

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Anbl. 2n 8 = 385

A SOLUTION OF THE SOLUTION OF



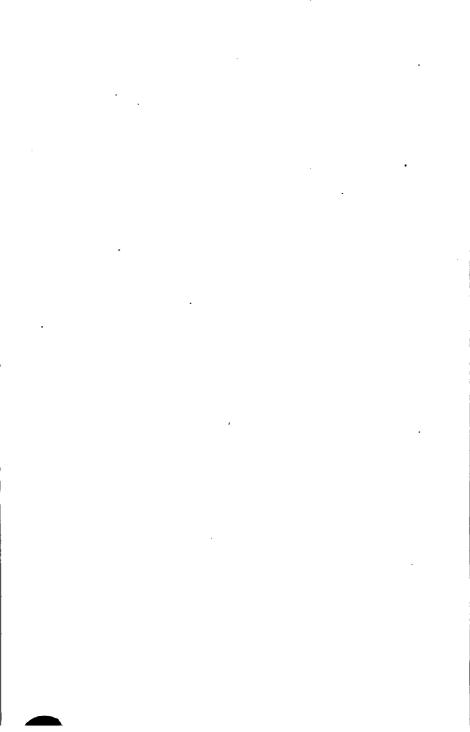

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Preußen.

Im Auftrag des herrn Ministers der geistlichen, Unterrichtsund Medicinal - Angelegenheiten und unter Benntung der amtlichen Quellen

berausgegeben

nod

# Stiehl,

Ronigl. Geh. Ober-Regierungs- und vortragendem Rath in bem Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.



Berlin.

Berlag von Bilhelm Berg. (Befferiche Buchbanblung.)

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

# 817427 A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1936 L



# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

3m Auftrag bes herrn Miniftere ber geiftlichen, Unterrichte- und Debicinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

berausgegeben

noc

#### Stiehl,

Ronigl. Geb. Ober-Regierunge - und vortragenbem Rath in bem Minifterium ber geiftiden, Unterrichte- und Mebicinal-Angelegenheiten.

No. 1.

Berlin, ben 10. 3anuar

1871.

#### Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

Chef:

Se. Ercelleng, herr Dr. theol., jur. und phil. von Muhler, Staate-Minifter.

#### Unter=Staate=Secretar:

Herr Dr. jur. und med. Cehnert, Birkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath.
(Berfiebt zugleich bie Directorial Geschäfte bei ben Abtheilungen III. und IV.)

#### Abtheilungen des Minifleriums.

1. Abtheilung für die evangelifden Rirden-Angelegenheiten.

#### Stellvertretenber Director:

herr Dr. Reller, Birfl. Geb. Ober-Regierungs-Rath (mit dem Range eines Raths erfter Klaffe).

#### Vortragende Rathe:

Berr Dr. Rnert, Geh. Dber=Regierunge=Rath.

= Bindewald, desgl.

Ehielen, Feldpropst der Armee, Ober-Consistorial=Rath, Hofprediger, und Domcapitular von Brandenburg.

= de la Croix, Geh. Ober-Regierungs-Rath.

Dr. Rogel, Ober-Consistorial-Rath, Sof- und Domprediger.

#### Bulfearbeiter :

herr von Buffom, Regierunge=Rath.

= Scholz, desgl.

. Dr. Subler, Confiftorial-Rath.

#### II. Abtheilung fur die fatholifden Rirden-Angelegenheiten.

#### Director:

perr Dr. Kräpig, Birtl. Geb. Dber Regierunge-Rath.

#### Bortragende Rathe:

Berr Ulrich, Geh. Dber-Regierunge-Rath.

Dr. Stieve, Geh. Regierungs:Rath.

= Linhoff, desgl.

(Die Bearbeitung ber Etats., Raffen-, Rechnungs- und Baufachen ber Abtheilung wird durch die bamit besonders beauftragten Rathe bes Ministeriums bewirkt.)

#### III. Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten.

#### Vortragende Rathe:

herr Dr. Reller, Birtl. Geb. Dber-Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

= Stiehl, Geh. Ober=Regierunge=Rath.

Dr. Knerk, desgl. — f. I. Abth.

= Bindewald, desgl. — f. I. Abth.

Dr. Biese, desgl.

= Thielen, Feldpropst 2c. - f. I. Abth.

Dr. Pinder, Geh. Ober=Regierunge=Rath.

= Dr. Dishaufen, besgl.

= de la Croir, desgl. - f. I. Abth.

Dr. Stieve, Beh. Regierunge-Rath - f. II. Abth.

= Linhoff, beegl. - f. II. Abth.

= Dahrenftädt, desgl.

= Bäpoldt, desgl.

#### Bulfearbeiter :

herr von Buffom, Regierunge-Rath. - f. I. Abth. Schola, desgl. - f. I. Abth.

#### IV. Abtheilung für die Medieinal-Angelegenheiten.

#### Vortragende Räthe:

herr Dr. Grimm, Leibargt Seiner Majeftat des Ronigs, Geb. Dber=Medicinal=Rath, General=Stabbargt ber Armee und Chef des Militair=Medicinal=Wefens.

Dr. Rnert, Geb. Dber-Regierungs-Rath. - f. I. und III. Abth.

Dr. von Born, Geh. Dber=Medicinal=Rath.

Dr Souffelle, desgl.

Dr. Frerich &, desgl. und Professor.

- De la Croir, Geh. Dber-Regierunge = Rath. f. I. und III. Abtb.
- Dahrenftadt, Geb. Regierunge-Rath. f. III. Abth.

Dr. Gulenberg, Geb. Medicinal-Rath.

#### Confervator ber Runftdentmaler:

Berr von Duaft, Beh. Regierungs-Rath (mit dem Range eines Rathe dritter Rlaffe), auf dem Gute Radeneleben bei Neu-Ruppin.

## General-Inspector des Taubstummen-Besens:

Berr Sagert, Beb. Regierungs- und vortragender Minifterial-Rath.

#### Beränderungen feit dem 1. Januar 1870:

Der Geb. Ober-Regierungs, und vortragenbe Rath Graf von Schlieffen ift geftorben.

ber Beb. Dber-Regierunge, und vortragenbe Rath Rublenthal in ben Rube-

fand getreten,

ber Beb. Regierungs. und vortragenbe Rath be la Croix jum Beb. Ober-Regierunge-Rath ernannt, ber Regierunge- und Medicinalrath Dr. Gulenberg jum Geb. Mebicinal. und vortragenben Rath ernannt, und bem Bulfsarbeiter Brofeffor Dr. Bubler ber Charafter als Confiftorial. Rath

beigelegt worben.

# 1. Allgemeine Berhältnisse der Behörden und Beamten.

1) Unzulässigkeit der Berufung gegen eine von dem Ressorthef unter Einstellung des Disciplinar-Berfahrens verhängte Ordnungsstrafe.

Berlin, den 6. December 1870.

Auf die Borstellung vom 16. April d. J. erwiedere ich Ihnen, daß nach dem Beschluß des Königlichen Staats-Ministeriums eine Berufung gegen eine von dem Ressortchef auf Grund des §. 33 des Gesebs vom 21. Juli 1852 — Geset-Sammlung Seite 465 — unter Einstellung des Disciplinar-Versahrens verhängte Ordnungs-strafe nicht zulässig ift. (ofr. §§. 21, 53 l. c.)

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

ben Lehrer Herrn R. ju R. U. 28789.

2) Anrechnung der Militardienstzeit bei Pensionirung und Jubilaen von Beamten.

Beflin, den 1. December 1870. Behufs gleichmäßiger Berechnung der Dienstzeit bei Pensionisrungen oder Dienst-Jubiläen mache ich darauf aufmerksam, daß die Zeit, während welcher ein Beamter zur Erfüllung der allgemeinen Dienstpslicht im Militär gedient hat, auch bei der Pensionirung als Dienstzeit in Anrechnung kommt, wenn und insoweit der Militärbienst nach dem vollendeten 20. Lebensiahr abgeleistet worden ist. Bei der Feststellung des Zeitpunkts für das 50 jährige Dienstzubiläum eines Beamten ist die gesammte active Militärs und Civil-Dienstzeit desselben in Betracht zu ziehen, mithin der eins jährige freiwillige Militärdienst auch dann als Dienstzeit anzurechnen, wenn derselbe vor dem 20. Lebensjahr geleistet ist.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. . In Bertretung: Lebnert.

fammtliche Ronigliche Confiftorien und fammtliche Ronigliche Provingial Schulcollegien 2c.

U. 29131.

#### 3) Soulftatiftit.

Berlin, ben 10. December 1870.

Bei Aufstellung der nach meiner Circular Berfügung vom 18. December 1860 — 12,634 U. — \*) und deren Ergänzungen mit den Verwaltungs-Berichten über das Elementarschulwesen einzureichenden statistischen Uebersichten sind die Ergebnisse der jedesmaligen letzten Bolkszählung, deren Periode seither mit derzenigen für Aufstellung der gedachten Schulstatistik zusammengefallen ist, zu berücksichtigen. Dieß muß auch künftig geschehen. Ich beabssichtige aber, die Periode für Einreichung der Schulstatistik auf einen längeren, als dreisährigen Zeitraum auszudehnen und behalte mir dieserhalb nähere Mittheilung vor. Zudem ist Seitens des Bundesraths des deutschen Zollvereins der in diesem Jahr fällige Termin für die Bevölkerungs-Aufnahme auf den 1. December k. 3. hinausgeschoben.

Ich bestimme daher, daß, unbeschabet der vorschriftsmäßigen Einreichung der Verwaltungsberichte, für die Periode 1868/70 keine statistischen Uebersichten für das Elementarschulwesen im nächsten Jahr eingereicht werden. Dies schließt jedoch nicht aus, daß die von der Volksählung unabhängigen statistischen Erhebungen für das Elementarschulwesen, soweit dieselben seither schon jährlich vorzusnehmen waren, in bisheriger Weise bis auf Weiteres fortgeset

werben.

Die Königtiche Regierungs : Prafibien ersuche ich ergebenst, biernach das Beitere gefälligft zu veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

An fammtliche Ronigliche Regierungs Prafibien. U. 29228.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1861 Seite 121 Rr. 51.

## II. Akademien und Universitäten.

4) Bescheid an den Senat der Roniglichen Atademie der Runfte in Berlin, betreffend Anordnung der Bilder auf der letten großen Ausstellung.

Unter bem 28. Robember 1870 hatte bie Königliche Alabemie ber Rinfte in Berlin bem Minifter ber Unterrichts. Angelegenheiten bas folgenbe Gesuch

mitgetheilt:

"Da in ben letten Tagen ber Ausstellung auf Befehl Er. Ercellenz bes vorgesetzen herrn Ministers mit Umgehung ber Commission für die Aufftellung ber Kunstwerke, welche sowohl vom Senat als von der Mitgliedschaft gewählt worden, eine Umbängung mehrerer Bilder durch einen untergeordneten Beamten erfolgt ift, so stellen die Mitglieder der Alabemie an den Senat den Antrag, es möge berselbe au Se. Ercellenz die Bitte richten, sich hochgeneigtest über die leitenden Motive änßern zu wollen, damit die genannte Commission klustig in der Lage sei, den Intentionen Sr. Ercellenz möglicht zu entsprechen."

Or. Excelleng möglicht zu entsprechen."
Dieser Antrag bezog fic auf eine von bem Minifter in ben letten Tagen ber großen Ausstellung ber Atabemie ber Kunste unmittelbar getroffene Anordnung, die in ber Presse die vielsachste Besprechung und Kritit, auch über die

Grangen ber fachlichen Erbrterung binaus erfahren bat.

Der folgende von bem Berrn Minifter ertheilte Bescheib lagt Motive und 3wed feines Berfabrens erfennen.

Berlin, den 17. December 1870.

Auf die unter dem 28. v. M. mir überreichte Eingabe der Mitglieder der Königlichen Alademie der Kunfte erwiedere ich dem

Senat hierdurch Folgendes: '

218 ich gleich nach Gröffnung ber biesjährigen Runftausstellung am erften Tage diefelbe besuchte, fand ich mich veranlaßt, aus verichiedenen Grunden die Umbangung einiger Bilder bei der betreffenden Commission in Anregung zu bringen, und beauftragte ich bamit den vortragenden Rath meines Ministeriums in Runft-Angelegenheiten, Gebeimen Ober-Regierunge-Rath Dr. Pinder. Diefe Anregung betraf bas große Bild von Schlöffer, Benus Anadyomene, beffen Placirung in ber nachften Umgebung eines im ftrenaften Stile gehaltenen großen Bildes von Berlat, Mater dolorosa, und an ber hauptwand des Oberlichtsaales die Blide aller Befucher ber Ausstellung berausfordernd, Bedenfen erregt hatte, und das Bild des Salberftabter Dome von Graeb, welches nach ber Ansicht des Runftlers felbst und anderer Beschauer an einer anderen Stelle eine gunftigere Beleuchtung erhalten batte. Gine bestimmte Erwiederung auf diese Anregung wurde mir nicht zu Theil, und ich ließ bie Angelegenheit langere Beit auf fich beruhen, in der hoffnung, daß die Commission inzwischen eine entsprechende Ausfunft finden murbe. Inzwischen murben auch von anderer Seite und in der Preffe abnliche Bedenten ausgesprochen. Bei einem Besuche turz vor dem Schlusse der Ausstellung fand ich endlich, daß sich in Ansehung des erstgenannten Bildes nicht nur nichts geandert hatte, sondern daß nur noch ein neues und größeres Aergerniß hinzugekommen war, indem in demselben Saale das nahezu lebensgroße Bild einer nackten, weiblichen Gestalt, Callisto von Schauß, unmittelbar unter ein großes Christusbild gehängt worden war, welches mit ausgestreckten Sanden gleichsam darauf hinwies. Auch hörte ich von Besuchern der Ausstellung derselben Empfindung, welche in mir war, Ausdruck geben, daß diese Zusammenstellung das religiöse, wie das sittliche und afthetische Gefühl auf das Tiefste verlege.

Da die Commission die in meinem Auftrage ihr ausgesprochenen Andeutungen und Bunsche unbeantwortet und stillschweigend uns beachtet gelassen hatte, und keine Zeit zu erneuten Berhandlungen mehr war, so fand ich mich veranlaßt, von dem nach §. 1. des Reglements der Königlichen Alademie vom 26. Januar 1790 mir zustehenden Oberaufsichterchte Gebrauch zu machen und eine Ums

bangung der Bilder unmittelbar anzuordnen.

Es kam mir jest darauf an, festzustellen, aus welchen Gründen meine frühere Anregung ohne Beachtung geblieben war, um sodann mit der Akademie weiter zu berathen, wie solche Borkommnisse für die Zukunft zu vermeiden sein würden, nach welchen Principien bei der Annahme und Anordnung der Bilder und Kunstwerke bisher versahren worden sei, und nach welchen künstig zu versahren sein werde. Aus dem von mir verlangten amtlichen Berichte über den ersteren Punkt ersehe ich, daß der Geheime Ober-Regierungs-Rath Dr. Pinder zwei Mitglieder der Commission, und zwar zuerst den Prosessor Pape und demnächst den Prosessor and er wirklich davon in Kenntniß gesetzt hat. Beide Mitglieder haben sich beisläusig dahin geäußert, daß das Umhängen der Bilder Schwierigsteiten haben werde, und daß inshesondere das Graed'sche Bild an der von ihm augedeuteten anderen Stelle minder vortheilhaft placirt sein würde. Für das Schlösser'sche Bild eine passende Stelle zu sinden, sei den Commissionsmitgliedern überlassen geblieden.

Hiernach muß es mich befremben, wenn in ber gegenwärtigen Eingabe vom 28. v. M. gesagt ift, daß den Mitgliedern der Commission von der ganzen Angelegenheit nichts Näheres bekannt geworden sei, und will ich hierüber noch einer näheren Aufklärung

entgegenseben.

In der Sache selbst kommt die Eingabe meiner unabhängig von derselben gehegten Absicht entgegen, die Principien, nach welchen in Zukunft zu versahren sein wird, mit der Königlichen Akademie näher festzustellen. Es ist dabei zwischen der Annahme und der Anordnung der Bilder zu unterscheiden. In Betreff der Annahme wird die Akademie mit mir darüber einverstanden sein, daß nicht

ber Name bes Runftlers und nicht die technische Bollendung ber Ausführung allein über die Burdigfeit gur Aufnahme in eine von ber bochften Runftanftalt bes Staates veranftaltete offentliche Ausftellung entscheidet, sondern daß auch der Gegenstand des Runftwerkes, die geiftige Auffaffung und der fittliche Gehalt beffelben wefentlich in Betracht tommt. Die Atademie, unter deren Autorität bie Ausstellung ftattfindet und welche nach ihren Statuten überall bazu berufen ift, die Tragerin und Pflegerin eines "guten Gefcma de" in ber Runft zu fein, tann fich auch bei ber Unnahme ber Bilder biefer Unforderung nicht entziehen und es wird Aufgabe ber über die Annahme ber Runftwerte entscheidenden Commission bleiben, in jedem einzelnen Falle mit forgfältig überlegter bewußter Drufung das vor bem Forum der öffentlichen Sittlichkeit Ungulaffige

von bem Bulaffigen ju fondern.

Chenfo bin ich, mas die Anordnung der Bilber anlanat, der Buftimmung ber Koniglichen Atademie gewiß, daß die Bufammenftellung fo verlegender Contrafte, wie fie bei ber letten Ausstellung ftattgefunden bat, unter allen Umftanden ein Fehlgriff mar, welcher hatte vermieden werden follen, und welcher fur die Folge vermieden werden muß. Es barf nicht vergeffen werben, bag ber Besuch ber Runftausstellung nicht auf einem blos abftracten Runftintereffe berubt, sondern daß bieselbe von der warmen Theilnabme eines febr großen Theiles ber Gesammtbevolkerung aller Stanbe, Alter und Beichlechter getragen wird, und bag baber die zur Anordnung ber Bilber bestellte Commission auch die Bedurfniffe und Empfindungen biefes größeren Beschauerfreises fich zu vergegenwartigen und ihnen gerecht zu werden bat. hiernach wird es fich empfehlen, bag Gemalbe, welche ohne tieferen, geiftigen Behalt ihren Berth mefentlich nur in der Bebandlung des nadten gleisches fuchen, foweit fie überbaupt Aufnahme finden, boch nicht gerade in einer anspruchevoll bervortretenden Beise placirt, und jedenfalls nicht in unmittelbare Berührung mit Bilbern gebracht werden, welche ju ernfter, beiliger Betrachtung auffordern. Auch wird es fich empfehlen, bei funftigen Ausstellungen vor Gröffnung derselben, die Anordnung der Bilder noch einmal im Ganzen zu überschauen — wozu auch meinerseits Beranlaffung genommen werden wird -, um einzelne Mangel gu rechter Beit zu erkennen und durch Bermittelung ber mit ber Unordnung der Bilder beauftragten Commission selbst die Abbulfe zu bemirten.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mübler.

An ben Senat ber Roniglichen Atabemie ber Runfte bier. U. 30922.

5) Stellung ber Staatsregierung zu ber Frage über bas Dogma von ber Infallibilität in ihren practischen Consequenzen für Universitäten und höhere Schulen.

Berlin, den 21. December 1870.

Ew. 1c. haben im Verein mit Mehreren Ihrer Standesgenossen Anlaß genommen, in der Eingabe vom 12. v. M. über das Berbalten mehrerer Lehrer des katholischen Gymnafiums zu Breslau gegenüber den Beschüssen bes Baticanischen Concils Beschwerde

ju fübren.

Soweit hierbei die Stellung jener Lehrer zu ihrer Kirche in Betracht kommt, fällt die Erledigung der Angelegenheit der Cognition des Herrn Fürstbischofs von Breslau anheim. Soweit es
sich aber um die Handhabung der dem Staate zustehenden Disciplin
über die Lehrer handelt, kann ich Ew. 2c. und den Herren Mitunterzeichnern der Vorstellung, welchen ich von dieser meiner Antwort
Mittheilung zu machen anheimstelle, eine Competenz zur Einmischung
in die Angelegenheit nicht zugestehen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Muhler.

An ben Herrn R. zu R. U. 28796. K. 3275.

b.
Berlin, den 30. December 1870.
Der Bericht vom 18. v. M., welcher mit dem Antrage schließt, dem Bersuch des herrn Erzbischofs von Coln, die fernere amtliche Wirksamkeit mehrerer Professoren der katholische theologischen Facultät einseitig und ohne Rücksicht auf die Bestimmungen der Facultäts-Statuten zu hemmen, mit aller Entschenheit entgegenzutreten und die versassungsmäßig garantirte Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre kräftigst zu schremen,

betrifft eine Angelegenheit, welche bereits vor dem Eingange dieses Berichts Gegenstand der Verhandlung gewesen ist. Bereits am 24. October, und wiederholt am 21. v. M., habe ich dem Herrn Erzbischof von Coln zu erkennen gegeben, daß seine Verhandlungen mit den betheiligten Prosessonen das rein kirchliche Gebiet in so sern überschritten haben, als denselben unter Androhung von Maßeregeln, welche ihre lehramtliche Thätigkeit berühren, das Versprechen abgefordert worden ist, bei Ausübung ihres Lehramts den auf dem Concil zu Rom jüngst gesasten Beschlüssen treue Folge zu leisten. Dem gegenüber habe ich daran erinnert, daß durch den §. 26 der

nach vorgängigem Benehmen mit der Kirche erlassenen Statuten der katholisch-theologischen Facultät der Universität Bonn und durch die demgemäß von den Lehrern dieser Facultät geleistete prosessio sidei Tridentina eine Norm für die Ausübung ihres Lehramts gegeben ist, welche ohne Zustimmung des Staats nicht verändert werden kann. Ebenso habe ich erklärt, daran sesthalten zu mussen, daß nach S. 4 Nr. 3 jener Statuten eine bischösliche Zurechtweisung von Mitgliedern der gedachten Facultät, auch in ihrer Eigenschaft als katholische Geistliche, nur mit Borwissen des Staats eintreten darf.

Der akademische Senat wird hieraus die Ueberzeugung gewinnen, daß auf Seiten der Staats-Regierung ein Zweifel gegen die fortdauernde, durch die Verfassungs- Urkunde nicht veränderte Gültigkeit der Statuten der katholisch-theologischen Facultät nicht besteht, und daß die Staats-Regierung die rechtliche Stellung der Professoren der katholischen Theologie in dem vom Staate ihnen anvertrauten Lehramte lediglich nach den vom Staate selbst sanctionirten gesehlichen und statutarischen Bestimmungen bemißt.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mübler.

An ben herrn Rector und ben Cenat ber Königlichen Universität zu Bonn.
U. 28779. K. 325.3.

c.

In ber Rr. 492 ber Schlesischen Zeitung vom 15. October 1870 erklärten ber Director Dr. Reisader und 11 Lebrer bes katholischen Gymnasinms in Breslau, daß sie die Decrete ber vaticanischen Kirchenversammlung iber die absolute Gewalt des Papstes und bessen personliche Unsehlbarkeit als Entscheidungen eines blumenischen Concils nicht anertennen, vielmehr als eine Renerung verwerfen. Dieser Erklärung hatten sich benniächt noch andere Gymnasiallebrer der Provinz Schlesien angeschossen. Bon firchlicher Seite ift diese Angelegenheit bei bem herrn Minister der Unterrichtsangelegenheiten beschwerend zur Sprache gebracht worden. Derselbe hat sich unter dem 21. December 1870 babin ausgesprochen, daß zunächst die Unterscheidung zwischen dem materiellen Gehalt der Erklärung und der somellen Behandlung der Sache von wesentlicher Bebeutung sei.

Wenn das Königliche Provinzial Schulcollegium zu Breslau erklärt habe, daß es sich dabei um eine innere Angelegenheit der katholischen Kirche handle, und hierdurch ein Borgeben der Staatsbehörde gegen die betheiligten Lehrer ausgeschlossen werde, in Sorgeben der Staatsbehörde gegen die betheiligten Lehrer ausgeschlossen werde, beizutreten. Aus diesem Grunde könne der Minister sich auch die in der Beschwerde gezogenen Consequenzen der entgegenstehenden Aufsassung nicht aneignen, insonderheit weder eine Beisung zum Widerruf an die betheiligten Lehrer erlassen, noch auch eine Bersetung derselben herbeistigten. Die letzter eis schon deshalb unthunlich, weil die Erklärung, wenn sie dem Berbleiben der Lehrer in ihren jetzigen Nemtern entgegensteht, ihrer Wirstamkeit an andern katholischen Unterrichtbankalten in demselben Raaße entgegenstehen würde.

Bas bie formelle Seite ber Sache anlange, fo fei anzuertennen, bag für bie betreffenben Lebrer teine Beranfassung gur einer bffentlichen Aunbgebung über ihre Stellung ju ben Beichluffen bes Baticanischen Concils gegeben mar, und baß fie wohl gethan haben wulrden, sich einer solchen zu enthalten. Benn gleichwohl davon Abftand genommen werbe, ben Lehrern eine Erbssnung in diesem Sinne zugehen zu lassen, so geschehe dies beshalb, weil gegenüber den Bewegnngen, welche die Concisebeschlusse innerhalb der katholischen Belt hervorgerufen haben, die Berletung einer blogen Schidlichleiterficficht nicht bebentenb genug fei, um jum Gegenstanbe einer bisciplinarifden Behandlung gemacht ju werben. Auch wurde bei ber naberen Motivirung eines foldes Tabels ein Gingeben in Die materielle Seite ber Frage nicht zu vermeiben fei, mabrend boch Die Staateregierung an ihrem Theile es fich jur Aufgabe mache, einer folden fo meit als möglich fern zu bleiben.

#### 6) Sabilitationeleiftungen ber Universitätes Professoren.

Berlin, den 17. September 1870. Nachdem ich von dem Inhalt des Berichts vom 21. Juli c. und ben damit vorgelegten bierneben guructfolgenden Acuferungen der vier Facultaten Renntnig genommen, eröffne ich dem herrn Rector und dem Senat, daß ich in Betracht ber feither gemachten Erfahrungen ein Bedurfnig, die noch bei biefiger Universität erforberlichen Sabilitationsleiftungen der Professoren abweichend von ben bei ber Debraabl der übrigen Universitaten bestebenden Ginrichtungen fernerbin event. mit ben vorgeschlagenen Ermäßigungen beizubehalten, nicht anzuerkennen vermag und demgemäß die bezuglichen Beftimmungen

9 und 42 der Statuten der theologischen Facultat,

" juriftifchen 10 43 " medicinischen 44 und

philosophischen 41

von jest an außer Kraft setse. Die Borschriften wegen Erwerbung des Doctorgrades bleiben felbstverftandlich nach mie vor besteben.

Der herr Rector und der Senat wolle Borftebendes ben Facultaten mit bem Bemerten befannt machen, daß es jedem neuberufenen Professor unbenommen bleibe, fein Amt durch einen öffentlichen Redeact anzutreten.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mühler.

21n ben Berrn Rector und ben Senat ber Abniglichen Ariebrich-Wilhelms-Universität bier.

U. 21446.

In gleichem Sinne ift eod. dat. an die herren Univerfitates Guratoren ju Bonn, Brestau und Ronigeberg verfügt worben.

7) Dauer bes akademischen Burgerrechts ber Studi= renben ber Medicin.

Berlin, den 12. October 1870. Mit Rucksicht barauf, daß den Studirenden der Medicin die Verpflichtung zu einem vierjährigen Studium erst nach Emanation der Statuten der dortigen Königlichen Universität auferlegt worden ist, will ich auf den Vericht vom 15. Juni d. J. gestatten, Studirenden der Medicin, welche sich nach Ablauf ihres Quadriennium darum bewerben, ihr akademisches Bürgerrecht ohne neue Immatriculation auf ein fünftes Jahr zu verlängern.

Im Uebrigen vermag ich in Uebereinstimmung mit der von den Behörden der Universitäten R. und N. geaußerten Auffassung ein ausreichendes practisches Bedürfniß zur Abanderung der in den Statuten der drei Universitäten enthaltenen Bestimmung über die

Dauer der Wirkung der Immatriculation nicht anzuerkennen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eehnert.

ben herrn Rector und Senat ber Königlichen Universität zu n.

U. 17566.

## III. Cymnasten und Real : Schulen.

8) Form ber Anstellung von tatholischen Geistlichen an boberen Schulen.

Berlin, den 22. December 1870. Auf den Bericht vom 24. October d. J. erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß ich es nicht an der Zeit halte, über die Form der Anstellung katholischer Geistlichen an öffentlichen Schulen mit dem Herrn Erzbischof von Eoln in Verhandlung zu treten. Wenn von der Königlichen Regierung daran festgehalten wird, daß ein katholischer Geistlicher als Lehrer an öffentlichen Schulen weder interimistisch noch definitiv ohne Auftrag Seitens der Staatsbehörde zur Ertheilung von Unterricht zuzulassen ist, so hat die hervorgetretene Differenz mit dem Erzbischöflichen General-Vicariat-Amt, welche zu der Berichterstattung gesührt hat, keine practische Bedeutung.

Es ift nur dahin zu sehen, daß die kirchliche Ermächtigung zur Uebernahme des Unterrichts vor der wirklichen Anstellung ertheilt sei, und daß dies in einer Form geschehe, welche dem Anstellungszechte des Staats nicht zu nahe tritt. Das hierfür in der Erzediöcese Coln übliche Formular, welches nicht von dem munus, sondern nur von dem officium redet, ist bei früherem Anlaß von hier aus für zulässig erachtet worden, und wird es hierbei auch ferner bewenden können.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Mubler.

An bie Ronigliche Regierung ju Coln. U. 28704.

9) Erweiterung der Berechtigungen der Realschulen erster Ordnung.

Berlin, den 7. December 1870. Bur Borbereitung fur die Universitätestudien sind vorzugeweise die Gomnafien beftimmt. Auf ein bei einer Realicule erworbenes Mafuritate-Beugniß ift bis jest die Bulaffung zu den Univerfitateftudien wie bei denjenigen, welche lediglich gur Erwerbung einer allgemeinen hohern Bilbung die Univerfitat ju befuchen munichen, nur unter beschränkenden Formen gestattet. Die Immatriculation darf. nur auf ein bestimmtes Zeitmaag erfolgen, und die Matritel ber betreffenden Studirenden muß mit einer besonders vorgeschriebenen Bemerkung verfeben werden. Bu ihrer Inscription ift bei ber philofophischen Facultat ein eigenes Album zu benupen; fie werden nicht für ein bestimmtes Facultatefach inscribirt und haben die Erklärung abzugeben, daß fie eine Anftellung im eigentlichen gelehrten Staates und Rirchendienst nicht beabsichtigen. Auf vielseitige in diefer Begiebung ausgesprochene Buniche, fowie in Berudfichtigung ber barüber von den Universitate-Facultaten abgegebenen Gutachten will ich die gebachten Beschränfungen insoweit aufheben, daß binfort die Realschulen erfter Ordnung berechtigt fein follen, ihre Schuler, welche ordnungemäßig ein Zeugniß der Reife erlangt haben, auch gur Universitat zu entlaffen, und bag ein foldes Beugnig in Beziehung auf die Immatriculation und auf die demnachstige Inscription bei der philosophischen Facultat dieselbe Gultigfeit hat, wie die Bomnafialzeugniffe ber Reife. Dagegen ift bie Inscription bei ben übrigen Facultaten auf Grund eines folden Beugniffes nach wie vor nicht geftattet.

Bas bie späteren Staatsprüfungen betrifft, so werden von jest

an Schulamtecandidaten, welche eine Realschule erster Ordnung besucht und nach Erlangung eines von derselben ertheilten Beugnisses der Reife ein akademisches Triennium absolvirt haben, zum Eramen pro facultate docendi in den Fächern der Mathematik, der Naturwissenschaften und der neueren Sprachen, jedoch mit der Beschränztung der Anstellungsfähigkeit auf Reals und höhere Bürgerschulen, ohne vorgängige besondere Genehmigung zugelassen werden.

Bei der Anstellung von Lehrern der neueren Sprachen auch an Real- und höheren Burgerschulen wird das Königliche Provinzials Schulcollegium indessen nicht unberucksichtigt lassen, daß die umsfassendere Sprachenkenntniß und besonders die grundlichere gramsmatische Durchbildung, welche das Gymnasium gewährt, denjenigen

einen Borzug giebt, Die ein Gymnafium befucht haben.

Ich beauftrage das Königliche Provinzial-Schulcollegium, die Directoren der Realschulen erster Ordnung Seines Ressorts von obiger Berechtigung als einer Modification und Ergänzung des Reglements vom 6. October 1859\*) in Kenntnig zu sepen.

An fammtliche Ronigliche Brovingial-Schulcollegien.

b.

Berlin, ben 7. December 1870.

Der Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungscommission communicire ich anliegend Abschrift einer heute von mir an die Königslichen Provinzial-Schulcollegien hinsichtlich der Realschul-Abiturienten erlassenen Circular-Verfügung, welche zugleich eine Modification von §. 3 des Prüfungs-Reglements vom 12. December 1866\*\*) enthält, zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

An fämmtliche Abnigliche Wiffenschaftliche Bellfungscommiffionen.

Berlin, den 7. December 1870.

Ew. Hochwohlgeboren 2c. übersende ich hieneben Abschrift einer heute von mir an die Königlichen Provinzial-Schulcollegien binssichtlich der Realschul-Abiturienten erlassenen Gircular-Berfügung zur Kenntnifnahme und mit dem Auftrag, bei dortiger Universität zu veranlassen, daß in Beziehung auf die Immatriculation und auf die demnächstige Inscription bei der philosophischen Facultät hinsort

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 582. \*\*) begi. pro 1867 Seite 13.

einem von einer preugischen Realschule erfter Ordnung ausgeftellten Maturitatezeugniß diefelbe Geltung zugeftanden werde, welche bisher ausschließlich die Maturitatezeugnisse ber Gymnafien gehabt haben.

Bugleich bestimme ich, daß für die Bulaffung zur Promotions-Prüfung und für die Promotion bei der philosophischen Facultät die Maturitätszeuguisse der Realschulen erster Ordnung als den Symnofial-Maturitate-Beugniffen gleichgeltend anzusehen find, was im Befondern diefer gacultat mitzutheilen fein wird.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mübler.

bie Roniglichen Univerfitate. Enratorien unb Berren Curatoren.

U. 25680.

10) Befugnig burgerlicher Gemeinden gur Grundung und Unterhaltung boberer Lebranftalten. (Rheinbroving.)

Berlin, den 14. October 1870. Auf die in Gemeinschaft mit bem Curatorium ber bortigen boberen Burgericule eingereichten anderweiten Borftellungen vom 13. v. M., betreffend die Beichluffe der bortigen Stadtverordneten. Berfammlung wegen Subventionirung der höheren Unterrichte-Anftalten daselbst, eröffnen wir dem Presbyterium, daß diese Angelegenheit durch unfern Erlaß vom 16. August cr. ihre Erledigung gefunden hat, und daß es bei demselben lediglich sein Bewenden behalten muß. Die Befugniß ber Gemeinden event. mit Genebmigung ber Auffichtsbeborben, bobere Lebranftalten aus eigenen Mitteln zu grunden refp. zu subventioniren, unterliegt nach den Beftimmungen der Gemeinde Berfassungs Gefete teinem Zweifel, und wird dieser Befugniß auch durch das von dem Presbyterium allegirte Arrêté vom 30. frimaire XI, deffen, aus dem Wortlaute des Arrête fich ergebende Boraussepungen bier überdies nicht vorliegen, feineswegs Eintrag gethan.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Der Minifter bes Innern. Angelegenheiten. von Mübler.

Graf zu Gulenburg.

bas Bresbyterium ber evangelischen Gemeinbe au R.

U. 23700. M. b. g. A. I. B. 7085. 9R. b. 3.

#### 11) Turnunterricht an den Gymnasien ber Proping Brandenburg.

Berlin, den 21. November 1870. Bir veranlaffen Em. Bohlgeboren, in dem zu Ende diefes Jahres über die Sahre 1868—1870 zu erstattenden Berwaltungs=

berichte fich über die Ginrichtung und den Betrieb des Turnunterrichts besonders eingehend auszusprechen und namentlich anzugeben,

1) welche Localitaten fur bas Sommerturnen, fowie fur bas

Winterturnen der Anstalt zu Gebote fteben;

2) von welchen Lehrern der Unterricht ertheilt wird und ob diefelben ihre Befähigung bagu ordnungemäßig nachgewiesen baben:

3) wie viel Stunden wöchentlich jeder Schüler turnt;

4) wie viel Schuler auf Grund aratlichen Beugniffes in ben verschiedenen Semestern und in ben verschiedenen Rlaffen und wie viele aus anderen Grunden einstweilen dispenfirt gemesen find:

5) ob eine besondere Aufficht burch die übrigen Lehrer der Unftalt mabrend des Turunterrichtes eingerichtet worden ift.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

An bie Berren Directoren ber Gomnafien ber Proving Branbenburg.

12) Turnbetrieb bei den höheren Unterrichte Unftalten in der Proving Schlesmig-Bolftein.

Riel, den 15. November 1870.

Der Bericht des Civillehrers an ber Königlichen Central-Turnanftalt herrn Edler "über den Stand und Betrieb bes Turnwefens an den hoberen Lebranftalten der Proving Schleswig-Bolftein" im Sabre 1869 veranlagt une, vorläufig Folgenbes anzuordnen.

Der Turnunterricht ift fur alle Rlaffen von VI-I. verbindlich. Dispensationen burfen in ber Regel nur auf Grund argt-

lichen Beugniffes ftattfinden.

2. Um Zeitzersplitterung zu verhüten bat sich ber Unterricht, wenn irgend möglich (befonders in größeren und langgestreckten Städten) unmittelbar an die Bormittage: ober nachmittagelehr= ftunden anzuschließen.

3. Den Turnübungen ift in allen Anftalten ein Leitfaben zu Grunde zu legen; als fur bie unteren Rlaffen ausreichend wird namentlich "ber neue Leitfaben fur ben Turnunterricht in der Preu-

hifden Boltsidule" empfohlen.

4. In den Schulzeugnissen darf ein Urtheil über die Leisstungen im Turnen nicht fehlen. (Bergl. unfre Berfügung vom 22. August 1870.)

5. In den Schulprogrammen ift von jest an über das Turnen in gleicher Beise Bericht zu erstatten, wie über die anderen Unter-

richtsgegenftanbe.

6. Bur Fortbildung der Turnlehrer haben die Schulbibliotheten bei ihren Anschaffungen auch die Turnliteratur zu berudfichtigen.

Die über die bisherigen Ginrichtungen und Leiftungen in der Proving Schleswig-Holftein gemachten Bemertungen theilen wir in

ber Anlage ben einzelnen Anftalten im Auszuge mit \*).

Bir fügen nur noch hinzu, daß es von wesentlichem Ginflusse auf die Förderung dieses wichtigen Unterrichtsgegenstandes sein wird, wenn alljährlich einige junge ruftige Mitglieder der Lehrercollegien sich entschließen, einem Bintercursus der Königlichen Gentral-Turn-anstalt in Berlin beizuwohnen.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium fur Schleswig-Solftein.

An bie Herren Directoren sämmtlicher Gomnasien ber Proving Schleswig Dolftein und an ben herrn Aector ber hoheren Burgerschule ju Ihehoe.

#### 13) Rurge Mittheilungen.

Antauf einer Bibliothet für bie Lanbesichnle in Pforta.

Der herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 26. October v. 3. genehmigt, daß die von dem verstorbenen Professor Dr. Koberstein zu Pforta hinterlassene Bibliothel für die Landesschule daselbst angekauft werde. Diese aus 3329 Bänden bestehende Bibliothel, welche gemäß der literarischen Thätigkeit des Berstorbenen vorzugsweise mit Berücksichtigung der älteren deutschen Literatur angelegt wurde, enthält die besten neueren und neuesten Ausgaben deutscher Schriftsteller der vorreformatorischen Zeit, sowie eine nicht unbedeutende Anzahl gegenwärtig theilsweise selten gewordener Erscheinungen des 17 ten und 18 ten Jahrzhunderts.

<sup>&</sup>quot;) galt bier meg.

## IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

14) Instruction für die Prüfung pro schola et rectoratu im Regierungsbezirf Wiesbaden.

Berlin, den 25. October 1870. Auf den Bericht vom 6. August d. 3. erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium beifolgend die Instruction für die Prüfung pro schola et rectoratu im Regierungsbezirk Biesbaden in der hier festgestellten Fassung mit meiner Genehmigung versehen zur weiteren Beranlassung. (Anlage n.)

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. von Muhler.

An bas Königliche Brovinzial-Schulcollegium zu Caffel. U. 22928.

a.

Inftruction für die Prüfung pro schola et rectoratu im Regierungsbezirf Biesbaden.

§. 1.

Bu ber Prüfung pro schola et rectoratu werden zugelaffen: Geistliche, Candidaten der Theologie und Philologie, sowie solche Schulante-Candidaten und Lehrer, welche sich darüber ausweisen, daß sie sich eine über den Beruf des Lehrers au Bolksschulen hinausgehende padagogische resp. wissenschaftliche Bildung angeeignet haben.

Ber diese Prüfung besteht, kann an mehrklassigen Burger- und höheren Töchterschulen und an den durch das Geset vom 5. November 1861 errichteten Nassauischen Realschulen als Lehrer resp.

Rector angestellt werden.

§. 2.

Die Prüfung erstreckt sich auf Padagogit und ihre Geschichte, auf Religion und Kirchengeschichte, auf das Deutsche, Lateinische, Französische und Englische, auf Geschichte und Geographie, auf Naturwissenschaft (Naturgeschichte, Physik, Chemie) und auf Mathematik.

Auf Grund früher erworbener Prufunges und Befähigunges geugniffe konnen die Bewerber von der Prufung in einzelnen Prus

füngsgegenständen dispensirt werden. Auch steht es denjenigen Bewerbern, welche nur die Qualification als Sprach- oder Reallehrer
erwerben wollen, frei, sich entweder uur im Französischen und Englischen oder nur in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern examiniren zu lassen. Sedoch haben diese Bewerber, wie alle übrigen Examinanden, über die erforderlichen Kenntnisse im Deutschen, in der Geschichte und Geographie und in der Pädagogik sich auszuweisen.

§. 3.

In der Padagogit soll der Eraminand mit klaren psychologischen Begriffen ein umffassendes Berständniß der Grundsase, Mittel und Ziele der Erziehung, insbesondere der Schulerziehung und der Methodit des Unterrichts und der einzelnen Unterrichtsgegenstände verbinden. Auch soll derselbe von dem Leben und den Systemen der bedeutendsten Pädagogen besonders seit der Reformation, Rechenschaft zu geben im Stande sein.

§. 4.

In der Religion wird Bekanntschaft mit der Geschichte des Reiches Gottes unter dem alten und neuen Bunde, mit der chriftslichen Lehre im Zusammenhang mit den kirchlichen Unterscheidungslehren und mit den Hauptthatsachen der Kirchengeschichte verlangt. Auch muß der Examinand in der unterrichtlichen Behandlung der biblischen Geschichte, des Katechismus, des Bibelspruchs und des Kirchenliedes erfahren sein.

§. 5.

Im Deutschen ist erforderlich Kenntnis der deutschen Grammatit und der deutschen Literatur, namentlich ihrer bedeutenosten Bertreter, und Gewandtheit im mundlichen und schriftlichen Gebrauch der deutschen Sprache. Auch ist die Fähigkeit, das Lesebuch unterrichtlich zu behandeln, darzuthun.

§. 6.

Im Lateinischen wird die Kähigkeit, einen Abschnitt aus Cornelius Nepos, Casar oder Ovids Metamorphosen geläufig und correct zu übersepen und auszulegen, sowie die gründliche Bekanntsichaft mit der gesammten Formenlehre und den Hauptregeln der Spntax gefordert.

§. 7.

Im Französischen und Englischen muffen die Eraminanden mit der Formenlehre und Syntax gründlich bekannt, und ein prosaisches Lejestück ohne Borbereitung aus der fremden Sprache in das Deutsche und umgekehrt im wesentlichen sehlerfrei zu übertragen im Stande sein. — Gewandtheit in der Conversation ist erwünscht.

#### §. 8.

In ber Gefdicht e wird Bekanntichaft mit ber Beltgeschichte und genaue Bekanntichaft mit ber vaterlandischen Geschichte erwartet.

In der Geographie muß zu der speciellen Bekanntschaft mit dem engeren und weiteren Baterlande eine Ueberficht über die physikalische, topische und politische Geographie der fünf Erdtheile und Kenntniß der mathematischen Geographie hinzukommen.

#### §. 9.

In der Naturgeschichte ift erforderlich die Renntnis der hauptsächlichsten einheimischen und bekanntesten ausländischen Thiere, Pflanzen und Mineralien, Bestimmung derselben nach Art und Gattung, Eintheilung und Classisirirung nach natürlichem und kunftslichem Systeme, auch Renntnis des Baues des menschlichen Körpers.

In der Physis soll der Eraminand eine übersichtliche Renntniß des ganzen Gebiets dieser Biffenschaft, verbunden mit einer deutslichen Ginficht in das Wesen der wichtigsten Natur-Erscheinungen und Gefete, sowie Bekanntschaft mit der Einrichtung und dem Ge-

brauch ber einfacheren physitalischen Inftrumente befigen.

In der Chemie wird die Kenntniß dessen verlangt, was zur Berständigung über die wichtigsten physitalischen und physiologischen Borgange erforderlich ift, namentlich die Kenntniß von dem chemischen Prozeß, von den einfachen chemischen Stoffen, von den Berhältnissen und Berbindungsgesesen derselben, von den in ihnen wirksamen Gegensäpen, endlich einige Bekanntschaft mit der chemischen Technologie.

§. 10.

In der Mathematik, und zwar zunächst im mundlichen Rechnen, muß der Eraminand in der Lösung von Aufgaben aus den vier Species mit ganzen Zahlen und Brüchen gewandt sein. Im ichristlichen Rechnen muß er auch schwierigere Aufgaben aus der Regel de tri, der Procents, der Termins, der Gesellschafts und der Mischungsrechnung, wie sie das geschäftliche Leben mit sich bringt, methodisch zu lösen im Stande sein. Auch mit der Verhältnißerechnung, den Decimalzahlen, der Lehre von den Potenzen und Burzeln, den algebraischen Gleichungen ersten und zweiten Grades, den Logarithmen und ihrem Gebrauche muß er vertraut sein.

In der Raumlehre wird Renntniß der ebenen Geometrie in ihrem gangen Umfang, sowie der descriptiven Geometrie incl. Stereo-

metrie gefordert.

#### §. 11.

Die Prafung ift eine foriftliche und mundliche.

In der schriftlichen Prufung, welche unter Claufur gehalten wird, haben die Eraminanden einen Auffat über ein padagogisches

Thema, Uebersepungen aus dem Deutschen in die fremden Sprachen und eine mathematische Arbeit anzufertigen.

#### §. 12.

Die Fähigkeit bes Graminanden zu unterrichten wird durch eine resp. zwei abzuhaltende Probelectionen ermittelt.

#### §. 13.

Die Prüfungs-Commission besteht aus einem Commissarius bes Königlichen Provinzial-Schulcollegiums zu Cassel als Borssipendem, einem resp. zwei Commissarien der Königlichen Regierung zu Biesbaben, zwei Gymnasial- oder Realschullehrern und einem Seminarlehrer, welche von dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium zur Abhaltung der Prüfung einberufen werden.

#### **§. 14.**

Die Meldungen zur Prufung find feche Bochen vor Beginn berfelben an das Konigliche Provinzial-Schulcollegium einzureichen.

Beigufügen find :

a. ein Lebenslauf in deutscher oder lateinischer Sprache, aus welchem außer den Lebensverhältnissen, dem vollständigen Namen, dem Geburtsort, dem Alter und der Confession des Abspiranten, auch der Gang seiner Studien und seine Borbildung für das Lehramt ersichtlich ift,

b. Die Schule refp. Univerfitatszeugniffe,

c. die Beugniffe über früher abgelegte theologische, philologische ober Seminar-Prüfungen,

d. ein Suhrungsatteft ber Ortsbehörde,

e. ein Beugniß bes zustandigen Borgesetten über die bisherige Birtfamteit bes Eraminanden im Schul- und Erziehungsfach.

#### §. 15.

Seber Eraminand hat eine Prüfungegebühr von vier Thalern und eine Stempelgebühr von fünfzehn Silbergrofchen für das Zeugniß zu entrichten.

#### §. 16.

Die auf Grund ber Prüfung auszustellenden Zeugnisse enthalten außer den Einzelprädicaten über die verschiedenen Prüfungsfächer die Gesammtprädicate

"sehr gut" "gut" "genügend befähigt"

zur Berwaltung eines Lehramts (event. Rectorats) an mehrklaffigen Burger= und höheren Töchterschulen und an den durch das Gefet vom 5. November 1861 errichteten Nassausschen Realschulen.

Die Prüfungen finden in Biesbaden an einem öffentlich befannt zu machenden Termin ftatt.

Caffel, den 6. August 1870.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

Borftebende Instruction wird genehmigt. Berlin, ben 25. October 1870.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

U. 22928.

15) Anertennung Roniglich Burttembergischer Prüfungezeugnisse für Candidatinnen des Lehrfaches in Preugen.

Berlin, den 28. November 1870. Das Königlich Bürttembergische Ministerium des Kirchen- und Schulwesens hat eine Prüfung für Caudidatinnen des Lehrsaches an höheren Töchterschulen eingerichtet und angeordnet, daß diejenigen, welche diese Prüfung bestehen, ein von einem Königlichen Commissarius vollzogenes Prüfungs-Zeugniß erhalten. Das Schema zu diesem Zeugniß füge ich bei. (Anlage n.)

Auf Ersuchen der Königlich Burttembergischen Regierung genehmige ich bis auf Beiteres, daß derartige Zeugnisse von den Königlich Preußischen Behörden als ausreichend dafür angesehen werden, daß die betreffenden Candidatinnen sich in Preußen um Concessionirung zur Ertheilung von Privatunterricht, sowie um An-

ftellung an hoberen Tochterschulen bewerben.

Siernach hat die Konigliche Regierung 2c. in vorkommenden Kallen zu verfahren.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Dubler.

fämmtliche Regierungen, Königliche Brovinzial · Schulcollegien, bie Königlichen Consisteren ber Provinz Dannover und ben Evangelischen Ober-Kirchenrath in Nordhorn.
U. 29211.

#### Prufung 8. Beugnif.

Die Candidatin für das Lehrfach an höheren Tochterschulen

in pon geboren den zu hat bei der mit ihr vorgenommenen Prüfung in

Religion
Shulkunde
Deutscher Sprache
Rechnen
Geschichte
Erdlunde
Naturgeschichte
Raturgeschichte
Raturlehre
Französischer Sprache
Englischer Sprache
Eehrsähigkeit

facultativ in

Gefang Klavierspiel Beichnen

Renntnisse dargelegt. Es wird ihr daher im allgemeinen das Prädicat biermit ertheilt, und dieselbe zur Versehung von Lehrstellen an höheren Töchterschulen für befähigt erklärt.

Stuttgart, ben

. 1

Der R. Commiffar.

#### 16) Controlirung des Praparanden=Unterrichts.

Frankfurt a. D., ben 24. October 1870. Er ist vorgekommen, daß Praparanden aus Praparandensunstanten ausgeschieden sind, resp. den Unterricht bei Praparandenslehrern aufgegeben und demnächst in anderen Anstalten Aufnahme gefunden haben, oder von Praparandenlehrern zur Borbereitung für ein Schullehrer-Seminar angenommen worden sind, ohne daß von ihnen gefordert worden ist, sich durch Borlegung eines von ihren früheren Lehrern ausgestellten Entlassunge-Zengnisses über den Erfolg bes bisher empfangenen Unterrichts auszuweisen. Ein derartiges Bersahren kann um so weniger gebilligt werden, als dadurch nicht war unbegabten, sondern selbst stillich unzuverlässigen Praparanden

leicht die Möglichkeit geboten wird, eine Laufbahn fortzusepen, für welche sie als ungeeignet zu erachten sind. Wir sehen uns deshalb zu der Anordnung veranlaßt, daß kunftig Praparanden in Praparanden-Anstalten resp. bei Praparandenlehrern nur auf Grund eines von ihren bisherigen Lehrern ausgestellten, ihnen versiegelt zu übergebenden Zeugnisses, welches sich bestimmt über Anlagen, Betragen, Fleiß und Fortschritte ausspricht, Aufnahme sinden durfen, und dies auch nur in dem Falle, daß über das sittliche Verhalten berselben Nachtheiliges nicht bezeugt und die Begabung wenigstens als ausreichend bezeichnet wird. Solchen Aspiranten, welche, als für den Lehrerberuf ungeeignet, förmlich entlassen worden sind, ist die Annahme zur Vorbereitung für ein Seminar überall zu versagen.

Damit die Seminar Directoren im Stande find, den Gang der Vorbereitung der Praparanden sicher zu controliren, muß in den behufs der Anmeldung zu den Aufnahme-Prufungen auszuftellenden Dualifications-Zeugnissen auch der Zeitpunkt, von welchem ab der Praparand in einer Anstalt resp. von einem Praparanden-lehrer vorbereitet worden ist, genau angegeben werden, wie der Meldung event. auch die über den früher empfangenen Vorbereitungs-Unterricht ausgestellten Zeugnisse beizu-

fügen find.

Euer Hochwurden und Hochehrwurden beauftragen wir, von biefer Anordnung den Leitern der in dortiger Sphorie vorhandenen Praparanden-Anstalten, sowie den concessionirten Praparandenlehrern zur pflichtmäßigen Rachachtung Kenntniß zu geben.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen. . von Selchow.

An fammtliche herren Rreis-Schul-Infpectoren

17) Lehrer. Conferenzen in dem Regierunge Bezirk Liegnig.

Eiegniß, den 14. November 1870. Aus den von den herrn Superintendenten über die diesjährige Lehrer-Conferenzthätigkeit uns eingereichten Berichten haben wir mit Befriedigung ersehen, daß sowohl die Districts- wie die General-Lehrer-Conferenzen ein erfreuliches Zeugniß von dem Verständniß der der Volkschule zur Lösung überwiesenen Aufgaben seitens der Revisoren und Lehrer abgelegt haben. Namentlich waren viele der uns vorgelegten, von den Lehrern bearbeiteten Aufgaben nach Form und Inhalt so gelungen, daß sie zur Förderung richtiger Erkenntniß

und zur Durchführung eines erfolgreichen Unterrichtsverfahrens in ben bezüglichen Rreifen wesentlich mitwirken können und werben.

Je mehr wir daher eine möglichst rege Theilnahme an diesen Conferenzen seitens der Betheiligten im Interesse der Schule wünschen mussen, um so mehr erwarten wir von den Revisoren, deren Betheiligung an den General-Lehrer-Conferenzen in einzelnen Diöcesen nach Ausweis der Protocolle eine nur geringe gewesen ist, daß sie in Berücksichtigung ihrer Stellung als Local-Schul-Inspectoren fernerbin nicht ohne ganz besonders zwingende Grunde sich abhalten lassen werden, davon zurückzubleiben.

Dem Verfahren, daß bei einigen Conferenzen, namentlich bei ben Diftricts-Conferenzen einzelne Lectionen in der Schule den Conferenze-Mitgliedern vorgeführt werden, konnen wir nur unfere Anerkennung aussprechen, und empfehlen daffelbe unter der Boraussehung, daß lediglich die Forderung der Sache streng ins Auge

gefaßt wird, zu einer immer weiteren Berbreitung.

Da bei den von unseren Schul-Rathen vorgenommenen Revisionen nicht selten als Grund ungenügender Leistungen der Mangel einer sorgsamen Borbereitung auf die Lehrstunden seitens der Lehrer erkannt worden ist, so empfehlen wir für die Conferenzthätigkeit des Jahres 1871 die Erörterung folgender Aufgabe:

"Es ist die Rothwendigkeit und find die Folgen einer mahrend ber gangen Amtszeit des Lehrers fortgebenden Borbereitung auf

feine Unterrichtsftunden nachzuweisen."

Um zu einer möglichst vollständigen Lösung dieser Aufgabe zu gelangen, möchte es angemessen erscheinen, wenn zunächst für die Districts Conferenzen das Thema so specialisirt würde, daß es von je einem Lehrer nur auf einen Unterrichtsgegenstand bezogen und bearbeitet wurde. Hierdurch wurde dann auf Grund der so gewonnenen Einzelerkenntniß ein fruchtbares Material für eine gründliche Bearbeitung der ganzen Aufgabe zum Termin der im Herbst abzuhaltenden General-Lehrer-Conferenz erwachsen.

Schließlich bemerken wir noch, daß die negative Seite der oben gestellten Aufgabe, welches die Folgen bei ganglicher oder theilsweifer Unterlassung der Borbereitung sein wurden, so wenig als möglich berührt werden möge, damit der Umfang der Arbeit nicht

unnöthiger Beise ausgedehnt wird.

Ronigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen= und Schulwefen.

Circulare an fammtliche herren Superintenbenten bes Liegniger Regierunge Bezirts. 18) Enrncurfe fur Elementarlehrer an ben Seminarien in ber Proving Schleswig-holftein.

Bur Forberung bes Turnunterrichts in ben Glementariculen ber Proving Schlesmig - Solfte in ift von bem Berrn Dinifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten in ber Berfügung vom 14. Mai 1869 (Centralbl. Seite 307) u. A. Die sowohl vielfach in den alteren gandestheilen als auch bereits in der Proving hannover (Gen. tralbl. pro 1870 Seite 32) bemahrte Ginrichtung getroffen worden, daß an Seminarien fur bereits im Umt ftebende Glementarlebrer Turncurfe abgehalten werden. Solche Curfe haben im Jahr 1869 an den Seminarien zu Londern und Edernforde auf Die Dauer von je brei Bochen, und im Jahr 1870 an allen brei Geminarien ber Proving auf die Dauer von je vier Bochen im Unichluft an ben im Centralbl. pro 1865 Seite 589 mitgetheilten Betriebs. plan stattgefunden. Ueber die poriährigen Curfe, an welchen in Segeberg 20, in Edernförde 19 und in Tondern 17 Lehrer Theil genommen, außert fich die Ronigliche Regierung zu Schleswig in einem Bericht an den herrn Minister vom 24. October v. 3. wie folgt.

"Die Bahl ber Meldungen zu den einzelnen Cursen war auch in diesem Jahre eine so große, daß wir einerseits nur einen geringen Theil der angemeldeten Lehrer einberusen, aber andererseits auch die einzelnen Kreise resp. Kirchspiele unserer Provinz in fast gleichsmäßiger Weise berücksichtigen konnten. In Eckernförde war nur die plögliche Erkrankung eines Lehrers, in Tondern nur die Einsberusung mehrerer Lehrer zu den Fahnen unmittelbar bei Beginn des Cursus daran Schuld, daß nicht die volle Zahl von zwanzig Lehrern an diesen beiden Cursen Theil genommen hat.

Bei allen drei Seminarien ift sowohl von Seiten der Directoren, als auch der Turnlehrer dem Fleife und der Haltung ber

curfirenden Behrer die größte Anertennung gezollt worben.

In Segeberg war der älteste von den theilnehmenden Lehrern 44 Jahre alt. Bon den 20 Theilnehmern hatten 5 bereits geturnt, 6 ein wenig, 9 noch gar nicht. Auf Grund der am Schlusse in Gegenwart des Seminar-Directors abgehaltenen Prüfung, welche sich sowohl auf das Theoretische, als das Practische erstreckte, konnten 4 Lehrer sur sehr gut, 7 für gut, 9 für genügend befähigt zur Ertheilung des Turnunterrichts an Elementarschulen erklärt werden.

In Edernförde, wo ber Seminar-Director fich fast täglich von bem Gange und dem Erfolge des Cursus überzeugt hat, nahmen 7 Lehrer mit sehr gutem, 8 mit gutem und 4 mit genügendem Er-

folge an dem Curfus Theil.

In Tondern endlich, wo der Seminar-Lehrer Johannfen alle

Theilnehmer, ältere und jungere, körperlich starke und schwache, mit Begeisterung für den Gegenstand zu erfüllen verstand, konnten auf Grund der am Schlusse des Cursus in Gegenwart des Seminar-lehrer-Collegiums abgehaltenen Prüfung 3 Lehrer das Prädicat sehr gut, 12 das Prädicat gut und 2 das Prädicat genügend erhalten.

Indem wir schließlich Ew. Excellenz für die Gewährung der zur Abhaltung der Gursen uns geneigtest gewährten Mittel unseren ehrerbietigen Dank sagen, geben wir uns der Hoffnung hin, daß mit Hulfe derselben das bisher in den Volksschulen unserer Proving noch vielfach vernachlässigte Turnen allmählich den Intentionen Sr. Majestät unsres Allergnädigsten Königs gemäß einen erfreuslichen Ausschlassignen wird."

# 19) Disciplinar-Behörden über Lehrer in der Proving Sannover.

Berlin, den 9. December 1870. Der Juhalt der Borftellung vom 27. v. D., mittels welcher bas Presbyterium Bermahrung gegen meine Berfügung über die Disciplingrifche Buftanbigfeit in Sachen Des Lebrers R. eingelegt bat, ift nicht geeignet, eine andere Entscheidung herbeiguführen. Auf Erörterungen Darüber einzugeben, ob die ganddrofteien nach ihrer Busammenfetzung greignet find, die Dieciplinargewalt über bie Lehrer zu handhaben, oder ob den gefetgebenden gactoren die Berbaltniffe der gur Niederfachfischen Confoderation geborigen reformirten Gemeinden speciell bekannt gewesen find, ift nicht an der Beit. Done die Boraussepungen, von welchen das Presbyterium bei Diefen Grörterungen ausgeht, irgendwie als gutreffend anzuerkennen, muß ich bervorbeben, daß es bei der Beurtheilung der ftreitigen Argge lediglich barauf ankommt, was die zu Recht beftebenden Ge-Sowohl bem Gefege vom 21. Juli 1852 ale ber iete bestimmen. Berordnung vom 23. September 1867 liegt die bem Artitel 23 ber Berfaffungellrtunde entsprechende fundamentale Auffaffung zu Grunde, bag in Preugen alle Schulen unter ftaatlicher Aufficht fteben, unb baß die Lebrer ber öffentlichen Schulen Stantebiener find. folde find fie dem ftaatlichen Disciplinargefen unterftellt, gleichviel, ob bie Schulen, an benen fie wirten, unmittelbar vom Staate, ober in erfter Linie von Gemeinden, Corporationen oder Inftituten devendiren. Die Mebraabl der in der Borftellung vom 27. v. M. versuchten unbaltbaren Gegenausführungen wurzelt theils in ber Bertennung biefes Fundamentalfages ber Preugifden Schulgefesgebung, theils in der unguläffigen Bermifchung ber Qualitaten bes u. R. als Lebrers und als firchlichen Beamten, indem die lettere

Eigenschaft besselben bei der vorliegenden Frage gar nicht in Betracht kommt. Gegenüber den weitläusigen Aussührungen des Prestyteriums muß ich mich für jest auf die Hervorhebung dieser beiden Hauptgesichtspunkte beschränken. Erst wenn das Presbyterium von diese m Standpunkte aus Bedenken gegen meine Entscheidung ersheben zu sollen glauben möchte, würde ich im Stande und gern bereit sein, auf eine nähere Erörterung einzugehen. Mit Rücksicht auf die in der Vorstellung mehrfach wiederkehrende Berufung auf die die in der Vorstellung mehrfach wiederkehrende Berufung auf die die in der Befugnisse der Hannöverschen Consistorien füge ich nur noch die Bemerkung hinzu, daß diese Behörden nicht als Kirchen- sondern als Staatsbehörden zur Mitwirkung bei Aussühung der staatlichen Disciplinargewalt über die Lehrer berufen sind, wie sie denn auch die Vorschriften der staatlichen Disciplinargeset über das in Disciplinarsachen zu beobachtende Versahren zu befolgen haben.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. von Muhler.

An bas Presbyterium ber reformirten Gemeinbe zu R. (in ber Provinz Pannover.)
U. 28793.

20) Bewilligung einer Unterstützung an einen im Disciplinarweg aus dem Dienst entlassenen Lehrer; Aufbringung derselben.

Berlin, den 16. November 1870. Auf den Bericht vom 24. v. M. erwiedere ich dem Königlichen Consistorium, daß die dem Hauptlehrer N. zu N. zuerkannte Unterstühung, da dieselbe gemäß §. 16 des Gesess vom 21. Juli 1852 einen Theil der Pension darstellt, in derselben Beise aufzubringen ist, wie im Falle einer Pensionirung die ganze Pension aufzubringen sein würde. Ist die letztere, wie es nach dem Bericht den Anschein gewinnt, zunächst aus dem Einkommen der Stelle zu entnehmen und dieses event. auf den Normalbetrag zu ergänzen, so muß auch die dem zc. N. zuerkannte Unterstühung auf gleiche Weise slüssigemacht werden, und bleibt dem Königlichen Consistorium überslassen, demgemäß das Weitere zu verfügen.

Im Uebrigen kann ich aber nicht unbemerkt lassen, daß die Anwendung, welche das Königliche Confistorium von dem S. 16 l. c. im vorliegenden Falle gemacht hat, der Intention des Gesessen nicht entspricht und ganz geeignet ist, bei den Gemeinden begründete Unzufriedenheit hervorzurufen. In Fällen, wo der Lebrer seine Unhaltbarkeit im Amte lediglich selbst verschuldet hat, sind sonstige

tadelfreie Dienstführung und Mitleid mit dem kunftigen Schicksal des Lehrers keine solche besondere Umstände, wie sie der §. 16 im Sinne hat.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Cebnert.

An bas Königliche Confistorium zu R. (in ber Brobinz hannover.)
U. 26200.

21) Mitwirtung des geiftlichen Amts bei Berufung ber Lehrer in den Städten der Rurmart.

(Centrbl. pro 1869 Geite 52 Mr. 9.)

1.

Berlin, ben 7. Juli 1870. Auf den Bericht vom 27. Mai cr. erkläre ich mich mit der Roniglichen Regierung dabin einverstanden, daß dem Oberpfarrer in R. auf Grund der Rurmartischen Confistorial- und Bisitations-Ordnung vom Jahre 1573 Abiconitt 27. 29. bei Befehung ber dortigen Lehrer = und Organistenstelle ein votum consultativum Diese Befugnig erscheint um fo weniger zweifelhaft, als nach der Mittheilung der Königlichen Regierung frühere Bahl-verhandlungen ergeben, daß die Superintendenten, Inspectoren ac. entweder bei der Bahl mit berathender Stimme zugezogen oder doch zuvor über die Candidaten gehört worden find. Wenn aber die Konigliche Regierung der Anficht ift, daß aus der Ginraumung eines vot. cons. Die Befugniß jur Mitvollziehung ber Bocation sich von selbst ergebe, so tann ich dem nicht beistimmen. In der Regel sest die Mitvollziehung irgend welchen Antheil an der dem Patronat zustehenden Berufungsberechtigung voraus. Das vot. cons. involvirt aber eine derartige Berechtigung nicht. Ueberdies hat sich aus ben bortfeitigen Acten nicht feststellen laffen, daß bie Bocation fur den Lebrer und Organisten von dem Oberpfarrer fruberbin unterschrieben worden ift. Der Magistrat behauptet im Gegentheil, daß dies feit dem Jahre 1770 erweislich nicht der Fall gewesen sei, und die Ronigliche Regierung hat dem nicht widersprochen. 3ch muß alfo annehmen, daß fich ein Underes auch aus ben Patronats-Acten nicht ergeben murbe.

Unter diesen Umständen kann der Magistrat nicht genöthigt werden, den Oberpfarrer die betreffende Bocation mitvollziehen zu lassen. Dagegen ist er für verpflichtet zu erachten, dem Mitwirkungsrecht des Oberpfarrers in der Berufungsurkunde selbst in einer der

bierfur üblichen Formen Ausbrud ju geben.

Hiernach ist der Magistrat auf das hier wieder zurudfolgende Recurs-Gesuch vom 25. April or. in meinem Auftrage mit Bescheid zu versehen.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bie Konigliche Regierung ju R.

U. E. 15470.

2.

Berlin, den 31. Auguft 1870.

Dem Magistrat eröffne ich auf die Borstellung vom 16. d. M., daß die Besugniß des dortigen Oberpfarrers, bei Besetzung der Lehrerund Organistenstelle daselbst ein votum consultativum abzugeben, von seiner Zugehörigkeit zur Schul-Deputation ganz unabhängig ist. Sie beruht, wie dies die Verfügung der Königlichen Regierung vom 14. Juli er. auch ausdrücklich hervorhebt, auf der Kurmärkischen Consisterial- und Visitations-Ordnung vom Jahre 1573 Abschn. 27. 29. und würde dem Oberpfarrer zustehen, auch wenn er gar nicht Mitglied der Schul-Deputation ware. Es kann daher von der Anordnung, das speciell demselben zustehende votum consultativum

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. . In Bertretung: Cehnert.

in der Bocation des Lehrers und Organisten R. besonders auszudruden, nicht Abstand genommen werden, und hat der Magistrat nunmehr der bezüglichen Berfügung der Königlichen Regierung

An ben Magistrat zu R.

Folge zu geben.

U. 22765.

#### 22) Rurge Mittheilungen.

1. Eröffnung bes neuen Seminargebaubes in Dore.

Am 9. December ist das neue Seminargebaude zu Mors, zu welchem am 28. April 1866 der Grundstein gelegt worden ist, einsgeweiht und eröffnet worden. Das bisherige Austaltsgebaude, welches im Sahre 1823 erworben worden ist, enthielt nur für 30 Böglinge die entsprechenden Räumlichkeiten und drei Lehrerwohnungen: Der immer fühlbarer werdende Mangel seminaristisch-gebildeter Lehrer im Regierungsbezirk Duffeldorf hatte schon längst eine Bermehrung der Zahl der Zöglinge wunschenswerth erscheinen lassen.

Durch bauliche Aenderungen und Benutung einer Lehrerwohnung gelang es, allmälig 40 Zöglingen Aufnahme zu gewähren. Im Jahr 1866 wurde die Jahl der Zöglinge auf 50, im Jahre 1869 auf 52 erhöht, indem mit dem Internat ein Erternat verbunden wurde. Mit der nunmehr stattgefundenen Eröffnung des neuen Seminargebändes, welches auf 75 Zöglinge berechnet ist, kommt das Erternat wieder in Wegfall. Borläusig ist das neue Gebäude, weil die innere Ausstatung in Folge des Krieges noch nicht ganz hat sertig gestellt werden können, mit 52 Zöglingen, welche in 2 Cötus vertheilt sind, bezogen worden. Der dritte Cötus wird Anfangs Januar 1871 in das Seminar eintreten. Bon diesem Zeitpunkt an wird auch an dem Seminare in Rörs, welches bisher seine Jöglinge in einem nur zweijährigen Cursus ausbilden mußte, der breijährige Cursus eingeführt werden.

## 2) Enrfus für Elementarlehrer im pomologischen Inftitut zu Brostau.

Nach dem im Centralblatt pro 1868 Seite 614 abgedruckten Statut des pomologischen Instituts zu Prostau, insbesondere nach §. 3 III daselbst, soll an diesem Institut alljährlich im Herbst ein auf zwei die drei Wochen berechneter Lehrcursus für Lehrer und für Seminaristen abgehalten werden. Mit diesem Lehrcursus ist im lau-

fenden Sahr ber Anfang gemacht worden.

Der herr Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten hatte den drei Königlichen Regierungen der Provinz Schlesien den Wunsch ausgedrückt, daß Elementarlehrer, welche durch ihre Stellung und Einwirkung auf die Jugend besonders geeignet erscheinen, zu der von der Staats-Regierung vielsach angeregten Förderung des Obstbaues und zur Verbreitung der Kenntniß von der richtigen Behandelung des Obstbaumes beizutragen, möglichst zahlreich die Gelegenheit zu ihrer weiteren Ausbildung benupen möchten.

An dem vom 2. bis 18. Auguft d. 3. abgehaltenen Cursus konnten jedoch wegen mannigfacher Berhinderungen, insbesondere auch wegen der kriegerischen Berhaltniffe, diesmal nur vier Lehrer Theil nehmen. Die erzielten Erfolge laffen die Fortsehung des Ber-

fuches munichenswerth ericheinen.

#### 3) Empfehlung einer Schrift fiber Aderbau und Biebaucht.

Die Schrift bes Herzogl. Erop'ichen Domainen - Raths Bertrand in Dulmen "Aderbau und Biehzucht für den kleinen gandwirth", welche mit dem Koppe-Preis gefront worden ift, empfiehtt sich zur Benutzung in Seminarien und für Lehrer auf dem gande. Dieselbe ist im Selbstverlag des Berfassers erschienen, kostet im Buchhandel 24 Sgr., bei Abnahme von mehreren Exemplaren 15 Sgr.; bei Abnahme von 50 und mehr Exemplaren wird außersbem ein Rabatt von  $10\frac{0}{0}$  gewährt.

## V. Glementarschulwesen.

23) Radrichten über Rirchen = und Schulmefen in Elfak und Bothringen.

Die seither zu Frankreich gehörigen Lanbestheile Elsaß und Lothringen sind von den deutschen Deeren erobert, besetzt und von Deutschland in Berwaltung genommen. Bährend iber die klusstige politische Gestatung dieser Laubestheile noch nicht entschieden ift, darf das als sesssteheile noch nicht entschieden ift, darf das als sessstehen und als Ziel angesehen werden, daß weiter mit Gottes Püsse die altdeutschen Land die Ziel angesehen werden, daß weiter mit Gottes Pisse altdeutschen Land die entscher Bisdung und Sitte wiederzegeben werden. Dazu wird die Schule in allen ihren Abstusungen mitzuwirken haben. Hermit ist soeden der Ansang gemacht worden, indem der Civil-Commissation vom Elsaß, Regierungs Prästdent von Kithlowetter, den katholischen Regierungs- und Schulrath Arnold aus Liegnig und den etwangelischen Seminar-Director Scholsenbruch aus Neuwied zu Commissarien für Organisation des Schulwesens berufen hat. Die Errichtung eines edangelischen und eines katholischen Schulsesens berufen hat. Die Errichtung eines edangelischen und eines katholischen Schulsesens ist vordereitet. Bei dem großen Interesse, welches sich den hier einschlagenden Fragen und ihrer sernen Entwickelung zuwendet, wird das Centralblatt weiterbin, soweit zulässig, von denselben Notiz nehmen. Zunächst wird eine Uebersicht der seiterber bestandenen Organisation der Kirche und Schule in Elsaß und Lothringen gegeben.

# I. Der kirchliche Organismus der Protestanten im Elfaß und in Lothringen.

Quellen:

Staats-Anzeiger de 1870 Dr. 214 und 215. Sanbbuch ber vergleichenben Statiftif von Rolb.

Giefeler's Rirdengeschichte ber neueften Beit; seines Bertes "Lehrbuch

ber Rirchengeschichte" 5. Banb G. 111 ff.

Auffat von Bivien gur Geschichte ber Berfassung ber protestantischen Rirchen in Frantreich; revue des deux mondes 1852 t. III. 12 g.

G. be Felice. Gefcichte ber Protestanten Frantreichs, beutich von Babft.

Leipzig 1855; und

Lehr, Dictionnaire d'administration ccclésiastique à l'usage des deux églises protestantes de France; Paris 1869.

#### 1. Statistisches.

Das Esfaß hat unter 1,119,115 Einwohnern 234,691 Protestanten, die sich auf das Departement Niederrhein mit 181,213 und auf das Departement Oberrhein mit 53,478 vertheilen.

In Lothringen finden fich nur in dem Departement der Bogesen Protestanten und zwar mit der geringen Bahl von 4668.

Die Protestanten Frankreichs, soweit fie geseslich anerkannt sind, theilen sich in Reformirte und Anhänger ber Augsburgisichen Confession. Während im übrigen Frankreich die Reformirten die überwiegende Mehrzahl der Protestanten bilden, ist dies Berhältniß im Elsaß und Lothringen umgekehrt. Gin bestimmter Rachweis dieses Verhältnisses für die einzelnen Departements fehlt, indessen für die hier in Betracht kommenden Gebietstheile unterliegt die bedeutende Praponderanz der Lutherischen den Resormirten gegenüber keinem Zweisel, da das Lutherthum in Frankreich sich durchaus an die deutsche Bevölkerung knüpft und sein Sip das Elsaß, vornehmlich der Niederrhein mit Straßburg ist.

#### 2. Berfassung.

In Betreff der Kirchenverfassung nehmen die Protestanten des Elsaß und Lothringens keine besondere Stellung ein, es gelten das her für sie die biebfälligen allgemeinen Rormen.

Die rechtliche Grundlage ber Berfassung ber beiden protestan-

tifden Rirden Frankreichs beruht auf ben

articles organiques des cultes protestants du 18 germil X

(8. April 1802),

welche ihre weitere Ausbildung resp. theilweise Abanderung durch das décret loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants

erfahren haben.

Bur Ausführung dieses letteren Gesetzes find auf Grund bes Art. 14 besselben, also mit verbindlicher Kraft von dem Minister ber Culte folgende Anordnungen resp. Instructionen ergangen:

1. arrête en date du 10 Septembre 1852, über die Einrichtung ber Presbyterien und Consistorien in beiden Rirchen;

2. circulaire aux pasteurs, en date du 14 Septembre 1852, enthaltend eine allgemeine Instruction über die Anwendung des décret-lui vom 26. März ejusd.

3. circulaire aux consistoires pour l'exécution de règlement du 10 Septembre 1852 en date du 10 Novembre ejusd.

4. arrêté en date du 10 Novembre 1852, portant règlement de l'exécution du décret du 26 Mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la confession d'Augsbourg;

5. arrêté en date du 20 Mai 1853, wie ad 4 rudfichtlich ber

reformirten Rirchen;

6. instruction en date du 26 Mai 1853 aux présidents des consistoires de l'église réformée pour l'exécution de l'arrêté du 20 du même mois.

Danach ist die gegenwärtige Berfassung der beiden protestantisichen Rirchen Frankreichs, aus der sich zugleich ihre Stellung zum Staate ergiebt, folgende:

#### A. Allgemeine Beftimmungen.

Dhne Genehmigung des Gouvernements darf feine dogmatische Entscheidung, fein Glaubensbefenntnig publicirt, und feine Aende-

rung der Disciplin vorgenommen werben.

Nur ein Franzose darf ein geistliches Umt bekleiden. Die Pfarrer sind verpflichtet, für die Blüthe des französischen Staates und dessen Regenten zu beten. Sie empfangen ihre Besoldung aus Staatsfonds, durfen nur unter Bestätigung des Staatsoberhaupts angestellt und entlassen werden. Zu einstweiliger Suspension ist die Genehmigung des Ministers der Culte erforderlich. Jeder Pfarrer hat den Huldigungseid zu leisten.

#### B. Gemeinschaftliche Ginrichtungen für beibe protestan= tische Kirchen.

Die protestantischen Rirchen Frankreiche find eingetheilt in Da = rochien, an beren Spipe ein Presbyterium (conseil presbyterial) ftebt. Das lettere wird gebildet durch gaienmitglieder von mindeftens 4 und bochftens 7 und dem Pfarrer ober einem (bem ältesten) der Pfarrer der Parochie als Borfipenden. Die Laienmitglieder werden auf Grund bes allgemeinen Stimmrechts von ben Parochianen für je 6 Jahre gewählt; alle drei Jahre scheidet die Salfte aus. Dem Presbyterium liegt die Verwaltung der Varocie ob; es übt die Rirchenzucht, verwaltet das Rirchenvermogen und bie Armengelber und ernennt die niedern Rirchenbeamten. In der reformirten Rirche ferner prafentirt es die Candidaten fur die vacanten Pfarrstellen und beruft die Gulfegeistlichen. Diese Bermaltung ift jedoch feine felbständige, sondern wird bergeftalt unter Aufficht des Confistoriums (fiebe unten) geführt, daß jeder Bermaltungsact des Presbyteriums erft gultig wird, wenn er die Genehmigung des Confiftoriums erhalten bat.

Ueber den Presbyterien stehen die Consistorien, und zwar soll für je 6000 Seelen ein Consistorium bestehen; doch ist die Abgrenzung nicht streng nach diesem Princip erfolgt. Es giebt in Frankreich 104 reformirte und 44 lutherische Consistorien. Die Consistorien werden gebildet, indem das Gouvernement das Presbyterium des Hauptorts des Bezirks zum Consistorium erklärt und diesem dann sämmtliche Pfarrer des Bezirks hinzutreten und zur Jahl der Laienmitglieder eine gleiche Anzahl Deputirter von den übrigen Parochien hinzugewählt werden. Die Wahl des Vorsigensden der Consistorien unterliegt der Genehmigung des Ministers der Culte. Der Geschäftskreis der Consistorien erstreckt sich im Wesent-

lichen auf dieselben Obliegenheiten, wie sie von den Presbyterien wahrgenommen werden, nur dehnen sie sich auf den ganzen Bezirk aus; auch ist ihnen die Ordnung des Gottesdienstes übertragen. In der reformirten Rirche wählen überdies die Consistorien die Pfarrer. Für die lutherischen Consistorien gilt serner der Sat, daß kein Act ihrer Berwaltung Gültigkeit hat, wenn er nicht vom Directorium des Ober-Consistoriums (siehe unten) gebilligt ist, wogegen die restormirten Consistorien, mit denen die kirchlichen Organe der reformirten Kirche ihren Abschluß gefunden haben, unmittelbar unter dem Minister der Culte stehen und durch Vermittelung der Präsecten in allen Dingen, zu denen eine höhere Genehmigung nothig ist, an den Minister berichten.

C. Besondere Einrichtungen der reformirten Rirche.

Bahrend bis zu den Confistorien aufwarts die Organisation beider protestantischen Kirchen Dieselbe ift, unterscheidet fich die Ber-

faffung berselben weiterhin wesentlich von einander.

Kur die reformirten Kirchen ist in den organischen Artikeln von 1802 bestimmt, daß je 5 Consistorial-Bezirte eine Sonode bilben follen, welche fich aus je einem Pfarrer und einem Aelteften ber Confistorien zusammensent. Die Geschäfte ber Synobe follen fich auf den Cultus, Die Lebre und die Pflege aller übrigen geiftlichen Angelegenheiten erftreden. Sie burfen fich nur mit Genehmigung des Gouvernements verfammeln, und alle ihre Beschluffe unterliegen der Bestätigung des lettern. Diese Boridriften find indeffen todte Buchftaben geblieben; bie Synoben find nie einberufen, und bas Reorganisationsgeset vom 26. Marg 1852 erwähnt ihrer gar nicht mehr. Dafür hat das lettere neu eingeführt einen Conseil central des églises réformées de France zu Paris, der indeffen keinerlei Berwaltunge-Befugnisse hat, sondern nur eine consultative Commiffion ift, gebildet burch weltliche Mitglieder, welche das Gouvernement ernennt, und durch die beiden altesten reformirten Pfarrer zu Paris. Go fteben, wie bereits oben angebeutet, bie reformirten Confistorien birect unter bem Cultusminister, an ben fie in allen, ihre Competenz überfteigenden Angelegenheiten zu berichten haben (cf. dieserhalb die oben unter Nr. 6 citirte Instruction vom 26. Mai 1853).

D. Besondere Ginrichtungen der lutherischen Rirche.

Wie die Kirchen Augsburgischer Confession Frankreichs einen gesicherten Bekenntnißstand besipen, so erfreuen sie sich auch einer vollständig geordneten Berfassung.

Ueber den lutherischen Local-Confiftorien steben

die Inspectionen,

deren es im Gangen 8 giebt. Sie find zusammengeset aus allen

Pfarrern ber Parochien ihres Begirts und einer gleichen Angahl Laienmitgliedern, gewählt durch die Confiftorien. Die General-Bersammlung der Juspection bat feine andern Obliegenheiten als die Bahl der Deputirten für das Ober - Confistorium und der sogen. weltlichen Inspectoren (davon siehe unten). Dagegen besteht für jebe Inspection ein besonderer geistlicher Inspector, ber vom Gouvernement auf Borichlag des Directoriums des Dber-Confiftoriums ernannt wird. Diese geistlichen Inspectoren find Organe ber oberften firchlichen Beborde und unfern Superintendenten völlig vergleichbar. Die Confistorien schiden ihre Berichte an bas Dber-Confiftorium durch die geiftlichen Inspectoren. Dem geiftlichen Inspector fteben gur Seite zwei weltliche Inspectoren, Die unter Genehmigung bes Gouvernements von ber Berfammlung ber Inspection gemablt und von dem geiftlichen Inspector nach feinem Ermeffen bei Rirchenvifitationen zc. zugezogen werben.

An der Spige der gesammten firchlichen Organe der lutherisichen Rirche Frankreichs fteben:

das Ober-Consistorium zu Strafburg und

das Directorium deffelben,

das erftere ift die bochfte gesetgebende, das zweite die bochfte Ber-

maltungeinstanz.

Das Direct orium bat 5 Mitglieder: einen weltlichen Drafibenten, ein weltliches Mitglied und einen geiftlichen Inspector, alle brei vom Gouvernement ernannt; außerdem 2 weltliche Deputirte, welche bas Dber-Confistorium aus feinen Mitgliedern mabit. ift eine bauernd functionirende Beborde und ubt die adminiftrative Gewalt in allen firchlichen Dingen. Insbesondere mablt es bie Pfarrer und unterbreitet bem Gouvernement Die Ernennung berfel: ben. Es erneunt selbständig die Gulfs- und Suffragangeistlichen. Bu Berfehungen ber Pfarrer bat es bie Genehmigung bes Gouvernemente einzuholen. Es übt die Aufficht über ben Unterricht und Die Disciplin in bem lutherischen Prediger-Seminar und Gomnafium zu Strafburg (beides besondere Stiftungen). Es ernennt Die Lebrer bes Gomnafiums unter Genehmigung bes Gouvernements, sowie biejenigen bes Seminars auf Borfchlag biefer Rorpericaft. Es ertheilt die Erlaubniß zu predigen, sowie zur Ertheilung und gum Empfang der Beibe fur bas geiftliche Amt. Es entscheibet in letter Juftang über die gesammte kirchliche Bermogensverwaltung; nur gur Annahme von Schenfungen und Bermachtniffen ift bie Erlaubnif bes Gouvernements einzuholen; und endlich liegt ibm die Bollftredung der Beschluffe des Ober-Confiftoriums ob.

Das Dber-Consiftorium sodann ift zusammengeset aus je 2 gaiendeputirten, welche von ben 8 Inspectionen gewählt werden; ben 8 geiftlichen Inspectoren; einem Professor bes Prebiger-Seminare, ben das lettere mablt, und aus bem Prafibenten sowie bem vom Gouvernement ernannten weltlichen Mitgliede des Directoriums. Der erstere ift auch Prasident des Ober-Confistoriums. Die gewählten Mitglieder wechseln alle 6 Jahre dergestalt, daß alle

3 Jahre die Sälfte derfelben ausscheibet.

Das Ober-Confistorium versammelt sich nur auf Einberusung bes Gouvernements, die jedoch jährlich mindestens einmal ersolgen muß. Bei der Eröffnung giebt der Präsident des Directoriums eine Darlegung von der Verwaltung des letzern. Das Ober-Consistorium wacht über die Versassung und die Disciplin der Kirche. Es erläßt oder billigt die Reglements über die innere Verwaltung der Kirche und entscheidet in letzer Instanz über die Schwierigkeiten, welche bei Anwendung derselben entstehen. Es billigt die Bücher und liturgischen Formulare, welche für den Gottesdienst oder den religiösen Unterricht bestimmt sind.

Bur Ausbildung der protestantischen Geiftlichen in Frankreich

befteben:

1. die theologische Facultät in Strafburg, vorwiegend dem lutherischen Bekenntniß gewidmet, doch ift auch ein reformirter Professor dortselbst angestellt, und

2. die theologische Facultat in Montauban; ausschließlich

für die Reformirten bestimmt.

Die Anstellung der lutherischen Professoren erfolgt auf Borsichlag des Directoriums, die der resormirten Professoren nach Ginsbolung der Voten sammtlicher resormirter Confistorien durch das Gouvernement.

Außerdem bestehen in Straßburg bedeutende lutherische Stiftungen; das Prediger=Seminar und das Gymnasium sind oben erwähnt. Diese Stiftungen sind von jeher Gegenstände verschiedener Angriffe gewesen, um den Mitgenuß der reichen Stiftungsmittel für andere Zwecke in Anspruch zu nehmen.

#### II. Berhältniffe ber tatholischen Rirche in Frankreich, insbesonbere im Elfaß und in Lothringen.

Das Berhältniß zwischen ber katholischen Kirche und bem Staate ift in Frankreich burch bas Concordat vom 15. Juli 1801 (26. messidor IX) und die gleichzeitig mit demselben am 8. April 1802 (18. germinal X) publicirten organischen Artikel geregelt.

Beide finden sich abgedruckt in her mens handbuch ber ge-sammten Staatsgesetzung über den christlichen Eultus und über die Berwaltung der Kirchengüter auf der linken Rheinseite der Rheinsprovinz — Band I pag. 464 u. resp. 481 — sowie in Champeaux: Récueil général du droit civil ecclésiastique français, Tome second pag. 9 resp. 15.

Durch das Concordat wurde freie Uebung der katholischen Religion gewährt, eine neue Circumscription der Bisthumer und Pfarreien in Aussicht gestellt und eine angemessene Ausstattung für

die Bischöfe und Pfarrer zugefichert.

In Artifel 5 ift bem erften Conful die Ernennung der Biicofe zugestanden; nach Artifel 17 soll jedoch wegen dieses Ernennungsrechts eine anderweite Uebereinkunft mit dem Papstlichen
Stuhle getroffen werden, falls ein Nachfolger des ersten Confuls
nicht der katholischen Religion angehört.

In Artifel 6 ist ber von ben Bischöfen, in Artifel 7 der von ben Pfarrern (ecclesiastiques du second ordre) zu leistende Hommagial-Eid, und in Artifel 8 das Kirchengebet für den Staat und

deffen Oberhaupt vorgeschrieben.

Nach Artifel 10 steht den Bischösen die Ernennung der Pfarrer, jedoch mit Ausschluß von der Regierung unliebsamen Personen zu (les évêques nommeront les curés. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement).

Neben dem Concordat und den organischen Artikeln kommt besonders das die Kirchen-Fabriken betreffende Decret (decret concernant les fabriques des églises) vom 30. December 1809 — Hermens, Bd. 2 pag. 412, Champeaux, tome 2 p. 394, — in Betracht. In Artikel 92 und folgende finden sich die Bestimmungen über die Lasten der Gemeinden bezüglich des Cultus und die hierbei dem Präsecten gebührende Mitwirkung.

In Elfaß und Bothringen find Bischofefige:

zu Stragburg im Departement Riederrhein,

zu Met und

ju Coul im Mofel=Departement, zu Nancy im Departement Meurthe,

zu Berdun im Departement Meuse, und

zu St. Die im Departement Bosges.

## III. Das Schulwesen in Frankreich, insbesondere in Lothringen und im Elfas.

1. Die allgemeinen Gesete, auf benen gegenwärtig bie Berfassung und Berwaltung bes französischen Schulwesens beruht, find:

a. das Geset vom 15. Mar, 1850 (loi de l'enseignement),

b. das Decret vom 9. März 1852 (contenant les dispositions organiques sur l'instruction publique),

c. das Geset vom 14. Juni 1854 (sur l'instruction publique).

2. Der Drganismus bes Schulwesens zeigt 3 haupt= ftufen, nämlich:

1. l'instruction primaire - entsprechend bem Preugischen Elementar= oder Bolfeiculunterricht;

2. l'instruction secondaire - entsprechend bem Preugischen boberen Unterricht der Gomnasien und Realschulen;

3. l'instruction su périeure - entsprechend dem Preußischen Universitätsunterricht;

ad 1. Die Anftalten des Primarunterrichts zerfallen in 4 Ra-

tegorien:

a. Anftalten, welche zur Bildung von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt sind (écoles normales, cours normaux und écoles stagiaires - entsprechend unfern Lebrer-Seminarien und ben gleichem 3med bienenben Gulfeanstalten).

b. eigentliche Primarschulen für die Rinder von 7 bis 13 Jahren (écoles de garçons, écoles de filles, écoles

communes aux deux sexes).

c. Bewahranftalten und Rleinschulen fur Rinder unter 7 Jahren

(salles d'asile, garderies, petites écoles),

d. Fortbildungsanftalten für altere Knaben und Lehrlinge (écoles du dimanche, écoles des manufactures, ouvriers, orphé-

linate, classes d'adultes et d'apprentis). —

Außerdem wird Primarunterricht ertheilt in besonderen Rlaffen, d'enseignement primaire ou spécial, welche an die Lehrauftalten bes Secundarunterrichts angeschloffen find, sowie in besonderen Ctabliffements einzelner Berwaltungszweige (écoles des prisons, écoles régimentaires, écoles d'arts et métiers, écoles d'agriculture, écoles vétérinaires).

Die unter a. bis d. genannten Gtabliffements des Primarunterrichts find theils öffentliche (enseignement public),

theils private (enseignement libre).

ad 2. Die Anftalten des Secundar-Unterrichts zerfallen eben-

falls in 4 Rategorien:

a. Anftalten gur Ausbildung von gehrern fur den Secundar-

Unterricht (grandes écoles normales),

b. Staatsanftalten fur ben Secundar-Unterricht (lycees imperiaux), welche durch den baccalaureat in gleicher Beife wie unfere Gymnafien durch die Maturitatszeugniffe die Berechtigung jum Gintritt in die Anstalten des enseignement supérieur refp. die boben gachichulen vermitteln,

c. Gemeindeanstalten für den Secundar-Unterricht (colléges communaux), welche jum Theil ebenfalls bis jum baccalaureat vorbereiten, jum Theil, abnlich unferen Progymna-

fien, schon mit einem geringeren Ziele abschließen, d. einzelne Anstalten mit besonderer abweichender Organisation

und eigenthumlichen Berhaltniffen (geiftliche Seminarien und

Privatanftalten für ben Secundar Unterricht). -

Bahrend bis vor Kurzem alle Anstalten des Secundar-Unterrichts gesehlich dem Bedürfniß einer gelehrten Bildung (enseignement classique) gewidmet und dem mehr oder weniger entsprechend eingerichtet waren, für die Erlangung einer sogen. realen Bildung aber nur nebenher in mannigsacher und gesehlich nicht sirirter Beise Gelegenheit boten, ist jest durch Geseh von 21. Juni 1865 auch der Realschulunterricht (enseignement secondaire special) förmlich eingesührt und organisirt, und bestehen nunmehr besondere Anstalten der oben genannten 4 Kategorien sowohl für das enseignement secondaire classique als das enseignement secondaire special.

ad 3. Die Anstalten des enseignement supérieur (établissements universitaires) umfassen die Facultaten (facultés) und die Borbereitungsschulen (les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie und à l'enseignement

supérieur des sciences et lettres).

Im Anschluß an sie sind zu nennen die höheren Specialsschulen und professionellen Bildungsanstalten, insbesondere als hier von Interesse: die kaiserliche Forstschule zu Rancy und die écoles prosessionelles zu Mühlhausen.

3. Die Abministration des Schulwesens ist concentrit in der hand des Unterrichtsministers (ministre de l'instruction publique), welcher zur Berathung allgemeiner Fragen einen Oberstudienrath (conseil supérieur de l'instruction publique) zur Seite und als wahrnehmende und berichtende Organe unter sich hat:

8 General-Inspectoren de l'enseignement supérieur, 6 General-Inspectoren de l'enseignement se condaire,

2 General-Inspectoren de l'enseignement primaire. Für die gesehlich wenig eingeschränkte, vielsach dis in das unstergeordnete Detail reichende und überall unisormirende Verwaltung des Unterrichts-Ministers ist das ganze Land in 18 acade mische Bezirke oder Academien (circonscriptions académiques oder académies) getheilt. Insbesondere umfast die Academie Straßburg den ganzen Elsaß oder die beiden Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin, und die Academie

Nancy gang Cothringen oder die vier Departements Meurthe, Meuse, Moselle und Bosges.

Jede Academie wird von einem Rector (recteur) verswaltet, welcher zu seiner Unterstühung eben so viele academische Inspecteurs d'academie) unter sich hat, als Departements zu dem academischen Bezirk gehören, und neben welschem ein academischer Rath (conseil academique) für

allgemeine und namentlich innere Schulangelegenheiten in ähnlicher Beise wie der Oberstudienrath neben dem Minister steht. — Diese Academien sind reine Schulbehörden und verwalten die Angelegensheiten des enseignement supérieur und secondaire im Bessentlichen ohne Concurrenz anderer politischer Behörden, sind dagegen hinsichtlich des Primar-Unterrichtswesens mehr und mehr in die Stellung bloßer Behörden für das Technische zurückgetreten.

Abgesehen von dem hiernach den Academien verbliebenen Antheil schließt sich die Berwaltung des Primar-Unterrichtswesens im Uebrigen eng an die politischen Berwaltungsbezirke

und die politischen Beborden an.

In jedem Departement verwaltet und beaufsichtigt der Präsfect unmittelbar unter dem Unterrichts-Minister sowohl das öffentsliche als das private Primärschulwesen; ihm steht insbesondere die Ernennung, Suspension, Entlassung und sonstige disciplinarische Behandlung der Lehrer zu. Der acas bemische Inspector des Departements bearbeitet diese Angelegensheiten unter der Autorität des Präsecten, wie er diesenigen des hösheren und Secundär-Unterrichts unter der Autorität des Rectors der Academie bearbeitet. Dem Präsecten steht ein Departementalrath (conseil départemental de l'instruction publique) zur Seite, wie oben dem Rector der academische Rath.

Als Organe dieser Berwaltung des Präfecten fungiren die Primar=Schulinspectoren (inspecteurs de l'instruction primaire), von welchen thunlichst je Einer für jedes Arrondissement vorhanden sein soll, doch sind nach den Umständen hier weniger, dort mehr angestellt, so daß die Inspectionsbezirke sich viel-

fach nicht beden mit ben Arrondiffemente.

In der untersten Instanz verwalten die Maires und Pfarrer das Primarschulwesen. Die daneben vorkommenden délégations cantonales und communales, welche sich die Beaufsichtigung der Schulen und Unterstützung der Schulbehörden angelegen sein lassen sollen, sind fast überall ohne Leben und Bedeutung.

4. Aus der amtlichen Statistit des Unterrichte-Ministers find

für Lothringen und Elfaß folgende Angaben von Intereffe.

#### A. Primärschulwesen (1863).

1. Departement Meurthe hat 5 Arrondissements, 4 Schulinspectionsbezirke, 714 Communen, 1118 öffentliche Schulen und 93 Privatschulen mit 58,375 resp. 5792 Kindern.

2. Departement Meuse hat 4 Arrondissements, 4 Schulinspectionsbezirke, 587 Communen, 884 öffentliche Schulen und 54 Privatschulen mit 43,513 resp. 3871 Kindern.

3. Departement Dofelle hat 4 Arrondiffements, 3 Schul-

|                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                | 42                                                                         | -                                                           |                                                                                  |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| inspections und 58 P.  4. Departeme inspections und 46 P.  5. Departeme inspections und 79 P.  6. Departeme inspections und 58 P. | rivatschi<br>ent Bo<br>bezirke,<br>rivatschi<br>ent Rhi<br>bezirke,<br>rivatschi<br>ent Rhi<br>bezirke, | 1len<br>548<br>1le <b>n</b><br>1 n ( 2<br>542<br>1len<br>1 ( 3 | mit 60,5 8 hat 5 8 Comm: mit 65,6 8 a 8 = ) h Commu mit 89,5 0 a u t = ) h | 956<br>Unen<br>951<br>oat 4<br>nen,<br>944<br>oat 3<br>unen | resp. 55<br>rondisse<br>, 987<br>resp. 2<br>Arrond<br>1093<br>resp. 45<br>Arrond | 316<br>me<br>5ffe<br>5ffe<br>5ffe<br>5ffe | Rir<br>nts,<br>entlice<br>o Rice<br>entlice<br>ment<br>entlice | tder<br>be<br>nde<br>8, 4<br>be<br>1der<br>be | cn. Shuls Shuls Shuls 4 Shuls Shuls cn. 3 Shuls |
| В. 🤞                                                                                                                              | Sec un'                                                                                                 | där                                                            | dulme                                                                      | se n                                                        | (1865)                                                                           | ١.                                        |                                                                |                                               |                                                 |
| a. Academie                                                                                                                       | Nanc                                                                                                    | 13) <b>d</b>                                                   | tbringen                                                                   | ) u                                                         | mfafit:                                                                          |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
| 3 taije                                                                                                                           | erliche                                                                                                 | Ep (                                                           | een                                                                        | •                                                           |                                                                                  |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
| Nancy                                                                                                                             | mit 34                                                                                                  | 1 6                                                            | dulern i                                                                   | m :                                                         | Internat                                                                         | , 2                                       | 61 i                                                           | m                                             | Externat                                        |
| Bar le Duc                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                |                                                                            | =                                                           |                                                                                  | ,                                         | 61                                                             | 2                                             | *                                               |
| Mep                                                                                                                               | = 34                                                                                                    | :1                                                             | z,                                                                         | =                                                           | 3                                                                                | ,                                         | 181                                                            | 2                                             | 5                                               |
| 15 Coll                                                                                                                           | léges                                                                                                   | con                                                            | muna                                                                       | uх                                                          |                                                                                  |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                | artement                                                                   |                                                             | urthe.                                                                           |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
| Dieuze                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                | Schülern                                                                   |                                                             |                                                                                  | ıt.                                       | 25                                                             | im                                            | Ertern.                                         |
| Eunéville                                                                                                                         | 3                                                                                                       | 78                                                             |                                                                            |                                                             | 5                                                                                | ,                                         | 122                                                            | 5                                             | s                                               |
| Phalsbourg                                                                                                                        |                                                                                                         | 28                                                             |                                                                            | •                                                           | s                                                                                | ÷,                                        | 56                                                             | =                                             | =                                               |
| Pont à Mouss                                                                                                                      | on =                                                                                                    | 26                                                             | •                                                                          | =                                                           | 5                                                                                | į,                                        | 70                                                             |                                               |                                                 |
| Toul                                                                                                                              | =                                                                                                       | 50                                                             | =                                                                          | =                                                           | =                                                                                | į,                                        | 124                                                            | =                                             | :                                               |
|                                                                                                                                   | 2.                                                                                                      | Der                                                            | artemen                                                                    | t M                                                         | euse.                                                                            |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
| Commercy                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                | Schülern                                                                   |                                                             |                                                                                  | ıt,                                       | 74                                                             | im                                            | Extern.                                         |
| <b>Etain</b>                                                                                                                      | •                                                                                                       | 15                                                             | · ±                                                                        | 5                                                           |                                                                                  | ,                                         | 46                                                             |                                               |                                                 |
| Saint=Michel                                                                                                                      |                                                                                                         | 41                                                             | =                                                                          |                                                             | =                                                                                | ·,                                        | <b>59</b>                                                      | =                                             | 8                                               |
| Berdun                                                                                                                            | 5                                                                                                       | 73                                                             | *                                                                          | =                                                           | 5                                                                                | ,                                         | 128                                                            | 5                                             | =                                               |
|                                                                                                                                   | 3.                                                                                                      | Dev                                                            | artement                                                                   | Ma                                                          | sielle.                                                                          |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
| Saarguemines                                                                                                                      | mi                                                                                                      | 34                                                             | Schülerr                                                                   | ı im                                                        | Interne                                                                          | ıt,                                       | 71                                                             | im                                            | Ertern.                                         |
| Thionville                                                                                                                        | =                                                                                                       | 30                                                             |                                                                            | =                                                           |                                                                                  | ,                                         | 67                                                             |                                               | ,                                               |
| •                                                                                                                                 | 4.                                                                                                      | Dev                                                            | artement                                                                   | Bo                                                          | Baeß.                                                                            | ٠                                         |                                                                |                                               |                                                 |
| <b>Epinal</b>                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                | Schülern                                                                   |                                                             |                                                                                  | ıt.                                       | 160                                                            | im                                            | Ertern.                                         |
| Mirecourt                                                                                                                         | 5                                                                                                       | 76                                                             | ,                                                                          |                                                             |                                                                                  | ΄,                                        | ~~                                                             |                                               |                                                 |
| Meufchateau                                                                                                                       | £                                                                                                       | 124                                                            | s                                                                          | =                                                           | s                                                                                | ÷.                                        | 65                                                             |                                               | =                                               |
| Remiremont                                                                                                                        |                                                                                                         | 42                                                             |                                                                            | =                                                           | 2                                                                                | ,                                         | 69                                                             | =                                             | f                                               |
| Saint=Dié                                                                                                                         | s                                                                                                       | 27                                                             | s                                                                          | =                                                           |                                                                                  | ,                                         | 71                                                             | =                                             | •                                               |
| b. Academie                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                |                                                                            | ß) 1                                                        | ımfaßt:                                                                          |                                           |                                                                |                                               |                                                 |
| 2 faif                                                                                                                            | r r i i (0) e                                                                                           | 102 /                                                          | ιεεμ:<br>≈##[***                                                           | . I pan                                                     | Contaun.                                                                         |                                           | 205                                                            | i yan                                         | (Frt com                                        |
| Straßburg<br>Colmor                                                                                                               | ulli                                                                                                    | 150 `                                                          | Schinern                                                                   |                                                             | Justin                                                                           | .,                                        | 212                                                            | ull                                           | epiein.                                         |

, 212 =

zu žu zu

zu

zu

zu

zu

zu Straßburg = Colmar

= 150

#### 12 Colléges communaux

|                                                  |                                        | 1. X     | epai | ctement | Z08= | Mhin.      |    |     |    |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|---------|------|------------|----|-----|----|---------|
| zu                                               | Bourwiller                             | mit      |      |         |      | Internal   | ,  | 180 | im | Extern. |
|                                                  | Haguenau                               | =        | 24   |         | •    | <b>s</b>   | ,  | 144 | =  | 7       |
| =                                                | Dbernai                                | =        | 29   | •       | •    | s          | ,  | 76  | 3  | •       |
| =                                                | Saverne                                | s ·      | 10   | s       | =    | s          | ,  | 94  | •  | \$      |
| =                                                | Schletstadt                            | s        | 45   | =       | 1 =  | <b>s</b> • | ,  | 155 | =  | *       |
| =                                                | Biffembourg                            | <b>s</b> | 0    | 5       | •    | =          | ,  | 63  | =  | s       |
|                                                  | 2. Departement haut-Rhin.              |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
| χu                                               | Altfirch                               | mit      |      |         |      | Interna    | t, | 81  | im | Extern. |
| ٠,                                               | Belfort                                | 5        | 29   |         | =    | =          | ,  | 115 | =  | =       |
| 2                                                | Guebwiller                             | •        | 13   | s       | 5    | 5          | ,  | 86  | 5  | 5       |
| =                                                | Mulhouje                               | 5        | 17   | 9       |      | 5          | ,  | 177 | 3  | *       |
|                                                  | Rouffach                               |          | 6    | =       | =    | 2          | ,  | 35  | =  | =       |
| =                                                | Thann                                  | =        | 3    | ,       | =    | =          | ,  | 170 | 5  | 5       |
|                                                  | C. hohes Schulwefen (1868).            |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
|                                                  | a. Academie Nancy (Lothringen) umfaßt: |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
| 1 faculté de droit                               |                                        |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
| 1 des letters                                    |                                        |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
| 1 ,, des sciences (Nancy.                        |                                        |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
| 1 école préparatoire de médecine et de pharmacie |                                        |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
|                                                  | <del>- •</del>                         |          |      |         |      |            |    |     |    |         |
| b. Academie Straßburg (Elsaß) umfaßt:            |                                        |          |      |         |      |            |    |     |    |         |

1 faculté de théologie protest. 1 faculte de theologie protest.

1 ,, de droit
1 ,, de médecine
1 ,, des lettres
1 ,, des sciences
1 école supérieure de pharmacie
1 école préparatoire à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres

3u Straßburg.

3u Mulhouse.

Aus ber zulet im Jahre 1860 in Frankreich ftatt gefundenen Bolkszählung geben wir über Elfaß und Lothringen noch folgende ftatiftische Daten:

Es hatten im Jahre 1866

| •            |                  | 😘 em einben                   |        |             |     |                             |      |   |  |  |
|--------------|------------------|-------------------------------|--------|-------------|-----|-----------------------------|------|---|--|--|
| Departement  | Bepolle-<br>rung | Flächen-<br>raum in<br>Rilom. |        |             |     | ftäbt.<br>Ab. 2000<br>Einw. | Can- |   |  |  |
| Meurthe      | 428,387          | 6090,04                       | 70,84  | 714         | 475 | 14                          | 29   | 5 |  |  |
| Mojelle      | 452,157          | 5368,89                       | 84,22  | 587         | 329 | 15                          | 28   | 4 |  |  |
| Rhin (Bas-)  | 588,970          | 4553,45                       | 129,35 | 541         | 202 | 38                          | 33   | 4 |  |  |
| Rhin (Haut-) | 530,285          | 4107,71                       | 129,00 | <b>49</b> 0 | 214 | 36                          | 30   | 3 |  |  |

|                                                   |                    | <del></del>              |            |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| Es waren im Jahre 186                             | 66 <b>Ei</b> nr    | vohner                   |            |                         |
| im Departement evangelifche to                    | atholische         | ftäbtifche               | länbliche  | fiberhaupt              |
|                                                   | 10,844             |                          | 319,548    | 428,387                 |
| 200000                                            | ,                  | 25,41 pCt.               | 74,50 pCt. |                         |
| Mofelle 5316 4                                    | 29,609             |                          | 341,151    | 452,157                 |
| 200,000                                           | ,                  | 24,65 pCt.               | 75,46 pCt. |                         |
| Rhin (Bas-) . 181,213 3                           | 76.328             | 232,621                  | 356,349    | 588,970                 |
|                                                   | •                  | 39,50 pCt.               |            |                         |
| Rhin (Haut=) . 53,474 4                           | 58,487             | 218,917                  | 311,368    | 530,285                 |
|                                                   | •                  | 41,28 pCt.               | 58,72 pCt. | •                       |
| 01. 1.0                                           |                    | om - 5 - 11 -            | , ,<br>    | <b>161</b>              |
| Die 4 Departements M<br>Saut-Rhin hatten im Sal   | eutthe<br>ere 1860 | , <b>ωι</b> σγειιά<br>6: | ', છα8ε ჟ  | igin uno                |
| Arrondiffer                                       |                    |                          | Communes   | Ginwohner               |
| m . "                                             |                    | . 8                      | 187        | 151,382                 |
| Chateau-S                                         | <br>Salina         |                          | 147        | 60,626                  |
| Meurthe Eunéville                                 | Julilio.           | . 6                      | 145        | 8 <b>4</b> ,39 <b>3</b> |
| Meurthe ! Lunéville Sarrebour                     |                    | . 5                      | 116        | 71,019                  |
| Toul .                                            | я                  | . 5                      | 119        | 60,967                  |
| · zout ·                                          |                    |                          |            |                         |
|                                                   |                    | 29                       | 714        | 428,387                 |
| Met .                                             |                    | . 8                      | 128        | 80,964                  |
| Moselle Brien                                     |                    | . 7                      | 179        | 79,957                  |
| - I Outreguen                                     | aines .            | . 6                      | 131        | 62,052                  |
| l Thionville                                      |                    | . 7                      | 149        | 78,680                  |
|                                                   |                    | 28                       | 587        | 301,653                 |
| (Straßbour                                        | g .                | . 12                     | 161        | 258,763                 |
| Saverne                                           | ٠                  | . 7                      | <b>164</b> | 105,270                 |
| Rhin (Bas.) . Schletstade                         | ł                  | . 8                      | 113        | 140,086                 |
| Rhin (Bas-) . Saverne<br>Schletstadi<br>Wissembor | irg .              | . 6                      | 103        | 84,851                  |
| .,                                                |                    | 33                       | 541        | 588,970                 |
| (Colmar .                                         |                    | . 13                     | 140        | 217,693                 |
| Rhin (Haut-) . { Mulhouse                         |                    | . 8                      | 159        | 179,347                 |
| Rhin (Hauts) .   Mulhouse Belfort .               |                    | . 9                      | 191        | 133,245                 |
| • •                                               |                    | 30                       | 490        | 530,285                 |
|                                                   |                    |                          |            |                         |
| In den genannten Depo                             |                    | •                        | - •        |                         |
|                                                   |                    | Bobnbauf.                |            | • -                     |
| (Nancy                                            | 49,993             | 3679                     |            | 60 1162                 |
| Chateau=Salins                                    | 2323               | 322                      |            | 10 106                  |
| Meurthe . { Luneville                             | 15,184             | 1135 1                   |            | 95 364                  |
| Saarburg                                          | 3030               | 358                      |            | 17 357                  |
| Meurthe . Chateau=Salins Eunéville Saarburg Toul  | 7410               | 1041                     | 7080       | 80 250                  |
|                                                   |                    |                          |            |                         |

|           | Stäbte        | Ginwohner | Wohnhäuf    | . Ratholik    | Broteft.     | Inben |
|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------|
|           | Met           | . 54,817  | 2885        | 52,258        | 582          | 1972  |
| Moselle . | Brien         | . 1876    | <b>36</b> 9 | 1865          | 1            | 10    |
| wiojene . | Saargemund    | . 6802    | <b>509</b>  | 5961          | 453          | 388   |
|           | Thionville .  | . 7379    | 707         | 7099          | 14           | 263   |
|           | Straßburg.    | . 84,167  | 4577        | 43,750        | 28,893       | 3126  |
| Rhin .    | Jabern        | . 5489    | 614         | 4790          | 467          | 232   |
| (Ba8=)    | Schletstadt 💮 | . 10,040  | 975         | 9596          | 159          | 285   |
| ,         | Beigenburg    | . 5570    | 719         | 2734          | 2536         | 283   |
| Rhin      | Colmar        | . 23,669  | 1978        | 18,000        | 4485         | 1181  |
| (Haut=)   | Belfort       | . 8400    | 691         | 7800          | <b>184</b>   | 416   |
| (Dunis)   | Mühlhausen    | . 58,773  | 3485        | <b>45,550</b> | 11,211       | 1939  |
|           | Hagenau .     | . 11,427  | 1155        | 10,332        | 418          | 676   |
|           | Gebweiler .   | . 12,218  | 941         | 10,924        | 984          | 310   |
|           | Markirch .    | . 12,425  | 985         | 6793          | <b>54</b> 65 | 167   |

24) Religiöse Ausbildung folder die Glementar: Schulen besuchenden Rinder, welche sich nicht zur Confession des angestellten Lehrers bekennen.

Diefelben Grunbfabe find von ber Roniglichen Regierung in Ronigsberg burch Berfugung vom 16. Rovember 1870 binfichtlich ber evangelische Schulen besuchen latholischen Rinber jur Befolgung vorgeschrieben worben.

Rönigsberg, ben 30. Auguft 1870.

Es find in der neuesten Zeit Beschwerben bei uns eingegangen, daß die Borschriften über die Theilnahme evangelischer Kinder an dem Unterrichte in der Religionslehre und der biblischen Geschichte in den katholischen Schulen nicht mit der erforderlichen Genauigkeit gehandhabt werden. Dies veranlaßt uns, Nachstehendes zur strengen

Nachachtung anzuordnen.

Es genügt keineswegs, wenn die evangelischen Kinder nicht bloß zur Beiwohnung der erwähnten Unterrichtsftunden in den katholischen Schulen, welche sie besuchen, nicht angehalten werden, es soll ihnen vielmehr nach der ausdrücklichen Anordnung des Herrn Ministers der Unterrichts Angelegenheiten vom 3. März 1844\*) die Theilnahme an jenen Unterrichtsstunden überhaupt gar. nicht gestattet werden, wenn nicht die Eltern dies ausdrücklich verlangen. Rur wenn dieses Verlangen der Eltern ausdrücklich dem Kreis- Landrath zum Protocoll erklärt ist, darf so lange, die eine solche Erklärung von den Eltern zurückgenommen wird, den evangelischen

<sup>\*)</sup> Abgebrudt unter a.

Rindern die Theilnahme an jenen Unterrichtsftunden geftattet werden. Anderenfalls haben die Lehrer darauf zu halten, daß die evangelischen Rinder diefen Unterrichtsftunden nicht beimohnen und fie fur die Dauer derfelben, welche ftete in die erfte, event. die lette Bormittageftunde zu verlegen find, aus ber Schule zu entfernen. Rindern aus gemifchten Ghen ift ferner ftreng baran festzuhalten, bag nach der Allerhöchsten Declaration vom 21. November 1803 bieselben ftete in der Religion des Baters erzogen werden sollen. Solche Rinder find daber, wenn ber Bater evangelisch, ale evan= lifche, wenn er tatholisch, als tatholische Rinder zu behandeln. Bon Diefer Regel ift burch Diefelbe Declaration nur die einzige Ausnahme gestattet, daß, wenn beibe Eltern über den ihren Rindern zu ertheilenden Religions-Unterricht einig find, Niemand ihnen zu widerfprechen berechtigt ift. Benn baber in gemischten Ghen ber evangelische Bater und die tatholische Mutter ihren übereinftimmenden Billen, bas Rind in der tatbolischen Religion unterrichten laffen zu wollen, por bem herrn Rreis-Landrath zu Protocoll erklaren, bann — aber auch nur in diefem Falle — ift bas Rind als ein tatholisches zu bebandeln.

Mit biesen Grundsapen find die Local-Schul-Inspectoren und die Lehrer des Decanatsbezirts Guer hochwurden bekannt zu machen, und ist auf beren Befolgung auf's Strengste zu halten, damit jede Beranlassung zu Beschwerden über die Theilnahme evangelischer Kinder am Unterricht in der Religionslehre und biblischen Geschichte

in den fatholischen Schulen Ihres Bezirfe vermieden werde.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

An fammtliche tatholifche Rreis. Schul-Inspectoren.

Q.

Als in der erften hälfte des Jahres 1841 die religiöse Ausbildung solcher die Elementar-Schulen besuchenden Kinder, welche
sich nicht zur Confession des angestellten Lehrers bekennen, von verichiedenen Seiten mit darauf gerichteten Antragen bei mir zur
Sprache gebracht wurde, veranlaste ich die Königlichen Regierungen
unter dem 15. Juni 1841 sowohl zur Berichtserstatung über das
in dieser Beziehung seither beobachtete Versahren, als auch zu Vorschlägen über diesenigen Anordnungen, welche etwa zur Körderung
der religiösen Unterweisung solcher Kinder, so weit diese der Schule
obliegt, zu treffen sein möchten. Die Berichte der Königlichen
Regierungen haben solgende Resultate ergeben:

1) An einigen Orten ist für den Religions-Unterricht der bezeichneten Kinder von keiner Seite etwas geschehen, sondern es ist die Sorge bafür den Eltern überlassen worden.

2) An anderen Orten sind diese Kinder in Beziehung auf Lehte und Gebräuche den Kindern der anderen Confession völlig gleichbehandelt worden, so daß evangelische Kinder an dem katholischen, und katholische Kinder an dem evangelischen Religions-Unterrichte fortdauernd oder doch dis zum 11. oder 12. Jahre Theil nahmen, von welchem Lebensalter an sie demnächst eine andere Schule ihrer Confession besuchten, oder doch zu dem kirchlichen Religions-Unterrichte ihres Pfarrers angehalten wurden.

3) hie und da ist ein allgemeiner Religions-Unterricht für alle

Rinder ohne confessionellen Charafter ertheilt worden.

4) Die Kinder haben blos an der kirchlichen Catechese Theil genommen, oder den Religions-Unterricht von ihren Eltern oder einem anderen gebildeten Manne ihrer Confession erbalten.

5) Sie haben zwar nicht an dem coneffionellen Religion8-Unterrichte der Schule, aber doch an dem Unterrichte in der bib-

lifden Geschichte Theil genommen.

6) Die Lehrer laffen entweder nach eigenem Ermeffen ober nach Anweifung des Pfarrers ben betreffenden Catechismus auswendig lernen, enthalten fich jedoch jeder Erlauterung.

7) Der zunächst wohnende Lehrer, welcher der betreffenden Confession angehört, versammelt die seiner Confession angehörigen Kinder der benachbarten Schulen an den Nachmittagen des Mittwochs und Sonnabends, und ertheilt nach Anleitung des Pfarrers den Unterricht in der Religionslehre und in der biblischen Geschichte. Der oft weiten Entfernungen wegen besuchen die Kinder diesen Unterricht erst nach zurüczgelegtem 10ten oder 11ten Jahre. Die Lehrer haben diese Mühe theils unentgeldlich, theils gegen eine von den Eltern ausgebrachte Remuneration übernommen.

8) Die Pfarrer haben die Rinder der Umgegend an bestimmten Tagen in ihrem Saufe oder in einer benachbarten Schule

jum Religione=Unterrichte versammelt.

Wenn diese Uebersicht auf der einen Seite ein Verfahren ertennen läßt, welches wie in den unter 1, 2 und 3 angegebenen Fällen wohl nicht gebilligt werden kann, so zeigen sich doch auch anerkennungswerthe Bersuche, für die religiöse Ausbildung dieser Kinder dassenige zur Aussührung zu bringen, was die obwaltenden Verhältnisse gestatten. Da der Religion sellnterricht wesentlich Sache der Kirche ift, der Schule dagegen eine vorbereitende und unterstüpende Mitwirkung unter ihrer Aufsicht zusteht, so erforderte bie Natur bes Gegenftandes ein weiteres Benehmen mit den kirchlichen Organen, und beswegen habe ich sowohl die Königlichen Provinzial-Consistorien in ihrem Gutachten gehört, als auch die Aeußerung der katholisch-geistlichen Diözesan-Behörden in der Sache veranlaßt. Auf den Grund der im Allgemeinen übereinstimmenden Gutachten und Aeußerungen derselben bestimme ich nunmehr:

1) Ein die Elementarschule besuchendes Rind, welches nicht zur Confession des angestellten Lehrers gehört, soll von Seiten des Lehrers oder der Schulbehörden zur Theilnahme an dem Unterricht in der Religionslehre oder in der biblischen Gesschichte, wie er in der Schule ertheilt wird, nicht angehalten, diese Theilnahme vielmehr nur dann gestattet werden, wenn die Eltern oder Vormünder des Kindes dieselbe ausdrücklich verlangen. Der bezeichnete Unterricht ist, in die erste, oder wenn dies besondere Berhältnisse nicht gestatten sollten, in die lepte Vormittagsstunde zu verlegen.

2) Die Sorge für die religiöse Unterweisung dieser Kinder ift außer den Eltern oder Bormündern dem rechtmäßigen Pfarrer derselben zu überlassen, welcher nach den von seiner geistlichen Behörde ihm ertheilten Beisungen diesenigen Anordnungen zu treffen hat, welche ihm nach Maaßgabe des Alters der betreffenden Kinder und der örtlichen Berbaltnisse die

angemeffenften zu fein icheinen.

3) Der Lehrer foll das Auswendiglernen des vorschriftsmäßigen Catechismus bei den seiner Confession nicht angehörigen Rindern nur alsdann veranlassen und überwachen, wenn der

Pfarrer biefer Rinder dazu die Erlaubnig ertheilt.

4) Benn ein Lehrer oder Pfarrer die seiner Confession angehörigen Kinder einer oder mehrerer Schnlen, denen ein Lehrer der anderen Confession vorsteht, an bestimmten Tagen zum Religions-Unterricht versammeln will, so soll ihm nach vorherigem Benehmen mit der vorgesepten Schulbehörde die Benuhung eines öffentlichen Schullocals in solchen Stunden, in welchen dasselbe von der Schule, für welche es bestimmt

ift, nicht gebraucht wird, geftattet werden.

5) Wenn der Lehrer für den Religions-Unterricht, welchen er den seiner Confession angehörigen Kindern anderer Schulen ertheilt, eine besondere Remuneration in Anspruch nimmt, so bleibt es ihm oder dem betreffenden Pfarrer überlassen, dieselbe bei den Eltern oder Bormündern dieser Kinder zu vermitteln. Ob bei künftigen Anstellungen der Lehrer eine nach Maaßgabe der Berhältnisse denselben aufzuerlegende Berpslichtung vorzusehen sei, bleibt dem Ermessen der Königslichen Regierung anbeimgestellt.

Ich veranlasse die Königliche Regierung, hiernach die Supersintendenten und Schulinspectoren Ihres Berwaltungs-Bezirks, und durch diese die Ortsschul-Borstände und Lehrer zu instruiren.

Berlin, ben 3. Marg 1844.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

un die Königliche Regierung zu R. (Circulare.) U. 21108.

1871.

25) Boltsichullesebucher in ber Proving Schleswig. Solftein.

Schleswig, den 26. November 1870. Mit besonderer Befriedigung haben wir aus den uns zugegangenen Berichten und den Referaten unferer Departemente-Rathe erfeben, daß in den Schulen unfere Auffichtetreifes mabrend der letten awei Sahre febr viel für die Ginführung geeigneter Lefebucher in den Oberklaffen und brauchbarer Fibeln in den Glementarklaffen geschehen ift. Erop allebem find aber jest noch eine Reihe nament-lich von landlichen Schulen vorhanden, in denen Lesebuch oder Fibel, oder gar beides noch fehlt, und Bibel, Gesangbuch und biblifche Geschichte die Stelle ber Lesebucher vertreten. Run liegt es uns freilich fern, das Bibellefen irgendwie aus unfern Schulen verdrangen ju wollen, und auch jedes Lieb, wenn es gelernt oder gefungen werden foll, muß ja zuvor gut gelefen werden; allein nichtsbefioweniger muffen wir im Intereffe ber fortichreitenben allgemeinen Bildung die Ginführung einer Fibel und eines Lefebuchs in jeder. auch ber einfachften ganbichule fur unerläglich ertlaren. Bir beauftragen deshalb die herren Schul-Inspectoren unter Bezugnahme auf unfere Circular-Berfugung vom 27. Auguft v. 3. und unter Sinweifung auf bas 2. Alinea bes §. 71 ber allgemeinen Schul-Drbnung vom 24. August 1814 ("ben armen Rindern werden bie nöthigen Bucher unenigeltlich auf Roften ber Rirche ober ber Armentaffe gegeben") dafur Sorge zu tragen, daß bis zum 1. Dci ober 1871 in sammtlichen beutschen Schulen unsers Aufsichtstezirts Lesebuch und Fibel zur Ginführung gelangen. In jedem einzelnen Falle aber, wo dies aus befonderen Grunden fich als unausführbar erweisen sollte, wollen die herren Schul Inspectoren auf dem porfdriftsmäßigen amtlichen Bege bis zu bem genannten Zeitpuntte unter naberer Specificirung der obwaltenden Berbaltniffe an uns berichten, damit wir wo möglich dem Rothstande, der von den Lebrern in der Regel am tiefsten empfunden wird, Abhülfe ver-

schaffen.

Es wird sich aber nicht bloß barum bandeln, Fibel und Lesebuch da einzuführen, wo dieselben noch gar nicht vorhanden find, fondern auch darum, daß die herren Schul-Inspectoren im Ginvernehmen mit ihren gehrern bemuht find, veraltete und ungeeignete Fibeln und Lefebucher zu beseitigen und an ihrer Stelle brauchbare einzuführen. Wir miffen mohl, daß in biefer Sinfict aus inneren und außeren Grunden mit großer Borficht zu Berte gegangen merben muß; allein bie Babl ber völlig unbrauchbaren Befebucher und Kibeln ift in unserer Proving zur Zeit noch eine fo große, daß wir auch bierauf die Aufmerksamkeit der Berren Schul-Inspectoren binlenken muffen. Es liegt uns zwar ferne, ploglich irgend welche Uniformitat herbeiführen ober noch Brauchbares verbrangen ju mollen; allein Lefebucher, welche g. B. auf die Berhaltniffe unferer Proving auch nicht die mindefte Rudficht nehmen, und Sibeln, welche jedes methodischen Fortschritts ermangeln, welche den Rinbern in ihren Anfangen Sinnloses und in dem Lesetheile nicht Rindliches, fondern Rindifches bieten, tonnen in unferen Schulen nicht langer gebulbet werben.

Bir zweifeln nicht, daß die herren Schul-Inspectoren im Ginvernehmen mit den Lehrern ihres Aufsichtsbezirkes in dieser Angelegenheit ebenso vorsichtig als thatkräftig zu Berke geben werden, geben ihnen aber in zweifelhaften Fallen anheim, mit den herren Kirchenvisitatoren resp. unsern Departements-Schulrathen in nabere

Berhandlung zu treten.

Endlich wird es aber auch nicht bloß darauf ankommen, geeignete Ribeln und Lefebucher in unfere fammtlichen Schulen einzuführen, fondern auch darauf zu feben, baß beibe in ben Schulen zu ihrer rechten Berwerthung gelangen. Richt wenigen von unseren gebrern, namentlich von den autodidattisch gebildeten, hat es in ihrer Borbereitungszeit an einer eingebenden Anleitung zum Gebrauche von Fibel und Lefebuch gefehlt. In Beziehung auf Die Ertheilung bes erften Leseunterrichts giebt es nun freilich mancherlei schäpenswerthe Silfsmittel, und namentlich enthalt auch die zur Ginführung genehmigte "Deutsche Fibel" in ihrem Borworte eine Anweisung gur Benupung berfelben, aus ber fich jeber ftrebfame Lehrer hinreichend wird unterrichten konnen; in Beziehung auf bas Lefebuch aber machen wir ausbrudlich die herren Schul-Inspectoren auf ein bereits bewährtes Silfsmittel aufmerkfam, welches foeben in fünfter Auflage ericbienen ift, auf bes Seminarlebrers Richter in Tonbern "Anleitung aum Gebrauche bes Lefebuches in ber Bolfsichule" (Berlin bei Abolph Stubenrauch). Es wird fich empfehlen, Diefes anregende

Bert für die Schulbibliotheten anzuschaffen und daffelbe auch gelegentlich zum Gegenstande der Besprechung in Lehrerconferenzen zu machen. 2c.

> Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulwefen.

fammtliche Ronigliche Rirchenvifitatorien und bie ftabtifchen Schulcollegien ber Proving.

26) Candwirthschaftliche Fortbildungeschulen in dem Regierunge Bezirk Rönigeberg.

Rönigsberg, den 15. November 1870. In unseren Circular-Berfügungen vom 6. Juli 1844 Rr. 287/6 und vom 14. Juni 1846 Rr. 173/5 haben wir auf die Wichtigkeit der Einrichtung von Fortbildungsschulen für die aus der Schule entlassen Jugend aufmerksam gemacht und zugleich die Gesichtspunkte dargelegt, nach denen diese sich, den Verhältnissen entsprechend,

mannigfaltig gestalten tonnen.

Reuerdings ift namentlich die Bildung von landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen fur die landliche Bevolkerung ins Auge gefaßt

worden.

Die Oftpreußische landwirthschaftliche Centralstelle ist bemüht gewesen, die Begründung derartiger Schulen zu fördern und auch mit Geldmitteln für Remunerationen der Lehrer und für Beschaffung der nöthigen Bücher zu unterstützen. Der Professor der Landwirthschaft an der hiesigen Universität, Dr. Frhr. v. d. Golt hat für diese Fortbildungsschulen einen Organisations-

plan ausgearbeitet und veröffentlicht.

Die Aufgabe der hierauf gerichteten Bestrebungen ist, den ganzen geistigen und sittlichen Bildungsstandpunkt der niederen ländlichen Bevölkerung zu erhöhen und sie zu einem rationellen Betrieb der Landwirthschaft zu befähigen. Zu diesem Zwecke wird landwirthschaftlicher Unterricht ertheilt, welcher sowohl die ersorderlichen naturkundlichen Kenntnisse und die nöthige Einsicht vermitteln, als auch einen ehrenwerthen und rechtschaffenen Sinn befördern soll. Die eigentlichen Schulkenntnisse, namentlich Lesen, Schreiben und Rechnen, werden in Anwendung auf den landwirthschaftlichen Unterricht befestigt und weitergeführt, während Gesang, Mittheilungen aus der Baterlandskunde und dergleichen zur allgemeinen Belebung des Unterrichtes und zur Förderung der Gemüthsbildung dienen.

Die Oftpreußische landwirthichaftliche Centralftelle hat zur Forderung des genannten Unterrichtes eine Schrift, welche bemselben zu Grunde gelegt werden tann, aber auch anderweitig zur Berbreitung und Benutzung fich empfiehlt, herausgegeben. Sie führt bem Titel:

Die Grundlehren der Landwirthschaft in volksthümlicher Darstellung für Schule und haus. Nach den Preisschriften der herren Stein zu Alzenbach a./Rh. und A. Pich zu Louisenhof W./Pr., herausgegeben von der Ostpreußischen landwirthschaftlichen Centralstelle. Danzig, Berlag und Druck von A. B. Rafemann 1871.

Auch hat die genannte Centralftelle einen landwirthichaftlichen Banberlehr er angestellt, dessen Aufgabe es auch ift, die landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen zu beaufsichtigen, ihre Bahl zu vermehren und ihre Wirksamkeit möglichst erfolgreich zu machen.

Diese Bestrebungen verdienen allgemeine Beachtung, da dieselben dazu beitragen werden, daß die erworbenen Schulkenntnisse bei den jungen Leuten nicht verloren geben, sondern sich befestigen, erweitern und mit wachsendem Verständnisse durchdrungen werden. Durch diesen Fortbildungsunterricht wird auch der Einfluß der Schule auf Sebung der Intelligenz und des Wohlstandes der niederen Schicken der ländlichen Bevolkerung wesentlich beförbert.

Da selbstverständlich weder auf die Lehrer, noch auf die Schüler im administrativen Wege irgend welcher Zwang Behufs Betheiligung an diesem Fortbildungs-Unterrichte ausgeübt werden kann, noch soll, so kommt es um so mehr darauf an, in den weitesten Kreisen Interesse und Theilnahme zur freiwilligen Förderung dieser wichtigen Angelegenheit zu weden.

Defhalb veranlaffen wir die Herren Rreis- und Local-Schuls Inspectoren, den Lehrern die Einrichtung von landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen, soweit dies die Berhaltniffe und die Qualifi-

cation der Lehrer geftattet, zu empfehlen.

Der Organisationsplan für landwirthschaftliche Fortbildungsschulen in Oftpreußen ist im Boltsschulfreund, Jahrgang 1868 Seite 205 abgebruckt. Beitere Auskunft ertheilt die landwirthschaft-

liche Centralftelle.

Die Herren Candrathe wollen vorliegende Berfügung durch die Kreisblätter zur allgemeinen Renntniß bringen und sich der Ansgelegenheit auch sowohl in jeder angemessen erscheinenden Weise förderlich zeigen. Auch durfte es sich empfehlen, den erwähnten Organisationsplan, welcher in der lands und forstwissenschaftlichen Zeitung der Provinz Preußen Nr. 36 — 38 Jahrgang 1868 sich abgedruckt sindet, durch die Kreisblätter zu veröffentlichen.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

An fämmtliche herren Lanbrathe, Areis- und Local-Schul-Inspectoren bes Begirts.

## · 27) Fürforge für bie Gefundheitspflege in den Schulen ber Stadt Berlin.

Es ift bekannt, welche Sorgfalt seit längerer Zeit die Beborden der hauptund Residenz-Stadt Berlin der herstellung und Einrichtung geeigneter Schullocalien mit Auswendung sehr erheblicher Mittel zuwenden. Aus Beranlassung des Gutachtens des Prosessors Dr. Birchow (Centralblatt 1869 &. 343 ff.) hat die Städtische Schuldeputation über die getrossene Einrichtungen und die bisher beobachteten Ersolge den nachstehenden Bericht erstattet.

Im Allgemeinen find wir mit den Anfichten resp. Borschlägen einverstanden, welche das Gutachten des herrn Prof. Dr. Birchow enthalt, und anknupfend an die aufgeführten 9 Schädlichkeiten und

Rrantheiteursachen gestatten wir uns folgende Bemerkungen.

Wir heben bei benselben zunächst hervor, daß unter Mitwirstung ber städtischen Bauverwaltung beim Bau der städtischen Schulzgebäude und bei der Einrichtung der Schulen diese neun Punkte bereits im vollsten Maße berücksichtigt worden sind, und die deshalb ergriffenen Maßregeln sich durchgängig als zweckentsprechend bewährt haben.

#### 1. Die guft im Schullofal.

Wenn die in vielen Schullokalien herrschende, aus der Bereinigung einer großen Zahl von Kindern bei dem Unterrichte entstehende ungesunde Luft als eine der vornehmlichsten Krankheitsursachen angesehen wird, so können wir nach unseren Erfahrungen dem nur vollskändig beistimmen. Bei den Borkehrungen, welche dagegen zu treffen sind, können wir aber die hiesigen Orts bei neuen Schulhausbauten getroffenen Einrichtungen nur empsehlen.

Die Größe der Klassen ist in den neuen Schulgebauben so bemessen, daß auf jedes Kind ca. 9 Quadratfuß Grundfläche und nicht unter 100 Kubiffuß Klassenraum kommen. Die Zahl der Schüler pro Klasse soll normalmäßig 60 betragen und barf bod-

ftens bis ju 70 gefteigert werben.

Die Heizung wurde in den alteren Gebäuden durch Kachelöfen bewirkt; in den neueren dagegen stets durch eine Gentralheizung, und zwar in erster Linie und soweit nicht aus sinanziellen oder sonstigen, nicht technischen Gründen ein Anderes verlangt wird, durch Warmwasserheizung, welche sich vorzüglich bewährt hat. Muß von der Warmwasserheizung Abstand genommen werden, so wird dieser zunächststehend Heiswasserheizung vorgeschlagen, welche geringere Anlagekosten verursacht, aber eine nicht so gleichmäßige Temperatur erzeugt als jene, unter Umständen eine Belästigung einzelner Pläte durch Ausstrahlung bewirken kann, auch bei großer Kälte der Gesahr des Einfrierens leichter denn jene ausgesetzt ist. In einigen neu zu erbauenden Anstalten wird demnächst auch Luftheizung zur Anwendung kommen.

Die Bentilation ift in den mit Centralheizung versehenen Anstalten durch gemauerte Kanäle bewirkt und mit der heizung in Berbindung gebracht; da wo Kachelösen vorhanden, wird dieselbe durch jalousieartige Glasscheiben bewirkt, welche in die Fenster einsgeset sind. Im ersteren Falle, wo eine systematische Zuführung frischer, im Winter vorgewärmter Luft und eine dem entsprechende Abführung der verdorbenen resp. heißen Luft stattsindet, ist gleichzeitig auf die Anlage einer Ertraseuerung Nücksicht genommen, durch welche während der Sommermonate eine auf Aspiration bassirte Bentilation erzeugt wird.

Bum Schut gegen die Feuchtigkeit ift der Fußboden im Erdgeschoß auf Gewölben angelegt und in eine folche Sobe gebracht, daß er gegen Erdfeuchtigkeit vollständig gesichert ist; die Fußbodensbretter sind in allen Geschossen geölt; die Bande sind dis zu einer Sobe von 4 bis 4! Fuß mit Täfelwerk bekleidet, das mit Delfarbe angestrichen ist, um die Wände gegen Abnutzung zu schützen. Das Deckgesims dieses Täfelwerks dient zugleich zur Anbringung der Kleiderhaken. Der obere Theil der Wände ist mit einem gewöhnslichen Kalkverput versehen, dessen Anstrich spätestens nach einem

Beitraume von funf Sahren erneuert wird.

Bei diesen, eine gesunde Luft in den Schullokalien erhaltenden Einrichtungen kann die schädliche Gewohnheit, in warmen Tagen die Fenster und Thuren der Rlassenzimmer zu öffnen und dadurch namentlich die dem Fenster nahe sitzenden Schulkinder einer unaufshörlichen Jugluft auszusehen, untersagt und nur gestattet werden, die oberen Theile der Fenster offen zu halten. Es wird nicht in Abrede gestellt werden können, daß in dieser Beziehung die Unvorssichtigkeit der Lehrer die Ursache mancher, wenn auch vorübergehens der Erkrankungen der Kinder geworden ist.

#### 2. Das Licht im Schullokal.

Die Lage der Klassenzimmer betreffs der himmelsrichtung wird bei der Schwierigkeit der Beschaffung und bei den bedeutenden Rosten der Bauplaße nur selten vollkommen angemessen berücksichtigt werden können, dagegen wird in Berlin darauf gesehen, daß die Entsernung von gegenüberliegenden Gebäuden mindestens 60 Fuß betrage, damit auch die im Erdgeschoß belegenen Rlassen noch genügend Licht erhalten können; wo eine solche Straßenbreite nicht vorhanden, wird das Gebäude gegen die Straße zurückgesett, wosdurch die Schulzimmer zugleich dem Geräusch derselben entzogen werden. Jede Rlasse, dieselbe mag als Langklasse vder als Tiefelasse bergestellt sein, ist in der Regel mit 3 Fenstern von 3½ bis 4½ Ruß Breite versehen. Bei der Bestimmung der höhe der Fenster wird von der Ansicht ausgegangen, daß ein Fenster bis zu einer Tiefe, welche seiner 1½ sachen höhe entspricht, vollkommene Beleuch-

tung zu gewähren im Stanbe ift. Die Fenster sind mit großen Scheiben versehen, die straßenseitig gelegenen zur Verminderung des Geräusches zumeist als Doppelfenster construirt, auch sind, wo dies erforderlich ift, zum Schutz gegen die Sonne inwendig Fenstervorhänge von ungebleichter Leinewand oder von grünem geköperten Zeuge angebracht, welche entweder rouleaurartig nach oben, oder, wie Gardinen, nach der Seite gezogen werden. Die Decken sind weiß, die Bände mit einem hellen Ton, theegrun oder sliederfarben gestrichen, und wird dieser Anstrich mit einigen wenigen dunkleren Linien an Stelle des Fuß- oder Deckengesimses versehen. Die Bände der nachbarlichen Giebel sind, wo etwa durch den grellen Rester weißer Bände eine Belästigung der Augen zu befürchten ist, abgetont.

Gine fünstliche Beleuchtung der Klassenzimmer durch Gas findet bei den Gemeindeschulen in der Regel nicht statt, dagegen find die hausslure, Treppen und die Aula mit Gaseinrichtung verseben.

### 3. Das Sigen im Schullofal.

Der Ginrichtung der Subsellien ift ganz besondere Sorgfalt zu widmen, und wir halten die in unseren Tagen von den verschiedensten Seiten her in Anregung gebrachte und vielsach besprochene Subsellienfrage für wichtig und bedeutungsvoll genug, um auch unsererseits ihrer Beantwortung mit aller Sorgfalt und allem Eifer uns zuzuwenden. Bu einem vollständigen Abschluß find wir hierbei

noch nicht gelangt.

Inzwischen wird aber, obgleich die jett für unsere Schulen getroffene Ginrichtung nicht als unbedingt vollsommen hingestellt werden soll, in Berücksichtigung, taß es hierbei ganz besonders auf Einfachheit und Festigkeit autommt und in Anbetracht der disponiblen Mittel die jetige Form der Tische und Bante in unseren Schulen, welche sich durch vielsache Versuche als die geeignetste ergeben und durch mehrjährige Erfahrung bewährt hat, vorläusig beiszubehalten sein.

Bon den Subsellien werden für die verschiedenen Alterellassen brei verschiedene Formen gefertigt, deren hauptdimensionen hier in

ber Bufammenftellung folgen:

|    |     |        |     |            |    |    |    | flein | mittel           | groß  |
|----|-----|--------|-----|------------|----|----|----|-------|------------------|-------|
| a. | die | Sobe ! | der | Sipbank    |    |    |    | 1' 1" | 1'3"             | 1'5"  |
| b. | =   | 3      | bes | Tifches .  |    |    |    | 1'9"  | 2'               | 2'3"  |
| c. | =   |        |     | r Sitban   | ŧ. |    |    | 9 "   | 9 ‡ #            | 10 "  |
| d. | :   |        |     | e          |    |    |    | 11: " | 11 <u>:</u> "    | 11‡ " |
|    |     |        |     | en Tisch u |    | Ba | nf | 2 "   | 2 <del>1</del> " | 3".   |

Die Tischplatten find bisher in allen Rlaffen von gleicher Breite und in horizontaler Lage gefertigt; boch foll in Zukunft auf

eine Berbreiterung und in den oberften Rlaffen auf eine fchrage

Lage derfelben (versuchsweise) Rudficht genommen werden.

Die Breite der Sipplage beträgt durchschnittlich 18 30ll, die Länge einer Bant nicht mehr als höchstens 7 Fuß. Die Aufstelslung der Bäuse ist so getroffen, daß der Lehrer den Platz eines jeden Schülers leicht erreichen kann. Zu dem Zweck befindet sich hinter der dritten Bant ein Gang oder es wird ein Mittelgang angeordnet. Außerdem verbleibt an der Fensterwand und hinter der letten Bant ein schmaler Gang, während der Hauptgang an die Mittelwand verlegt ift.

Die Tifche und Bante find der Reinlichkeit wegen mit Ceinols

firniß, bem etwas gelbe Farbe beigemengt wird, getrantt.

#### 4. Die forperlichen Bewegungen.

Als eine der wichtigften Dagregeln für die Gefundheitspflege in den Schulen find die forperlichen Bewegungen zu betrachten, welche entweder feit Ginführung des Turnunterrichte in den Boltsfoulen als geregelte Leibesübungen in besonderen bafur angesetten Lehrstunden, oder als furze Beit nach jedem einftundigen Gipen stattfindende Bewegungen bes Körpers, namentlich der Arme und Beine, bei welchen bem Lehrer nicht genug empfohlen werden tann, bag er fie auch in der Schulftube hervorrufe und leite, ober als Bewegungen in freier Luft auf den hofraumen mabrend einer viertel= oder halbstundigen Unterbrechung des Bormittage= Nachmittage = Unterrichte vorzunehmen find. Bir bemerten bierbei, daß für einen regelmäßigen Turnunterricht in den hiefigen Rnaben= ichulen mabrend bes Sommersemestere Sorge getragen und, auch mabrend des Bintersemestere den Turnunterricht fortseten laffen zu konnen, bereits eine Anzahl von Turnhallen neben ben Gemeindeschulen erbaut worden, theils im Aufbau begriffen ift. Bir erachten es bierbei fur zwedmäßig, den Turnunterricht niemale in eine Zeit zu verlegen, in welcher derfelbe zu fehr forperlich aufregend und zerstreuend wirken wurde, baber nicht innerhalb ber täglichen Unterrichtszeit und nicht unmittelbar nach ber Mittags= mablzeit, sondern entweder nach dem Bormittags= oder Nachmittags= Unterrichte, Bormittage von 10 bis 12 Uhr, Rachmittage von 2 bis 5 Uhr. Selbstverftandlich find gebrechliche und frankliche Rinder von der Theilnahme an dem Unterrichte disvensirt. Bas nach dieser Seite den Rnaben zu Gute tommt, bat allerdinge für die Madchen noch nicht Beachtung genug gefunden. Es wird daber bie Aufgabe der Schulverwaltungen fein muffen, allmählich auch Ginrichtungen ju geregelten Leibebubungen fur die Madchen ju treffen, und ju biesem Zwede die mannigfachen hindernisse, welche fich diesen Ginrichtungen noch entgegenstellen, zu beseitigen.

Der Einrichtung öffentlicher Spielplate jur Benupung für

Kinder beiberlei Geschlechts in der unterrichtsfreien Zeit reden wir gern das Wort. Die hiefige Commune ist hiermit bereits vorzegangen und hat auch für die erforderliche Beaussichtigung der Spiele und Spielenden Sorge getragen. Gemeinsame Spazierzgänge von Kindern einer Schule oder Schulklasse sinden nicht selten statt, und wir empsehlen dieselben zur Kräftigung des jugendlichen Körpers. Dagegen würden wir die Anordnung eines gemeinsamen Badens der Schulkinder nach Schulklassen oder kleineren Abtheilungen unter der Aufsicht des Lehrers nicht für unbedenklich erachten, und die Sorge für diese Art körperlicher Bewegungen lieber den Familien überlassen.

5. Die geiftigen Anstrengungen.

Es ift nicht zu leugnen, daß zur Gefundheitspflege in ben Schulen wesentlich ein zu rechter Zeit eintretendes Abbrechen ber den Rindern zugemutheten geiftigen Anftrengung gebort. Inzwis ichen glauben wir, daß die deshalb im ganzen Preußischen Staate für die Schulen getroffenen Ginrichtungen vollständig genugen. Die Babl von 24 bis 26 Cehrstunden wochentlich in den Unter-Rlaffen, von 30 bis 32 Lehrstunden in den Ober-Rlaffen, dergeftalt auf die 6 Bochentage vertheilt, daß die geringfte Bahl 4, die hochfte Bahl 6 Lehrstunden taglich beträgt, die zweis bis breiftundige Unterbrechung des Unterrichts mahrend der Mittagszeit, die in die Vormittags und Nachmittagestunden fallende Freiviertelftunde, die auf circa 10 Bochen ju berechnenden, in ben verschiedensten Zeiten bes Sabres stattfindenden Ferien von 8 Tagen bis zu 3 resp. 4 Bochen, baneben die erft mit dem 6. refp. 7. Lebensjahre beginnende, 7 bis 8 Jahre mahrende Schulpflicht, eine verständige Bernäfichtigung der Berhaltniffe der Rinder und der Unterrichtsgegenstände bei dem Aufgeben bauslicher Schularbeiten, Dies Alles find fur unfere Schulen feststebende Ginrichtungen, welche einer zwedmäßigen Gesundbeitopflege in benfelben entsprechen. Wir konnen jedoch hierbei nicht unbemerkt laffen, daß eine Berturgung ber Unterrichtegeit mabrend des Sommerfemeftere, event. eine gangliche Aufhebung bes Rach= mittage-Unterrichts die ichlaffe Saltung, die matten Blide, den geiftigen Stumpffinn und andere franthafte Ericeinungen, welchen wir bier und dort begegnen, weniger mabrnehmbar machen murden, und daß in diefer Beziehung noch eine wichtige Frage zu lofen sein wird, namentlich auch ber Forderung gegenüber, welche bie Familie an die Thatigkeit der Kinder jum Miterwerbe ihrer Unterhaltungsmittel ftellt und erfüllt wiffen will.

6. Die Strafen, insbesondere die körperlichen Züchtigungen.

Die Strafen, welche in der Schule zur Anwendung gelangen, als bie Entziehung freier Bewegung, der Selbstthätigkeit und tor-

verliche Buchtigung tonnen ber Gefundheit nachtheilig und febr bebentliche Rrantheitsurfachen werben, wenn ihre Bollftredung nicht mit der geborigen Borficht geschieht. Es ist dies leider eine durch bie Erfahrung hinlänglich bestätigte Thatsache, wenn auch behauptet werden tann, daß die Lebrer bei ben Schulftrafen es weit genauer mit bem Schaben nehmen, der ben Rindern am Rorper jugefügt werden fonnte, als mit bem weit schlimmeren nachtheiligen Ginfluffe, welchen eine leichtfinnig und unüberlegt angewandte Strafe auf bas Gemuth, auf die Seele bes Rindes ju außern vermag. Rach unserer Anficht barf eine verständige Schuldisciplin, wie wir fie ben biefigen Schulen wiederholt anempfohlen haben, unbedentlich mit der Entziehung der Erbolungszeit und mit der Berfagung ber Erlaubniß, zwischen der Unterrichtszeit zu effen, ftrafen; nur hat ber Lebrer bierbei, mas freilich nicht immer geschiebt, die forverliche Beichaffenheit bes Boglings in Betracht zu ziehen. Dagegen ift ba, mo die sogenannten Nachbleibestunden, mit Strafarbeiten unter ber Aufficht bes Lehrers verbunden, jur Anwendung gelangen jollen, ein langeres als bochftens eine Stunde bauernbes Sigenlaffen ber Rinder nach ber Unterrichtszeit nicht zu gestatten,- ebensowenig ein langere Beit anhaltendes, außerhalb oder innerhalb ber Schulbante ftattfindendes freies Steben ber Rinder. Rorperliche Buchtigungen an ichmachlichen Rindern zu vollftreden ift eine Graufamfeit, Die nicht ftreng genug zu rugen ift. Soweit diese Buchtigungen sonft einen momentanen torperlichen Schmerz verursachen und hierdurch eine beilfame Aufregung hervorrufen follen, laffen wir fie in Rnabenichulen, niemals aber in Dadbenichulen vollftreden, jeboch nicht, obne die Lehrer auf das Ernftefte Davor ju marnen, Diefe Buchtigungen nicht in Dighandlungen ausarten zu laffen, und Diejenigen jur Berantwortung zu ziehen, welche ohne Rudficht auf die aeistige und forperliche Beschaffenheit ber Rinder ju blinder, rober Leidenicaft fic binreißen laffen.

#### 7. Das Erintwaffer.

Den Shultindern die Gelegenheit zu entziehen, mahrend ber Unterrichtszeit sich durch einen frischen Trunk Baffers zu erquiden, wurde eine beispiellose Sarte sein, und es muß daher dafür gesorgt werden, daß in der Nahe jeder Schule sich ein Brunnen mit gesfundem Trinkwasser befindet.

Das Trintwaffer wird in unseren Schulen durch gemauerte Brunnenkessel gesammelt und durch holzerne oder auch eiserne Pumpen gehoben. Solcher Brunnen sind in den größeren Anstalten zwei angebracht, bei kleineren ist nur ein Brunnen vorhanden.

Bis jest hat fich diese Einrichtung als volltommen genugend bewährt; sollte fich aber an einer Stelle das Trinkwaffer als ungefund erweisen, so wurde sofort durch geeignete Magnahmen bem Uebelftande abgeholfen werden, event. mußte für Bezug des Bedarfs an Trintmaffer durch die Bafferleitung geforgt werden.

#### 8. Die Abtritte.

Bur Gesundheitspflege in den Schulen gehört unftreitig die Anslegung der Abtritte außerhalb des Schulhauses an einem freien luftigen Orte, weit und umfangreich genug, wie es die in der Schule vorhandene Kinderzahl fordert, die fleißigste Entleerung derselben, namentlich im Sommer, eine sorgfältige Desinfection.

In Berlin ift bei den Abtritten in allen Anftalten das Abfuhrspftem, welches eine leichte Desinfection gestattet, und das fich seit vielen Jahren als das geeignetste bewährt hat, ausschließlich zur

Anwendung gebracht worden.

#### 9. Die Unterrichtsmittel.

In Betreff Diefes Punttes glauben wir uns nun dabin außern ju follen, daß in den unter unferer Aufficht ftebenden Schulen teine Unterrichtsmittel vorhanden find, welche ber Gesundheit ber Rinder nachtheilig werden konnten. Die eingeführten gehrbucher leiden nicht an einem zu fleinen ober engen Drud; por ben meber zu niebrig noch zu boch aufgebangten großen Bilbertafeln, Bandtafeln, Bandtarten ift ein ausreichender Raum fur folche Rinder vorhanden, benen nicht zugemuthet werden barf, ohne nachtheilige Unftrengung in weiterer Entfernung nach denfelben ju feben. Ebenfowenig bedarf es fur unfere Schulen noch ber Vermeidung folder Unterrichtsmittel. welche den Rindern bei dem eigenen Bebrauche berfelben in Bezug auf Farbe, Stoff und Form nachtheilig werben konnten. Dagegen ift es Thatfache, daß manche Rrantheitserscheinungen unter ben Schuftindern ihren Grund barin haben, bag biefen Punften, namentlich bem lettermabnten, nicht bie erforderliche Aufmertfam= feit zugewendet wird. Bir erinnern unter Anderem an die aiftartige Stoffe enthaltenden Umichlage ber Bucher und Schreibebefte.

Shlieflich geftatten wir une aus dem Rreife unferer Erfah-

rungen beraus noch folgende Bemerkungen:

Bie schwer sich auch das haus und die Familie an der Gejundheit der Schulkinder durch Nachlässigkeit in der Sorge für die rechte Bekleidung und Ernährung derselben, oder durch Beförderung der Unmäßigkeit oder durch Mangel an Aufmerksamkeit auf scheinbar unbedeutende Krankheitserscheinungen an denselben versündigen mag und Manches der Schule aufgebürdet wird, was lediglich Schuld der Eltern ist; es steht fest und es ist eine unwiderlegbare Thatsache, daß in der Schule der Grund und die Ursache vieler Krankheiten, welche die Kinder treffen, zu suchen sind und alle Bemühungen, auf diesem Gebiete heilsame Reformen herbeizuführen, begrüßen wir mit großer Freude. Außer den allgemeinen Anforderungen an eine forgfame Beachtung bes forperlichen Bohls, in bem Bermeiben eines bem Leibe des Rindes nur nachtheiligen mehrftundigen Sigens bei dem Unterrichte oder den Arbeiten ohne Reibirium gur freien torperlichen Bewegung, einer fchiefen ober trummen forperlichen Saltung bei bem Sigen, eines verderblichen Unlebnens der Bruft und des Unterleibes an den Tischen oder Tischfugen, eines Uebereinanderichlagens der Beine und Berbergens der Sande in den Taichen wird aber die Schule auf drei Duntte immer ihre machjamfte Aufmertfamfeit zur Pflege und Gesundheit ber Schulfinder zu richten haben, nämlich auf Die Reinlichkeit, ben fittlichen Gebrauch ber Leibesglieder gegenüber bem Digbrauche berfelben von der unabfichtlichen gedankenlofen Bewegung der Bande und guge, bis zur unnatuelichen ichamlofen Gelbitbefledung berab, und auf die korperliche Rraft und Gewandtheit, welche die Jugend unferes Boltes vor Erschlaffung, Mangel an Ausbauer, Rraftlofig= feit und Energielofigfeit ju fcuben vermag. Bir find ber Dieinung, bag nach diefen Seiten bin nicht genug ernfte Anweisungen an die Lehrer erlaffen werden konnen, und nichts verfaumt werden barf, mas diefelben zu der Ginficht führt, daß amar die Gefundbeit bes Menichen nicht 3med feines Lebens, aber bas unentbebrliche Mittel zu einem thatfraftigen Leben ift.

## Bersonal = Beränderungen, Titel = und Orbens = Berleihungen.

#### A. Behörben.

Der Ober=Schulinspector Dr. Bezzenberger in Minden ift zum Regierungs- und Schulrath ernannt, und demselben die Stelle eines Regierungs- und Schulraths bei der Regierung zu Merse-burg übertragen worden.

### B. Universitäten.

Dem orbentl. Professor in der jurift, Facult. der Universität zu Breslau, Geheimen Juftigrath Dr. Susch'e ist der Rothe Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub, und

dem ordentl. Profess, in der theolog. Facult. der Univers. zu Salle, Ober-Consistorialrath Dr. Tholud der Stern zum Rothen Abler-

Orden zweiter Rlaffe mit Gichenlaub verlieben,

dem ordents. Professor Dr. Buftenfeld in der philos. Facult. der Univers. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung des Raisers lich Russischen St. Stanislaus-Ordens britter Rlasse ertheilt,

der Pfarrer Lic. theol. Cremer in Oftonnen bei Soeft jum ordentlichen Professor in der theolog. Facult. der Univers. ju

Greifsmald, und

der Privatdocent Dr. P. Krüger an der Univers. in Berlin zum außerordentl. Profess. in der jurift. Facult. der Univers. zu Marburg ernannt worden.

Als Privatdocent ift eingetreten bei der Univers. zu Salle in die

theolog. Facult.: Lic. theol. et Dr. phil. Brieger.

### C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Dem Oberlehrer Dr. Crecelius am Gymnaf. zu Elberfeld ift bas Prabicat "Professor" verlieben,

am Gymnas. zu Neuftabt i. Beftprß. ber provisorische tatholische Religionslehrer Rorn er als folder befinitiv angestellt,

es ift Die Beforberung ber ordentlichen Lebrer

Dr. Sader am collnischen Gymnas. in Berlin, Guft. Schulz am Gymnas in Reu-Ruppin, und

Rothenbucher am Gymnaf. in Cottbus zu Oberlehrern genehmigt,

ale ordentt. Lehrer find angestellt worden am Gymnas.

zu Potedam der Schula.-Cand. Guth,

ju Charlottenburg der Schula.-Cand. Dr. harre,

ju Reu-Ruppin der Realicullebrer Saltmann aus Schonberg in Medlenburg und der Schula. Canb. Saafe,

Carolinum ju Donabrud der provisorische Lehrer Dr. Iber, ju Rempen ber Lehrer Dr. Groß von der hoh. Burgerich. zu Bechingen,

ju Duisburg ber Schula.=Cand. Sonntag.

Am Cymnas. und der Realfchule zu Candeberg a. b. B. ift ber Schula.-Cand. Wieczortiewicz ale ordentl. Lehrer angestellt worden.

Der Lehrer Dr. Bedhaus am Progymnaf. zu Rogafen ift zum Oberlebrer ernannt.

am Progymnaf. zu More ber Schula.=Cand. Dr. heubach als orbentl. Lehrer angestellt worben.

Den Dberlehrern

Dr. Pierfon an der Dorotheenstädtischen Realich. zu Berlin, und Dr. Beigand an der Realich. zu Bromberg ift das Pradicat "Professor" verlieben, bie Beforderung des ordentl. Lehrers Dr. Blag an der Couisenstadt. Realicule in Berlin gum Oberlehrer ift genehmigt,

an ber Realschule zu Sannover find bie Lehrer Dr. Pieper und Dr. Mollmann als Oberlehrer,

als ordentl. Lehrer find angestellt worden

an der Königl. Realsch. zu Berlin der Schula. Cand. Dr. Freitag,

an ber Dorotheenstädt. Realfc. ju Berlin ber Schula.=Cand. Dr. Reismann.

Es find an der höheren Burgerichule

zu Marienwerber ber Cehrer Dr. Bernheim aus Rogafen, zu Reuftabt E. B. ber Schula. : Cand. Repher als Lehrer angestellt worden.

#### D. Soullehrer- Seminarien.

Der Geistliche und erste Seminarlehrer Damroth in Pilchowis ist zum Seminar-Director ernannt, und demselben die Leitung des tatholischen Schull.=Seminars zu Berent übertragen, am evangel. Schull.=Semin.

zu Reichenbach D. E. der Adjuvant Speer in Langenau als

Bulfelehrer,

zu Erfurt der Realschullehrer Schupe zu halberftadt als erfter Lebrer,

ju Edernförde ber Pfarrer Reetmann zu Caftellaun als erfter, und ber Mufiklehrer Rugland zu Elfterwerda als orbentl. Lebrer.

ju guneburg der Lehrer Rurth zu Cottbus als ordentl. Lehrer

angeftellt worden.

Es ift verliehen worden ber Königl. Kronen-Drben vierter Klaffe: bem kathol. Lehrer Sieberger zu Saarlouis,

ber Abler der vierten Rlaffe des Königl. Sausordens von Sohenzollern: dem kathol. Lehrer, Rufter und Organarius Soffowski zu Bafien, Kreis Braunsberg, und dem evang. Lehrer, Kufter

und Cantor Schafer zu Reipzig, Kre Sternberg,

bas Allgemeine Ehrenzeichen: ben fathol. Lehrern Friemel zu Gläsendorf, Krs Habelschwerdt, und Vieper zu Drever, Krs Lippstadt, — bem evang. Lehrer und Küster Lehmann zu Bronto, Krs Calau, — bem bisherigen Lehrer Gosch zu Großs Schlamin, Krs Oldenburg, dem Districtsschullehrer und Küster Damm zu Uck, Krs Apenrade, — dem Lehrer und Cantor

Brandt zu Bremen, Amt Dorum, dem hauptschullehrer Mayer zu Refterhofe, Amt Rorben, -- dem tathol. Gehrer und Rufter Buben zu Elters, Rrs Fulba.

#### Ansgeschieden ans dem Amt.

#### Geftorben :

der Provinzial-Schulrath Gottschid bei dem Provinzial-Schulscollegium zu Berlin.

#### In den Ruheftand getreten:

ber Regierungs- und Schulrath Raro zu Merseburg, und ift bemselben der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath beigelegt worden,

ber Oberlehrer Stolzenburg am Gymnafium zu Landsberg a. b. 28.,

der technische Lehrer Robbe am Gymnas. zu Braunsberg.

### Begen Berufung in bas Ausland:

der Realschullehrer Dr. hirt zu Elberfeld.

## Inhaltsberzeichniß bes Januar Seftes.

Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten G. 1.

1) Unguläffigfeit ber Berufung gegen eine von bem Reffortchef unter Einftellung bes Disciplinar-Verfahrens verhängte Ordnungsftrafe G. 4. 2) Au-rechnung ber Militarbienftzeit bei Benfionirung und Inbilaen von Beamten S. 4.

— 3) Schulftatiftit S. 5.

4) Beideib an ben Senat ber Königlichen Afabemie ber Kinfte ju Berlin, betreffend Anordnung ber Bilber auf ber letten großen Ausstellung S. 0. — 5) Stellung ber Staatsregierung zu ber Frage fiber bas Dogma von ber Infalibilität in ihren practischen Consequenzen für Universitäten und höhere Schulen S. 9. — 6) Pabilitationsleistungen ber Universitätes Professoren S. 11. — 7) Dauer bes akabemischen Burgerrechts für Studirende ber Medicin S. 12.

8) Form ber Anstellung von tatholischen Geistlichen an höheren Schusen S. 12. — 9) Erweiterung der Berechtigungen der Realschulen erster Ordnung S. 13. — 10) Besugnis bürgerlicher Gemeinden zur Gründung und Unterhaltung höherer Unterrichts-Anstalten S. 15. — 11 u. 12) Turnunterricht an den Indernation der Provinz Brandenburg und in der Provinz Schleswig-Holstin S. 16. — 13) Kurze Mittheilungen: Ankauf einer Bibliothet für die Landesschuse

Pforta S. 17.

14) Infruction für die Brüfung pro schola et roctoratu im Regierungs-Bezirk Wiesbaden S. 18. — 15) Anerkennung Königlich Würt'embergischer Prüfungszeugnisse für Candidatinnen des Lehrsaches in Brenßen S. 22. — 16) Controsirung des Präparanden-Unterrichts S. 23. — 17) Lehrer-Conferenzen im Regierungs-Bezirk Liegnitz S. 24. — 18) Turncurse an den Seminarien der Prodinz Schleswig-Possein S. 26. — 19) Disciplinarbehörden ihre Lehrer in der Prodinz Hannover S. 27. — 20) Bewilligung einer Unterstützung an einen im Tisciplinarweg entlassenen Lehrer; Ansbringung derselben S. 28. — 21) Mitwirkung des geistlichen Amts dei Berufung der Lehrer in den Städten der Kurmark S. 29. — 22) Anrze Mittheilungen: 1. Eröffnung des neuen Seminargestäudes in Mörs. 2 Cursus für Elementarsehrer im pomologischen Institut zu Prostan. 3. Empfehlung einer Schrift über Ackerdau und Biehzucht S. 30.

23) Radrichten Aber Rirchen und Schulwesen in Elfaß und Lothringen S. 32. — 24) Religibse Ausbildung solcher die Elementarschulen besuchenden Kinder, welche sich nicht zur Confession des angestellten Lebrers bekennen S. 45.

— 25) Boltsichulleseblicher in ber Proving Schleswig Polstein S. 49. — 26) Laubwirthichaftliche Fortbildungsschulen im Regierungs Bezirf Königsberg S. 51. — 27) Fürsorge für die Gesundheitspsiege in den Schulen der Stadt Berlin S. 53

Berfonaldronit G. 60.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

But Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Mebiscinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

berausgegeben

DOR

#### Stiehl,

Ronigi. Geb. Ober-Regierunge - und vortragenbem Rath in bem Miniferium ber geiftiden, Unterrichte- und Mebicinal-Angelegenheiten.

*M* 2.

Berlin, ben 28. Februar

1871.

#### 28) Allerhöchfte Proclamation an das Deutsche Bolf.

Bir Bilbelm, von Gottes Gnaden Ronig von Preugen, nachbem die Deutschen gurften und freien Städte den einmuthigen Ruf an Une gerichtet haben, mit herftellung bee Deutschen Reiches die feit mehr benn 60 Jahren rubende Deutsche Raiserwurde gu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in ber Berfaffung bes Deutschen Bundes bie entsprechenden Bestimmungen vorgesehen find, befunden hiermit, daß Bir es als eine Pflicht gegen bas gemein= fame Baterland betrachtet haben, diefem Rufe der verbundeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leiften und die Deutsche Raifermurde anzunehmen. Demgemäß werden Bir und Unfere Rachfolger an der Krone Preugens fortan den Raiserlichen Titel in allen Unferen Beziehungen und Angelegenheiten bes Deutschen Reiches führen, und hoffen ju Gott, daß es ber Deutschen Nation gegeben fein werde, unter dem Bahrzeichen ihrer alten herrlichkeit bas Baterland einer segensreichen Butunft entgegenzuführen. Bir übernehmen die Raiserliche Burde in dem Bewußtsein der Pflicht,

1871.

5

in Deutscher Treue die Rechte bes Reiches und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Bolkes, zu vertheidigen. Wir nehmen sie an in der Hoffnung, daß dem Deutschen Bolke vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermuthigen Kämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Baterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und Unseren Nachfolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allezeit Mehrer des Deutschen Reichs zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.

Gegeben hauptquartier Berfailles, ben 17. Januar 1871.

Bilhelm.

29) Bestimmungen wegen ber Titulation Seiner Majestät des Raisers und des Königs, sowie der Allerhöchsten Personen.

Nachdem Ich durch Meine Proclamation an das Deutsche Bolt vom heutigen Tage Meinen Entschluß kundgegeben, die Deutsche Raiserwürde für Rich und Meine Nachsolger an der Krone Preußen anzunehmen, sinde Ich Mich bewogen, Eurer Königlichen Hoheit die dem neuen Berhältniß entsprechende Würde: Kronprinz des Deutschen Reichs mit dem Prädicate: Kaiserliche Hoheit mit der Maßgabe beizulegen, daß diesen Bezeichnungen die ferner beizubehaltenden Benennungen Kronprinz von Preußen und resp. Königliche Hoheit nachzustellen sind. Zugleich bestimme Ich, daß diese Würde und das damit verbundene Prädicat auch auf jeden künstigen Thronsolger an der Preußischen Krone ohne Weiteres übergehe.

Die Befanntmachung der vorstehenden Berleihung wird in

geeigneter Beife erfolgen.

Berfailles, ben 18. Januar 1871.

Bilhelm.

An bes Kronprinzen Königliche Sobeit. Nachdem Seine Majestät der Raiser und König für Allerhöchstich und Allerhöchstihre Nachfolger an der Krone Preußen die Deutsche Raiserwurde anzunehmen und Seiner Königlichen Hobeit dem Kromprinzen die dem neuen Berhältnisse entsprechende Burde "Kromprinz des Deutschen Reiches" mit dem Prädicat "Raiserliche Hobeit" beizulegen geruht haben, lauten fortan, nach den hierdurch bedingten Beränderungen,

1) in den Berichten und Schreiben an Seine Majestät den Kaiser und König die äußere Abresse: "Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser und Könige von Preußen" oder "Seiner Raiserlichen und Königlichen Majestät"; die Anrede "Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Kaiser und König, Allergnädigster König und Herr!"

im Context: "Ew. Raiserliche und Ronigliche Majeftat";

2) in den Berichten und Schreiben an Ihre Majestät die Raiserin und Königin die außere Abresse: "Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin und Königin von Preußen" oder "Ihrer Raiserlichen und Königlichen Majestät"; die Anrede: "Allerdurchlauchtigste Großmächtigste Kaiserin und Königin, Allergnädigste Kaiserin, Königin und Frau!"

im Contert: "Ew. Raiserliche und Ronigliche Majestat";

3) in den Berichten und Schreiben an Seine Raiserliche und Rönigliche Soheit den Kronprinzen die äußere Abresse: "Seiner Raiserlichen und Königlichen Hoheit dem Kronprinzen des Deutschen Reiches und Kronprinzen von Preußen"; die Anrede:

"Durchlauchtigster Kronprinz, Gnädigster Kronprinz und herr!"

im Contert: "Ew. Raiserliche und Ronigliche Sobeit";

4) in den Berichten und Schreiben an Ihre Kaiserliche und Königliche Soheit die Kronprinzessin die äußere Abresse: "Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Soheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und Kronprinzessin von Preußen, Princeh Royal von Großbritannien und Irland"; die Anrede:

"Durchlauchtigste Kronprinzessin, Gnadigte Kronprinzessin und Frau!"

im Context: "Em. Raiserliche und Ronigliche Sobeit".

#### 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden un Beamten.

30) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft.

(Centrbl pro 1870 Seite 65 Rr. 24.)

Nachdem durch das in der Gesetz-Sammlung pro 1871 Seite 25 Nr. 777 publicirte Gesetz vom 29. Januar d. J. der Staatshaushalts-Etat für das Jahr 187 seftgestellt worden ist, werden nachstehend die in diesem Etat nachgewiesenen Augaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft mitgetheilt:

#### A. Rach bem Ctat fur bas Minifterinm ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

| ate.            |                                                          |                         | 3m Jahre 1871<br>Jahr 1870 | gegen bas                                     |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Litel<br>Etats. | Bezeichnung.                                             | Betrag für 1871         | mehr                       | weniger                                       |  |
|                 |                                                          | Thir Ggr. Pf.           |                            | thir Ggr.                                     |  |
|                 | I. Danernde Ausgaben.                                    |                         |                            |                                               |  |
| i               | Deffentlicher Unterricht.                                |                         |                            |                                               |  |
| ļ               | Provinzial=Schulcollegien.                               |                         |                            |                                               |  |
| 15.<br>16       | Besoldungen                                              | 59,480 — —<br>3,430 — — | 1,600 —                    | -                                             |  |
| 17.             | Sächliche Ausgaben                                       | 14,720 — —              |                            | _  _                                          |  |
|                 | Summe Litel 15 bis 17                                    | 77,630                  | 1,600 —                    | -                                             |  |
|                 | Bissenschaftliche Prüfungs-<br>Commissionen.             |                         |                            |                                               |  |
| 18.             | Perfönliche Ausgaben                                     | 10,670 — —              | _  _ _                     | _                                             |  |
|                 | Summe Titel 18 f. s.                                     |                         |                            |                                               |  |
|                 | Universitäten.                                           |                         |                            |                                               |  |
| 19.             | Buschüffe für die Universitäten und                      | 079 010 04              | 11 700 010                 |                                               |  |
| 20.             | die Afademie zu Münster<br>Stipendien, soweit solche aus | 873,910 24 1            | 11,799 6 10                | - <u>                                    </u> |  |
|                 | Staatsfonds erfolgen                                     | 15,904 16 2             | 43 5 —                     | _   -                                         |  |
|                 | Summe Titel 19 und 20                                    | 889,815,10 3            | 11,842 11 10               | -                                             |  |
|                 | Enceum ju Braunsberg,                                    |                         |                            |                                               |  |
|                 | Gymnasien, Progymnasien<br>und Realschulen.              |                         |                            |                                               |  |
| 21.             | <b>Ցոլարութը</b>                                         | 572,428 25 5            | 4,037 11 4                 | _  -!4                                        |  |

| Ctate.   | Bezeichnung.                                                                                  | Betrag                 | . En | - 46 |                        | Im 30        | hre 18<br>hr 187 | 71 gege<br>O mith | n bas             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| peg      | Otytiwning.                                                                                   |                        |      |      | 7/ 1<br>7. <b>9</b> ∫. | me<br>Thir   |                  | me<br>L Thir      | niger<br>Ggr. Pf. |
|          | Elementar=Unterrichtswesen.                                                                   |                        |      |      |                        |              |                  |                   |                   |
| 2.<br>3. | Shullehrer=Seminarien<br>Clementarfchulen                                                     | 392,0<br>837,0<br>12,1 | 615  | 27   | 8                      |              |                  | _                 |                   |
|          | Taubstummen= und Blinden=An-<br>ftalten                                                       | 21,                    |      | l    |                        |              |                  | 5,715             |                   |
| 6.       | Baifenhäuser und andere Bohl-<br>thätigkeits-Anstalten                                        | 76,0                   |      |      |                        |              |                  | 0,110             |                   |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         | 1,339,0                |      |      |                        |              |                  | 5,715             |                   |
| 1        | Runft und Biffenschaft.                                                                       |                        |      |      |                        | 14,401       | 24 —             | _                 |                   |
| ,        | Afademie der Künfte in Berlin .<br>Kunft = Afademien zu Königsberg                            | 31,3                   | 366  | 20   |                        |              |                  | _                 | _                 |
|          | i. Pr., Duffeldorf, Caffel und<br>Hanau                                                       | 24,2<br>69,5           |      |      |                        | 170<br>—     |                  | _                 |                   |
| J        | Afademie der Biffenschaften in Berlin                                                         | 24,7                   | ĺ    | _    | _                      | 2,000        |                  | _                 |                   |
|          | Rönigliche Bibliothet in Berlin .<br>Sonftige Kunft- und wiffenschaft-<br>schaftliche Zwecke  | 34,4<br>136,2          |      | 90   |                        | _            | - -              | 1                 |                   |
|          | Summe Titel 27 bis 32                                                                         | 320,6                  |      |      |                        | 328<br>2,498 |                  |                   |                   |
| l        | Cultus und Unterricht gemeinsam.                                                              |                        |      |      |                        |              |                  |                   |                   |
| 1        | Beistliche und Schulräthe bei den<br>Regierungen                                              | 90,4<br>510,3          |      | _    | _                      | 2,500<br>64  |                  | _                 |                   |
| ١        | Berbefferung der äußeren Lage der<br>Geistlichen und Lehrer<br>Sonstige hierher gehörige Aus- | 175,9                  |      | 25   | 2                      | 530          |                  | _                 |                   |
|          | gaben                                                                                         | 160,0                  |      |      |                        |              |                  |                   |                   |
| ١        | Summe Titel 33 bis 36                                                                         | 936,7                  | 78   | 5    | 9                      | 11,492       | 17 11            | _                 |                   |
| Ì        | Allgemeiner Dispositionsfonds des<br>Ministeriums.                                            |                        |      |      |                        | ,            | •                |                   |                   |
| I        | Invorhergesehene und Mehr-Aus-<br>gaben                                                       | 25,7                   | 75   | _    | _                      | 775          |                  | _                 |                   |

### Busammenftellung.

| Provinzial-Schulcollegien<br>Biffenschaftliche Prufungs = Com= | 77,630 Thir — Sgr. — Pf.      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| missionen                                                      | 10,670 , - , - ,              |
| Universitäten                                                  | 889,815 ", 10 ", 3 "          |
| Gymnasien zc                                                   | 572,428 " 25 " 5 "            |
| Elementar-Unterrichtswesen                                     | 1,339,005 , 10 , 6 ,          |
| Runft und Biffenschaft                                         | 320,659 , 10 , 8 ,            |
| ==                                                             | 3,210,208 Thir 26 Sgr. 10 Pf. |
| Cultus und Unterricht gemeinfam                                | 936,778 , 5 , 9 ,             |
| Allgemeiner Dispositionsfonds                                  | 25,775 " - " - "              |
| Summe I. Dauernbe Ansgaben                                     | 4,172,762 Thir 2 Egr. 7 Pf.   |

| Titel<br>bes<br>Etats. | Bezeichnung.                                                                                                                             | Betrag<br>für<br>1871.<br>Thir |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                        | II. Einmalige und anherordentliche Ausgaben.                                                                                             |                                |  |
|                        | B. Deffentlicher Unterricht, Kunst und Wissenschaft.                                                                                     |                                |  |
|                        | Zum Bau von Universitäts:Gebäuden und<br>zu anderen Universitäts:Zwecken.                                                                |                                |  |
| 6.                     | Zum Neubau der geburtshülflichen Klinit in Bonn,<br>5te Rate                                                                             | 50,000                         |  |
| 7.                     | Bur Erbauung eines neuen Anatomie-Gebaubes in Bonn, 4te Rate                                                                             | 30,000                         |  |
| 8.                     | Bum Neubau eines Gebandes für die gekurts-<br>hülfliche Klinik der Universität in Königsberg                                             | ·                              |  |
| 9.                     | 2 te Rate                                                                                                                                | 40,000                         |  |
|                        | Laboratoriums der Universität zu Berlin, Rest .                                                                                          | 34,610                         |  |
| 10.                    | Für das zur Unterbringung der Universitäts-Biblio=<br>thet in Berlin neu zu erbauende Gebäude, 2te Rate                                  | 20,000                         |  |
| 11.                    | Zum Bau eines Hörsaals mit den dazu gehörigen<br>Sammlungs-Räumen und Arbeitslocalen im bota-<br>nischen Garten der Universität zu Halle | 6,860                          |  |
|                        | Sette                                                                                                                                    | 181,470                        |  |

| Titel<br>bes<br>Ctats. | Bezeichnung.                                                                                           | Betrag<br>für<br>1871.<br>Thir |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.                    | übertragen<br>Zum Neubau eines Gewächshauses für Warmhaus-                                             | 181,470                        |
| 13.                    | pflanzen im botanischen Garten zu Halle                                                                | 9,800                          |
|                        | fitate-Bibliothet zu halle                                                                             | 10,240                         |
| 14.<br>15.             | Zum Neubau einer Sternwarte in Kiel                                                                    | 35,914                         |
| 16.                    | fität zu Bonn                                                                                          | 2,500                          |
| 17.                    | daselbst                                                                                               | 3,000                          |
|                        | Summe Titel 6 bis 17 = 243,424 Thir<br>Zum Bau von Gymnasial. Gebäuden.                                |                                |
| 18.                    | Bum Reubau bes Gymnafiums zu Schleufingen,                                                             |                                |
| 19.                    | 3te Rate                                                                                               | 20,000                         |
| 20.                    | 1 te Rate<br>Desgleichen bei dem Marien-Gymnafium zu Posen,<br>sowie zum Bau einer Umwährungsmauer bei | 10,035                         |
| 21.                    | demselben                                                                                              | 15,030                         |
| 22.                    | zu Posen, 1 te Rate                                                                                    | 15,000                         |
|                        | Berlin, 1 te Rate                                                                                      | 50,000                         |
|                        | Zum Bau von Seminargebäuden und zu<br>anderen Seminarzwecken.                                          |                                |
| 23.                    | Bu verschiedenen Baulichkeiten bei bem Schullehrer-                                                    |                                |
|                        | Seminar zu Copenick, Rest                                                                              | 2,420                          |
| 24.<br>25.             | Für den Seminarbau in Prß. Friedland, Rest                                                             | 7,000<br>35,000                |
|                        | Seite                                                                                                  | 397,909                        |

| Titel<br>bes<br>Etats. | Bezeichnung.                                                                                                               | Betrag<br>für<br>1871.<br>Thir |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        | übertragen                                                                                                                 | 397,909                        |
| 26.<br>27.             | Für den Seminarbau in Donabrück, Rest<br>Für den Wiederaufbau des Schullehrer-Seminars                                     | 15,000                         |
|                        | l <sup>T</sup>                                                                                                             | 25,000                         |
| 28.                    | zu Köslin, 21e Nate<br>Für das Schullehrer-Seminar zu Prß. Gylau, Behufs<br>anderweiter Bedachung, Ausdielung und Heizbar- |                                |
| 29.                    | machung der Turnhalle                                                                                                      | 1,235                          |
| 29.                    | Bur Bestreitung der Kosten für die erste Einrichtung<br>von zwei im Regierungs-Bezirk Bromberg zu                          |                                |
| <b>3</b> 0.            | grundenden Praparanden-Anstalten                                                                                           | 800                            |
| <b>5</b> 0.            | bas in Habelschwerdt neu zu errichtende katholische Schullehrer: Seminar                                                   | 1,000                          |
|                        | Summe Litel 23 bis 30 = 87,455 Thir                                                                                        | 1,000                          |
| 31.                    | Bur Erneuerung des Mauerpupes und des Daches                                                                               |                                |
| 32.                    | des alteren Museengebaudes in Berlin, Reft . Für die Runft-Atademie zu Duffeldorf, zur her-                                | 7,000                          |
| <b>02.</b>             | ftellung der Façade an der Rheinseite des Ge-<br>baudes, sowie zu verschiedenen noch auszuführenden                        | Ì                              |
|                        | Baulichkeiten                                                                                                              | 2,350                          |
| 33.                    | Für die Denkmaler im Luftgarten zu Berlin,<br>8 te Rate                                                                    | 30,260                         |
| 34.                    | Bum Bau ber National-Galerie in Berlin, 6te Rate                                                                           | 100,000                        |
| 35.                    | Für das Siegesdenkmal auf dem Königsplat zu<br>Berlin, 3te Rate                                                            | 75,000                         |
|                        | Summe Titel 31 bis 35 = 214,610 Thir                                                                                       | ,                              |
|                        | Summe II., Ginmalige Ansgaben                                                                                              | 655,554                        |

## B. Rad bem Ctat ber geiftlichen und Unterrichts-Berwaltung in ben Sobenzollernichen Landen.

| Titel unb            |                                                              | Betrag<br>für | Im Jahr 1871<br>gegen bas Jahr<br>1870 mithin |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Rummer<br>des Ctats. | Bezeichnung.                                                 | . 1871        | mehr                                          | weni-<br>ger |
|                      |                                                              | Guld. Rrg     | Gulb.                                         | Guld.        |
| 2. 2. 1.             | Für den Regierungs- und kathol.<br>geistlichen und Schulrath | 600 —         | _                                             |              |
| 3. 1.                | Buschuß für das Gymnasium zu Dedingen                        | 7,632,30      | _                                             |              |
| 2.                   | Buichuß für Die höhere Burger= ichule zu Bechingen           | 2,595         | _                                             | _            |
| 3.                   | Zuschuß für Schullehrer Semi=                                | 1,365 —       |                                               |              |
| 4.                   | Für Elementarschulen                                         | 11,237        | 20                                            |              |
|                      | Summe                                                        | 23,429 30     | 20                                            |              |

#### C. Rach bem Ctat ber Landes-Berwaltung bes Jabegebiets.

| Titel,<br>Abtheilung |                                                                                       | Betrag       | Mithin finb<br>für 1871 |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| und<br>Rummer        | Bezeichnung.                                                                          | für<br>1871. | mehr                    | weni-<br>ger |
| bes Etats.           |                                                                                       | Thir.        | Thir                    | Thir         |
| 1. e. 1.             | Gehalt für einen Glementarlehrer                                                      | 500          | _                       |              |
| 2.<br>3.             | Gehalt für einen zweiten Elementarlehrer<br>Remuneration für einen dritten Elementar- | 400          |                         | _            |
| 2. <b>f.</b> 2.      | lehrer                                                                                | 360          | <b>360*</b> )           | _            |
|                      | bestritten)                                                                           | 180          | 50                      | _            |
|                      | Summe                                                                                 | 1440         | 410                     | _            |

<sup>\*)</sup> In Folge ber Errichtung einer britten Rlaffe bei ber Schule in Bilbelmehaben ift bie Bermehrung bes Lehrer-Berfonals nothwenbig geworben.

#### Erläuterungen

ju A. Abtheilung I., dauernde Ausgaben nach dem Etat des Minifteriums.

Bur Grlauterung ber hauptfachlichften Beranderungen gegen den vorhergebenden

Gtat wird Folgendes bemerft.

1. Titel 15. Befoldungen bei den Provinzial=Schulcollegien. Bur Erhöhung ber Befoldungen ber 16 Provinzial-Schulrathe ift eine Mehrausgabe von 1600 Thirn ausgebracht, burch welche bas Minimalgehalt von 1200 Thirn auf 1400 Thir, und bas Durchichnittegehalt von 1500 Thirn auf 1600 erhöht wird.

2. Titel 19. Univerfitaten. Debrausgaben find eingetreten a. jur Berftarfung ber Lebrfrafte

| in Breslau, Besoldung für<br>einen ordentl. Prof. der<br>Philosophie<br>in Salle, Besoldung für<br>einen Prof. der Physio- | 1,500 | Thir – | J     |          |               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| logie                                                                                                                      | 1,000 |        |       |          | 2,500 Thir —  | Sar. — 9)f.              |
| b. für Inftitute und Samm in Ronigsberg                                                                                    | 680   |        | – Sgr | :. — Pf. |               | <b>-9 -</b> 7.           |
| in Breslau                                                                                                                 | 2,238 | " -    | - "   | "        |               | 1                        |
| in Salle                                                                                                                   | 5,891 |        | _ "   | - "      |               |                          |
| in Riel                                                                                                                    |       |        | - ",  | "        |               | ı                        |
| in Marburg                                                                                                                 |       |        | - ",  | _ "      |               |                          |
| in Bonn                                                                                                                    |       |        |       |          | 13,244 " —    | , - ,                    |
| ***                                                                                                                        | Su    | mme :  | a und |          | 15,744 Thir — | <b>Sgr.</b> — <b>P</b> f |

Eripart merben: Grledigte Musfterbegehalter in Berlin 600 Thir und Bonn 2,300 Thir = . . 2,900 Thir - Sgr. - Pf. In Folge ber Gingiehung einer Debellftelle in Mar-444 , 23 , 2 " burg . . . . . Beggefallener Bufduß fur die Wittwen- und Baifen-Berforgunge - Anftalt gu 600 Bonn . . . . **"** 3,944

Mithin bleibt Mehrausgabe 11,799 Thir 6 Sgr. 10 Pl

Bufchuffe für Gymnafien und Realschulen. Als neue Buiduff find bewilligt für die ftadtifche bobere Unterrichteanftalt in Reumart,

Reg. Beg. Marienwerder . 1,000 Thir - Sgr. - Pf.

| übertragen 1,000 Thle — Sgr. — Pf. für mehrere Gymnasien, als Grsat der Zinsen des zu Bauten verwendeten Ka- pitalvermögens, zur Grün- dung neuer Lehrerstellen, 10. 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom Stat der Domänen-Berwaltung sind übernommen 530 " 3 " 10  Dieser Mehrausgabe von                                                                                    |
| Mithin bleibt Mehrausgabe 4,037 Thir 11 Sgr. 4 Ph<br>4. Titel 22. Von den Mehrausgaben für Schullehrer-Seminarien sind p                                                |
| erwähnen: zur Unterhaltung eines Seminarcursus behufs Ausbildung evangelischer Elementar lehrer im RegBez. Königsberg                                                   |

5. Titel 25. Die Minderausgabe von 5715 Thirn ift ein erledigter Staatszuschuß für das Taubstummen-Institut zu homberg im Reg. Bez. Cassel.

i. Titel 28. Für die Berwaltung der Bibliothek der Kunft-

Atademie zu Ronigsberg find 170 Ehlr neu ausgebracht.

7. Titel 30. Die Mehrausgabe von 2000 Thirn soll bas außerordentliche Gehalt bilden für einen an die Universität und an die Akademie der Bissenschaften in Berlin zu berufenden ordentlichen Professor der Physik.

8. Unter Titel 32 find für den Conservator der hannoverschen gandes-Alterthumer an Remuneration 200 Thir und an Reisckoften 10') Thir neu ausgebracht, welche früher aus einem Fonds des vormaligen hannoverschen Ministeriums des Innern bestritten wurden.

9. Unter Titel 33 ist für einen bei der Regierung in Gumbinnen anzustellenden zweiten evangelischen Schulrath das Durchschnittsgehalt von 1500 Thirn neu ausgebracht. Die weitere Mehrausgabe von 1000 Thirn besteht in dem von Titel 23 übernommenen Gehalt eines früher in Cassel stationirt gewesenen, der Regierung in Minden überwiesenen Ober-Schulinspectors.

10. Die Mehrausgabe unter Titel 36 besteht hauptsächlich in bem neuen Zuschuß von 6000 Thirn (1 te Rate) zu den Wittwen-

und Baifen-Raffen fur Glementarlebrer.

11. Die Mehrausgabe von 775 Thirn bei dem allgemeinen Dispositionsfonds Titel 48 ist von dem Etat der Finang-Berwaltung bierber übernommen.

## 31) Bulaffigkeit ber Bahl von Juben zu Mitgliebern einer ftabtifchen Schulbeputation.

Berlin, den 26. Januar 1871.

Auf die Berichte vom 18. October und 15. December v. J. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß mit Rücksicht auf das Geset vom 3. Juli 1869 (Bundes Gesethblatt Seite 292), nach welchem die Befähigung zur Theilnahme an der Gemeindes und Laubesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Aemter vom religiösen Bekenntniß unabhängig ist, der Bahl eines Juden zum Mitglied einer städtischen Schuldeputation um seines religiösen Bekenntnisses willen die Bestätigung nicht versagt werden kann.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. von Muhler.

Un bie Königliche Regierung in N.

U. 32415.

32) Gefet-Entwurf, betreffend die Uebertragung ber Berwaltung und Beaufsichtigung des Volksschulwesens in der Provinz hannover von den Confistorien auf die Landdrosteien und das Provinzial-Schulcollegium.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c., ertheilen hierdurch Unseren Ministern der geistlichen 2c. Angelegenbeiten und des Innern die Ermächtigung, den beiden häusern des Landtags der Monarchie den beisolgenden Entwurf eines Gesehes, die Uebertragung der Verwaltung und Veaufsichtigung des Volkssschulwesens in der Provinz hannover von den Consistorien auf die Landdrosteien und das Provinzial-Schulcollegium betreffend, zur verfassungsmäßigen Beschulknahme vorzulegen.

Hauptquartier Berfailles, den 12. Januar 1871.

#### Bilhelm.

gegg. von Mubler. Graf zu Gulenburg.

Allerhöchfte Ermächtigung.

#### Gefet - Entwurf,

betreffend die Uebertragung der Berwaltung und Beaufsichtigung des Volksichulwesens in der Provinz Hannover von den Confistorien auf die Landdrosteien und das ProvinzialsSchulcollegium.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c., verordnen unter Zustimmung der beiden Saufer des Landtages für die Provinz Hannover, was folgt:

#### §. 1.

Die bisherige Zuständigkeit der Consistorien in der Proving Hannover, mit Einschluß des Ober-Rirchenraths in Nordhorn, in Bolksschulsachen geht vom 1. April 1871 unter der Oberaufsicht Unseres Winisters der geistlichen zc. Angelegenheiten auf die Landsdrosteien über. In Ansehung der Ertheilung des Religions-Unterrichts haben sich die Landbrosteien mit den zuständigen kirchlichen Oberen in Einvernehmen zu sepen.

Bei benjenigen firchlichen Aemtern, welche gleichzeitig mit einer Schulftelle verbunden find, verbleibt das Berufungs - oder Bestätigungerecht, sowie die Aufficht und Disciplin über die Inhaber berfelben in ihrer Gigenschaft als Kirchenbeamte den kirchlichen Behörden.

#### §. 2.

Das Provinzial = Schulcollegium für die Provinz hannover nimmt in der Berwaltung und Beaufsichtigung des Volksichulwefens ben Landdrofteien gegenüber dieselbe Stellung ein, wie diese durch bie Inftruction vom 23. October 1817 (Gef.-S. 1817, Rr. 438, S. 237) und die Cabinets-Ordre vom 31. December 1825 (Gef.-S. 1826, Rr. 982, S. 5) den Confistorien und demnächst den Provinzial-Schulcollegien den Regierungen gegenüber zugewiesen ist.

§. 3.

Für die geschäftliche Behandlung der Schulsachen bei den Landbrofteien find die allgemeinen, über den Geschäftsbetrieb bei diesen Behörden bestehenden Borschriften maßgebend.

§. 4.

Mit der Ausführung dieses Gesetes werden Unsere Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten und des Innern beauftragt. Urfundlich 2c.

> Bur Beglaubigung: von Mühler. Graf zu Eulenburg.

#### Motive

zu dem Geses-Entwurf, betreffend die Uebertragung der Verwaltung und Beaufsichtigung des Volksschulwesens in der Provinz Hannover von den Consistorien auf die Landdrosteien und das Provinzial-Schulcollegium.

Bei Uebernahme der jesigen Provinz hannover durch die Krone Preußen befand fich die Berwaltung und Beaufsichtigung des gesammten Bolfsichulwesens einschließlich der Schullehrer-Seminarien

in der Sand der Roniglichen Confiftorien.

Nachdem auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 22. September 1867 (Geset=Sammlung pro 1867, Seite 1570, Rr. 6843) für die Provinz Hannover ein Provinzial = Schulcollegium eingerichtet worden, ist dieser Behörde gemäß der Instruction vom 23. October 1817 (Gesetz-Sammlung Seite 237, 245) und der Allerhöchsten Cabinets = Ordre vom 31. December 1825 (Gesetz-Sammlung von 1826, Seite 5) die Verwaltung und Beaufsichtigung der Schullehrerz-Seminarien übertragen worden. Die Verwaltung und Beaufsichtigung des Volksschulwesens beruht noch bei den Königlichen Consistorien. Die Fortdauer dieses Verhältnisses entspricht nicht der Absicht des Art. 23 der Verfassungs-Urfunde vom 31. Januar 1850; Abänderung dieses Verhältnisses ist beantragt in dem Beschluß des zweiten Hannoverschen Provinzial-Landtags vom 7. November 1868 (Actenstücke Seite 288, Rr. 1647); durch den Beschluß des Hauses der Abgeordneten vom 30. November 1869 (Stenographische Berichte Seite 873) ist die Königliche Staats-Regierung ausgesordnet, darauf Bedacht zu nehmen, das die

Berwaltung des Bolkschulwesens in der Provinz hannover sobald als möglich den Provinzial-Confistorien abgenommen und wie in den übrigen Provinzen des Staates, nicht kirchlichen Verwaltungs-behörden übertragen werde. Dieses soll nach dem vorliegenden Gesehentwurf in der Art geschehen, daß die Verwaltung und Be-auffichtigung des Volkschulwesens in der Provinz hannover den Königlichen Consistorien entzogen und den Königlichen Landdrosteien, in gewissen Beziehungen dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium übertragen wird. hiermit wird genau dem Beschus des zweiten hannoverschen Provinzial-Landtages (Seite 292 l. c.) entsprochen.

Bur Begrundung Diefer Magregel erscheint es zwedmäßig, zunachst eine Darlegung der geschichtlichen Entwickelung der Schulverwaltung in dem ehemaligen Königreich haunover zu geben.

#### 1. Evangelisches Bolksschulwesen.

Die ursprüngliche Gestaltung und Verwaltung der evangelischen Boltsschule in hannover ist auf die reformatorischen und späteren Rirchen-Ordnungen zurudzuführen.

In diefer Beziehung tommen in Betracht:

- 1. Für den Confistorialbegirt Bannover.
- a. Die Calenberger Kirchen-Ordnung vom Jahre 1569, revidirt 1615. Sie ift gultig in den Fürstenthumern Calenberg und Göttingen, nebst dem ehemaligen Communion-Oberharze und bessen Bergstädten Zellerseld, Wildemann, Grund und Lautenthal, in der Grafschaft Sohnstein und der Grafschaft Spiegelberg, sowie für die evangelischen Unterthanen des ehemaligen Visthums hildesheim.

b. Die Euneburger Rirchen = Dronung vom Jahre 1643, gultig in den gurftenthumern guneburg und Grubenhagen, ber Graficaft hona, ben Aemtern Beften und Theding.

hausen und der Graffchaft Diepholz.

- c. Die Lauenburg'iche Rirchen Drbnung vom Sahre 1585.
- 2. Für den Consistorial-Bezirk Stade mit Otterndorf, die Schulordnung für die Landschulen in den Herzogthümern Bremen und Verden vom 16. Februar 1752.
- 3. Für ben Consiftorial-Bezirt Denabrud, bie Capitulatio perpetua.
- 4. Für die Grafschaft Bentheim, bie Presbyterial-Berfassung vom Jahre 1618, revidirt als: Bentheimsche Kirchen-Ordnung vom Jahre 1708.

#### 5. Für Oftfriesland,

Kirchen-Ordnung von 1593 für die Lutherischen; Formula constitutionis synodicae für die Reformirten in Emden, Leer n. a. D.

Nach diesen Kirchen-Ordnungen war der Kirche und ihren Organen die Einrichtung, Pflege und Verwaltung der Schulen übertragen. In dem Besits des Aufsichtsrechtes über die Schulen sind die Consistorien als Organe der Kirche auch in den folgenden Zeiten verblieben.

Bas die Anstellung der Schullehrer, Kuster und Organisten betrifft, so wird die Berechtigung dazu auf Grund der alten Kirchen-Ordnungen durch Berordnung vom 27. Januar 1736 lediglich für das Consistorium in Anspruch genommen, durch spätere Ausschreiben wiederholt und genauer präcisirt, neuerdings noch durch Ministerial-Rescript vom 26. Juni 1839 abermals dem Consistorium zugesprochen. Diesen thatsächlich gewordenen Berhältnissen gegenüber ist jedoch Folgendes nicht außer Acht zu lassen.

1. Die Quelle, aus welcher die oben bezeichneten Bollmachten ber Confiftorien fließen, ift ber Landesherr, welcher nach der Reformation ebenso die Autorität des Summus episcopus, als die

bes Staats-Oberhauptes in sich vereinigt.

2. In dem Gandersheimschen und hannoverschen Landtagsabschiede von 1601 und 1639 werden zwischen Regierung und
Ständen, also von Staatswegen gesetliche Bestimmungen vereinbart: über Prüfung der Schuldiener, über Remotion derselben,
deren eidliche Verpflichtung auf treues Festhalten an der reinen
Lehre der Augsburgischen Confession.

3. In bem gedachten hannoverschen Landtageabschiebe ift ausbrudlich vorbehalten, daß die Calenbergische Rirchen-Ordnung selbst bemnächft mit Zuziehung der Landstande revidirt werden soll, wiewohl salvis substantialibus. (Ebhardt, Gesete 2c. I. S. 180.)

4. Dieselbe Calenbergische Rirchen-Dronung ist unter land ft and ischer Mitwirkung und Beliebung zu Stande gekommen, wie bezüglich ber ersteren die Berordnung vom 6. Januar 1593 und hinsichtlich der letteren der Tert derselben im Eingange ergiebt. (Ebhardt I. S. 171 und 351.)

5. Für Oftfriesland beruhen die ersten Anfänge von Schuleinrichtungen und Ordnungen der Schulen auf staatlichen Anordnungen,
als auf den Ordinanzen des Grafen Cuno II. von 1529 und
1535, auf der Polizei-Ordnung der Gräfin Anna von 1545, auf
dem Concordate zwischen Graf Cuno III. und den Ständen von 1599,
und die späteren auf dem General-Landschul-Reglement und der Inspections-Ordnung des Königs Friedrich II. von 1763 und 1766.
(Bartels, Abriß einer Geschichte des Schulwesens in Ostfriesland.)

Aus diesen historischen Thatsachen ergiebt fich, bag ber Staat icon vom Anbeginn ber Entwidelung der Boltsichule bie Schulfachen in den Kreis feiner Gefengebung gezogen hat, wie denn der bamals geltende Begriff der evangelischen gandesobrigfeit diejenige Unterscheidung des firchlichen und politischen Gebietes ausfoließt, beren Geltendmachung wefentlich bie neuere Beit unternommen bat. "Bon biefem Begriff aus", fagt Profeffor Berrmann in Bezug auf die Schulverwaltung in bem ehemaligen Ronigreich Sannover, "erflart fich bie verschwenderische Ausstattung ber Confiftorien mit Jurisdictions- und Regierungsrechten über Gegenftande, deren nicht rein firchliche Ratur man fehr wohl anerkannte. unterließ es aber, beren weltliche Seite herauszuschälen und ihre handhabung an weltliche Organe ju übertragen, theils zu Gunften der Einheit des Gegenstandes, der badurch niemals gewinnen tann, theils deshalb, weil in Rraft der Zufion firchlicher und politischer Gewalt in der Person des erangelischen Landesberrn die Regierungs= Organe fur den vorzugsweis firchlichen Beftandtheil feiner Gewalt auch an der politischen partizipirten und zur ausschlieglichen Berwaltung folder Rechte berufen werden burften, an welchen ber Landesberr zugleich in feiner politischen und firchlichen Qualität Man wird baber aus dem Umstande, daß ein be= betheiligt war. ftimmter Berwaltunge-Gegenftand in die Sphare der Confiftorien gezogen ift, nicht mehr als die Anertennung einer firchlichen Seite deffelben und ber Nothwendigkeit, fie inftitutionell gur Geltung zu bringen, aber niemals feine rein tirchliche Gigenschaft ableiten tonnen."

Die ersten Bersuche in dem ehemaligen Königreich hannover, eine Scheidung zwischen Staat und Kirche auf dem Gebiet der Schul-Berwaltung zu vollziehen, sinden sich in der Loklösung der gelehrten Schulen und der Kloster-Schulen von der firchlichen Aussicht und Oberleitung durch die Berordnungen der Staatsgewalt aus den Jahren 1829 und 1831 und durch die Errichtung eines besonderen Ober-Schulcollegiums.

Sobann fommt bier in Betracht bas gandes-Berfaffungegefes

vom 6. Auguft 1840, beffen S. 77 lautet:

Der Unterricht in den Bolksschulen bleibt der Aufsicht der Pfarrer und der zuständigen tirchlichen Behörde unter Oberaufsicht des Königs überlassen.

Diefer Sas hat seine legislatorische Ausgestaltung burch Emauirung bes Bolts oul-Gefepes vom 26. Dai 1845 ge =

funben.

Daffelbe ift zwischen Regierung und Ständen vereinbart und zwar nach Anhörung ber Confistorial-Behörden, welche fich nicht veranlaßt fanden, gegen die Seftstellung der Befugniffe des Staats Biberspruch zu er-

beben. Der höchsten Staats. Behorde wird in diesem Geses beigeslegt: Die mittelbare nicht nur, sondern auch die unmitttelbare Ober: Aussicht über das Bolts-Schulwesen (§. 1); die Bestimmung der Unterrichtsgegenstände, der Unterrichtszeiten und die Maßregel zur Beförderung des Schulbesuchs (§. 2); die Berfägung über ansgemessene Dotirung der Schulbesuchs (§. 21); über Erhöhung und Ermäßigung des Schulgeldes (§. 27); Feststellung der Schulverbande (§. 38); über Beihülsen aus Staatsmitteln (§. 41); eudlich werden auch ausdrücklich (§. 43) alle widersprechenden früheren Borschriften für ausgehoben erklärt. — Eine weitere Klärung der Sache erfolgt durch das Geses, verschiedene Aenderungen des Landesversassungs-Geses betressen, vom 5. September 1848. Der §. 29 dieses Geses, welcher an die Stelle des §. 77 des Landesversassungs-Geses treten sollte, lautet:

Bum 3wed der Theilnahme an der Aufsicht über ben Unterricht in den Boltsschulen foll in der Regel in jeder Schulgemeinde ein Schulvorstand bestehen, die oberste Aufsicht aber unter dem Ministerium von anzuordnenden Schul-Behörden ge-

führt werden.

3 weierlei wird in diesem Paragraph in Aussicht gestellt:

1) daß neben die dem Pfarrer guftebende Schulaufficht in ber Gemeinde noch die Aufficht eines zu errichtenden Schul-

Borftandes bingutritt, und

2) daß besondere Soul-Behörden augeordnet werden sollen, wodurch unzweifelhaft die Absicht ausgesprochen wird, daß die obere Schulaufsicht bei den Consistorien ferner nicht verbleiben soll.

Der erste Diefer beiden Puntte fand seine Erledigung burch bas Gefet über Rirchen- und Schul-Borftande vom 14. October 1848,

deffen S. 26 lautet:

"Bur Bertretung der Schulgemeinden und zur Verwaltung bes Bermögens der Bolksschulen sowie zur Mitwirkung bei der dem Prediger obliegenden Aufsicht über das Schulmesen können besondere Schul-Vorstande errichtet oder die Kirchen-Borstände für ihren Bezirk zugleich zu Schul-Borständen erklärt werden."

Die beiden folgenden Paragraphen beftimmen die Art ber Busammensehung dieses Schulvorstandes aus dem Prediger, dem Schullehrer und aus einigen Schulvorstehern, sowie, daß fur die Stadte

Abweichungen von dem Gefepe zuläffig find.

Bas ben zweiten Punkt anbetrifft, so erließ bas Königliche Gesammt-Ministerium unterm 9. Februar 1849 ein Schreiben an die allgemeine Stande-Versammlung, "die Grundzuge für die Regelung bes Volksschumesens" betreffend, in welchem das Ministerium den Grundsas ausspricht, daß zwar der Charatter der christlichen Boltsschule ein kirchlicher, also consessioneller bleiben musse, daß aber darum die einheitliche Leitung des Boltsschulwesens durch Behörden, deren außere Autorität allein auf der Gewalt des Staates beruht, nicht ausgegeben werden durse. (Ebhardt, Gesete 2c. I.

Solge S. 259 ff.)

Die von dem Ministerium entworfenen Grundzüge verlangen daher, daß die Volksschule den dristlich-confessionellen Charakter behalte (§. 1), daß Provinzial=Schulbehörden gebildet werden jollen, die sich, soweit die evangelischen Schulen in Betracht kommen, mit Ausnahme der Grafschaft Bentheim an die Bezirke der Landdrosteien anschließen, während für die katholischen Schulen zwei dessondere Schulbehörden in Sildesheim und Osnabrück in Aussicht genommen werden (§ 3). Diese Provinzial-Schulbehörden sollen aus einem Rechtstundigen, einem Schulkundigen und einem Geistlichen zusammengesetzt sein, während das Unter-Personal möglichst mit den Landdrosteien zu verbinden ist (§. 5). Die diesen Provinzial-Schulbehörden zunächst vorgesetzt Behörde ist das Ministerium der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, dessen Birtsamkeit aber unterstützt wird durch eine mit dem Ober-Schulcollegium zu verbindende zweite Abtheilung (§. 11, 12).

Auf diese Vorschläge des Ministeriums erfolgte unterm 15. Juli 1850 eine Erwiderung der allgemeinen Stände-Versammlung, in welcher zwar jene Grundzüge im Allgemeinen die Billigung der Stände fanden und ausdrücklich ausgesprochen wurde: "daß dem Staate sein Recht der directen und fraftigen Ginwirkung auf das Volksschulwesen in vollem Maße gesichert bleiben musse", bennoch in vier verschiedenen Puukten Aenderungen jener Grundzüge beantragt wurden, von denen die folgenden zwei von wesentlicher Be-

beutung find,

1) daß die im Entwurf in Aussicht genommenen, ganz getreunten Provinzial-Schulbehörden vielmehr in genauer Berbindung mit den Consistorialbehörden zu belassen sind, und

2) daß ftatt der Abtheilung fur das Bollsichulwesen im Dber-Schulcollegium die Anstellung eines Schulkundigen als Referent im geistlichen Ministerium substituirt werde.

Es ift nicht zu verkennen, daß in den betreffenden Berbandlungen die politische Richtung in Beurtheilung und Auffassung der Schulfrage durch das Gesammt-Ministerium vertreten war, während die kirchliche Richtung in den von den Consistorien eingeforderten gutachtlichen Berichten, sowie durch Petitionen aus kirchlichen Kreisen mit zahlreichen Unterschriften sich geltend machte. Beide standen im entschiedenen Gegensatz einander gegenüber. Die allgemeine Stände-Versammlung nimmt offenbar eine vermittelnde Stellung ein, doch so, daß in ihr der kirchliche Einfluß den staatlichen überwiegt. Dieser haltung ift es zuzusschreiben, daß ein neues Geses über die Organisation des Boltsschulwesens überhaupt nicht zu Stande fam, sondern daß der König Kraft der ihm zustehenden Kirchengewalt und zugleich in Bollziehung des §. 29 des Verfassungs-Geseses vom 5. September 1848 eine

Berordnung über die Buftandigfeit in evangelischen Bolteschulfachen

unterm 5. Februar 1851 erließ, welche gegenwärtig noch die Grundlage für die bestehende Organisation des Volksschulwesens und seiner Verwaltung bildet. Formel isst auch hier wieder die Vermischung des doppelten Charafters erkennbar, der sich in dem Könige, als dem obersteu Vischose der Kirche und dem Staats-Oberhaupte vereinigt. Materiell aber wird nicht anerkannt werden können, daß die durch die Königliche Verordnung eingerichteten Schul-Abtheilungen der Consistorien wirklich den "Schulbehörden" entsprechen, welche durch das Landesverfassungs-Geses von 1848 §. 29 in Aussicht genommen waren.

Die genannte Verordnung bestimmt nämlich, daß den Consistorien unter dem Ministerium die Zuständigkeit in Bolksschulsachen verbleibt (§. 1), daß dieselben eine besondere Abtheilung für Volksschulsachen unter hinzutritt eines schulkundigen Mitgliedes erhalten sollen (§. 2), daß die Aussertigungen dieser Abtheilungen im Namen des Consistoriums mit dem Zusape: "Abtheilung für Volkschulsachen" ergehen (§. 4), daß, wenn eine Schulsache zugleich das firchliche Gebiet berührt, diese, sowie alle Anstellungs- und Entslassungssachen in Betreff der Schullehrer vor das Plenum des Consistoriums zu bringen sind (§. 6).

Die oben ausgesprochene Behauptung, daß der tirchliche Einfluß in dieser Berordnung den staatlichen überwogen hat, durfte sich hiere nach rechtsertigen; am deutlichsten tritt das darin hervor, daß in den von den Ständen emendirten "Grundzügen" der §. 4 noch lautet: "Für den evangelischen Theil sollen die Provinzials Schulbehörden Abtheilungen der ProvinzialsConsistorien sein", während §. 2 der Berordnung bestimmt, daß in den Consistorien, denen die Zuständigkeit in Bolksschulsachen verbleibt, eine

besondere Schul-Abtheilung gebildet werden foll.

#### II. Ratholifde Boltsfdulen.

In Betreff des tatholischen Boltsschulwesens war die thatsächliche Zuständigkeit der oberen Schulbehörden bis zum Jahre 1848 die folgende:

#### A. Diozefe Denabrud.

Die obere Leitung der Schulsachen ift zwischen dem bischöflich en General-Vicariat und dem Koniglichen Consistorium getheilt. Die Competenz-Grenzen find dabei schwankend. Der überwiegende Einfluß liegt in den handen des General-Vicariats.

Gefehlich (Publicandum vom Jahre 1802) hat das Confiftorium die Oberaufsicht über den Lebenswandel und die Amtsführung der Schullehrer mit Einschluß der vorfallenden Correctionen, die Ordnung des Unterrichts; eine Mitwirkung bei Anstellung und

Drufung ber Schullebrer.

Thatsablich beruhen alle außeren, namentlich vermögense rechtlichen Angelegenheiten und die Führung eigentlicher Disciplinar-Untersuchungen gegen Lehrer beim Consistorium; in anderen Beziehungen ist die Durchführung der gesehlichen Bestimmungen noch nicht vollständig erfolgt.

#### B. Diozese Bilbesheim.

Bur fürstbischöflichen Beit (bis 1803) mar feine zwiefache Bu-

ftandigfeit öffentlicher und firchlicher Beborben bervortretend.

Im Jahre 1817 wurde als obere Schulbehörde regierung 8feitig, jedoch nach Anhörung und mit Zustimmung der Kirchenbehörde, eine "katholische Schul-Commission" errichtet. Die drei Mitglieder dieser Behörde, sämmtlich katholische Geistliche, wurden von der Regierung angestellt. Beim Abgange des damaligen Borsipenden wurde der Borsip dem Director des Consistoriums commissarisch übertragen, welcher jedoch die Schul-Commission als solche factisch eingehen ließ und deren Functionen an das Consistorium zog.

Im Jahre 1839 wurde das Confistorium mit vorläufiger Bahrnehmung des Commissoriums beauftragt und gelangte so ganz in die Stellung der oberen Schulbehörde. Biederholten Protestationen des Bischofs, welcher für sich die obere Leitung der Schulsachen unter angemessener Betheiligung staatlicher Behörden

in Anfpruch nahm, murde feine Folge gegeben.

Jedoch pflegte das Confiftorium und eintretenden Falls das Minifterium in allen wichtigen Schul-Angelegenheiten den Bijchof

ju boren.

Diesen factischen Bustanden in den beiden tatholischen Didzesen gegenüber, sollte nun die im §. 29 des Candes-Berfassungs-Gesets vom 5. September 1848 vorgeschriebene Organisation neuer Schulbehörden zur Aussührung gebracht werden, und zwar war hierzu, in Gemäßheit des §. 13, Rr. 1, der von den allgemeinen Ständen emendirten "Grundzüge" eine Verständigung mit den betreffenden Bischsen nothwendig. Da aber zur Zeit Sedisvacanz in Osnabrudstattfand, und dem Bischof von hildesheim die Administration

bieser Diözese mit übertragen war, so wurden die Berhandlungen nur mit dem leptgenannten Bischofe geführt. Dieser indes versweigerte seine Zustimmung und lehnte jede Mitwirkung ab. Mit Berufung auf die Lehre der katholischen Kirche und die Bestimmungen des westphälischen Friedens nahm er die obere Leitung des Schulwesens als ein Recht der Kirche in Anspruch, dem Staate nur eine obere Aufsicht zugestehend.

Bei der Erfolglosigfeit aller bis Ende des Jahres 1854 fortgeführten Berhandlungen, beschlof der Rouig in Folge eines ihm

am 19. Januar 1855 gehaltenen Bortrages:

daß von der in Berhandlung gemefenen Behörden-Regelung für das katholische Bolksichulwefen vorläusig gang zu abstrahiren, und dem Bischofe von Sildesheim eine erweiterte Mitwirkung bei Anstellung der Echrer einzuräumen sei.

hildesheim, mahrend mit der Donabruder Diozese besondere Berhandlungen gar nicht eingeleitet worden sind, dort also der oben ge-

fcilberte Buftand verblieben ift.

Diese geschichtliche Darlegung der Entwickelung, welche die Draganisation der Schul Berwaltung des ehemaligen Königreichs Sannover in den letten dreißig Sahren genommen, läßt das Schwanken und die Salbheit in den Motiven und Entschließungen deutlich erkennen. Eine weitere Darlegung der Unvollkommenheit und der Unzuträglichkeiten der vorhandenen Einrichtungen kann unterbleiben.

Die in der jest Preußischen Provinz Sannover bestehenden Einrichtungen entsprechen nicht den Grundsähen der Preußischen Berfassungs-Urfunde vom 31. Januar 1850; nach dieser ist eine Umgestaltung erforderlich, und diese Forderung wird unterstützt durch die im Eingang erwähnten Beschlusse des Sannoverschen Provinzials-Landtags, sowie des Sauses der Abgeordneten.

Der Beschluß bes Lesteren geht im Allgemeinen nur auf llebertragung ber Schul-Berwaltung an nicht firchliche Behörden, der des Ersteren ausdrücklich auf Uebertragung derselben auf die Landdrosteien, beziehungsweise auf das Provinzial-Schul-Collegium. Diesem Antrag ist durch den vorliegenden Gesep-Entwurf entsprochen worden.

Der S. 1 des Entwurfs überträgt die bisherige Buftandigkeit ber Confistorien in der Proving Hannover, einschließlich des Ober-Kirchenraths zu Nordhorn, in Bolfsschulsachen auf die Landbrosteien.

Der §. 2 regelt die Stellung des Provinzial-Schul-Collegiums, welche dasselbe seither auf Grund der Allerhochsten Berordnung vom 22. September 1867 den Consistorien gegenüber hatte, in Bezug auf die Landdrosteien.

Selbstverftanblich und ben Grundsagen ber Preugischen Berfassung entsprechend ift ber in S. 1 ausgesprochene Grundsag, bag den firchlichen Behörden die maßgebende Einwirkung auf die Ertheilung des Religionsunterrichts verbleibt, sowie die Disposition über die firchlichen Aemter auch dann, wenn und soweit sie mit

Schulftellen verbunden find.

Es muß anerkannt werden, daß der Uebergang eines fo wichtigen Reffortgegenstandes, wie die Schulverwaltung, auf eine andere Beborde der Auffassung und der Gewöhnung der Bevolkerung gegenüber immerbin gewichtige Bedenten und Schwierigfeiten bat. Indessen sind gerade die ganddrofteien fo bemahrte, der Proving Sannover eigentbumliche und bei ber verhaltnigmäßig geringen Ausdehnung ihrer Begirte ben Berbaltniffen und Derfonen fo nabe ftebende Berwaltungsbehörden, daß ihnen bei Uebernahme ber Schulverwaltung vertrauensvolles Entgegenkommen aller Betbeiligten nicht fehlen und der Uebergang in das neue Reffortverhaltnig wesentlich erleichtert werden wirb. Lagt ber ermabnte, verhaltnigmaßig geringe Umfang ber gandbrofteibegirte ein perfonliches Rabetreten ber Beborden und ihrer unmittelbaren Organe jum Rugen der Schule und ihrer Lehrer erwarten, fo ift boch auch auf ber anbern Seite ber Umfang der Begirte und ber Arbeit in der Schulvermaltung groß genug, um die nothige Gelbstständigkeit ber Beborben, reip, bes

Soulrathe ju fordern und ju fichern.

Es barf nicht verfannt werben, daß die Beranderung der Reffortverhaltniffe auf dem Gebiete des Schulmefens auch fur die fünftige Bestaltung ber Consistorien, sowohl auf evangelischer, ale auch auf tatbolifder Seite von entscheibender Bedeutung fein muß und es wurde ber Staate-Regierung ermunicht gewesen fein, gleichzeitig mit der gegenwärtigen Gefepvorlage eine zweite über die Bereinfachung ber Confistorial-Ginrichtungen burch Bufammenziehung ber evangelifchen Confistorialbehörden ju einem Gesammtconfistorium und Uebertragung der Attributionen der tatholischen Confistorien auf den Ober-Prafidenten gur Berathung und Beschlufinahme zu ftellen. Die Ronigliche Staate-Regierung bat fich jedoch bavon überzeugen muffen, daß diefe letteren Beranderungen Berhaltniffe beruhren, welche mit gandesvertragen, mit Berhandlungen mit den Standen ber einzelnen Sannoverichen gandestheile und mit Singularrechten einzelner Stadte und Landichaften im Busammenbange fteben und daß daber die allgemeine Gesetzgebung nicht darüber hinweggeben tann, ebe nicht den Nachftbetheiligten im Provinzial-Bandtage Belegenheit gegeben ift, über die Sonderverhaltniffe ein Botum abzugeben. Die Staate-Regierung hat fich beebalb babei begnugen muffen, für jest nur die allerseits lebhaft befürwortete Beranderung auf bem Gebiete ber Schulverwaltung jum Austrage ju bringen und bamit zugleich eine Bafis fur bie weiteren Beranberungen in ben Confiftorial-Ginrichtungen zu ichaffen.

Schließlich wird bemerft, daß es zur ordnungemäßigen Ber-

waltung der Schulangelegenheiten erforderlich ift, bei jeder Landbrostei einen Schulrath anzustellen, bei den Landdrosteien zu Donabrud und Hilbesheim auch je einen katholischen Schulrath. Diese beiden katholischen Schulrathöstellen, sowie die des evangelischen Schulrathes bei der Landdrostei zu Donadrud können wegen der geringen Zahl der vorhandenen Schulen als Nebenämter besetzt werden. Für die übrigen Stellen ist das für die Regierungs-Schulrathe in den älteren Provinzen bestimmte Normalgehalt im Durchschnittssat von 1500 Athlir. jährlich aus allgemeinen Staatsfonds zu bewilligen, wogegen die nach Ausführung der Organisation bei den Consistorien disponible werdenden Gehälter der Ober-Schulinspectoren zurückzuziehen sein werden.

Db in Folge Der Uebernahme ber Schulverwaltung durch die gandbrofteien bei diefen eine dauernde Bermehrung der Bermaltungsund Subaltern-Beamtenfrafte erforderlich wird, muß junachst abge-

martet werben.

Die Berathung diejes Gesetentwurfs in den beiden hausern des Landstages ist für die Unterrichts-Berwaltung von tiefer Bedeutung geworden. In derselben sind Fragen und Gegensaße zu Tage getreten, die ihre endgültige Erledigung erst bei Berathung des im Art. 26 der Berfassungs-Urkunde vorgesehenen Unterrichts-Gesetes finden können und werden. Bei der Bedeutung, welche die Sache hat, theilen wir hier die Berichte mit, welche die vorberathenden Commissionen beider hauser bes Landtages erstattet haben; aus denselben ergiebt sich übersichtlich der Standpunkt der gegensählichen Aussalfungen; sodann die beiden Reden des herrn Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten, aus welchen der von der Staats-Regierung eingenommene und festgehaltene Standpunkt sich ersehen läht.

Der Bericht der Commission des Hauses der Abgeordneten lautet:

Die General-Discussion brehte sich im Besentlichen um bie Fragen nach ber verfassungsmäßigen Zulässieit, nach dem Bebürfnisse, nach der Zweckmäßigkeit und nach der Tragweite bes fraglichen Gesehes. Es wurde constatirt, daß die in den Regierungsmotiven gegebene Darlegung der geschichtlichen Entwickelung der Schulverwaltung in dem ehemaligen Königreich Hannover, wennsgleich keineswegs erschöpfend und in einzelnen Beziehungen der Berichtigung bedürftig, doch die Zustände, welche Preußen beim Erwerbe Hannovers dort vorgesunden, soweit in's Klare stelle, um sich schlissig machen zu können, und daß hieran, abgesehen von den durch Königliche Berordnungen vom 13. Mai und 22. September 1867 geregelten Zuständigkeiten des Herrn Cultus-Ministers und

beziehungsweise des Provinzial-Schul-Collegiums für Hannover, inzwischen nichts geändert sei. Besonders hervorgehoben wurde, daß die Hannoverschen evangelischen Confistorien als kirchliche und zugleich staatliche Behörden anzusehen sein möchten, daß dagegen die dortigen katholischen Confistorien rein staatliche, zur Wahrnehmung der landesherrlichen jura eiren sacra bestellte Behörden seien, ferner, daß das Hannoversche Volksschul-Gesey vom 26. Mai 1845, der S. 29 des Kand.-Verf.-Vender. Ges. vom 5. September 1848 und das Gesey über Kirchen- und Schulvorstände vom 14. October 1848 auf beide Confessionen sich beziehen. Auch darunter war man allseitig einverstanden, daß mit dem 1. October 1867 der früheren Hannoverschen Legislation durch die Preußische Verfassung derogirt sei, insoweit zwischen beiden ein Widerspruch bestehe. Im Uebrigen gingen die Ansichten weit auseinander.

Auf ben von den Gegnern der Borlage erhobenen Einwurf, daß ein stückweises Borgehen der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Unterrichtswesens nach dem klaren Borklaute und der Entstehungszgeschichte der Art. 26 und 112 der Berf. Urkunde von 1850 für durchaus unzulässig zu erachten sei, wurde von anderer Seite erwidert, daß eine Berurtheilung der Gesetzgebung zu absolutem Stillstande bis zum Justandekommen eines allgemeinen Unterrichtsschess aus den angezogenen Bersassungs-Artikeln in der That nicht zu entnehmen stehe und daß die gegentheilige, schon öfter versuchte Deduction nicht nur in mehreren Präcedenzfällen vom Abgeordnetenshause und von der Königlichen Staats-Regierung, sondern auch wenigstens in einem Falle von sämmtlichen Kactoren der Gesetze

gebung reprobirt fei.

Beitere Ginwendungen gegen die rechtliche Bulaffigkeit des Gefetes murben entnommen aus Art. 15 in Berbindung mit Art. 23 der Berfaffung. Es wurde geltend gemacht, daß bie Sannoverfchen Boltsichulen wenigftens "bem Grundftode nach" firchliche Anftalten, die gu ihrer Unterhaltung dienenden Mittel firchliche Fonds feien, und daß der fortdauernde Befig und Genuß folder Anftalten und Fonds, in Uebereinstimmung mit fruberen vollerrechtlichen Bertragen, burch Art. 15 ber Rirche garantirt feien. Gin anderes Mitglied wollte freilich fo weit nicht geben, nahm indeß fur bie gur Beit bestebenden Boltsschulen, namentlich fur Diejenigen evangelischer Confession, und fur die ju ihrer Unterhaltung beftimmten Sonds einen gemischten, theils firchlichen, theils ftaatlichen Charafter in Anspruch, und fnupfte daran die Bemertung, daß die Unterftellung berfelben unter bie evangelischen Confiftorien eine biefer Auffaffung völlig entsprechende, sachgemaße und gludliche fei; bas habe auch im Jahre 1850 bie Hannoversche Stande-Berfammlung als richtig erkannt, und die Sannoveriche Regierung babe berzeit ibre eigene, allerdings bie stantliche Seite bes Boltsichulmefens

ftarfer betonende Borlage fallen laffen und mit ben von Standen emendirten "Grundzugen" (wovon die Ronigliche Staate-Regierung in ihren jegigen Motiven rebet) fich ausdrucklich einverstanden Beide Opponenten führten bann aus, daß die Borlage in bem Urt. 23 der Verfaffung eine Rechtfertigung, geschweige denn eine zwingente Beranlaffung nicht finden tonne; es bandle fich bier nicht allein um bas Recht ber Aufficht ober Oberaufficht, fondern es werde für den Staat die Bermaltung der Schulen und ihres Bermogens in vollem Umfange gefordert. Diefer Anspruch fei in ber Berfassung gar nicht begrundet, laffe fich jedenfalls auch erft bann realifiren, wenn die unendlich fcwierige und nabezu unmög. liche Auseinandersepung zwischen Staat und Rirche bezüglich ibrer beiderseitigen Buftandigfeit im Schulmefen voraufgegangen. wolle nur darauf noch aufmertfam machen, daß eine Mitwirfung ber Beiftlichen wenigstens bei ber örtlichen Bermaltung auch in ber Folge gar nicht zu entbehren fein werbe; es wurde aber eine Rechtsverlegung fein, wenn man die Sannoveriden Beiftlichen, Die fich nur ale Rirchendiener fühlten, ungebort und wider Billen einer rein staatlichen Beborde unterordne. - Bur Biderlegung Diefer Bebenten murde von Bertheibigern ber Borlage hervorgehoben, daß von einer Berlegung mobierworbener, unter dem Schute des Art. 15 ber Berfaffung ftebender Rechte bier burchaus nicht die Rede fein tonne. Ginen im 3mede ber Rirche liegenden Charafter trage, foviel die öffentlichen Boltsichulen angebe, nur der Religions-Unterricht als folder in fic. Bon einem unentziehbaren Rechte ber Rirche auf Bermaltung bes Bermogens ber Bolfsichulen fonne mobl ain wenigsten in Sannover bie Rebe fein, Angefichts ber Bestimmungen im S. 26 des Befetes über Rirchen: und Schulvorftande vom 14. October 1848. Bie die Stellung der Geiftlichen, - deren fernere Betheiligung an ber örtlichen Beauffichtigung und Bermaltung ber Boltsichulen ebenfo febr im Intereffe ber Rirche, wie bes Staates liegen burfte, - zu den in der Mittelinftang eintretenden ftaatlichen Behörden fich geftalten werde, tonne einstweilen babin gestellt bleiben : auch in Sannover feien die Beiftlichen icon jest zur Beforgung verschiedener staatlichen Angelegenheiten mit verpflichtet. Benn ber porliegende Gefen-Entwurf in den Motiven ale eine Ausführung bes Urt. 23 der Berfaffung bezeichnet werde, fo tonne man biefer Meußerung die Buftimmung nicht verfagen; bei Interpretation des Art. 23 fei nicht der erfte Abjag allein, fondern auch der aweite in's Ange ju faffen, baneben auf Die voraufgebenden und nachfolgenden Beftimmungen in Betreff der öffentlichen Boltsichule gu achten, endlich zu berudfichtigen, welcher Rechtszuftand bei Emanation ber Berfaffunge-Urlunde in der gangen damaligen Preußischen Monarchie gegolten babe; in Erwagung aller Umstande laffe fich durchaus nicht bezweifeln, daß die Boltsidule im Sinue der Berfaffung Staats-Anftalt fei, unbeschadet ber ben confessionellen Berhaltniffen und ben Religionsgesellichaften im Art. 24 zugeficherten

Berndfichtigung.

Uebergebend zu ber Frage, ob der Erlag bes Gefeges im gegenwartigen Beitpuntte zwedmäßig und genugend veranlagt fei, verbeblte man fich allfeitig nicht, daß die früher in Sannover weniaftens bezüglich des evangelischen Boltsichulmefens bestandene ein beit= liche Leitung durch Die Confiftorien geeignet fei, ben Beschäftegang ju vereinfachen und manche Differengen abzuschneiben, daß icon bie Berordnung vom 22. September 1867, - in deren Folge Die Leitung der Schullebrer : Seminarien den Confiftorien abgenommen und auf das Provinzial = Schul = Collegium übertragen ift, - einen von Bielen ichmerglich empfundenen und vielleicht auch fachlich nicht unbedentlichen Rif in jene Ginbeit gebracht babe, und daß die jest beabsichtigte Trennung der Boltsichule von der Rirche, beziehungsweise von den einfluftreichsten tirchlichen Dragnen, unfehlbar auf erheblichen Biderspruch ftofen und nicht zu unterschäßenbe Schwierigfeiten im Gefolge haben werbe. Gleichwohl erhoben fich nicht wenige Stimmen bafur, daß man biefe Schwierigkeiten, welche bezüglich der alteren Preugischen Candedtheile faum minder groß seien und bort nicht für unüberwindlich erachtet werden, nicht icheuen durfe, daß die Reform im ftaatlichen Intereffe bringend geboten erscheine, und daß fie auch bem mabren Interesse ber Rirche teinesmeas miderftreite. Dabei murbe bingemiefen auf bas Gutachten des Sannoverschen Provinzial-Landtages vom 7. November 1868, - in welchen, immerhin nur gelegentlich, aber boch, wie von einem Mitgliede bezeugt murbe, nach eingehender forgfaltiger Ermagung die fragliche Dagregel ale "burchaus ermunicht" begeichnet ift, - ferner auf eine Reibe in gleichem Sinne gehaltener Petitionen aus fast allen größeren Orten der Proving Sannover, welche bem Abgeordnetenhause im Binter 1868/69 vorgelegen, endlich auf die Resolution des Abgeordnetenhauses vom 30. November 1869 und die derfelben voraufgebenden Debatten. Alles, was bamals fur die Reform geltend gemacht, treffe auch beute noch au, und wenn unter folden Umftanden die Ronigliche Staats-Regierung die Sand dazu biete, einem Berfaffunge-Poftulate Erfüllung zu verichaffen, fo ftebe es bem Abgeordnetenhaufe am wenigften an, jest von feiner eigenen, fruber geaußerten Unficht gurudgutreten. Bon anderer Seite murbe bervorgehoben, daß den ermahnten Petitionen zahlreiche andere gegenüber fteben, in welchen namentlich ber großere Theil ber hannoverschen evangelischen Geiftlichen und Bolfeschullehrer, auch weltliche Rirchenvorfteber fich entschieden gegen Die Magregel ausgesprochen baben. Es murde bingugefügt, daß die Buftimmung ju bem bas Recht ber Rirche verlegenden und auch fur Die Schule voraussichtlich bochft verderblichen Gefen. Entwurfe nur

geeignet sein wurde, die Mifftimmung in der Proving hannover zu

nabren und neu anzufachen.

Noch wurde ber zeitige Stand des hannoverschen Bolksichuls wesens im Allgemeinen erörtert. Die der Provinz hannover ausgehörenden Commissions-Mitglieder waren unter sich darüber einig, daß dieser Stand im großen Ganzen ein günstiger sei und den Bergleich mit anderen Preußischen Laudestheilen nicht zu scheuen brauche. Auch wurde der Acuberung, daß der Ginfluß der seit 1851 den evangelischen Consistorien beigeordneten schulkundigen Mitglieder ein wohlthätiger gewesen sei, und daß die Beibehaltung dieses oder eines ähnlichen Institutes unter allen Umständen sich empsehle, von keiner Seite widersprochen. Im Uebrigen wurde darüber gestritten, ob die befriedigende Sachlage der Leitung des Schulwesens durch die kirchlichen Behörden zu danken, oder vielsmehr trop solcher durch anderweite Einstüsse zu Wege gebracht sei.

Schon im Laufe ber General-Discuffion, eingehender aber fobann bei ber Special-Discuffion, junachft ben §. 1 angebend,

wurden zwei Pringipienfragen angeregt, namlich:

1) ob der Entwurf Die Gebiete des Staates und der Rirche richtig gegen einander abgrenze, insbesondere die staatlichen Interessen ber katholischen Rirche gegenüber genügend mahre,

2) ob nicht auftatt ber ganddrosteien vielmehr ein anderes staatliches Organ, namentlich das Provinzial-Schulcollegium, mit

den fraglichen Functionen zu betrauen fei.

Es wurden zu dem Zwede, um die Borlage in dem soeben angedeuteten Sinne zu amendiren, Antrage angekündiget, dabei jedoch bemerkt, daß die letteren sich ganz verschieden gestalten müßten, je nachdem die Commission beide hervorgehobene Bedenken theilen, oder etwa nur dem einen oder dem anderen abweichenden Prinzipe ihren Beisal schenken sollte. Mit Rudsicht hierauf murde beschlossen, die obige Frage Nr. 2 zur getrennten Debatte und

zur vorgängigen Erledigung zu bringen.

Bon Seiten bes Antragftellers wurde zu Gunften des Provinzial-Schulcollegiums vorzugsweise geltend gemacht, daß im Kalle seines Eintretens die einheitliche Leitung des Boltsschulwesens mehr gewahrt und beziehungsweise wieder hergestellt werde, daß diese Behörde ihrer ganzen Organisation und sonstigen Stellung nach nicht nur den wesentlichen Dingen, sondern auch den kirchlichen Behörden sehr viel näher stehe, als die Landdrosteien, daß daher eine Er-leichterung des Ueberganges auf diesem Bege zu hoffen stehe, endlich, daß anscheinend auch nur so den consessionellen Berhältenissen genügende Berücksichtigung zu Theil werden könne, namentlich eine Bearbeitung sämmtlicher katholischen Schulsachen (nicht allein bersenigen aus den Landdrosteibezirken Hildesheim und Osnabrück) durch katholische Schulrathe ermöglicht werden würde.

Der Bertreter bes herrn Cultus-Ministers außerte fich über

diesen Punkt dabin:

Die angeregte Frage sei unbefangen und ohne besondere Borliebe für die eine oder andere Beborbe erwogen. Für die ichließ. liche Enticheidung der Roniglichen Staate-Regierung feien neben dem Gutachten des Provinzial-Landtages vorzugemeise die Anfichten der höheren Behörden in der Proving Bannover felbst maggebend Dieselben hatten fich aus Grunden, welche bereits in den Regierungsmotiven (S. 11 der Borlage) angedeutet, zu Gunften ber Landdrofteien ausgesprochen und baneben geltend gemacht, daß die Stadt Saunover von manchen Theilen der Proving allgu entlegen fei, daß das Provinzial-Schulcollegium doch vielfach genothigt fein wurde, Bermittelung und Grecutive der gandbrofteien in Anipruch zu nehmen, sowie daß das unmittelbare Gintreten der ganddrofteien namentlich auch deshalb febr ermunicht icheine, um bezüglich der Schullaften den Uebergang von dem in Sannover noch geltenden confessionellen Societateprinzipe zu bem verfaffungemäßigen Communalpringipe angubahnen.

Auf Befragen erklärte der herr Regierungs-Commissar weiter: Es würden sich auch dann, wenn der fragliche Verwaltungs-zweig auf die Landdrosteien übergehe, wohl Mittel und Wege sinden lassen, um nicht nur in Osnabruck und hildesheim, sondern auch bei den übrigen Landdrosteien, in deren Bezirken sich katholische Schulen sinden, eine Mitwirkung katholischer Schulräthe eintreten zu lassen; die Staats-Regierung sei durchaus geneigt, allen berechtigten desfallsigen Wünschen nachzusommen. Welche Stellung die Königliche Staats-Regierung nehmen werds, wenn das Abgeordneten-haus sich jest zu Gunsten des Provinzial-Schul-Collegiums entscheide, diese Frage könne zur Zeit nicht beantwortet werden.

Bei der weiteren Discuffion wurden die vom Antragfteller und beziehungsweise vom herrn Regierungs-Commissar vorgebrachten Gründe und Ansichten theils zu unterstüßen, theils zu widerlegen gesucht. Man bezeichnete es als eine fehlsame Borausseyung, als ob die hannoverschen Consistorien, folgeweise das etwa an deren Stelle tretende Provinzial-Schul-Collegium, des Imperiums entbehrten, und protestirte zum Boraus gegen etwaige Bersuche, die abweichenden Grundsäße bes bestehenden hannoverschen Bollsschul-Gesess von 1845 im Berwaltung swege mit Altpreußischen immerhin für die demnächstige allgemeine Unterrichts Gesetzebung maßgebenden Grundsäßen in Ginklang zu bringen. Man bestritt, daß das Provinzial-Schul-Collegium nach seiner ganzen Organisation, namentlich nach seiner bermaligen Composition und Leitung, sowie nach den bisherigen Ergebnissen seiner Thätigkeit irgend welche oder gar besondere Garantien für eine sachgemäße Behandlung der Bolksschulsachen biete. Auch die Landdrosteien, — wurde theils von berselben,

theils von anderer Seite geklagt, — seien keineswegs so populäre Behörden in hannover, wie regierungsseitig behauptet werde, zumal jest, wo der alte, gute collegialische Geist mehr und mehr daraus schwinde und durch das Eindringen neuer Elemente, und willkurlicher Grundsäse überwuchert werde; nur verhältnißsmäßig möge man vielleicht die Landdrosteien noch als die vertrauenswürdigeren Behörden bezeichnen können. Biederum wurden von Seiten eines anderen Commissions-Mitgliedes und des herrn Regierungs-Commissas derartigen Neußerungen Berichtigungen und Proteste entgegengesest. Einzelne Votanten endlich erklärten nicht undeutlich, daß sie, wenn auch das Provinzial-Schul-Collegium an sich den Borzug verdienen möge, doch nicht um dieses Prinzipes willen das Schickal der ganzen Vorlage zu gefährden ges, sonnen seien.

Bei der Abstimmung wurde die Frage:

Sollen die Bolksichul Magelegenheiten in der Proving hannover auf das Provinzial-Schul-Collegium übergeben ? mit 7 gegen 4 Stimmen verneint, dagegen die fernere Frage:

Sollen dieselben Angelegenheiten auf die Bandbrofteien

übergehen?

mit 9 gegen 2 Stimmen bejahet.

Runmehr wurden die jum §. 1 angefündigten Antrage dabin formulirt:

a) den ersten Sat im ersten Absatze des S. 1 so zu fassen:
"Die Berwaltung und Beaufsichtigung des Bolisschulwesens in der Provinz Hannover wird vom 1. April
1871 unter der Oberaussicht Unsers Ministers der geiste lichen ze. Angelegenheiten auf die Landdrosteien übertragen."

b) den zweiten Sat im ersten Absate des S. 1 dahin zu fassen:
"Den kirchlichen Organen verbleiben jedoch ihre Zuftandigkeiten in Beziehung auf die Leitung des Religions-

Unterrichtes in der Boltsschule."

c) den zweiten Absat des §. 1 an dieser Stelle zu ftreichen.

Dabei wurden fernere Antrage in Aussicht gestellt, gerichtet auf Aufnahme von zwei neuen, hinter §. 2 einzuschaltenden Paragraphen, beren erster den Inhalt des zweiten Absahes des §. 1 der Regierungs=Borlage in veränderter und erweiterter Fassung in sich aufnehmen, der zweite aussprechen soll, daß das Geset die örtliche Verwaltung und Beaufsichtigung des Volksschulwesens nicht berühre. Auch erstlärte der Antragsteller, daß Antrag a. für alle übrigen präjudiziell sein solle.

Spater wurde Antrag b. von einem andern Mitgliede als felbstständiger Antrag aufgenommen und von einem britten Mit-

gliede dazu

d) bet Unter-Berbesserungs-Antrag geftellt: anftatt ber Borte "Den firchlichen Organen", ju seten: "Den betreffenden Religious-Gesellschaften",

mährend

e) ein viertes Mitglied im Lanfe ber Discussion beantragte:
ben zweiten Sat im ersten Absatz bes S. 1 ganz zu streichen.

f) Roch murbe beantragt, den zweiten Abfat des S. 1 fo zu

faffen :

"Bei denjenigen Schuldieusten, welche gleichzeitig mit einem Kirchenamte verbunden sind, verbleibt das Berufungs- und Bestätigungsrecht für das kirchliche Amt, sowie die Aufsicht und Disziplin über die Inhaber derselben in ihrer Eigenschaft als Kirchenbeamte den kirchlichen Behörden."

Aus der weiteren Debatte zu S. 1 überhaupt und zu den vorftebend aufammengestellten Antragen insonderheit, ift Folgendes

hervorzuheben:

ad a) Unter Bezugnahme auf die Regierungsmotive, auf die dort angezogenen alteren gefetlichen Bestimmungen und auf bie Rotorietat, murde vom Untragfteller bemertlich gemacht, bag bezüglich des fatholischen Schulwesens in der Bannover und vornehmlich in der Diozese Donabruck ein thatfaclicher Buftand beftehe, welcher gegen bas Befet burch blofie Connivens der Sannoverichen Regierung fich berausgebildet habe, welcher nicht Recht geworden fei, noch weniger mit bem Sannoverichen Berfaffunge-Gefete und am allerweniaften mit den Poftulaten der Preugischen Berfaffung im Ginklang ftebe. Mach Ginführung ber Preugischen Berfaffung in Sannover babe man den tatholifden Bifchofen bort Alles gewährt, mas fie nach dem Prinzipe der Trennung bes Staats und ber Rirche ju fordern berechtiget. Dagegen habe man nicht daran gedacht, nun auch fur ben Staat gu reclamiren, mas bes Staates ift; die Uebergriffe der Bifcofe auf dem Gebiete des Boltsichulwesens aber treten jest um so bedenklicher bervor, nachdem alle Garantieen, welche in ben früheren beschräntenden Boridriften der Sannoverichen Berfassung der tatholischen Rirche gegenüber zu befinden sein mochten, in Wegfall getommen. Wenn die Regierungs-Vorlage nur "bie bisherigen Buftanbigfeiten ber Confiftorien" auf die ganddrosteien übertragen wolle, so werde damit freilich die evangelische Rirche voll und vielleicht zu unbillig getroffen; dagegen bleibe der tatholischen Rirche gegenüber nicht nur Alles beim Alten, fondern es liege foggr Die Befabr nabe, daß in der gewählten Kassung eine gesehliche

Sanctionirung des bisherigen thatsächlichen Zustandes gefunden werden könne. Man durfe die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne in dieser Beziehung Bandel zu schaffen; es musse mit gleichem Maße gemessen werden, und die katholische Kirche könne sich wahrlich nicht beschweren, wenn man auch ihr gegenüber den Art. 23 der Verfassung nunmehr zur Bahrheit mache.

Diefen Ausführungen murbe von mehreren Seiten zugeftimmt,

von einer Seite aber opponirt:

Es handle sich um wohlerworbene Rechte der Bischöfe, die man nicht ohne vorgängige Verhandlung mit ihnen durch einen Federstrich beseitigen könne. Auch in den Altpreußischen Provinzen seien die Verhältnisse der katholischen Bolkschulen ungleich gestaltet, den Bischöfen ständen bald weitere, bald engere Besugnisse in Vezziehung auf Anstellung der Lehrer u. s. w. zu. Nur dei Gelegenzheit der Verhandlungen über ein allgemeines Unterrichtsgesetz sei die Untersuchung am Plage, ob und inwieweit diese Vesugnisse mit der

Preußischen Berfaffung etwa nicht vereinbar feien.

Der Vertreter des herrn Cultus-Ministers bestätigte auf Befragen, daß allerdings auch in den älteren Provinzen die Berechtigungen der Vischöse in Beziehung auf die Volksschulen von verschiedenem Umfange seien. Soweit dieselben auf älteren Gesehen oder Verträgen beruheten, ständen diese Besugnisse unter dem Schuhe des Art. 112 der Versassung, und man werde auch in Hannover sich dabei einstweilen beruhigen müssen. Sollten aber, wie beshauptet worden, die Justände in Hannover zum Theil nur rein thatsächiche sein, so stehe auch nach der Fassung des Regierungsschtwurfs nichts im Wege, alsbald eine desfallsige Untersuchung einstreten zu lassen, und werde solches eine der nächsten Aufgaben der betressenden Landdrosteien sein müssen.

Auch hier trat in einzelnen Boten Geneigtheit hervor, fur jest teine Schwierigkeiten anzuregen, um nicht bas gange Gefes in Frage

gu ftellen.

Die proponirte Aenderung ad b. wurde damit empfohlen, daß sie sich dem Bortlaute des Art. 24 der Berfassung möglichst genau anschließe und dazu dienen werde, jedem Zweisel darüber vorzubeugen, daß man der Kirche in Beziehung auf den Religions-Unterricht in der That Alles gewähren wolle, was ihr gebühre, indem es sich bei dem Leiten des Unterrichts nicht blos um Ertheilung des letzteren, sondern auch um Bahl der Lehrbücher und manches Andere handle. Das Unter-Amendement d. verfolgt im Besentlichen denselben Gedanken; es wurde jedoch von anderer Seite bestritten, daß es der ganzen Tendenz des vorliegenden Gesess entspreche, hier ganz allgemein von "Religions-Gesellschaften" zu sprechen.

Der Antrag e. wurde veranlaft burch die von einer Seite geaußerte Beforgnig, ob felbft im Salle ber Annahme bes Antrages b. eine genügende gesetliche Garantie dafür gewonnen werde, daß 2. B. die Ertheilung des Qualifications - Atteftes zur Ertheilung bes Religions-Unterrichtes und die Entscheidung der Frage, ob etwa ein Bolksichullehrer folche Qualification verloren habe, lediglich Sache ber Kirche fei. Antragfteller meinte, diefe Schwierigkeit burch gangliche Streichung bes zweiten Sapes beben zu konnen, und auch der herr Regierungs-Commiffar neigte ber Anficht gu, daß alle Rechte der Rirche schon durch den ersten Sap des S. 1 vollständig gewahrt Dem wurde jedoch entgegnet, daß bei ben "bisherigen Buftandigkeiten" der katholischen Confiftorien freilich nur von ftaat lichen Buftandigteiten bie Rede fein tonne, mahrend man ber evangelischen Rirche alle ihre Buftandigfeiten in Beziehung auf bie Bolfsichule entziehe, mas nur ber zweite Sat modificire. Gine Streichung Diefes zweiten Sages fei burchaus geeignet, felbft folche, bie fich bis dabin fur das Buftandetommen bes Gefeges intereffirt, in die entschiedenste Opposition zu treiben.

Die ad f. empfohlene Redactions = Aenderung fand keinen

Biderfpruch.

Bei der Abstimmung wurde der Antrag a. mit 6 gegen 5 Stimmen abgelehnt, die Regierungsvorlage (erster Sat des §. 1) mit 7 gegen 4 Stimmen angenommen. Nachdem das Unter-Amendement d. gefallen, wurde Antrag b. mit 6 gegen 5 Stimmen angenommen, ebenso Antrag f. einstimmig. Damit erledigten sich alle übrigen Antrage, und wurde sodann der so amendirte §. 1 mit 8 gegen 3 Stimmen angenommen.

Bu S. 2 der Borlage wurde beantragt und nach turger Debatte beschlossen, denselben zu streichen, weil dieselbe Zuständigkeit, welche dem Provinzial = Schul-Collegium hier verliehen werden soll, dem letteren nach Maßgabe der loco legis ergangenen Verordnung vom 22. September 1867 schon jett neben den Hannoverschen Consistation zusteht und selbstredend auch dann verbleibt, wenn nunmehr

die Landdrosteien an die Stelle der Consistorien treten.

Bu §. 3 wurde constatirt, daß die für den Geschäftsbetrieb der Landdrosteien maßgebenden Normen aus der Landdrostei-Ordnung vom 25. September 1852 (Hannoversche Geset; Sammlung I. S. 347) zu entnehmen seien, und daß dort in Betreff der "technischen Beamten", — denen auch die am Schlusse der Regierungsmotive (S. 12 der Borlage) erwähnten "Schulräthe" beizuzählen sein würden, — in folgender Beise disponirt sei:

"S. 49. Die technischen Beamten find zur Erstattung von Gutachten, iowie zur Berathung und Mitwirkung in solchen Angelegenheiten bestimmt, welche in ihr Fach einschlagen.

§. 50. Sie haben Stimmrecht in den zur Bearbeitung

ober zur Mitmirtung ihnen zugewiesenen Sachen. Das Rabere richtet fich nach besonderer Dienstanweisung."

Man hielt nun fur munichenswerth, daß die Absicht, folche icultundige Mitglieder in die Landdrofteien einzuführen, im Gefege felbft einen Ausbrud finde, und daß biefen Beamten jugleich ein volles Stimmrecht in allen Boltsichnl-Angelegenheiten gefeglich gefichert werbe. Ru bem Ende murbe folgender Bufat au &. 3 beantragt :

> "Den behufs Bearbeitung ber Boltsichul- Sachen in bie Landdrofteien eintretenden ichulfundigen Mitgliedern gebührt innerhalb biefes Geschäftetreifes ein volles Botum."

Obgleich ber Bertreter bes herrn Ministers bes Innern bawider Bedenken erhob, so wurde boch ber Zusat und mit ihm der gange §. 3 mit großer Majorität angenommen.

S. 4 bes Entwurfs fand fein Bedenten. Ueberschrift und Gin= leitung bes Gefeges anlangenb, wurde anbeimgegeben und allfeitig gebilligt, in Consequenz der Streichung bes §. 2 auch in der Ueberschrift bie Schlufworte: "und bas Provinzial-Schul-Collegium" zu ftreichen.

Bei der Abstimmung über das Bange entschieden fich von 11

anwesenden Commissions-Mitgliedern acht dafür,

bem Saufe der Abgeordneten die Annahme des fraglichen Befet-Entwurfes in der aus der Anlage erfichtlichen Saffung au empfehlen.

Nachdem vorstehender Bericht, wie geschehen, festgestellt mar, murde von einem Commiffions-Mitgliede noch bas Bedenten angereat, ob nicht ber von ber Roniglichen Staats Regierung fur Die Einführung bes Gefeges in Ausficht genommene Beitvunkt vom 1. April d. J. allzu eng sei, und der Antrag gestellt, statt deffen loco congruo den 1. Juli d. J. zu substituiren. Gegen die Zulassung der Debatte über diefen nachträglichen Antrag erhob fich aus der Commiffion tein Biberfpruch. Der Bertreter bes herrn Cultus: Ministere erklärte barauf, daß die beantragte Aenderung ben Bunfchen ber Roniglichen Staats-Regierung durchaus entspreche. Die von einer Seite gegen ben Antrag angeregten formellen Bebenten murben von anderer Seite zu widerlegen gesucht. Die Commission beschloß bann mit 7 gegen 2 Stimmen, Die Annahme bes Antrages:

> im erften Sabe bes &. 1 ftatt "1. April 1871" ju fegen: "1. Juli 1871",

dem Abgeordneten-Saufe zu empfehlen.

#### Beidluffe ber Commiffion.

#### Gefet-Entwurf,

betreffend die Uebertragung der Berwaltung und Beaufsichtigung bes Volksschulwesens in der Provinz Hannover von den Consistorien auf die Landdrosteien.

Wir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung der beiden Sauser des Landtages, für die Provinz Hannover, was folgt:

#### §. 1.

Die bisherige Zuständigkeit der Consistorien in der Proving Hannover, mit Einschluß des Ober-Rirchenraths in Nordhorn, in Bolksschulsachen geht vom 1. April 1871 unter der Oberaufsicht Unsers Ministers der geistlichen ic. Angelegenheiten auf die Landbrosteien über. Den kirchlichen Organen verbleiben jedoch ihre Inständigkeiten in Beziehung auf die Leitung des Religions-Unterrichtes in den Bolksschulen.

Bei denjenigen Schuldiensten, welche gleichzeitig mit einem Rirchenamte verbunden find, verbleibt das Berufungs oder Bestätigungsrecht für das tirchliche Amt, sowie die Aufsicht und Disciplin über die Inhaber derselben in ihrer Eigenschaft als

Rirchenbeamte den firchlichen Behörden.

#### (§. 2. der Regierunge-Vorlage fällt weg.)

#### §. 2.

Für die geschäftliche Behandlung der Schulsachen bei den gandbrofteien find die allgemeinen, über den Geschäftsbetrieb bei diesen

Behörden beftebenden Borfdriften maggebend.

Den Behufs Bearbeitung ber Bolksschulfachen in die Landdrosteien eintretenden schulkundigen Mitgliebern gebührt innerhalb dieses Geschäftstreises ein volles Botum.

§. 3.

Mit der Ausführung biefes Gefetes werden Unsere Minister der geiftlichen ic. Angelegenheiten und des Innern beauftragt.

Urfundlich 2c.

Der Bericht der Commission des Herrenhauses lautet:

Die General-Debatte beschäftigte sich zunächst mit der Frage: 1) ob die Borlage durch die Berfassungs-Borschrift, daß "alle öffentlichen und Privat-Unterrichts- und Erziehungs-Anstalten unter ber Aufsicht vom Staat ernannter Behörden stehen" sollen uns bedingt geboten sei? 2) ob nicht selbst unter dieser Voraussezung der Art. 112 der Verfassung dem bestehenden Zustande sein Forts bestehen bis zum Erlaß des im Art. 26. der Verfassung vorgesehenen Unterrichtsgesetzes garantire? und 3) ob nicht endlich der Art. 15 der Verfassung dem beabsichtigten Vorgehen, sei es unbedingt, sei es vorläusig bis zur Zustimmung oder wenigstens Aeußerung der

hannoverichen gandesinnode entgegenftebe ?

ad I ward hervorgehoben, daß die Zustände der evangelischen und der katholischen Schulen einer verschiedenen Beurtheilung zu unterziehen seien. Rucksichtlich der katholischen Consistorien ward alleitig anerkannt, daß dieselben reine Staatsbehörden seien; daß daher, soweit von ihnen die Aufsicht über die Schulen wahrgesnommen werde, dieser Zustand der Borschrift der Berkassung vollskommen entspreche, soweit aber — allerdings im Widerspruch mit der Verfassung — der wesentlichste Theil der Aussicht durch eine andere nichtstaatliche Behörde, den Bischof, erercitt werde, diesem Mangel durch den Gesepsentwurf und die Uebertragung der Besugnisse der Consistorien auf die Landdrosteien nicht abgeholfen werde.

In Beziehung auf die evangelischen Schulen mard ohne Biderspruch anerkannt, bag bieselben urfprunglich als rein firchliche Anftalten auf firchlichem Boben ermachfen feien. Der Umftanb, daß schon die alten Kirchen Dronungen unter Zustimmung Landstande zu Stande getommen, tonne bagegen nicht angeführt werden, weil - abgesehen davon, bag in den Rirchen-Ordnungen einzelne Bestimmungen enthalten feien, welche einen rein ftaatlichen Charafter an fich tragen und beshalb bie Mitwirfung ber Stande erfordert haben - im Sinne bes reformatorifchen Beitaltere burch den gandesherrn und seine Stande die "driftliche Obrigfeit" reprafentirt werbe, beren Pflicht es fei, firchliche Ordnungen ju ichaffen. Gine Berkehrung diefer rechtlichen Ratur in rein staatliche Unftalten, fei auch durch alle fpateren Acte ber ftaatlichen Gefebgebung nicht erfolgt, - vgl. Staats-Grundgefet vom 26. September 1833 S. 702\*); Eanded-Berfaffunge-Gefet vom 6. Auguft 1840 §. 77 \*\*); Busats-Geset vom 5. September 1848 §. 29 \*\*\*); — möge immerhin ber Staat sich ein weitgreifendes Oberaufsichts-

\*\*) Der Unterricht in ben Bollsschulen bleibt ber Aufsicht ber Pfarrer und ber auftändigen firchlichen Beborbe unter Oberaufficht bes Königs Aberlaffen.

\*\*\*) Bum Zwed ber Theilnahme an ber Aufsicht über ben Unterricht in ben Bollsschulen soll in ber Regel in jeber Gemeinde ein Schul-Borftand besteben, die oberfte Aufsicht aber unter bem Ministerium von anzuordnenden Schul-

Beborben geführt merben.

<sup>\*)</sup> Der Unterricht in ben Bolleschulen bleibt junachft ber Aufficht ber Brebiger anvertraut.

und Einwirkungsrecht beigelegt haben. Mehr als daß die Volksschule in Folge des Berfassungs-Geses von 1848 eine dem Staate und der Kirche "gemeinschaftliche Anstalt" sei, haben die Hannoversichen Landstände nicht einmal beansprucht; im unmittelbaren Anschluß an den in den Wotiven pag. 9 oben abgedruckten Sat in dem Erwiderungsschreiben vom 15. Juli 1850 vielmehr ausdrücklich erklärt: "Eine befriedigende Lösung der schwierigen Aufgabe kann nur in gegenseitiger Anerkennung der gegenüberstehenden Berechtigung und des beiden Theilen gemeinschaftlichen Endziels, sowie in der Ueberzeugung von der Rothwendigkeit, daß Kirche und Staat bei der ihnen gemeinschaftlichen Anstalt wie disher Hand in hand gehen müssen, also in einer Ausgleichung und Bermittelung aller ertremen

Unfpruche gefunden werben."

Bang auf demfelben Boden ftebe die Ronigl. Berordnung vom 5. Februar 1851, erlaffen nach Anborung somobl ber gandstände als ber firchlichen Behörden, von dem Ronige: "fraft der Une guftebenden Rirchengewalt und in Bollziehung bes S. 29 bes Berfassung8 = Geseges", welche die gesetliche Grundlage des bestehenden Buftandes bilde und welche aus den Entwurfen bezüglich der Regelung bes Schulmefens bie Bestimmungen mit Befegestraft befleide, bezüglich deren ein Ginverftandniß zwischen ben Organen ber Staates und Rirchengewalt erzielt fei. Dag burch biefe Berordnung ben Rechten bes Staats etwas vergeben, ber §. 29 bes Berfassungs-Gefetes nicht geborig ausgeführt fei, ein folder Borwurf sei von ben Sannoverschen ganbstanden nicht erboben, und laffe fich wohl auch nur erheben, vom Standpuntt des in Preugen feit 1808 geltenden Prinzips, nach welchem die Bolfsichulen Staats. anstalten find, nicht aber auf bem Boben bes Sannoverichen biftorischen Rechts. Es marb babei von verschiedenen Mitgliedern ausgeführt, daß biefer natur einer dem Staate und der Rirche gemeinschaftlichen Anftalt bie Ausübung ber Oberaufficht in Bolteiculfachen durch die bei den Confiftorien gebildeten Abtheilungen für Boltefdulfachen bez. bas Plenum der Confiftorien entspreche. Die Confiftorien feien weder rein ftaatliche noch rein firchliche, fondern gemifchte Beborben; erfteres infofern fie die landesberrliche Rirchenbobeit und früher in ausgebehnterem Dage als jest rein ftaatliche aber die Interessen der Rirche berührende Functionen ausüben, wie 3. B. die Gerichtsbarteit; letteres insoweit fie bie Rirchenregierung ausuben. Bei biefer gemischten Natur ber Behörben, und ba auch die Berordnung vom 5. Februar 1851, welche die neuen Abthei= lungen für Bolteschulsachen ichaffe, beziehungeweise den Confiftorien ihre alten Buftanbigfeiten neu verleibe, nicht ein Act ausschließlich ber Staatsgewalt fei, fo moge es immerbin zweifelhaft fein, ob biefelben ale "vom Staate ernannte Beborben" im Sinne bes Artitele 23 ber Berfaffung gelten tonnen; bejabe man die Frage,

bann falle auch jedes aus ber Berfaffung für bie jepige Borlage entnommene Motiv; mabrend entgegengefesten Salles anertannt werden muffe, daß der jegige Buftand mit dem Buchftaben ber

Berfaffung nicht im Gintlang flebe.

Nachdem in diefer Begiebung der herr Regierungs-Commiffar. Beh. Dber-Regierungerath Stiehl, den Consistorien den Charafter "vom Staate ernannter Beborben" entschieden bestritten, mard von einigen Commissionsmitgliedern eben jo entschieden die entgegengefeste Anficht vertreten; es mard dabei insbejondere ausgeführt, daß die Verordnung vom 5. Februar 1851 zwar zugleich Kirchen- und Staatsgeset fei, dieser Umftand aber nicht indiftincte alle Beftimmungen derfelben zu gemischten mache, vielmehr nach der Ratur jeder einzelnen Beftimmung ju prufen fei, auf welchem Gebiete fie liege; banach aber fei eine firchliche Ordnung nur in ihrer negativen Function zu befinden, in der Beseitigung bieberiger Buftandigfeiten ber Confiftorien, mabrend in der jur Ausführung des S. 29 bes Landes-Berfaffunge = Gefetes vorgenommenen Schaffung ber neuen

Schulbeborben ein rein ftaatlicher Besetgebungsact vorliege.

ad 2. Bezüglich der Frage, ob der Artifel 112 der Berfassung der jegigen Borlage entgegenstebe, mard ausgeführt, daß berfelbe nicht die Tendenz haben konne, jede specielle Regelung bes Schulmefens bis jum Erlag bes vorgesehenen allgemeinen Unterrichtegefepes auszuschließen; daß er aber auf ber andern Seite auch mehr ausspreche, ale lediglich den Sag, daß die Borfdriften in den Artifeln 21-25 nicht unmittelbar anwendbares Recht feien, fondern noch ein Ausführungsgefes erfordern; es liege jedenfalls bas barin ausgebruckt, bag bas Borgeben auf biefem Gebiete nicht ftudweise erfolgen, sonbern im Großen und Gangen ein einheitliches fein folle. Daraus folge einestheils, daß die Ronigliche Regierung felbft unter ber Borausfepung, daß ber gegenwärtige Buftand mit ber Borfdrift bes Artitels 23 cit. nicht in Gintlang ftebe, nicht behindert fei, ihn bennoch einstweilen fortbefteben zu laffen, ja noch mehr, daß dies einftweilige Beruhenlaffen dem Geifte der Berfaffung mehr entspreche, ale ein burch zwingende innere Grunde nicht gebotenes Mendern des bestehenden Bustandes in einer gangen Proving.

Schlieflich bilbete die Uebereinstimmung ber Borlage mit der Bestimmung des Art. 15 der Berfassung und damit zusammenbangend die Frage nach der Nothwendigkeit einer vorgangigen Berhandlung mit der hannoverschen gandes-Spuode einen Gegenstand

der Erörterung.

Es ward in dieser Beziehung hervorgehoben, daß wie vorhin ausgeführt, die evangelischen Boltsichulen in Sannover mindeftens bem Staate und ber Rirche gemeinschaftliche Anftalten feien und bag von der früheren Sannoverichen Regierung ausbrudlich anertannt sei (Schreiben des Gef. Ministerii vom 9. Kebruar 1849). "daß der Boltsichule ein nicht unbeträchtlicher Theil von eigentlichem Kirchenvermögen theils ohne Beiteres, theils durch Bermittelung der bestehenden Berbindung zwischen Schul- und Rirchen-

diensten ju Gute tomme."

hier ward nun ausgeführt, daß die Gesetesvorlage an sich eine Beranderung des Befitftandes nicht begrunde; es follen Die Soulen nach wie vor confessionelle bleiben und eine Ummandlung in Communaliculen fei darin nicht enthalten; fur die Leitung der Auftalten und die Bermaltung ihres Bermogens bleiben unverandert die bisherigen Normen besteben; ja es bleibe unverandert die Buftandiateit der Schul-Borftande und die Aufficht über die Schulen in der untern Juftang durch die betreffenden Geiftlichen. laffe fich die Unficht vertheidigen, daß der Artikel 15 gegen die Borlage nicht angerufen werden konne, und daß auch eine Buftimmung der gandes Synode nicht erforderlich fei. andern Seite laffe fich aber nicht vertennen, daß durch die Dagregel ein Beg eingeschlagen werde, ber leicht babin führe, die Rechte ber Rirche an der Schule in Bergeffenheit gerathen ju laffen, eine allmälige Substitution der Communalidule an die Stelle der Confeffioneichule vermittelft Berwaltungeverfügungen eintreten zu laffen, daß jedenfalls der Ginfluß der Kirche auf die Schule bedeutend geschwächt und dadurch und durch bie Beschränfung ihres Ernennungerechts der untern Beamten die Sicherung ihrer Rechte fo entichieden gefährdet werde, daß es mindestens der Billigfeit entfpreche, die firchliche Bertretung über Die Sache zu boren. - Bon einer Seite ward aus den hervorgehobenen Grunden und weil eine wesentliche Alteration der fircblichen Berfaffung eine unausbleibliche Confequeng der Magregel fei, indem nämlich die fleineren Confiftorien, sobald ihnen die Schulsachen genommen, den zur Erhaltung ibres Beftandes erforderlichen Birtungetreis nicht ferner baben und badurch ber Aufbebung zugeführt werden, nicht blos eine Anhörung, fondern eine Buftimmung der Smode für erforderlich erachtet.

Ueber diese Fragen sprach fich der herr Cultus-Minifter

folgendermaßen aus:

Er erkenne an, daß in dem Art. 23. cit. eine unmittelbare Röthigung zu der Maßregel und in dem Art. 112. cit. ein unmittelbares hemmniß derselben nicht enthalten sei. Er erkenne an, daß sich in hannover die Competenz der Consistorien, ja die ganze kirchliche Entwickelung weit mehr auf reformatorischer Grundlage gehalten habe, als in Preußen. hier habe der ganze Entwickelungsgang der Monarchie dahin geführt, die Rechtsgebiete des Staats und der Kirche durch scharfe Grenzen abzugrenzen, statt ein zweiselbaftes von beiden beherrschtes Grenzgebiet zwischen ihnen liegen zu lassen. Das sühre keineswegs zu einer Lossölung des Staats von

der Kirche, im Gegentheil wirke eine icharfe Sonderung der beiberfeitigen Kunctionen in den unteren Inftangen vielmehr fur Aufrechthaltung ber Berbindung zwischen Staat und Rirche als umgelehrt. Auf bem Gebiete, welches in Preugen der Staat ftets fur fich in Unfpruch genommen babe und naturgemäß in Unfpruch nehmen muffe, liege aber die Schule; bas aber fei ber Scheidepuntt zwijchen Preukischer und Sannovericher Auffaffung. Rach erfterer muffen alle Anordnungen auf diesem Gebiete vom Staate ausgeben; Dieser gemabre zwar dem andern mitintereffirten gactor aus innerer Ertenntniß der Nothwendigfeit die gebührende Birtfamteit burch Gemährung des Gehore und durch Berudfichtigung bessenigen, mas in feinen Antragen eine materielle Begrundung habe, - bas Steuer aber behalte er ausschließlich in der hand; er compromittire nicht, wie es Confequeng der Sannoverschen Auffassung fei, mit der Rirche, schließe mit ihr teine Concordate. Unmöglich fei es, daß diese beiben entgegengesetten Standpuntte neben einander in der Preußischen Monarchie aufrecht erhalten werden; der eine fur die gesammte übrige Monarchie, der andere als Singularität für hannover. hier gelte nur ein Entweder - Dber.

Auch für ein vorgangiges Boren ber gandesipnobe liege eine

gefetliche Röthigung nicht vor.

Diesen Aussuhrungen des herrn Cultus-Ministers gegenüber ward dann von einer Seite hervorgehoben, daß, wenn es wahr sei, daß ein Rebeneinanderbestehen beider Principe unmöglich sei, dann eben die dringenoste Veranlassung vorliege, beide gründlich gegen einander abzuwägen, eine Prüfung, welche entschieden zu Gunsten des hannoverschen Princips ausfallen werde. Denn die Schule habe nicht bloß die Aufgabe, zu lehren, sondern sie solle erziehen, und dieser Aufgabe könne sie nur genügen in Verbindung, im engsten Zusammenhange mit der Kirche;

wogegen ber Berr Cultus. Minister erwiderte, daß die ganze historische Entwickelung, welche an die Stelle der zur Zeit der Reformation vorhandenen rein confessionellen Staaten solche mit confessionell gemischter Bevölkerung geschaffen habe, ein Zuruckgeben auf diese längt, mindestens seit dem Anfang dieses Jahrhunderts

aufgegebene Stellung gur Unmöglichkeit mache,

worauf von dem gedachten Commissions-Mitgliede entgegnet warb, daß das Zusammenleben verschiedener Confessionen in einem Staate nicht dahin führen konne, alle Confessionen ihrer Rechte zu

berauben, fondern fie um fo entichiedener gu ichugen.

Von anderer Seite ward bann noch betout, daß diese Auffassung des herrn Cultus-Ministers dahin führen musse, sowohl den Einklang der Vorlage mit dem Art. 15. der Verfassung als die Nothwendigkeit einer vorgängigen Anhörung der Landesspnode von diesem burch die Borlage an fich nicht gegebenen neuen Gefichtspuntte aus zu prüfen.

Die Commission wandte fich dann ferner der Erörterung der Frage zu, welche inneren Grunde die Abanderung des bestehenden Bustandes in hannover, sei es überall, sei es sofort, erfordern?

Mehrseitig ward hier geltend gemacht, daß Gesetz nicht aus theoretischen Gründen gegeben und wieder geändert werden durfen, sondern nur wenn wirklich ein materielles Bedürfniß vorliege. Ein wirkliches Bedürfniß wurde aber nur bei einer gerechten Anforberungen nicht entsprechenden Beschaffenheit der hannoverschen Bolkssichulen angenommen werden können; eine derartige Behauptung sein aber von keiner Seite aufgestellt; im Gegentheil haben selbst die der Provinz hannover angehörigen Bertheidiger der Borlage in der Commission des Abgeordnetenhauses — ohne dort oder jest hier durch den herrn Cultus-Minister Widerspruch zu ersahren — anerkannt, daß der Justand der Schulen im Ganzen ein durchaus befriedigender sei und dieselben sich den Schulen jeder andern Pro-

ving der Monarchie dreift an die Seite ftellen tonnen.

Darin aber, daß die im Jahre 1867 hier versammelten Vertrauensmänner aus der Provinz, daß der Provinzial-Landtag im Jahre 1868 den Bunsch nach einem solchen Gesese ausgesprochen, tönne ein ausreichendes Motiv für dasselbe nicht gefunden werden. Es komme nicht darauf an, daß der Landtag den Bunsch ausgesprochen, sondern welche Gründe er für denselben gegeben; derselbe habe aber diesen Bunsch nur gelegentlich ausgesprochen. Selbst die aus diesen Borgängen eiwa gezogene Folgerung, durch den Erlaß des Gesess werde einem dringenden Bunsche der Provinz Gewährung geschafft, werde hinfällig, wenn man erwäge, daß die Frage auf 52 Bezirkssynoden zur Besprechung gekommen und von diesen 50 sich gegen den Gedanken des Gesets ausgeiprochen, daß jest von einer großen Anzahl von Kirchen- bezw. Schulvorständen (83) Petitionen an das Hohe Haus gerichtet seien, welche dringend um Berwerfung der Borlage bitten.

In dieser Beziehung erklärte der herr Cultus-Minifter:

Die Vorlage set, wie oben dargelegt, das Product eines allgemeinen Grundsass und deshalb unabhängig von jedem Anstoß aus der Provinz Sannover, sei es durch den Provinzial-Landing, sei es durch einzelne Persönlichkeiten, aus der eigenen Initiative der Regierung, auf Grund einer entsprechenden Verhandlung zwischen den Ministern des Innern und des Cultus im Jahre 1866, also lange vor den als Anstoß zu derselben aufgefaßten Kundgebungen, hervorgegangen. So wenig dabei also Wünsche aus der Provinz maßegebend gewesen seien, eben so wenig könne er den in entgegengesetzt

Richtung laut geworbenen Antragen ein großes Gewicht beilegen. Die Mitglieder der Begirtespnoden und die Rirchen - Borftande werden offenbar von unbegrundeter gurcht beherrscht; fie feien in Angft gejagt, es folle ihnen die Union aufgenothigt werden, und fei auch die jegige Borlage bestimmt, auf Umwegen Diefem Biele Dienfam ju fein, und fie furchten baneben, bag die Folge bes Gefepes eine Entziehung bes jegigen Schulvermogens fein werbe. Union nicht gegen ben Billen ber Bemeinden in ber Proving ein= geführt werden folle, habe des Ronigs Majeftat der Proving feierlich versprochen und seit der Befignahme Bannovers fei von ibm. Dem Cultus-Minister, auch nicht eine einzige Dagregel getroffen, welche Diefer Allerhochsten Buficherung entgegen, auf indirecte Ginführung ber Union abziele; im Uebrigen fei die Gin= und Durchführung bes Gesehes das sicherfte Mittel, Die vorhandene Aufregung zu beschwich-Wenn die Leute fich überzeugen, daß, soweit ihre Blide reichen, fich gar nichts geandert, daß ber Schulvorftand, ber Ortsgeiftliche, bas die Schulen inspicirende Mitglied des Confiftorii unverandert in ihren Functionen geblieben, fo werden fie fich barüber nicht weiter beunruhigen, ob die lettgebachte Perfonlichkeit im Confistorium oder in der gandbroftei referirt.

Uebrigens, bemerkte der herr Cultus-Minister, scheine der identische Suhalt der großen Anzahl von Petitionen dafür zu sprechen, daß sie nicht aus eigener Anregung der einzelnen Kirchen-Borstände bervorgegangen, sondern einer Agitation von außen ihre Entstehung

verdanken.

Als besondere, durch das Gesetz zu erreichende Bortheile, wurden von Seiten bes herrn Cultus-Ministers, des Geh. Ober-Reg.-Raths Stiehl und eines Commissions-Mitgliedes dann noch folgende geltend gemacht:

1) es werde dadurch dem bisherigen Schwanten der Regierung

auf biefem Gebiete eine Ende gemacht;

2) erft hierdurch werde ein bem Sannoverichen Berfaffungs-Gefes von 1848 wirflich entsprechender Buftand herbeigeführt;

3) burch die Bearbeitung biefer Angelegenheiten burch die namliche Behorde, welche die übrigen Communal-Angelegenheiten leite, werde est ungemein erleichtert, die Gemeinden zu Berwendungen fur Schulzwecke zu veranlaffen;

4) dadurch, daß außer dem betreffenden Mitglied für Boltsschulsachen auch der Landdrost auf seinen Rundreisen in der Lage sei, die Sachen an Ort und Stelle zu sehen und mit den Betheiligten personlich zu verhandeln, werde eine große Garantie für allseitige Prüfung der Sache gewonnen;

5) in Beziehung auf die katholischen Schulen habe die Erfahrung gezeigt, daß die Confistorien fehr wenig befähigt feien, dem Bischofe gegenüber ihre Buftandigkeiten gu mahren; ben

Landdrofteien werde bies entichieden beffer gelingen.

Bon anderer Seite glaubte man diesen Gründen ein erhebliches Gewicht nicht beilegen, namentlich aber die Aussührungen zu 1. und 2. als richtig nicht anerkennen zu können, und hob zu 5. noch besonders hervor, daß die Regierung auch bei der jepigen Einrichtung in gleicher Weise es in der hand habe, ihre Zuständigkeit gehörig wahren zu lassen, wie bei der beabsichtigten neuen.

Dagegen ward eine Angahl Uebelftande hervorgehoben, welche bas Gefet theils unmittelbar, theils mittelbar im Gefolge habe.

3m Besentlichen waren es folgende Bedenken:

1) Die Kanddrosteien selbst seien vorläufig nur noch provisorische Behörden; ob die Bahl 6 festgehalten, ob daraus 8 oder gar nur eine für die ganze Provinz gemacht werden solle, sei noch immer in der Schwebe; beshalb moge man mit der jehigen Magregel warten, bis etwas Definitives geschaffen werde könne.

Dem gegenüber bestritt ber Regierungs-Commissar, Geb. Ober-Reg.=Rath von Bolff, daß die Königliche Regierung irgend Anlaß zu der Annahme gegeben, die Landdrosteien seien nur provisorische

Behörden.

2) In den ländlichen Bezirken werde selten eine Schulstelle vorkommen, welche nicht mit einem kirchlichen Amte verbunden sei, und auf der anderen Seite werden die Umstände selten gestatten, beide Functionen zu trennen. Wenn in Jukunft die Ernennung in der einen Beziehung der Landbrostei und in der anderen der Kirchen-behörde zustehen solle, wenn die letztere bei dem durch die Landbrostei ernannten Lehre die Rechte der Kirche bezüglich des Religionsunterrichts wahren solle, wenn in dieser und vielen anderen Beziehungen also an die Stelle der jesigen einheitlichen Leitung eine Duplicität treten werde, so seien, wenn nicht gar üble Conslicte, doch weitläusige Schreibereien unvermeidlich.

Der herr Cultus-Minister erkannte dies Bedenken als theoretisch begründet an; practisch aber gestalte sich die Sache nach der in den alten Provinzen gemachten Ersahrung viel günstiger. Bahrend seiner Amtszeit sei noch jeder entstandene Constict in der unteren Instanz ausgeglichen; selbstverständlich werde die Landdrostei nicht einseitig mit der Ernennung vorgehen, sondern sich zuvor mit der Rirchenbehörde in Einvernehmen sehen. In Beziehung auf Ent-

laffung beftebe aber ber gefürchtete Urbelftand ichon jest.

3) Die Behandlung durch die Regiminalbehörden werde nicht nur der Rirche ihren gebührenden Ginfluß in Schulangelegenheiten beeinträchtigen, sondern auch den consessionellen Charafter der Schule in Vergessenheit gerathen lassen; Bedensen, welche der herr Cultus-Minister, bezw. sein Commissar durch die hinweisung auf die in den alten Provinzen, namentlich Rheinland, Schlesien, Preußen gemachten Erfahrungen, sowie durch ben hinweis zu entfraften suchte, daß in den alten Provinzen die Kirche nie geflagt habe, daß

ibr Ginfluß auf die Schule ein zu beschrantter fei.

4) Die Durchführung bes Gesepes merbe ben Untergang ber verschiedenen Provinzial-Confistorien in Sannover zur Folge haben, und baburch einen Buftand berbeiführen, bem bie gewichtiaften Bebenten entgegenfteben.

Uebergebend zur Special-Berathung murden zu

§. 1.

eventuell folgende Untrage gestellt.

I. Un die Stelle best zweiten Sapes des erften alinea zu JeBen:

Den kirchlichen Organen verbleiben jedoch ihre Buftandigfeiten in Beziehung auf die Leitung des Religione-Unterrichts in ben Bolfsichulen.

Motivirt marb ber Antrag burch bie Berufung auf bie im Art. 24. der Berfaffung ber Rirche gemabrleifteten Rechte, und bann

einstimmig angenommen.

Bei Diefer Gelegenheit ward von einem Mitgliede an ben herrn Cultus-Minister die Unfrage gerichtet, ob er nicht wenigstens über Die gur Ausführung diefer Beftimmung gu erlaffenben Unordnungen Die Candessynobe zuvor horen werbe? worauf derfelbe erwiederte, daß er eine Bernehmung, fei es der Spnode, fei es ihres Ausschuffes, in diefer speciell begrengten Begiehung nicht für unguläffig erachte und diefe Frage weiterer Erwagung vorbehalten wolle.

Das zweite alinea in ber ursprunglichen Saffung bes

Regierunge-Entwurfe wieder berguftellen.

Bei benjenigen firchlichen Memtern, welche gleichzeitig mit einer Schulftelle verbunden find, verbleibt das Berufungsoder Beftatigungerecht, sowie die Aufficht und Disciplin über die Inhaber berfelben, in ihrer Eigenschaft als Rirchen-

beamte, den firchlichen Beborben.

hierzu ward noch ber Unter-Berbefferunge-Antrag geftellt, ben richtigen Ginn bes Sages, nämlich daß die ausgesprochene Beforantung "in ihrer Eigenschaft als Rirdenbeamte" fich nur auf bie Aufficht und Disciplin, nicht auf das unbeschränkt bleibende Berufunge= ober Beftatigungerecht begiebe, burd Ginichiebung eines Romma flar zu ftellen.

Rachdem der Commiffarius des herrn Cultus=Miniftere fic gegen die biefem Antrage unterliegende Auffaffung bes Regierungs-Entwurfs auf bas Bestimmtefte verwahrt, ward ber Unter Berbefferungs-Antrag und danach der Berbefferungs-Antrag felbft mit

großer Majoritat angenommen.

3u §. 3

sprach ber herr Commissarius des Ministers des Innern den Bunich aus, das auf einem Beschlusse des andern hauses beruhende zweite alinea zu streichen. Die in demselben enthaltene Bestimmung sei reglementarischer Natur und gehöre nicht in das Geset; das volle Stimmrecht des schulkundigen Mitglieds in der Canddrostei sei aber schon durch die Landdrostei-Drdnung gewahrt.

Obwohl biefen Ausführungen gegenüber betont wurde, daß es von Bichtigkeit fei, der vollen Stimmberechtigung eine festere als nur reglementarische Grundlage zu geben, ward bei der Abstimmung

bas zweite alinea mit 6 gegen 5 Stimmen abgelebnt.

Bei ber schließlichen Abstimmung ward mit allen gegen eine

Stimme befchloffen:

bem herrenhaufe zu empfehlen: Das herrenhaus wolle befchließen: ben Geseg-Entwurf abzulehnen.

Die Aeußerung bes herrn Ministers im hause ber Abgeordneten lautet :

Unter den Bedenken, welche bis jest dem Geset-Entwurfe gegenübergestellt worden sind, ist mir nur der einzige Einwand als einigermaßen von scheinbarem Gewicht erschienen, welcher sagt: warum solche Eile mit dem Geset; man könne ja noch warten, namentlich bis das allgemeine Unterrichts-Geset zu Stande komme.

Dieser Einwand hat etwas Scheinbares, aber nur etwas Scheinbares, und ich muß dem gang entschieden von meinem Standpunkt

aus widersprechen.

Ich erlaube mir diejenigen herren insbesondere, die erst in dieser Session Mitglieder dieses hoben hauses geworden sind, mit wenigen Werten zuruckzuweisen auf den Gang, den die Königliche Staats-Regierung bei Beurtheilung der Frage bisher gegangen ist. Sie hat, nachdem die Provinz hannover dem Preußischen Staate einverleibt worden ist, es unmittelbar als ihre Aufgabe und als eine innere Nothwendigkeit anerkannt, die Leitung und Ordnung des Schulwesens auf denselben Kuß zu bringen, auf welchem es in der ganzen übrigen Monarchie steht. Es ist dies ein Grundsab, der nicht aus der willkürlichen Gleichmacherei hervorgegangen ist, sondern ein Grundsab, der aus der inneren Erkenntniß der Nothwendigkeit hervorgeht, die bei uns das Schulwesen und die Leitung des Schulwesens so organistrt hat, wie es besteht.

Die Art und Weise der Leitung unseres Schulwesens ist hervorgegangen aus derjenigen Periode, die als die Wiedergeburt bes Preußischen Staates angesehen zu werden pflegt, und dies mit Recht. Sie ist hervorgegangen aus ber Periode nach bem Tilfiter Frieden bis zur Wiederherstellung der geordneten Preußischen Busstände; und die Organisations-Gesese von 1810 und 1817, welche in dieser Periode erlassen worden sind, haben es als einen sesten Grundsat bingestellt, daß eine vom Staate institutive administrative Behörde die Oberleitung des Schulwesens in die Hand nehme. Richt daß sie damit verfahre, als mit einem Gegenstand "der Wilkur", sondern als mit einem Gegenstande, bei dem alle übrigen berechtigten Factoren — die Gemeinden durch die Schulvorstände vertreten, die Kirche durch die Local-Aussicht der Geistlichen und Superintendenten — mitwirken, während der Schwerpunkt der Extung

in der Sand ber ftaatlichen Beborde fein muß.

Diefen Grundfat haben wir bei und in bem alten Preufen feit 50 Jahren und langer gehandhabt, und wir durfen es mit Befriedigung fagen, wenn wir auf biefe Periode gurudbliden, daß bie Entwidelung unferer Ration gerade unter biefer Leitung ber ftaatlichen Behörde zu einer Stufe gelangt ift, wie wir fie mit Freuden jest in den politischen und in den socialen und sittlichen Ruftanben unferes Boltes vor Augen feben. Dag wir eine folche Inftitution lieb haben, daß wir fie bochachten, daß wir fie nicht tonnen burchbrechen und durchlochern laffen burch Singularitaten einzelner gandes= theile, bedarf der naberen Ausführung nicht. Es mar baber für bie Konigliche Staats-Regierung nur eine Zeitfrage, wann und unter welchen Umftanben daffelbe Princip, was unfere Regierungs-Inftruction von 1817 feftstellt, auch in der Proving hannover gur Ausführung tommen tonnte. Bir haben es gur Ausführung gebracht in einer Ginzelanwendung icon mabrend bes fogenannten Dictaturfahres, nämlich in Beziehung auf Die Seminarien. war es möglich, wir hatten in hannover eine Institution porgefunden. Das bortige Schulcollegium, welches mit einer leichten Beranberung auf benfelben guß gebracht werben tonnte, auf bem unsere Schulcollegien fteben; Diefer Beborbe tonnten Die Seminare ohne Beiteres überwiesen werben. Andere ftand es mit bem Glementarschulwesen; ba fehlte mabrend bes Dictaturjahres ber Regierung bas Organ, welches fie benuben tonnte. Man mar bamals nicht ber Anficht, bag bie gandbroffeien fort besteben murben: man mar vielmehr der Anficht, daß Regierungs-Collegien eingerichtet werben mußten, in der Beife, wie fie in den übrigen Provingen befteben, und biefen Regierungs-Beborben follte bann bie Leitung bes Schulwefens übertragen werden, gang nach bem Princip der Preußischen Gefeggebung. Die Sache hat einen anderen Berlauf genommen. In ber Borlage, welche die Regierung im Jahre 1868 an den gandtag brachte, war die Uebertragung des Schulwefens auf die Regierungs-Abtheilungen fur Rirche und Schulmefen ausbrudlich ausgesprochen; die Sache nahm aber einen aubern Gang; es murbe von der Candesvertretung diese Borlage nicht adoptirt, und die Landbrosteien in hannover blieben bestehen, so daß also die Ginführung des Altpreußischen Principes, die schon im Jahre 1868 beabsichtigt war, nun nicht zur Ausführung kam. Die Zeit der leten zwei Jahre 1869 und 1870, ist dazu benutt worden, um zu erwägen, welche Organisation nun einzutreten habe, ob man das Schulcollegium allein, ob man die Landdrosteien allein, ob man das Schulcollegium wenigstens für diesenigen Functionen, die die Schulcollegien auch in den alten Provinzen in Beziehung auf das Elementarschulwesen haben, solle eintreten lassen, und erst kurz vor Eröffnung der gegenwärtigen Session ist man mit allen betheiligten Factoren und mit allen den Informationen, die eingezogen werden mußten, schlässig geworden, diesenige Borlage zu machen, welche

gegenwartig der Berathung des hoben Saufes vorliegt.

Sandelt es fich alfo um ein großes und allgemeines Princip, ein Princip, bas burch unfere gange Staatsorganisation bindurchgebt. welchem gegenüber eine Singularität nicht besteben fann, weil fie bas Princip icabiat und gefahrbet, fo find bie Fragen, wie fich in Sannover felbit die einzelnen Theile ber Bevolferung bagu ftellen, nicht die absolut entscheidenden gewesen, sondern nur von secundarer Bedeutung. Es ist von Bebeutung gewesen, daß der Provinzial-landtag, daß hier das haus, — auf Anregen derjenigen Mitglieder, die der Provinz angehören, — daß fruber auch die Bertrauensmanner, die bier gebort worden find, fich fur diese Organisation erklart haben. Dan bat auf ber andern Seite freilich auch bas fich nicht verhehlt, daß auf dem Gebiete der firchlichen Organe eine ftarte Biberftrebung gegen biefes Princip vorhanden fei; man hat fich aber auch ebenfo bavon überzeugt, bag diefe Biderftrebung wefentlich bernht auf einer Summe von irrigen Borftellungen, von Borurtbeilen, die an diese Inftitution fich fnupfen, und die allerbinge benen, welche fich von folden Borurtheilen beberrichen laffen, ale etwas gang außerorbentlich Bebenfliches und Gefahrliches er-Wie groß diese Summe von Vorurtheilen ift, haben wir beute in diefem Saufe felbst gebort - ich brauche es nicht zu recapituliren. Es ift von ber anderen Seite barauf hingewiesen worden, man foll doch nur ben Status, ber in ben alten Provingen beftebt, fich vergegenwärtigen, um fich ju überzeugen, daß eine Bergewaltigung ber Rirche und bes religiofen Elements in ber Schule, wie fie gefürchtet wirb, nun und nimmermehr bie Abficht oder auch nur die Kolge ber neuen Inftitution fein tann und fein foll. 3ch fuge aber noch Gines bingu, eine Erfahrung, die wir gerade in Sannover gemacht baben. Gegen die Uebertragung des Geminarmefens auf das Provinzial - Soulcollegium ift ganz genau berselbe lebhafte Widerstand in Bergen von Petitionen zu Tage gekommen, wie es jest in Bezug auf bas Glementariculmefen uns angefündigt wird.

Die Regierung hat sich aber nicht irre machen lassen und sie hat die Genugthuung, daß, ungeachtet dieser großen Summe von Bestürchtungen nicht eine einzige reale Beschwerde zu Tage gekommen ist, daß die Leitung der Seminare durch das Provinzial-Schulscollegium, sei es zum Nachtheil der pädagogischen Entwicklung, sei es zum Nachtheil der kirchlichen Interessen und Bedürfnisse, gereicht habe. Wenn wir also es erlebt haben, daß in Beziehung auf das Seminarwsen wiese Borurtheile sich geklärt und die Besorgnisse sich als unberechtigt herausgestellt haben, so dürsen wir uns auch wohl der Hossung hingeben, daß dieselben Borurtheile auf anderem Gebiete vor der Macht der Thatsachen zerrinnen werden. Ich bitte Sie daher, meine Herren, daß Sie sich nicht Besorgnissen hingeben, die nach der innigsten Ueberzeugung der Staats-Regierung weit über das Maß dessenigen hinausgehen, was irgend eine Berechtigung für sich hat, sondern daß Sie mit gutem Vertrauen nach den bisher gemachten Ersahrungen der Gesesvorlage Ihre Zustimmung ertheilen.

Sch bemerte endlich, bag bie Gefetesvorlage wefentlich und ausschlieflich einen formalen Charafter bat. Sie will nichts Anderes als bie Attribute, welche gegenwärtig von ben evangelischen und katholischen Confiftorien in Beziehung auf bas Schulwesen gehandhabt werben, auf die ganddrofteien übertragen. Sie rührt nicht im Entferntesten die materielle Frage an, was dem einen ober anderen Organe für die firchlichen ober communglen ober sonftigen Interessen in der Proving gutommt gegenüber ber staatlichen Beborbe. Diese materielle Frage ift allerdings eine folde, die nicht anders gelöft werben tann, ale in bem Unterrichtegesete, benn bie materiellen Fragen der Berechtigungen ber einzelnen Ractoren fteben in einem inneren Zusammenhange. 3d halte es nicht für gut und nicht für richtig, Ginzelnes baraus berauszureifen, ohne fich zu vergegenwärtigen, welches die Berechtigungen aller Factoren find, und deshalb tann ich Sie nur bringend bitten, daß Sie nicht dem Antrage Folge geben, welcher in die materielle Berechtigung eingreift. Daß wir aber befugt find, über diese formale Competenz Bestimmungen zu treffen, und nicht blos rechtlich befugt find, fondern auch nach innerer Bedeutung befugt und angewiesen find, fie zu treffen, ohne bag bas Unterrichtsgeses in's Erben tritt und berathen ift, das glaube ich, liegt auf der hand. Ich mochte in der That miffen, wo und in welcher Beife irgend einem berechtigten gactor ein Schaben geschieht baburch, daß an die Stelle der jest bestebenden Beborbe eine andere. andere componirte, aber mit denfelben Rechten befleidete Beborbe tritt.

Falfen wir diese formelle Seite bes Gesets scharf in's Auge, so wird das uns erleichtern, über viele Bedenken hinwegzugeben, die von der einen oder der anderen Seite aufgestellt werden. Dagegen kann ich allerdings der Forderung nicht nachgeben, daß auch die neu zu bildenden Organe sich auf den Boden zurudzieben sollen. auf

welchen die früheren Organe factisch sich beschränkt haben, und auf dassenige verzichten, was die früheren gesehlich in Anspruch nehmen durften. Bielmehr wird von den neuen Organen gefordert werden, daß sie ihre Wirksamkeit in dem Umfange üben, welcher gesehlich schon den alten zugestanden hat, und Alles dassenige geltend machen, was nach dem Recht dem Staate und der Staatsgewalt zukommt. Und wenn in den Motiven an einer Stelle gesagt ist, daß beispielsweise in der Diöcese Osnabrück das katholische Conssistorium gesehlich befugt gewesen war, die Oberaussicht über den Lebenswandel und die Amtssührung der Schullehrer mit Einschluß der vorfallenden Correctionen, über die Ordnung des Unterrichts und eine Mitwirkung bei Anstellung und Prüfung der Schullehrer zu handhaben, so fordere ich von dem neu zu bildenden Organ, daß es von diesen ihm gesehlich zustehenden Besugnissen auch wirklich Gebrauch mache.

Die Aeußerung des herrn Ministers in dem herrenhause lautet:

Die Commission bieses Hohen Hauses hat mit einer ber Einsteinmigkeit nahekommenden Majorität sich für die Verwerfung der Gespoorlage entschieden. Ich bedauere, daß die Gründe, welche von Seiten der Staats-Regierung zur Motivirung ihrer Vorlage schriftlich und der Commission mundlich vorgetragen worden sind, nicht einen andern Erfolg schon bei der Commission gehabt haben; ich erkenne aber gern und mit Dank an, daß die Auffassung der Staats-Regierung in dem Berichte der Commission mit voller Objectivität und Alarheit niedergelegt ist; die Mitglieder des Hohen Hauses werden daher schon aus der Einsicht des Berichtes Gelegenzbeit haben, sich die Verschenheit und die Gegensähe der beidersseitigen Standpunkte mit voller Alarheit zu vergegenwärtigen. Es entbindet mich dieses aber nicht von der Pflicht, nun auch in näherer Aussührung noch vor dem Plenum des Hohen Hauses die Gründe zu entwickeln, welche für die Staats-Regierung leitend gewesen und die auch der Gegenaussührung des Commissionsberichts gegenüber mit aller Entschiedenheit seitgehalten werden müssen.

Der Commissionsbericht spricht sich zunächst aus über bas Bershältniß, welches die Borlage gegenüber den Bestimmungen unserer Preußischen Versassiungs-Urkunde und gegenüber der Special-Gesesgebung in der Provinz Hannover einnimmt. In Beziehung auf unsere Preußische Versassungs-Urkunde wird als Resultat hingestellt, daß der Artikel 23 der Versassungs-Urkunde keine absolute Köthigung enthalte, mit der Veränderung der Ressorbeitnisse, wie vorgesschlagen ist, unmittelbar vorgehen zu müssen. Auf der andern Seite wird aber auch anerkannt, daß der Artikel 112 der Versassungs-

Urkunde teine absolute Bindung enthalte, welche bie Gesetzebung bindere, mit biefer Beranderung vorzugeben, fo daß die Entscheidung barüber, ob der eine oder der andere Beg gemählt werden foll, abhänge von den inneren Grunden, die bei der Frage in Betracht tommen. 3ch fann diefer Auffassung im Gangen und Großen mich anschließen, muß aber gegen die Motivirungen, die an einzelnen Dunften in bem Berichte enthalten find, meine entgegengefeste

Erflarung und Auffaffung bier noch naber barlegen.

3ch finde junachft in ber Beleuchtung bes Berichtes bie irrige Auffassung wiederholt, die auch an einer anderen Stelle fich tundgegeben bat, ale werde burch die Annahme des Gefetes eine Ber-Schiedenheit in der Behandlung des Schulwesens auf bem Gebict der katholischen und auf dem Gebiet der evangelischen Rirche berbeis geführt; es wurde bas Gefen, wenn es ins Leben trate, nur bie evangelische Rirche benachtheiligen, wenn ich fo fagen barf, um von bem Standpunkt in der Mehrheit ber Commission zu reben, mabrend es der katholischen Rirche Vortheile zuwende ober belaffe. Diefer Auffaffung muß ich entgegentreten. Der Artifel 23 ber Berfaffungs-Urtunde verlangt, daß bie Leitung und die Anfficht unferes Bolfsiculmefens einer vom Staate ernannten Beborbe übertragen werbe. Die Organisation, die jest vorgeschlagen wird, nämlich, bag Die Landdrofteien Die Leitung und Aufficht unferes Boltsichulmefens übernehmen, entspricht biefem Paragraphen. Die Bestimmung entfpricht aber nicht nur in Ansehung ter evangelischen, sondern auch ber tatholischen Rirche diesem Paragraphen der Verfassungs Urfunde.

Es ift in der Motivirung der Regierungsvorlage nachgewiesen, bag ber factische Buftand, in welchem gegenwärtig bas tatholische Schulwesen sich befindet, nicht den gesetlichen Bestimmungen entfpricht, daß nach den gesetlichen Bestimmungen, wie fie in bem Dublicandum vom Jahre 1802 fur ben Bereich bes Bisthums Denabrud niedergelegt find, ber Staate-Regierung und ben ftaatlichen Behörden gutomme: die Disciplin über die Lehrer, die Ord-nung bes Unterrichtsplans, das Inspectionsrecht.

Wenn diefe Befugniß geseglich ber Staatsbeborbe gutommt, und von ber Staatsbehorbe gehandhabt wird, bann ift bas gebedt, mas der Artifel 23 forbert. Derfelbe forbert Die Leitung und Aufficht. Wer aber den Unterrichte-Plan zu bestimmen bat, mer über Die Annahme ber Lebrer bas lette enticheibende Bort ju fprechen bat, wer bas Inspections- und Bisitations-Recht bat, und wer biejenigen Lehrer, die den von der Beborde vorgeschriebenen Unterrichts-Plan und ihre Pflichten nicht erfüllen, auch von ihrem Amte entfernen tann, der übt die Leitung und Aufficht über bas Boltefculwesen in dem Sinne, wie die Berfassung es fordert.

Es wird dabei nichts gefordert und vorausgesent, was nicht bie hannoveriche Gefengebung ber Staatsbeborbe bereits zugewiesen hat. Der Unterschied liegt nur darin, daß die Staats-Regierung glaubt, in den Landdrosteien ein kräftigeres Organ zu sinden für handhabung der dem Staate gesehlich zukommenden Rechte, als die vormalige hannöversche Regierung in den katholischen Consistorien gefunden hat, die nach langen Verhandlungen mit der bischösslichen Behörde schließlich ihre hand zurückgezogen und die Rechte nicht gehandhabt haben, die das Publicandum ihnen zuweist. Ich muß daher daran sesthalten, daß die Annahme und Durchführung des hier proponirten Gesehes in Beziehung auf das katholische Schulwesen dem Staate die Rechte, und zwar auf dem Boden der hannöverschen Gesehgebung zuweisen würde, die sie in Bezug auf das evangelische Schulwesen in Anspruch nimmt. Das ist der eine Punkt, in dem ich gegen die Ausführung der Commission mich er-

flaren muß.

Gin zweiter Puntt betrifft bie Auffassung, welche ber Stellung der evangelischen Consistorien zu Theil geworden ift. barin ausgeführt, daß die Stellung, welche die Abtheilung fur bas Boltsichulmefen in den evangelischen Sannoverschen Confistorien eingenommen bat, in Uebereinstimmung ftebe mit den alteren Sannoverichen Gesegen von 1840 und dem Busagesetze vom 5. September 1848. Es fann bies in einem gemiffen Ginne zugegeben werben, wenn man nämlich fefthalt und ohne allen Rudhalt zugesteht, bag Die Abtheilungen für bas Boltsichulwesen in ben Sannöverschen Confiftorien mirtlich rein und einfach Staatsbeborben feien. wird aber nicht zugeftanden, sondern bei bem nachften Schritte wird ausgeführt, unter Bezugnahme auf ein Schreiben ber Sannoverschen Stande, daß die Schule eine gemeinschaftliche Anftalt fei bes Staates und der Rirche, und aus diefem Befige beraus wird eine Art von gemeinschaftlichem Gigenthum entwidelt, an welche bie Forberung gefnüpft wird, bag eine Aenderung an Diefem Statute nur unter gegenseitiger Genehmigung ber beiberseitigen Kactoren möglich sei.

Wenn wir den Ausbruck "gemeinschaftliche Anstalt" in dem Sinne der materiellen inneren Bedeutung nehmen, so hat dieser Ausdruck sein volles Recht, da beibe das Recht haben, an dem Gebeihen der Bolksschule nicht bloß ein bestimmtes Interesse zu haben, sondern einen berechtigten Anspruch, dabei mitzuwirken. Die Preussische Regierung wird niemals diesen Anspruch verkennen, seine Berechtigung niemals verläugnen. Aber etwas Anderes ist es, wenn ich den Ausbruck "gemeinschaftliche Anstalt" in einem juristischen Sinne nehme, wenn ich sage, Staat und Kirche sind als Condomini der Schule gegenüber zu betrachten, und Keiner von beiden kann einseitig irgend etwas thun, ohne daß der Andere consentirt.

Gegen diese Auffassung muß ich mich entschieden erklaren, fie widerspricht dem Berfassungsleben, wie fie vor unserer Berfassung

beftanben, und wie es bem Sinne und bem Beifte nach auch in unferer Berfaffunge - Urfunde Ausbrud gefunden hat. Nicht eine Bindung bes Staates an ben Confens der Rirche, daß bie zeitigen firchlichen Organe ihren Confens in formulirter Beise erflaren munten, nicht in biefem Sinne burfen wir die Soule als eine gemeinschaftliche Anftalt von Staat und Rirche annehmen, fonbern nur in dem Sinne, daß fie ale zwei nach innerer Bedeutung berechtigte Factoren sich die Hand reichen follen, während das Recht ber Entscheidung auf der einen Seite liegt. Ich weiß sehr wohl, baß alle Bergleiche etwas Sintenbes, etwas febr Bedenfliches baben; wenn aber die Gesethgebung in anderen Berhaltniffen, g. B. in Begiebung auf die Rinder-Erziehung bem Bater und ber Mutter es überläßt, zu bestimmen, wie bie Rinder erzogen werden follen, folieflich aber bem Bater bas Recht ber Enticheidung gutommt, fo liegt barin etwas Aehnliches, wie zwischen bem Berhaltniffe ber Rirche und bes Staates in Beziehung auf die Schule. Die juriftifche Berechtigung liegt auf Seiten bes Staates, ber Staat wird aber feine Anerkennung niemals ber inneren Bedeutung verfagen burfen,

welche bem Intereffe ber Rirche gebührt.

Der Bericht geht bann weiter über auf Artifel 15 ber Berfaffunge-Urfunde und laft es, wenn ich ibn richtig aufgefaßt babe, unbestimmt, ob ber Artitel 15 bier einen Anspruch von Seiten ber Rirche begrundet oder nicht. Bunachst wird der Ginwand ermabnt, als ob burch gegenwärtige Gefetesvorlage bas Gigenthum ber Rirche an benjenigen Fonds und Stiftungen, Die zu Schulzweden beftimmt find, alterirt werde. Das ift nicht ber gall. Die Gefetesvorlage enthalt barüber fein Bort, und die nach biefer Seite gezogenen Confequenzen find unberechtigt. Benn aber weiter in dem Commiffions Berichte ausgeführt wirb, daß doch indirect eine Benachtheiligung der Rirche eintrete, ibr Ginflug nicht mehr berfelbe fei, es murben fogar inbirect Die Ginrichtungen innerhalb ber Rirche selbst einen Rachtheil erleiben. wenn die gandbrofteien eintreten, es wurden die Confiftorien nicht mehr lebensfähig fein, wenn man ihnen bas Schulmefen entziehe. so geht diese Folgerung zu weit. Der Artitel 15 ber Berfaffunas-Urfunde giebt feinen Titel, bergleichen indirecte Confequengen als Rechtsverletungen binguftellen. Darauf tommt es aber an: wie weit geht bas Recht auf ber einen ober anderen Seite, und baf man nicht burd Bestimmungen ber Verfassungs-Urfunde fich gebeckt alaubt, wenn die Bestimmungen ber Berfaffunge-Urfunde es nicht mit flaren Worten aussprechen. 3ch muß aber auch ber Ansicht sein, daß die Einrichtung, wie sie gegenwärtig in der Proving San-nover besteht, wenngleich sie durch Uebereinstimmung der dortigen legislativen Gewalten ber Rrone und ber Stande gu Stande ge= tommen ift, bennoch nicht im völligen Ginklange fteht mit bem Gedanken und den Principien, die in der Verfassunge-Urfunde nieder=

gelegt find. Der Bericht der Commission hat im Auszuge bie

betreffenden Beftimniungen in Noten angeführt.

Bergegenwärtigen Sie sich die Bestimmungen, welche die Befete von 1833 und 1840 enthielten; barin war gesagt: Die Leitung ber Boltsichule bleibt auf ber untern Stufe ben Beiftlichen, auf ber boberen ben Confiftorien. Das war also ber Standpunkt, wie er jest ungefahr besteht, und wie ibn die Majorität der Commission beibebalten will. Das Berfassungsgesetz von 1848 aber sagt: bei ber Leitung des Schulwesens treten auf der untern Stufe Schul-vorftande ein, die oberfte Aufficht aber geht auf eine vom Minis fterium anzuordnende Schulbeborde über. Daß man im Sabre 1848 unter der vom Ministerium anzuordnenden Schulbeborbe nicht die Confiftorien, wie fie damals bestanden, verstanden bat, glaube ich, wird Sebermann jugeben, es mare fonft ein überfluffiger Sat gewefen, weil das Gefen von 1848 gefagt hat, die Confiftorien haben bie Schulaufficht. Es bat also bamals, im Jahre 1848, gang entichieden die Absicht obgewaltet, an Stelle der Confiftorien eine vom Ministerium einzusepende Schulbeborbe, eine anders organisirte Beborbe eintreten zu laffen, die Abficht alfo, die ftaatliche Aufficht und bie leitende Gewalt ber Staatsbehorde an die Spipe zu ftellen.

Wenn man nun spater fich in der Proving hannover dabin geeinigt hatte, daß man bei den Confiftorien Abtheilungen fur bas Bolksichulmesen eingerichtet hat, welche theilweise burch neugewählte Mitglieder beset worden find, theilweise mit aus den alten Confiftorien berübergenommenen Mitgliedern, und wobei ichließlich in gewiffen Fällen Plenarfipungen beider Abtheilungen ftattfinden, fo ift bas eine Ginrichtung, ju ber freilich die hannoverschen gefebgebenden Gewalten berechtigt waren, von der man aber nicht fagen tann, daß fie der Idee des Berfaffungegesetzes von 1848 entspricht; und wenn nun unfere Berfaffunge-Urtunde, unfere Preußische Gefet gebung und administrativen Principien wiederum in Uebereinstimmung fteben mit dem, mas das hannoveriche Gefes von 1848 bestimmt batte, bann murbe es erlaubt fein, auch gurudzugreifen auf jene Auffassung, die sich bamals geltend gemacht hatte, und die spatere Dragnisation in die Babnen zu leiten, wie fie unserer Berfaffungs-Urfunde und unferen abminiftrativen Bestimmungen entsprechen.

Die Hauptfrage, um die es sich handelt, ist die: ob ein inneres Bedürfniß zu einer Aenderung vorhanden ist. Als Belege für dieses innere Bedürfniß sind genannt worden die Zeugnisse des Provinzial-Landtages, des Abgeordnetenhauses, einzelner Stimmen aus der Provinz und in neuester Zeit insonderheit die sehr bestimmte und in der Commission erklärte Bezeugung des Leiters der Administration in der Provinz, des Oberpräsidenten. Ich gebe nun zu, daß nicht ein in dem Maße brennendes Bedürfniß vorhanden ist, daß in dem Augenblick ein großer schwerer Schade entstünde aus der Richt-

annahme bes Gefetes; nicht in Diefem unmittelbaren Schaben. ber entsteben tonnte, ift bas Bedürfniß zu suchen, baffelbe liegt tiefer, es liegt in ben Principien, die den beiden Anschanungen zu Grunde Es steben bier zwei große Principien einander gegenüber: bas eine, welches fich verkorvert findet in unsern Altpreußischen Traditionen, in unsern Ginrichtungen, wie fie aus der Zeit Friedrich Bilhelm I. und Friedrich bes Großen ber, und in vollfter Ausbehnung feit dem Sahre 1808, feit der Reugestaltung des Preußischen Staates nach dem Unglude der Jahre 1806 und 1807 gur Anertennung und Ginführung getommen find, Principien, denen unfere Berfaffunge-Urtunde gleichmäßig Rechnung tragt, und bie burch alle unfere Befeggebungen feit ber Beit gleichmäßig hindurchgeben. Diefem Princip gegenüber fteht eine Auffasfung, wie fie eben als ber Proving Sannover eigenthumlich bezeichnet worden ift, und beren relative Berechtigung ich gern anerkennen will, die aber - ich tann es nicht anders ausbrucken - in einer gemiffen Unflarbeit und Salbheit befangen ift, die nicht wagt, vollen Ernft zu machen mit ben Consequenzen, die baraus bervorgeben, die nicht magt, fich bie Frage gang flar ju ftellen, wer auf bem Gebiet ber Schule bas Steuer baben foll, die Staate-Regierung ober die Rirche; benn fo ftebt die Frage.

Meine herren! Wenn eine Frage von dieser Tiefe und Bebeutung angeregt ist, wenn fie feit ben vier oder funf Sahren nach 1866 — ich will auf die früheren Borgange nach dem Jahre 1848 in der Proving hannover gar nicht zurudgreifen - die gange Proving bewegt bat, wenn fie zu wiederholten Malen aus der Proving felbft burch die Stimmen ihrer berechtigten Bertreter gur öffentlichen Renntniß gefommen ift, wenn fie jest dabin gedieben ift, daß die Staate-Regierung fich von ber Rothwendigfeit vollstandig überzeugt bat, und daß der andere Factor der Gefetgebung, das andere Saus, mit einer Majoritat von zwei Dritteln ber Stimmen fich dafür erklart bat, bann, meine herren, ift es boch eine febr ernfte und für die Entscheidung schwer ins Gewicht fallende Frage, ob es opportun ift, eine solche Frage aus bloger Rudficht, es sei nicht fo bringend bamit, gurudauschieben; bann, glaube ich, muß ber audere Factor ber Gefeggebung, wenn er zu einem entscheidenden Botum aufgefordert ift, barüber fich flar werben aus inneren, principiellen Grunden; folgen wir diesem Princip oder jenem? ein bloges Bertagen, ein bloges Berichieben der Frage beilt nicht, es ichabet nur. Und fo mochte ich benn bitten, daß auch biefes Sobe Saus die Frage fich in ihren gangen Confequengen und in ihrer gangen Scharfe vor Augen ftelle und barnach feine Entichliegung treffe.

Es ift nun gesagt worden: ja, die Proving selber verlangt es nicht; die Stimmen im Provingial = Landtage, die Stimmen ber Bertreter ber Proving in dem andern hause druden nicht die wahre

-Absicht der Provinz aus; es ist eine große und schwer ins Gewicht fallende Maffe der Bevollerung, die die Sache unverandert laffen will; und der Ausdruck fur diese lettere Auffaffung findet sich am klarften ausgedruckt in dem Botum der Begirkssynoben und in den Petitionen, die auch an diefes Saus berangekommen find. - 3d ftelle das Factum nicht in Abrede, daß von diefen Bezirtsspnoben, mit wenigen Ausnahmen fammtlich ber Bunfc ausgesprochen ift, es beim Alten zu belaffen, und daß eine Babl von Petitionen in Diefem Sabre und auch in dem fruberen fich in diefem Sinne ausgesprochen haben. Indeffen, meine herren, ich bin ber Meinung, man muß in solchen Dingen überhaupt nicht die Stimmen gablen, fondern magen, man muß fich vergegenwartigen, welche Grunbe find es, auf benen diese Vetitionen und die Boten ber Bezirksipnoben beruben. Da finde ich denn nun in diesen Petitionen und Boten ber Begirtssynoden, soweit fie mir auganglich geworben find, por allen Dingen eine vollständige Untenninig in der Borftellung von bem, was bevorsteht. Man trägt sich dort überall mit der Furcht, daß die Organisation, wie die Staats-Regierung sie hier vorgesschlagen hat, die Entkirchlichung der Schule, die Säcularisirung des tirchlichen Schulvermogens, Die Berabbrudung ber Beiftlichen von ihrer Stellung innerhalb der Schule und ber Schule gegenüber, bie Aufhebung des confessionellen Charaftere der Schule zu ihrer noth. wendigen Confequeng habe.

Ich tann versteben, daß Jemand, der von einem theoretischen Standpunkt die Sache anfieht, bergleichen Beforgniffe begt; wir aber fteben auf bem Boden ber Erfahrung, und wir haben eine mehr als 60 jahrige Erfahrung, die uns gelehrt bat, daß die Ginrichtungen, die wir in Sannover wollen, bei ihrer Ausführung in keiner Beise diese Consequenzen nach sich ziehen. Das Princip der Gefetvorlage ift feit bem Sabre 1808 und in unferer Berfaffung begrundet; in den alten Provinzen ift von der Entlirchlichung der Schulen, von ber Gacularifation bes Schulvermogens, von ber Aufbebung bes confessionellen Charatters ber Schule, von einem Sinausbrangen ber kirchlichen Aufsicht nie und nirgend die Rede gewesen, und ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn ich bezeuge, bag, wenn Sie ben beutigen Standpunft unferer Bollsichule vergleichen mit bem Standpunkte der Volksichule von 1808, Sie dieselbe an mahrbaft driftlichem und firchlichem Gehalt mit Gottes Gulfe gewachfen finden. Gie werden mir baber jugefteben muffen, bag nicht bie Confiftorien ale Schulauffichtebeborben bas alleinige Privilegium baben, ber Schule ju ihrem Rechte zu verhelfen, sondern bag eine gewiffenhafte Staatsbehorbe, wie wir das von unfern Behorden feit 1808 fagen muffen, auch die Möglichkeit bat, ber Schule nach driftlichen und firchlichen Grundfagen gu dienen. Es liegen mir amei Petitionen vor, welche biefen Gegenstand betreffen und vielleicht in einigen Stücken ein Bild geben können von der Auffassung, die hier zu Grunde liegt. In der einen Petition sassen sich die Unterzeichner in drei Sähen zusammen. Sie sagen: wir wollen lutherische Christen bleiben; — gut! — zweitens: wir wollen, daß in unsern Schulen confessioneller Unterricht ertheilt werde; — Riemand wird ihnen daß bestreiten; — drittens: wir wünschen daher, daß unsere Schulen den Behörden unserer Kirche unterstellt bleiben mögen. Dieser dritten Conclusion sehlt die Berbindung mit Rummer 1 und 2. Ich möchte erst den Beweis haben, daß die staatlichen Behörden sie hinderten, lutherische Christen zu bleiben. Ich habe noch eine andere Petition, die mir deshalb von Werth ist, weil sie den eigentlichen Kern der Sache in unverhüllter Weise ausdrückt, wie ich es in dem Eingange anzudeuten mir erlaubt habe.

Die Petition stammt aus Osnabrūck. Es heißt darin: "Bir verkennen nicht, daß die Bolkschulen zu den Instituten gehören, an denen Staat und Kirche das größte Interesse haben. Aber da kann doch nur einer von beiden die eigentliche Leitung üben." Die Petition fährt dann fort und behauptet, daß, da nach gegenwärtiger Bersassung die Consistorien die Leitung übten, man sie ihnen auch nicht werde entziehen können, ohne daß man eine Berhandlung mit den kirchlichen Behörden eintreten lasse, und sie beruft sich dabei auf §. 23. des Berkassungsgesesses vom 5. September 1848. Ich halte es nicht für überflüssig, diesen Paragraphen näher zu betrachten, er redet von einer ganz anderen Sache; er sagt an den betreffenden Stellen: "über Abänderung der bestehenden Kirchenversassung wird der König mit einer von ihm zu berufenden Versammlung vou geistlichen und weltlichen Personen, welche theils von ihm bestimmt, theils von kirchlichen Gemeinden auf eine von der Regierung durch Verordnung zu bestimmende Weise gewählt werden, berathen."

Da ist von der Kirchenverfassung die Rede, und diesen Paragraphen hat die vormalige Hannöversche Regierung buchstäblich zur Ausführung gebracht, als sie sich dazu bewogen fand, eine Beränderung in der Kirchenwerfassung vorzunehmen. Sie berief eine Borsynode, sie hörte dieselbe und septe dann fest, was sie ihrerseits für nothwendig erachtet hat. Wenn man aber diesen Paragraphen, welcher für die Kirchenverfassung gegeben ist, anwenden will, und daraus Rechte herleiten will für die Betheiligung der Kirche an der Schule, so liegt die falsche Prämisse zu Grunde, daß die Schule Eigenthum der Kirche im juristischen Sinne sei, daß der Staat über die Schule keine Disposition tressen könne ohne Hörung der Kirche; man stellt den Staat auf die Basis des Concordats mit der Kirche, und entzieht ihm diesenige Souverainetät, die er auf dem Gebiete der Schule hat und haben muß.

Bergegenwärtigen wir uns die Frage einmal nach einer anderen Seite bin. In Beziehung auf die evangelische Rirche wird gefordert,

daß eine Bersammlung, bie aus geiftlichen und weltlichen Mitaliedern befteht, zusammentrete, und über die Art und Beife, wie eine Auseinandersehung amischen Staat und Rirche auf dem Gebiete ber Schule ftattfinden fonne, berathe. Benden wir das Alles im Princip benn mas dem Ginen recht, ift dem Andern billig - auf die katholische Rirche an, so werden mir die Renner des kirchlichen Rechtes zugeben, daß von einer Berfammlung der Art bei ber fatholiften Rirche nicht bie Rebe fein tann, benn die tatholifche Rirche tennt nicht eine folche Reprafentation ber Rirche, fondern auf ihrem Gebiete find die Bischöfe die alleinigen Reprafentanten. Dun aber bat bie hannoveriche Staats-Regierung, wie bies in ben Motiven der Regierungsvorlage bervorgehoben worden ift, einen Zeitraum von 10-15 Jahren bindurch mit den Bischöfen von Sildesbeim und Donabrud in Berhandlung geftanden, und bat es nicht vermocht, mit ben Bijchofen zu einer Auseinandersepung zu gelangen, welche bem Rechte bes Staates entsprechend gewesen mare. Glauben Sie, meine herren, wenn wir das Princip annehmen, wie es in jener Petition enthalten ift, und wie ich es in dem Berichte ber Commiffion burchichimmern febe, glauben Sie, bag es une beute anders gelinge werbe, eine Bereinbarung mit ben Bifcofen auf biefem Gebiete berbeizuführen? Biffen Gie nicht, daß die tatholische Rirche von ihrem Standpuntte aus hierbei absolut bem Staate gar fein Recht zugefteben tann? Bie ift es möglich, daß ein Bifchof bem Staate Diejenigen Rechte zugesteben tann, Die ber Staat in Anspruch nehmen muß? Es bleibt nichts übrig, als bag ber Staat, mas er als gutes Recht fur fich in Anfpruch nehmen muß, das, mas mit ber Frage feiner eigenen Erifteng verwachsen ift, übt, und bagu ift die politische Besetgebung vorhanden.

Ich wiederhole, daß der Standpunkt, den die Majorität der Commission vertritt, einer ist, der von unsern Altpreußischen Traditionen und von der Anschauung, in der wir großgewachsen sind und von der wir nicht loskommen können, ein durchaus verschiedener ist, ein Standpunkt, der ein Bertragsverhältniß über die Schule zwischen Kirche und Staat constituirt, und der dem Staate seine Freiheit und sein Recht nicht zugesteht. Ich kann nicht glauben, daß das Hohe Haus, welches von sehre berusen gewesen ist und in einer so eminenten Weise diesen Ruf erfüllt hat, unsern Preußischen Staat zu stüßen und zu sörbern auf den Grundlagen, auf denen er entstanden und erwachsen ist, daß dieses Hohe Haus in einer so wichtigen und bedeutenden Frage, wie die gegenwärtige, von seinem Principe abgehen könnte, und ich rechne daher mit Bestimmtheit darauf, daß die Entsschung eine andere sein werde, als sie von Seiten der Commission

gefällt worden ift.

In dem Saufe der Abgeordneten ift der Entwurf mit großer Majorität angenommen, in dem herrenhause abgelehnt worden.

Die aussuhrlichen Berhaublungen finden fich in ben flenographischen Berichten bes hauses ber Abgeordneten 20te, 21te und 22te Sitzung, und in ben flenographischen Berichten bes herrenhauses 9te Sitzung.

# II. Atademien und Universitäten.

33) Personal=Beränderungen bei der Atademie ber Wissenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1870 Ceite 197 Rr. 77.)

Bei ber Königlichen Atademie ber Biffenschaften zu Berlin find mahrend bes Jahres 1870 folgende Personal = Beranderungen eingetreten:

Geftorben find: bas orbentliche Mitglied ber phyfifalisch-mathematischen Rlasse, Geheime Regierungs = Rath und Professor Dr.

Magnus, und

das ordentliche Mitglied ber philosophisch siftorischen Rlasse, Gebeime Regierungs-Rath und Gymnasial-Director a. D. Meinete.

Als auswärtige Mitglieder der physikalisch-mathematischen Rlasse

find gemählt und bestätigt worden:

Dr. Fr. B. August Argelander, Geheimer Regierungs-Rath, ordentlicher Professor an der Universität und Director der Sternwarte zu Bonn,

Dr. Guftav Robert Rirchhoff, hofrath und Professor an der

Universität zu Beidelberg, und

Dr. hermann beimboly, Gebeimer Rath und Professor an der Universität zu heidelberg.

34) Preisbewerbungen bei der Alabemie der Runfte zu Berlin.

(Centrbl. pro 1870 Seite 134 und Seite 452.)

#### L Ronigliche Stiftung.

Berlin, den 27 December 1870. Auf den Bericht vom 14. d. M. genehmige ich, daß für das Jahr 1871 eine akademische Preisbewerbung in der Architektur unter den durch meine Berfügung vom 25. Juli d. 3. — U. 19,851 — festgestellten Bedingungen\*) veranstaltet und die Bekanntmachung darüber in den öffentlichen Blättern erlassen werde.

Die Konigliche Atademie wolle hiernach bas Beitere veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: gehnert.

An

bie Ronigliche Atabemie ber Runfte bier.

U. 32017.

#### b.

#### Befanntmachung.

Die diebjährige Preisbewerbung Königlicher Stiftung bei der Königlichen Atademie der Kunfte ift für Architektur bestimmt. Um zu derselben zugelaffen zu werden, bat der Apirant vorzulegen:

1) Ein Curriculum vitae mit Darlegung des Ganges seiner Studien und Angabe seiner Studienjahre. 2) Eigene, vollständig durchgegrbeitete Entwürfe von bedeutenden Sochbauanlagen, in Grundrissen, Durchschnitten und Façaden, nebst perspectivischer Anssicht, unter Bersicherung an Eides Statt, daß er solche ohne Beibulfe angefertigt habe. 3) Ein Zeugniß darüber, daß derselbe drei Jahre hindurch bei der Aussuhrung bedeutender hochbauten beschäftigt gewesen.

Meldungen zur Theilnahme muffen schriftlich an das Directorium ber Königlichen Atademie bis zum 31. Marz gerichtet werden, worauf

Bescheid über die Bulaffung zur Concurrenz erfolgt.

Am Donnerstag, den 13. April, wird den vom akademischen Senat zugelassen Bewerbern die Prüfungs-Aufgabe, und am Montag, den 17. April, die Hauptaufgabe ertheilt. Die Beurtheilung der entworsenen Stizzen durch den Senat der Akademie sindet am Dienstag, den 18. April statt. Jur Aussührung der gebilligten Stizzen erhalten die Concurrenten einen Zeitraum von 13 Wochen, von Mittwoch, den 19. April, die Mittwoch, den 19. Juli, an welchem Tage Abends die unter Clausur im Akademiegebäude auszussührenden Arbeiten an den Inspector der Akademie abzuliesern sind.

Die Zuerkennung bes Preifes, bestehend in einem Stipenbium von jährlich 750 Thirn für zwei aufeinander folgende Jahre, erfolgt in der öffentlichen Sigung der Königlichen Atademie der Kunste am 3. August d. 3. Ausländer können zwar an der Concurrenz

<sup>\*)</sup> Diefe vorerft fur bie Concurreng im Jahr 1871 genehmigten Bebingungen find in ber nachfolgenden Befanntmachung unter 1, 2 und 3 wörtlich angegeben.

Theil nehmen und einen Chrenpreis erhalten, haben aber teinen Anspruch auf das Stipenbium.

Berlin, am 12. Januar 1871.

Die Ronigliche Atademie der Runfte.

Im Auftrage: Eb. Daege.

D. F. Gruppe.

#### Il. Micael Beerfche Stiftung.

#### 1. Bewerbung um den Michael Beerfchen Preis erfer Stiffing.

Die biedjährige Concurrenz um den Preis der Michael Beersichen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdischer Religion ift diesmal für Bildhauer bestimmt. Bei den einzusendenden Werken ist die Wahl des Gegenstandes dem Ermessen des Concurrenten überlassen, die Composition kann in einem runden Werk oder einem Relief, in Gruppen oder einzelnen Figuren bestehen, nur müssen dieselben ganze Figuren enthalten und zwar für runde Werke nicht unter 3 Fuß, das Relief aber soll in der Höhe nicht unter 2 Fuß und in der Breite nicht unter 3 Fuß messen.

Der Termin für die kostenfreie Ablieferung der concurrirenden Arbeiten an die Königliche Akademie ist auf den 14. Juli d. 3. festgesetzt und haben nach den Bestimmungen des Statuts die Con-

currenten gleichzeitig einzusenben :

1) eine im Relief modellirte Stigge: Das Urtheil Salomonis.

1. Buch der Könige, Cap. 3, B. 16-28;

2) einige Studien nach der Ratur, welche zur Beurtheilung bes bisherigen Studienganges bes Concurrenten bienen konnen.

Die eingefandten Arbeiten muffen von folgenden Atteften be-

gleitet fein:

a) daß der namentlich zu bezeichnende Concurrent sich zur judischen Religion bekennt, ein Alter von 22 Jahren erreicht, jedoch das 30. Jahr nicht überschritten hat,

b) daß derfelbe ein Bogling einer deutschen Runftatademie ift,

c) daß die eingesandten Arbeiten von dem Concurrenten selbst erfunden und ohne Gulfe von ihm selbst ausgeführt worden sind, in welcher Rudsicht jedoch eine nachträgige Prufung für nöthig befunden werden kann.

Der Preis besteht in einem einjährigen Stipendium von 750 Thalern zu einer Studienreise nach Italien unter der Bedingung, daß der Prämiirte sich 8 Monate in Rom aufhalte und unter Beifügung einiger Arbeiten der Königlichen Alademie halbjährlich über seine Studien Bericht erstatte.

Die Zuerkennung bes Preises erfolgt in ber öffentlichen Sitzung

ber Röniglichen Atabemie am 3. August b. 3.

#### 2. Bewerbung um den Michael Beerfchen Preis zweiter Stiftung.

Die diesjährige Concurrenz um den Michael-Beerschen Preis zweiter Stiftung, zu welcher Bewerber aller Confessionen zuzulaffen

find, ift fur Geschichtsmaler beftimmt.

Die Bahl des darzustellenden Gegenstandes bleibt dem eigenen Ermessen der Concurrenten überlassen. Die Bilder müssen ganze Figuren enthalten, aus denen akademische Studien ersichtlich sind, in Del ausgeführt sein, und es darf die kleinere Seite des Bildes nicht unter 2½ Fuß betragen. Es haben außerdem die Concurrenten gleichzeitig einzusenden: 1) eine in Delsarben ausgeführte Skizze, enthaltend eine Darstellung nach dem 1. Buch Mosis, Cap. 37, Bers 27 und 28: Joseph wird von seinen Brüdern verkauft; 2) mehrere Studien nach der Natur, sowie Compositions-Skizzen eigener Ersindung, welche zur Beurtheilung des bisherigen Studienganges der Concurrenten dienen können.

Der Termin für die toftenfreie Ablieferung der Concurrengs-Arbeiten ift auf den 14. Juli dieses Jahres festgesett. Die eingesandten Arbeiten muffen mit glaubwurdigen Attesten versehen sein, aus denen hervorgeht: a) daß der Bewerber ein Alter von 22 Jahren erreicht, jedoch das 30. Jahr nicht überschritten hat; b) daß derselbe Schüler einer deutschen Atademie ist; c) daß die eingesandten Arbeiten von dem Bewerber selbst angesertigt und ohne fremde Hulfe von ihm ausgeführt worden sind, in welcher hinsicht jedoch

eine nachtragliche Prufung nothig befunden werden fann.

Der Preis besteht in einem einjährigen Stipendium von 750 Thalern zu einer Studienreise nach Italien unter der Bedingung, daß der Prämiirte sich 8 Monate in Rom aufhalten und unter Beifügung einiger Arbeiten über seine Studien an die König-liche Akademie halbjährlichen Bericht erstatten muß.

Die Zuerkennung bes Preises erfolgt in ber öffentlichen Sigung

ber Afabemie am 3. August b. 3.

Berlin, den 28. Januar 1871.

Die Königliche Atademie ber Kunfte. Im Auftrage: D. F. Gruppe.

Cb. Daege.

35) Directe Correspondenz einer katholisch=theologischen Facultäf mit den kirchlichen Obern.

Berlin, ben 10. Januar 1871.

Aus ber von dem herrn Universitäts-Gurator mir vorgelegten Anzeige des zeitigen Decaus ber katholisch theologischen Facultät vom 13. December v. S. habe ich ersehen, daß unter frühern Deca-

naten vielfach eine birecte Correspondenz zwischen der katholische theologischen Facultät und dem Geren Fürstbischof ftattgefunden hat.

Diefes Verfahren fteht im Biderspruch mit §. 7. der Facultates ftatuten, und mache ich der katholischstheologischen Facultat die ftricte Befolgung jener Vorschrift fur die Zukunft zur Pflicht.

Der Minifter der geiftlichen ze. Angelegenheiten. von Mubler.

An bie katholisch-theologische Facultat ber Königlichen Universität zu R.
U. 31264.

# III. Comnasten und Real Schulen.

36) Busammensepung der Biffenschaftlichen Prüfungs= Commissionen für das Sahr 1871.

(Centrbl. pro 1870 Seite 203 Rr. 85.)

Berlin, den 21. Januar 1871. Die Königlichen Bissenschaftlichen Prüfungs-Commissionen find für das Jahr 1871 wie folgt zusammengesett:

# 1. für die Proving Preugen in Königsberg.

Ordentliche Mitglieder:

Provinzial-Schulrath Dr. Schraber, zugleich Director ber Commiffion,

Professoren Geheimer Regierunge-Rath Dr. Richelot, Dr. Ueberweg, Dr. Schade, Dr. Ripfc, Dr. Boigt;

#### Außerordentliche Mitglieder:

Professoren Dr. Spirgatis, Dr. Dittrich (in Braunsberg), Dr. Caspary, Realschul-Director Dr. Schmidt.

# 2. für bie Proving Braubenburg in Berlin.

Ordentliche Mitglieder:

Provinzial-Schulrath Dr. Klir, zugleich Director der Commission, Prosessoren Dr. Dropsen, Dr. Schellbach, Lic. Megner, Dr. herrig, Dr. hübner,

Gewerbefdul-Director Dr. Rern;

Außerordentliche Mitglieder:

Professoren Dr. Braun und Dr. Schneiber.

#### 3. für die Proving Pommern in Greifswald.

#### Ordentliche Mitglieder:

Professor Dr. George, zugleich Director ber Commission, Professoren Dr. Fuchs, Dr. hirsch, Dr. höfer, Dr. Stude= mund, Dr. Bilmar;

#### Außerordentliche Mitglieder:

Professoren Dr. Münter und Dr. Schwanert.

# 4. für bie Provingen Schlefien und Pofen in Breslau.

#### Ordentliche Mitglieder:

Professor Dr. Schröter, zugleich Director der Commission, Professoren Geheimer Regierungs-Rath Dr. Elvenich, Dr. Friedlieb, Dr. Schulh, Dr. Roßbach, Dr. Rückert, Dr. Junkmann, Dr. Schmölders;

#### Außerordentliche Mitglieder:

Professoren Geheimer Regierungs-Rath Dr. Lowig, Dr. Grube, Dr. Rehring.

#### 5. für bie Proving Cachfen in Salle.

#### Ordentliche Mitglieder:

Director ber France'schen Stiftungen Professor Dr. Kramer, zugleich Director ber Commisson, Professoren Dr. Keil, Dr. Heine, Dr. Erdmann, Dr. Zacher, Dr. Dummler, Dr. Schlottmann;

# Außerordentliche Mitglieder:

Profefforen Dr. Giebel und Dr. Being, Oberlehrer Dr. Tidifdwig.

#### 6. für bie Proving Schleswig-Solftein in Riel.

#### Ordentliche Mitglieder:

Provingial=Schulrath Dr. Sommerbrodt, Director ber Com-

Professoren Dr. Ribbed, Dr. Bener, Dr. Beinhold, Dr. Freiherr von Gutschmid, Dr. Usinger, Dr. Beiß, Dr. Dilthen;

#### Außerorbentliche Mitglieder:

Professoren Dr. Karsten, Dr. C. A. Möbius, Dr. Th. Möbius, Dr. Hensen, Dr. Kirchner, Gymnasial-Subrector Jausen.

# 7. für bie Proving Sannover in Göttingen.

#### Orbentliche Mitglieber:

Professor Dr. B. Müller, zugleich Director ber Commission. Professoren Gofrath Dr. Sauppe, Gofrath Dr. Lope, Dr. Bachsmuth, Dr. Clebich, Dr. Baip, Dr. Th. Müller, Dr. Ripsch;

#### Außerordentliche Mitglieder:

Professoren Dr. Bappaus, Dr. von Seebach, Dr. Bobeter.

#### 8. für bie Proving Bestfalen in Munfter.

#### Ordentliche Mitglieder:

Geheimer Regierungs-Rath Dr. Suffrian, zugleich Director ber Commission, Geheimer Regierungs-Rath Professor Dr. Winiewsti, Provinzial-Schulrath Dr. Schulh, Professoren Dr. Bisping, Dr. Seis, Dr. Stöckl, Dr.

#### Außerordentliche Mitglieder:

Confistorialrath Dr. Smend, Professoren Dr. Stord und Dr. hittorf.

Niebues:

# 9. für die Proving Beffen-Raffan in Marburg.

# Ordentliche Mitglieder:

Professor Dr. Stegmann, zugleich Director der Commission, Professoren Dr. hente, Dr. Casar, Dr. Schmidt, Dr. Beißenborn, Dr. Luca, Dr. herrmann, Dr. Justi I.;

### Außerordentliche Mitglieder:

Professoren Geheimer Bergrath Dr. Dunter, Dr. Dietrich, Dr. Biganb.

# 10. für bie Rheinproving und bie Hohenzolleruschen Lande in Bonn.

#### Ordentliche Mitglieder:

Professor Dr. Hilgers, zugleich Director ber Commission. Professoren Consistorialrath Dr. Krafft, Dr. von Sybel, Dr. Usener, Dr. Lipschip, Dr. Bona Meyer, Dr. Simar;

#### Außerorbentliche Mitglieder:

Professoren Dr. Simrod, Dr. Hanstein, Dr. Kekulé, Institutsvorsteher Dr. Kortegarn.

Der Minister ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

Belanntmachung.

U. 661.

37) Stellung ber Staatsregierung zu ber Frage über bas Dogma von der Infallibilität in ihren practischen Consequenzen für höhere Schulen.

(Centralbl. pro 1871 Seite 9 Rr. 5.)

Berlin, den 13. Februar 1871.

Ew. Wohlgeboren haben als Mitglied des Vorstandes des katholischen Volksvereins zu Breslau in Gemeinschaft mit anderen Borstands-Mitgliedern aus einer Erklärung, welche mehrere Lehrer des katholischen Gymnasiums zu Breslau über die Beschlüsse des jüngsten Vaticanischen Concils abgegeben haben, Anlaß genommen, in der Vorstellung vom 21. v. M. bei mir auf Gewährung einer

entsprechenden Abhulfe angutragen.

Da die Angelegenheit, soweit sie die Stellung jener Lehrer zu ihrer Rirche betrifft, der Cognition des Herrn Fürstbischofs von Bredlau anheimfällt, soweit es fich aber um die Sandhabung der bem Staate zustehenden Disciplinargewalt handelt, ich ben Unterzeichnern ber Borftellung ein Recht zur Ginmischung in bie Angelegenbeit nicht zugesteben kann, so wurde ich keinen Anlag haben, Ihnen gegenüber auf biefelbe einzugeben, wenn Gie nicht unter Berufung auf die geschichtliche Entstehung bes Gymnafiums jugleich die Deinung ausgesprochen hatten, daß durch das Berhalten jener Lehrer der stiftungemäßig tatholische Charafter der Anftalt bedroht werde. Diese Auffassung, tann ich um beswillen nicht theilen, weil bie Grundung bes tatholifchen Gymnafiums ju Breslau und bie Bibmung der zu seiner Unterhaltung dienenden Stiftungen auf Beiten gnrudweift, benen eine Festjepung über ben bogmatifchen Inhalt bes Baticanischen Concils fremb mar, und weil Die betheiligten Gomnafiallehrer benjenigen Standtvunkt bisber nicht verlaffen baben. welcher Sahrhunderte bindurch und bis jum Jahre 1870 allgemein als der tatholische anerkannt worden ift.

Ew. Boblgeboren ftelle ich anheim, den Mitunterzeichnern der 1871.

abgehaltenen Lehrproben benutt, und jum Solug eine gebrangte

Darftellung ber Gefchichte bes Lurnwefens beigefügt.

In den letten beiden Wochen des Cursus trat der applicatorische Unterricht ein. An jedem Tage hatten zwei Tucy-Geven eine Unterrichtsprobe abzulegen, deren Aufgabe und Gang vorher mit jedem Einzelnen von dem Turnlehrer besprochen worden war, und zu welcher jeder eine schriftliche Praparation an den letteren einzureichen batte.

Auch die im Leitfaden beschriebenen Turnspiele haben die erforderliche Berudfichtigung gefunden und einmal ift eine Turnfahrt

unternommen worden.

In Fulda ist der Gang des Unterrichts im Wesentlichen dersselbe gewesen. Er hat sich auch hier genau an den "Leitsaden" angeschlossen. Die Zahl der theilnehmenden Lehrer bat bier 11

betragen.

Neber die Erfolge der beiden Curse sprechen sich die Seminars Directoren Doemich und Ebert, welche dieser Angelegenheit ihre volle Theilnahme zugewandt, den Unterrichtsstunden häusig beisgewohnt und zum Schluß eine Prüfung abgenommen haben, sehr günstig aus. Sämmtliche Eleven sind so weit gefördert worden, daß sie die meisten Freis und Gerüst-Uebungen des Leitsadens vorschriftssmäßig ausstühren können, und haben die Befähigung erlangt, nach den in dem Leitsaden gegebenen Anweisungen den TurnsUnterricht in der Volksschule zu ertheilen.

# V. Glementarschulwesen.

# 40) Bur Befebuchefrage.

Aus bem amtlichen Gutachten fiber ein furglich erschienenes Lefebuch.

Das Urtheil über den Inhalt ist davon abhängig, welche Anforderungen überhaupt an ein Bollsschullesebuch gestellt werden. Denn
so viel ist an sich klar, daß ein Lesebuch, welches das später in Gebrauch zu nehmende Bollsschullesebuch vorbereiten soll, den Elementen nach diesenigen Stoffe wird enthalten mussen, welche auf der späteren Stufe ihre weitere Anssührung und ihren Abschluß sinden sollen. Wird dies übersehen, so ist Einseitigkeit und Lückenhaftigkeit die unausbleibliche Folge.

In der Lesebuchfrage stehen sich zwei Ansichten gegenüber. Die eine will das Lesebuch ganz unabhängig von dem anderweitigen, in ber Schule zur Berwendung tommenben Lebrstoff verfaht willen:

Alles, was den geistigen Gesichtstreis der Jugend erweitern, die allgemeine Bildung fördern, das Gemuth befruchten, den Schönbeitssinn und die Sprachbildung fördern kann, soll dieser Anschauung nach zur Beledung des idealen Sinnes der Jugend in dem Leseduch seine Stelle sinden. Ihre äußere Consequenz hat diese Ansicht in einem Bortrage auf der allgemeinen Berliner Lehrerversammlung in der Forderung gezogen, daß in einem Bollsschullesebuch eine Zusammenstellung von Originalstuden der besten Prosaiter und

Dichter gegeben werden muffe.

Die zweite Ansicht vindicirt dem Lesebuch eine centrale Stellung zu sammtlichen Unterrichtsobjecten mit Ausnahme des Rechnens, der Geometrie und der sogenannten Fertigkeiten, nicht so, als ob der Lehrstoff in seiner Gesammtheit in dem Lesebuche zur Darstellung gelangen soll, sondern der Art, daß dasselbe den einzelnen Lehrobjecten ergänzend und illustrirend dienstbar werden soll. Hier-nach soll ein Lesebuch anschauliche Geschichtsbilder, historische That-sachen befingende Gedichte, abgerundete, nicht zu reiche geographische Charakterbilder, Einzeldarstellungen aus dem Naturleben, auf concreter Grundlage ausgeführte, zusammensassend allgemeine An- und Uebersichten aus dem Gediete der Natur, das Naturleben poetisch erfassende Dichtungen enthalten und durch die Form der Darstellung dem Sprachunterrichte dienstbar werden.

Endlich foll ein Boltsichullesebuch feine beftimmte Stellung zur Religion resp. Confession nehmen, nicht sowohl durch Erzählungen, Lieder zc. frommen Inhalts, als vielmehr für evangelische Schulen durch die gesunde evangelische Lebensanschauung, die sich in demselben ausspricht, und die vornehmlich in ihrer Rudwirkung auf das reiche Gebiet des menschlichen Lebens nach seinen sittlichen Beziehungen in volksthumlichen, lebenswahren Erzählungen, in Spruch

und Lieb zur Darftellung gelangt.

Freilich tommt Alles barauf an, wie ein berartiges Bolfsichullesebuch in ber Schnle feine Berwendung findet. Der neuerdings vielfach gebrauchte, nur unter gewiffen Beidrantungen richtige Ausbrud: "verbundener Sach- und Sprachunterricht" fann leicht dabin führen und hat thatfächlich dahin geführt, den Realftoff lediglich durch Lefenlaffen und Befprechen der bezüglichen Abichnitte bes Lefebuches anzueignen. Durch ein berartiges Berfahren wird aber ber mit Recht immer wieder und wieder zu betonende unterrichtliche Grundfaß ber Anschaulichkeit beeintrachtigt; die erworbenen Erkenntniffe bleiben unlebendig und darum werthlos. Der Anschauung etwa durch in den Tert gebruckte Bilber gur Gulfe zu kommen, ift minbestens ein zweifelhaftes Auskunftsmittel. Das Richtige ift, bas Boltsichullesebuch fo zu benupen, daß der anderweitige, felbstständig nach elementaren Grundfagen zu ertheilende Unterricht baburch unterftust, erganzt, illustrirt und belebt wird.

Die Verfasser des Lesebuchs erklären in der Borrede, daß das von ihnen zusammengestellte Lesebuch die Grundlage für einen zweckmäßig verbundenen Sprach. und Sachunterricht darbieten solle, und ihre Arbeit liesert den Beweiß, daß sie auf dem Standpunkt derer stehen, welche das Lesebuch in den Dienst des übrigen Unterrichtes stellen. Aber sie sind sich weder über die Stellung des Volkschullesebuches nach allen Beziehungen hin klar, noch haben sie erkannt, daß ein für die drei ersten Schulzahre bestimmtes Lesebuch das eigentliche Volksschullesebuch nach allen Richtungen hin vorsbereiten muß.

Sie erfassen den Begriff: "vereinigter Sprach- und Sachunterricht" einseitig und nur in bem Ginne, daß in ben erften Schuljahren eine gewisse Angahl von Unschauungen aus dem Raturleben ben Rindern geboten werben foll; von allem Anderen feben fie ab. Bielleicht, daß fie durch das von ihnen in Unwendung gebrachte Gintheilungeprincip, Die vier Sahreszeiten, beftimmt worden find, alle Stoffe auszuschließen, welche fich unter biefe Rategorien nicht bringen laffen. Wie bem auch fei: es ift jedenfalls ein Mangel, daß das Gebiet des Meufchenlebens nach seinen fittlichen Bezügen in dem Lesebuch feine Berücksichtigung gefunden bat. Oder find fie ber Meinung gemesen, daßt fieben. bis neunjabrigen Rindern bas fittliche Gebiet noch völlig fern liege, und daß Kinder biefer Altereftufe in ihrem Beiftesleben ausschließlich dem Leben in ber Ratur zugewendet feien? Dagegen fpricht auf das Deutlichfte bie Erfahrung; burch nichts werden jungere Rinder fo gefeffelt, als burch Erzählungen aus bem Menschenleben, und es bat bie Erziehung Die Pflicht, Diefem Buge der Ratur entgegenzutommen. Die Berfaffer von alteren Lefebuchern haben biefes Berhaltniß gang richtig erkannt; fie irrten nur in der Ausführung, indem fie mabnten, Die fittliche Bildung ber Jugend durch zurechtgemachte und befibalb unmabre moralifche Ergablungen, gewöhnlich auch durch Darftellung findlicher Rebler und Untugenden in Form ersonnener Geschichten gu forbern, mabrend es darauf antommt, ben Ginn ber Jugend fur Die Bezüge bes fittlichen Lebens burch zwar einfache und fagliche, aber lebensmabre und pfpchologisch geborig vermittelte, die ethischen Grundfate positiv barftellende und zur lebendigen Anschauung bringende Ergablungen, burch wirtlich poetische, die tiefften Begiebungen Des Lebens ericbliegende und verflarende, einem Rinde fagliche und boch auch den gereiften Mann erfreuende volfsthumliche Dichtungen anguregen und zu pflegen. Mag es immerbin ichwierig fein, einen berartigen Stoff fur Die erften Schuljahre aufzufinden; fur ein Lefebuch ift er unerläßlich. Es ift mich nicht erfichtlich, marum Rindern diefer Altereftufe nicht auch einzelne anecdotenhafte Grachlungen, namentlich aus ber vaterlanbifden Gefchichte follten bargeboten werden fonnen.

Wenn die Berfasser unter: "Grundlage des verbundenen Sprachund Sachunterrichts" aber, freilich einseitig, nur die Darstellung einzelner Naturgebilde verstanden, so hatte wenigstens erwartet werben konnen, daß auf diesem beschränkten Gebiete alle wesentliche Elemente aufgesucht und zur Darstellung gebracht worden waren.

Gine Prüfung aber ergiebt, daß verhältnismäßig nur wenig gegeben, seibst aus dem Thierleben Raheliegendes nicht berührt, Anderes aber aufgenommen ist, was für das bloße Lesen ungeeignet erscheint, und daß die Elemente der Heimathstunde, wie sie in D. Schuld Libel unter der Ueberschrift: "die Bahruehmungen des Kindes" klafsisch mit dargestellt worden sind, eine Berücksichtigung nicht gefunden haben.

Die Verfasser haben sich nicht barüber ausgesprochen, auf welche Beise das Leseuch dem vereinigten Sprach und Sachunterricht

bienftbar gemacht werden foll.

Sollte die Meinung dabin geben, daß die Kenntnis des Raturlebens lediglich durch Lesen der bezüglichen Abschwitte vermittelt werden soll, so ift ein Gewinn nicht zu erhoffen.

Manche Stoffe, welche zur Darftellung gelangt find, können ohne unmittelbare Anschauung bem Rinde gar nicht mabe gebracht werden, wie g. B. die Beschreibung einiger Pflanzeu-Erempiare.

Eine gründliche Unterlage für den sogenannten "vereinigten Sach- und Sprachunterricht" kann nur durch den Gebrauch der Binckelmannschen Bildertaseln gewonnen werden. An die Besprechung derselben hat sich demnächst die Leeture geeigneter Abschnitte des Lesebuchs anzuschließen; nur so kann die nothwendige Unterlage für das Verständniß gewonnen werden. Da aber das qu. Lehrmittel, in den Landschulen zumal, in der Regel nicht vorhanden ist, so ist ein rechter Gewinn für die Vorbildung in den Realien ans dem Gebrauch des qu. Lesebuchs nicht zu erwarten; ein Grund mehr, daß auch für Stoffe gesorgt werden sollte, welche auch ohne Veranschungsmittel verständlich gemacht werden können.

#### 41) Controlirung ber foulpflichtigen Rinder.

Bromberg, den 1. December 1870. Was wir von den Schul-Inspectoren und Lehrern in Betress der Controle der schulpslichtigen Kinder verlangen, haben wir in unserer Berfügung vom 11. Juli 1870 Rr. 1725 U. Ia. (afr. amtsiches Schuldlatt Rr. 16 c.) und zuletzt in unserer Berfügung vom 17. August a. Rr. 1544 U.T. Ia. (afr. amtsiches Schuldlatt Rr. 18 c.) im Allgemeinen bereits wiederhalt bezeichnet; indessen erscheint im Interesse der Herstellung einer gleichmäßigen Controle

erforberlich, auch auf die Ginzelheiten specieller einzugeben. Bir

bemerten deshalb Folgendes:

Bu Oftern und zu Michaelis jedes Jahres erhalten bie Lehrer refp. bie Soul = Inspectoren das Bergeichniß fammtlicher ichulpflichtiger Rinder aus ben zu jeder Schule gehörigen Ortichaften von den betreffenden Orte-Borftebern, welchen pflichttreue gebrer und Schulporfteber bei der Busammenftellung Diefer Berzeichniffe behülflich fein werden. Berfaumen die Ortevorsteher ihre Pflicht und laffen fie den Lehrern jene Bergeichniffe nicht rechtzeitig zugeben, fo ift ben Lebrern und Schul-Inspectoren in den oben angezogenen Berfügungen ber Beg angegeben, auf welchem Die Ortevorsteber gur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten find. Das Ronigliche gandrathe-Umt refp. Die betreffenden Diftricis-Memter werden nicht verfaumen, notbigenfalls von ihrer Erecutiv-Gewalt gegen faumige Ortevorsteber Gebrauch zu machen, wenn die Lehrer refp. Schul - Inspectoren rechtzeitig die schuldige Anzeige machen.

Die Richtigkeit ber von dem Ortsvorsteber dem Lehrer übergebenen Berzeichniffe bat zunächft der Lehrer unter Controle Des Schul-Inspectors zu prufen, und zwar, mas diejenigen Rinder anbelangt, welche zu bem betreffenden Termine (Oftern ober Dichaelis) erst schulpflichtig geworden sind, d. h. bas fechfte Lebensjahr erreicht baben, nach einem Bergeichniß, welches aus ben betreffenden Rirchenbuchern von dem betreffenden Pfarrer felbft refp. unter deffen Aufficht von dem Lebrer in dem Monat vor dem Beginn der Commerreip. Winterschule aufzustellen ift. Die Ofter- reip. Berbst-Kerien gemabren bem Lebrer zu biefer fleinen Arbeit reichlich Beit. tathol. Rinder in evangel. Schulen eingeschult find, ober umgefehrt evangel. Rinder ju tathol. Schulen geboren, haben die betreffenden tatholischen refp. evangel. Beiftlichen, welche das Rirchenbuch führen, ben aus bem Rirchenbuch anzufertigenden Auszug der im verfloffenen Semefter ichulpflichtig gewordenen Rinder bem betreffenden Schul-Inspector zu übersenden.

Die Prüfung der Richtigfeit bes vom Ortsvorsteber übergebenen Bergeichniffes in Betreff ber icon fruber ichulpflichtig gewordenen Rinder ergiebt sich aus dem Stammbuche der Schule von felbft, wenn der Lehrer feine Schuldigkeit gethan und beim letten Aufnahme-Termine sammtliche schulpflichtige Rinder in's Stammbuch eingetragen und bann im Laufe bes Gemeftere Bu-

und Abgang gewiffenhaft vermertt bat.

Augerbem bat ber Lehrer taglich Gelegenheit, fich burch Rachfrage bei ben Schullindern zu überzeugen, ob außer ben im Bergeichniß des Ortsvorstehers aufgeführten Rindern noch andere Rinder im Elternhause oder in ber Nachbarschaft verhanden find, und ebenso wird es bem aufmerkfamen Lehrer, bem bundert junge Augen feben belfen, felten entgeben, wenn ein ichulpflichtiges Rind im Umtreife seiner Schulgemeinde zuzieht, auch dann wenn der betreffende Ortsvorsteher resp. die Schulvorsteher es versäumen sollten, ihm den
Bugang schulpflichtiger Kinder, wie es Pflicht der Ortsvorsteher ist,
sofort zu melden. Bo Zweifel über die Richtigkeit der Angaben
der Kinder entstehen, ist es Pflicht des Lehrers, sich persönlich von
der Lage der Sache zu überzeugen, und er darf die Gänge resp.
Besuche bei den betreffenden Eltern und Arbeitsgebern, welche nöttig
werden, um für die bezeichneten Fälle und auch bei anderen Angelegenheiten die schulpflichtigen Kinder seiner Schule zu ermitteln,
nicht schuen.

Die von den betreffenden Ortsvorstehern angemeldeten schulpflichtigen Kinder hat der Lehrer mit den etwa ersorderlichen Berichtigungen und Ergänzungen ohne Ausnahme sofort nach dem Beginn der Sommer- resp. Winterschule in das Stammbuch der Schule einzutragen und im Laufe des Semesters nach Zu- und Abgang zu ergänzen, so daß er zu jeder Zeit im Stande ist, die Anzahl der schulkflichtigen Kinder seines gesammten Schulkreises

gang genau angugeben:

Benn sammtliche schulpflichtige Kinder ins Stammbuch mit Bor- und Zunamen, Namen der Eltern, Geburtsort und Geburtstag zc. eingetragen sind, resp. gleichzeitig mit dieser Eintragung ift zu ermitteln.

a. welche Kinder hobere Lehranstalten besuchen, oder b. in concessionirte Privatschulen eingetreten sind, ober

c. zu haufe von einem concessionirten Privatlehrer, event. mit Genehmigung bes SchulsInspectors ober der Behorde ausnahmsweise von den Eltern selbst resp. in geschloffenen Ausstalten unterrichtet werden,

und ift dies in der Spalte "Bemerfungen" mit Angabe der Schule

refp. des Privatlehrers zu verzeichnen.

Ferner unterliegt es der gewissenhaften Erwägung und Beschußfassung des Schul-Inspectors resp. des Schulvorstandes mit Einschluß
oder unter Borsip des Schul-Inspectors, ob einzelne Kinder nach
vollendetem 6ten Lebensjahr einstweilen vom Besuch der Schule
dispensirt werden sollen. Dies kann geschehen

d. weil fie noch überhaupt ju fcmächlich und forperlich zu wenig

entwickelt find,

e. wegen bes weiten oder schlecht passirbaren Schulweges, welchen die Rinder im ersten Schuljahr nicht zurud zu legen im Stande find,

f. wegen befonderer torperlicher oder geiftiger Gebrechen,

g. aus vorübergehenden Gründen, zu welchen der Umstand zu rechnen ist, wenn das Schul-Local so beschränkt ist, daß die Rinder auch bei Einrichtung der Halbtagsschule nicht sämmtlich in demselben Pas finden, so daß der Schul-Inspector

genöthigt wird, ben jungften Sahrgang ber Rinder einftweisen vom Schulbesuch zu entbinden.

h. wenn die Rinder vor dem vollendeten 14 ten Jahre eingefegnet

oder zur Communion zugelaffen worden find.

In den Fällen ad d., o., f. und g. ist die Genehmigung des Kreis-Schul-Inspectors erforderlich, wenn die Freilassung von der Schule über das vollendete 7te Jahr hinaus ausgedehnt oder bei älteren Kindern über das laufende Semester hinaus gewährt werden soll, event. ist unsere Genehmigung einzuholen. In den Fällen ad h. ist in Betress der evang Kinder die Genehmigung in der vorgeschriebenen Beise bei dem Königl. Consistorium, in Betress der lathol. Kinder bei uns einzuholen. Katholische Kinder, welche früher als ein Biertetjahr vor vollendetem 14 ten Jahre zur Communion zugelassen werden, müssen in der Regel die Schule dis zum Schlusse Schul-Semesters nach vollendetem 14 ten Jahre besuchen.

Grangelische Rinder besuchen die Schule bis zur Einsegnung, auch bann, wenn fie bas 14te Lebensjahr bereits vollendet haben.

Die Lehrer haben im Stammbuche bei dem Ramen des betreffenden Kindes in der letten Spalte zu bemerken, wann die Dispensation vom Schulbesuche eingetreten ift, wie lange fie dauern foll und wer die Erlaubniß zu derselben ertheilt hat. Der Lehrer

darf solche Dispensation nicht ertheilen.

In der Spalte "Bemerkungen" des Stammbuches hat der Lehrer auch jedesmal zu notiren, wenn ein Kind außerhalb der Schulgemeinde vermiethet wird, mit Angabe des Ortes und des Dienstherrn, zu welchem das Kind verzogen ist. Zu solchen Bersmiethungen ist die schriftliche Erlandniß des Schul-Inspectors erforderlich, welche nur dann ertheilt werden darf, wenn das Schultind das 10te Lebensjahr vollendet und lesen und schreiben geslernt hat.

Sammtliche nach dem Borftehenden von den Cehrern in das Stammbuch einzutragenden Bemerkungen find von den Schul-Inspectoren zu controliren und mit Ramens-Unterschrift als richtig zu
bescheinigen, zu welchem Zwecke die Lehrer die Stammbucher ihrer
Schule im Laufe jedes Semesters dem betreffenden herrn Schul-

Inspector vorzulegen haben.

Werben vorstehende Anordnungen gewissenhaft befolgt, so werben verhaltnismäßig nur wenig Rinder übrig bleiben, welche die Schule ohne Grund versaumen, während bei der Bolfszählung im Jahre 1867 noch ca. 14,500 solcher Kinder, welche ohne nachweisbaren Grund die Schule nicht besuchten, von uns ermittelt wurden.

Bugkeich mit der Ausfüllung des Stammbuches haben die Lehrer die sogenannte "Absentenliste" (Schüler-Berzeichnis) anzulegen, in welcher dann die ach a—g. bezeichneten und in ordnungsmäßiger Beise vom Besuche ihrer Schule freigelassenen Kinder wicht auf-

zunehmen, also auch bei etwaigen Schulverfaumniffen nicht zur Strafe anzusetzen sind.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

#### 42) 3medmäßige Beheigung ber Soulzimmer.

Frankfurt a. d. D., den 14. November 1870. Es find bei une verschiedentlich darüber Rlagen erhoben worden, daß die Glementar=Schul-Zimmer, namentlich in ganbichnlen, mabrend ber Bintermonate nur ungenngend erwarmt wurden. Nicht blok Die Rudficht auf die Verson des Lebrers und das Wohlbefinden ber Schulfinder, sondern auch der Umftand, daß in nur mangelhaft gebeigten Lebrzimmern offenbar auch der Unterrichtsbetrieb gebemint wird, lagt eine Beseitigung biefes Difftandes burchaus nothwendig Bir machen es beshalb ben Schulvorftanben als ben verfassungemäßig zur Aufficht über die Externa ber Schulen berufenen Organen gur Pflicht, andauernd und forgfältig barüber gu machen, bag bie Schulzimmer gehörig burchwarmt werden, und fordern fie auf, diejenigen Dagnahmen ungefaumt zu treffen, welche eine angemeffene Bebeigung der Schullocalitäten ficher zu ftellen geeignet find.

Es kommt namentlich auf folgende Punkte an:

1. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß das Einheizen regelmäßig einige Stunden vor Beginn der Unterrichtsftunden bewirkt wird; danach sind die hierzu Berpflichteten mit bestimmter Anweisung

zu verfeben und gehörig zu controliren.

2. Wo die Beheizung der Schulzimmer Seitens der Schulgemeinden bewirkt wird, ist darauf zu achten, ob auch das nach der Größe des Schulzimmers zugemessene Duantum von Brennsmaterial wirklich zur Verwendung kommt; es darf nirgends geduldet werden, daß etwa im pecuniären Interesse der Schulgemeinde, aber zum Rachtheil der Schulgend, hierin falsche Ersparnisse gesmacht werden.

Wenn der Lehrer selbst die Beheizung besorgt, so darf erwartet werden, daß sich derselbe in gewissenhafter Ausübung seiner Amtspflichten keine Versäumniß werde zu Schulden kommen lassen. Sollte dies wider Erwarten dennoch geschehen, so ist Seitens des Schulvorstandes rücksichtslos einzuschreiten. Für den Fall, daß sich das für die Beheizung des Schulzimmers bestimmte Duantum von Vrennmaterial resp. die für diesen Zweck ausgeworfene Geldsumme als unausreichend herausstellen sollte, erwarten wir unter Darlegung

bes Sachverhaltes Bericht, damit von Aufsichtswegen bie nothige

Anordnung zur Abbulfe getroffen werden fann.

3. Richt selten ist der Grund einer mangelhaften Beheizung des Schulzimmers in der schlechten Beschaffen heit des Ofens zu suchen. Namentlich sind die aus Mauersteinen errichteten Defen unzwedmäßig, da sie sich schwer erwärmen lassen. Es sind deshalb derartige Defen in Zukunft überall nicht mehr zu dulden und seiner Zeit durch Kachelösen zu ersehen, bei deren Construction darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß sie zu der Größe der Schulstuben in angemessenem Berhältniß stehen, und daß sie mit einer hinreichenden Anzahl kunstgerecht angelegter Züge versehen werden, welche die völlige Durchwärmung sicher stellen. Wenn sich herausstellen sollte, daß die mangelhafte Erwärmung eines Schulzimmers in der Beschaffenheit des Ofens begründet ist, so ist mit der Umsehung besselben in den nächsten Weihnachtsferien vorzugehen.

4. Nicht selten endlich hat die ungenügende Erwärmung eines Schulzimmers darin ihren Grund, daß der Ofen in einer zu entsternten Ede aufgestellt ist, von wo aus sich besonders in größeren Zimmern überhaupt eine gleichmäßige Temperatur nicht herstellen läßt. Dier ist freilich eine durchgreisende Abhülfe schwer zu treffen. Einen eisernen Hülfsofen mitzuverwenden, empsiehlt sich in Schulzimmern aus bekannten Gründen nicht. Wenn es indes die Localitäten irgend gestatten, so sind da, wo die bezeichneten Uebelstände vorhanden sind, die Desen in der Mitte der einen Wand des Jimmers aufzustellen und durch eiserne Röhren, welche in niedrigen Jimmern mit einem Drathgeslecht zu umgeben sind, mit dem Rauchsang in Verbindung zu sehen. Event. ist auch mit dieser Eins

richtung in den nachften Beihnachtsferien vorzugeben.

Wir begen die Erwartung, daß die Schulgemeinden im eignen Interesse der Gesundheit und der Entwickelung ihrer Kinder sich bereit sinden lassen werden, die zur Aussubrung der bezeichneten Maßnahmen nothwendigen Mittel berzugeben; es wird nur darauf ankommen, daß die Schulvorstände es nicht verabsaumen, die Gesmeindeglieder von der Unerläßlichkeit der zu treffenden Einrichtungen durch hervorhebung der bezüglichen Gesichtspunkte zu überzeugen. Sollte indeß wider Erwarten eine Geneigtheit zur Aufbringung der etwa entstehenden Kosten nicht vorhanden sein, so würde nichts übrig bleiben, als von Aufsichtswegen Uebelstände zu beseitigen, welche das Interesse der Jugenderziehung durchaus nicht gestattet.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

An fammtliche herren Local-Schul-Infpectoren bes Bezirfe.

#### Berichtigung:

Im Januarheft des Centralblatts pro 1871 S. 2 ift hinter "herr von Buffow" einzuschalten: "herr Lucanus, Regierungs-Rath."

#### Berfonal - Beranberungen, Titel = und Orbens - Berleihungen.

#### A. Behörben.

Dem Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, Dahrenstädt, ift der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen,

ber Seminar-Director Sasse in Soest zum Regierungs - und Schulrath ernannt, und bemselben die Stelle eines Ober-Schuls Juspectors bei bem Consistorium in Aurich übertragen worden.

#### B. Universitaten, Atabemien.

Der Privatdocent Dr. Bichelhaus ift zum außerordentl. Prof. in der philos. Facultät der Univers. zu Berlin ernannt,

der ordentl. Prof. der Theologie Dr. Geg zu Göttingen in gleicher Eigenschaft in die evangelisch-theol. Facult. der Univers. zu Bre 8 = lau verseht,

ber außerorbentl. Prof. Dr. Erdmannsborffer in Berlin zum ordentl. Prof. in der philos. Facult. der Univers. zu Greifswald ernannt worden.

Als Privatdocent ist in die philos. Facult. der Univers. zu Berlin eingetreten: Dr. R. Schöll.

Dem Professor Rarl Müller an der Aunstakabemie zu Düffels dorf ist die Erlaubniß zur Anlegung des Rittertreuzes vom Rönigl. Belgischen Leopold-Orden ertheilt worden.

#### C. Gymnafial= und Real=Lehranstalten.

Dem Oberlehrer Dr. heraus am Gymnus. zu hamm ift das Prabicat "Professor" verlieben,

am Friedriche-Sonnnas. zu Berlin der ordentl. Lehrer Dr. Cevi= feur zum Oberlehrer beforbert,

am Gymnas, ju Duren ber Raplan Brull als tathol. Religionslehrer angestellt,

#### Inhaltsberzeichniß bes Februar-Heftes.

- 28) Allerhöchfte Proclamation an bas Deutsche Bolf S. 65. 29) Bestimmungen wegen ber Titulation Seiner Majeftat bes Raisers und bes Ronigs, sowie ber Allerhöchften Bersonen S. 66.
- 30) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft S. 68. 31) Zulässigteit ber Bahl von Juden zu Mitgliedern einer ftabtischen Schulbeputation S. 70. 32) Geset Entwurf, betreffend die liebertragung ber Berwaltung und Beaufsichtigung bes Bollsschulwesens in ber Provinz Hannover von ben Conststorien auf die Landbrosteien und das Provinzial-Schulcollegium S. 77.
- 33) Personal-Beränderungen bei ber Alabemie ber Biffenschaften in Berlin S. 122. 34) Preisbewerbungen bei ber Alabemie ber Anfite in Berlin S. 122. 35) Directe Correspondenz einer katholisch-theologischen Facultät mit ben firchlichen Obern S. 125.
- 36) Anfammensetzung ber Biffenschaftlichen Prüfungscommissionen pro 1871 S. 126. — 37) Stellung ber Staatsregierung ju ber Frage iber bas Dogma von ber Insalibilität in ihren practischen Consequenzen für höhere Schulen S. 129. — 38) Eursusbauer in ber Tertia ber Realschulen ber Rheinprovinz S. 130.
- 39) Turncurfe für im Amt flebenbe Clementarlebrer im Regiermgebegirt Caffel G. 131.
- 40) Bur Lefebuchsfrage S. 132. 41) Controlirung ber foulpflichtigen Rinber S. 135. 42) Zwedmäßige Bebeigung ber Schulzimmer S. 139.

Berfonaldronit G. 141.

### Centralblatt

fär

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

3m Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Debis einal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

herausgegeben

ren

#### Stiehl,

Ronigi. Geb. Ober-Regierunge - und vortragenbem Rath in bem Miniferium ber griftliden, Unterrides- und Debicinal-Angelegenheiten.

*№* 3.

Berlin, ben 31. Marg

1871.

## 1. Allgemeine Berhältnisse der Behörden und Beamten.

43) Competenz bei Bejepung von Schulftellen im Elfaß und in Lothringen.

In neuerer Zeit sind vielfach Antrage auf Berleihung von Lehrerstellen im Glat und in Lothringen an den herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten gerichtet worden. Der herr Minister hat in diesen Fällen den Antragstellern nur eröffnen können, daß die Besehung dieser Stellen sowohl an Elementarschulen wie auch an höheren Unterrichts-Anstalten nicht von Ihm ausgehe, sondern den herren Civilcommissarien dieser Länder (Regierungs-Präsidenten von Rühlwetter zu Straßburg und Regierungs-Bice-Präsidenten Grafen von Villers zu Mey), Namens der General-Gouvernements, zustehe.

44) Auffichtsorgan für das städtische Schulwesen, Anstellung eines Stadt-Schulraths.

Berlin, den 27. Februar 1871.

Auf den Bericht vom 17. November v. J., die Anstellung eines städtischen Schulrathe fur R. betreffend, eröffne ich der König-

lichen Regierung das Folgende.

Der Magistrat verlangt, daß mit der Anftellung eines solchen Schulrathe bie bestebende Aufsicht ber Local-Schul-Inspectoren in Begfall fomme. Die nachfte Auffichte- und Berwaltunge-Inftang für ftadtifche Schulen bilbet bie Stadt-Schul-Deputation. Gin be-·fonders anzustellender Stadtschulrath wurde immer nur als ein Organ biefer Beborbe zu betrachten fein. Die Ginrichtung und Competeng ber Stadt-Schul-Deputation ift burch die Instruction vom 26. Juni 1811 geregelt. Diese Instruction hat in bem &. 36. ber Schulordnung vom 11. December 1845 fur bie bortige Proving gesetliche Sanctionirung erhalten. In derfelben ift sub 14 bestimmt. baß Die Specialaufficht, welche Prediger und Schulvorfteber außer ber Schul-Deputation uben, burch die Errichtung ber lettern nicht aufgehoben, fonbern nur mit ber allgemeinen Oberaufficht berfelben in Berbindung zu fegen fei. Indeffen auch hiervon abgefeben, bindert ein anderer Umftand, dem Berlangen bes Magiftrats ftatt= zugeben. Die jest fungirenden Local-Schul-Inspectoren find Geiftliche und in diefer Gigenschaft befähigt und in ben Stand gefest. ben Religioneunterricht in ben Schulen zu übermachen und zu leiten. Bei ber von dem Magiftrat beabsichtigten Ginrichtung murbe es voraussichtlich an einem zur Ausübung dieser Functionen berechtigten Drgan fehlen. Diefes ericheint in Rudficht auf ben Artifel 24. ber Berfaffunge-Urfunde vom 31. Januar 1850 unzuläffig. Ift der bier ausgesprochene Grundfag, daß die Leitung des religiofen Unterrichts in ben Bolfsichulen ben betreffenben Religions-Befellichaften auftebt, in Folge bes Art. 112. ber Berfaffunge-Urfunde gur Beit noch nicht actuelles Recht geworben, fo tann boch im Sinblick auf benfelben ber vorhandene Buftand nicht zum Nachtheil der Religions. Gefellichaften umgeandert werben, ohne bag an beffen Stelle eine der ermahnten Berfaffunge-Bestimmung entsprechende Ginrichtung Diefe tann aber nur burch bas in Art. 26. ber Berfaffungs-Urkunde porgefebene Unterrichts-Gefen, nicht in einem einzelnen Rall gelegentlich getroffen werben.

Hiernach kann dem Berlangen des Magistrats nicht entsprochen werden. Ich theile aber die Ansicht der Königlichen Regierung, daß die Anstellung eines besondern Stadt-Schul-Rathes für die Förderung des dortigen Schulwesens erwünscht ist. Es wird nicht schwer fallen, durch angemessen Verhandlungen ein Abkommen zu treffen, durch welches unter Berücksichtigung der bestehenden gesetz-

lichen Bestimmungen der Absicht des Magistrats entsprocen werden kann; ich veranlasse daher die Königliche Regierung, unter Festsbaltung der in diesem Rescript enthaltenen Aussührungen solche Berhandlungen einzuleiten und deren Ergebniß mir demnächst anzuzeigen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

An

bie Ronigliche Regierung an D.

U. 31052.

45) Bieberincourssehung auf den Inhaber lautender Berthpapiere.

(Centrbl. pro 1868 Geite 324 Rr. 101.)

Berlin, ben 3. Januar 1871.

Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium erwiedere ich auf ben Bericht vom 9. Dezember v. 3., daß ich eine Entscheidung darüber, ob Daffelbe ein von einem Candrath oder einem Magistrat außer Cours gesetzes, unter öffentlicher Autorität auf jeden Inhaber ausgefertigtes Papier rechtswirks mieder in Cours zu sepen befugt sei, nicht treffen kann. Es hat hierüber vielmehr zunächst der spätere Erwerber eines solchen Inhaber-Papiers, im Streitfalle aber der Richter zu entscheiden.

Um jedoch späteren Beitläufigkeiten zu begegnen, empfehle ich bem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, die durch gandrathe oder Magistrate außer Cours gesetten Inhaber-Papiere nicht Selbst, sondern durch dieselben Behörden, welche die Außercourssehung be-

wirft haben, wieder in Cours fegen gu laffen.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An

bas Ronigliche Provinzial.Schulcollegium gu R.

U. 32305.

#### II. Akademien und Universitäten.

46) Bandmalereien in der Aula der Universität zu Königsberg i. Pr.

Das neue Universitäts-Gebäude zu Königsberg i. Pr., am 20. Juli 1862 seiner Bestimmung übergeben\*), hat sowohl durch Stulpturen als namentlich durch Malereien in der Aula eine kunftelerische Ausschmuckung erhalten. Die Wandmalereien sind nunmehr vollendet, und die Bedeutung derselben läßt eine nähere Beschreibung im Anschluß an die kurzen Nachrichten, welche bereits in den durch den Staats-Anzeiger und das Centralblatt der Unterrichts-Berwaltung\*\*) veröffentlichten Mittheilungen über die Berwendungen aus dem Fonds für Zwecke der bildenden Kunft gegeben sind, wünschenswerth erscheinen.

Die feierliche Eröffnung der Aula hat am Krönungsfeste den 18. Januar d. J. stattgefunden, wobei der Festredner Professor. Dr. Friedländer mittheilte, daß die philosophische Facultät der Universität dem Director der Kunst-Akademie zu Königsberg, Rosenfelder, als Anerkennung seiner Thätigkeit bei Aussührung des Werkes monumentaler Malerei die philosophische Doctorwürde

verliehen habe.

Der Cyclus umfaßt 4 Hauptgemälde zur Bersinnbildlichung der vier Facultäten, und 8 Nebengemälde, welche sich auf einzelne Gebiete der philosophischen Facultät beziehen. Ueber jedem dieser 12 Gemälde befindet sich ein Halbrundbild. Die Haupt- und die Nebensbilder sind meist in tiesem, kräftigem Farbenton, die Lünetten in leichterem hellerem Ton auf Goldgrund ausgeführt. Soweit nicht Gemälde die Wände einnehmen, sind letztere unter den Bildern mit dunkler Holzlamperie bekleidet, im Uebrigen in verschieden nüancirtem, ziemlich hellgrauem Ton mit Goldornament gehalten, welcher zum Theil in einen warmen weißlichen Ton mit Gold übergeht, wie z. B. an den Kapitälen der Pilaster und den Bogen über den Lünetten. Die Decke zeigt in seinem hellblauem Ton goldene Sternchen und goldene Rippen.

Die Gemalbe bruden ihren Sinn in flarer, ansprechenber Beife aus, und die Ausschmudung des Raumes ift in ihrer Gesammt-

wirtung ebenfo barmonifch als anregend.

Die im ersten Stockwert gelegene Aula bildet ein langliches Biereck. In der Mitte der einen Langseite befindet fich der haupt-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1862 Seite 453. \*\*) zulet im Jahrgang 1870 Seite 77.

eingang, über letterem ein Musikor; sie enthält zwei Hauptbilber: rechts von dem durch die Hauptthür Eintretenden die Jurisprudenz, links die Medicin. An der kurzeren Seite rechts vom Haupteingang ist die Theologie dargestellt und das Katheder angebracht. Gegenüber besindet sich das vierte Hauptbild, die Philosophie. Den größesten Theil der zweiten Langseite nehmen Fenster ein, an welche sich nach den kurzeren Seiten hin je ein Nebenbild anschließt. Das Rähere über die dargestellten Gegenstände und die Reihenfolge der Gemälde, sowie die Namen der Kunstler enthält die nachsolgende von den Künstlern selbst gegebene Erklärung.

#### L Die vier hauptgemalbe.

1. Wand auf der Seite des Katheders. Hauptbild. Uebersschrift: Theologia. Entworfen und gemalt von Dr. Rosenfelder, Director der Königlichen Kunst-Akademie zu Königsberg i. Pr.

Paulus predigt in Athen auf den Stufen eines Tempels stehend. Im hintergrunde die Afropolis mit den Proppläen, dem kleinen Niketempel und dem Parthenon. Links von der Akropolis der Berg Lykabettos. Der bärtige Alte mit der weißen Toga rechts") von Paulus ist Dionvsius, einer der in der Apostelgeschichte angegebenen Bekehrten. Die Frau links von Dionvssius mit blauem Tuch über dem Kopf ist die auch in der Apostelgeschichte erwähnte gläubige Damaris. Die übrigen Zuhörer verstreten die verschiedenen philosophischen Secten, als Spicuräer, Stoiker, Cyniker, Platoniker u. s. w. — Die von Paulus mit dem Kopf halb abgewandte, mit den Händen auf ihn hin zeigende Figur stellt einen skeptschen Stoiker dar, der die in der Apostelgeschichte angessührten Worte spricht: Was will der Lotterbube? u. s. w. Rechts im Vordergrunde steht der Altar des "unbekannten Gottes", auf den Paulus im Ansange seiner Predigt Bezug nimmt.

Das halbrundbild barüber, auch entworfen und gemalt vom Director Dr. Rosen felber, zeigt in der Mitte als hauptsfigur die Fides mit Kreuz und Kelch; in den Kindergruppen sind die beiden hauptrichtungen der christlichen Kirche: der Protestantismus und Katholicismus dargestellt; links Luther und ein betender Protestant, rechts der die Christenheit segnende Papst und ein das Gewand der Fides kussen katholicismus in

der Hand.

2. Wand ben Fenstern gegenüber links von ber hauptthure. haupt bil b. Ueberschrift: Jurisprudentia. Entworfen und gemalt von Maler Gustav Graf in Berlin.

<sup>\*)</sup> Die Ausbrude "rechts" und "lints" find im Folgenben ftets vom Be-

Solon läßt Archonten und Senat von Athen die neuen Geset beschwören. Zunächst um die Säule, auf welcher NOMOD (Geseh) geschrieben steht, die Archonten durch Myrtenfranze und Stäbe ausgezeichnet. hinter ihnen die Senatoren hinzusommend und schwörend. Im hintergrunde das Volk von Athen dem feierlichen Act zuschauend, unter demselben besonders bemerkbar drei Jünglinge, von denen der mittlere Pisistratus, der spätere herrscher von Athen, ist. Ganz im Vordergrunde Arbeiter aus der niedrigsten Volkstlasse, welche an der Beseitigung der früheren Gesehe des Drakon und der Aufstellung der jegigen des Solon gearbeitet. Die Lage dieser Bollsklasse wurde durch die Gesehe des Solon sehr erleichtert. Ganz im hintergrunde die alte vorperitleische Akropolis.

Das halbrundbild darüber, entworfen und gemalt von bemselben Maler. Jurisprudentia auf einem steinernen Sit, dessen beide Seitenpfosten die Inschriften jus Romanum und jus Germanicum (römisches und deutsches Recht), auf denen unsere jetige Rechtswissenschaft beruht, tragen. Bon den zwei Knaben deutet der eine auf eine Tafel mit lex (Geset), während der andere eine Tasel mit gratia (Gnade) bittend erhebt und seine andere hand das Schwert der Justitia, um es festzuhalten, mit einem Bande um-

schlingt.

3. Wand den Fenstern gegenüber rechts von der Hauptthure. Saupt bild. Ueberschrift: Medicina. Entworfen und gemalt

vom Director Dr. Rofenfelber.

hippokrates in Athen am Krankenbette. Im Bette ber kranke junge Gatte. Die Frau dem eintretenden Arzt, um hulfe flehend, entgegengehend. hinter dem Bette der Bater des Kranken; im Vordergrunde links die aus den Worten des Arztes hoffnung schöpfende Mutter besselben. Rechts im Vordergrunde der Famulns des Arztes und im hintergrunde der Bote, der den Arzt geholt hat. Durch die Thur sieht man in das Peristyl.

Das Salbrundbild darüber, entworfen und gemalt von bemselben. Sauptfigur: Sygieia. Die Rindergruppen stellen mit Botanisiren und chemischen Studien beschäftigte Junger der Medicin dar. Rechts unter officinellen Pflanzen ein Schädel, das Bild des

Todes, als Gegensat zur Gesundheit.

4. Wand dem Katheder gegenüber stehend. Hauptbild. Ueberschrift: Philosophia. Entworfen und gemalt von M. A. Piostrowski, Professor an der Königlichen Kunst-Akademie in Königs-

berg. i. Pr.

Der Tob des Sofrates im Kerker. Der Philosoph, ein Opfer des Migwerstandes, der den Geist an die zeitweilig bestehende Form des Glaubens und der Sitte zu ketten und gegen miß-liebige Gedankenfreiheit sich durch das Strafgeset zu sichern verssuchte, siel von seinen Mitburgern zum Giftbecher verurtheilt im

Sahre 399 v. Chr. Geb. zu Athen. Am Tage seiner hinrichtung versammelte er zum letten Male seine Schüler um sich, die von nah und sern herbeigeeilt waren. Man sieht neben ihm rechts den jugendlichen Phädon und Apollodor, der um den Freund und Lehrer weint, statt, wie dieser wünscht, sein Loos zu preisen. Theilnehmend, doch gesaßt, hören alle Uebrigeu die letten Reden des Sokrates. Man sieht rechts die Sokratiser von Megara: Euclides und Terpssion, serner die Athener: Menerenus, Hermogenes, Atesippus, links Phädonides, dann die Schüler des Pythagoreers: Philolaus, Simmias und Cebes (ganz im Hintergrunde der Gruppe) aus Theben, die scharffinnigen Dialektiser; auch Arito, den sorgsamen Freund des Sokrates und Arito's Sohn Aritobulus; zwischen beiden Gruppen mitten inne am Fußboden Antisthenes den Chniser mit dem Bettelsack.

halbrundbild darüber, ebenfalls entworfen und gemalt von Professor Viotroweli. Die Philosophie, Berricherin auf dem Gebiete bes Dentens, bas gange All im Gefammtblid erfaffend, bebt felbft den Schleier von ihrer erhabenen Stirn und weift ben Sterblichen auf ihrem Antlig ben Abglanz gottlichen Biffens. Daß Die griechische Philosophie von agpptischer und morgenlandischer Beisheit ausgegangen fei, ift nicht nur durch die Sphinren ibres Diabems angebeutet, fonbern auch burch ibre eigenen an ben Stol afiatischer und altgriechischer Gotterbilder erinnernde haltung. Den Anfang und das Fundament alles Dentens bildete bei ben Griechen Die Naturphilosophie, daran erinnert bas Bild ber ephefischen Diana. Die bochfte Bluthe erreichte es in ber moralifch-politischen, bialettifchen und metaphyfischen Philosophie: man fieht auf den Wangen bes Thrones die Buften bes Plato und Ariftoteles. Die mitten inneliegenden Entwickelungbftufen vergegenwärtigen Genien. Ovtbaaoreer baut ein Spftem aus mpftischen Symbolen. Pantheismus identificirt Gott und Belt gemag bem Gleatifchen: "Alles ift Gins". Der Bedonifer fucht die Beisheit im Lebensgenuß und trinft Bein, nicht Baffer, bas bem alten Thales "bas Befte" mar.

- II. Die acht Rebenbilder, welche Gebiete der philofophischen Facultät barftellen.
- 1. Rebenbild rechts von dem Sauptbilde der Theologie; Ueberschrift: Poesis. Entworfen und gemalt von Sended, Lehrer an der königlichen Kunstakademie zu Königsberg i. Pr.

Somer fingt ben Griechen feine Glias, Personen aus ben verschiedenften Stanben find feine Buborer.

Das halbrundbild darüber, entworfen und gemalt von bemfelben. Mittelfigur: epische Dichtung (Dante): Gottliche Comobie. Rechts: dramatische Dichtung (Shatespeare): Konig

Richard. Links: lyrische Poesie (Schiller): Das Lied von der Glode.

2. Rebenbild, links von dem hauptbilde der Theologie, Ueberschrift: Musica, auch entworfen und gemalt von hey ded.

David befanftigt Sauls Schwermuth durch Gefang und harfenspiel. 3m hintergrunde Saul's Tochter Michal.

Salbrundbild barüber, entworfen und gemalt von demselben. In der Mitte alte Kirchenmusik (Palestrina), Links:
klassische Musik (Beethoven), 9. Symphonie D-moll. Rechts:
neubeutsche Musik (Bagner), im Zusammenhang mit der Poesie.
Lettere kenntlich durch die tragische Maske. Sie halt den manessischen Coder.

3. Rebenbild links von der Musica, auf der Band neben bem Fenster, Ueberschrift: Artium historia, entworfen und gemalt

von Graf in Berlin.

Phibias zeigt bem Perikles und ber Afpafia bas Modell zum Schilde der Pallas im Parthenon. Situation ift auf der Afropolis, auf der Phidias feine Berkstatt für ber Bau bes Parthenon, ben man im hintergrunde beginnen fieht, eingerichtet. Phibias lebnt, fich bei ber Arbeit unterbrechend, auf einen Theil des Parthenonfrieses; vorn vor dem Schilde ein fleines Modell der Pallasstatue, welche den Schild tragen foll. Mehr im hintergrunde wird an zwei Figuren vom Giebel des Parthenon, welche noch erhalten und hier auf dem Bilbe als Parzen erganzt find, gearbeitet. Schuler des Phibias, Anaben, sind herzugetommen, um den Besuch (Perifles) zu sehen. Der Schild der Pallas hat hier noch eine besondere Beziehung, ba Phibias auf bemselben fein und bes Perifles Portrait angebracht batte, als Rrieger in einer Amazonenschlacht (Phibias, einen Stein werfend, Perifles mit einer gange fampfend), weshalb er von der dem Perifles feindlichen Partei wegen Gottlofigfeit angeklagt wurde. Der Schild ift mit Benugung eines von Conze veröffentlichten Fragments eines Pallasschildes (hochst mabricheinlich einer Copie bes berühmten Phibiasichildes) auf dem Bilbe ausgeführt.

Salbrundbild darüber, entworfen und gemalt von demselben. In der Mitte ein Knabe, welcher eine kleine antike Statue
und zwar eine kleine in Athen aufgefundene Pallasstatue (wahrscheinlich Copie der berühmten Phidias'schen Parthenonstatue) im Arm hält. Ein anderer Knabe hat einen Sampelmann ausgegraben,
welchen ein kleines Mädchen nebst anderen Puppen in den Sand
eingegraben, und den er nun triumphirend als ausgegrabenes Kunstwert dem andern zeigt. Ein dritter Knabe mit Schlasmüge betrachtet durch die Brille ein Buch mit Bildern (Struwelpeter).
Um die Kinder noch Manches auf Kunstgeschichte Bezügliches: eine gothische Figur (Maria mit Rind), gang rechts eine Schale aus dem

bildesbeimer Kund und Anderes.

4. Nebenbild auf der Band ben Fenftern gegenüber, linte von dem Sauptbilde der Rechtswiffenschaft; Ueberschrift: Eloquentia. Entworfen und gemalt von G. Graf. Dem Demosthenes wird nach der Rede fur feine Befranzung (ΠΕΡΙΣΤΕΦΑΝΟΥ) von dem Borfipenden bes Gerichtshofes der Krang gereicht unter dem Rlatichen und Jubel bes Bolts; im Mittelarunde binter Demofthenes ber durch ibn besiegte Aeschines und beffen Partei. Bang im hintergrunde das Theater, in welchem die officielle Befranzung au aeicheben vfleate.

Salbrundbild darüber, entworfen und gemalt von demfelben. Die Beredsamteit als Friedensstifterin. Gin Rnabe mit einem Palmaweige fucht zwei andere und ein fleines Madchen, welche fich gezauft, jum Frieden ju überreden. Politifche Anfpielung : ber eine Rnabe mit Belm, Borbeerzweig, Rotarde: Preugen; der andere mit gerbrochenem Schwert und verbundenem Ropf: Deftreich; der mit Palmaweig: ber norbbeutiche Bund über die Mainbrude gebend, welcher jum Frieden redet. Madden: Die trauernde Germania, welcher in Folge bes Rrieges die Saaten und die Blumen zertreten sind. Rinder durch die Farben: fcmarg-weiß, fcmarg-gelb, weißfdwargeroth und rothefdwargegelb bezeichnet.

5. Nebenbild auf der Wand den Fenftern gegenüber, rechts bem Sauptgemalbe ber Beilfunde; Ueberichrift: Naturae scientia, entworfen und gezeichnet vom Maler Otto Braufewetter, gegenwartig in Berlin, Schuler der tonigsberger Runft=

atabemie, gemalt von Emil Reide in Ronigeberg i. Dr.

Aristoteles empfängt die ihm von Alexander über = Der Reger im Borbergrunde ift mit Gulfe fandten Thiere. eines alten Mannes beschäftigt ein Crocobil auszupaden. Rnabe rechts halt ein Schneumon. Die Figur vor Ariftoteles balt eine Schildfrote. Aristoteles antwortet auf eine ibm vorgelegte Frage und hat das Bergeichniß der Thiere in ber Sand. Außerdem befindet fich noch ein Stachelschwein, gafan und 3bis auf bem Bilbe. Alle genannten Thiere find von Ariftoteles beidrieben.

Salbrund bild barüber, entworfen und gemalt von Reibe. Das Rind rechts beobachtet durch das Microscop, in der Mitte beschäftigt fich ein Rind mit demischen Bersuchen. gleicht ein Rind einen eben ausgegrabenen Menschenschädel mit In der Mitte (auf der Stufe) der einem jungen Chimpanfen.

Spectral-Apparat.

6. Rebenbild auf ber Band dem Ratheber gegenüber lints von dem Sauptbilde der Philosophie; Ueberschrift: Historica. Entworfen und gemalt von Professor M. A. Piotrowski. herodotus von Salikarnassus, der "Later der Geschichtsschreibung" in Aegypten. herodot, geboren zwischen 490—480 v. Chr., machte weite Reisen, ehe er sein großes Geschichtswerk in neun Büchern schrieb. In Aegypten empfing er den Unterricht der Priester, die ihn auch ihre Schriftlehre lehrten und ihm damit den Sinn der alten Denkmaler ausschlichen. Ein Priester erklärt ihm die Uebereinstimmung der hieroglyphischen Inschrift an einer der Widder-Sphinzen vor dem Portal eines Tempels mit der hieratischen Schrift auf einer Papyrusrolle, welche ein anderer Priester auf dem Knie hält.

Halbrundbild darüber, entworfen und gemalt von bem-

felben.

Fortschritte der Geschichts = Bissenschaft. Archäologen copiren die Inschrift einer Stele (Grabsäule). Der Archivist schafft Urkunden herbei. Der Chartograph kritisirt die Karten der frühesten Entdedungsreisen in Rordamerika. Der Chronolog sucht die Zeit-

folge der Begebenheiten nach Jahren und Tagen festzustellen.

7. Reben bild auf der Wand dem Katheder gegenüber rechts von dem Hauptbilde der Philosophie; Ueberschrift: Mathematica. Entworfen und gemalt von Prosessor M. A. Piotrowski. Archimedes bei der Belagerung von Sprakus. Archimedes von Syrakus, der berühmte Mathematiker und Mechaniker, half seine Vaterstadt während des zweiten punischen Krieges durch seine sinnreichen Ersindungen gegen die Römer vertheidigen. Im letzten Jahre des Krieges (212 v. Chr.) verlor er das Leben durch einen römischen Soldaten, der, als die Stadt schon genommen war, in sein Haus drang. Archimedes, ganz in seine Arbeit versunken, ahnte nicht, was geschehen war, und rief dem Eintretenden zu: "Bertritt mir meine Kreise nicht!" (Noli turbare circulos meos!), empfing aber auf der Stelle den Tod.

Salbrundbild barüber, entworfen und gemalt von bem-

felben.

Die Fortschritte ber Physis. Zwei Genien sind beschäftigt, bas specifische Gewicht eines Minerals zu ermitteln, mahrend ein Anderer die Wirkung des Brennglases erprobt.

8. Nebenbild rechts von dem Bilde ber Mathematik, zwischen biefem und dem Fenfter: Ueberschrift: Astronomia. Entworfen

und gemalt von G. Reibe.

Ptolemans beobachtet den Stand der Geftirne auf seiner Sternwarte in Alexandria. 1. hinter dem ausgestreckten Arm des Ptolemans das wichtigste Beobachtungs-Berkzeug jener Zeit, das Astrolabium. 2. Der him melsglobus nach einer Abbildung des noch gegenwärtig im Palast Farnese befindlichen und zu Ptolemans Zeit entstandenen Globus. 3) Die Figur hinter Ptolemans halt eine Sanduhr. 4) Orion und

das Sternbild bes Stiers mit Rudficht auf den Stand ber Ge-

ftirne wie fie von der Nordfufte Afrita's aus ericheinen.

Salbrundbild darüber, entworfen und gemalt von demselben. Die Kinderfigur links beobachtet an einem Passage-Instrument; das Kind rechts hält eine Wasserwaage. In der Mitte die
astronomische Uhr. Die drei bedeutendsten Astronomen unserer Provinz sind durch ihre Werke repräsentirt. Copernicus durch
sein Werk de ordium coelestium revolutionibus, das sich an ein
Planetarium lehnt. Sevelius durch seine machina coelestis,
und Bessel durch die tabulae regimontanae. Links in der Ecke
eine Beobachtungs-Laterne.

## 47) Aenderungen in ben Bestimmungen über den Genuß der Rurmartifchen Stipendien.

Berlin, deu 23. December 1870.

Nach Einsicht ber Berichte, welche Rector und Senat der hiefigen Königlichen Universität und die einzelnen Facultäten über Ew. Hochwohlgeboren Vorschläge wegen der an den Genuß der Kurmartischen Stipendien zu knüpfenden Anforderungen erstattet haben, erkläre ich mich mit dem Wegfall der bisher üblich gewesenen

orationes ber Stipendiaten einverftanden.

Dagegen soll hinfort die Auszahlung jeder Stipendienrate durch den günftigen Ausfall einer mit dem Stipendiaten abzuhaltenden Decanatsprüfung bedingt sein, welche sich auf das Fachstudium und auf die klassischen Sprachen zu erstrecken hat. Bur Vornahme der Decanatsprüfungen in dem Fachstudium haben sich sämmtliche Facultäten bereit erklärt, und wollen Ew. Hochwohlgeboren die Stipendiaten dieserhalb an die Decane ihrer Facultäten weisen, hierbei sedoch darauf achten, daß, wenn mehrere Stipendiaten derselben Facultät angehören, diese gleichzeitig geprüft werden können. Die Prüfung in den klassischen Sprachen bleibt dem Ephorus vorbehalten.

Die hebung der letten Stipendienrate soll durch die Beibringung einer vom Sphorus für probemäßig erachteten lateinischen Abhandlung über einen wissenschaftlichen Gegenstand bedingt sein. Soweit Ew. hochwohlgeboren für die Beurtheilung der Probemäßigkeit der Abhandlung das Gutachten eines Fachgelehrten für erforderlich halten, bleibt Ihnen überlassen, den Decau der zuständigen Facultät um Abgabe oder herbeiführung eines solchen Gut-

achtens zu ersuchen.

Indem ich hinzufuge, daß nach ber Allerhöchsten Cabinete-Ordre vom 23. Marz 1812 die Berleihung der Kurmarkischen Stipendien dem Departement bes öffentlichen Unterrichts unter den von demfelben den Stipendiaten zu machenden Bedingungen zusitehen soll, es mithin für die vorstehend getroffenen Aenderungen in den an die Stipendiaten zu stellenden Anforderungen der landescherrlichen Genehmigung nicht bedarf, veranlasse ich Ew. Hochwohlgeboren, hiernach von jest ab dergestalt zu versahren, daß die jest im Genuß befindlichen Stipendiaten sich am Schluß des laufenden Semesters der angeordneten Decanatsprüfung zu unterziehen haben, wovon Sie dieselben zeitig in Kenntniß sesen wollen. Für fünstige Berleihungen wird ein entsprechend abgeändertes Formular zur Anwendung kommen.

Rector und Senat ber Koniglichen Universität haben Abschrift

biefes Erlaffes erhalten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. . von Muhler.

An

ben Ephorus ber Rurmarfifden Stipenbiaten Berrn Brofeffor Dr. D. Dochwohlgeboren.

U. 28792.

## 48) Rectorat bei dem Lyceum Hosianum zu Braunsberg.

(Centrbl. pro 1869 Seite 510 Rr. 182.)

Wegen des bevorstehenden Abgangs des Professors Dr. Thiel von dem Lyceum Hosianum zu Braunsberg ist das von demselben z. 3. verwaltete Nectorat des Lyceums dem jezigen Prorector Geheimen Regierungs-Rath Dr. Feldt event. bis zu dem Zeitpuntt, zu welchem eine Neuwahl getroffen werden kann, durch Berfügung des herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten vom
10. März d. 3. übertragen worden.

49) Zahl ber Promotionen auf den Universitäten und der Atademie zu Münster mährend des Jahres von Michaelis 1869 bis dahin 1870.

(Centrbl. pro 1870 Seite 138 Dr. 57.)

|                                        | Zahl ber rite Promovirten                         |               |            |                 |                             |                              |                                    |     |                 |                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Universität<br>resp.<br>Alabemie<br>zu | in ber<br>evange-<br>lifch-<br>theolo-<br>gifchen |               | gifchen    |                 | in ber<br>jurifti-<br>schen | in ber<br>medici-<br>nischen | in ber<br>philo-<br>lophi-<br>fcen | l   | e               | Außerbem<br>Hren-Promotionen.                                  |
|                                        |                                                   |               |            |                 |                             |                              |                                    | 춽   | l               |                                                                |
|                                        | Doctorgrab                                        | Lentiatengrab | Doctorgrab | Licentiatengrab | Doctorgrab                  | Doctorgrad                   | Doctorgrab                         | Ueb | Babí            | Facultät                                                       |
| Berlin                                 |                                                   | 1             |            | _               | 6                           | 151                          | 18                                 | 176 |                 | evangtheol. Fac. —<br>Doctorgrab.<br>jurifi. Fac.<br>philoj. " |
| Bonn                                   |                                                   | 2             | ۱.         |                 | 2                           | 53                           | 16                                 | 73  | 1               | philos. Fac.                                                   |
| Breslau .                              |                                                   |               |            |                 | 3                           | .41                          | 17                                 | 61  |                 | medic. Fac.<br>philos. "                                       |
| <b>G</b> öttingen                      |                                                   | 1             |            | -               | 14                          | 30                           | 40                                 | 85  | 2               | jurist. Fac.<br>medic. "<br>philos. "                          |
| Greifsmalb                             |                                                   |               | _          | _               |                             | 38                           | 1                                  | 39  |                 |                                                                |
| Palle                                  |                                                   |               | -          | _               | 6                           | 37                           | 34                                 | 77  |                 | jurift. Fac.<br>philof. "                                      |
| Riel                                   |                                                   | ٠             | _          | -               |                             | 11                           | 8                                  | 19  | K I             | evangtheol. Fac. —<br>Doctorgrab.<br>philos. Fac.              |
| Rönigeberg                             |                                                   | 1             | _          | _               | 1                           | 9                            | 6                                  | 17  | K I             | evangtheol. Fac. —<br>Doctorgrad.<br>philos. Fac.              |
| Marburg                                |                                                   |               | -          | <br>            |                             | 48                           | 11                                 | 59  | { 2<br> <br>  1 | evangtheol. Fac. —<br>Doctorgrad.<br>philos. Fac.              |
| Münster .                              | _                                                 | -             |            | 5               |                             | -                            | 6                                  | 11  | 1               | taththeol. Fac. —<br>Doctorgrab.<br>philof. Fac.               |
| Summe                                  | •                                                 | 5             |            | 5               | 32                          | 418                          | 157                                | 617 | 27°)            |                                                                |

<sup>\*)</sup> und zwar: 6 in ben evangl.-theolog. Facultäten — Doctorgrab.

1 " " fathol.-theolog. " — besgl.

5 " " jurifl. " — besgl.

4 " " medic. " — besgl.

nhilainnh

#### III. Comnaffen und Real: Schulen.

50) Plubication der Erlasse der kirchlichen Oberbehörde eines katholischen Religionslehrers in den Rlassen höherer Unterichts-Anstalten.

Berlin, den 18. März 1871. Auf die Berichte vom 5 Januar und 21. Februar d. 3. erkläre ich nich aus Anlaß der Berfügung, welche der Herr Erzbischof von Söln unter dem 10. December v. 3. an die katholischen Religionselehrer bei den Gymnasien erlassen hat, mit der Absicht des Königelichen Provinzial = Schulcollegiums einverstanden, die katholischen Religionslehrer durch die Directoren der höhern Unterrichts-Anstalten dahin mit Anweisung zu versehen, daß sie Erlasse oder Bekanntmachungen ihrer kirchlichen Oberbehörde in den Schulklassen nur nach vorgängiger Genehmigung des Vorstehers der Anstalt mitstheilen dürfen.

An bas Rönigliche Brovingial-Schulcollegium gu Cobleng.

Abschrift erhalt das Konigliche Provinzial-Schulcollegium gur Renntnignahme und gleichmäßigen Befolgung.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

An fammtliche Abrige Ronigliche Provingial-Schulcollegien. U. 4096.

51) Begfall von Berichterstattungen in Etats-Angelegenheiten der vom Staat nicht subventionirten höheren Unterrichts-Anstalten.

Berlin, den 11. März 1871. Durch die Circularverfügung vom 2. Januar 1863 (Nr. 24639)\*) habe ich bestimmt, daß est über Zulagen, welche dem Director oder Lehrern einer vom Staat nicht subventionirten Anstalt vom Patronat derselben gewähnt werden, eines besonderen Berichts an mich nicht bedarf. Ich sinde mich veranlaßt, die Bestimmung dahin zu er-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1863 Seite 12 Rr. 7.

weitern, daß solche Gehaltsverbesserungen auch nicht von der Genehmigung des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums abhängig zu machen sind, daß vielmehr den betreffenden Patronaten nur aufzugeben ist, von der geschehenen Bewilligung Anzeige zu erstatten. Dem Ermessen des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums bleibt überlassen, außerordentliche Fälle der Art in die Verwaltungsberichte aufzunehmen.

Bon einigen der betreffenden Anstalten sind bisher die Etats regelmäßig zu meiner Kenntniß gebracht, von anderen nicht. Ich bestimme hiedurch, daß es in Zukunft von denjenigen höheren Schulen, welche aus öffentlichen Fonds nicht subventionirt werden, einer Einreichung des Etats hieher nicht bedarf; es genügt, daß das Königliche Provinzial=Schulcollegium sich von dem Stande der Etats und den Veränderungen in denselben in fortdauernder Kenntniß erhält, auch um erforderlichen Falls jederzeit darüber Auskunft ertheilen zu können.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schulcollegien.

Abschrift erhalt die Ronigliche Regierung zu entsprechender Beachtung fur die höheren Schulen Ihres Refforts.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Mubler.

An fämmtliche Königliche Regierungen. U. 3891.

52) Urlaubsertheilung für Directoren und Lehrer an boberen Unterrichtsanstalten.

Saffel, ben 16. Februar 1871.
In Betreff des Urlaubs ordnen wir an, daß die bisher in den alten Provinzen gültigen Bestimmungen von jest ab auch in unserer zur Anwendung kommen. Demnach ermächtigen wir die Directoren resp. Rectoren der höheren Lehranstalten, bei dringenden Beraulassungen innerhalb des Schulcursus nach vorgängiger Anzeige bei uns sich selbst auf vier, den Lehrern auf acht Tage Urlaub zu ertheilen. Für längere Zeit ist unsere Genehmigung einzuholen. Wenn Lehrer in den Ferien verreisen wollen, so haben sie dem Director Anzeige davon zu machen; die Directoren resp. Rectoren aber haben unter Angabe ihres Bertreters uns ihre Abwesenheit während der Ferien im voraus anzuzeigen.

Der localen Schulbehörbe muß jebe berartige Abwesenheit angezeigt werben.

Die bisher über die Urlaubs-Ertheilung gultigen Anordnungen

werden hiermit aufgehoben.

Rönigliches Provinzial-Schulcollegium.

bie herren Directoren refp. Rectoren 2c.

## 53) Biffenschaftliche Borbildung ber Apotheter-

Berlin, den 28. December 1870. Das Reglement über die Lehr- und Servirzeit, sowie über die Prüfung der Apotheler-Lehrlinge und Apotheler-Gehülsen vom

11. August 1864\*) bestimmt im §. 3.:

"Ber die Apothekerkunst erlernen will, muß die wissenschaft"liche Befähigung eines Schülers der Secunda eines Gym"nasiums oder einer Realschule I. Ordnung, oder der Prima "einer Realschule II. Ordnung, oder das Abgangszeugniß der "Reise von einer höheren Bürgerschule besitzen und den Nach"weis tieser Befähigung durch ein Zeugniß darüber, daß er "mindestens ein halbes Jahr den Unterricht in den "genannten Schulklassen mit Erfolg genossen hat, zu führen "im Stande sein."

Dieser Bestimmung lag neben der Fürsorge für eine als mindestens nothwendig zu fordernde Schulbildung der Apotheter-Lehrlinge die Absicht zu Grunde, nur solche Lehrlinge zuzulassen, welche
zugleich den Anspruch auf das Beneficium des einjährig freiwilligen
Dienstes in der Armee erworben haben. Dazu genügte nach der Militär-Ersap-Instruction vom 9. December 1858 der Nachweis eines halbjährigen Besuchs der im Reglement vom 11. August 1864 bezeichneten Klassen der baselbst genannten Lehr-Anstalten.

Rachdem nun aber durch §. 154. b. bis f. der Militär-ErsatInstruction für den Norddeutschen Bund vom 26. März 1868 \*\*)
ein mindestens ein jähriger Besuch der oben gedachten Klassen als
Bedingung für die Erlangung jenes Beneficiums vorgeschrieben worden ist, so erachte ich für nothwendig, hiermit die Anforderungen an die wissenschaftliche Besähigung der Apotheter-Lehrlinge wiederum in Einklang zu bringen. Demzusolge wird der §. 3. des Reglements vom 11. August 1864 hiermit, wie folgt abgeändert:

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1864 Seite 460. \*\*) begl. pro 1868 Seite 264.

"Ber die Apothekerkunft erlernen will, muß die wissenschaft"liche Befähigung eines Schülers der Secunda eines Gym"nasiums oder einer Realschule I. Ordnung, oder der Prima
"einer Realschule II. Ordnung, oder das Abgangszeugniß der
"Reise von einer höheren Bürgerschule bestigen und den Nach"weis dieser Befähigung durch ein Zeugniß darüber, daß er
"mindestens ein Jahr hindurch den Unterricht in den
"genannten Schulklassen mit Erfolg genossen hat, zu führen
"im Stande sein."

Diefe in ber üblichen Form zur öffentlichen Renntniß zu brin-

gende Beftimmung tritt mit dem 1. April 1871 in Rraft.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. von Duhler.

fammtliche Ronigliche Regierungen und Landbrofteien und bas Ronigliche Polizei-Prafibium hier.
M. 6954.

#### 54) Auswahl von Schriftspruchen für ben Ratechismus-Unterricht.

Stettin, ben 6. Februar 1871. An allen boberen Lebranftalten ber Proving werden beim Religions-Unterricht zur Ginpragung ber Hauptwahrheiten ber driftlichen Lehre biblifche Spruche gelernt. Aber nicht überall gefchieht bas nach einem wohlgeordneten Planc. Rur bann jedoch, wenn fur jede Rlaffe bestimmte Spruche jum Lernen festgefest find, und biefe in den folgenden Rlaffen regelmäßig wiederholt werden, läßt es fich erreichen, daß ben Coulern obne übermäßige Beichwerung bes Bebachtniffes ein Schat von Spruchen jum unverlierbaren Gigenthum Jest laffen die Lehrer der einzelnen unteren ober gemacht werbe. mittleren Rlaffen zuweilen ohne Berftandigung mit benen ber folgenden ober vorhergebenden Rlaffen Bibelfpruche in übergroßer Babl lernen, welche bald wieder vergeffen werden und von denen nicht einmal die wichtigften ben Schnlern bis in die oberen Rlaffen binein im Gebachtniß bleiben.

Um für das Lernen von Bibelfprüchen ein planmäßigeres Berfahren herbeizuführen, lassen wir im Einvernehmen mit dem herrn General-Superintendenten Dr. Jaspis den herren Directoren in

ber Anlage eine

"Sammlung der zur Behandlung des kleinen Eutherischen Ratechismus nothigeren Schriftsprüche"

zugehen, welche ber Herr General-Superintendent ausgewählt und zum Gebrauch ber höheren Lehranstalten uns mitgetheilt hat, und 1871.

ordnen hierdurch an, daß überall bei bem Ratechismus-Unterricht porzugemeise auf die Einprägung biefer Spruche gehalten werbe.

Daneben noch andere lernen zu laffen, schließen wir nicht aus, obwohl wir empfehlen, lieber menige Spruche ficher einzuuben, als

viele lernen und wieder vergeffen zu laffen.

Wenn diefe neunzig Spruche mit ben funf Sauptftuden bes Ratechismus in den drei unteren Rlaffen (etwa Nr. 1-26 in Serta, Nr. 27-57 in Quinta, Nr. 58-90 in Quarta) in einem dreijährigen Curfus gelernt und fleißig wiederholt find, wenn bann, wie es rathfam ifi und ber herr General-Suverintendent bringend empfiehlt, in ber Tertia ber Ratechismus gang noch einmal mit ben Spruchen durchgenommen wird und in den oberen Rlaffen der Unterricht barauf Bebacht nimmt, Diefe im Gebachtniß oftere gu erneuern, fo wird ber Rern der evangelischen Lehre in biblischer Form den Schulern zu einem festen Besit werben und werben namentlich auch die Abiturienten mehr als bisber im Stande fein. ben driftlichen Glauben, in welchem fie unterwiesen find, mit Stellen aus der beiligen Schrift zu belegen und in ihnen fur benselben ben treffendften Ausbruck zu finden.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium von Dommern.

bie Berren Directoren ber Ohmnasien und ber Realschulen in Bommern.

#### Sammlung

ber gur Behandlung bes fleinen gutherischen Ratedismus nothigeren Schriftfpruche.

(Bur Circular-Berfügung des Roniglichen Provinzial - Soulcollegiums von Vommern vom 6. Februar 1871.)

#### Bum erften hauptstud.

- 2. Tim. 3, 15-17. Weil du von Rind auf
- 2. 30h. 17, 17. Seilige fie in Deiner
- Math. 22, 37-40. Du follft lieben
- Math. 10, 28. Fürchtet euch nicht vor 1. Joh. 5, 3. Das ift die Liebe 4.
- 5.
- Pf. 37, 5. Befiehl dem Berrn beine
- 7. Jak. 3, 9. 10. Durch bie Bunge
- a. Math. 5, 37. Eure Rebe sei ja ja 8.

- b. Gal. 6, 7. 8. Irret euch nicht 9. c. Pf. 50, 15. Rufe mich an in ber 10.
- 11. 2. Moj. 20, 9. 10. Seche Tage follft bu Lut. 11, 28. Selia find, die Gottes 12.
- 13.
- Ephef. 6, 1. 2. 3hr Rinder feid gehorsam Spruch. 30, 17. Ein Auge, bas ben Bater 14.
- 15.
- Rom. 13, 1. Jebermann fei unterthan Bebr. 13, 17. Gehorchet euren Bebrern 16.
- Ephef. 5, 3-5. Surerei und alle Unreinigfeit 17.
- Math. 5, 8. Gelig find, die reines 18.
- 19. 1. Tim. 6, 9. 10. Die da reich werden wollen
- Bebr. 13, 16. Bohlauthun und mitzutheilen 20.
- 21. Ephef. 4, 25. Leget die Lügen ab
- Math. 12, 36. Ich fage euch, daß bie Menschen 22.
- 23. Jat. 1, 13-15. Niemand fage, wenn er
- 24. Bal. 5, 24. Belde Chrifto angehören
- 25. 1. Joh. 2, 15--17. Sabt nicht lieb die Welt
- Math. 26, 41. Wachet und betet 26.

#### Bum zweiten Sauptftud.

- 27. Cobef. 2, 8. 9. Aus Gnaden feid ihr felia
- Bebr. 11, 1. Es ift ber Glaube 28.
- Rom. 1, 19. 20. Dag man weiß 29.
- Rom. 2, 14. 15. Denn fo bie Beiben 30.
- 31. 3oh. 4, 24. Gott ift ein Geift
- Pf. 115, 3. Unser Gott ift im himmel Pf. 90, 2. herr Gott, du bist 32.
- 33.
- 1. Joh. 4, 16. Gott ift bie Liebe 34.
- Rom. 11, 33. 84. D welch' eine Tiefe 35.
- Pi. 139, 1-4. Berr, bu erforscheft **36**.
- 37. Di. 5, 5. Du bift nicht ein Gott, dem
- Berem. 2, 19. Es ift beiner Bosheit Schuld 38.
- 2. Corinth. 13, 13. Die Gnade unfere herrn 39.
- Di. 104, 24. herr mir find beine 40.
- 41. Di. 33, 13-15. Der herr ichauet
- Math. 10, 29-31. Rauft man nicht 42.
- 43. Jef. 45, 7. Der ich bas Licht mache
- hebr. 1, 14. Sind fie nicht allzumal dienstbare 44.
- 1. Petr. 5, 8. 9. Seid nuchtern und wachet **45.**

- Rom. 5, 12. Durch Ginen Menichen ift bie Gunde 46.
- 1. Moj. 8, 21. Das Dichten und Trachten 47.
- Ephef. 4, 18. Belder Berftand verfinstert ift 48.
- Joh. 3, 16. Also hat Gott die Welt 49.
- 1. Tim. 1, 15. Das ift je gewißlich wahr, 50.
- Apost. 4, 12. Es ist in keinem andern Joh. 10, 30. Ich und ber Bater 51.
- **52.** Math. 28, 18. Mir ift gegeben 53.
- **54.** Math. 28, 20. Siehe ich bin bei euch
- 55. Jef. 53, 4. 5. Fürmahr Er trug
- **56.** 1. Petr. 1, 18. 19. Biffet, daß ihr nicht
- 1. Cor. 15, 17. Ift Chriftus nicht auferstanben 57.
- **58.** Rom. 3, 24. 25. Bir werben ohne Berbienst
- **59**. Philipp. 2, 12. 13. Schaffet daß ihr felig
- Pf. 51, 5. 6. 3ch ertenne meine Miffethat 60.
- Apost. 16, 30. 31. Was soll ich thun, daß ich 61.
- 62. Gal. 5, 6. In Chrifto Jesu gilt weber
- 63. 1. Dim. 4, 8. Die Gottfeligfeit ift
- 64. Joh. 15, 26. Wenn der Tröfter
- Pf. 143, 10. Lehre mich thun nach 65.
- 66.
- 1. Cor. 12, 3. Riemand tann Sesum 2. Cor. 5, 17. Ift jemand in Chrifto 67.
- 30h. 3, 3. Bahrlich, wahrlich, ich fage bir: Es fei benn 68.
- Bebr. 9, 27. Den Menfchen ift gefest 69.
- 70.
- 2. Cor. 5, 10. Wir muffen alle Joh. 11, 25. 26. 3ch bin bie Auferstehung 71.
- 1. Cor. 15, 42-44. Es wird gefaet verweslich **72.**
- 1. Job. 3, 2. Meine Lieben, mir find 73.

#### Bum britten bauptftud.

- 74. 1. Tim. 2, 1. 2. So ermahne ich nun, daß man
- Pf. 103, 1-4. Lobe ben herrn, meine Seele **75.**
- Di. 106, 1. Dantet bem herrn, benn 76.
- Math. 15, 8. Dies Bolt nahet fich zu mir 77.
- 30h. 16, 23. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: So ihr **78.**
- Rom. 14, 17. 18. Das Reich Gottes ift nicht **79.**
- 80. Math. 6, 33. Trachtet am ersten nach
- 81. Math. 6, 14. 15. So ihr ben Menschen ihre
- 1. Cor. 10, 13. Es hat euch noch feine benn menschliche 82.

#### Zum vierten Hauptstück.

- Rom. 6, 3. Biffet ihr nicht, bag alle, bie mir 83.
- 84. Gal. 3, 26. 27. Ihr seid alle Gottes Kinder
- 85. Apost. 2, 38. Thut Bufe, und lasse fich ein jeglicher

#### Bum fünften Bauptftud.

86. 1. Cor. 10, 16. Der gesegnete Reld, welchen wir

87. Joh. 6, 53. Wahrlich, mahrlich, ich fage euch : Werdet ihr nicht

88. 1. Cor. 11, 27-29. Belder nun unwurdig von

89. Pf. 139, 23. 24. Erforiche mich Gott

90. 1. 3ob. 1, 9. So wir unfre Gunden betennen

#### 55) Rurge Mittheilungen.

#### 1. Entfendung eines beutschen Lehrers nach Japan.

Bur Ausführung des Art. 21. des Preußisch-Japanesischen Bertrags vom 24. Januar 1861 (Geses-Samml. pro 1864 Seite 461 Nr. 5915) ist zwischen dem Geschäftsträger des Norddeutschen Bundes für Japan und der dortigen Regierung ein Uebereinkommen wegen Ausbildung deutscher Dolmetscher abgeschlossen worden. In Bolge dessen hat die Japanesische Regierung den Bunsch um Entssendung eines deutschen Eehrers ausgesprochen, welcher der englischen Sprache vollständig und der französischen Sprache einigermaßen mächtig und befähigt ist, in der deutschen Sprache, in den Elementar-Wissenschung siehen soweit solche in den unteren Klassen einer Realschule gelehrt werden, sowie wo möglich auch in einigen andern Bächern wie Physit u. s. w. den Unterricht in der zu Jedo gegründeten, für mindestens 15 Schüler bestimmten Schule zu ertheilen. Die Japanesische Regierung bewilligt ein angemessenschalt, die Reise- und Austüstungskosten sowie ein entsprechendes Dispositionsquantum zur Anschaffung von Büchern, Karten, Schreibsesten und sonstigen Schulbedürfnissen.

Bur Uebernahme ber Stelle auf brei Jahre ift ber Seminar-

lehrer holy in Boppard designirt.

#### 2. Somib'icher Bramienfonbe bei bem Gomnafium ju Balberftabt.

Bei Gelegenheit des 50 jährigen Amtsjubiläums des inzwischen in den Ruhestand getretenen Gymnasial-Directors Dr. Sch mid zu halber stadt haben ehemalige Schüler desselben Beiträge zu einem Geschent für den Jubilar aufgebracht. Aus dem Ueberschuß dieser Beiträge nebst einem Zuschusse des zc. Dr. Sch mid ist mit 200 Thirn in Werthpapieren eine Prämienstiftung errichtet worden, deren Revenuen alljährlich zum Ankauf von Prämien-Büchern für zwei Schüler der Selecta und der Prima des Gymnasiums in halbersstadt verwendet werden sollen.

#### IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

56) Ordnung der Boltsichullehrer-Seminarien im Elfag und Deutich-gothringen.

#### Tit. I.

#### Errichtung und Beauffichtigung.

Art. 1. Für Elsaß und Deutsch-Lothringen werden vorläufig zwei Seminarien, ein katholisches zu Straßburg und ein evangelisches Seminar zu Colmar errichtet. Dieselben sind der Beaufsichtigung

der Centralbehörde im Elfaß unterstellt.

Art. 2. Die Centralbehörde übt ihr Aufsichtsrecht durch Ernennung der Seminarlehrer, durch Leitung der Aufnahme- und Entlassungsprüfungen, durch Genehmigung der jährlichen Lectionsund Arbeitspläne, durch Aufstellung der jährlichen Budgets, durch Prüfung der von der Seminar-Direction einzureichenden Rechnungen, durch Genehmigung der von der Seminar-Direction vorzuschlagenden Bertheilung der Stipendien, durch Genehmigung der Lehrbücher, sowie durch Entscheidung über etwaige Entlassung von Seminaristen in Folge schwerer Disciplinarvergehen.

#### Tit. II.

#### 3med ber Seminarien.

Art. 3. Die Aufgabe der Seminarien besteht darin, für den Dienst an Bolts- und Bürgerschulen Lehrer vorzubilden, welche die allgemeine und nationale Boltsbildung zu fördern im Stande sind.

#### Tit. III.

#### Grundzüge.

Art. 4. Dem Seminar fteht ein Director vor, welcher unter Leitung der Aufsichtsbehörde das Leben der Anstalt, den Unterricht

und die Erziehung, sowie die Deconomie der Anftalt leitet.

Art. 5. Die Böglinge wohnen und leben nach einer von der Auffichtsbehörde genehmigten Sausordnung im Anstaltsgebäude zu- sammen und werden nach Gruppen den einzelnen Cehrern zur bestonderen Pflege und Führung überwiesen.

Art. 6. Der Unterricht ist einschließlich ber Lehrübungen auf brei Sahre festgeset, baber ber Cursus ein breijabriger, und bie

Eintheilung der Seminariften in drei Jahrestlaffen.

Art. 7. Mit dem Seminar ift eine einklassige oder mehrklassige Uebungsschule verbunden, in welcher der Unterricht mustergiltig vorgeführt wird und die Seminaristen unter Aufsicht im Unterrichten gente werden.

#### Tit. IV.

#### Wegenstände des Unterrichts.

Art. 8. Der Unterricht umfaßt: Religion, Schul- und Unterrichtstunde, Lesen und beutsche Sprache, Geschichte, Geographie, Raturkunde, Rechnen und Raumlehre, Schreiben, Zeichnen, Musik (Gesang, Rlavier, Bioline und Drgel), Turnen, Gartenbau, Obstbaumzucht und Sandarbeiten, Begriff von der Gemeindeverwaltung und der Führung der Civilstandbregister und die Ansangsgrunde der französischen Sprache.

Art. 9. Sammtliche Unterrichtsgegenftande find für jeben

Bögling obligatorisch.

#### Tit. V.

#### Aufnahme.

Art. 10. Die Aufsichtsbehörde beftimmt die Zahl der Seminariften, welche entweder auf eigene Roften, oder auf die des Departements und der Gemeinden, oder auf die des Staates in das Seminar aufgenommen werden konnen.

Art. 11. Die Anmeldungen der Afpiranten geschehen bei der oberften Provinzialbehorde unter Ginreichung folgender Schriftstude:

- 1) Ein von dem Afpiranten felbft verfaßter Lebenslauf.
- 2) Der Geburte. und Caufschein jum Rachweis, daß ber Afpirant volle 17 und hochftens 21 Jahre alt ift.
- 3) Eine ärziliche Bescheinigung, welche feststellt, daß der Aspirant geimpft oder die Pocken gehabt hat, und daß er weder mit einer Krankheit noch mit einem organischen oder körperlichen Fehler behaftet ist, der ihn zum Lehramte untauglich macht.
- 4) Ein Revers, in welchem er sich verpflichtet, wenigstens 5 Jahre im Dienste des öffentlichen Elementarunterrichts thätig zu sein. Die Unterschrift muß beglaubigt sein. Auch ist im Falle der Minderjährigkeit eine Erklärung beizulegen, in welcher sein Bater oder Bormund ihn ermächtigt, diese Berpflichtung einzugehen.
- 5) Führungsatteste des Ortspfarrers über den bisherigen undesscholtenen Wandel und die religiös-moralische Qualification zum Schulamte, dazu Zeugnisse sowohl von den Schrern, die ihn vorbereitet haben, als auch von den Schulvorständen, unter deren Aufsicht er als hilfslehrer gestanden.

Art. 12. Die von der Auffichtsbehörde zur Prüfung zugelassenen Afpiranten werden im Seminar von dem Seminarlehrer-Collegium unter Borsit des Commissars der Centralbehörde geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird der Aufsichtsbehörde zur Bestätigung und zum Bescheide an die Aufzunehmenden eingereicht.

Art. 13. Die Stipendien, welche vom Staate ober vom Departement gewährt werden, bewilligt die Centralbehorbe auf Grund

eines vom Seminar-Director motivirten Vorschlags.

Die Stipendiaten, welche nur Stipendienantheile erhalten, ver-

pflichten fich, das Fehlende aus ihren Mitteln zu leiften.

Die in das Seminar aufgenommenen freien Rostgänger können am Ende oder im Laufe des Jahres sich um die Erlangung der Stipendien oder Stipendienantheile bewerben, welche entweder durch die Entlassung von Stipendiaten, die zur Fortsetzung ihrer Studien ungeeignet-waren, oder aus irgend einem andern Grunde frei geworden sind.

Die aus den Stipendien eines Departements Unterstützten verpflichten sich, fünf Jahre in dem Departement, welches ihr Koftgeld

bezahlt, zu bienen.

Die bezüglichen Reverse muffen beglaubigt fein.

Art. 14. Stipenbiaten, welche burch ihre Schuld vor bem Ende des Cursus vom Seminar abgeben, oder welche fich weigern, ihre fünfjährige Verbindlichkeit zu erfüllen, sind verpflichtet, dem Staate oder dem Departement den Vetrag, welchen sie empfangen haben, zu ersehen. Indes können sie auf besondere Gründe hin durch die Aufsichtsbehörde von dieser Verbindlichkeit ganz oder theils weise entbunden werden.

Der Betrag ber Ruderstattung fehrt in ben Fonde gurud, aus

dem die Unterstützung gezahlt worden.

Alle Vergunftigungen in Bezug auf die Militarpflicht horen an bem Tage auf, an welchem die Verpflichtung gebrochen worden ift.

#### Tit. VI.

#### Regelung des Anftaltelebens.

Art. 15. Die Tage beginnen und schließen mit kurzer Andacht. An Sonn= und Festtagen besuchen die Sominaristen den öffentlichen Gottesdienst. Im Uebrigen bestimmt der Lections= und Arbeitsplan das tägliche Leben der Zöglinge.

Art. 16. Die hauptferien banern bochftens 8 Bochen, Die

Ofterferien nur 8 Tage.

Jeder Urlaub und jeder befondere Ausgang unterliegen der

Genehmigung des Directors.

Der Director und die Seminarlehrer können nur durch die Aufsichtsbehörde beurlaubt werden.

#### Tit. VII. Disciplin.

Art. 17. Die Strafen, welche den Seminaristen je nach der Schwere der Bergehungen auferlegt werden können, sind Ermahnungen, Berweiß, hauß-Arrest und Entlassung. Den Arrest vershängt der Director; über die Entlassung befindet die Aufsichtsbebörde.

Art. 18. Jeber Bögling, welcher am Ende eines Jahres auf Grund der Versetzungs-Prüfung nicht befähigt erachtet wird, dem Cursus best folgenden Jahres zu folgen, hort auf, Mitglied bes Seminars

au fein.

#### Tit. VIII.

#### Entlassung und Militardienft.

Art. 19. Nach Vollendung des dreijährigen Cursus wird jeder Seminarist mit einem auf Grund der Entlassungs-Prüfung ausgestellten Zeugnisse versehen, welches ihn für provisorische Anstellung im Schuldienst berechtigt.

Bur befinitiven Anstellung befähigt eine brei Sahre nach bem Austritt aus bem Seminar bestandene Wiederholungs- Prüfung.

Art. 20. In Betreff ber Ableiftung ber Militarpflicht seitens ber Boltsichullehrer und ber Lehramts-Canbidaten werben besondere gesehliche Bestimmungen erlaffen werben.

Stragburg, ben 6. Marg 1871.

Der Kaiserliche Civilcommissar im Elsaß. von Kühlwetter, Regierungs-Präsident.

57) Aufnahme in die evangelischen Bildungs- und Erziehungs-Anstalten gu Droppig.

(Centrbl. pro 1870 Seite 219 Dr. 93,1.)

Bufolge Bekanntmachungen des Herrn Ministers der geistlichen ic. Angelegenheiten vom 13. März d. S. sindet die diesjährige Aufnahme von Böglingen in die evangelischen Bildungs= und Erziehungs-Anstalten zu Dropsig bei Zeit zu Anfang August statt. Die Meldungen für das Gouvernanten=Institut sind bis zum 1. Juni unmittelbar bei dem Herrn Minister, diesenigen für das Lehrerinnens—Seminar bis zum 1. Mai bei der betreffenden Königlichen Regierung, in Berlin und in der Provinz hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulcollegien, anzubringen.

Der Eintritt in das Pensionat für evangelische Töchter höherer Stände soll in der Regel zu Oftern und zu Anfang September stattfinden, doch sind Ausnahmen zulässig. Die Meldungen sind an den Seminar-Director Kripinger zu richten.

58) Bulaffung jogenannter nicht eraminirter Seminaristen zur Prüfung und zur Anstellung.

In der Proving Schleswig-Holftein tonnen die jeht theils Seminariften, theils Autodidakten, lettere (wie es in §. 63. der Allgemeinen Schulordnung vom 24. Angust 1814 heißt), "nach vorhergegangener sorgfältiger Priliung des Rircheupropsten" als Lehrer an Bollsschulen angestellt werden. Es soll jedoch bei der Bestellung von Lehrern den seminaristisch gebildeten Bewerdern (nach dem Patent vom 20. Februar 1814) ein entschiedener Borzug eingeräumt werden. Run aber haben disher nicht wenige Seminaristen vor vollendetem Cursus und abgelegter Prüsung, theils aus eignem Antriede, theils unfreiwillig, das Seminar verlassen, und diese letteren sind dann nicht selten von den Berusenden als halbe Seminaristen angesehen und als solche den autodidaktisch gebildeten Candidaten vorgezogen worden. Tem gegentiber hat die Königliche Regierung zu Schleswig die nachstehende Circular-Berfügung erlassen.

Schleswig, den 29. December 1870.

Auf gegebene Beranlassung ersuchen wir sammtliche Schulbehörden ber Provinz, sogenannte nicht eraminirte Seminaristen, b. h. ehemalige Seminaristen, welche das Seminar vor abgelegter Abgangsprüfung aus irgend welchen Gründen verlassen haben, völlig als Autodidakten zu behandeln und zu bezeichnen, und ihnen vor diesen auch nicht den geringsten Borzug einzuräumen. Bielmehr wird es gerade bei derartigen Schulamtsbewerbern der höchsten Borsicht bedürfen, daß nicht sittlich unzuverlässigen oder intellectuell untüchtigen jungen Männern der Zugang zum Schulamte eröffnet werde.

> Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Rirchen- und Schulwefen.

fämmtliche Ronigliche Rirchenvifitatorien und ftabtifche Schulcollegien ber Proving.

59) Unterftugungen für Eleven bes Königl. Inftituts für Rirchen-Musit in Berlin.

(Centrbl. pro 1859 Ceite 233 Dr. 73.)

Berlin, den 6. Februar 1871. Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 17. December v. J., daß dem Antrag auf Gewährung von Unterftühungen an Elementarlehrer des Regierungsbegirts D., welche behufs ihrer weiteren Ausbildung in der Dufit bas biefige Ronigliche Inftitut fur Rirchen-Musit besuchen wollen,

in bem gewünschten Umfang nicht entsprochen werden tann.

Nachdem die Bewilligung von zwei Stipendien & 100 Thir für die Proving R. bereits durch Berfügung vom 19. November 1869 abaelebnt und nur eine Unterftugung von mäßigem Umfang in Ausficht gestellt worden ift, geht ber nunmehrige Antrag allein fur den Regierungsbezirt R. auf Bewilligung von drei Stipendien von je 192 Thir, zusammen 576 Thir.

Rach den allgemeinen Bestimmungen für das genannte Institut merden in baffelbe nur folde Eleven aufgenommen, welche mabrend eines Sabres fur ihren Unterhalt in Berlin felbft zu forgen im Stande find. Ausnahmsweis tonnen Unterftugungen in bem magigen Betrage von bochftene 50 Thirn aus Centralfonde folden Gleven, welche fich tuchtig erweisen, gewährt werden. Gine weiter gebende Bufage fann ben Eleven aus dem Regierungs-Begirt R. nicht gemacht werden.

Die Termine zur Aufnahme in das Inftitut, welche von dem Ausfall einer Prufung vor bem Dirigenten ber Anftalt abbangig ift, find der 1. April und 1. October. Der Curfus dauert ein Jahr.

Dem Roniglichen Provinzial-Schulcollegium überlaffe ich, Die Ronigliche Regierung in R. hiervon behuft weiterer Beranlaffung in Renninig zu fegen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mühler.

bas Ronigliche Brovingial. Schulcollegium ju R. U. 842.

#### 60) Gutachten in Beziehung auf Musiklehre.

Berlin, den 20. Februar 1871.

Dem Roniglichen Provinzial-Schulcollegium laffe ich in ber Anlage Abidrift eines von ber hiefigen Roniglichen Atabemie ber Rnnfte in Anlag ber Beurtheilung einer mufitwiffenschaftlichen Schrift abgefaßtes Gutachten mit dem Auftrag zugeben, ben Seminar-Directoren refp. ben Seminar-Mufitlehrern Seines Auffichtetreifes pon demfelben Renntniß zu geben.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mübler.

fammtliche Ronigliche Brovingial-Schulcollegien.

U. 1562.

Nicht zu leugnen ist, daß, wie bei einem irgend klaren Nachbenken über die Sache sich zeigt, heutzutage eine große Unvollkommenheit und Verwirrung in der Musiklehre vorhanden ist. Diese
nachzuweisen, ihre höchst betrübende Grund-Ursache aufzudeden und
nachzuweisen, wodurch der einzig richtige, aber Anfangs sehr unbequeme Weg sich aus der Natur der Sache von selbst wiedersinden
lassen wird, ist hier nicht der Ort. Es möge nur auf einige unrichtige, oder vielmehr durch Unkenntniß falsch gewordene oder falsch
verstandene Ausdrücke hingewiesen werden. Zwei solcher Ausdrücke
sind untern andern Theorie und harmonie.

Bunachft mas Theorie betrifft.

Das Ausführen ber Dlufit, ben Gefang, das Singen und bas Instrumentenspiel, dieser Dinge Ueben, Lehren und Bernen pflegt man Praris, die Composition aber und deren Lehre und Erlernung Theorie zu neunen. Durch diesen Sprachgebrauch wird das eigent= liche und mabre Befen der Sache gang aufgegeben. Componiren ift gang ebenso wie bas Singen und Svielen ein Practiciren, nichts als Praris. Aber wie überall jede Praris ihre Theorie bat, so bedarf es auch einer Theorie für die mufitalische Composition, gleichwie auch eine Theorie fur ben Gesang und bas Inftrumentenspiel erforderlich ift. Dem mufitalijden Componisten. ba er seine Berte für die practische Ausführung verfertigt (fei biefe nun Cangern ober Spielern ober beiden zugetheilt) ift daber gu allererst für feine Theorie die Theorie für den Gesang und bas Spiel unentbebrlich, wenngleich es ibm felbft auch an eigener practifder Uebung im Gefang und im Spiel fehlen follte. Die Theorien bes Gesanges und des Spieles baben in ihrer Grundlage eine voll= tommene Gemeinschaft, nur daß die fur den Ganger genauer und vollständiger fein muß, wie die fur ben Spieler. Das, was fie gang und gar gemein haben, betrifft die Renntniß der rhythmischen Berhaltniffe; was fie nur theilweise mit einander gemein haben, betrifft die harmonischen Berhaltniffe. Diefe beiden Saupttheile ber mufifalifden Theorie, 1. Die Lehre von den rhythmifden, 2. Die Lehre von ben barmonischen Berhaltniffen, bilben zwei fehr große und umfangreiche Lebrobjecte, welche namentlich zur allererften Begrundung eine burchaus ftreng mathematifche, eract wiffenschaftliche Bebandlung ebenfo verlangen, wie einige Sacher ber Theorie fur die zeichnenden Runfte (3. B. Perspective, Spiegelungen, Schattenconstructionen ac. in ber Malerei, der Erfordernisse fur die Bautunst nicht zu gedenken). Unter allen Muficirenden ift nun ber Ganger berjenige, fur ben bie genaueste, ficherfte und vollständigfte Renntnig beiber, sowohl ber rhythmischen wie ber barmonischen Berhaltniffe erforberlich ift, ba er nicht ben geringften Anhalt an irgend einem Dafftab ober fonft ein Bertzeug ober Inftrument, sondern fich alles in feiner Phantafie Mar und vollständig vorzustellen, und nach diefer seiner eigenen Richtschnur mit seinem eigenen menschlichen Organ burchaus frei und felbständig barzuftellen bat. Alle Inftrumental-Theorien find mehr oder weniger unvollständiger als die bem Sanger unentbebrliche Theorie, und nur Bruchftude biefer. Go g. B. tommt befanntlich der Orgel= oder überhaupt der Klavierspieler niemals in den Fall, irgend ein harmonisches Berhaltniß barguftellen, sondern bat es nur mit ber Abmeffung ber rhothmifchen Berbaltniffe au Deshalb also bilbet bie Gesangetheorie ben einzigen vollftanbigen, ausreichenden, sicheren und baltbaren Grund für jegliche Instrumentensviel-Theorie und für die Theorie der practischen Com-

pofition.

Run ift die menschliche Mufit, der Gefang des Menschen, wie ber Menich ihn mit auf die Belt bringt, ein einftimmiger Gefang. Das Urelement allen Gefanges, ber Rhythmus, bat eben Befen und die Birfung, die Dinge nacheinander, nicht gleichzeitig miteinander vorzuführen, und so ist es auch ganz in der Ordnung und eine ungemein weise, von Niemand irgend je verkannte ober bemangelte Borichrift, daß die beiben hauptgegenftanbe des Seminar-Mufit-Unterrichts Choral und Boltelied find. Es liegt alfo der unentbehrliche Grund aller und jeder mufikalischen Theorie in ber Theorie bes einstimmigen Gefanges, welche bemnach unter allen Umständen der bes mehrstimmigen voranzugeben bat, namentlich in Seminaren, wo es icon bas pabagogifche Gefet ber Methobe

mit fic bringt.

So wie der Sanger aber nicht bloß seine Melodie, sein einftimmiges Thema, feine einstimmigen Gedanten für fich allein porzutragen, und ber Componist eine einstimmige, eine für sich beftebende einstimmige Melodie zu bauen die Fähigkeit erlangen muß, fo muß, feit man ben Contrapuntt erfunden bat, ber Ganger auch Die Fähigfeit erlangen, zu einer zweiten mitfingenden Stimme eine Ober = ober eine Unterstimme ju singen, ber Componist bie Sabigleit, ju einer vorhandenen Stimme eine ameite, entweder Ober: oder Unterftimme zu componiren. Dazu find wieder neue theoretifche Belehrungen erforderlich ju neuem rhythmischen und harmonischen Berhalten, also eine Erweiterung ber Abothmusund Barmonie-Lehre (nicht ber Barmonielehre allein). Beim gleichzeitigen Erklingen zweier einftimmiger Melobien tommt es alfo in' harmonischer hinficht nun nicht mehr bloß auf eine Theorie für das nacheinander folgende Erscheinen ber Intervalle an, fondern es ift auch die Birtung und Gigenschaft der Intervalle bei ihrem gleich= zeitigen Erklingen, Die Wirkung der Oberftimme auf die Unterftimme. und der Unter- auf die Oberftimme zu betrachten.

And diefe Lehre ift eine febr complicirte. Roch verwickelter wird die Sache fur Sanger wie fur Spieler und Componiften, fobald eine britte, und bann eine vierte Stimme bingutommt. Bie bas dreistimmige Singen nur dadurch gelehrt, vervollsommnet, ver-bessert und berichtigt werden kann, daß jede der drei Stimmen querft für fich allein fingt, bann 1. die Unterftimme mit der Mittelftimme. 2. Die Unterstimme mit der Oberftimme, 3. Die Mittel- mit ber Oberftimme zu brei correcten zweiftimmigen Gagen, und bann erft alle brei in einem breiftimmigen Gefange vereinigt werben, fo ift auch in der Composition der breistimmige Sap ale eine Bereinigung von brei zweistimmigen, ber vierstimmige San ale eine Bereinigung von feche zweistimmigen Gaben zu betrachten und zu construiren. Dieses Berfahren bat man, je mehr man in ben lettvergangenen Zeiten die Runft und Runftlehre von der industriellen Seite betrachtet und getrieben, die Runft mehr als Baare, wie als geiftiges Menschenbildungsmittel angeseben, und zu dem Ende fic ber Dafdinen und Bertzeuge bedient bat, fur befto unbequemer und fur viel zu mubiam befunden, und es verlaffen (bis auf einige wenige einzelne Bebrer, welche erft febr langfam werden durchbringen tonnen). Die Betrachtung ber einzelnen Intervalle und ihrer Birtung nacheinander sowohl, ale je zweier berfelben zu gleicher Beit bei Bereinigung von mehreren Stimmen, hat man aufgegeben, und in der ftatt deffen aufgestellten vierstimmigen Afforden- und Aftorben=Berbindungslehre unter dem Bormande der Erleichterung, Simplificirung und Abfurgung des Berfahrens, alle möglichen Intervallen: Berbindungen geglaubt in Baufch und Bogen jufammengefaft lehren ju tonnen. Diefe Afforden- und Afforden-Berbindungelebre ift es nun, mas man beutzutage Sarmonielebre nenut, wonach man jebe Debrftimmigfeit Barmonie, und ausschlieglich nur biefe Barmonie nennt (beilaufig abermals gefagt bei ber Lehre ber Debrftimmigfeit bas Rhythmifche ganglich bei Geite lagt).

Es ift also bahin gekommen, daß man seit etwa 100 Jahren und zum allergrößten Theile heute noch allen Erustes Harmonie und Melodie sich als Gegen= sage Gegensätze vorstellt, als ob die versichiedenen in einer Melodie in einem einstimmigen Gesange vorskommenden Tone gar nicht zu einander in ein harmonisches Bershältniß gestellt zu sein oder zu werden brauchten. Man lehrt also gar nichts mehr über die Melodie, über den einstimmigen Gesang, den Choral, das Bolkslied, weder Rhythmisches noch harmonisches.

Abgesehen davon, daß jene Aktorben und Aktorben Berbinbungslehre nur sehr ungenaue (um nicht zu sagen öfter ganz unrichtige) Regeln über Gebranch, Weiterführung und Auflösung der Intervalle giebt, und vieles als Nothwendigkeit lehrt, was gar keine Nothwendigkeit ist, dagegen vieles Nothwendige gar nicht erwähnt, ist sie nun ferner dadurch noch immer werthloser geworden, daß man vergessen hat, alle Theorie für musikalische Composition und für Instrumentalspiel gründe sich auf die Theorie des Gesanges.

So ist allmälig aus einer Theorie ober harmoniekenninig eine bloße Befanntschaft mit der Claviatur der Tafteninstrumente ge= worden. Dies ift fo zugegangen. Man hat feit einigen Sahr-hunderten ans Bequemlichkeit und zur Erleichterung des Singens und bes Gefangunterrichts eine fortlaufende Unterftimme fur Saft. Inftrumente (Orgel ober Flugel) ausgeschrieben und damit ben Gefang begleitet. Diese Stimme enthielt nicht blog die tieffte Singftimme, fondern wenn diese vausirte, die alebann tieffte, vielleicht fogar einzige nicht paufirende Stimme, und murbe baber bie allgemeine ober General-Bagftimme genannt. (Gine Paufe in berfelben war alfo eine allgemeine, eine General-Paufe.) Man bat fich mit diefer bloken Bakftimme nicht begnügt, sondern ift, obgleich ober indem man die Sanger immermehr babin gebracht bat, gleichsam mehr gefungen ju merben, ale felbft ju fingen, immer bequemer geworben, und bat ben Generalbafipieler auch fur bie Unterftugung ber anbern Stimmen etwas thun laffen wollen. Man bat aber (fcon um das Rotenfcreiben und das fcwierigere Spiel zu erfparen) alle diefe Stimmen theile nicht wollen, theile nicht tonnen mitfpielen laffen, bat alfo nur beren Berührungspuntte auf ben befferen ober beften Tacttheilen nur gang ungenau burch Biffern über ber Generalbafftimme angebeutet und barnach ben Spieler Attorbe fpielen laffen. Außer der Renntniß zur Auffindung biefer Afforde ift dem Spieler, ba zu ihrer Dreiftimmigfeit über dem Bag noch awei, und au ihrer Bierftimmigfeit noch brei Stimmen oberhalb bes Baffes erforderlich find, auch noch eine Altorden-Berbindungelehre nothwendig, welche jedoch niemals, theils wegen gleichzeitigen Borbanbenfeins ber bem Spieler unbefannten realen Stimmen bes Musikstudes, theils wegen Außerachtlassung ber genauen Rudficht auf die Behandlung der einzelnen Intervalle, niemals eine genugende Stimmenführungslehre werden fann. Durch die Anmenbung und Cultur biefer Affordens und Afforden-Berbindungelebre. folechtweg Generalbaß, auch harmonie benannt, bat man fich au ber Unnahme verleiten laffen, ben mefentlichen Inhalt eines Mufitftudes und feinen innern Ginn in einer Folge von Attorden, alfo in der Generalbag- oder fogenannten harmonielehre die Grundlage aller mufitalifden Composition zu finden. Das Befen bes mufitalischen Sinnes und Gedantens liegt aber in ben Melobien, im Melos, und bei mehrstimmiger Mufit in ben gleichzeitig erklingenden verschiedenen Melodien. Diese treffen allerdinge in Folge ber Berudfichtigung einzelner Intervalle an gewiffen Stellen in mehr ober minder genau, in der Regel obne alle Rudficht auf bas Tactgewicht gelehrt werdenden Alforden zusammen. Aber aus auf-gestellten Afforden tonnen nicht die musikalischen Gedanten hervorgeben. Das bloge Bablen von Affordenfolgen ift bochft ober aanglich unfruchtbar, last gar feine gubrung und Erfindung felbft-

ftanbiger Stimmen zu, führt bie Gebanten nicht mit fic. Die Afforde ergeben fich vielmehr aus ben nur mit Berudfichtigung ber Intervalle mit einander verbundenen Melodien, und haben gar keine Bebeutung, sobald fie nicht als die Folge der Berührung harafteristischer und wohlgeführter Stimmen ober Gebanten auf ben verschiedenen Beiten erscheinen. Durch bie Affordenlehre fann ein Schuler behufe bes Generalbagipieles einigermagen auf der Claviatur fich gurecht finden lernen, aber weber Sanger noch Spieler betommen baburch die mindefte Unleitung gur eigenen Bervor-bringung harmonischer Berhaltniffe und beren Geftalt gu mufitalifchem Sinn und Gedanten, und bas fortwährende Boren ber Orgeln und Rlaviere bem Gefange gegenüber ift bochft gefahrlich; benn bie reinfte Ginftimmung aller biefer Inftrumente, welche febr felten, ftreng genommen niemals vortommt, murbe boch nur eine auf alle Intervalle mit Ausnahme ber Octav gleichmäßig vertheilte Berftimmung und Unreinheit fein, die bas Dbr verbirbt und bie Ueberzeugung ganglich gurudbrangt, bag bie Orgelclaviatur fur bie vom Sanger zu erftrebende, und wie es auch der Ronigliche Domdor in ben erften Sahren feiner Grifteng erwiefen bat, entschieben erreichbare Reinheit ber harmonischen Berhaltniffe ein gwar finnreiches aber boch hochst unvolltommenes Surrogat ift, indem statt ber großen Angabl von Tonboben, welche ber Sanger innerhalb ber Octav zu bilden hat, die Claviatur nur zwölf Taften gemahrt, wodurch 3. B. die Berichiebenheit ber beiben nberaus wirkunas. vollen und empfindlichen Berhaltniffe 15:16 und 24:25 (die fogenannten tons sensibles) ganzlich ignoriet, also 16/15 und 25/24 für gang gleiche Große genommen wird, indem man, durch ein uneinstimmbares Mittel bas größere Berbaltniß zu flein und bas fleinere ju groß ausführt. Bie mit ben Berhaltniffen 15:16 und 24:25 muß auch auf den Claviatur-Instrumenten mit den beiden Berbaltniffen 25:27 und 24:25 verfahren werben. bemaemak 27/25 und 25/24 nur als ein und dieselbe Große ausgeführt werden tonnen, und zwar ebenfalls fo, daß beibe durch ein und daffelbe weber berechen- noch einftimmbares Mittel erfett werben. bente fich folde Differengen in den zeichnenben Runften, etwa bei einzelnen Theilen eines Portraits oder eines Gebäudes burch ein angenommenes Mittel fortgeschafft.

Wenn zu ben Lehrobjecten ber Seminare auch ber Musik-Unterricht, und zwar vornehmlich Gesang, und mit ihm auch musikalische Theorie und Harmonielehre gehört, so wird für diese Institute das vorsstehend über Theorie und Harmonie Gesagte nicht ohne Interesse sein, zumal eine hohe Ministerial = Berordnung, die Harmonielehre betreffend, ganz damit übereinstimmt, und weil gerade durch das Gesagte, und nur durch dasselbe die Erfüllung des Borgeschriebenen gesichert und begründet werden kann. Diese Berordnung sindet sich

- wenn bas Citat richtig ist, in ben Schul=Regulativen vom 1.

October 1854 p. 46 und lautet wie folgt:

Der Unterricht in der Harmonielehre hat sich im Allgemeinen vor dem Irrthum zu bewahren, als sei es Aufgabe des Seminars, seine Zöglinge zur selbstständigen Composition zu befähigen. Der nächste Zweck dieses Unterrichts kann nur der sein, sämmtliche Zöglinge zum Berständniß eines in ihrem Bereich als Organisten und Gesanglehrer sur Clementarschulen fallenden Musikstudes zu sördern und sie eine angemessene Fülle edler und richtiger Harmonies und Tonanschauungen sassen und beherrschen zu lehren. Die Einführung in die Choralfiguration und in die Instrumentationslehre, sowie in die seine Erstindung von Choralvorspielen steht hiernach über der Grenze dessenigen, was das Seminar an seinen Zöglingen erreichen muß. Der Unterricht ist nie bloß theoretisch zu halten, vielmehr muß seder Zögling zur practischen Ansübung und Anwendung des Vorgetrages nen augeleitet werden.

Wie verkehrte Dinge, Irrthumer, Rachtheile und Borurtheile fich durch den Mangel an richtiger und begründeter Harmonielehre einstellen, sieht man an zweien hier beispielsweise noch zu er-

wähnenben Ericheinungen.

1. Faft alle Belt bedient fich gegenwärtig zur Gefangeschrift fast ausschließlich nur zweier Schluffel, Des Bag- und bes Biolinschlüssels. Selbst Hunderte, ja Tausende von Lehrern glauben, es fei ein Fortichritt, in Gefangeschulen nur biefe beiben Schluffel zu lehren. Fur Clavierspieler ift es freilich febr fcwer, wenigstens für Anfanger nicht leicht, nach mehreren Schluffeln zu fpielen; aber wenn ein Sanger fagt, er tonne nicht nach biefem ober jenem Schluffel fingen, fo befundet er badurch, daß er überhaupt nicht mit Bewufifein deffen, mas er thut zu fingen vermag. Für benjenigen, welcher die durch Rotenschrift bargeftellten harmonischen Berhaltniffe erkennt und barnach wiederzugeben weiß, alfo überhaupt nach einem Schluffel zu singen weiß, ist ein Schluffel buchftablich gang genau fo wie jeder Andere; man mag 2, 3, 5 oder 7 Schlaffel annehmen. Gang im Biderfpruch mit diesem Sanoriren ober wohl gar Berbieten der verschiedenen Schluffel fteht bie ben Seminaren stellte Aufgabe, bas Transponiren beim Orgelspiel ic. zu lebren. -

2. Eine andere Erscheinung ist die Wahl ungewöhnlicher Epitheta für einige Intervalle. Einige Lehrer verwerfen (wahrscheinlich nach dem Vorschlage Gottstele Webers) den Ausdruck "rein" für die drei größten Verhältnisse der harmonischen Reihe (Octav, Quinte und Quarte), und nennen sie einem mehrbundert-

jährigen sehr vernünftigen Gebrauch entgegen, entweder groß ober klein, wie die übrigen Intervalle. Dies beweift wiederum, daß man bloß für das Zurechtsinden und Aufsuchen auf der Claviatur eine Erleichterung zu gewinnen geglaubt hat. Für den Gesang verhält sich die Sache ganz anders. Der merkwürdige geheimnisvolle Zusammenhang dieser drei Intervalle in ihrer innersten Natur wird durch die veränderte Benennung total aus den Augen oder aus dem Sinne gerückt.

Benn man mit Theorie und harmonie nicht richtigere Begriffe verbindet, und auf die alte richtige Ansicht von der Sache nicht wieder zurudtommt, also vor allen die neueren harmonielehren nicht laffen will und sie überschäft und fördert, so wird die Rufit immer miklautender werden und tief unter das handwert hinabsinken.

Der Name Seminar erlaubt nicht in diesen Instituten das jenige als Borbild, Richtschnur und Ibeal aufzustellen, was durch und für industriellen oder augenblicklich modernen Betrieb der Rusit in der Außenwelt Geset und Gebrauch geworden ist, sondern verlangt die Aussaat eines von allem Untraut gereinigten Samenstorns, wie es mittelst der Bernunft und des Geistes aus der Natur der Sache sich ergeben hat, gestaltet und reif geworden ist.

61) Naturwiffenschaftlicher und landwirthschaftlicher Unterricht in ben Schullehrer-Seminarien.

Der Borftand eines landwirthschaftlichen Bereins hatte um Allerhöchste Anordnung gebeten, daß der naturkundliche Unterricht in den Schullehrer-Seminarien seiner Provinz erweitert werde, um die in denselben ausgebildeten Glementarlehrer zu befähigen, später in ihrem Amte sich durch Betheiligung an landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen im Interesse des kleineren Bauernstandes nußelich zu machen.

Die Minifter der geiftlichen und der landwirthschaftlichen Ansgelegenheiten haben hierüber Allerhochsten Orts folgenden Bortrag aes

balten :

Die Clementarschule hat die allgemeinen Unterlagen der Volksbildung in religiöser, sittlicher und intellectueller Beziehung zu vermitteln und in letterer Beziehung ihren Unterricht möglichst practisch, sich an die Bedürfnisse des Lebens auschließend zu gestalten. Sie kann und darf aber nicht eine oder die andere Richtung des practischen Lebens vor andern besonders berücksichtigen und begünstigen, überhaupt keine Fachbildung erzielen wollen. Ganz dieser Aufgabe entsprechend muß der Unterricht in den Seminarien, in welchen die Lehrer für die Elementarschulen vorgebildet werden,

eingerichtet sein. Mit demselben Recht, wie hier eine besondere Berücksichtigung der landwirthschaftlichen Interessen zugestanden wurde, könnte und wurde eine solche auch für die verschiedenen Gewerbe und bei der weiblichen Jugend für die Saushaltung gefordert werden. Diesen Special-Interessen können Elementarschule und Seminarien nicht dienen: Bersuche nach dieser Seite bin führen, wie anderweit gemachte Erfahrungen beweisen, zur Berslachung der

Lehrer- und in Folge bavon ber Boltsbilbung.

Der naturtundliche Unterricht in den Schullehrer-Seminarien, b. h. in der Pflanzen-, Thier- und Mineralienkunde, sowie in der Chemie giebt überall die elementaren Grundlagen für diese Wiffenschaften und zugleich methodische Anleitung zur Weiterbildung auf diesen Gebieten des Wiffens. Vielfältige Erfahrung hat gelehrt, daß die Elementarlehrer hierdurch in den Stand gesett werden, wenn sie demnächst in ihrem Wohnort Anregung und Anleitung ershalten, sich auch für die landwirthschaftliche Fortbildungsschule nügslich zu machen. Der landwirthschaftliche Verein N. steht mit seinen weitergehenden Forderungen, die auf einer nicht richtigen Schätzung der Aufgabe und der Leistungssähigkeit der Seminarien beruhen, allein und hat deshalb mit seinen wiederholten Anträgen abgewiesen werden müssen.

Des Raifers und Königs Majeftat haben hierauf Ablehnung

des Antrages befohlen.

#### 62) Mathematischer und Rechenunterricht in den Schullehrer-Seminarien.

Es erschien dem Ministerium erforderlich, der Ertheilung und Methode des mathematischen und Rechenunterrichts in den Seminarien einer der neu erworbenen Provinzen, die erteusiv sehr bedeutende Leistungen darboten, nähere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Der bierüber erstattete Bericht lautet im Auszug folgender-

maßen :

In hinsicht auf den Unterricht ist mir,abgesehen von der trot aller Annäherung an den altpreußischen Sehrplan immer noch deutlich bemerkbaren Bevorzugung der rationellen, namentlich mathematischen Fächer vor den gemüthbildenden, eine an die hochschule erinnernde und nach meiner Ausicht dem eigenthümlichen Zwede der
Seminarthätigkeit nicht entsprechende Lehrsorm aufgefallen, deren
sich noch mehrere Lehrer bedienen. Die Unterrichtsstunden verlaufen
dabei in der Weise, daß einer der Schüler oder doch nur einige
wenige die in der vorigen Stunde gewonnenen Resultate nach einer
zu hause aufgestellten Disposition in zusammenhängender Rede, hier
und da vom Katheder herab, wiedergeben und daß sodann der

Lebrer mehrfach ohne Anschluß an einen Leitfaben, lediglich nach eigenen Ausarbeitungen feinen Bortrag weiter führt. 3d babe bie über den behandelten Lehrstoff referirenden Seminariften burchfonittlich wohl geruftet gefunden; boch tonnte ich mich felbft bei öfterm Befuche berfelben Rlaffe nicht überzeugen, daß auf diefem Bege die lebendige Theilnahme fammtlicher Schuler zu erzielen fei, und jeder einzelne zu feinem vollen Rechte gelangen tonne. Den Werth ber mannigfachen Uebung in mundlicher Darftellung verkenne ich nicht, obgleich ich annehmen muß, daß beren 3weck burch fortgefette Betampfung ber matten, ichleppenden Ausbruckeweise und ber fonftigen provinziellen Gewohnheitsfehler noch ficherer gu reichen fein durfte; ale einen in feinen Folgen unberechenbaren Nachtheil aber febe ich ben Mangel bes lebendigen Bechfelvertebrs zwischen Lehrer und Schuler an. Unterliegt es teinem Zweifel, daß eine Sauptaufgabe bes Boltsichullehrers barin befteht, immer und überall fammtliche Rinder gleichmäßig unter Augen zu behalten, fie alle gu unausgesehter Thatigteit anguspornen, feins ficher werben gu laffen, auch in bem Geringften ben Glauben nicht auftommen gu laffen, als fei ber Unterricht fur eine fleine Schaar Bevorzugter berechnet, fo fceint es mir, ale ob ber Seminarlebrer bie ernfte Berpflichtung überkommen habe, gang befonders auch nach biefer Richtung bin vorbilblich zu wirken, durch möglichft vielseitigen mundlichen Bertehr alle Rrafte ju ruhriger Betheiligung gusammenzufaffen, "in ber gorm bes Unterrichtes, nach allen Seiten in ftrenger Festhaltung bes Gebantens entwidelnd, die Antworten jum weitern Fortfcreiten benupend, geiftige Bucht zu üben und bie Selbstthatigfeit der Schuler anregend in Anfpruch zu nehmen." Es ift in Diesen Worten bes Regulativs vom 1. October 1854 bem Seminarunterrichte ficherlich eine ungleich hobere Aufgabe vorgezeichnet, ale fie burch bloge Abhaltung von Bortragen und Aus-arbeitung von heften zu lofen ift; - ich tann nur munichen, bag es ben Elementen, die fie in ihrer Bebeutung fur ben 3med ber Seminarmirtfamteit bereits erfaßt baben, gelingen moge, fie auch in ben betreffenden Anftalten immer mehr gur allgemeinen Geltung zu bringen und baburch frifche Lebensfrafte allen Lectionen juguführen.

Schwerlich wurden übrigens die hier angeführten Mängel in der Form des Unterrichtes sich noch in solcher Ausdehnung vorfinden, wenn den Seminarien der Provinz von vornherein vollständig eingerichtete Uebungsschulen zur Verfügung gestanden hätten und es ihnen möglich gewesen wäre, die eigene Lehrverfassung mit denen der Schule in organischen Zusammenhang zu bringen, einen ansehnlichen Theil der eigenen Wirksamkeit auf den Boden der Schule zu verlegen, die Bedürfnisse des Elementarunterrichtes aus der Schule beraus den Zöglingen zum klaren Bewustsein zu bringen

und lettere in ftrenger Gelbftfritit jum Correctiv fur etwaige Unregelmäßigkeiten und Ausschreitungen innerhalb ber eigenen Unterrichtsthätigkeit zu benuten. Ohne allen Zweifel bat das Seminar feinen Boglingen nach allen Richtungen bes elementaren Biffens nicht einer fostematifchen Biffenschaftlichkeit - bin ein fo reiches und festbegrundetes Dag von Renntnissen mitzugeben, daß fie ihren funftigen Schulern in jedem Salle weit voranfteben; aber die, wie es icheint, auch bier noch verbreitete Anficht ift zu befampfen, daß mit Diefer Erweiterung bes Unichauungefreifes auf ben verschiedenften Gebieten und in möglichfter Ausbehnung die Aufgabe der Borbitdung fur's Lebramt im Befentlichen erfüllt fei, daß bas Ronnen fich je nach dem Dage der natürlichen Begabung ichon von felbst ergeben werde, wenn es nur an der herrichaft über den Stoff nicht fehle, daß der Beruf felbft feine Leute bilde und alle die funftlichen Unweisungen, Unterrichtsproben u. bergl., ju denen die Berbindung bes Seminare mit einer Uebungeschule Beranlaffung gebe, von höchst zweifelhaftem Berthe seien. Die Biele der Lehrerbildungeanftalt, einer Berufoschule, find eben andere, ale etwa bie ber Realicule, und die angehenden Lehrer find nicht lauter Charaftere, Die fich getroft dem Strome der Belt überlaffen durften; es ift vielmehr den allermeiften unter ihnen recht bringend anzurathen, fich gunachft in den fleinen Baffern zu üben, in denen die Gulfe nabe ift, ebe fie fich ben in ber Tiefe und Beite brobenden Gefahren aussehen. Sieht man fich anderwarts gemußigt, an der Bestimmung :

"Die Uebungsschule muß der Mittelpunkt sein, um den fich ein großer Theil des Seminarunterrichtes in den beiden lesten Jahren lebendig gestaltet. Es wird dieses ein geeige netes Mittel sein, um den Seminarunterricht vor Abstractionen zu bewahren und die Zöglinge sofort zu practischer

Anwendung bes theoretifch Erlernten anguleiten"

au mateln, vielleicht eben weil es eine Bestimmung der Regulative ist, warum schenkt man dann nicht wenigstens den Stimmen aus dem anderen Lager Gehör: "Dhne Schule ist das Seminar Nichts, mit ihr Alles!" — "Ein Seminar ohne Kinderschule wäre ein Gebäude ohne Fundamente, eine Lehrs oder Lerns, mitunter auch eine Schwaßs, Disputirs und Kritisirs, nur keine Bildungsanstalt für practische Lehrer;" — "ein Seminar ist grade so viel werth, als die Schule, die es besight; rechte Seminarlehrer hüten sie wie ihren Augapfel, beaussichtigen nicht bloß, greisen nicht bloß hie und da ein, sondern ertheilen selbständig ganze Lectionen; " (Diesterweg) — oder der anderen: "Die Uedungsschule ist die eigentliche Werkstätte des Seminars. Hier sollen die theoretischen Unterweisungen Leben und Gestalt gewinnen, hier soll der Lehrer mit jenem himmlischen Geiste angehaucht werden, der aus den Kindern, dere das himmels

reich ift, bei einer naturgemäßen Behandlung uns entgegenweht

u. f. f." (Sepffarth.) -

Im hinblid auf die altlandischen Seminarien barf es, wie ich glaube, mit Anerkennung bervorgeboben werben, daß diefelben jedes an seinem Theile und oft unter brudender Ungunft der augeren Umftanbe biefen Dahnungen nachgekommen und jum wenigften redlich bemubt gewesen find, die richtige Stellung gur Schule gu Im Gingelnen allerdings ift bei ber außerordentlichen Berichiebenheit ber Berhaltniffe und maggebenden Berfonlichkeiten über die Art und Beife, wie die Uebungoschule fur die 3wede bes Seminars zu verwenden fei, noch teine Uebereinftimmung erzielt worden, nicht einmal in dem wunschenswerthen Mage, fo daß ber altere Borichlag, es moge über biefen wichtigen Gegenftand von Amtswegen eine Preisaufgabe gestellt und burch beren Bofung auf ein einheitliches Berfahren hingewirft werben, noch immer nicht als ein unberechtigter erscheint. Auch ift die irrige Meinung immer noch nicht ganglich beseitigt, daß die Seminarlehrer ihren Unterricht lediglich in der Art zu ertheilen batten, wie die Seminariften in Butunft ihren Schulkindern, mabrend derfelbe vielmehr (of. Reglement für das Seminar in More) "gang genau den gabigfeiten und ber Bildungeftufe ihrer ermachfenen Schuler angemeffen und nur mit den nothigen Binten und Andeutungen, wie berfelbe Gegenftand mit weniger vorgerudten Schulern anders zu behandeln fein murbe, burchmebt fein foll, bamit die Seminariften nicht zu angftlicher Rachahmung einer bestimmten Lehrmanier, fondern zu freier, felbständiger Behandlung des Lehrstoffes angeleitet und dabin gebracht werden, daß fie ihren Unterricht jederzeit mit der genauesten Rucksicht auf die eigenthumliche Beschaffenheit und die individuellen Bedürfniffe ihrer Schüler ertheilen lernen; " - man hat es vielleicht hie und da völlig vergessen, "daß der Seminarift nimmer ein fleines Schullind werden fann, und daß es höchft langweilig für ibn fein muffe, eine lange Beit im Seminar burchgekindert gu werben;" (Barnifch) aber die Möglichkeit bes Migbrauchs bebt auch bier bas Bedürfniß bes richtigen Gebrauchs nicht auf. Aller Angriffe auf bas Spftem ber Muftericulen ungeachtet wird es babei bleiben muffen, bag ber Seminarift nicht blog Renutniffe und gertigkeiten, nicht einmal bloß die Befähigung, selbst Unterricht zu ertheilen, sich anqueignen, daß er vielmehr in ber fcweren Runft, Schule gu balten, fammt Allem, mas bagu gebort, einen feften Grund zu legen habe, auf bem er bei redlichem Bollen ficher und gum gemeinen Rugen fortzubauen im Stande ift, - bag bem Seminar bemnach eine Doppelaufgabe obliege, für beren Lofung ibm eine mit feiner Organisation vollständig vermachsene Uebungsichule unbebingt au Gebote fteben muß.

Bie bereits angebeutet, fo ift es vorzugsweise bie Ausbehnung

und Behandlung ber mathematischen Fächer, die dem in den in Rede stehenden Lehrerbildungsanstalten zur Geltung gekommenen Unterrichtsplan ein eigenthumliches Gepräge verleiht und einen scharf hervortretenden Gegensaß zu den altlandischen Seminarien be-

arunbet.

Allbefannt ift es, daß diese letteren sich in den Principien ihrer Cehrverfaffung von vorne herein an die Bestrebungen ber Schule Peftalozzi's angeschloffen, ober boch soweit ihre Grundung in ber Beit weiter gurudreicht, ben peftaloggifchen Geift als neubelebendes Element in fich aufzunehmen gefucht haben. In teinem Unterrichtsfache ift biefes jedoch mit größerer Confequeng geschehen, als in der Bablenlebre, nachdem Deftaloggi felbft biefen Gegenftand aum muftergultigen Beisviel auserseben batte, beffen umfaffenbfte Bearbeitung das Befen feiner neuen Methode in bestimmten, tlar ertennbaren Umriffen bervortebren follte. Der Anweisung bes Meiftere folgend, bemubte man fic, ben fruber vernachlaffigten Rechenunterricht jum Mittelpuntt aller Lehrthätigleit gu erheben. "Die Bahl, wichtiger als Wort und Form, mit ber vorzüglichsten Sorgfalt und Runft zu betreiben und ale bervorragenoftes Unterrichtsmittel in einer Beife zur Anwendung zu bringen, die alle Bortheile benupt, welche eine tiefe Pfpchologie und die flarfte Renntniß ber unwandelbaren Gefete bes phyfischen Mechanismus dem Unterrichte im Allgemeinen gewähren tonne." Nirgends murbe bas begeifterte Lob ber von Deftaloggi aufgeftellten Grundfage, nach welchen "ber Schuler gur richtigen Anschauung, von ber richtigen Unichauung jum richtigen Denten, vom richtigen Denten endlich jum richtigen Rechnen geführt werben follte", mit foldem Beifall aufgenommen, wie in ben Dreußischen Geminarien bamaliger Beit, nirgends feste man in bem gleichen Dage alle Rraft ein, um mit Benunung ber neugeschaffenen Beranschaulichungsmittel, ber Ginbeitstabelle, der Quadrattafel Resultate zu erzielen, wie fie den Anstalten zu Iferten nachgerühmt worden waren. Die Arbeiten eines Krufi, Soseph Schmid, von Türk, Ramsauer, Tillich und anderer Schüler und Freunde Veftalozzi's zeichneten die in der Größenlehre zu beschreis tenden Bahnen vor, und auf Jahre hinaus hat fich wohl nicht eine einzige Preufische Anftalt dem Ginfluffe Diefer Autoritaten zu ent= zieben gesucht.

Indessen kounten die einsichtsvolleren unter den von pestalozzissem hauche angewehten Lehrern sich es nicht allzulange verhehlen, daß in dieser Auffassung von der Bedeutung des Rechenunterrichtes für die Elementarbildung, in dieser "Apotheose der Zahlenlehre" eine große Gesahr verborgen liege. Nicht überall war die Fähigkeit vorshanden, die neue Methode in ihrem innersten Wesen zu erfassen und den für ihre Verwerthung vorausgesepten idealen Standpunkteinzunehmen; statt der grundlegenden Königsarbeit wurde vielsach

ein leibiger Rarrnerdienft mabrgenommen, ber aller bobern Beibe ermangelte und es geschehen ließ, bag ber durrfte und armseligfte Formalismus fich in den Schulen einnistete. Die vielzerspaltenen, an die Einheitstabelle anzuknupfenden Uebungen, die langathmigen Gape mit verwidelten Bablenreihen, welche den Fortidritt von der Ansichauung gum Begriffe darzulegen bestimmt waren, wurden nach einer Schablone vorgeführt und behandelt, die bei völliger Lostrennung von realem Inhalte bagu beftimmt ichien, die Glementarschüler ber vollfommenften Theilnahmlofigfeit zu überliefern und ben geiftig regfamen Seminarzöglingen alle Freudigkeit zum Berufe zu rauben. Daß eine Reaction gegen diese beflagenswerthen Ausschreitungen der Spigonen unserer padagogischen Bluthezeit nicht ausbleiben werde, daß fie jum Beile ber Jugend nothwendig fei, bat icon Deftaloggi felbft mit bewundernemurdiger Offenbeit in ben Befenntniffen feiner letten Lebensjahre ausgesprochen. Mangel feiner Ginbeite- und Bruchtabellen, welche lettere er fruberbin als das bedeutenoste Wert seines Lebens gepriesen, traten ibm jest flar zu Tage; die Art ber Benugung fteht, wie er unn erfannt bat, mit feinen eigenen pabagogifchen Grundfapen im Biderfpruch. Die icon fur Anfangenbungen aufgestellten ausgebehnten Reibenfolgen von Bablenverhaltniffen bezeichnet er, am Biele feiner Erfahrung angelangt, als einseitig und mangelhaft; ber eingeschlagene Beg führt, wie er befürchtet, "ftatt gur Entwidelung ber Beiftestrafte gu einem blinden Dechanismus." - Der mit diefer Gelbftfritit eingeleitete gauterungsprozeß fest fich zu Ende der zwanziger und in den breißiger Sahren fort; vor einseitiger leberschagung ber Methode wird mehr gewarnt; die Behauptung, daß bas Erlernen des Rechnens im Grunde genommen Rebenfache fei, wird wefentlich eingeschrantt ; Rrande, Scholz, Diefterweg und Beufer, Stern, Bentichel, Stubba u. A. treten nach einander mit ihren Anweifungen und Rechenheften auf, in benen fie den Umfang bes Gebietes abzugrengen, bas Berhaltniß bes Ropfrechnens zu ben schriftlichen Uebungen zu firiren und mehr ober weniger neben dem formalen Bildungszwede bas practifche Bedürfniß als zu Recht bestebend nachzuweisen bemubt find. Die burch folche Arbeiten vorbereitete Bewegung nimmt ihren fraftigen Berlauf und führt endlich, abermals ein Sabrgebnt fpater, gu ber nachbrudlichen Forberung einer grundlichen pspchologischen Erörterung der den einzelnen Unterrichtsgebieten nach ihrem Berthe für die Geiftebentwidelung zu ftedenden Grengen, und in Folge beffen zu einem entschiebenen Umschwunge ber öffentlichen Dleinung in ber pabagogifden Belt ju Gunften ber ben gangen innern Menichen erfaffenden Lehrfacher im Gegensap zu benen, bie eine einseitige Ausbildung der Erfenntnig bezwecken, zu mancherlei Borichlagen und Bersuchen, burch welche benjenigen, Die von einer Ueberschähung der Bahl und Form noch immer nicht laffen, die immer

noch auf solchem Fundamente die gesammte Elementarbildung aufsgebaut sehen wollen, der Nachweiß geführt werden soll, daß auch in diesen Lehrobjecten durch die Art der Behandlung theilweise ersetzt werden könne, was dem Stoffe selbst nach seiner Natur abgehe, daß namentlich der Rechenunterricht in einer Beise zu betreiben sei, durch welche er einen wesentlichen Einfluß auf die Bildung des Charakters

gewinnen muffe.

Obgleich felbst in ber Seminarwirksamkeit stebend, glaubt Referent die Behauptung aussprechen zu burfen, daß den Preußischen Lebrerbildungsauftalten ein bebeutender Antbeil an bem Berbienfte zufalle, diese gewichtigen Gedanken nach allen Richtungen bin erwogen, die zu ihrer Berwirtlichung begonnenen Beftrebungen unterftust, die Bewegung im Fluffe erhalten zu haben. Insbesondere haben biefe Anftalten in betrachtlicher Babl bie Aufgabe übernommen, Die Einzelnheiten ber Methode einer ftrengen Rritit zu unterziehen und neue, ben geflarten Anschauungen über Jugend- und Boltsbildung mehr entsprechende Bege vorzuzeichnen. Grube's epochemachenbe Autwort auf die Frage, wie durch den Rechenunterricht fittliche Bildung zu erzielen fei, ift bier am wesentlichften gepruft, ber fich baran anschließende Borschlag gur anderweitigen Durcharbeitung bes Bablenfreises 1-100 in feiner vollen Bebeutung gewürdigt, das gur und Biber mit anertennenswerthem Erfolge gegen einander abgewogen worden. Die Wichtigkeit ber mit benannten Bablen anzuftellenden Uebungen ift von hier aus nachdrud. lich bervorgeboben; die Anficht, als fei die Auffassung und Bermenbung bes Bruches lediglich ben fpateren Unterrichtsftufen porgubehalten, als eine irrige befampft; Die Behauptung, bag bie Lofung algebraifcher Aufgaben durch flar in Borte gefaßte Berftanbesichluffe ber nur allzuleicht zu blogem Regelwert berabfintenden Bebandlung burch Gleichungen für die Zwede bes Elementarunterrichtes bei weitem vorzuziehen, daß ebenfo in der Regel be tri an die Stelle ber Proportionen bloge Schlugrechnung zu fegen fei, mit aller Entidiebenbeit vertreten worden.

In Folge bessen konnten die Preußischen Seminarien, welche sich an dieser vorbereitenden geistigen Arbeit betheiligt hatten, weder durch den Erlaß der Regulative im Allgemeinen, noch durch die Anwendung ihrer Bestimmungen auf den Rechenunterricht insbesondere überrascht werden; vielmehr mußten letztere von dieser Stelle aus lediglich als der energische Abschluß einer wahrhaft naturgemäßen Entwickelungsreihe erscheinen. Haben die Regulative überhaupt, was nur die leidenschaftlichste Tadelsucht hat übersehen können, mit ihrer consequent durchgeführten Forderung jener Bertiefung in den Gegenstand, die zur vollständigen Beherrschung desselben führt, jener besonnenen Beschränfung des Lehrstosses nach dem Gesichtspunkte, daß das Nothwendige überall dem bloß Wünschenswerthen vorzu-

geben habe, nichts Reues bieten, sondern nur die in einem vieljahrigen Biberftreite ber Meinungen über die bochften Biele ber Menschenbildung gewonnenen Resultate in gultige Normen zusammenfaffen wollen, so trifft diefes, und nicht im geringften Dage, auch für die Anordnungen über den Seminar-Rechenunterricht zu. Gerade bie tuchtigsten Lehrer dieses Faches haben die Borschrift, daß vor allen Dingen auf methodische Durchbildung und practifche Befähigung hingewirft und durch allseitige Berarbeitung eines forgfältig ausgewählten und wohlgeordneten Materials die ficherfte Grundlage für eine fpatere erfolgreiche Lehrthätigfeit ber Böglinge, ber feftefte An-Inupfungspuntt fur ihre Beiterbilbung geschaffen werben folle, nur eine Dahnung ertennen tonnen, auf bem bereits betretenen Bege unbeitrt weiter zu fcbreiten, und wenn auch fie fich im erften Augenblide nach einiger Bermehrung ber burch bie neuen Berordnungen feftgefesten Bahl von Unterrichtoftunden gefehnt und die fpatere Bemahrung biefes Buniches mit großem Dante begrußt haben, fo ift es dabei von ihrer Seite ficherlich nur auf eine möglichft durchgreifende Bewältigung der ihnen geftellten Aufgabe abgesehen ge-wefen. Dag man dieselbe mit allem Ernfte erfaßt hat und mit ruftigem Gifer zum Berte geschritten ift, ergiebt fich aus der mannigfachen literarischen Birtfamteit auf bem bezeichneten Unterrichtsgebiete; es ließen fich in ber That Ericheinungen namhaft machen, Die, indem fie die Grundgebanten des Regulative nach diefer Richtung bin zur Anschanung bringen, bem unbefangenen Urtheil zufolge unferer Seminararbeit entschieden gur Gbre und Bierbe gereichen.

Unter foldem gewichtigen Ginfluffe hat fich ber Rechen-Unterricht in allen Preußischen Seminarien übereinstimmenb fo geftaltet, daß das gange elementare Gebiet in elementarer Beife von feinen erften Anfangen an burchgearbeitet, unter ausgebehntefter Bermenbung ber grundlegenden Uebungen im beschräntten Rablenfreise die Rabltraft bis zu einem für die gleichzeitige Unterweisung mehrerer Ab= theilungen erforberlichen Grade gesteigert, und namentlich bie Fertigfeit im Ropfrechnen gemehrt, dabei aber auf jeder Stufe, bei jeder neuen Art von Aufgaben ber fur die methodische Behandlung festaubaltende Gefichtspunft in den Bordergrund geftellt wird. Grundfage, nach benen ber Stoff ju vertheilen, die Uebungen an einander zu reiben find, werden im fteten Unschluß an ein Rechenbuch entwickelt, flare, die Operation in aller Rurge und Bestimmtheit darlegende Auflösungen gebildet und dieselben gleichzeitig als ein vorzügliches Mittel zur fprachlichen Ausbildung benutt. verfciebene Losungearten nach ihrem Werthe verglichen und bie vorzüglichsten als besonders beachtenswerth bezeichnet, auch Regeln entwidelt und Runftgriffe erörtert, fofern biefelben fur bie Abfurgung der Rechnungen von Wichtigkeit find.

Babrend bas Ropfrechnen in unausgesetter Berbindung mit

schriftlicher Darstellung durch die ganze Stufenfolge der Uebungen mit ganzen und Bruchzahlen, der Regel de tri und ihrer mannigfachen Anwendungen auf die Rechnungsarten des dürgerlichen Lebens fortschreitet, wird zugleich in einem meist nebenher gehenden Eurse eine mehr oder weniger reiche Auswahl von Aufgaben des Denkrechnens, sogenannter algebraischer Aufgaben, gelöst, und die dabei zur Anwendung kommende Schlußfolge für die Schärfung der Urtheilskraft verwerthet, wogegen durch die schriftliche Lösung verwickelter angewandter Aufgaben die sachgemäße Gliederung, deutliche Eruppirung und übersichtliche Anordnung geübt und zugleich die sorg-

faltigfte und fauberfte außere Darftellung angeftrebt wird.

Je entschiedener ber Rechenunterricht fich auf diefen Grundlagen aufbaut, defto bestimmter wird sich nun auch noch seine besondere Stellung im Lebrylan des Seminars bervorkehren; es wird sich in ihm seiner Ratur nach mehr als in jedem andern Fache Gelegenheit bieten, die auf theoretischem Bege gewonnenen Anschauungen über die handhabung des Schulunterrichtes in der Praris ale richtig und zwedenisprechend barzulegen und bie Anforderungen der Methodit und Didattit an die funftige Lehrthätigfeit der Seminaristen durch schlagende Beisviele nachzuweisen. Man unterschätze biefe seine Bedentung nicht; man bente um ihrer willen nicht gering von den in einem beschränkten Rreise anzustellenden, oft nur in mubjeliger Beschwerlichkeit fortidreitenden Uebungen, die bei baufiger Biederholung von dem Lehrer ein bedeutendes Dag von Selbstverläugnung fordern und seine geistige Spannfraft in hohem Grade in Unfpruch nehmen, fofern er die Schuler vor Ermubung bewahren Ref. wenigftens darf nach langjahriger Erfahrung bezeugen, baß unter ben abgebenden Geminariften Diejenigen ftete am gewandteften, ichlagfertigften und ficherften den Rindern gegenüber getreten find, an benen ber Rechenunterricht diesen letterwähnten 3wed am volltommeuften erreicht batte, mabrend ihm taum ein Beispiel bekannt ift, daß die Lehrprobe eines Abiturienten ein befriedigendes Ergebniß geliefert batte, ber nicht in der Lage gewesen war, fein Denfum im Rechnen zu abfolviren.

Ramentlich hat er gefunden, daß der Betrieb des Rechenunterrichtes in der angegebenen Beise vorzüglich geeignet ist, eine Frucht zur Entwickelung zu bringen, die den guten Lehrer vornehmlich harakterisit und die tropdem unserer leichtlebigen Belt mehr und mehr abhanden zu kommen droht, — die Treue im Kleinen.

Daß bas soeben stiggirte Berfahren vor jeglichem Miggriff schape, wagt Ref. freilich nicht zu behaupten. Es ist sicher ein Miggriff, wenn der Sehrer es versaumt, die lebungsschule zu Gulfe zu nehmen und auf deren Boden zu verlegen, was naturgemäß ihr angehort, wenn er für die methodische Unterweisung im engern Ginne eine Zeit bestimmt, in der den Schilern die Anhaltspunkte

fehlen und das Berständniß noch abgeht, wenn er, die Bedürfniffe des Alters und der Borbildung seiner Schüler verkennend, die Forderungen des practischen Lebens ignorirt, in den Anfängen steden bleibt und kleinlich wird, wo es darauf ankommt, den auf das Elementare gerichteten Sinn zu pflegen. Dagegen vermag Ref.

andere Borwurfe nicht als gerechtfertigt anzuerkennen.

Er tann nicht zugeben, daß es auf bem angedeuteten Bege unmöglich fei, bem Schuler bie feinem Standpuntte gebuhrende Roft zu verftatten; - Cobolewelty's treffliche "Rechenftudien" überheben ibn ber Berpflichtung, alle bie Gegenstände namhaft zu machen, die, recht eigentlich im Befen des Geminarunterrichtes begrundet, als geiftig forbernbe und belebenbe Glemente zu verwenden find; - er muß es unter hinweisung auf die Circular-Berfugung vom 19. November 1859 über die Ausführung der Regulative und auf die ben Gebrauch bes neuen Dages und Gewichtes betreffenden Berordnungen bestreiten, daß die Preußischen Seminarien, abgeseben von einigen, nur durch Anwendung der Logarithmen losbaren Aufgaben der Binfeszinerechnung nicht in der Lage feien, in der Ausbehnung bes Materials den berechtigten Aufpruchen des burgerlichen Lebens zu genugen, und ebenfo der Behauptung entgegentreten, daß die Behandlung der in concreten Bablen gege-Berbaltniffe fur die von angehenden Lehrern ju forbernde Berftandesbildung nicht als ausreichend erachtet werden tonne, vielmehr bie miffenschaftliche Arithmetit zu Gulfe genommen werben muffe. Rur bas Gine tann er, wenn auch nicht in Beziehung auf alle, so doch im hinblick auf die in vorwiegend induftriellen Gegenden beftebenden Anftalten einraumen, daß es im Intereffe einer concreten Behandlung beiber Facher munichenswerth fein mochte, den Rechenunterricht aus feiner bisberigen Berbindung mit der Raumlebre zu lofen und jedem Gegenftande eine besonders vorgeschriebene Stundengahl zu wihmen. Soll nämlich bas Biel bes Rechenunterrichtes vollständig erreicht und die dazu unbedingt erforderliche Zeit innegehalten werden, fo verbleibt bei ber jegigen Sachlage fur bie Raumlehre in jeder Rlaffe nur bochftens eine wochentliche Lehrstunde, Die fich, wie jebe einzelne Stunde in der Boche, leider oft noch zu einer halb verlornen gestaltet. Es läßt fich nicht leugnen, daß das ein Uebelstand ift, ber je nach ber vorwaltenden Reigung des Lehrers bem Rechnen zum Nachtheil gereicht, jedenfalls aber zur Folge gehabt bat, daß die Raumlehre nur ba, wo die Alviranten icon ein reicheres Dag von Renntniffen mitbringen, ju der ihr gebührenden Geltung gebracht werden fonnte, und daß es bis jest in diesem gache noch bei weitem nicht in aleichem Maße, wie im Rechenunterrichte, gelungen ift, einen einheitlichen Lehrplan festzustellen und übereinstimmende Bege zu perfolgen. Dier wird Die Ausbildung bes Anschauungsvermögens als Saupt-

zweck bes Unterrichtes angesehen und berselbe etwa im Sinne ber Diefterweg'ichen Combinationslehre betrieben, ober nach Cauer, Berbsvrung u. A. in die engfte Berbindung mit bem Beidnen gebracht; dort wird der Gewinn fur das practifche Leben an die Spige gestellt und lediglich ein Cursus im Deffen und Berechnen raumlicher Größen durchgemacht, mabrend noch Andere ben Schiler in bie eigentliche Planimetrie einzuführen und ihn in Ermangelung fonftiger, zu bem 3mede anwendbarer Mittel burch folgerichtige Behandlung geometrifcher Lehrfabe mit ber ftrengen Beweisform befannt zu machen suchen. Gewiß hat feber bier bezeichnete Stand. puntt bis zu einem gemiffen Grabe feine Berechtigung; - Ref. ift ber Meinung, bag ber Aufgabe unferer Seminarbildung am vollftanbigften entsprochen werden tonnte, wenn ein Berfahren ausfindig gemacht murbe, bas alle biefe verschiedenen Bielpuntte in fic vereinigt, die Befähigung gur Ausführung practisch - geometrischer Arbeiten bes taglichen Berfehrs verleibt und doch babei ben fur bie Beiterbildung unentbehrlichen formalen Gefichtspuntt nicht unberudfichtigt lagt. Bur Feftstellung und Prufung eines berartigen Berfahrens aber gebort eine Beit, Die innerhalb ber bis jeht fur Rechnen und Raumlehre angeordneten Stundenzahl, wie ichon ermabnt, nur auf Roften bes erftgenannten Saches gewonnen werben könnte, mahrend baffelbe gerade jest, unmittelbar vor Ginführung bes metrifchen Maßes und Gewichtes, noch ganz besondere Anforberungen an den Schulunterricht ftellt. Der erwunschte, fur beibe Begenftande ersprießliche Ausweg burfte nur barin gefunden werden tonnen, daß die Unterflaffe 3 Stunden wochentlich im Rechnen und 1 in ber Raumlehre, die Mittelflaffe 2 Stunden im Rechnen und 2 in der Raumlehre unterwiesen wird, mabrend in ber Oberflaffe noch 2 Stunden für Bieberholungs- und abiciliekende Uebungen in beiben gadern jur Bermendung bleiben, und glaubt Ref. um fo mehr auf einige Beachtung und Prufung biefes aus Reigung fur ben Wegenstand und Anertennung feines Berthes bervorgegangenen unmaggeblichen Borfcblages gablen gu burfen, ale erft nach Ausführung beffelben fich fur ben breifahrigen Curfus biejenige Befammtzahl von mathematischen Lehrstunden ergeben wurde, die bisber ben Anftalten mit zweijabrigem Curfus fur jebe einzelne Schulerflaffe zugeftanben worben ift.

Auf eine ber Unterklasse gestellte Aufgabe aus der Gesellschaftsrechnung ("Ein Stück Zeug ist mit zwei andern zusammen 422 Ellen lang; das erste verhält sich zum zweiten wie  $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$ , das erste zum dritten wie  $32\frac{1}{3}:36\frac{1}{5}$ ; wie lang ist jedes Stück?") erlaube ich mir etwas näher einzugehen, da die Behandlung derselben es gewesen ist, welche mir die angezeigten Mängel am deutlichsten

vorgeführt hat.

Die Aufgabe bot ben Stoff fur eine volle Stunde, da der eine

Seminarift, mit dem fich ber Unterricht fast ausschlieglich beschäftigte, trop vielen, die Geduld endlich ericopfenden bin- und Berfragens fich nicht zu dem Schluffe erheben tonnte, daß aus ben beiden Berhaltniffen burch Gleichmachung zweier entsprechender Glieber ein einziges fortlaufendes zu bilden fei. Der Lehrer batte es eben unterlaffen, an die Glemente der Bertheilungsrechnung anzuknupfen ; er hatte es unternommen, die Schuler mitten in Die Sache gu ftellen, und einen schwierigeren Sall ju erörtern, ohne an die einfacheren anzuknupfen ober auch nur an diefelben zu erinnern. viel leichter murbe fich ferner die Bermirrung bes Schulers geloft haben, wenn der Lehrer, um den Gang des Berfahrens nachquweisen, sich statt ber in Die Aufgabe übernommenen, außerst unbequemen Bruchgablen guvorderft blos fleiner ganger Bablen bedient batte, beren Beziehung aufeinander fofort in die Augen fpringt. Aber die Anwendung folder elementarer Gulfsmittel murde durch= weg unterlaffen. Als nun ichließlich das Berhaltnig in den gangen Bablen 70 : 63 : 78 und Die Summe ber Glieder beffelben auf 211 festgestellt mar, ichien es mir nach der Beschaffenheit der Bablen fich fo gang von felbst zu versteben, daß die Auflösung folgender-maßen weitergeführt murbe: "Wenn bemnach die gesammte gange ber 3 Stude 211 Ellen ausmachte, fo mare bas erfte 70, bas zweite 63, bas britte 78 Ellen lang; ba nun aber bie ganze gange 422 oder 2×211 Ellen beträgt, fo ift bas erfte Stud auch 2×70 = 140, das zweite  $2\times63=126$  und das dritte  $2\times78=156$  Ellen lang." Für bie Gleichung in welcher ber Gang bes Berfahrens gur Darftellung gebracht werden follte, wurde jedoch biefes einfache und elementare Verfahren nicht für paffend erachtet; ber auf baffelbe hinweisenden Bemertung eines Schulers wird teine weitere Folge gegeben; es foll vielmehr ber an diefer Stelle ungleich schwierigere Sap zur Einübung gebracht werben: "Die Anzahl von Ellen des erften Studes macht benselben Theil von 422 Ellen aus, ben 70 von 211 bilbet." Bare nun jum Schluffe biefer Theil burch bie elementare Redeform bestimmt worden: 70 macht von 211 70 mal ben zweihundertelften Theil (70) aus, fo hatte noch eine Biertelftunde für einen andern 3med gerettet werben tonnen, aber es follte burchaus ber fur die Bleichung vielleicht munichenswerthe, fur bas flare Berftandniß jedoch jedenfalls anfechtbare Ausbrud jur Anwenbung tommen : "Der erfte Theil bildet 70 getheilt durch 211 vom Gangen."

Die Beobachtungen, welche ich in der Mittel- und Oberklaffe gemacht, find wesentlich gleicher Art. Dort handelte es sich um die Einführung in die Rabattrechnung. Statt von dem Begriffe des Abzuges bei Borausbezahlung auszugehen, unter Anknupfung an die eben erledigte Binsrechnung den Unterschied zwischen dem Rabatt auf und in hundert festzustellen und vermittelst einer geordneten

Reihe von Aufgaben beffen practifche Bedeutung nachzuweisen, beichrantt fich ber Lehrer auf die bloge Bemertung, daß diefe beiben Arten von Rabatt nicht verwechselt werden durften, von benen er jede unter einem besonderen Ramen einführt, und geht alsdann fofort zu Aufgaben über, welche bie Bermandlung des Rabattes auf in Rabatt in Sundert bezweden, alfo zu folden, die in jeder methobisch angelegten Sammlung an das Ende des die Rechnungsart behandelnden Abschnittes geftellt werben. Anftatt in der Dbertlaffe bei ber Befprechung einer Aufgabe der Binfeszinsrechnung, in der es barauf antommt, ben burch zusammengesette Binfen erwachsenben Endwerth eines alljährlich um einen gleichen Betrag vermehrten Capitale nach einer gegebenen Beit zu ermitteln, die elementare Auffaffung jur Bermendung ju bringen, nach welcher ber gesuchte End. werth als bie Summe bes burch Binfeszinfen angewachfenen Berthes des urfprunglichen Capitale und ber in gleicher Beife bestimmten Berthe aller einzelnen Bufchugcapitalien erscheint, - wenn auch nur zu bem 3mede, um bie Weitlaufigfeit bes Berfahrens nachauweifen, zu welchem Diefelbe hinführt, und bas Bedurfnig einer Abfürzung beutlich hervortreten zu laffen, geht ber Unterricht jofort unter Einfügung allgemeiner Bahlen fur die Großen der Aufgabe (urfprung. liches Capital = a, jahrlicher Buschuß = b, Anzahl der Jahre = n, die durch Sahreszinsen vermehrte Capitaleinheit = q.) zur Ent-wickelung der geometrischen Progression auf arithmetischem Wege über, nach welcher die Summe ber Glieder  $c = a q^n + \frac{b'(q^n - 1)}{q - 1}$ erscheint. Run erft werden beftimmte Bahlen eingeset, in benen ber elementare Weg seinen Ausgangspunkt gefunden haben wurde; jest erst wird die Formel unter der Annahme, daß das ursprüng-liche Capital 5000, der jährliche Zuschuß 100 Thir., der Zinssuß 5% und die Angahl ber Sahre 40 betrage, fo angesett: Endwerth

= 5000. 1,05 40 +  $\frac{100(1,05 * ^{\circ} - 1)}{1,05}$ , burch weitere Bereinfachung

vermittelft der Logarithmen die Gleichung  $c=5000.7,04+\frac{100.6,04}{0,05}$  erzielt und durch deren Berechnung die gesuchte Größe auf 47,280

Thir. beftimmt; zum Schluffe erft werden angewandte Aufgaben dictirt, die auf Grund der Formel weiter zu berechnen sind.

Auf solche Wahrnehmungen gestützt, kann ich bemnach mein Urtheil nur dahin abgeben, daß ber Rechenunterricht in sehr betrachtlichem Maße eines Momentes ermangelt, welches mir für die Zwecke ber Seminarbildung durchaus erforderlich und in ihrer Aufgabe wie in ihrer naturgemäßen Entwickelung vollauf begründet erscheint, — daß somit die Einführung einer wohlgeordneten, das ganze Rechenmaterial umfassenden methodischen Anweisung als ein bedeutender

Fortichritt im Lehrplan ber betreffenden Seminarien angesehen werben mußte.

63) Diensteinkommen der Lehrer mahrend ihrer Stellung bei ber mobilen Armee.

(Centrbl. pro 1870 Seite 641 Rr. 226.)

Berlin, ben 26. Januar 1871.

Auf die Vorstellung vom 14. d. M. erwiedere ich dem Magistrat, daß es in Bezug auf die Verpflichtung zur Beiterzahlung des Gebalts an den Lehrer N. ohne Einfluß ist, ob er als provisorischer Lehrer angestellt und ob er als Recrut eingezogen ist; der Lehrer hat seine Anstellung als solcher nicht verloren und steht zur Zeit in der mobilen Armee, er hat daher den Anspruch auf Fortbezug seines Gehalts nach dem Staats-Ministeralbeschluß vom 19. Juli 1850, Ministerialblatt für die innere Verwaltung S. 234.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Cehnert.

An ben Magistrat zu R. U. 1671.

64) Grenze für den Beitritt der Lehrer an höheren Stadt- und Rectorate : 2c. Schulen zu den Elementar- lehrer-Wittwenkassen.

(cfr. Centrbl. pro 1870 Seite 612 Rr. 215.)

Berlin, den 13. Februar 1871.
Auf den Bericht vom 27. December v. J. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß von den Lehrern der höheren Stadtund Rectorats- 2c. Schulen, welche nicht zu den höheren Schulen
im technischen Sinne des Wortes gehören, nur diejenigen vom Beitritt zur Elementarlehrer-Wittwen- 2c. Kasse auszuschließen sind,
welche die Berechtigung besitzen, Mitglieder der Allgemeinen WittwenBerpflegungs-Anstalt zu werden oder welche im Stande sind, für
ihre Relicten durch den Zutritt zu einer andern, unter staatlicher

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Behnert.

Leitung ftebenden Bittmen- 2c. Raffe zu forgen.

An bie Rönigliche Regierung ju R.

U. 1638.

65) Rutritt ber Seminar-Uebungs. und Seminar-Bulfelebrer gur allgemeinen Bittmen-Bervflegungeanftalt ober zu ben Glementarlebrer-Bittmentaffen.

Berlin, ben 20. Januar 1871.

Dem Ronigl. Provinzial=Schulcollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 26. November v. 3., daß es nicht die Absicht der Berfügung vom 28. Juni v. 3. (U. 14,560) \*) gewesen, sub 8. bie Seminar-lebunge- und Seminar-bulfelebrer von der allgemeinen Bittwen = Verpflegunge = Anstalt auszuschließen. Rur insoweit biese Ausschließung nach den bestehenden Bestimmungen thatsachlich ftattfindet, foll diefen Lehrern durch ihre Bulaffung zu ben Glementarlebrer-Bittwen- und Baifen-Raffen die Moglichkeit, fur ihre bereinstigen Sinterbliebenen zu forgen, gewährt werden. Bon biesem Gefichtspunkt aus ift in der Angelegenheit ju

verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Mübler.

9111 bas Ronigliche Brovingial.Schulcollegium ju R. U. 30662.

66) Bittwen- und Baifentaffen für Elementarlehrer: proviforifc angestellte Lebrer, Lebrer an gehobenen Clementariculen, Berfegung in einen anbern Raffenbegirt.

Berlin, ben 16. Januar 1871.

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 29. December v. J. wegen Ausführung des die Glementarlehrer-Bittmen- und Baifentaffen betreffenden Gefetes vom 22. December 1869 Folgendes:

Die Gleichstellung ber provisorisch mit ben befinitiv angeftellten Lebrern binfichtlich ihrer auf die Raffe bezüglichen Rechte

und Oflichten fann erfolgen.

Die wiffenschaftlich gebilbeten Lehrer an gehobenen Glementariculen find nur dann ber Raffe zuzuweisen, wenn fie nicht durch ben Beitritt zur allgemeinen Bittmen-Berpflegungs-Anftalt ober zu einer besonderen mit der Schule, an welcher fie angestellt find, verbundenen Raffe für ihre Familie Fürsorge treffen tonnen. auch in diefem Sall ift ihnen eine Berpflichtung gum Beitritt gur Bezirkstaffe nicht aufzuerlegen, fondern ein Abtommen unter Be-

1871.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1870 Seite 612 Rr. 215.

rudsichtigung der besonderen Berhältnisse zu treffen, da fich nur nach diesen die Anwendbarkeit des S. 4. des allegirten Gesehes in

concreto enticheiden läßt.

3. Im Falle der Versetung eines Lehrers in einen anderen Rassenbezirk erlöschen die Pensions-Ansprüche mit dem Erwerb der Mitgliedschaft in dem letteren. Gin nochmaliges Antrittsgeld darf nur so weit gefordert werden, als das bereits gezahlte hinter dem, welches in dem Bezirk des Versetungsorts erlegt wird, zurückleibt. Das bereits gezahlte Antrittsgeld verbleibt der Rasse, welche dasselbe vereinnahmt hat.

2C.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Muhler.

bie Ronigliche Regierung zu R. U. 1601.

67) Grundfage bei Bewilligung außerordentlicher Unterftügungen für Lehrer.

Rachbem in ben leiten Jahren bie angeordnete Regulirung ber Lehrergehälter babin geführt hat, bie unaustömmlichen Besolbungen angemeffen
bauernd zu erhöhen, so hat die Königliche Regierung in Oppeln es filr angemefsen erachtet, wegen Beantragung und Bewilligung außerordentlicher Unterflutungen das Folgende zu verfügen:

Oppeln, ben 28. December 1870.

Es kann sich für die Folge nicht mehr darum handeln, aus dem Unterstühungsfonds kleinere oder größere Beträge, zwar der Form nach als außerordentliche Unterstühung, dem Wesen nach aber als alljährlich beantragte und disher häusig auch alljährlich gewährte Ersgänzung der von den Verpslichteten unzulänglich bemessenen Stellens votation zu gewähren; vielmehr wird der Unterstühungsfonds fortan ausschließlich nach seiner Vestimmung verwendet werden können, um da Hülse zu gewähren, wo dei kormalmäßiger und für den gewöhnslichen Lauf der Dinge auskömmlicher Stellendotation der Haushalt einer Lehrerfamilie ausnahmsweise durch speciell nachweisbare, unverschuldete Vorkommnisse aus dem Gleichgewicht gebracht worden, und der Lehrer in Noth gerathen ist, deren Beseitigung, bei unzweiselshafter Würdigkeit des Betressenden, im Interesse der Schulverwaltung liegt und auf andere Weise, als durch eine außerordentliche Unterstühung aus unserem Fonds nicht bewirft werden kann.

Bir enthalten uns der Angabe berjenigen Fälle, welche, obgleich bisher häufig berudfichtigt, nach obigem Grundsab fortan nicht mehr als die Gewährung einer Unterstützung begründend werden angesehen werden können; wir rechnen vielmehr auf die pflichtmakige Prüfung

ber Unterftugunge-Gesuche vor ihrer Ginreichung an une burch bie Schulrevisoren und Rreis = Schulinspectoren, welche es als ihre Aufaabe anseben werden, une nicht mit berartigen Gesuchen behelligen ju laffen, wenn geringfügiges, in jedem Sausftande vortommendes und überall ohne Gefahr wirklicher Noth ju überdauerndes Migge= foid von den Betreffenden zu dem angegebenen 3wed benutt werben sollte, somit unsererseits doch nicht auf ben etwa formirten Unterftupungeantrag murbe gerudfichtigt werden tonnen. Der am baufigften portommende Sall wirklicher Unterftugungsbedürftigkeit tritt ein, wenn ernftliche Krantheiten des Lehrers ober feiner Familienglieder fo erhebliche Ausgaben fur Argt und Apothete nothwendig machen, daß die gewöhnlichen Ginnahmen und Gulfequellen nicht ausreichen, um ben aus einer außergewöhnlichen Lage entspringenben Unfpruchen ju genugen. Sierbei muffen mir jedoch ermabnen, daß wir alliabrlich eine erhebliche Bahl von Gesuchen um Unterftupungen ju Brunnen - und Badefuren erhalten, aus denen wir haufig nicht die Ueberzeugung gewinnen fonnen, daß dem Bittsteller die beabsichtigte Reise zur herftellung seiner Gesundheit wirklich noth= wendig ift. Bir find feitens des herrn Minifters darauf hingewiesen worden") und haben auch unfererfeits in geeigneten Fallen darauf aufmertfam gemacht, daß die meiften Mineralbrunnen ohne wesentliche Schwächung des Erfolges ber Rur auch am Wohnorte gebraucht werden konnen, wenn die Befreiung von den Sorgen und Anftrengungen bes Dienftes und angemeffene Bewegung im Freien zu erreichen ift; daß aber, wenn der Befuch eines ausmartigen Rurortes von dem auftandigen Rreis - Physitus als jur herstellung der Gefundheit unerläßlich bezeichnet wird, junachst die zur Unterhaltung ber Schule Berpflichteten jur Gemabrung einer Badeunterftubuna in Anfpruch zu nehmen find, da fie am meiften bei ber Erbaltung ber Dienstfähigfeit bes Lebrers intereffiren. Unfer Unterftugungsfonds wird bemnach nur ausnahmsweise, vorzüglich bei anerkannter geringer Praftationefabigteit ber gur Unterhaltung ber Schule Berpflichteten, jedenfalls nur auf Grund speciellen Nachweises ber Rothwendigfeit bes Besuchs eines Rurorts durch ein motivirtes Gutachten des Rreis-Phyfitus fur die Folge noch ju berartigen 3meden in Anspruch genommen werden tonnen, vielmehr werden die ber Badeunterftupung bedürftigen Lehrer immer gunachft auf außerorbentliche Bewilligungen ber jur Unterhaltung ber Schule, bei melder fie angestellt find, Berpflichteten angewiesen sein. Ueber bas Dieserhalb zu befolgende Berfahren ift weiter unten aub Nr. 4 Beftimmung getroffen.

Gin anderer haufig vorkommender Grund der Unterftugungsbeburftigkeit war bisher eine außergewöhnlich zahlreiche Familie der

<sup>\*)</sup> f. Centrbl. pro 1867 Seite 348 Mr. 134.

betreffenden Lehrer. Diefer Grund der Unterftugunasbedürftigkeit ift aum größten Theil burch die Gemabrung perfonlicher Bulagen auf eine gemiffe Reibe von Sahren beseitigt und wird, wenn andere ber biesfällige Fonds zu unserer Disposition bleibt, auch der Sauptfache nach beseitigt bleiben, indem nach Ablauf ber Bewilligungsperiode andere, beffen bedürftige und murbige Lehrer mit ben verfügbar werdenden perfonlichen Bulagen werden bedacht werden tonnen. In ber 3wischenzeit wird es nach wie vor zuläffig fein, Lehrer mit gablreicher Familie, welche nicht im Genuß einer perfonlichen Bulage find, zur außerordentlichen Unterftugung in Borichlag zu bringen, wenn der Nachweis der Bedurftigfeit und Burdigfeit erbracht merben fann.

Aber auch bei einer nicht ungewöhnlichen Starte ber Familie fann ber haushalt eines Lehrers, beffen Stelleneinkommen nur auf bie gewöhnlichen Bedürfniffe berechnet ift, und der aus Privatvermogen ober anderen Quellen feine Berftartung feiner Ginnahmen bezieht, in Bedrangniß gerathen, die ber Abhulfe durch Unterftugung bedarf, wenn die Erziehung der Rinder zeitweise größere Aufwenbungen verlangt, welche die Rrafte des Lebrers überfteigen. haben hierbei namentlich folche Falle im Auge, in benen Die Gobne behufs ihrer Borbereitung für das Schulamt entweder fich auf einer von uns errichteten Praparanden Station ober in einem der oberichlesischen Schullebrer-Seminare befinden und durch ibre Rubrung, ibre Unlagen und ihren Bleiß die begrundete hoffnung gewähren, daß fie zu nüplichen Gliedern bes Lebrerftandes merben berangebilbet werden. In Kallen biefer Art ift unfere Bereitwilligfeit, einem burch Ausgaben fur ben bezeichneten 3med bedrangten gebrer gu

Bulfe zu tommen, außer 3weifel.

Es find in der letten Zeit auch von Abjuvanten Unterftupungsgesuche in nicht unbedeutenber Bahl und aus ben verschiebenften Gründen vorgelegt und von den Schulrevisoren und Schulinspectoren befürwortet worden. Für die Folge ist festzuhalten, daß diese mit ben Sorgen für eine Familie noch nicht bedrangten, in ihrem Berufe erft als brauchbar zu erprobenden Perfonen des Lehrerftandes in der Regel nicht mit Unterftugung bedacht werben konnen, da durch ihre Berudfichtigung ber Fonde jum Nachtheil der alteren, in ben meiften Fallen bedurftigeren, verheiratheten Lehrer gefchmacht werben wurde, und da die Adjuvanten bei ihrer Stellen-Dotation febr wohl befteben tonnen, wenn fie fich eines eingezogenen, bem Berufe und dem Studium gewidmeten Lebenswandels befleißigen, unnötbigen Aufwand vermeiben und namentlich bem gewohnheitsmakigen Besuch öffentlicher Bergnugungeorte und Birthebaufer fern bleiben. Gefuche um Unterftugungen von Abjuvanten werden baber nur in Ausnahmefällen gur Berudfichtigung geeignet gefunden merben fonnen.

Mit dem bisher Gesagten soll die Zahl der besonderen Fälle, in welchen Unterstühungsgesuche begründet und bei uns angebracht werden können, nicht erschöpft werden; es soll vielmehr nur darauf aufmerksam gemacht sein, nach welchen allgemeinen Grundsähen für die Folge Unterstühungsgesuche der Lehrer seitens der Herrn Schulzevisoren, Kreis-Schulinspectoren und Superintendenten zu beurtheilen und zu begründen sind.

Es find in diefer Beziehung, sowie über die geschäftliche Behandlung der Unterstühungsgesuche, für die Folge nachftebende Be-

ftimmungen zu beachten:

1. Unterstügungsgesuche sind unter allen Umftanden dem Schulrevisor einzureichen. Die Uebergehung deffelben und die directe

Ginreichung der bezeichneten Befuche bei und ift unterfagt.

Der Schulrevisor hat jedes ihm eingereichte Unterstützungsgesuch zunächst selbst gewissenhaft zu prüfen. Wenn er basselbe dann, nach seiner eigenen Kenntniß der Person und der Verhältnisses Bittstellers, sowie nach Maßgabe der gegenwärtigen Verfügung begründet sindet, so hat er die Richtigkeit der von dem Bittsteller vorgetragenen Thatsachen und Umstände, die Bedürftigkeit desselben sowie namentlich zu bescheinigen, daß er ein nüchterner, seinen Beruf mit Pflichttreue und Eiser erfüllender Mann ist, sich seine Vervollkommnung im Lehrsach durch den regelmäßigen Besuch der Lehrer-Conferenzen angelegen sein läßt, auch nicht im Besit von Privatvermögen oder Grundeigenthum sich besindet.

Benn der Bittsteller ein firchliches Nebenamt bekleibet, so find bie ihm aus demselben zufließenden jahrlichen festen sowie die unsirirten Einnahmen nach sechsjährigem Durchschnitt zuverläffig an-

zugeben.

Rann der Schulrevisor hiernach die Burdigkeit und Bedürftigkeit des Bittstellers nach seiner besten Ueberzeugung nicht bescheinigen, so steht es ihm zu, das Unterstühungsgesuch abzuweisen.

Entgegengefesten Salls bat er:

2. das mit den oben erforderten Rotizen und mit seinem Gut= achten versebene Unterstützungsgesuch, wenn es einen Lehrer einer Land-

foule betrifft, an ben Rreis-Schulinspector zu beforbern.

Betrifft es einen städtischen Lehrer, so ist es dem Borsitzenden der Schuldeputation mit dem Auftrage zuzustellen, zur Berathung desselben eine Situng der Schuldeputation anzuberaumen, in welcher der Schulrevisor das von ihm für begründet erachtete Unterstützungszesuch vorzutragen hat und die Berückstigung des Bittstellers aus Fonds der Schule oder der Commune und diesfällige weitere Beranlassung durch die Schuldeputation zu befürworten nicht unterlassen wird, sofern die Mittel der Schulkasse oder der Commune die Unterstützung des Bittstellers zulassen. Erfolgt die letztere aus den bezeichneten Fonds in ausreichendem Maße, so ist das Gesuch

erledigt. Entgegengesetten Falls ift dem Rreis-Schulinspector bei Ueberreichung beffelben über den bisberigen Berlauf zu berichten.

3. Der Kreis-Schulinspector hat seinerseits jedes ihm zugehende Unterstützungsgesuch nach den Grundsätzen der gegenwärtigen Berfügung und nach seiner Kenntniß von der Bedürftigkeit und Burdigkeit des Bittstellers nochmals zu prüsen, die etwa noch nöthige Bervollständigung herbeizuführen und es demnächst mit seinem eigenen Gutachten versehen an uns gelangen zu lassen, sofern er es befürmorten kann, und es uicht eine Unterstützung behufs Bornahme einer Brunnen- oder Badekur an einem Kurort betrifft. In diesem Gutachten hat der Kreis-Schulinspector zugleich denjenigen Betrag bestimmt anzugeben, welchen er als einmalige Unterstützung zur Besseitigung der bedrängten Lage der Lehrersamilie für nothwendig erachtet.

Bir bemerten in biefer Beziehung, daß wir nicht ermächtigt find, über ben Betrag von funf und zwanzig Thalern hinaus Unter-

ftunungen zu bewilligen.

4. Lautet ber Antrag des Bittstellers auf eine Unterstützung behufs Bornahme einer Brunnen- oder Badekur an einem Kurort, so ist das diesfällige unter allen Umständen mit dem oben als nothe wendig bezeichneten Gutachten des Kreis-Physikus begleitete Gesuch ohne Unterschied, ob es von einem städtischen oder Landschullehrer ausgehe, an den Kreis-Landrath zur weiteren Berfügung abzugeben, demselben dabei jedoch seitens des Kreis-Schulinspectors gutachtlich zu berichten und die höhe der erbetenen Unterstützung bestimmt anzugeben.

Begen des weiteren Berfahrens find die herrn gandrathe mit

Instruction versehen worden.

5. Bei den nach Obigem nur ausnahmsweise zulässigen Unterstühungsgesuchen von Abjuvanten ist eben so zu versahren wie bei den von Lehrern. Rur ist bei ihnen ein erhöhtes Gewicht darauf zu legen, ob sie ein ihrem Beruf angemessenes eingezogenes, namentlich dem Treiben in öffentlichen Vergnügungslocalen und Wirthsbäusern fernes Leben führen, durch reges Streben für ihre Fortbildung, vorzüglich auch durch regelmäßige Theilnahme an den Conferenzen und sorgsame Fertigung der Conferenzenteiten sich zu tüchtigen und brauchbaren Männern ihres Faches heranzubilden besmüht sind.

6. Die nach den vorstehenden Normen nicht zu befürwortenden Unterstühungsgesuche find von den herrn Rreis - Schulinspectoren

refp. Superintendenten zurud gn weisen. 2c.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen.

an fammtliche herren Kreis. Schulinspectoren und Superintenbenten bes Regierungs. Bezirts. 68) Bertauf von Schulbuchern durch die Lehrer.

(ofr. Centralbl. pro 1869 Seite 295 Rr. 105.)

Arnsberg, ben 31. December 1870.

In Folge wiederholt bei uns vorgelegter Antrage veranlassen wir sammtliche Schul-Inspectoren, die Lehrer ihres Aufsichtsbezirks bei Gelegenheit der nächsten Conferenz darauf aufmerksam zu machen, daß der Berkauf von Schulbüchern "mit Rugen" Seitens der Lehrer als Gewerbebetrieb anzusehen ist, der bei der Polizeibehörde angemelbet werden muß und ohne Zahlung von Gewerbesteuer und unsere ausdrückliche Erlaubniß, welche wir einem Lehrer als Beamten unseres Ressorts nicht ertheilen werden, nicht betrieben werden darf.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

fämmtliche herren Schul-Inspectoren bes Regierungs-Begirts.

### V. Glementarschulwesen.

69) Baupflicht bei Rufter- und Schulgebauden.

Berlin, den 13. Januar 1871.

Auf den Bericht vom 8. November v. J., betreffend den Reubau eines evangelischen Kufter- und Schulhauses zu N., und auf die Rekursbeschwerde der Schulgemeinde Abbau N. vom 22. August v. J. wird das Resolut der Königlichen Regierung vom 5. Juli v. J. aus den nicht entkräfteten Gründen besselben hierdurch bestätigt.

Das Gefes vom 21. Juli 1846 (Gefes-Sammlung Seite 392), auf dessen §. 2. Rekurrenten sich beziehen, setzt gleich dem §. 37. Th. II. Lit. 11. des allgemeinen Landrechts solche Kuster- und Schulhäuser voraus, die ihrer ursprünglichen und Hauptbestimmung nach kirchliche Gebäude sind, und findet auf den hier vorliegenden umgekehrten Fall, wo ein ursprüngliches Schulhaus später auch zur Wohnung des Küsters bestimmt worden ist, keine Anwendung — cons. die Reskripte vom 28. November 1865 (Centralblatt de 1866 Seite 117 und 118).

hiernach erscheint die Berufung der Refurrenten auf bas vor-

ermabnte Gefet binfällig und der Reture unbegrundet.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Cehnert.

An bie Königliche Regierung in R.

U. 28265.

#### 70) Soulgeldzahlung in der Proving Sannover.

Berlin, ben 12. Mai 1869.

Auf die Vorstellung vom 9. November v. 3. eröffne ich dem Magistrat, daß Seine Anführungen mich nicht veranlassen können, die Verordnung des vormaligen Königlich Hannoverschen Ministeriums der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten vom 9. October 1857 aufzuheben und die Befreiung von Entrichtung des Schulgeldes auch für solche Kinder eintreten zu lassen, welche eine höhere Privat-Unterrichts-Anstalt besuchen. Die Competenz des vormaligen Hannoverschen Ministeriums zum Erlaß der in Rede stehenden Berordnung kann nach dem vorletzten Absah des §. 30 des Bolksschulgesetzes vom 26. Mai 1845 nicht in Zweisel gezogen werden. Der materielle Inhalt der Berordnung steht nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen des Gesets, zumal wenn dessen Motive, wie sie bei den betreffenden Verhandlungen zur Sprache gebracht worden sind, mit in Vetracht gezogen werden.

Die Unzuträglichkeiten, burch welche Sich der Magistrat zu Seinem Antrag veranlaßt gesehen, werden beseitigt werden, sobald die dortige höbere Töchterschule zu einer öffentlichen Schule erhoben wird. Darauf hinzuwirken, kann dem Magistrat auch im Interesse

bes Schulmefens überhaupt nur empfohlen merben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Muhler.

U. 8206.

Aurich, den 1. December 1870. Abschrift an sammtliche Kirchen-Commissarien, Obrigkeiten und Prediger des Consistorialbezirks, an lettere soweit thunlich durch die Superintendenten, zur Kenntnignahme und Nachachtung.

Roniglich Preugisches Confiftorium. Abtheilung fur Bolteschulfachen.

# 71) Soulbesuch und Soulgeld bei Sandwerker-

Berlin, den 4. Marz 1871. Auf den Bericht vom 13. Februar v. J. eröffnen wir der Königlichen Regierung bei Rücksendung des an den mitunterzeichneten Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten unterm 3. Juni v. J. eingereichten Orts-Statuts für die Handwerker-Fortbildungsschulen in R., bag, wenn auch auf Grund bes &. 106. ber Gewerbe-Ordnung bes Nordbeutschen Bundes vom 21. Juni 1869 Gefellen, Gebulfen und Lehrlinge ortoftatutarifch jum Besuch ber Sandwerker-Fortbilbungeichulen bis jur Burudlegung ihres 18 ten Lebensiahrs verpflichtet werden fonnen, boch die vortommenben Schulverfaumniffe nicht in gleichem Bege mit Strafe bedroht werden durfen. Bierau feblt es in bem allegirten Gefet an einer Bestimmung und muß beshalb Die Erfüllung der Berpflichtung jum Besuch ber ermabnten Schulen burch eine von der competenten Polizei = Beborde auf Grund bes Gesehes über die Polizei-Berwaltung vom 11. Marg 1850 gu erlaffende Berordnung ficher geftellt werden.

Auch über die Erhebung von Schulgeld in den Sandwerter-Kortbildungeschulen enthält die Gewerbe-Dronung feine Bestimmung, mabrend ohne eine folche fich ber Schulamang über ben Befuch ber Elementarschulen hinaus nicht füglich mit ber Forberung von Schulgelb vereinigen läßt. Es ift baber bas auf bas lettere Bezugliche ber freien Uebereinkunft zwischen ben ftabtischen Beborben und ben bei den Fortbildungeschulen als Arbeit-Geber oder Rehmer Bethei-

ligten zu überlaffen.

Ueberhaupt ift es erwunicht, bei Errichtung und Fortführung biefer Schulen ben guten Billen der Cehrer, wie ber Schuler anzuregen und wird deshalb die Bestrafung von Schulverfaumniffen möglichft auf Ausnahmefalle zu beichranten fein.

Die Konigliche Regierung veranlaffen wir, hiernach ben vorliegenden Kall binfictlich der Fortbildungeschulen in R. zu ordnen.

bie Ronigliche Regierung ju R.

Abschrift zur Kenntnifnahme und Beachtung für vorkommende Ralle.

Der Minister ber geiftlichen zc. Der Minister fur Sandel zc. Graf von Spenplig. Angelegenheiten. von Mühler.

> Der Minister des Innern. In Bertretung: Bitter.

an fammtliche Rouigliche Regierungen, bie Roniglichen Landbroffeien ber Proving Bannover und bas Ronigliche Brovingial-Schulcollegium bier.

9R. b. g. A. U. 1698. 9R. f. Hbl. IV. 25. 9R. b. J. II. 1523.

#### Berfonal - Beräuberungen, Titel = und Orbens - Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem mit der Führung einer General = Superintendentur für die Stadt Berlin beauftragten Ober : Consistorial : Rath und Professor, Propst Dr. Brudner in Berlin ist der Charafter

eines General=Superintendenten verliehen,

ber Pfarrer, Superintendent und Provinzial-Synodal-Assessor Roßhof in Aachen zum Confistorial, evangelisch-geistlichen, Regierungs- und Schulrath ernannt, und demselben die Stelle eines evangelisch-geistlichen, Regierungs- und Schulraths bei der Regierung zu Aachen übertragen worden.

#### B. Universitaten, 2c.

Universität zu Berlin. Ernannt sind: der ordentl. Prosess. Dr. Boretius an der Univers. in Zürich zum ordentl. Honorar-Prosessor dei der juristischen Facult., sowie die Privatdocenten Dr. Ed und Dr. Gierke zu außerordentl. Prosessoren in derselben Facult., — der ordentl. Prosessoren Math Dr. Helmsholz in heidelberg zum ordentl. Prosessor in der philosoph. Facult.; — verliehen ist: dem ordentl. Prosess. in der medic. Facult., Geheimen Medicinal-Rath Dr. du Bois-Reymond das Kreuz der Ritter des Königlichen Hausdordens von Hohenzollern; — es ist den ordentl. Prosessoren in der philos. Facult. Geheimen Regierungs-Rath Dr. G. Rose zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Kaiserlich Desterreichischen Leopold-Orden, und Dr. Hose mann zur Anlegung des Königl. Baierischen Maximilians-Ordens für Kunst und Wissenschaft die Erlaubniß ertheilt,

bem außerordentl. Profess. Dr. Camisch in der medic. Facult. ber Univers. zu Bonn ift ber Rothe Abler-Drben vierter Rlasse

verliehen,

an der Univers. zu Göttingen: dem ordentl. Profess. Dr. Dove in der jurist. Facult. das Kreuz der Ritter des Königl. Haussordens von Hohenzollern, und dem ordentl. Profess. Hofrath Dr. Bertheau in der philos. Facult. der Königl. Kronenorden dritter Klasse verliehen, — den ordentl. Prosessoren in der philos. Facult. Dr. Wais zur Anlegung des Königl. Baierischen Maximilianssordens für Kunst und Wissenschaft, und Dr. Brugsch, z. 3. in Cairo, zur Anlegung des Commandeurkreuzes vom Orden der Italienischen Krone die Erlaubnis ertheilt,

an ber Univers. zu Salle ber außerordentl. Profess. Dr. Golb zum orbentl. Profess, in ber mebic. Facult., ber Inspector bes

zoologischen Museums daselbst Dr. Tafchenberg zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult., und der Administrator und Docent an der Afademie zu Poppelsdorf, Dr. Frentag zum

außerordentl. Profess. der gandwirthicaft,

an ber Univers. ju Marburg ber Stabsargt Dr. herm. Schmibt am medicinisch-dirurgischen Friedrich-Bilbelme-Inftitut in Berlin aum außerordentl. Profess, in der medic. Kacult., und der Privatbocent Dr. Greeff in Bonn gum außerordentl. Profess. in ber philosoph. Kacult, ernannt worden.

- Dem Universitate-Secretar Robler ju Bonn ift der Charafter als Rangleirath verliehen worden.
- Dem Bildhauer Professor Dr. Drate in Berlin, Mitglied bes Senats der Atademie der Runfte daselbst, ift die Erlaubnig zur Anlegung des Ronigl. Baierischen Maximilians-Drbens für Runft und Biffenschaft ertheilt worden.

#### C. Gymnafial= und Real= Lebranftalten.

Die Wahl

bes Gymnafial-Directors Profesfors Rern in Dangig gum Director bes Stadt-Gymnafiums in Stettin, und

bes Oberlehrers Dr. Reuscher am Gymnasium in Stolp gum

Director Diefer Unftalt ift bestätigt,

ber Bomnafial-Director Dr. Stauder zu Emmerich in gleicher Eigenschaft an bas Gymnafium zu Aachen verfett,

ber Gymnas. Dberlehrer Dr. Binefeld in Duffeldorf jum Gym: nafial-Director ernannt und demfelben die Directorstelle am fath. Symnaf. zu Emmerich verlieben,

am Gymnas. zu Stolp der Director Professor Dr. Schut in die Prorectorftelle eingetreten, und der ordentl. Lebrer Dr. Rod gum

Oberlehrer befördert,

die Berufung des Gymnafiallehrers Dr. Chinger in End jum Prorector Des Gymnas. ju Demmin genehmigt,

das Pradicat "Professor" ift beigelegt

bem Oberlehrer Dr. Joh. Muller an ber Ritter-Afabemie gu Brandenburg,

ben Oberlehrern Dr. Forftemann und Dr. Rolbechen am

Domgymnaf. ju Magbeburg, bem Lehrer Dr. Riese am Symnas. ju Franksurt a. Main;

es find als Oberlehrer berufen ber ordentl. Lehrer Dr. Prill vom Gymnaf. zu Röffel an bas Comnaf. ju Braunsberg,

der ordentl. Lehrer Seiffert vom Gymnaf. ju Frankfurt a. d. D. an das Gymnas. zu Cottbus, ber Dr. Junghans, früher Oberl. am Gymnas. ju Dortmund, an das Stadt-Gymnaf. zu Stettin, ber Oberl. Dr. Bengel vom Gymnas. zu Oppeln an das Gymnas. zu Glab, ber ordentl. Lehrer Dr. Barthold vom Friedrich Bilbelme-Symnas. zu Dosen an bas Symnas. zu Altona, ber ordentl. Lehrer Dr. vorm Balbe vom Gymnaf. in Cobleng an bas Gymnaf. zu Duffelborf; zu Oberlehrern find befordert worden die ordentl. Lehrer Dr. Simon am Gymnaf. jum grauen Rlofter in Berlin, Dr. Ant. Sepffert am Gymnaf. ju Brandenburg, Rrutenberg am Vadag, und Baifenhaus in Bullichau, König am Gymnas. zu Dramburg, Bolff am Gymnas. zu Ratibor, Dr. holftein am Domgymnaf. zu Magbeburg; als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnaf. ju Dangig der Lehrer Dr. Moller vom Gymnaf. zu Potsbam, ju Frantfurt a. b.D. ber Schula. Canb. Ambobr, ju Prenglau der Lehrer Dr. Müller von der boberen Burgerich. ju Ludenwalde, zu Cottbus die Schula. Cand. Trantow, Dabn und Dr. Bedenftebt, zu Sorau der Schula.=Cand. Bartsch, Friedr.=Bilh.-Gymnaf. ju Pofen der Lehrer Dr. Lames II. vom Symnas. zu Epd, Gymnas. zu Schleusingen der Schula. Cand. Dr. Bente, zu Emmerich

Es ist am Progymnasium

ju borter ber ordentl. Lehrer Dr. Feldner jum Dberlehrer ernannt.

Afens. D'Avis.

zu Siegburg ber Schula.=Canb. Meiring als ordentl. Bebrer angestellt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Sache an ber Realicule ju Brandenburg ift das Pradicat "Profeffor" beigelegt, als ordentliche Lehrer resp. definitiv sind angestellt worden bei ber Realidule

ju Elbing ber Schula.-Cand. Th. Rruger,

zu Bedingen

au Behlau " Dr. Beinreich,

ju Altona ber Gymnaf.-Lehrer Dr. Bottcher aus Graudeng,

zu Denabrud ber Lehrer Bieding und ber Zeichenl. Thiele, zu Remscheid ber Gymnas.-Lehrer Petry aus Saarbruden.

Die Wahl

bes Dr. Eundehn jum Rector ber hoheren Burgerichule in

Gubrau,

des Realschul-Oberlehrers Dr. Wiemann in Oldenburg jum Rector der hoh. Burgerich. in Gilenburg ist genehmigt, der Dr. Doring jum Rector der hoh. Burgerich. in Sonderburg

ernannt,

als ordenkliche Lehrer resp. befinitiv find angestellt worden an ber bob. Burgerich.

ju Dillau ber Lehrer Buldmann,

zu Reustadt E. B. der Schula. Cand. Dr. Ragner,

ju Nienburg ber Lehrer Rulle,

gu gennep " " Theod. Schmidt.

Dem Lehrer Dr. Crouze am Cadettencorps zu Berlin ift das Pradicat "Dberlehrer" verlieben worden.

#### D. Soullehrer. Seminarien, ac.

Dem Seminar-Director Dr. Steinberg zu Halberstadt ist der Abler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern verlieben,

ber Gymnafial-Religionslehrer Dr. theol. Barminsti in Oftromo jum Seminar-Director ernannt, und bemfelben die Direction bes

fath. Schullehrer-Seminars in Paradies übertragen,

ber Lehrer Ritter zu Scharlen als Lehrer ber Uebungsschule des evang. Schull.-Semin. zu Rozmin,

ber Pfarrer Sauffe zu Giersborf als erster Lehrer am evang. Schull.-Semin. zu Salber ft abt angestellt worben.

An der evang. Waisen- und Schulanstalt zu Bunglau find der Predigt- und Schula.-Cand. Struve und der Lehrer Rose von der Seminar- Lebungsschule zu Münsterberg als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Bernide an ber Konigl. Elisabethichule zu Berlin ift bas Pradicat "Professor" beigelegt worben.

Es haben erhalten ben Königl. Kronen-Orben vierter Rlaffe: ber Privatschul=Vorsteher Uh se zu Liegnin;

den Adler der vierten Rlasse des Königl. Hausordens von Soben-

aollern:

Elichner, evang. Lehrer und Rufter zu Wegnig, Rre Torgau, Froft, evang. Lehrer und Organist ju herrmannsborf, Rrs Breslau.

Grafe nid, evang. Lehrer zu Rordhaufen,

Busgen, tath. Lebrer zu Guldrath, Rre Grevenbroich, Reller, bieber fath. Lehrer, jest Stifterendant zu Aachen,

Ronip, evang. Lehrer zu Blotto, Rrs Culm,

Marichemsti, tath. Lehrer und Organist zu Gemlig, gandfre Danzig, und

Reumann, evang. Lehrer und Rufter zu Boblin, Rre Randow;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bedmann, Lehrer ju Guftedt, Amt Bruchhausen, Diedhoff, begl. zu Uengen, begl.,

Sartwig, begl. ju Ippener, Amt Freudenberg,

Rahl, evang. Lehrer zu Dber-Conradewaldau, Rre gandeshnt,

Rlare, begl. und Rufter zu Beigagt, Rre Ludau,

Rlopid, tath. Lehrer ju Groß-Liffen, Rre Frauftadt,

Rroaer, Diftrictefdull. ju Belfe, Rre Guberbithmarichen,

Rutschte, evang. Lehrer zu Occalit, Rre Reuftabt in Beftprf., Schirmer, tathol. Lebrer zu Waldorf, Kre Ahrweiler,

Siller, Univerfitats-Pebell zu Breslau, Rrippenborf, Schulbiener am Margellen-Gomnaf. ju Coln.

#### Ausgeschieden aus dem Amt.

Die Mittheilung Seite 767 Jahrgang 1870 über den Tob des Professors Dr. Belter am Gymnasium zu Münfter beruht auf einem Frrthum.

#### Geftorben:

ber Gebeime Regierungs- und Schulrath Dr. Trinkler bei ber Regierung und dem Provinzial-Schulcollegium zu Dagbeburg, bie ordentl. Professoren in der medic. Facult. ber Univers. ju Berlin Dr. Soulg-Soulgenstein und Bebeime Dedicinalrath Dr. G. Mitscherlich,

ber außerordentl. Profess. Dr. Langius-Beninga in der philof. Facult. der Univers. zu Gottingen,

der Gymnafial-Director Professor Dr. Shluter ju Coesfeld, ber Oberlehrer Gorgas am Domgymnaf. ju Magbeburg,

ber Oberlehrer und Prorector Dr. Ohlert an der Realicule auf der Burg zu Königsberg, der Rector der hoh. Burgerschule zu Nienburg, Dr. Jördens.

In den Ruheftand getreten :

ber Gymnafial-Director Dr. Soon gu Machen, bie Dberlebrer

Profess. Tschepte am Gymnas. zu Lissa, und Dr. Schedler am tath. Gymnas. zu Breslau,

die Gymnafiallehrer

Dr. Benedir in Gleiwis, und Job. Schuth zu Paderborn,

ber Collaborator Dr. Struve am Gymnas. zu Riel, ber Zeichenlehrer Müller am Gymnas. zu Elbing,

ber Director der Petri= (Real=) Schule Profess. Dr. Strehlke zu Danzig, und ist demselben der Rothe Abler=Orden dritter Klasse mit der Schleife verlieben worden,

ber Oberlehrer Rufter an der Johannis (Real=) Schule zu

Dangig,

der Dirigent der höheren Bürgersch. zu Fulba, Inspector Röber, der Lehrer Göttelmann an der höheren Bürgersch. zu Eim= burg a. d. Lahn.

Begen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

ber ordentliche Professor in der theologischen Facult. des Lyceum Hosianum zu Braunsberg, Dr. Thiel,

ber Gymnafiallehrer Baad zu Schleufingen,

ber Realfcul-Director Repfig zu Caffel,

der ordentl. Lehrer Klandtin an der hoh. Burgersch. zu Pillau, der erste Lehrer Spierling am evang. Schullehrer-Semin. zu Halberstadt;

Degl. im Ausland:

der außerordentl. Profess. Dr. Thaer in der philosoph. Facultät der Univers. zu Berlin,

der ordentil. Lehrer Dr. Sohnte am Friedrichs-Collegium zu Konigsberg.

#### Inhaltsberzeichniß bes Märzicheftes.

43) Competenz bei Besetzung von Schulstellen im Elfaß und Lothringen S. 145. — 44) Aufsichtsorgan für bas ftabtische Schulwesen; Anstellung eines Stabt. Schulraths S. 146. — 45) Bieberincourssetzung von Werthpapieren S. 147.

46) Bandmasereien in der Ausa der Univers. zu Königsberg S. 148. — 47) Kurmärfisches Stipendium S. 155. — 48) Rectorat bei dem Lyceum Hosinnum S. 156. — 49) Jahl der Promotionen von 1869—70 S. 157. — 50) Publication der Erlaffe der kirchlichen Oberbehörde eines katholischen

50) Publication ber Erlaffe ber kirchlichen Oberbehörbe eines katholischen Religionslehrers in den Rlassen höherer Unterrichts-Anstalten S. 158. — 51) Wegfall von Berichtserstattungen in Etats-Angelegenheiten S. 158. — 52) Urlaubsertheilung S. 159. — 53) Wissenschliche Borbildung der Apothekerzehrlinge und Gehülfen S. 160. — 54) Auswahl von Schristprüchen für den Latechismus-Unterricht S. 161. — 55) Ausge Mittheilungen: 1. Entsendung eines deutschen Lehrers nach Jahan. 2. Schmid'scher Prämiensonds bei dem Informatium in Dalberstadt S. 165.

56) Ordnung der Schullehrer-Seminarien im Essa und Deutsch-Lothringen S. 166. — 57) Aufnahme in die evangelischen Bildungs. und Erziehungs-Anflalten zu Trohsig S. 169. — 58) Zusassung sogenannter nicht examinirter Seminarisen zur Prstung und Anstellung S. 170. — 59) Unterstützungen stellen des Königl. Instituts für Kirchen-Musik S. 170. — 60) Gutachten in Bezug auf Musiklehre S. 171. — 61) Naturwissenschaftlicher und sandwirtssichaftlicher Unterricht in den Seminarien S. 178. — 62) Mathematischer und Rechenunterricht in den Seminarien S. 179. — 63) Diensteinsommen der Lehrer während ihrer Stellung dei der modilen Armee S. 192. — 64 - 66) Zutritt zu den Esementarlehrer-Wittwen- und Waisenslefen, resp. zu der allgemeinen Bittwen-Berchsegungs-Anstalt S. 192 u. 193 — 67) Grundsätze bei Bewilligung außerordentlicher Unterstützungen sint Lehrer S. 191. — 68) Bertauf von Schulblichern durch die Lehrer S. 199.

69) Baupflicht bei Riffer und Schulbauten S. 199. — 70) Schulgelbzahlung in ber Proving Dannover S. 200. — 71) Schulbefuch und Schulgelb

bei handwerter-Fortbilbungeschnlen & 200.

Berfonaldronit G. 201.

Abdruck des Inhalts des Centralblatts ift erwünscht; doch wird um gefällige Angabe der Quelle gebeten.

# **Centralblatt**

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Drenken.

3m Auftrag bes herrn Ministere ber geiftlichen, Unterrichts. und Debicinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

berausgegeben

308 Stiehl,

Ronigt. Geb. Dber-Regierunge - unb vortragenbem Rath in bem Minifterium ber geifliden, Unterrichts- unb Debicinal-Angelegenheiten.

*№* 4.

Berlin, den 29. April.

1871.

### Akademien und Universitäten.

72) Bertretung ber Universitäten nach Außen. (Centrbl. pro 1869 Ceite 43 Rr. 4.)

Berlin, den 18. Märg 1871.

Dem Roniglichen Rreisgericht erwiedere ich auf die Anfrage vom 1. d. M., daß die Ronigliche Universität ju R. in vermogensrechtlicher Beziehung gemäß §. 9. ihrer Statuten burch ben Curator, als Organ des Minifters der geistlichen ac. Angelegenheiten, beziehungsweise in Bacanzfällen durch das aus dem Rector der Universität und dem Universitäts Richter bestehende Curatorium pollständig vertreten wird. Das Berbaltnig bes Curators und bes Curatoriums zu dem Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten ift lediglich ein Internum der Berwaltung.

Demgemäß bebarf die auf Grund ber Ermächtigung bes Curatoriums erflarte Ceffion bes auf R. fur ben atabemischen Stipenbienfonds haftenden Sppotheten-Capitals von - Thirn teiner bobern

Genehmigung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Bebnert.

bas Rönigliche Rreisgericht ju R. U. 6521.

73) Rector- und Decanen-Bahl bei der Universität zu Greifsmald.

(Centrbl. pro 1870 Seite 199 Rr. 80.)

Der Herr Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 24. März b. J. die Wahl bes Prosessor Dr. Eimpricht zum Rector, und die Wahlen der Prosessoren Dr. Zödeler, Dr. Häberlin, Geheimen Medicinalraths Dr. Pernice und Dr. Fuchs zu Decanen resp. der theologischen, juristischen, medicinischen und philosophischen Facultät der Universität zu Greisswald für das Jahr vom 15. Mai 1871 bis dahin 1872 bestätigt.

74) Prorectorat bei ber Universität zu Königsberg. (Centrol. pro 1870 Seite 259 Rr. 102,1.)

Der herr Minister der geistlichen ze. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 31. Januar d. J. die von dem General-Concil der Universität zu Königsberg vollzogene Bahl des ordentlichen Prosessors Medicinalraths Dr. Lepben zum Prorector der Universsität für das Studienjahr von Oftern 1871 bis dahin 1872 bestätigt.

75) Rachrichten über Erwerbungen für die Rationals Galerie in Berlin und über die Berwendungen aus bem Fonds für Zwede der bildenden Runft.

Im Anschluß an die im Februarheft des Centralblattes für die gesammte Unterrichts-Verwaltung 1870 Seite 77 gegebenen Nachrichten über die Vermehrungen der National-Galerie und über die sonstigen Verwendungen aus dem Fonds für Zwecke der bildenden Kunst werden folgende weitere Mittheilungen hierüber veröffentlicht.

Erworben wurden im Jahr 1870 für die National-Galerie Gemälde von C. Grab, Amberg, Oswald Achenbach, Salentin, Franz Abam, Hiddemann, Gude, Passini und A. von Heyden. Das lettgenannte Gemälde wurde aus dem von Robrichen Stiftungssonds\*) angekauft.

Mit Ausführung von Aufträgen für die National-Galerie sind beschäftigt Benbemann, J. Scholp, B. Sohn, Sell,

Schrader, Bislicenus und Wittig.

<sup>\*)</sup> S. Centrbl. pro 1869 Seite 375/376 Rr. 36.

Gine Sammlung hinterlassener Entwürfe von Mintrop wurde angekauft und der Düsseldorfer Kunst-Akademie überwiesen. Bon fünf angekauften Cartons von Nethel aus der Geschichte Karls des Großen wurden vier den Kunst-Akademien zu Berlin, Königsberg, Düsseldorf und Cassel für akademische Zwecke verabfolgt.

Die Ausschmudung der Aula des Königsberger Univerfitatsgebaudes durch 12 Wandgemalde nebst Lunetten von Rofenfelder, Piotrowsti, Graf und einigen jungeren Runftlern wurde im

Jahr 1870 vollendet. \*)

Von A. von Werner wurden zwei Wandgemalde "Luther vor dem Reichstag in Worms" und "Die nationale Erhebung von 1813" in der Aula des Symnasiums zu Kiel ausgeführt und mit kunstlerischer Ornamentirung umgeben.

Ein Altargemalbe von Mengelberg wurde ber Rirche gu

Steinau in Schlesien verlieben.

Mit Unterstübung aus ben Mitteln bes Runstfonds arbeiten an Rupferstichen Troffin, Stang, Gilers, Steifensand und Barthelmeß.

ad U. 31000.

76) Statut ber von Rohr'schen Stiftung für Maler, Bildhauer und Architekten\*\*).

Der am 11. Februar 1869 zu Berlin verstorbene Kammergerichts-Assessor a. D. Philipp heinrich Bernhard von Rohr hat in seinem unter bem 2. December 1865 errichteten und am 17. Februar 1869 publicirten Testament ber Königlichen Akademie der Künste zu Berlin ein Kapital von fünfzehntausend Thalern mit der Bestimmung vermacht, daß von den Zinsen des Kapitals ein Reise-Stipendium für talentvolle deutsche Künstler, Maler, Bildhauer und Architekten, gegründet werde. Nachdem die landesherrliche Genehmigung zur Annahme dieser Zuwendung durch den Allerhöchsten Erlas vom 2. Juni 1869 ertheilt worden ist, hat der Senat der Akademie im Anschluß an die Anordnung des Stifters das nachstehende Statut für die Berwaltung und Berwendung der Stiftung beschlossen.

§. 1.

Das Stiftungs-Rapital von 15,000 Thir, welches in seinem Rapitalbestand zu feiner Zeit verringert werben barf, wird mit ben

<sup>\*)</sup> S. Centrbl. pro 1871 Seite 148 Rr. 46.

übrigen Fonds ber Aademie als besondere Stiftung bei der Generalkasse bes Königlichen Ministeriums der geistlichen zc. Angelegenheiten nach den für die Verwaltung von Stiftungen maßgebenden Grunds saben verwaltet.

§. 2.

Bur Bertretung der Stiftung nach Außen, sowie zur Borbereitung der Berwendung ihrer Revenüen wird ein Curatorium von 3 Mitgliedern bestellt, welches aus dem Director der Atademie oder dessen Stellvertreter und zwei vom Senat der Atademie aus seiner Mitte gewählten Mitgliedern besteht.

§. 3.

Sobald aus den Revenüen ein Betrag von 1500 Thir verwendbar ift, soll eine öffentliche Aufforderung zur Bewerbung um bas Stiftungs-Stipendium erlaffen werden.

§. 4.

Das Stipendium besteht in einem Preise von 1500 Thlr zu einer einjährigen Studienreise. Die erste Rate im Betrage von 750 Thlr wird bei Beginn der Reise gezahlt, die zweite von gleicher Höhe, wenn der Stipendiat nach Berlauf von 6 Monaten über den Fortgang seines Studiums Bericht erstattet hat.

§. 5.

Die Ausschreibung ber Preisbewerbung erfolgt durch die Königliche Alademie ber Kunfte 6 Monate vor dem Termin, welcher zur Einlieferung ber Arbeiten bestimmt wird.

§. 6.

Preisrichter sind die ordentlichen Mitglieder der Königlichen Alademie der Kunste aus allen Sectionen der bildenden Kunst; in einer von der Alademie ausdrücklich zu diesem Zweck anberaumten Sigung wird durch absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden, und zwar durch Zettelabstimmung, entschieden, ob und an welchen Bewerber der Preis ertheilt werden soll. Das Resultat wird durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht.

§. 7.

Jeder Bewerber um den Preis hat nachzuweisen:

a. bag er ein Deutscher ift,

b. daß er das zweiunddreißigste Jahr nicht überschritten hat,

c. er hat schriftlich an Gibesftatt zu versichern, bag bie eingereichten Arbeiten von ihm ohne fremde Beihulfe entworfen und ausgeführt finb.

d. er hat ein curriculum vitne, aus welchem ber Gang feines

Studiums erfichtlich ift, einzureichen,

e. Maler und Bildhauer haben ein felbftftanbig von ihnen erfundenes und ausgeführtes Runftwert, beffen Gegenftand freigestellt bleibt, ferner von ihnen gemachte Studien ein= gusenden, f. Bewerber im gach der Architektur erhalten eine Aufgabe, für

welche ein befonderes Programm erlaffen wird,

g. bie Roften fur bie Ginfendung und Rudfendung ber vorgelegten Arbeiten baben bie Bewerber zu tragen.

Die erfte Preisbewerbung foll ftattfinden auf bem Gebiet ber Malerei (hiftorie, Genre, Landschaft u. f. w.), die zweite auf dem ber Bildhauerei, die britte auf bem ber Architektur und fo fort in

berfelben Reibenfolge.

Findet fich in bem gach, fur welches die Preisbewerbung ausgeschrieben worden, teine preismurbige Arbeit, und wird beshalb ber Preis nicht ertheilt, so ist fogleich eine Preisbewerbung fur bas nach ber feftgeftellten Reihenfolge nachftfolgende gach auszuschreiben.

**§**. 9.

Erganzungen ober Abanberungen bes vorstebenben Statuts, welche der Senat fur nothwendig oder munichenswerth halten mochte, bedürfen ber Genehmigung des Miniftere der geiftlichen, Unterrichts. und Medicinal-Angelegenheiten.

Berlin, am 22. Februar 1871.

Directorium und Senat ber Koniglichen Atabemie ber Runfte. 3m Auftrage: D. F. Gruppe.

Cb. Daege.

Borftebendes Statut wird bierdurch bestätigt. Berlin, ben 15. Marg 1871.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Mühler.

Beftätigung.

U. 4077.

#### 77) Rurge Mittheilungen.

1. Berleihung ber golbenen Debaille für Runft.

Seine Majestät der König haben bem Lehrer an der Königlichen Runftschule Dr. S. Berper und bem Beichenlehrer Sugo Erofchel hierselbft in Anertennung ihrer Thatigteit bei ber bier veranstalteten Ausstellung des Bereins deutscher Beichenlehrer") die goldene Medaille fur Kunft zu verleihen geruht.

ad U. 29686.

2. Anfoluß anberer Regierungen in Beziehung auf bie in Breußen beftebenben Sachberftanbigen. Bereine.

Die Regierungen der herzogthumer Anhalt und Sachfens Meiningen haben den Bunsch geäußert, in Gemäheit tes §. 31. bes Bundesgesches vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken ze. (Centralbl. Seite 321), unter Abstandnahme von der Bildung eigener Sachverständigensubereine sich in dieser Beziehung zum Anschluß an die in Preußen bestehenden Bereine verstattet zu sehen. Diesem Bunsch ist seitens der Preußischen Regierung bezüglich des literarischen und des musikalischen Sachwerständigensubereins entsprochen worden.

#### II. Cymnasien und Real:Schulen.

78) Bulaffung zum Gramen pro facultate docendi von Candidaten, welche ichweizerische und öfterreichische Universitäten besucht haben.

Auf den die Zulassung des Schulamts = Candidaten R. zum Eramen pro facultate docendi betreffenden Bericht vom 25. v. M. erwiedere ich der Königlichen Bissenschaftlichen Prüsungs = Commission, daß nur deshald die Universitäten Zürich und Bern in einer besondern Allerhöchsten Ordre, vom 15. Juli 1867\*\*), als solche genannt worden sind, deren Besuch den preußischen Unterthanen unbedingt wieder gestattet ist, weil sie früher ebenso durch eine Allerhöchste Ordre, vom 8. December 1834, als unbedingt verboten bezeichnet worden waren. Die Universität Basel dagegen gehörte zu denen in den bezüglichen Allerhöchsten Bestimmungen nicht namentlich ausgesührten, deren Besuch eine Zeit lang von der Genehmigung des Ministers der geistlichen z. Angelegenheiten abhängig war, später aber allgemein wieder frei gegeben worden ist.

Demgemäß kann bei Schulamte-Candidaten die überhaupt auf ben Universitäten der deutschen Schweiz zugebrachte Studienzeit

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1870 Seite 141 Rr. 61. \*\*) Deal. pro 1867 Seite 401 Rr. 155.

nach Maggabe ber Allerhöchften Orbre vom 30. Juni 1841 auf

bas atademische Triennium angerechnet werben.

In Betreff ber öftreichifden Universitäten gelten in berfelben Beziehung die Bestimmungen ber Circular-Verfügung vom 5. Marz 1861 \*).

hienach wolle die Ronigliche Biffenschaftliche Prufunge-Commiffion den Candidaten R. jum Gramen julaffen und mit Bescheid

verfeben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Bennert.

bie Ronigliche Biffenschaftliche Brufunge. Commission zu R.

U. 6412.

79) Befanntmachung bes fünften Bergeichniffes berjenigen höheren Behranftalten, welche gur Ausstellung gultiger Beugnisse über die missenschaftliche Qualification zum einjährig freiwilligen Militarbienft berechtigt find. Bom 28. März 1871.\*\*)

Berfolg meiner früheren diesfälligen Befanntmachung (Bundes-Gefenbl. von 1868 6. 497, von 1869 S. 47, von 1870 S. 79 und S. 517) und in Gemagbeit bes §. 154 ber Militar-Erfap-Inftruction vom 26. Marg 1868 bringe ich hierdurch gur öffentlichen Renntniß, daß diejenigen höheren Lehranftalten, welche in dem anliegenden funften Bergeichniffe aufgeführt find, Die Fortdauer ihrer den Unforderungen genügenden Ginrichtung vorausgesept, jur Ausstellung gultiger Beugniffe über bie wiffenschaftliche Qualification jum einjährig freiwilligen Millitardienst berechtigt find.

Die unter Littr E. Rr. 2. des Bergeichniffes aufgeführten Lebranftalten durfen bergleichen Qualificationszeugniffe nur auf Grund einer im Beifein eines Regierungs-Commiffarius abgehaltenen wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausftellen, für welche bas Reg-

lement von der Auffichtsbehorde genehmigt ift.

Berlin, ben 28. Marg 1871.

Der Bundestanzler. Fürst von Bismard.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1801 Seite 194 Rr. 64. Stud 18 Seite 59 Rr. 626. Das vierte Bergeichniß ift im Centrbl. pro 1870 Seite 586 abgebrudt.

Funftes Bergeichniß ber boberen Lehranstalten, welche zur Ausstellung gultiger Beugnisse über die wissenschaftliche Qualification zum einsahrig freiwilligen Militardienste berechtigt find.

#### A. Realiculen erfter Orbnung.

Ronigreich Preufen.

Proving Branbenburg.

Die Realflaffen bes Gymnafiums zu Prenglau.

Rouigreich Gachfen.

Die Realicule zu 3 widau.

#### B. Progymuafien.

Groftherzogthum Medlenburg. Comerin.

Das Progymnafium ju Baren.

Großherjogthum Oldenburg.

Das Progymnafium zu Birtenfeld.

## C. Realfonlen zweiter Orbunug. Ronigreich Gachfen.

Die Realfdule zu Glauchau.

#### D. Söhere Bürgericulen.

1) Die den Gymnasten beziehungsweise den Realsschulen erster Ordnung in den entsprechenden Rlassen gleichgestellten höheren Bürgerschulen. (Militär-ErsapsInstruction vom 26. März 1868 §. 154 Nr. 2. d.).

#### Ronigreich Prenfen.

Proving Beftphalen.

Die höhere Burgericule ju Schwelm.

Rheinproving.

Die höhere Bürgerschule zu Bennep.

2) Die übrigen zu Entlassungeprüfungen berechstigten höheren Bürgerschulen. (Militar-Ersap-Instruction vom 26. Marz 1868 §. 154 Rr. 2. f.).

#### Ronigreich Preugen.

Broving Schlefien.

Die höhere Burgerschule gu Gubrau.

Broving Coleswig-Solftein.

Die Realflaffen bes Gymnafiums zu hufum.

Proving Bannover.

Die bobere Burgerschule zu Duakenbrud,

Die Realflaffen des Gymnafiums zu Clausthal.

Grofherzogthum Medleuburg. Schwerin.

Die bobere Lebranftalt zu Eudwigeluft.

Fürftenthum Odwarzburg-Rudolftadt.

Fürfteuthum Lippe.

Die Realflaffen des Gymnafiums zu Rudolftadt.

Die Realklaffen bes Gomnafiums zu Detmold.

#### E. Andere Lebrauftalten.

(Militar-Erfat-Inftruction vom 26. Marg 1868 §. 154 Rr. 4.)

1. Deffentliche Lehranftalten.

Rouigreich Prengen.

Proving Beffen-Raffau.

Die Gewerbeschule zu Caffel.

2. Frivat-Lehranftalten.

#### Rouigreich Cachfen.

Die Real-Abtheilung der Lehr- und Erziehungsanstalt von Böhme zu Dresden.

#### Bergogthum Anhalt.

Das Erziehungs- und Unterrichts-Institut des Dr. Brindmeyer zu Ballenstedt.

Freie Stadt Bremen.

Die Lehranftalt von C. 2B. Debbe ju Bremen.

80) Bekanntmachung, betreffend biejenigen Gym= nasien, welche binfichtlich ibrer vom Unterrichte in der griechischen Sprache bispenfirten Schuler ju ben im 8. 154 Nr. 2. c. der Militar-Erfan-Instruction vom 26. Marg 1868 bezeichneten Lebranftalten geboren. Vom 28. Mära 1871. \*)

Im Berfolg meiner Bekanntmachungen vom 14. April 1870 (Bundes-Gefegbi. G. 82) und vom 24. September 1870 (Bundes-Gefetbl. S. 520), fo wie in Gemagheit bes S. 154 Rr. 3. der Militar-Erfap-Justruction vom 26. Marg 1868 bringe ich hierdurch zur öffentlichen Renntniß, daß zu benjenigen Gymnafien, deren vom Unterrichte in der griechischen Sprace bispenfirten Schulern nach Magaabe bes &. 154 Nr. 2. c. a. a. D. ein gultiges Beugniß über die wissenschaftliche Qualification zum einjährig freiwilligen Militardienst ausgestellt werden barf, auch bas Gymnafium zu Sameln in ber Proving Sannover gebort.

Berlin, ben 28. Marg 1871.

Der Bunbesfangler. Kürft von Bismard.

Erforderniß minifterieller Benehmigung gur 81) Errichtung einer boberen Lebranstalt.

Berlin, ben 25. Marg 1871.

Durch gelegentliche Anführungen bes Koniglichen Provingial-Schulcollegiums zu R. ift zu meiner Renntnig getommen, daß in R. eine ftadtische Realicule 2. Ordnung besteht. Naberes ift über

die Anftalt bier nicht befannt.

Die Ronigliche Regierung ift vermuthlich ber Anficht, eine Berichterftattung fei in diefem gall erft bann an ber Beit, wenn es fich um Anerkennung der Anftalt behufe der Berleihung von Berechtigungen an dieselbe handelt. 3ch mache aber darauf aufmerksam, daß die Errichtung einer hoberen Lehranftalt überhaupt zuvörderft meiner Genehmigung bedarf, und will nunmehr Bericht über bie erwähnte erwarten, wobei u. q. auch anzugeben ift, ob für das Elementariculmefen des Orts bereits vollständig geforgt ift und die

<sup>\*)</sup> publicirt burch bas Bunbes. Gefetblatt bes Deutschen Bunbes pro 1571 Stlid 15 Seite 62 Rr. 627.

Die Befanntmachung vom 24. September v. J. und bas Berzeichniß find im Centralbl. pro 1870 Seite 589 abgebruct.

Leiftungsfähigkeit der Stadt für biefes durch den Unterhalt einer boberen Lebranftalt nicht beeintrachtigt wird.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

An bie Ronigliche Regierung ju R. U. 7827.

82) Empfehlung der Zeitschrift für preußische Geschichte und gandestunde zur Anschaffung für Unterrichts= Anstalten.

Die Geschichte bes preußischen Staats gehört zu den wichtigsten Unterrichtsgegenständen aller Schulen des Landes. Durch die weltbistorischen Ereignisse der lepten Jahre ist ihre Bedeutung für das patriotische und das allgemeine Bildungs-Interesse außerordentlich gesteigert und die Aufgabe des Geschichtsunterrichts erhöht worden.

Berlin, den 1. April 1871.

gesteigert und die Aufgabe des Geschichtsunterrichts erhöht worden. Demgemäß haben besonders die höheren Lehranftalten die Pflicht, sich mit den Fortschritten der Geschichtswissenschaft und den Ergebnissen der Specialforschung auf diesem Gebiet, um sie zwedmäßig beim Unterricht zu verwerthen, in fortdauernder Kenntniß zu erhalten.

Ein dazu wohlgeeignetes Gulfsmittel wird in der hier im Berlage von E. S. Mittler erscheinenden "Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde" dargeboten. Dieselbe hat sich seit ihrem Bestehen durch Mannichsaltigkeit des Inhalts und patriotische Richtung als ein dankenswerthes Unternehmen erwiesen. Seit Eintritt in ihren gegenwärtigen achten Jahrgang wird sie unter der Mitwirkung namhafter Sistoriker von dem Prosessor Dr. David Müller hierselbst, dem Versasser der "Geschichte des deutschen Bolts" redigirt. Sie beabsichtigt nicht nur Originalaussähe zur Orientirung in den verschiedenen Theilen der preußischen Geschichte und neue urkundliche Mittheilungen zu bringen, sondern mehr und mehr auch ein Repertorium der betressenden Literatur und des Ertrags provinzieller Forschungen zu bilden.

Da ein berartiges Organ der Baterlandskunde für jede höhere Lehranftalt leicht zugänglich sein muß, so veranlasse ich das Königliche Provinzial-Schulcollegium, die Anschaffung der genannten Zeitsschrift für die Schulbibliothet sämmtlichen Gymnasien, Progymnasien, Reals und höheren Bürgerschulen sowie den Seminarien Seines

Refforts zu empfehlen. 2c.

Der Preis des Jahrgangs von 12 heften beträgt 4 Thaler.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift und — Gremplare empfängt die Königliche Regierung zu entsprechender Nachachtung hinsichtlich der höheren Lehranstalten Shres Ressorts.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Muhler.

un fammtliche Ronigliche Regierungen. U. 6438.

83) Berfahren zum Zwed ber Entlassung eines bienstunfähig gewordenen, noch nicht pensionsberechtigten Lehrers eines städtischen Gymnasiums.

Berlin, den 16. Februar 1871.

Borausgesett, daß der Lehrer Dr. N., über welchen das Königsliche Provinzial Schulcollegium am 29. v. M. berichtet hat, am Gymnasium in N. definitiv angestellt ist, würde seine unsreiwillige Duiescirung gemäß §. 95. al. 1. des Gesetse vom 21. Juli 1852 nach den für mittelbare Staatsdiener ergangenen Vorschriften, d. h. nach der Verordnung vom 29. März 1844 — Gesets-Samml. S. 90— zu bewirken sein, wenn nicht der Umstand hinzuträte, daß er vor demjenigen Zeitpunkte dienstunsähig geworden ist, mit welchem für ihn die Pensionsberechtigung eintritt. Unter diesen Umständen sindet auf ihn §. 95. al. 2. des Gesets vom 21. Juli 1852 Anwendung, und wird sich das Versahren folgendermaaßen zu gestalten haben.

Bunachst wolle das Königliche Provinzial-Schulcollegium ihm einen Curator ad hoc bestellen und denselben als solchen verpflichten. Sodann ist dem lettern die im §. 89. vorgeschriebene Eröffnung mit dem Bemerken zu machen, daß seinem Curanden ein Anspruch auf Pension nicht zustehe. Wird vom Curator die Dienstunfähigkeit zugestanden oder innerhalb 6 Wochen keine Erklärung abgegeben, so ist der Fall gemäß §. 92. ebenso zu behandeln, als hätte z. N. selbst seine Quiescirung nachgesucht. Werden dagegen vom Curator Einwendungen erhoben, so muß gemäß §. 93. 1. c. die Disciplinar-Untersuchung zum Zweck der unfreiwilligen Quiescirung des zc. R. eingeleitet werden, es müßte denn der Magistrat in N. bereit sein, ihm eine Pension zu demjenigen Betrage zu bewilligen, auf welchen er nach 15 jähriger Dienstzeit Anspruch gehabt haben wurde.

hiernach ftelle ich bem Roniglichen Provinzial-Schulcollegium

die weitere Berfügung anheim.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bas Rönigliche Provinzial Schulcollegium zu R. U. 4005.

#### 84) Rurge Mittheilungen.

1. Die Diepenfationen vom Turnunterricht, auch in Bezug auf bie Schaler verschiebener Rationalitäten in ber Proving Pofen.

Aus Beranlassung einer flattgefundenen Revision des Turnunterrichts an ben höheren Lehranstalten bat das Königliche Provinzial-Schulcollegium in Posen über die Dispensationen vom Turnunterricht Ermittelungen angestellt und über bieselben Folgendes berichtet.

An allen Anstalten unseres Bermaltungs = Bezirks werden bie Schüler von ber Theilnahme am Turnunterricht nur auf Grund ärztlicher Attefte bispenfirt, es mare benn, daß ber betreffende Schuler an einem fo in die Augen fallenden und notorischen Gebrechen leibet, daß die Forberung eines arztlichen Atteftes als eine Sonderbarteit ericheinen murbe, galle, die naturlich fehr felten portommen. Die Dispensationen find baber auch im Allgemeinen verhaltnigmäßig gering. Die Erinnerungen bes Revisors in Bezug auf diefen Puntt und die Bemertung, daß bas Berbaltnif ber Theilnahme seitens ber verschiedenen Rationalitaten ein verschiedenes fet, haben uns zu genauen Ermittelungen veranlaßt. babei Deutsche, Polen und Juden unterschieden, eine Gintheilung, die tein Princip zu haben icheint, ba die Juden wohl ausnahmslos als Deutsche zu betrachten find, die aber fehr wohl ein Princip hat, da die Juden ursprünglich allerdings eine besondere Ration find, fich febr lange felbft ale eine folche betrachteten, und diefe Befonderbeit gerade in Bezug auf ihre forperliche Entwickelung und ihr Streben nach folder fich wesentlich geltend machte, und erst in neuefter Beit in Bezug auf die Theilnahme an forperlichen Uebungen wesentlich, ja fast ganglich gurudtritt.

Gine Busammenstellung ber im Ginzelnen ermittelten Bablen giebt zu interessanten Betrachtungen Beranlassung, von denen wir nur burch die nachfolgenden Busammenstellungen einige hervorheben wollen.

| Anftalten.                  | Rationalität.              | Zahl<br>ber<br>Shüler. | Zahl<br>ber bis-<br>penfirten<br>Schiller. | Procentfat<br>ber bis-<br>penfirten<br>Eculler. |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sämmtliche Gymnafien (11.)  | Deutsche<br>Polen<br>Suden | 1694<br>1411<br>864    | 83<br>96<br>57                             | 4,89<br>6,80<br>6,59                            |
|                             | zusammen                   | 3969                   | 236                                        | 5,94                                            |
| Sammtliche Realschulen (4.) | Deutsche<br>Polen<br>Juden | 1046<br>217<br>344     | 77<br>48<br>40                             | 7,36<br>22,11<br>11,62                          |
|                             | zusammen                   | 1607                   | 165                                        | 10,36                                           |

| Auftalten.                                                           | Nationalität.              | Zahl<br>ber<br>Shüler. | Zahl<br>ber bis-<br>penfirten<br>Schiller. | Procentfaty<br>ber bis-<br>penfirten<br>Schiler.<br>7,77<br>12,96<br>10,75 |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Die Anftalten in ben-<br>größeren Städten Posen<br>und Bromberg (5.) | Deutsche<br>Polen<br>Juden | '1324<br>825<br>632    | 103<br>107<br>68                           |                                                                            |  |
|                                                                      | zusammen                   | 2781                   | 278                                        | 9,99                                                                       |  |
| Die Anftalten in ben<br>fleineren Städten (10.)                      | Deutsche<br>Polen<br>Juden | 1416<br>803<br>576     | 57<br>37<br>29                             | 4,02<br>4,60<br>5,03                                                       |  |
|                                                                      | zusammen                   | 2795                   | 123                                        | 4,40                                                                       |  |
| Sammtliche Auftalten (15.)                                           | Deutsche<br>Polen<br>Juden | 2740<br>1628<br>1208   | 160<br>144<br>97                           | 5,88<br>8,84<br>8,02                                                       |  |
|                                                                      | zusammen                   | 5576                   | 401                                        | 7,19                                                                       |  |

Es ergiebt sich bieraus:

1) bak von etwa 14 Schülern burchichnittlich 1 Schüler bis-Dies Berhaltniß ift zwar nicht geradezu ein penfirt ift. ungunftiges zu nennen, tonnte aber boch erheblich gunftiger Daß es fich im Durchschnitt nicht gunftiger stellt. bagu tragen einzelne Anftalten bei, bei benen die Dispensationen übermäßig groß sind, so die Realschule in Posen, wo über 15 und Rawicz wo über 15 vom hundert disvenfirt find, gerade bie Soulen, welche die besten Turnlebrer Es trant aber ferner ber Umftand bagu bei, daß ba, wo eine der Nationalitäten sich wesentlich in der Minderheit befindet, diese fich weniger für ben Turnunterricht interessirt. Besonders tritt bies bei ben Suben bervor, von benen am Roniglichen Marien - Gymnafium bier bei 14 Schulern 30 vom hundert, am Gymnafium in Bromberg bei 82 Schulern faft 16 vom Sundert, am Gymnafium in Gnesen bei 60 Schülern 11% vom hundert, an der Realicule in Rawicz bei 53 Schulern 15 vom hundert dievenfirt find. Aber eben bieraus geht bervor, daß das Berhaltnig ein gunftigeres fein konnte, und daß die Dispenfationen nicht lediglich ihren Grund in Rrantheitezustanden der Schuler haben. Dennoch läßt fich nicht gewaltsam, und nur allmalig ein befferer Buftand herbeiführen. Der Revifor bat unzweifelbaft Recht, wenn er bemertt, daß manche Aerate ihre Beugniffe zu leicht

ertheilen; aber bas Zeugniß bes Arztes muß boch respectirt werben. Gin Director tann die Berantwortlichkeit nicht auf fich nehmen, bem Beugniffe bes Arztes gegenüber fein entgegenftebendes Urtheil geltend zu machen; und wenn er es wollte, fo murbe er nicht durchdringen, denn es bliebe nur die Entfernung des Schülers von der Anstalt übrig, die doch in der That nicht bei einem Schuler erfolgen tonnte, ber nicht wider ben Rath und die Anordnung des Arzies handeln will oder dem feine Eltern dies verbieten. Gine Abbulfe ware möglich durch die Forderung eines Atteftes des Rreis. Aber es würde, abgesehen von dem zweifelhaften Erfolge in vielen Fallen, boch überhaupt ein foldes Berlangen nicht rathfam und nicht forderlich fur Die Sache fein, die fich durch die Lust der Schüler und durch die Ueberzeugung des Publicums von ihrer Bichtigkeit und Seilsamkeit immer weiter Bahn brechen muß und wird. Wir find durch besonnene . Behandlung der Sache, durch stete Anregung erbeblich weiter gekommen und werden noch mehr erreichen. Die Directoren ber Anftalten, sowie die Turnlehrer konnen viel dazu beitragen, und wir werden es an ber Ginwirkung nicht feblen laffen. Es ergiebt fich

2) daß die Dispensationen bei den Deutschen am feltenften, bei ben Polen am häufigsten vorkommen. Bährend bei den Deutschen etwa von 19 Schülern 1 disvenfirt ist, kommt bei ben Juden auf 12! und bei ben Polen sogar schon auf

11 - Schuler ein bispenfirter,

3) daß bei den Realschulen die Dispensationen viel haufiger, ja faft doppelt fo zahlreich find, ale bei den Gomnaften,

4) daß in den größeren Stadten Pofen und Bromberg bie Dispensationen viel häufiger, ja mehr als doppelt so zahlreich find, als in den fleineren Stabten.

Die bies bewirkenden Urfachen find verschiedener Art, aber

wohl zu erkennen.

#### 2. Benbifder Unterricht auf bem Gymnafium ju Cottbus. (Centrbl. pro 1867 Seite 668 Rr. 264.)

Bon dem Director bes Gymnafiums zu Cottbus ift über den Kortgang des wendischen Unterrichts an diesem Gymnafium in den Jahren 1868-71 folgender Bericht erstattet worden:

Die Theilnahme am wendischen Unterricht hat in den letten

3 Sahren eigenthümlich geschwankt. Während ste im Sahr 1868 eine Sobe erreichte, wie lange porber nicht; bat fie ohne daß ich einen speciellen Grund dafür anzugeben mußte, von 1869 an auffallend abgenommen, und zwar in folgendem Berhältniß:

1857 **Winter** 45 Schüler, Sommer 1868 67 1855 **W**inter 67 Sommer 1869 52**Winter** 18 39 Sommer 1870 33 **Binter** 1870 31

Ueberlegt man indeft, daß ber Unterricht doch namentlich nur bem Bedürfniß der fünftigen Theologen genügen foll, fo muß auch die Bahl 31 noch ale eine ausreichenb große, ja ale eine die Erwartung überfteigende bezeichnet werden. In Bezug auf Schuler Diefer Rategorie ift denn auch die Bahl der Lernenden eine nicht verringerte zu nennen; andere verhalt es fich mit der Bahl berjenigen, die einige Uebung in der wendischen Sprache zu gewinnen suchten, um dieselbe nachher in taufmannifden Geschäften ober fonft im practichen Leben zu verwerthen. Deren find weniger geworden und muffen nach meiner Ueberzeugung immer weniger werden, weil die wendliche Bevolkerung der Umgegend fich mehr und mehr in beutscher Sprache ausbruden lernt, bas Beburfnig, geschäftlich mit ihnen in wendischer Sprache zu verkehren, also von Jahr zu Jahr geringer wird. Uebrigens tann ich tropbem nach den von mir angestellten Ermittelungen verfichern, bag fur ben nachften Sommer eine neue Steigerung der Theilnahme wieder zu erwarten scheint. Unterricht in Bezug auf seine Resultate anbetrifft, so ift er von dem Lebrer in berfelben Beife wie fruber und mit gleich gutem Erfolge ertbeilt worden.

# III. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

85) Anweisung für die Local-Schul-Inspectoren in der Provinz Preußen.

In Gemeinschaft mit ben Königlichen Regierungen entworfen von bem Röniglichen Provinzial-Schul Collegium und genehmigt vom herrn Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten burch Rescript vom 27. December 1870. U. 4,808.

Die Bestimmungen, wie sie das allgemeine Landrecht, das Ostspreußische Provinzial-Recht, die Instruction vom 26. Juni 1811, die Provinzial-Schul-Ordnung vom 11. December 1845 und die dazu

gehörige Geschäftsanweisung für Schul-Borftande bezüglich der rechtlichen Berhältnisse und Besugnisse der Local-Schul-Inspectoren enthalten, bleiben von vorliegender Instruction underührt. Diese hat vielmehr nur den Zweck, den zuständigen Local-Schul-Inspectoren innerhalb des vorgezeichneten Psiichtenkreises Anweisung zu einer erfolgreichen und angemessenn Wahrnehmung und Ausübung der ihnen obliegenden Functionen zu geben.

#### §. 1.

#### Die Bichtigkeit bes Amtes eines Local=Schul-Inspectors.

Die rechte Auffassung der Schulaufsicht und treue, ge= wiffenhafte Erfüllung aller bazu gehörenden Pflichten und Geschäfte läßt sich nur erwarten, wenn biefelben nicht als außerhalb bes geiftlichen Amtes liegend und etwa als laftige, unvermeibliche Bugabe zu demfelben, fondern als ein überaus wichtiger und zu bem= selben nothwendig gehöriger Theil angesehen werden, da die Schule bie Pflangftatte der funftigen Gemeinde und ber Lehrer ber Pfleger berfelben ift, und die Liebe und Sorgfalt, welche von dem Geiftlichen diesem Theile seiner Gemeinde zugewandt wird, nicht minder nothwendig ift, als biejenige, welche er ben Mundigen au widmen bat. Es ift bie mefentliche Aufgabe bes Schulauffebers, burch ausharrenbe Geduld und durch Energie, welche fest und unverwandt bas Biel im Auge behalt, die mancherlei Sinderniffe und Schwierigkeiten, welche fich der Wirksamteit ber Schule entgegenftellen, ju überwinden, Tragheit und Unluft ber Lehrenden und Bernenden au befeitigen, den fintenden Gifer zu beleben, Frifche und Bernfreudigkeit immer auf's Neue zu entzünden und die Schulen zu Statten lohnender, erfolgreicher Thatigieit zu machen, von benen ein Strom bes Segens in das Kamilien-, firchliche und burgerliche Leben übergebt.

Der Local-Schul-Inspector hat als der nächste Vorgesetzte des Lehrers das schöne Amt, die treuen Arbeiter, wenn sie ermatten und verzagen wollen, zu stärken, sie gegen Singriffe zu schüben, ihnen eine ungestörte Wirksamkeit zu sichern, für die bedeutungsvolle Arbeit und die hohen Ziele der christlichen Volkschule zu begeistern, sowie es auch seine Pflicht ift, die Unzuverlässigen und Unsleißigen

zur angestrengten Arbeit anzuspornen.

#### §. 2.

#### Berufstreue bes Bebrere.

Die Hauptsorge bes Local-Schul-Inspectors muß barauf gerichtet sein, bei ben Lehrern Treue und Fleiß in ihrem Berufe, wahrhafte Liebe zu ben Kindern und zur Arbeit an ihnen, freudige hingabe, Geduld und Beharrlichkeit zu erwecken und zu befestigen, 1871. da ohne bies Buverlässigfeit und gewissenhafte Barnehmung Des Amtes, Anftrengung und Ausdauer, auch unter schwierigen Ber-

haltniffen, nicht zu erreichen find.

Wenn ber Lehrer Lust und Liebe zur Schule hat und die Kinder durch seinen Unterricht fesselt, so ist damit zugleich das wirkssamste Mittel für einen fleißigen und guten Schulbesuch gegeben, und die Sorgfalt, mit welcher die gebotene Zeit ausgekauft wird, gleicht auch die nachtheiligen Folgen unvermeidlicher Schulversaumsnisse aus.

#### §. 3.

#### Ertheilung von Urlaub.

Der Local-Schul-Inspector darf Erlaubniß zum Aussepen des Unterrichtes nur in ganz dringenden Fällen ertheilen. Er bleibt dafür verantwortlich. Wenn Lehrer eigenmächtig Schulftunden versfäumen oder den Unterricht vernachlässigen, so ist davon dem Kreiss Schul-Inspector zur weiteren Bergnlassung alsbald Anzeige zu machen.

#### §. 4.

#### 3medmäßige Schuleinrichtungen.

Es ift forgfältig ju übermachen, daß der Unterricht punktlich begonnen, ber Stundenplan genau inne gehalten wirb, bas Schulbaus und die Schulzimmer, Die Rinder, Die Berathe, Bucher ic. reinlich und ordentlich gehalten werden. Go oft der Schul-Inspector die Schule betritt, bat er barauf fein Augenmert eingehend gu richten und auch jede sonstige Gelegenheit zu benuten, um sich zu vergewissern, ob der Lehrer auf diese fur die Gewöhnung ber Rinder jur Sauberfeit und Dranung wichtigen Dinge geborig balt. Ferner bat er auf eine gute Disciplinirung ber Daffenarbeit, welche bie Schulthatigfeit regelt, Beit erspart und die Erfolge forbert, ju bringen. Dabin gebort bie jusammengefaßte, ftraffe Saltung bes Lehrers und ber Schuler, ber fefte Standpunkt bes Erfteren, ber auf ihn unverwandt gerichtete Blid ber Letteren, bas fnabve Bort bes Lehrers, Die richtig geleitete Gelbftthatigfeit ber Schuler, pracife Stellung, zwedmäßige Bertheilung ber Fragen, angemeffene Benupung des Chorfprechens und richtige Berwendung von Gelfern. Seine besondere Aufmerksamleit bat baber der Schul = Inspector auch ber zwedmäßigen Ginrichtung von Abtheilungen zuzuwenden und darauf zu feben, daß jedes Rind berjenigen überwiesen wird, ber es nach seinen Leiftungen zugehört, sowie, bag die einzelnen Abtheilungen neben einander angemeffen in feststehender und moblgeregelter Ordnung beschäftigt werden, fo bag fur feinen Schuler Beit verloren gebt.

#### §. 5.

#### hauptgesichtepuntte fur ben Unterricht.

Ueberhaupt ift es die Aufgabe des Schul-Inspectors, darauf zu sehen, daß verständige, genügende und bleibende Leistungen in der Schule erreicht werden, und daß zu dem Zwecke besonders folgende Gesichtspunkte Beachtung sinden: 1) Für jede Schule ist eine ihrem Bedürsnisse entsprechende, genaue Auswahl des während der ganzen Schulzeit in den verschiedenen Gegenständen zu behandelnden Stosses zu treffen und dieselbe auf die einzelnen Monate so zu vertheilen, daß sich daraus ersehen läßt, wie sich die Vensa erledigen lassen. Das betreffende Berzeichniß ist mit dem Stundenplane in der Klasse aufzuhängen. In dem Klassenbuche sind die behandelten Pensa am Ende jeder Woche einzutragen, um dadurch nachzuweisen, in wie weit die vorgeschriebenen Gegenstände wirklich durchgenommen worden sind. Nach den sich ergebenden Erfahrungen ist das Stossverzeichniß zu modificiren und schließlich sestzussen.

Dagegen ift nicht zuläffig, daß die Penfa in ben Conferenzen nur fur ben oder die nachstfolgenden Monate angegeben werden.

2) Die Kinder find vom Eintritte in die Schule an sorgfältig zu unterrichten. Es ist nicht zu dulden, daß der Lehrer seine Zeit und Kraft den größeren Schülern auf Kosten der kleineren und jüngsten zuwendet; vielmehr ist bei den Prüfungen und Revisionen besonders sestzustellen, ob im Unterrichte der neu eingetretenen Kinder und überhaupt der Unterklasse ein guter, sester und verständiger Grund gelegt ist, ob diese nicht vernachlässigt, nicht unthätig sich selbst überlassen oder nur ungenügend etwa vorwaltend mit stiller Arbeit beschäftigt worden sind.

Richtiges Auffassen und Sprechen ift an einem geeigneten Inhalte von Anfang an zu üben, und Lesen, Schreiben, Rechnen und

Gefang find in Berbindung damit ficher zu fordern.

3) In allen Gegenständen besonders auch in der Religion und Muttersprache ist der dargebotene Inhalt einfach jum Berständnisse zu bringen, so daß die Kinder sich in den Sinn und Geift desselben

bineinleben.

Mit Consequenz find die Schüler von unten herauf an reine Aussprache, langsames, beutliches Sprechen, richtige Betonung und Beachtung des Sinnes beim Lesen und beim Sprechen des Aus-wendiggelernten zu gewöhnen, daher eben so auch zu üben, daß fie den Inhalt des Gelesenen und Gelernten verstehen, behalten und gesordnet angeben.

4) Sie follen im Biffen und Berfteben selbftandig werden, find also anzuleiten, Erzählungen, Beschreibungen, Erflarungen zusammenhängend sowohl mundlich, wie schriftlich wiederzugeben.

Aus bem Grunde ift in jeder Stunde mit bem Lehren das

Neben fortgehend zu verbinden, damit alles Gewonnene fixirt und befestigt wird und abgerundete Resultate sich ergeben, wodurch die Kinder allmälig auf umfassendere Fragen und Aufgaben selbständigen, sichern und von verständiger Auffassung zeugenden Bescheid geben sernen.

5) Alle Kinder berfelben Abtheilung und Klasse sind im Unterrichte so gleichmäßig zu berücksichtigen, daß jedes das Ent=

fprechende leiftet.

6) Das auf ben verschiedenen Stufen Gelernte: Die Lieder, Gedichte, Geschichten, Weltkundliches, Melodien, Rechnungsarten u. s. w. find auf ben boberen Stufen mit aufzunehmen, zu wiederholen und anzufrischen, so daß sie immer prasentes Eigenthum bleiben.

7) Was insbesondere die Erlernung und Anwendung der deutschen Sprace in den von Kindern polnischer und litt auischer Zunge besuchten Elementarschulen anlangt, so wird den Schul-Inspectoren und Lehrern auch hierdurch die gewissenhafte Befolgung und Durchführung des hierauf bezüglichen Ministerial-Rescripts vom 25. November 1865, U. 23,701.\*) zur Pflicht gemacht.

#### §. 6. Revision ber Schulen.

Um die Ueberzeugung zu gewinnen, ob bleibende Resultate erzielt sind, soll bei Revisionen nicht blos nach dem, was im letten Sahre dagewesen ift, gefragt, sondern auch ermittelt werden, in wie weit das, was überhaupt gelehrt ist oder gelernt sein soll, verstanden und behalten ist. Es gehört Sicherheit in der Rechtschreibung und entsprechender schriftlicher Ausdruck, sowie Geläusigkeit im mündlichen und schriftlichen Rechnen, Einzelsingen der Melodien, gute Handschrift, verständiges Lesen und Wiedergeben zu den nothwendigen

Forderungen, welche an jede gute Schule zu ftellen find.

Deshalb hat der Schul-Inspector bei Revisionen nicht blos prüfen zu lassen, sondern auch selbst zu prüfen. Den Befund über den Ausfall ist er verpflichtet, in das Klassenduch unter Angabe des Tages, der Dauer und der Gegenstände der Prüfung einzutragen. Dieses, sowie die Absentienliste sind im Schullocale stets unter Verschluß zu halten. Zugleich hat der Schul-Inspector seine Aufmerksamteit auf das Aeußere der Schule zu richten und darauf zu sehen, daß das Inventarium, als Bücher, Landfarten, Wandlesetafeln u. dergl., vorhanden und nicht nachlässig behandelt, daß die Wände rechtzeitig geweißt, die Defen reparirt, etwaige Schäden an den

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1865 Seite 678 Rr. 265.

Schulpulten, Fensterbrettern gebeffert werben und der Fußboben nicht mit Papierschnigeln u. s. w. bebeckt sei. Gin nachlässiger Lehrer kann von einem tüchtigen und energischen Schul-Inspector in Ordnung gehalten werden, aber wenn im Aeußern und Innern Unordnung und Verfall sich zeigt, so trifft auch den Letteren ein Theil der Schuld.

Sode Schule ist so oft zu revidiren, als es die Persönlichkeit des Cehrers nothwendig macht, und die sonstigen Obliegenheiten, die Bahl der Schulen und örtlichen Verhältnisse es gestatten. Untreue und ungeschickte Lehrer mussen selbstverständlich so oft als nur möglich revidirt werden; dagegen mögen zuverlässige und tüchtige, welche aus eigenem Antriebe und als im Angesichte Gottes arbeiten, darin, daß bei ihnen nur die regelmäßigen Revisionen abgehalten werden, einen Veweis des Vertrauens erkennen, welches in sie gesseht wird. Aber auch bei ihnen ist nothwendig, daß der Schulz Inspector in fortgehender Kenntniß vom Stande der Schule und auch in Bekanntschaft mit den einzelnen Schulern sich erhält.

#### §. 7.

Sonstige Mittel zur Ginwirkung auf die Schule.

Bei der großen Bahl von Schulen, welche häufig unter demselben Local-Schul-Inspector stehen, und bei der weiten Entsernung vieler derselben von dem Wohnvrte des Letteren, ist es in vielen Parochien nicht möglich, die Schulen so oft zu revidiren, wie es wohl nothwendig und wünschenswerth ware.

Daher ist sebe andere sich barbietende Gelegenheit forgfältig zu benuten, um den Mangel soviel als thunlich zu ersetzen, damit sich ber Schul-Inspector in möglichst enger Berbindung mit dem Lehrer und in genauer Kenntniß des Zustandes jeder Schule erhält. Dahin

gehört Folgendes:

Er muß sich zur Psiicht machen, so oft geistliche Berrichtungen ihn in einen Schulort führen, auch den Lehrer zu besuchen, sich, falls kein Unterricht ist, das Schullocal anzusehen, die Schreibes, Aufsatzeite u. s. w. das Inventar zu besichtigen und über Schulbesuch, Schüler, einzelne Ersahrungen u. s. w. Rücksprache zu nehmen. Wenn er ein Herz für die Schule hat, wird kein derartiger Besuch ohne Nupen und Frucht bleiben. Die Schule und ihre Leistungen lernt man aber oft noch besser in den Häusern und Familien kennen, wenn man die Kinder gelegentlich eraminirt, die Wünsche, Ansichten und Mittheilungen der Ettern hort und dergl. Es wird dabei Manches offenbar werden, was unvermutheter Weise ein günstiges ober ungünstiges Licht auf die Schule, vielleicht auch auf des Localschul-Inspectors eigene Bestrebungen wirft.

Pflicht beffelben ift es, fich mit bem Schulvorftande in regel-

mäßigen Bufammentunften zu berathen, seine Anfichten zu hören, freimuthige Urtheile zu prufen und bas Interesse fur die Schule

bei ben Mitgliedern anzuregen.

Beiter hat er auch sein Augenmert darauf zu richten, in der ganzen Gemeinde ein rechtes Verständniß und warmes Interesse für das Schulwesen zu erwecken und zu pslegen. Wenn sich dies in einer Societät bedauerlicher Weise nicht sindet, so liegt die Vermuthung nahe, daß dies seinen nächsten und hauptsächlichsten Grund in dem mangelnden Einwirken Seitens des Schul-Inspectors habe.

Unzeitige Rachficht in der Handhabung der Verfanmnisliften und in der Ertheilung von Hute-Scheinen ist zu vermeiden, weil sie das Schulwesen und das eigentliche Bohl der Rinder in bedenk-

licher Beife ichabigt und beeintrachtigt.

Auf regelmäßige Ginreichung ber Absentientisten ist mit Strenge zu halten. Versaumnisse in Dieser hinsicht burfen nicht ungesahndet bleiben.

#### §. 8. Lehrer=Conferenzen.

Ein besonders wirksames Mittel, um die Lebrer im Berftandniffe fur ihren Beruf und in ber Ertheilung eines tuchtigen, erfolgreichen Unterrichtes zu forbern, ift bie Abhaltung von Conferenzen. Der Local-Schul-Inspector ift verpflichtet, mit ben Lebrern ber feiner Leitung anvertrauten Schulen monatlich eine Confereng zu halten. Diefe Conferengen find gweifacher Art, namlich entweder theoretifche oder practische. In ber Regel wechseln fie monatlich mit Die theoretischen werden in der Behausung bes Local-Schul-Inspectors oder in einem Unterrichtszimmer der Rirchschule ge-Sie haben ben 3med, die Lehrer namentlich in ber verbalten. ftandigen Auffassung ber Aufgabe ber Schnle, ber erziehlichen Behandlung, der Sandhabung der Disciplin und in der Ginficht für Die Ertheilung eines zwedmäßigen, rafche und fichere Fortidritte erzielenden Unterrichtes zu fordern. Deshalb ift bas methodische Berfahren in einzelnen Unterrichtsgegenstäuden, namentlich in benjenigen, wo noch vielfach faliche Wege eingeschlagen werden und rechte Erteuntniß fehlt, genau und eingehend zu besprechen, g. B. ber erfte Lefe- und Schreibeunterricht, der vereinigte Sach- und Sprachunterricht, die Behandlung und die Benugung des Lejebuches, ber Unichluß bes Unterrichts in Baterlands- und Naturfunde an bas Lefebuch, Die Berbindung bes Lefens, Schreibens, Singens mit bem sachlichen Unterrichte, bie einheitliche Behondlung bes Sprachunterrichtes, die Berbindung von Erbren und Ueben, der Unterschied zwischen Unterrichten und Prufen. Sollen die Conferengen fruchtbar fein, fo muffen in ihnen ftete folche Gegenftanbe befprochen werben, fur welche fich nach ben in den Schulen gemachten Erfahrungen besonbers bas Bedürfniß zeigt, Belehrung und Anweisung bafür zu geben. Da im Laufe bes Jahres nur etwa 6 berartige Conferenzen geshalten werden, so hat man sich auf bassenige zu beschränken, was jeber Lehrer für die Prapis seiner Schule am nöthigsten braucht. Themata, die diesem Zweck nicht bienen, sind ferne zu halten.

Bunachft find die eingegangenen amtlichen Erlaffe mitzutheilen und zu erörtern, bamit fie richtig verftanden und genau befolgt Sodann find folche Gegenstande, welche die Erziehung und ben Unterricht der Schule betreffen, ju besprechen; dabet ift für die evangelischen Schulen namentlich das Berftandnig und die richtige Anwendung ber einzelnen Bestimmungen und Gesichtspunkte bes Regulative vom 3. October 1854 zu berückfichtigen. Außerbem find folche Bucher, welche auf Grundlage Diefer Vorschriften eine in's Gingelne gebende Anweisung für Die perschiedenen Unterrichtsgegenstände geben, sorgfältig burthzuarbeiten, so daß die Conferenzen ben 3wed verfolgen, die Enchtigfeit der Lehrer, nämlich richtige handhabung der Schulzucht, machfendes Verftandnig einer zwedmagigen Methode, geschickte Ausubung berfelben und Ertheilung eines gediegenen Unterrichtes zu fordern. hierbei ift auch fur utraquistische Schulen beidet Confessionen gang besonders das Ministerial-Rescript vom 25. November 1865 wiederholt zum Gegenstande ber Befpredung zu machen.

Die Berarbeitung kann in der Weise erfolgen, daß die Lehrer entweder über einzelne Abschnitte mundlich teferiren, oder daß sie über bestimmte Aufgaben Ausarbeitungen liefern und vorlesen und daß sich daran weitere Erörterungen knüpsen. Es wird nicht zu dulben sein, daß die Aufsähe sich in allgemeine Raisonnements über die Sache verbreiten, anstatt specielle Anweisung zu geben, wie man

es in der Schule zu machen hat.

Die practischen Conferenzen find abwechselnd in der Kirchschule und in ben einzelnen Societätsschulen zu halten. Bu benselben werden die Rinder der Schule bestellt, in welcher die Ber-

fammlung stattfindet.

Bon einzelnen rechtzeitig dazu bestellten Lehrern werden etwa 2 bis 3 Probe-Lectionen gehalten und nach Entlassung der Kinder besprochen. Diese Conferenzen haben sich zu den theoretischen so in Beziehung zu sehen, daß die Lehrproben als Bersuche und Ausssührungen der durchgegangenen Lehrgänge und Anweisungen erscheinen und lettere wiederum durch jene veranschaulicht und verständlich gemacht werden. Zunächst haben die tüchtigsten Lehrer sich zu versuchen und nach diesen die schwächern, welche zeigen sollen, ob sie das Borgemachte verstanden haben. Correcte Fragenstellung, durchssichtige, klare Entwickelung, knappe Haltung von Seiten des Lehrers, Anleitung vor Schwise zur Selbstthätigkeit, sicheres Können und seste Ergebnisse müssen dabei besonders in's Auge gefaßt werden.

Es ift namentlich in folden Gegenständen und Partien vorzuunterrichten, in deuen von den meisten Lehrern nicht richtig verfahren
wird. Ueber jede Conferenz ist ein Protokoll zu führen, welches am
Schlusse von allen Lehrern zu unterzeichnen und vom Local-SchulInspector zu' vollziehen ist. Die Protokolle sind in der Schulregistratur aufzubewahren.

Alle Lehrer find verpflichtet, ben Conferenzen beizuwohnen. In Behinderungsfällen muß die Entschuldigung rechtzeitig stattsfinden. Die Bersammlungen find so zu legen, daß entweder Unterstichtsftunden nicht ausfallen, oder daß diese nachgeholt werden.

Bei den nachsten Revisionen hat sich ber Schul-Inspector zu überzeugen, in wie weit die empfangenen Anweisungen benutt . worben find.

#### §. 9.

#### Berhalten gegen junge Lehrer.

Besondere Aufmerksamkeit hat derselbe den jungen Lehrern gujumenden. Saben diefelben nicht auf einem Geminar ihre Borbereitung fur bas Lebramt erhalten, fo pflegen fich viele Luden im Biffen und in der Methode vorzufinden. Diefe muffen, fo gut wie es geht, ausgeglichen werden, indem die jungen Leute ben Unterricht tuchtiger benachbarter Cehrer besuchen, geignete Gulfemittel etwa unter Leitung eines Lebrers ober des Geiftlichen burcharbeiten, und fur die Borbereitung jum Unterrichte, auf welche fie besondere Sorgfalt zu verwenden haben, Anweisung empfangen. haben die jungen Lehrer den Seminarcurfus absolvirt, fo bringen fie zwar in der Regel richtige Anschauungen und einige Uebung für die Ertheilung des Unterrichtes mit, find aber nicht fertige Lehrer, am wenigften konnen fie in ihrem Berhalten außer Der Schule fich felbst überlaffen werben. Das Seminar tann nur bie rechte Gefinnung anbahnen; befestigen muß fich Diefelbe im Amte. Der Geiftliche bat baber icon als Seelforger ber jungen, unerfabrenen Leute sich väterlich anzunehmen und darf nicht warten, bis er von ihnen gesucht wird. Er muß wohlwollend fich um fie befummern, fie über die Berhaltniffe und Derfonlichfeiten, mit benen fie zu thun haben, orientiren, vor unzuträglichem Umgange warnen, und fie folden Berbindungen zuweisen, durch welche fie innerlich Salt befommen, von zerftreuendem Bertebre gurudgebalten werden und in stiller, gesammelter Thatigfeit ihrer Schule gu leben lernen.

Bas die Methode anlangt, so hat der im Seminar ausgesbildete Lehrer genau die dort empfangene Anweisung zu befolgen. Die Aufgabe des Schul-Inspectors beschränkt sich darauf, dahin zu wirken, daß dies mit wachsendem Erfolge geschieht. Dahin gehört

auch, daß nicht dem Bahne Vorschub geleistet wird, als sei der junge, strebsame Lehrer zu gut dazu, um Jahre lang nur an einer Unterklasse zu unterrichten, und sei daher der Bunsch gerechtsertigt, recht bald in eine selbständige Lehrerstelle zu kommen, oder doch wenigstens in einzelnen Gegenständen, z. B. Geographie, Naturkunde in der oberen Klasse zu unterrichten. Im Gegensat dazu wird den betreffenden Lehrern gerade das Schwierige und Dankenswerthe des Unterrichts jüngerer Kinder begreissich zu machen sein. Benn es durch besondere Verhältnisse nicht unbedingt nöthig gemacht wird, so darf in Elementarschulen mit mehreren Klassen das Fachlehrerspstem nicht eingeführt werden.

Die jungen Cehrer können eine feste, selbständige Gesinnung nur unter sorgsamer liebevoller Leitung gewinnen, bei der underrechtigten Zumuthungen, Bedrückungen, Berkennung und Angriffen gegenüber ihnen kräftiger Beistand zu Theil wird. Mancher von ihnen wurde für eine treue und tüchtige Amtssührung nicht versloren gegangen sein, wenn es ihm nicht an wohlwollender und für-

forglicher Leitung gefehlt batte.

Die Fehler und Schwächen, welche sich auch bei Wohlgesinnten zeigen, in Geftigkeit umschlagender Eifer, Ueberschätzung, Gitelkeit u. f. w. find mit Gelassenheit zu tragen und durch richtige Beshandlung zu heilen.

Auch ift barauf zu halten, daß die jungen Lehrer die Bieder-

holungeprüfung nicht aufschieben.

Statige und tagliche Arbeit, planmaßige Beschäftigung mit 1 Fache nach dem andern, Beschränkung auf das Nothige, Grundlichkeit in bem Durcharbeiten, teine Berfplitterung, nicht Abirren in Fernliegendes, bas find Gefichtspuntte, burch beren Berftandniß und Bebergigung einem jungen Lebrer großer Rugen ermachft. Die Fortbildung wird ficher gefordert, wenn der Lehrer fich mit ganger Rraft innerhalb ber methodischen und materiellen Bebiete concentrirt, welche ibn in feiner erziehlichen und unterricht= lichen Arbeit einfichtsvoller und tuchtiger machen. Darum bat man por der Biellescrei und Bersplitterung zu marnen und vielmehr barauf bingumirten, daß wenige, aber nothwendige und gute Bucher nicht ein Mal, sondern wiederholt durchgearbeitet werden. besonders wichtig ift, daß Anfanger sich fur alle Unterrichtsftunden grundlich und genau, in schwierigen Gegenstanden g. B. in biblifcher Befchichte, Erflarung von Lefeftuden, Liedern, Ratedismus u. f. w. auch schriftlich vorbereiten. Der Local-Schul-Inspector wird gut thun, wenn er bies anregt und in geeigneter Beife fich auch bavon überzeugt, ob und wie es geschieht.

Bunichenswerth ift, bag wenigstens eine pabogogische Beit-

fcrift fur bas Inventarium der Schule gehalten wird.

#### §. 10.

#### Das fittliche Berhalten ber Behrer.

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Lehrer mit dem Schul-Inspector in herzlichem Ginvernehmen stehen, und sich dersselbe durch wohlwollende Förderung ihrer Interessen und Angelegensheiten ihre Dankbarkeit und Liebe erwirbt. Es kommt darauf an, daß die Lehrer unter einer verständigen Leitung in gottekfürchtiger Gesinnung, in driftlichem Wandel, richtiger Beurtheilung der Verstältnisse und treuer, geschickter Ausnbung ihres Amtes immer zuverlässiger und selbständiger werden. Darauf mussen alle Be-

mubungen bes Soul-Inspectore gerichtet fein.

Da die höchste Aufgabe und der größte Segen des Schulamtes darin besteht, daß die Jugend in driftlicher Erkenntniß, Jucht und Sitte erzogen wird, und der Lehrer dies nur kann, wenn er selbst darin steht und durch den Gebrauch der Gnadenmittel innerlich wächst, so hat der Schul-Inspector in Fällen, wo dies außer Acht gelassen wird und sich Gleichgültigkeit gegen Gottesdienst und Sacramente und Entfremdung vom kirchlichen Leben zeigt, mit Freundzlichseit und Sindringstehleit auf bessere Erkenntniß und aufrichtige Umkehr hinzuwirken.

Daher empfiehlt es sich auch, die Lehrer auf einander so anzuweisen, daß jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, dem Andern

als ein guter Haushalter dient.

Die Birksamkeit des Lehrers hangt davon ab, daß er der ganzen Gemeinde ein Borbild eines ehrbaren und rechtschaffenen Lebens giebt und die Achtung der Jugend und der Erwachsenen genießt.

Deshalb darf er sich nicht in Sandel und Geschäfte mischen, welche ihn von der gewissenhaften Bahrnehmung seines Amtes abziehen und ihn in der Achtung der Gemeindeglieder herabseten.

Das Ansehen des Lehrers ist, soweit nur möglich, vor den Kindern und vor der Societät aufrecht zu erhalten. Ausstellungen, tadelnde Bemerkungen und Jurechtweisungen sind daher vor den Schülern zu vermeiden und, wenn irgend thunlich, unter vier Augen zu erledigen. Erheben sich Anklagen gegen den Lehrer, so sind diese in unparteisscher, eingehender Weise zu untersuchen und ungerechtfertigte Beschwerden mit Entschiedenheit zurückzuweisen.

Wiederholen sich ungesetzliche Züchtigungen, kommen Klagen über Trunk oder andere schwere Vergeben, so ist es Psiicht des Bocal-Schul-Inspectors und erfordert es die eigene Verantwortlich-keit, daß er solche Angelegenheiten alsbald dem Kreis-Schul-Inspector mittheilt, welcher das Beitere veranlassen wird. Jedenfalls dürsen Unstitlichkeiten, welche das Ansehen des Lehrantes schäligen und dessen Wirksamseit beeinträchtigen, der vorgesetzen Behörde

nicht etwa in ber hoffnung verschwiegen werben, daß ber Schul-Inspector die Angelegenheit selbst werbe erledigen konnen.

#### §. 11.

#### Erledigung der Schulftelle.

Sobald eine Lehrerstelle durch den Tod des Inhabers vacant wird, ist für die augenblickliche Vertretung zu sorgen und von det Erledigung dem Rreis-Schul-Inspector ungesaumt zur weitern Anzeige Mittheilung zu machen. Eritt die Vacauz durch Versepung oder durch Austritt aus dem Schulamte ein, so ist die betreffende Mittheilung sofort nach der Kündigung des Lehrers zu machen. Der Schul-Inspector darf in keinem Falle eigenmächtig die Erlaubniß zum Aufgeben der Stelle vor Ablauf der gesehlichen Kündigung ertheilen.

Lehrer, welche nach bem Abgang vom Seminare noch nicht 3 Jahre im Schulamte bienen, muffen, falls sie sich um eine andere Stelle bewerben, auf ihre bezügliche Verpflichtung aufmert- sam gemacht werden; in dem zur Bewerbung verlangten Zeugnisse ist dies zu vermerken.

#### §. 12.

#### Shulregistratur.

Die Schulregistratur hat ber Schul-Inspector in guter Ordnung zu erhalten und alle bezüglichen Schriftstude in berselben sorgfältig und vorschriftsmäßig zu verwahren.

## 86) Organisation ber Schullehrer-Seminarien in ber Proving hannover.

leber bie Organisation ber Schullehrer-Seminarien in ber Broving Dannover hat bas Königliche Provingial-Schulcollegium an ben Berrn Miniflet
ber Umterrichte-Angelegenheiten folgenben Bericht erftattet.

#### 1. Organisation.

Als wir mit dem 1. Dezember 1867 die Verwaltung der Seminarien überkamen, war die Organisation derselben eine mannigsaltige
und bunte, weil dieselben bis dahin nicht unter Einer leitenden Behörde, sondern unter den vier Consistorien zu Hannover, Stade,
Osnabrück und Aurich, resp. unter dem Ober-Kirchenvath in Nordhorn gestanden hatten, und weil es an einem durchgreisenden Princip in Bezug auf das Ziel der Lehrerbildung und auf den Weg, dasselbe zu erreichen, noch fehlte.

In organisatorischer Beziehung war der Zustand der Seminarien

der folgende:

In den Consistorial-Bezirken hannover und Stade unterschied man Bezirks- und haupt. Seminare. Die ersteren theils in halb-, theils in ein-, theils in zweijährigen Cursen, die letteren theils in zwei-, theils in dreijährigen Cursen. In den Consistorial-Bezirken Aurich und Osnabrück kamen diese Unterscheidungen nicht vor und es bestand das erstere in einem abgeschlossenen zwei-jährigen, das andere in einem eben solchen dreijährigen Cursus. Die kleine Lehrervorbildungsanstalt in Reuenhaus kann dabei vorläusig außer Betracht bleiben, da sie in freier Beise das Bedürfnis an Lehrern nur für den Bezirk der Grafschaft Bentheim zu becken suchte.

Die Mannigfaltigkeit dieser Organisation tritt aus folgender

Ueberficht deutlich entgegen:

| Bannover,    | Bezirfe-Seminar,           |         | 1 jähriger | Curfus, |
|--------------|----------------------------|---------|------------|---------|
| OF 1 5 - 1 5 | haupt-Seminar,             | 46 .27a | 3 "        | "       |
| Alfeld,      | Bezirte-Seminar,           | theils  | 2 "        | n       |
|              | Baupt-Seminar,             | •9000   | 2 "        | . H     |
| Euneburg,    | Bezirte-Seminar,           |         | 1 ,        | "       |
| Stade,       | Bezirks-Seminar,           | zwei    | 1 "        | # •     |
| Aurich,      | haupt-Seminar,<br>Seminar, |         | 2 "        | Ħ       |
| Denabrud,    |                            |         | 3 "        | H<br>H  |

Es war sonach nur Ein Seminar, nämlich bas zuleht genannte, welches in seiner Organisation denjenigen Anforderungen entsprach und diesenigen Ziele zu erreichen in der Laze war, welche durch das Regulativ vom 1. October 1854 aufgestellt sind. Die übrigen mußten wegen der Rurze ihrer Cursen hinter diesen Anforderungen

gurudbleiben.

Die Haupt-Seminare hatten zwar, und haben noch, bei hinzurechnung derjenigen Zeit, welche die betreffenden Zözlinge bereits
im Bezirts-Seminar zugebracht haben, im Durchschnitt einen vierjährigen Zeitraum der Ausbildung, in welchem daher auch das Unterrichtsgebiet erweitert werden kann; allein ihr Einfluß auf den
Standpunkt der Lehrerbildung im Algemeinen ist nicht von bedeutender Erheblichkeit, da das Verhältniß der Haupt-Seminaristen zur
Gesammtzahl der Seminaristen etwa nur wie 1:7 ist.

Im Allgemeinen herrschte das Internat vor und nur die Böglinge des Seminars zu Aurich sowie die haupt-Seminaristen in Alfeld lebten im Externat; die ersteren wegen Mangels eines Seminar-Bebaudes überhaupt, die anderen wegen Mangels an

Raum im Seminar.

Das Provinzial = Schulcollegium erkannte es von Anfang an für seine Aufgabe, diese Mannigfaltigkeit der Lehrerbildung, welche man, wie es uns schien mit Unrecht, durch die Mannigfaltigkeit der

Bedürfnisse in den einzelnen Candichaften der Provinz rechtfertigen wollte, durch gewisse gemeinsame Principien zu regeln, deren Anserkennung als das Minimum für das Ziel der Lehrerbildung festzuhalten sein werde. In dieser Beziehung mußte der dreisährige Cursus als Erforderniß für sämmtliche Seminare hingestellt werden, theils als sofort realisirbar, theils mit einem vorhergehenden Ueber-

gangestadium durch den zweijahrigen Curfus.

Die Durchführung dieser Aufgabe aber unterlag den erheblichsten Schwierigkeiten. Diefe bestanden theils in ben ungenugenden Raumlichkeiten ber Seminar-Bebaude, welche felbft fur die gegenwartige Babl ber in ihnen weilenden Boglinge viel ju munichen übrig laffen, aber gang untauglich und ungureichend maren, um eine boppelte oder gar dreifache Bahl in fich aufzunehmen; theils zeigte fich bie große Schwierigfeit, wie die vacant werbenben Schulftellen befest werden follten, wenn bei Erweiterung der Dauer des Bildungs= Curfus in einem Sabre eine Entlassung von Seminariften nicht stattfinden konnte. Bur gründlichen Losung biefer Schwierigkeiten blieb nur der Gine Beg übrig: Erbauung neuer Schullebrer-Seminarien und bauliche Erweiterung ber icon beftebenben. Ale vorbereitende Dagnahmen tonnten babei nebenber geben die Aufhebung halbjähriger Curfen, wo fie facultativ neben bem einiabrigen, und die Aufhebung einjahriger Curfen, wo fie facultativ neben dem zweijahrigen bestanden; auch, wo es anging, bie Ginrichtung eines zeitweiligen Erternates.

In biefer Beziehung ift folgendes Thatfachliche zu berichten: Der Bau neuer Seminarien ift in Ausficht genommen:

1) in Bunftorf, um daselbst das in der Stadt Sannover befindliche Bezirks-Seminar, gegenwärtig mit einjährigem, tunftig mit dreijährigem Cursus für 90 Seminaristen eins zurichten;
2) in Bederkesa für 90 Seminaristen mit dreijährigem Cursus;

2) in Bederke sa für 90 Seminaristen mit dreisährigem Cursus; 3) in Lüneburg für 90 Seminaristen mit dreisährigem Cursus;

4) in Aurich für 75 Seminaristen mit dreisährigem Eursus. Mit Ausnahme von Euneburg find die technischen Borarbeiten für diese Neubauten beendet und wir konnten die hoffnung hegen, daß an dem einen oder andern Orte, oder an mehreren Orten im vergangenen Jahre der Bau wurde in Angriff genommen werden können, was um so dringender gewünscht werden mußte, als bereits im Jahre 1866 die von der vormaligen Regierung entworfenen Plane für Besserung der Lehrerbildung, wenn dieselben auch noch nicht als ausreichend angesehen werden können, doch ihrer Verwirklichung nahe waren und wenigstens geeignet gewesen wären, das Seminarwesen weiterer Entwickelung entgegenzusühren.

Durch Em. Ercellenz Rescript vom 11. Januar 1869 murbe uns junachst zur Erbauung neuer Seminarien die Summe von

25000 Thirn zur Verfügung gestellt. Da aber inzwischen jenes ungludliche Ereigniß eingetreten war, durch welches das Seminar zu Osnabrud ein Ranb der Flammen wurde, so erschien der Reubau in Osnabrud als das dringenofte Bedürfniß. Neben den Brandlassengeldern mußte jene Summe daher diesem nächstliegenden Zwede dienen und eine Inangriffnahme der übrigen projectirten Bauten konnte noch nicht erfolgen. Der Bau in Osnabrud ift so weit gediehen, daß bei angestrengter Arbeit die Benutung des Gebaudes zu Michaelis d. I, in Aussicht steht.

Bu den projectirten Neubauten muß aber auch, wie Em. Ercellenz bereits anerkannt haben, die bauliche Erweiterung der Seminarien zu Alfeld und Stade, jedes bis zu einem Umfange für 90 Seminariten, und der Umbau des Seminars in hann over hinzukommen; indem die Absicht vorliegt, an dem lettgenannten Orte ein hauptseminar für etwa 30 Zöglinge bestehen zu lassen, welches die Aufgabe hätte, Lehrer für gehobene städtische Schulen auszubilden, indem es solche junge Lehrer in sich aufnimmt, welche den dreis

jährigen Curfus mit gutem Erfolge absolvirt haben.

Die Rosten, welche durch diese baulichen Einrichtungen und Beränderungen erfordert werden, sind von uns im Ganzen auf 447,500 Thir berechnet worden. Leider hat sich die Disponibelstellung der erforderlichen Geldmittel unter den allgemeinen politischen Berhältnissen im porigen Jahre noch nicht erreichen lassen.

Um gleichwohl die durchgreifenden Umgeftaltungen, welche bem hannover'ichen Seminarwefen bevorfteben, fo viel ale möglich anzubahnen, und das zur Beit Grreichbare wenigstens durchzuführen,

find von une folgende Magregeln getroffen worden;

Im Seminar zu Alfeld ift ber einjährige Curins aufgehoben und ber obligatorische zweijahrige burchgeführt. An biesen schließt fich bort ein ebenfalls zweijahriger im haupt-Seminar.

schießt fich dort ein ebenfalls zweijähriger im Haupt-Seminar.
In Stade ist der halbiährige Cursus ganzlich beseitigt und für denselben ein obligatorisch ein ja hriger und ein facultativ zweijähriger eingerichtet; wobei wir die Hossnung hegen, den letteren in naher Aufunft als obligatorisch zu gestalten. Es schließt sich auch hier nunmehr an denselben ein Haupt-Seminar mit zweizjährigem Cursus, in welchem hauptsächlich diesenigen bei der Aufnahme berücksichtigt werden sollen, welche den zweisährigen Cursus vorher absolvirt haben.

In Aurich ist der zweisährige Cursus in einen dreijährigen erweitert worden, mas um so weniger Schwierigkeiten hatte, als daselbst das Externat besteht und nur die Anlage von 2 neuen

Unterrichtslocalen erforderlich mar.

Bei diesen Beränderungen konnte es jedoch nicht ausbleiben, daß neben dem schon bestehenden Externat in Aurich und für die haupt-Seminaristen in Alfeld ein solches gleichfalls für die haupt-

Seminaristen in Stade eingerichtet werden mußte, weil die ohnehin äußerst beschränkten Räume des Seminar-Gebäudes nicht ausreichten, Böglinge für einen zweiten, wenn auch dis jest nur facultativen Cursus in sich aufzunehmen. Ew. Excellenz haben die Ausstührung dieses Externats, das uns dis jest zu irgend welchen Ausstellungen keine Beranlassung gegeben hat, durch besondere Zuschüsse an die Seminarkasse ermöglicht, was wir mit besonderem Danke anerkennen. Nicht minder sind solche Zuschüsse in noch bedeutenderem Umfange bis zur höhe von jährlich 850 Thirn für die neu im dreijährigen Cursus auszubildenden Zöglinge des Auricher Seminars erfolgt.

Sonach ergiebt sich die nachfolgende überfichtliche Zusammen-

ftellung der Seminarien mit Bezug auf ihre Organisation:

#### 1. Begirte. Seminare.

Einjähriger Curfus: Hannover, guneburg und zum Theil Stade.

Ameijahriger Cursus: Alfelb und zum Theil Stabe. Dreijahriger Cursus: Osnabrud und Aurich.

#### 2. Saupt. Seminarien.

Zweijähriger Eursus: Alfeld und Stade. Dreijähriger Eursus: Hannover. Im laufenden Jahre befinden sich

| im | einjährigen Cu | rfus | •    | •   | •   | •  | •   | •         | 118 | Zöglinge |
|----|----------------|------|------|-----|-----|----|-----|-----------|-----|----------|
| Ħ  | ameijahrigen   | n    | •    | •   | •   | ٠  | •   | •         | 78  |          |
| Ħ  | dreijährigen   | #    | , i. | •   |     | •  | •   | `         | 104 | 11       |
| 17 | vierjährigen   | Ħ    | (Ha  | upi | = 6 | em | ına | <u>(1</u> | 99  | 11       |

Busammen 359 Seminariften.

Es genießt also der dritte Theil derfelben gegenwärtig noch die ungenügende Ausbildung eines einjährigen Cursus.

#### 3. Unterricht.

So verschieden die Organisation der einzelnen Seminare nach Obigem sich darstellt, so verschieden waren auch die Unterrichtsziele, welche gesteckt, so verschieden auch fast die Unterrichtswege, um diese Ziele zu erreichen. Es sehlte an einem einheitlichen Princip, an einem Lehrplane, überhaupt an allgemeinen reglementarischen Bestimmungen, was sich aus der Manuigsaltigkeit und der in Selbständigkeit neben einauber hergehenden Aufsichtsbehörden, unter denen die Seminare bis daber gestanden hatten, sehr leicht erklärt.

Bir saben es daber von Anfang für unsere Aufgabe an, in dieser Beziehung eine sichere Grundlage zu gewinnen durch Aufstellung eines Narmal-Lehrplans im Allgemeinen, so wie im Besonderen durch Ausscheiben des Ungehörigen, durch Zurucksubren auf das

rechte Dag bei übermäßigem Gewichtlegen auf einzelne Gegenftanbe und Bernachläffigung anderer, und durch Beifungen in die richtigen Bahnen bei ber methodischen Behandlung der einzelnen Unterrichtsgegenftande. Die wohlthatigften und wirkfamften Folgen glaubten wir uns durch die von Em. Ercelleng angeordnete unter bem Borfit bes herrn Gebeimen Dber-Regierungs-Rathe Stiehl in den Tagen bes 19. und 20. Mai 1869 hiefelbst abgehaltene Conferenz mit fammtlichen Seminar-Directoren und Ober-Schul-Inspectoren gur Berathung und bemnächstigen Feststellung des Normal-Lehrplans versprechen zu burfen. Indessen ift es zur Durchführung biefes Normal-Lehrplans noch nicht getommen, nachdem Em. Ercellenz mittele Rescripte vom 18. September 1869 unter hinweifung auf bie im gandtage bevorftebende Berathung über ben Schulgefen-Entwurf eine vorläufige Beanftandung ber Angelegenheit angeordnet Dabei wollen wir indeg nicht unausgesprochen laffen, daß bie in der Conferenz anwesend gewesenen Seminar-Directoren, nachbem fie mit bem Cehrplan fich vertraut gemacht batten, fich benfelben vielfach zur leitenden Rorm haben dienen laffen und daß wir teine Beranlaffung gehabt haben, in diefer Beziehung ein Sindernig entgegenzuftellen.

Ronigliches Provinzial=Schulcollegium.

87) Unterrichtsbetrieb im Seminar und ber Seminar-

(Auszug ans bem Reisebericht eines Seminar-Directors einer ber nenerworbenen Provingen. Anbeutungen über ben Betrieb und bie Leiftungen namentlich nach ber intensiven Seite bin.)

#### Seminaricule.

Der nachste Morgen brachte eine Katechese in der Oberklaffe ber Seminarschule, die von einem Seminaristen unter Leitung des

Directore gehalten marb.

Der Katechet ließ von einem Schüler ben Tert bes 3. Artikels, von einem zweiten die Erklärung Luthers zu demselben recitiren, sodann den Inhalt des 3. Artikels in 5 Stücke zerlegen und trat so mit der Frage: Was bekennst du im ersten Theile? in die Katechese selber ein. Nachdem die Antwort erfolgt war: Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft zc., ließ er nach Anleitung von Wendel's Katechismus S. 141 die 4 Gnadenwirkungen des heiligen Geistes nennen, deren erste der Unterredung zum Gegensstande dienen sollte. Mit der Bemerkung, daß in diesen 4 Stücken die Stationen des heilsweges angedeutet seien, nahm er die Frage auf: Was heißt es: der heilige Geist beruft mich durch das

Evangelium. Sehr angemeffen murbe von dem bei Benbel allegirten Gleichniffe vom "Ronige, der seinem Sohne hochzeit machte", ausgegangen. Wie bier Die Rnechte es machten, fo ber beilige Geift. Der Konig ließ durch jene fagen : Rommet, es ift Alles bereit 2c., aber die Gafte nahmen die Ginladung nicht an, fie borten auf den Ruf des Ronigs nicht; da fandte er andere Rnechte aus, zur hochzeit an laben, wen fie fanden. Das erfte Dal ließ er rufen, bas zweite Mal einladen; beibes aber bedeutet baffelbe. Grabe fo labet ber beilige Geift uns ein, sentet feine Rnechte zu demselben 3med, uns zu rufen, alfo berufen ift foviel als einlaben. Er beruft aber in Sein Reich turch Seine Diener. Wie der Rönig burch seine Rnechte fagen ließ: Siebe meine Dofen zc. tommet gur Bochzeit, fo lagt er auch uns burch Seine Diener aufforbern: Rommet es ist Alles bereit: Die ewige Gerechtigkeit, Unichuld und Seligfeit, Die durch Schum erworben ift. Bon Diefem Seju reden alle feine Boten, durch die ber beilige Geift uns beruft, fie reben von biefem Sefus, bag er ber Berr fei, ber uns erlofet hat von Sunde, Tod und Teufel, der Leben und unvergangliches Wefen an ben Tag gebracht hat. Alfo ist die Berufung bes beiligen Geistes eine Berufung burche Evangelium. (Sier murbe ber gefundene Bedante von ben Schulern pracis und flar gufammengefaßt und gut ausgesprochen.) Der Ratechet gab nun eine Begrundung aus bem Schriftzusammenhang. Nach Matth. 11, 28-30 beruft ber Berr Jejus Celber in ber Beife, wie feine Rnechte. (Die Rinber fagten die Stelle im Chor icon und bekenntnigmäßig ber ;) nach 2. Cor. 5, 19-20, ber Apostel Paulus (die Stelle ebenso recitirt), welche Stelle turg und ichlagend vom Lehrer ausgelegt ward. — Bie aber bie Botichaft von ben Gaften aufgenommen mard, bas wurde nun an der Sand des Gleichniffes Luc. 14, 16 ff., bargelegt. Die breimalige Ginladung marb breimal mit benfelben Borten aus immer neuen Entschuldigungsgrunden ausgeschlagen: 3ch bitte bich. entschuldige mich. Go waren die Bafte ungehorsam gegen bie Aufforderung, hatten ihren Sinn auf bas Irdifche gerichtet, mabrend fie bas himmlische aus ben Augen ließen. Run will aber Gott nach 1. Timoth. 2, 4, daß allen Menschen geholfen werbe, und nach 2. Petri 2, 9 will er nicht, bag Jemand verloren werbe (biefe Stellen murben turz ausgelegt). Darum beruft ber beilige Beift Aber er beruft nicht alle zu gleicher Beit, einige alle Menfchen. früher, andere fpater. In bem Gleichniffe von den Arbeitern im Beinberge zeigt ber herr une, wie er einige um die 3te, andere um bie 6te, 9te und 11 te Stunde beruft. Ginige werben alfo fpat burch ben beiligen Geift berufen. (Sier hatte ein Beispiel eingesett werben muffen.) Aber Biele folgen ber Ginladung nicht, nicht Alle find bem Evangelio gehorfam. Go wies Agrippa (Apostelgesch. 26, 24-30) ben Paulus mit feiner Berufung auf eine gelegene Beit.

16

1871.

fo auch bei uns noch fo Biele. Uns aber ruft ber Berfaffer bes Bebraerbriefs 3, 13 um fo eindringlicher zu: Seute, fo ihr feine

Stimme boret, fo verstodet Guer Berg nicht.

Ich habe den Gang dieser Unterredung so genau referirt, um mir selber darüber Rechenschaft geben zu können, was ein tüchtiger Seminarist an dieser Anstalt leistet. Es muß getrost für den Unbefangenen als ein gutes Zeugniß für die Anstalt gelten, wenn überall von einem Zögling eine solche Ratechese gehalten werden kann. Der Gedankengang ist präcise, die Entwickelung mit dem begleitenden, nothwendigen Apparat schreitet planmäßig zu dem jedesmaligen Ziele fort; Alles ist concret, dem Standpunkte der Schüler wohl angepaßt, Frage und Antwort correct in der Form, voll bekennenden Lebens dem Inhalte nach.

#### Geminar.

Im Mittelcurfus des Seminars batte ber Lebrer R. eine beutiche Stunde zu geben. Er behandelte aus dem Lesebuche von Badernagel bas Stud Rr. 90: Undant ift ber Belt Cohn von Joh. Mathefius. Der Inhalt bes Studes wurde burch fachliche Fragen jum Berftanbniß gebracht und fobann am gangen Stud ber Begriff ber Sature entwidelt, wobei manche febr gute Bemerfungen vom Lebrer, wie von ben Schulern gemacht murben, bie von gutem Berftandniß zeugten. Darauf murbe ber Unterschied von der gabel erortert, deren Befen es fei 1) Borgange aus bem Thierleben vorguführen und 2) lebrhaft zu fein. 3ch murbe unwillfürlich an bie feinen Unterschiede erinnert, die Leffing zwischen Parabel und Fabel machte, aus welchen ich einige erlauternbe Buge berbeigewunscht batte. Der Lebrer erinnerte an den Ursprung der Rabel bei Aesop, lieft von den Böglingen ihnen befannte Fabelbichter nebft beren Erzeug= niffen nennen: Gellert, Leffing, Richter, Ben ac., um bie Schlußbemertung zu machen, daß die gabel tein deutsches, fondern vielmehr ein erotifches Gemachs auf unferem Boben fet.

So sehr ich mich im Ganzen mit der Behandlungsweise des deutschen Unterrichts in den Anstalten der altländischen Provinzen einverstanden erklären muß, so habe ich doch überall ein Stück vermißt. Hier zu Lande war neben dem Auffatz die grammatische Seite des Unterrichts so sehr in den Vordergrund gedrängt, daß von einer schulmäßigen, dem Bildungsstand eines Seminaristen anzemessenen Einführung in die Literatur kaum die Rede sein konnte. Das Wenige, was in dieser Beziehung geschehen ist, habe ich selber auf eigene Hand übernommen, obwohl diese Disciplin zu meinem Ressort nicht gehörte. Was von der Auffatztunde im Obercursus erobert werden konnte, benutzte ich, um den Seminaristen das Wichtigste aus der Postik mitzutheilen. Der dickeibige heise war aber der Mittelpunkt des deutschen Unterrichts. Die Folge war

baß ein tüchtiger Seminarist zwar jeden Sat beutscher Junge in die kleinsten Theile zu zerlegen verstand und so spitz zu benennen wußte, daß selbst ein alter Grammaticus sich kaum durch das heer ber Sproßformen und bedeutungsvollen, wie bedeutungslosen Sylben hindurch zu sinden vermochte. Ich habe in diesen gymnastischen Sprachübungen keine andere Bedeutung sinden können, als daß einem Seminaristen das concrete Sprachbewußtsein sich in Wirklicheit ausschieden Weg einschlugen und aus dem Vollen unserer Sprache für herz und Verstand schöpfen, das Mustergültige in Ausdruck, Styl und Inhalt stets vor Augen zu stellen sich bemühen, scheint mir doch nach meinen Erlednissen die Frage gestattet zu sein: "Tritt vor dem vollen blühenden Leibe unserer Sprache ihr Knochensystem nicht soweit zurück, daß man vom Gerippe gar nichts Rechtes mehr kennen und wissen will, obgleich dieses den schönen

Bau träat?" -

Die erfte Stunde des neuen Tages führte mich wieder in die britte Rlaffe bes Seminars. hier hatte ber Lehrer R. eine beutiche Lection ju geben. Aufgegeben war vorher bas Fruhlingslied: D. wie ift bie Belt fo icon in dem Frublingefleide. Der Lebrer erinnerte baran, marum dies Lied grade jest aufgegeben fei! Grade in diefem Augenblid tonnten fie die Schonbeit deffelben besonders empfinden, wie in den Festzeiten die Festlieder, mas fofort an einzelnen Liebern veranschaulicht warb. Es mußte nun die erfte Strophe von einem Seminariften gesprochen werben, und er that es in jo edler Beise, daß man bemselben nicht blos anmertte, daß er felber empfand, mas er fagte, fondern auch mich, und ich bente auch die übrigen Alle mit nothigte, ben Ginn bes Dichters zu empfinden. Der Lehrer ließ jest ben erften Sat nochmale recitiren, um ibn grammatisch zu beleuchten und zu erklaren, in einer Beise, wie ich es bis dabin in feiner andern Anftalt vernommen hatte. Bei einer elementaren Strenge, die ichneibend, ja fcneibig zu nennen mare, mußte er Digreffionen jum Sinn und gur Empfindung bes Dichters zu machen und biefe burch verwandte Erscheinungen auf boberen Lebensgebieten fo zu illuftriren und zu befruchten, daß man in einer fortwährenden inneren Spannung dafist und von einer Theils nahme an der Sache erfüllt wird, die dem trahit usque Ciceros wirklich entspricht. Mitten unter ber Bucht ber elementarften Schulung lentt biefer Lebrer ben Sonnenftrahl auf die Saule und verfteht es meifterhaft, aus dem angezogenen boberen Lebensgebiete eine Beihe auf die Sache herabzuleiten, die Gerz und Geist wunderbar erquidt. Ich will ein Beispiel geben. Nachdem ein Seminarift die zweite Strophe in derfelben iconen Beife recitirt batte, wurde ber Inhalt mit berfelben unerbittlichen Strenge geforbert und gegeben. Die verlangte Anappheit und

Pracifion im Ausbrud mußte ohne Gnade und Erbarmen jedes überfluffige Wort fallen laffen, ben rechten Ausbrud berholen, mober er auch tomme. Dann ging es in's Ginzelne. Da mar der Ausbruck "Brautgewand" ein feltfames Bort fur die todte Natur. Der bilbliche Ausbruck mußte erflart werden, und ward fo gewendet: die Natur bat wie eine Braut ihren iconften Schmud angelegt. "Darum jaucht ibm"; die Aufforderung gilt bem Denichen, er hat Urfache zur großen Freude. "Bo fein Lebensodem weht." Der Dem Gottes geht jest uber Feld und Flur, burch Berg und Bald. Jest. Bir werden bier an einen anderen Lebensodem erinnert, ber aus ber eben verlebten Feftzeit zu uns berüber webt. Auch ein Dem Gottes; ba ging er über bie Graber ber Lieben, die in bem herrn entschliefen, und die Gemeinden Gottes auf Erben fangen: Jefus meine Buverficht und mein Beiland ift im Leben u. f. w. Dies moge als Beifpiel dienen; nur moge überfeben werden, daß biefem durren Referate ber berrliche Duft und bie Beibe fehlt, ben man nicht nieberschreiben tann. Solche Stunde mußte erlebt werben, um von einem einfachen Gemuthe gewurdigt zu werden. 3m Uebrigen gab fich nebenbei gang unterhand eine gute Bekanntichaft sowohl mit geiftlichen, ale mit Bolkeliebern bei ben eben erft bie Unftalt betretenden jungen Leuten fund. — Für den erften Auffat hatte der Untercurfus bereits das Thema behandelt: Meine Borbildung fur bas Seminar. Es murde jest bie zweite Aufgabe geftellt: "ber 7. Dai" in Form eines Briefes. Gine turge Besprechung ber Sache murbe von dem Lehrer dabin eingeleitet, daß fie darzustellen hatten, wiefern Dieser Tag ein Freudentag sei; daß fie die einzelnen Reden, welche bei der Ginführung bes neuen Directors gehalten waren, treu wiedergaben, was indeg feine besondern Schwierigfeiten habe; daß fie die Titel der Redner genau und ohne Fehler wiedergaben, die ein tunftiger Beamter tennen muffe.

Aufs Neue ward mir Gelegenheit geboten, benselben Lehrer im Obercursus zu hören. Er hatte hier eine Lection in der Physitzu geben. Um zu zeigen, so nehme ich an, was die Klasse in dieser Disciplin zu leisten vermöge, ließ er repetiren, was im vorigen Semester bereits absolvirt war, was darum auch augenblicklich von den Zöglingen nicht erwartet werden konnte. Obwohl bei jedem Abschnitt ein Seminarist die Darstellung zu übernehmen hatte, wußte der Lehrer doch die übrigen nach einander heranzuziehen; vor seiner Frage war Keiner sicher. — Zuerst wurde das Wesen des Magnetismus erörtert und zwar so, daß 1) die Grundgesehe des Magnetismus erörtert und zwar so, daß 1) die Grundgesehe des Magnetismus; 2) die Bereitung; 3) die Armirung des Magneten; 4) der Erdmagnetismus zur Sprache kam. Die Darstellung der Seminaristen war so eract, daß nichts zu sehlen schien; wo es der Fall war, wußte der Lehrer es herbeizuschaffen. — Zum Zweiten

ward die Electricität in abnlicher Beise bebandelt: I. 1) die Grundfape ber Reibungeelectricitat und ihre Erlauterung; 2) ihre Bertheilung; 3) die Electrifirmaschine und die Erscheinungen an berfelben: 4) die betreffenden Inftrumente: Levdener Flafche, Batterie zc. II. Die Berührungselectricität nach ihren Fundamentalfagen, Die Boltaifche Saule, Die Birfungen Diefer Electricität, Die Galvanoplaftit, der Drudtelegraph, Alles in turger, flarer Beschreibung, fo baß erkannt werden konnte, daß die Boglinge verftanden hatten, was gelernt worden war. 3ch horte in derselben Art noch ein gutes Stud aus der Lehre vom Schall und den Tonverhältnissen. Zuerst Allgemeines, dann von der Entstehung der Tone, sowohl fefter als ichwingender und luftformiger Korper, von der Fortführung des Schalles, seiner Starte und Geschwindigkeit, von den Tonverhaltniffen ber Consonanz, ber Diffonanz, ber Tonleiter (vorgeführt in Dur.) Bedentt man die turge Beit, die bier fur diese Disciplin beftimmt ift, fo muß ich meine Berwunderung über ben Umfang der Leiftungen aussprechen, auch wenn ich von der Sicherheit und Rlarbeit absehe, mit ber biefe Lebrobjecte von den Boglingen aufgefaßt waren. Man fann hier nicht umbin, ber Begabung des Lehrers und ber ftrengen bisciplinarifden Bucht, unter ber bie Boglinge auffaffen und lernen muffen, ein gut Theil Diefes Erfolges guguforeiben. Gin Internat tann unter folden Berhaltniffen mehr erzwingen, ale ein Externat mit bem Aufwande aller Rraft und noch so großer Begabung es je wird vermögen.

#### 88) Befähigungszeugnisse aus ber Central=Turnanstalt. (Centrbl. pro 1870 Seite 215 Rr. 91.)

Berlin, den 20. April 1871. Als Civil-Eleven haben an dem Curfus in der Königlichen Central-Turnanstalt während des Winters 1870 theilgenommen und nach Beendigung deffelben bas Zeugniß der Befähigung zur Leitung ber gymnaftischen Uebungen an öffentlichen Unterrichts - Anftalten erbalten:

1) Ablwardt, Elementarlehrer zu Güptow, Rreis Greifswald,

2) Baut, Lehrer an der Mufterschule (Realicule) ju Frantfurt a. M.,

3) Bechtel, Clementarlebrer zu Beigenfels,

4) Bonow, desgl. ju Colberg,

5) Dehnhardt, desgl. zu Schmalkalben,

6) Dorenwell, Lehrer an ber Borfchule bes Andreas-Gymnafiums zu hildesheim,

7) Liebe, Lebrer an der Seminar-Uebungsicule und Turn-

lehrer am Seminar zu Bunglau,

8) Folters, Gymnafial-Clementarlebrer zu Aurich,

9) Saafe, Elementarlehrer zu Pfaffenhausen, Rreis Somberg,

10) Soppe, Gymnafial-Elementarlehrer zu Wittenberg, 11) Sendrzok, Seminar-Hülfslehrer zu Ober-Glogau,

12) Robre, Gymnafial-Glementarlebrer gu guneburg,

13) Runge, Glementarlebrer ju Beig,

14) Rwiattowsti, besgl. zu Laszczyn bei Rawicz,

15) &ord, beegl. zu Ringingen, Regierungebegirt Sigmaringen,

16) Edicher, beegl. zu Beigenfele,

17) Boll, Seminar-Gulfolehrer zu Butow, 18) Marten, Seminarlehrer zu hannover,

19) Muller, Auguft, Glementarlehrer zu Erdbach im Dillfreis,

20) Muller, Emil, besgl. 3. 3. in Berlin,

21) Munt, desgl. zu Untericonau, Rreis Schmaltalben,

22) Road, August, desgl. ju Friedeberg R. M.

23) Road, Johannes, Lehrer an ber ftabtischen höheren Tochterschule zu Landsberg a. b. 28.,

24) Randt, Seminar-Bulfslehrer ju Polip,

25) Rein bardt, Glementarlehrer gu Megebach, Rreis Delfungen,

26) Rofenstod, Realschul-Glementarlehrer zu Carlehafen,

27) Shabe, Gymnafial-Boridullehrer ju Riel,

28) Schmidt, Borfchullehrer bei ber hoberen Burgerschule zu Bolgaft,

29) Sonura, Glementarlebrer zu Poln. Crone,

30) Saeibe, Lehrer am Matthias-Gymnafium zu Breslau,

31) Sperendioano, Glementarlehrer ju Fürftenwalde,

32) Bogel, Turnlehrer ju Schmaltalben,

33) Beiche, Elementarlehrer zu Schwiebus,

34) Bingerath, Candidat des höheren Schulamts zu Erkelenz. Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Direction der Königlichen Central Turnanstalt für die Eleven ausgefertigten Zeugnisse Ausfunft.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

Befanntmachung. U. 8283.

> 89) Zeugnisse der Befähigung als Turnlehrer. (Centrbl. pro 1870 Seite 218 Rr. 92.)

Berlin, den 18. April 1871. In der Turnlehrer-Prüfung am 30. und 31. März d. I. ist dem Gymnasiallehrer Heinrich Müller zu Coslin, und dem Elementarlehrer Dorner zu Berlin bie Befähigung zur Leitung ber gymnastischen Uebungen an öffentlichen Unterrichts-Anstalten zuerkannt worden.

Ueber ben Grab ber Befähigung geben die von ber Prufungs-Commission fur biese Lebrer ausgefertigten Zeugnisse Austunft.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. von Muhler.

Befanntmachung.

U. 8269.

90) Schrift über bie neuen Mage und Gewichte.

Berlin, ben 23. Marz 1871. Der Pastor und Schul-Inspector C. Dabis in Bubar auf Rügen hat in bem Berlage von hingst Nachfolger zu Stralsund (1871) eine in ber Sache genau und vollständig orientirende Schrift über "die metrischen Maße und Gewichte" herausgegeben. Sie eignet sich besonders für Lehrer an gehobenen Stadtschulen, in welchen die Bedingungen für die Erreichung höherer Unterrichtsziele gegeben sind.

3m Anschluß an meinen Circular-Erlaß vom 13. November 1869 (U. 28598)") veranlaffe ich die Königliche Regierung 2c., auf diese

Schrift empfehlend aufmertfam gu machen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Behnert.

An fammtliche Abnigliche Regierungen, bas Königliche Brovinzial-Schulcollegium bier, sowie an die Königlichen Confiftorien ber Provinz Hannover und ben Königlichen Ober-Kirchen-Rath in Nordborn.

U. 5856.

Cin von bem herrn Minister eingezogenes Gutachten eines Sachverftanbigen lautet:

Die vom Pastor und Schul-Inspector Dabis in Zubar auf ber Insel Rügen versaßte Schrift: "Die metrischen und Maße und Gewichte", giebt nicht nur in großer Bollständigkeit, Genauigkeit und Uebersichtlichkeit die für den geschäftlichen Berkehr nothwendigen Tabellen zur Reduction des alten Maßes und Gewichtes in neucs und umgekehrt, sowie solche für die Umrechnung der Preise; sondern sie vermittelt auch das Berständniß dieser Angaben durch besondere, den einzelnen Tabellen entweder vorangestellte oder am Schlusse des

<sup>\*)</sup> Centralbi. pro 1870 Seite 39 Rr. 20.

Buches folgende Erlauterungen und Bemertungen. Dem gleichen 3mede dienen die in einer besonderen Abtheilung der Schrift gusammengestellten amtlichen Erlaffe und Bestimmungen, betreffend die neue Mag- und Gewichtsordnung fur ben Norddeutschen Bund und Die für die Umrechnung der bisherigen gandesmaße und Gewichte gefeglich festgestellten Berhaltnifgablen. Giner febr eingehenden Unleitung zur rechnerischen Sandhabung bes neuen Dag- und Gewichtsfpfteme geht fachgemäß ein Abrif der Decimalbruchrechnung voran, ber jedoch bei aller Rlarheit ber Darftellung für unterrichtliche 3mede im Allgemeinen etwas zu wiffenschaftlich gehalten ift. Denn da die Decimalbruche nur eine specielle Form der gewöhnlichen Bruche find, benen fie in der unterrichtlichen Behandlung am zwedmäßigsten nachfolgen, so werden auch auf fie die Gefege und Regeln biefer letteren ihre Anwendung finden. Gin folder enger Anfolug ber Decimalbruchrechnung an Die gewöhnliche Bruchrechnung macht alsdann besondere Regeln fur die erfteren fast gang entbebrlich und ergiebt zugleich durch haufig gebotene Untuupfungspuntte eine zwed.

mäßige Bieberholung für die letteren.
Dinschilchtlich der Anwendung der Decimalbruchrechnung auf die Rechnung mit den neuen Maßen und Gewichten wird es sich zur Vermeidung von Irrthümern noch empfehlen, in der Schule nur die durch das Geseh vom 17. August 1868 festgestellten Maß= und Gewichtsstufen und deren Terminologie in Gebrauch zu nehmen, wenn auch zugegeben werden muß, daß das Verständniß des modificirten metrischen Systems der neuen Maß- und Gewichtsordnung am besten und gründlichsten aus dem ursprünglichen, rein decimalen metrischen System erlangt wird. Die Aufstellung dieses letteren in dem genannten Buche bleibt daher immerhin für den Lehrer ein sehr beachtenswerther Beitrag und erhöht nur den Berth des Buches, das am Schlusse noch zahlreiche Uedungsbeispiele über Längen=,

Flachen- und Raum-Berechnungen bringt.

Das im Vorstehenden angedeutete umfangreiche und überall wohlgeordnete Material ist in allen seinen Theilen mit großer Klarbeit, Gründlichkeit und Sachkenntniß behandelt, und kann daher Lehrern an Schulen, in denen die Bedingungen für die Erreichung höherer Unterrichtsziele gegeben sind, kaum ein besserer Rathgeber zur Orientirung und Anleitung in den neuen Maß- und Gewichts-Berhältnissen empsohlen werden.

## 91) Beforderung der Gingaben und Borftellungen von Lehrern.

Frankfurt a. D., den 17. Marz 1871. Wir haben zu der Annahme Beranlaffung, daß nicht felten die herren Rreis- und Local-Schulinspectoren an uns gerichtete Gin-

gaben von Lebrern gurudgewiesen ober gurudgehalten und an une nicht haben gelangen laffen. Wenn wir auch nicht zweifeln, daß nicht gang unberechtigte Erwägungen bagu werden Beranlaffung gegeben baben, fo darf boch ben gehrern bas Recht, fich in ihren amtlichen und perfonlichen Berhaltniffen an die ihnen vorgefette staatliche ober Disciplinar=Beborde zu wenden, nicht entzogen werden, wie benn das Recht der Petition verfaffungemäßig allen Staatsangehörigen garantirt ift. Die von Lehrern an une gerichteten Borstellungen werden besbalb jederzeit an uns auch eingesendet werden muffen, fo jedoch, daß biefelben durch die Berren Bocal = Schulinspectoren den herren Rreis-Schulinspectoren und durch lettere an uns einzureichen find. Collte Inhalt ober Form einer Gingabe bie Absendung derfelben im Intereffe des Lebrers felbst nicht rathlich erscheinen laffen, so ftebt nichts entgegen, den Absender darauf aufmertfam zu machen: beharrt berfelbe jeboch bei feiner Abficht, fo barf die Beforderung bes Schriftstudes an une nicht unterlaffen werden. Um unnotbige Bergogerungen im Geschäftsgange ju vermeiben, haben fich in foldem Kalle die Berren Bocal- und bemnachft auch die herren Rreis-Schulinspectoren entweder in Form eines Rand-, oder eines besouderen Begleitberichtes jedesmal zur Sache au äußern.

Es versteht sich von selbst, daß an uns gerichtete Berichte von Magistraten, welche nur aus Dienstrucksichten durch die Herren Kreis-Schulinspectoren uns eingereicht werden sollen, von letteren jederzeit alsbald unter Beifügung eines Rand- ober Begleitberichts

an une abzugeben find.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

fammtliche Berren Rreis. und Local. Shulinspectoren.

92) Form und Inhalt ber für Lehrer auszustellenben Bocationen.

Bromberg, den 12. November 1870. Dem Königl. Landraths-Amte erwiedern wir auf den Bericht

vom 22. v. M. Folgendes:

In den von der Königlichen Regierung ausgefertigten Boca = tionen ift den Lehrern nur im Allgemeinen das etatsmäßige Einkommen der betreffenden Stelle garantirt worden, ohne daß die einzelnen Ginkommen-Posten speciell aufgeführt wurden. Dies ist, abgesehen von anderen wesentlichen Gründen, auch deshalb geschehen, weil der den einzelnen Schulen zur Verbesserung des Lehrergehalts

überwiesene Staatszuschuß ohne Berbindlichkeit für die Bukunft

bewilligt wird.

Da es indessen noch immer Schulen giebt, für welche noch tein festgestellter Etat vorhanden resp. für welche im Laufe der Etats-Periode ein neuer Staatszuschuß bewilligt und dadurch das Einkommen des Lehrers wesentlich verbessert ist, da ferner häusig, wie auch im vorliegenden Falle in N. N. in Betress der an sich klaren Positionen des Etats divergirende Auffassungen der Schulvorsteher und des Lehrers vorkommen: so haben wir es für zwecksmäßig erachtet, neben der Vocation und ohne specielle Garantie unsererseits ein besonderes Etnkommen Berzeichniß (Genußzettel) vom Schulvorstande aufstellen zu lassen, welches der betressende

Lebrer mit zu unterzeichnen bat.

Besonders nothwendig erschien diese Aufstellung des Einkommen-Berzeichnisses für den Fall, daß mit dem Amte des Lehrers auch kirchliche Functionen (Küsters, Cantors und Organistendienst) vers bunden waren, da das Einkommen, welches für diese Function gewährt wird, im Etat der Schule nur nebenseitig ohne specielle Angaben bemerkt wird. Dieses Einkommen aus dem kirchlichen Nebenamte des Lehrers ist vom Gemeinde-Kirchenrathe, welcher mit dem Schulvorstande nicht immer identisch ist, aufzustellen und von demselben und dem Lehrer zu unterzeichnen, und zwar gesondert unter besonderem Rubrum, wenn auch auf demselben Genußzettel. Die kirchlichen Functionen, welche dem Lehrer obliegen, können dabei, je nach dem Bunsche des Gemeinde-Kirchenrathes, entweder in einer besonderen Berhandlung specialisirt oder durch die allgemeine Bemerkung "nach specieller Anweisung des herrn Geistlichen" bezeichnet werden.

Rach biesen Gesichtspunkten ist das neue Formular zu den Bocationen aufgestellt, von welchem wir dem Königlichen Landraths-Amte 1 Eremplar zur Kenntnifznahme übersenden mit dem Bemerken, daß es uns erwünscht sein wird, wenn auch die vocirungsberechtigten Dominien, Magisträte und Gemeinden sich desselben bedienen, resp.

es bei Ausfertigung ihrer Bocationen als Anhalt benuten.

Aus bem Borstehenden ergiebt sich, daß die Aufstellung des Einkommen-Berzeichnisses nur auf Grundlage des Etats und der im Laufe der Etats-Periode von uns erlassenen besonderen Berfügungen und neuen Staats-Juschuß-Bewilligungen erfolgen darf, mit einziger Ausnahme des nunmehr nur ausnahmsweise vorkommenden Falles, daß für die betreffende Schule noch kein Etat besteht. Niemals aber darf die behufs der Aussertigung der Vocation von uns verlangte Aufstellung des Sinkommen-Berzeichnisses dazu benutzt werden, um von Seiten des Schulvorstandes Aenderungen des Etats vorzunehmen, resp. von Seiten des Lehrers zu verlangen oder zu beantragen. Der Zeitpunkt zu solchen Aenderungen, auch wenn

fie als nothwendig oder munichenswerth erscheinen, tritt mit dem Ablauf der Etats-Periode ein, event. ist eine solche Aenderung durch Bermittelung des Königlichen Landraths-Amtes in einer besonderen Eingabe zu beantragen. Die Aufstellung des Einkommen-Verzeich-

niffes barf baburch in ber Regel nicht aufgehalten werden.

Im vorliegenden Falle sind nun Schulvorsteher und Lehrer in dem Irrihum gewesen, daß es sich um eine Regulirung des Einstommens der Lehrer- und Cantorstelle in N. N. handele und sind demgemäß in der Berhandlung vom 14. September resp. und in der Erklärung vom 1. October vorgegangen. Dazu ist hier nicht der Ort. Die betressenden Aeuderungen sind vielmehr bei Ablauf der Etats-Periode 1872 zur Sprache event. zu unserer Entscheidung zu bringen. Die vom Lehrer beantragte und von dem Herrn Superintendentur-Verweier besurvertet Auswerfung eines besonderen Organistengehaltes ist besonders zu beautragen und weitere Entscheidung abzuwarten.

3m Speciellen bemerten wir noch:

1) Der Ruswerth des Schullandes kann bei dieser Gelegenheit nicht einseitig von den Schulvorstehern von 15 Thir auf 25 Thir erhöht werden, wenn die lettere Summe auch dem wirklichen Ruswerthe des Schullandes mehr entsprechen mag, und die Erhöhung der Summe auch mit Rucksicht auf eine kunftige Emeritirung des Lehrers im Interesse des letteren ist, da diese Erhöhung keine Herabsetung des baaren Einkommens des Lehrers zur Folge hat und zur Folge haben darf.

2) Cbenfo ist der Schulvorstand nicht berechtigt, dem Lehrer für die Holzsuhren, welche demfelben laut Etat nach Bedarf in natura zu leiften find, eine Absindungesumme von 10 Thir in das

Eintommen-Berzeichniß zu fegen.

3) Benn es auch herkömmlich und rathsam ist, daß der Lehrer das Bereinigen und heizen der Schulstube und das Aleinmachen des Schulholzes gegen die im Etat dafür ausgesetzte Summe von 5 Thir übernimmt, so gehört dieser Posten aus Titel IV. des Etats nicht in das Einkommen-Verzeichniß, welches sich auf Titel I. gründet. Rur das kann nachgegeben werden, daß am Schlusse bes Einkommen-Verzeichnisses "nachrichtlich" bemerkt wird, daß der Lehrer die Vereinigung und das Einheizen im Schulzimmer, sowie das Kleinmachen des Schulholzes gegen die im Etat ausgeworfene Summe übernommen hat. Ebenso kann nachrichtlich bemerkt werden, daß das etatsmäßig zu liefernde und anzusahrende Holz für die Schule vom Lehrer übernommen wird.

4) Dagegen ift es nicht zulässig, daß die Gewährung bes Cehrereinkommens davon abhängig gemacht wird, daß der Lehrer den mit dem Lehramte verbundenen tirchlichen Verpflichtungen

nachtommt. Für die firchlichen Berrichtungen bezieht ber Lehrer

feine befonderen Bebühren.

5) Wenn der Antrag des Lehrers R., für den Bedarf des Lehrers freies Brennmaterial festzusehen, auch an sich berechtigt ist, nicht auf Grund der im amtlichen Schulblatt pro 1868 abgedruckten Verfügung der Königlichen Regierung zu Posen, welche nur für die Schulen des dortigen Verwaltungsbezirks Geltung hat, sondern auf Grund der betreffenden Ministerial-Verfügungen, auf welche sich sehrers deshald bei Ablauf der Etats-Periode unsererseits Berücksichtigung sinden wird, so kann jenem Antrage doch hier bei Aufstellung des Einkommen-Verzeichnisses keine Folge gegeben werden.

6) Daß dem Lehrer für das Orgelspiel eine Remuneration in Geld oder Naturalien resp. in anderen Leiftungen der Gemeinde bewilligt werde, ift billig. Die Feststellung des Betrages der Re-

muneration muß aber vorbehalten bleiben.

Einen Entwurf des nach vorstehenden Gesichtspunkten aufgesstellten Genußzettels (cf. nachstehende Anlage 2) fügen wir als Anhalt bei und beauftragen das Königliche Landraths-Amt, danach das Einkommen-Berzeichniß aufstellen zu lassen. Die Einsendung besselben erwarten wir in 14 Tagen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

An bas Königliche Lanbraths-Amt zu R. R.

An sammtliche Ronigliche Landrathe-Aemter und Schul-Inspectoren zur Renntnignahme und Nachachtung.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

## Anlage 1.

107

|      | an    | ٠   | Y Y. |     | ٤,    |    |     | 1.1.  |     | 211  |      |          |      |     |     |     |     |       |       |     |      |
|------|-------|-----|------|-----|-------|----|-----|-------|-----|------|------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|
|      |       |     |      |     |       |    |     | igte  |     |      |      |          |      |     |     |     |     |       |       |     |      |
|      |       |     |      |     |       |    |     | •     |     |      |      | : 31     | t    | •   | •   |     | •   | •     | •     | •   | •    |
| dem  | ١.    | •   | •    | •   | •     | •  | •   | •     | •   | •    | •    | •        | •    | •   |     |     |     |       |       |     |      |
| aus  |       |     |      |     |       |    |     |       |     |      |      |          |      |     |     |     |     |       |       |     |      |
| befi | niti  | o ( | inte | rin | nifti | íф | ) 1 | verli | ebo | en 1 | ınb  | err      | var  | ten | bc  | n   | ben | ıfell | en.   | bo  | 1 fi |
| er   | fiф   | fo  | mob  | [   | nad   | Ď  | en  | allg  | ien | aein | elt  | aeli     | eali | de  | 1 2 | Bei | tim | mu    | naer  | 1 0 | IB   |
| nad  | , ~ b | en  | bo   | n   | uns   | Б  | elo | nder  | ,   | aea  | hen  | en<br>en | 'n   | orf | ħri | fte | n ( | iem   | iffer | ıĥo | fŧ   |
| ady  | en    | un  | b u  | nø  | tei   | ne | B   | ran   | af  | unc  | l ae | ben      | m    | erd | e,  | tra | ft  | er    | une   | 3   | u=   |

ftehenden Disciplinargewalt gegen ihn wegen Bernachläffigung feiner Amtspflichten oder wegen unwürdigen Lebenswandels einzuschreiten.

Bir machen es bem Lebrer aur Pflicht, die ihm übertragenen Lehrstunden steis punktlich und regelmäßig zu ertheilen und die Schuljugend mit Eruft und Liebe an Bucht und Ordnung au gewöhnen, fich zu jeder Unterrichtoftunde gewiffenhaft vorzubereiten und jede Gelegenheit, namentlich auch die amtlichen gehrer-Conferenzen, zu seiner Fortbildung wohl zu benuten, mit den Eltern ber Schulfinder und den übrigen Gemeindegliedern in Gintracht au leben, feinen Borgefenten überall die gebührende Achtung gu erweisen und fich überhaupt burch unermudliche Treue in ber Erfüllung aller feiner Berufopflichten, burch unwandelbare Liebe und Treue aegen Seine Majeftat den Ronig, und gegen das Baterland, fo wie burch einen gottesfürchtigen und untabelhaften Lebensmanbel bas Bertrauen feiner Borgefesten und die Achtung ber Schulgemeinde zu erwerben und zu erhalten und der Schuljugend ftete ein nachahmenswerthes Borbild zu geben.

Ferner wird ihm ausbrudlich zur Pflicht gemacht:

1) dem Schullehrer-Bittwen und Baifen-Unterftupunge-Berein als Mitglied beigutreten\*), (fobald bies nach beftebenden refp. noch

gu erlaffenden Beftimmungen julaffig ift ober wird),

2) die Bertretung erkrankter oder beurlaubter Collegen derselben Schule unentgeltlich, die in benachbarten, eines Lehrers zur Zeit entbehrenden Schulen gegen eine billige mit dem betreffenden Schuls vorstande zu vereinbarende und von uns zu bestätigende Entschäbigung zu übernehmen,

3) an Kinder seiner Confession in benachbarten Schulen anderer Confession gegen eine von und in jedem einzelnen Falle besonders festzusepende billige Bergutigung den confessionellen Religionsunter-

richt zu ertheilen,

4) die Schuljugend in ber Dbftbaumzucht sowie im Turnen

zu unterrichten,

5) sich auch ber aus der Schule entlassenen Jugend anzunehmen, und für dieselbe erforderlichen Falls jeden Sountag

1-2 Stunden in der Schule Unterricht zu ertheilen.

Wenn der Lehrer diese Verpflichtungen treu und gewissenhaft erfüllt, soll er rücksichtlich aller ihm zustehenden Rechte und im Genusse des mit seiner Lehrer- (Organisten- und Cantor-) Stelle verbundenen Ginkommens gegen jede Beeinträchtigung geschützt werden; jedoch muß er sich diejenigen Veranderungen gefallen lassen, welche durch eine etwaige Aenderung des Schulzirkels in Rücksicht auf Ausstatung und Unterhaltung der Schule berbeigeführt werden.

<sup>\*)</sup> Die eingeflammerte Stelle fallt bei befinitiv augeftellten Lehrern fort.

(Behufs seiner befinitiven Anftellung bat er fich rechtzeitig und in vorgeschriebener Beife gur zweiten Prufung zu melben.") (L. S.) Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Bocation für den bei ber . . Soule zu in duplo 15 Sgr. Stempel jum haupt-Eremplar. Anlage 2. Gintommen=Bergeichniß der Lehrer- (Drganisten- und Cantor-) Stelle an der Schule zu . A. Gintommen aus ber Lehrerftelle: 1. baar an Gehalt . . . Thir Sgr. Pf. 2. Rupwerth der Bohnung (Mietheentschädigung) 3. Nugwerth des Schullandes: 2) Aderland Morgen - Ruthen b) Biefe c) Gartenland 4. Naturalien: a) Beigen Scheffel à 2 Thir b) Roggen 1 c) Erbien 1 25 Ggr. d) Gerfte e) hafer f) Buchweizen g) Stroh h) Heu Bund i) sonstige Raturalien: 3. B. Ganse, Gier 2c. 5. Rugungewerth : a) von Rlafter Holz à Tausend Torf à nou (d

6. Holge, Torffuhren nach Bedarf bis auf den Schulhof.

Die Raturalien muffen bem Behrer von dem Schulvorftande, Die eine Balfte ju Oftern, Die andere Balfte zu Dichaelis, bas baare Gehalt quartaliter praenumerando verabreicht werden.

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerte Stelle fallt bei befinitiv angestellten Lehrern fort.

Nachrichtlich wird bemerkt, daß der Lehrer, vorbehaltlich beiders seitiger vierteljährlicher Ründigung,

a) das Reinigen ber Schulftube,

b) das Einheizen in derfelben, c) das Rleinmachen des Schulholzes

gegen die im Etat ausgeworfene Summe übernimmt.

Ferner übernimmt der Lehrer das zur Beheizung des Schulszimmers im Etat angesethte Beizmaterial, nämlich

a) — Rlafter Rlobenholz à b) — Tausend Torf à

Das heizmaterial wird rechtzeitig von der Gemeinde bis auf ben Schulhof angefahren.

#### B. Gintommen aus bem firchlichen Amte:

1. für jede Trauung

2. für jede Taufe

3. für jedes Begrabnig

4. für Orgelbegleitung zu ben betreffenden Feierlichkeiten in ber Rirche, 2c. 2c. nach ber Stoltare refp. nach bem Gintommen

5. für bas Opfern an ben hoben Festtagen

6. für Reujahrsumgang (und sonstigen Ralenden)

7. baares Organisten (Cantor=) Gehalt

In Betreff ber kirchlichen Functionen, welche dem Lehrer als Kufter, Cantor und Organist obliegen, hat derselbe sich nach den Anweisungen des Geistlichen (und nach den Bestimmungen des anliegenden Protocolls vom . . . . . . ) zu halten.

N. N., den . . . . . . . 18 .

Der evangelische Schulvorftand.

(Unterschrift) des Schul-Inspectors, der Schulvorfteber.

Der evangelische Gemeinde-Rirchenrath. (Unterschrift) bes Pfarrers, ber Mitglieder bes Gemeinde-Rirchenraths. (Unterschrift) bes Lebrers.

93) Beschaffung der Penfion für Elementarlehrer im Regierungsbezirt Caffel.

Berlin, den 4. März 1871. Der herr Ober-Präsident hat mir den Bericht vom 11. October v. J., in welchem Sie über die heranziehung der Stadtkasse zur Beschaffung der Pension für den zweiten städtischen Mädchenlehrer N. Beschwerde sühren, zur ressortmäßigen Entscheidung vorgelegt. Nach Ginsicht der von der Königlichen Regierung in Cassel zur Sache erstatteten Berichte muß ich die Anordnung, nach welcher der 2c. N. unter Bewilligung einer Pension aus dem Einkommen der

von ihm bekleideten Schulftelle in den Ruhestand verfett, und die Stadtkasse zur zeitweiligen Erganzung der Dotation dieser Stelle

angehalten worden ift, für begrundet erachten.

Der Berufung barauf, daß nach Heffischem Recht die Gemeinden nicht verpflichtet seien, fur Lehrerpenfionen aufzukommen, fteht entgegen, daß die gerichtlichen Entscheidungen, welche biefen Grundfas aussprechen, auf einer inzwischen veranderten Gefengebung fufien. Durch die Berordnung vom 22. Februar 1867 - Gefet Samml. S. 273 -, insonderheit S. 6. berfelben, ift fur ben Regierunge. bezirk Caffel eine Regierung mit ber durch die Instruction vom 23. October 1817 geordneten Buftandigfeit eingefest worden. conftanter Praris des Gerichtshofs zur Entideidung der Competeng-Conflicte - cfr. Urtheil vom 23. Juni 1858 im Juftig-Ministerial-Blatt S. 260, Urtheil vom 12. October 1861 im Centralblatt für die Unterrichts Berwaltung S. 706 — gehört die Quiescirung bienftunfähiger Glementarlehrer unter Bewilligung eines angemeffenen Rubegehalts zu den instructionsmäßigen Befugniffen der Preufischen Regierungen. Raber ausgeführt findet fich bas Berbaltnif in ber Berfügung vom 20. October 1863 — Centralblatt S. 616 —.

Die Frage, wer die Penfion aufzubringen hat, wurde fich, wie in den alteren gandestheilen, wo es an speciellen Borfdriften bierüber fehlt, fo auch in Rurbeffen nach der Ratur ber Sache dabin beantworten, daß diese gaft benjenigen obliegt, welche überhaupt für die Unterhaltung ber Schule zu forgen haben. Denn die Penfionirung bienstunfähiger Lehrer ift eine Magregel, welche burch bas Interesse ber Schule geboten wird. Fur Rurbeffen tommt aber bingn, bag bie Berordnung vom 29. Juli 1867 — Gefet-Samml. S. 1245 die Ronigliche Regierung zu Caffel ausbrudlich ermachtigt, ben Betrag bes für bie einzelnen Lehrerftellen erforberlichen Gintommens festausegen und die nothwendige Ergangung desselben durch die Be-Der Zwed biefer Berordnung greift weit meinden anzuordnen. binaus über das Gebiet, auf welchem fich ber porliegende Specialfall bewegt. Ihre Anwendung aber auf die durch vorübergebende Berhältniffe bedingte zeitweilige Erganzung ber Lehrerdotation unterliegt um fo weniger einem Bedenten, als bie Ermabnung ber Emeritirung ber Lehrer in ber Berordnung vom 13. Mai 1867 -Gefep-Samml. S. 667 — genugfam die Intention erkennen laft. biese Angelegenheit in den neubinzugetretenen Provinzen der Preufischen Monarchie auf gleichem Fuße mit dem in den alteren Landestheilen bestehenden Berfahren zu behandeln.

Ich kann hiernach ber erhobenen Beschwerde keine Folge geben.

Der Minister ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Gebnert.

ben Ober-Burgermeifter herrn D. ju R. U. 4045.

#### 94) Rurge Mittheilungen.

## 1. Erweiterung ber Raumlichfeiten bes tatholifden Seminars ju Granbeng.

In dem Gebäude des ehemaligen Benedictiner- Rlofters zu Graudenz, in welchem das tatholische Schullehrer-Seminar untergebracht ist, waren bisher 4 Zimmer für die Provinzial-Gewerbeschule daselbst bestimmt. Nachdem lettere Anstalt aufgelöst worden, sind deren Cocalitäten dem Seminar, dessen Raumlichkeiten beengt und theilweise für seine Zwecke wenig geeignet waren, zur Mitsbenutzung überwiesen worden.

#### 2. Lehrbortrage für Elementarlehrer im Seminar gu Berlin.

Bei dem Seminar für Stadtschullehrer zu Berlin werden seit einer Reihe von Jahren allährlich im Winter Lehrvorträge zur Kortbildung von Elementarlehrern von dem Director und einzelnen Lehrern der Anstalt gehalten. Während des Winters 1870 haben der Director Dr. Schneider "Lebensbilder aus der Geschichte der Pädagogit" und der Seminarlehrer Strübing "die Geographie im Dienste der Geschichte mit besonderer Rücksicht auf den Schauplat des deutschranzösischen Krieges" zum Gegenstand ihrer Vorsträge gewählt, und sind leptere von 51 Lehrern besucht worden. Auch diesenigen Candidaten der evangelischen Theologie, welche gerade den sechswöchentlichen Cursus am Seminar absolvirten, haben sich während dieser Zeit und zum Theil darüber hinaus als Zuhörer betheiligt.

### IV. Glementarschulwesen.

95) Religiose Ausbildunng solcher die Elementar= Schulen besuchenden Rinder, welche sich nicht zur Con= fession des angestellten Lehrers bekennen.

Dem von Ew. Bischöflichen Hochwürden in dem geehrten Schreiben vom 14. Dezember v. J. gestellten Antrage, die Bersfügung der Königlichen Regierung zu Königsberg, betreffend die religiöse Ausbildung solcher die Elementarschulen besuchenen Kinder, welche sich nicht zur Confession des angestellten Lehrers bekennen, vom 30. August v. J. — Centralblatt 1871 S. 45 — als mit den 1871.

schen, um dieselben in den Stand zu setzen, die mit großem Kostenauswande erlernten Fertigkeiten zum weiteren selbstständigen

Forttommen zu verwerthen.

In Betreff ber Aufnahmezeit ist zu beachten, daß dieselbe mit Rudficht auf das Unterrichts-Semester auf den 1. April und 1. October jedes Jahres festgesetht worden ist, und daß Meldungen, die nicht rechtzeitig erfolgen, erst im nächsten Halbjahre Berud-sichtigung finden können.

Der Zweck ber Anstalt erfaßt ebensowohl die innere wie die äußere Seite des Menschen. Denn es soll den Blinden, denen das leibliche Auge fehlt, das Auge des Geistes durch Bildung, vor Allem durch religiös-sittliche, geöffnet werden. Es soll insbesondere in ihnen der Trieb angeregt werden, sich unabhängig von der Untersstügung Anderer durch Selbstthätigkeit zu unterhalten. Und die Mittel dazu sollen ihnen durch den Unterricht in technischen Fertig-

feiten gewährt werben.

Der Soul-Unterricht der Blinden tann über die Grenzen des Elementar-Unterrichts nicht hinausgehen. Er umfaßt daher, abgesehen von der Musit, folgende Lehrgegenstände: Christenthums-lehre, deutsche Sprache, Rechnen, Lesen, Schreiben, Physit, biblische Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Geschichte, Gedächtnißübungen, Auswendiglernen geistlicher Lieder und Formenlehre. Derselbe wurde von dem ersten Lehrer, Inspector Born, und dem erblindeten Prediger Krüger in 28 Stunden an 11 Knaben und 5 Mädchen ertheilt.

Bum Le sen wurden die Stuttgarter und die Moon'iche Blindensichtift, sowie die Braillesche Punktschrift benutt. Die Stuttgarter Blindenschrift ift eine erhaben gedruckte, welche die meisten jungern Böglinge vermöge des noch unverminderten seinen Gefühls in den Fingerspipen sehr fertig lefen lernen. Namentlich bei den blinden Madchen kommen Kalle vor, daß einzelne diese Schrift ebenso

fliegend lefen, wie ein Sebender gedructte Schrift.

Für die Anfänger im Lesen find Holztäselchen, auf welchen die Buchstaben erhaben ausgeschnitten sind, und die von Lehmann und Mobr in Berlin in Hochdruck berausgegebene Fibel angeschaft worden. Bei älteren Blinden, deren Gefühl in den Fingerspipen bereits schwächer geworden ist, so daß es zum Lesen der Stuttgarter Schrift nicht mehr ausreicht, wurden die Moon'sche und Braille'sche Blindenschrift mit Erfolg in Anwendung gebracht. Die Braille'sche Punktschrift, deren Vorzug vor den andern Relief-Appen darin besteht, daß bei derselben die Notens und Buchstabenschrift auf gleicher Grundlage beruhen, und daß der Blinde durch sie in den Stand gesett wird, daß Selbstgeschriebene mit der größten Leichtigkeit wieder zu lesen, wurde vorzugsweise mit 6 Zöglingen bei dem Musiksunterricht benutt.

In ber Stuttgarter Schrift befigt die Anftalt bas Evangelium Matthai, bas Evangelium Johannis, Die Apostelgeschichte, ben Brief an die Romer, die Pfalmen, den Ratechismus, evangelische Rirchenlieder und ein Lehrbuch; in der Moon'ichen Schrift find der Galaterbrief. ber Epheserbrief und die brei Briefe Johannis angeschafft worden. Bei bem Unterricht im Schreiben werden der Bebold'iche und der Braille'iche Schreibapparat benutt. Bermittelft des erfteren wird eine Schrift bergeftellt, welche mit bem großen Alphabet ber lateinischen Drudidrift übereinftimmt. Der Braille'iche Schreib. apparat eignet fich vorzugsweise jum eigenen Gebrauch für die Blinden, welche fich damit Notigen zum Bieberlefen machen konnen und zur Correspondenz mit ihren Schicffale-Genoffen, weil bas mittelft beffelben Gefdriebene vermoge ber erhaben bargeftellten Schriftzeichen fur ben Taftfinn mabrnehmbarer ift. Des Gebold'ichen Schreibapparats dagegen bebient sich ber Blinde, wenn er an Sebende ichreibt. Bei ber Entlaffung erhalten daber bie bes Schreibens tunbigen Blinden beibe Apparate jum Gefchenke aus unserem Unterstütungefonde.

In der Geographie werden die Zöglinge auf einem Relief-Globus unterrichtet, außerdem auf flachen Karten, welche dadurch in tastbare umgewandelt worden sind, daß darauf die Städte, je nach der Größe, durch verschieden große Knöpfe und Perlen, die Flusse, Seen und Meere durch Silber- und Goldschnur, dagegen die Grenzen und Gebirge durch Schnur von Wolle fühlbar gemacht sind. Die Anstalt besigt in dieser Art die Karten von Europa, von

Deutschland und von der Provinz Preugen.

In der Naturgeschichte und Formenlehre werden erhabene Nachbildungen von Thieren, verschiedene aus Papiermache gefertigte Thiere und eine Anzahl mathematischer Körper, sowie drei Polster benutt.

An Sehrmitteln wurden die Preußische Geschichte von heinel, die Naturlehre von Krüger, die Naturgeschichte von Martin, die Geschichte des Kirchenliedes von Wangemann, und die russische

Rechen-Maidine benutt.

Den musikalischen Unterricht ertheilten Lehrer Drochner in 30 Stunden und Musikus Gehrmann in 6 Stunden wöchentslich, letterer ausschließlich auf Blasinstrumenten. Lehrer Drochner unterrichtete 20 Zöglinge auf Streichinstrumenten und 11 Zöglinge auf dem Rlavier und im Orgelspiele. An dem Unterricht im Gesange nahmen sämmtliche Zöglinge und an dem in der harmonieslehre diesenigen Theil, welche auf einem Instrumente unterrichtet wurden. Zwei vorzugsweise begabte Zöglinge erhielten zu ihrer volltommenen Ausbildung Privat-Unterricht, und zwar von dem Concertmeister Schuster im Biolinspielen und von Kapellmeister Hünerfürst im Gello-Spiele.

Bir theilen awar nicht die öfters ausgesprochene Anficht, daß bie Blinden vorzugeweise jum Dufigiren bestimmt find, und bedauern es jedes Dal, wenn Blinde, anstatt von ihrer Sande Arbeit fich zu ernahren, vagirend burch bas gand gieben und burch folechtes Mufiziren dem mildthatigen Publitum laftig fallen. Deffenungeachtet legen wir bem Mufitunterrichte gerade fur Blinde eine gang besondere und fogar eine bobere Bedeutung, als fur Sebende, bei. Denn der in Die lichtlose Ginfamteit verwiesene Blinde findet im Reiche ber Tone einen Erfas fur die Mannigfaltigfeit der Gindrude, welche bem Sebenben burch bas Auge zugeführt werden. Mufit wird ibm mehr wie bem Sebenden Berftrenung, milbe Eröftung und Erheiterung bei den Entbehrungen und Bedrangniffen des außeren Lebens, sowie die zu Gott erhebende Sprache des Gefühle. Je mehr wir in berfelben eine reiche Quelle reinften Bergnugens und ein wesentliches Bildungsmittel für Beift und Gemuth finden, um so eifriger sind wir darauf bedacht, daß ber den Blinden im Allgemeinen eigene musitalifde Sinn in unferen Boglingen gewedt werbe. Bir tonnen es baber nicht bantbar genug anertennen. baß einer nicht geringen Babl berfelben burch die gutige Bermittelung des Beren Professor Dr. Bander bierfelbft wiederholt Gelegenheit geboten murde, gropere mufitalifche Aufführungen in öffentlichen Concerten unentgeltlich ju boren. Als Erwerbsmittel ift bie Dufit nur bei entschiedenem Calente in's Auge gefaßt worden, weil ber Broberwerb mittelft berfelben ju leicht Sittenverderbniß jur Folge bat, wenn er fich nicht in die bobere Runftsphare erhebt. Fur folche galle besonderer Begabung fehlt aber leiber noch eine eigene Drael, und die lebhaften Buniche bes Borftandes find auf Mittel zur Anschaffung biefes fur die Ausbildung von Organiften fo wichtigen Inftrumente gerichtet.

Der Turnunterricht wurde von dem Lehrer Droch ner im Sommer 11 Böglingen ertheilt. Das Turnen ist gerade für die Blinden ein besouderes Bedürfniß, weil bei dem Mangel ausreichender Bewegung die meisten von ihnen an Schwäche der Musteln leiden und in ihrer Bewegung und haltung unbehilslich und ängstlich sind.

In ben weiblichen Sandarbeiten wurden bie Dabchen ebenfalls unterrichtet.

97) Nothwendigkeit der Aufstellung und Inhalt eines Revisions-Nachweisesüber ausgeführte Bauten, speciell in den neu erworbenen Provinzen.

Berlin, den 26. Januar 1871. Auf den Bericht vom 13. December pr. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium, daß die Anficht besselben,

bie Aufftellung eines den beftebenden Boridriften entfprechenden Revifions-Nachweises über die Ausführung des Reubaus des Gymnafiums zu R. fei unter ben besonderen Berhaltniffen, unter benen bie Projectirung und Beranschlagung sowie die spatere Ausführung bes Baus ftattgefunden, unmöglich, von ber Abtheilung fur bas Bauwefen im Koniglichen Ministerium für Sandel zc. nicht für begrundet bat erachtet werden konnen.

3d veranlaffe baber bas Ronigliche Provinzial=Soul-Colle= gium, die Aufftellung einer Revifions-Rachweisung nach Mahaabe ber Andeutungen des abichriftlich anliegenden technischen Gutachtens, in welchem die Puntte, um die es fich hauptfachlich handelt, ein-

gebend erlautert find, bewirten zu laffen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Behnert.

. **X**n

bas Ronigliche Brovingial. Schulcollegium gu Riel. U. 2333.

b.

Tednifdes Gutadten, betreffend die Abrechnung bes Neubaues der Roniglichen Domidule zu R.

Nach dem Bericht des Königlichen Provinzial-Schul-Collegii ju Riel vom 13. December 1870 ift Seitens der Dber-Rechnungs-Rammer in Betreff der bis jum Sahre 1869 erfolgten Abichlagsgablungen für den Bau der Domidule zu R. verfügt worden, daß dieselben bis zur Beendigung des Baues und porschriftsmäßigen

Juftificationen ber Bautoften monirt bleiben mußten.

Nachdem der Bau nunmehr nahezu vollendet ist, berichtet das Provingial-Schul-Collegium, daß die Aufftellung einer mit ben beftebenden Borfdriften in Uebereinstimmung befindlichen Revision8= Nachweisung über den Bau, wie fie unter normalen Berhaltniffen zur Juftification ber Bautoften inftructionsmäßig erforberlich, im vorliegenden galle nicht möglich sei, da weder bei der Projectirung und Beranichlagung bes Baues, noch bei ber Ausführung beffelben diejenigen Kormen und Boridriften beobachtet maren, welche in den alten gandestheilen beftanden. Es wird deshalb beantragt, daß von der Aufstellung einer in Uebereinstimmung mit den auch fur bie Proving Schleswig jest geltenden Borfdriften aufgemachten und auf einen Revisions-Anschlag gegrundeten Baurechnung über ben Bau bes neuen Domidulgebandes nebft Directorwohnung in N. abgefeben merben moge.

Da mit der Ausarbeitung eines Revisions-Nachweises nichts weiter verlangt wird, als

1) die Borlage von Zeichnungen, welche bas Bauwert fo dar-

stellen, wie es wirklich ausgeführt ist,

2) die Ermittelung ber nach Diefen Zeichnungen fich ergebenden Bau - Magen - Klächen und - Längen und der Materialien-Mengen, welche hiernach, nach Maggabe der ortegebrauch= lichen, ober burch die Erfahrung geregelten Berbrauchefage, batten verwendet werden durfen,

3) die Angabe der nach den Rechnungen bezahlten Roften und ber nachweis, daß die, den Rechnungsbelagen ju Grunde liegenden Anfage mit den unter S. 2 auf Grundlage der Beichnungen berechneten Arbeits Dbjecten und Material-Quantitaten übereinstimmen, resp. die Begrundung etwaiger

Differenzen.

4) die Bescheinigung, daß der Bau in allen Beziehungen tuchtig und preiswürdig unter richtiger Berwendung ber getauften

Materialien ausgeführt fei, und

5) die Beigabe eines Erlauterungsberichts, mittels welchem die Beichreibung des gangen Baues und des herganges bei demfelben, sowie die Ausführung der besonderen Umftande, welche auf benselben von bestimmendem Ginflusse waren, erfolat.

so ist in der That nicht abzusehen, warum die Aufstellung eines folden Revisions-Nachweises, wofern nur die Rechnungen richtig und wie fich's aller Orten gebührt, flar und beutlich aufgestellt, und Diejenigen Abweichungen vom urfprunglichen Bauplane, welche bei der Ausführung haben erfolgen muffen, gewiffenhaft aufgemeffen

und aufgezeichnet find, nicht möglich fein follte? Wenn bei ber Ausführung bes Baues, andere als nach den für die preußischen Staatsbauten bestehenden Borschriften verfahren ist, wenn also z. B. Arbeiten oder Lieferungen im mundlichen Accorde, ftatt auf Grund ichriftlicher Bertrage vergeben, wenn Arbeiten im Tagelohn, ftatt im Accorde ausgeführt find, ober wenn etwa Arbeiten einschlieflich ber Material-Lieferung, mehr in Form von General = Entreprisen, ohne das Berlangen ber speciellen Rachweisung der verwendeten Materialien verdungen find, so werden zwar die unter §. 1 gedachten Revisione-Beichnungen und die nach S. 2 verlangten Dagen- und Material-Berechnungen in correcter, porschriftsmäßiger Form zu geben fein, bei der Roften-Nachweisung jedoch - unter Bezugnahme auf die vorgedachten Berechnungen - abweichend von der gebrauchlichen Form Diejenigen Gruppen in der Nachweisung der Leiftungen gebildet werden muffen, welche den factischen Berhaltniffen, unter denen der Bau ftattgefunden bat, entsprechen.

Es mögen hier noch biejenigen Anforderungen angeführt werden, welchen ein Revisions-Nachweis entsprechen muß, wenn der Bau zwar aus besonderen, zwingenden Ursachen ohne die Grundlage eines superrevidirten Projects und Anschlages, sonst aber doch nach den für die Aussührung von Staatsbauten bestehenden Borschriften geleitet und vollendet ist. Sie werden auch für die in Rede stehende Arbeit die Grundzüge noch näher andeuten, nach welchen dem Revisor der revisionssähige Nachweis von der Richtigkeit des Technischen wie Geld-Calculs, von der Zwecknäßigkeit, guten Technist und Preiswürdigkeit alles Hergestellten und von der richtigen Erfüllung der contractlich vergebenen Leistungen und deren, den Contracts-preisen entsprechenden Bezahlung, zu geben ist.

Der Revisions-Nachweis muß zuvörderft beginnen :

a. mit dem Erläuferungsberichte. Derfelbe ist in der Form und von ganz ähnlichem Inhalte zu geben, wie der zu einem Rostenanschlage erforderliche und soll sich von dem letteren nur dadurch unterscheiden, daß er den Gang der vollen det en Bauaussührung als Thatsache hinstellt und beschreibt, und alle wesentlichen Beranlassungen erörtert, durch welche etwa ein, anschlagsmäßigen Principien gegenüber ungewöhnlicher Mehr- oder Minderverbrauch an Materialien, ungewöhnliche Preis- Auf- oder Abschläge oder Modificationen des anfänglich angenommenen Prosectes und ähnliche Berhältnisse herbeigeführt worden sind. Hierhin gehören auch die Stabilitäts-Nachweisungen von außergewöhnlichen Constructionen, welche Anwendung gefunden haben. Dem Ersläuterungsberichte folgt:

b. die Arbeitsberechnung, welcher die vorher anzufertigenden und beizufügenden Beichnungen von der erfolgten Ausführung zu Grunde liegen mussen, in ganz derselben Beise, wie die gleiche Berechnung für einen Kostenanschlag sich auf die Beichnungen für die projectirte Aussührung

grundet.

c. Aus der Arbeitsberechnung ergiebt sich die Materialienberechnung unter Zugrundelegung der allgemeinen ortsüblichen
Beranschlagungs-Principien. Dem Resultate dieser Berechnungen sind die Quantitäten der wirklich verbrauchten
Materialien gegenüber zu stellen. Stimmen die berechneten
Quantitäten mit den wirklich verbrauchten und aus dem beim
Bau geführten Materialien-Journal hervorgehenden Mengen
nicht überein, so sind die Ursachen der Differenzen zu erörtern
und diesenigen Nachweise zu bringen, die dem Revisor,
welcher der Ausführung fern gestanden, die Ueberzeugung
von der Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit eines höheren
oder von der Zulässigkeit eines geringeren Material-Aus-

wandes, als nach den Beranschlagungs-Principien unter nor-

malen Berhaltniffen hatte erfolgen muffen, gemabren.

d. Die aus der Arbeitberechnung (ad b) bervorgebenden . aur Ausführung gelangten gangen-, Flachen- oder Rorper- (Gewichts=) Betrage, sowie die in der Material = Berechnung (ad c) am Schluffe angegebenen, wirflich verwendeten Material-Quanta, bilden die Bordersage der nun folgenden Roftenberechnung, welche fich von der gleichen Berechnung eines Roftenanichlages nur baburch unterscheidet, bag fie nicht wie diefe, fur eine in Aussicht ftebende Ausführung prafumirte Preisanfage für die Ginbeit der Borderfage, fondern die aus den Rechnungsbelagen, deren Rummern ftets anzuführen bleiben, hervorgebenden wirklich begablten Preise einführt und somit die Betrage der einzelnen Positionen und Titel als Summanden auswirft, aus benen fich am Schluffe die Gesammtsumme der wirklich ftattgehabten Ausgabe ergiebt. Rommen in der Rostenberechnung ungewöhnlich bobe ober niedrige Preise vor, welche nicht icon in ben betreffenden Rechnungsbelagen, benen fie entnommen find, ihre Rechtfertigung gefunden baben, und alfo vom Revisor, bem biese Belage gleichzeitig mit ber Revisions - Nachweisung vorgelegt werden muffen, eingeseben worden, fo find die Beranlaffungen fur folche Preife, je nachdem es die Rlarbeit der Nachweisung erheischt, entweder am Schluffe jeder Position, ober am Schluffe jedes Titels überzeugend zu rechtfertigen.

e. den Schluß der Revissons-Nachweisung bildet das Bauabnahme-Attest, in welchem vom Aufsteller der Nachweisung zu bescheinigen ist, daß der Bau tüchtig und preiswurdig und den in der Revissons-Nachweisung enthaltenen Angaben genau entsprechend erfolgt und beendet ist, und daß die berechneten Materialien wirklich und in guter Qualität

dazu verwendet find.

Es bedarf nach dem Vorstehenden wohl nicht noch der Ermähnung, daß eine solche Revisions-Rachweisung eine ganz selbstständige, von den etwa früher aufgestellten, aber nicht superrevidirten Projecten und Anschlägen — die übrigens stets als Anlagen mit vorzulegen sind — unabhängige Ausarbeitung bildet.

Berlin, den 12. Januar 1871.

Namens ber Abtheilung für das Bauwesen im Ministerium für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

#### Berfonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Universitäten, 2c.

Der außerorbentl. Professor in der medic. Facult. der Universität zu Göttingen, Dr. Schweigzer ist in gleicher Eigenschaft an die Universität zu Berlin verset,

ber Privatboc. Lic. theol. Bahn in Göttingen zum außerordentl.

Professor in der theol. Facult. der Univers. daselbst, und

der Dirigent des littauischen Seminars zu Königsberg i. Pr., Prediger und Professor Rurschat zum außerordentl. Professon der philosoph. Facult. der Univers. daselbst ernannt worden.

Als Privatdocenten find eingetreten bei der Univers.

zu Bonn in die evangel. theol. Facultät: der Inspector des evang. Stifts daselbst Lic. theol. et Dr. phil. Sieffert, zu Königsberg in die medic. Facultät: die Dr. Dr. med. Benecke und Burow.

- Der Musikbirector und Domsapellmeister Brosig zu Breslau ist als Lehrer an dem akademischen Institut für Kirchenmusik daselbst , angestellt worden.
- Dem zweiten Secretär des Instituts für archäologische Correspondenz in Rom, Dr. Selbig ist die Erlaubniß zur Anlegung des Rittertreuzes vom Kaiserl. Desterreichischen Franz-Joseph-Orden ertheilt worden.

#### B. Gymnasial- und Real-Lehranstalten.

Dem Director ber Ritter-Alademie und Domherrn des evangelischen Sochstifts zu Braudenburg, Prosessor Dr. Köpfe ist das Kreuz der Ritter des Königl. Hausordens von hohenzollern verlichen,

ber bisherige provisorische Dirigent des Gymnasiums zu Treptow a. d. R., Dr. Perthes als Director bieser Anstalt bestätigt,

der Gymnafial-Oberlehrer Dr. Scherer in Munfter zum Gymnafial-Director ernannt und demselben die Direction des Gymnas. zu Coesfeld übertragen,

der Gymnafial-Dberlehrer Pert in hameln zum Gymnafial-Director ernannt und demfelben die Direction des Gymnafiums zu Beglar

übertragen worden.

Am Joachimsthalschen Gymnas. in Berlin ift der Oberlehrer Dr. Pomtow zum Professor ernannt, ber ordentl. Lehrer Dr. S. Bertram bei bem Padagog. in Magdeburg ale Professor an die Landesschule ju Pforta berufen,

dem Oberlehrer Professor Dr. Fiedler am Gomnas. ju Leob=

ich un ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben,

der Oberlehrer Dr. Frant bei dem Gymnaf. zu Pyrip in gleicher

Eigenschaft an das Gymnas. zu Demmin,

an bas Gymnas. zu Pyrip ber Gymnasiallebrer Dr. Rorn in Danzia als Prorector und Oberlehrer, sowie der Gymnaftallehrer Dr. 2B. Neumann in Ludau ale Dberlebrer,

an das Padagog. in Bullicau der Gomnafiallebrer Germ ju

Cuftrin als Dberlehrer und Anstaltsgeiftlicher,

an das Gymnas. zu Soneidemühl der Realschullehrer Dr. Bind.

feil in Eschwege als Oberlehrer, und

der Oberlehrer Treu bei dem Gymnas. in Jauer an das Friedrichs= Gymnaf. ju Breslau berufen,

au Oberlehrern find befordert worden

ber Abjunct Dr. von Bamberg am Joachimeth. Gymnaf. gu Berlin,

die ordentl. Lebrer

Dr. Buchholy am Gymnas. zu gandsberg a. b. 28.,

zu Lissa. Dr. Muller

au Burg, und Shola

ber Collaborator Dr. Bog an ber Lateinischen Sauptichule zu Halle a. d. S.:

bas Bradicat "Oberlebrer" ift verlieben worden ben ordentl. Lebrern Dr. Groffe am Friedrichs-Collegium zu Ronigsberg i. Dr., und Dr. Peters am Gymnas zu Beiligenftadt;

am Pabagog. in Putbus ift der Soul- und Predigt-Amts-Cand.

Dr. Rotelmann als Religionslehrer angestellt worden;

als ordentliche Lehrer find angestellt worden

am Gymnaf. jum grauen Rlofter in Berlin bie Schula.-Can-

bibaten Dr. Andresen und Dr. Bormann,

am Friedrichs : Gymnaf. ju Berlin der ordentl. Lebrer Dr. Menger vom Gymnaf. zu Freienwalde,

am Gomnas.

zu Spandau der ordentl. Lehrer Dr. Gofer vom Gomnaf. au Göttingen,

zu Cottbus der Schula.=Canb. Bonboff,

ju Cuftrin der ordentl. Lehrer Dr. Beffel vom Gymnaf. ju Merfeburg,

am Stadigymnaf. ju Stettin Dr. Jonas, Dr. Calebow, Dr. Pfundheller und Dr. Ernft Meyer,

am Gymnas.

zu Demmin der Soula.-Cand. Dr. Petersborf,

ju Pprit ber Abjunct und orbentl. Lebrer Ciala vom Da-

dagog. in Putbus,

ju Stolp ber ordentl. Lehrer Dr. Campe vom Pabagog. in Putbus, und der Schula -Cand. Portius: am tathol. Gymnas, zu Glogan ber Schula.-Cand. Sauer, am Gymnas.

ju ganban der gebrer Dr. Oblert von der Realschule jum

beiligen Geift in Breslau,

ju Oppeln der ordentl. Behrer Dr. Bohm vom tathol. Gomnaf. ju Glogau, und ber Schula.-Canb. Dr. Stein,

ju Ratibor ber frubere Lehrer am Gymnaf. ju Stolp, Dr. du Desnil, und der Gulfelebrer Dr. Seltid,

ju gingen der Lehrer Dr. Grumme vom Gymnaf. ju Aurich. ju Aurich ber Lehrer Beuermann vom Gymnaf. ju Lingen, zu guneburg der Schula.-Cand. Dr. Strenge, und am Lyceum zu hannover bie Schula. Cand. Tobte und

Dr. Robis:

Am Gymnas. zu Dels ist ber Schula. Canb. Dr. Knaut als College angestellt worden.

An bas in Garp a. D. errichtete Progymnafium find ber Oberlehrer und Prorector Dr. Big vom Gymnaf. in Pyrig ale Rector, ber Gomnaf.-Lebrer von guhmann ju Porit, und der Gomnaf.-Bulfel. Roppe ju Stargard i. Dom. ale ordentl. Behrer berufen, am Progymnaf. ju Ohlau der Gymnafiallehrer Dr. Peter zu

Dels, sowie die Schula. Canb. Dr. Preibisch und Dr. Czeneny als orbentl. Lebrer angestellt,

bem ordentl. Lehrer Nolden am Progymnas. in Boppard ist der Oberlehrer-Titel verlieben worden.

Die Wabl

des Rectors der boberen Burgerschule in Gumbinnen, Dr. B. Ohlert jum Director ber Realschule zu St. Petri in

Danzig,

bes Rectors ber boberen Burgerichule in ber Steinftrage ju Berlin, Dr. Bertram jum Director Diefer zu einer Realschule I. D. unter bem Ramen "Sophien = Realschule" ausgegebildeten Unftalt, und

des Oberlehrers Dr. Schlee am Gymnas. in Altona zum

Director der städtischen Realschule daselbst

ift bestätiat,

an die Friedrich-Wilhelms= (Real-) Schule zu Stettin find der Gymnafiallehrer Dr. Lieber in Pyrip und der Subrector Sauer zu Friedland in Medlenburg als ordentl. Lehrer berufen,

ber ordentil. Lehrer Dr. Fiedler an ber Realich. jum beiligen Geift in Breslau ift jum Oberlehrer befordert,

an der Realsch, zu Neustadt Db. Schles. ber Kaplan Flaßig als Religionslebrer,

" " zu Reichenbach i. Schles. der Realsch.- Lehrer Titius in Jerlohn als ordentl. Lebrer,

" " I. D. zu Magdeburg der ordentl. Eehrer Ranß von der hoh. Burgerich. in Lennep als Oberlehrer, zu harburg der Schula. Cand. herr definitiv angestellt worden.

An der Friedrichs-Berderichen Gewerbeichule (Realich. II. D.) zu Berlin ift der Gymnafiall. Dr. Anders in Flensburg, und an der Andreasichule (bob. Burgerich.) zu Berlin der Realich.-

Lehrer Dr. Stuber in Rawicz als ordentl. Lehrer angestellt

worden.

Die Bahl des Lehrers Dr. Schluntes an der Ritter-Atademie in Bedburg jum Rector der höheren Burgerschule in Kerpen ift genehmigt,

an die städtische höhere Burgerichule zu Stettin find die Lehrer Dr. Most und Gellenthin von der Friedrich-Wilh.- (Real-)

Schule daselbst verset worden.

#### C. Shullehrer. Seminarien.

Der Lehrer Pfeiffer in heilsberg ift als Lehrer der Uebungsichule bes tatholifchen Seminars zu Braunsberg,

am evang. Seminar zu Segeberg ber Lehrer Bofch von ber boberen Knabenichule baselbst als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Abler der vierten Rlaffe bes Ronigli Bausordens von Sobenzollern:

Deutsch, evang. hauptlehrer zu Brandenburg a. d. h.,

Erdmann, evang. Cantor, Organist und Lehrer zu Lindow, Rrs Ruppin,

Red, fath. Lehrer, Dirigent der handwerker-Fortbildungsschule zu hamm, Reg. Bez. Arnsberg,

Reißig, tath. Lehrer zu Guftorf, Ars Grevenbroich, und Weller, evang. Lehrer zu Grda, Ars Weglar;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bambor, evang. Lehrer und Cantor zu Groß-Partwip, Kre

hoperswerba, Gilde, evang. Lehrer und Organist zu Gerwischstehmen, Res Gumbinnen.

Shafer, evang. Lehrer und Rufter gu Sproda, Rrs Delipfc.

#### Ausgeschieden aus dem Amt.

Geftorben:

ber Vorsteher des Rauch-Museums zu Berlin, Professor hagen, der Adjunct Dr. Stumpe an der Landesschule zu Pforta, der ordentl. Lehrer Egler an der Friedrichs-Realich. zu Berlin, der Rector Meinshausen an der höheren Bürgerschule zu Rathenow.

der Inspector der Selecten- (höheren Burger-) Schule Profess.

Dr. Bedewer zu Frankfurt a. Main.

In den Ruheftand getreten:

der Profess. Dr. Sepffert am Joachimsth. Gymnas. zu Berlin, und ist demselben der Rothe Adler Drden vierter Klasse versliehen worden,

der Oberlehrer Dr. Beintauf am Friedr.-Wilh.-Gymnaf. zu

ber ordentl. Lehrer Chrlich am Gymnaf. ju Befel,

ber ordentl. Behrer Kirker am Progymnas. zu M. Glabbach, ber Oberlehrer Dr. Richter an der Realsch. I. D. zu Magdesburg, und der Rector Grebe an der hoh. Burgersch. zu Cassel, und ist denselben der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Lehrer Reller am evang. Schull. - Seminar zu Peters-

hagen,

der Oberlehrer Professor Dr. Bernide an der Ronigl. Glijabetichule zu Berlin.

Begen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

der kath. Religionslehrer Beiß an der Realschule zu Reu=
ftadt Db. Schlef.,

ber Lehrer Barto an der Seminar-Uebungsichule zu Reichen - bach D. &.

Degl. im Ausland:

der Privatdocent Dr. Lucian Muller in der philos. Facult. der Univers. zu Bonn,

der Lehrer Dr. Engler am Magdalenen-Gymnaf. ju Breslau.

Auf ihre Antrage find entlaffen:

ber erfte kathol. Religionslehrer Dr. theol. Borrafch am Gymnaf.

der Lehrer Dr. Baumgart am akademischen Institut für Rirchen-

der ordentil. Lehrer Marr am Gymnas. zu Clausthal, der ordentil. Lehrer Rulle an der bob. Burgerich. zu Rienburg.

#### Inhaltsverzeichniß des April-Heftes.

- 72) Bertretung der Universitäten S. 209. 73) Rector und Decauen-Bahl bei der Universität zu Greisswald S. 210. 74) Prorectorat dei der Universität zu Königederg S. 210. 75) Radvichten über Erwerbungen für die Rationalgalerie in Berlin S. 210. 76) Statut der von Ropr'schen Stissung S. 211. 77) Kurze Mittheilungen: 1. Berleibung der goldenen Medaille. 2 Anschluß von Regierungen an die Sachverständigen-Bereine S. 213.
- 78) Bulassung zum Eramen pro facultate docendi S. 214. 79 und 80) Bekanntmachungen wegen Ausstellung von Zeugnissen ber Ottalisscation zum einjährigen freiwilligen Militärdienst S. 215 u. 218. 81) Erfordernis ministerieller Genehmigung zur Errichtung einer höheren Lehranstalt S. 218. 82) Empfehlung der Zeitschrift für preußische Geschichte S. 219. 83) Berfahren zum Zweck der Entlassung eines dienstunfähig gewordenen Lehrers S. 220. 84) Kurze Mittheilungen: 1. Die Dishensation vom Aurnunterricht. 2. Wendischer Unterricht auf dem Ghmnassum zu Cottbus S. 221.
- 85) Anweisung für die Schul-Inspectoren in der Provinz Preußen S. 224.

  86) Organisation der Schullehrer-Seminarien in der Provinz Hannover S. 235. 87) Unterrichtsbetried in dem Seminar und der Seminarschule S. 240. 88 u. 89) Befähigungszengnisse als Antlehrer S. 245 u. 240.

  90) Schrift über die neuen Maße und Sewichte S. 247. 91) Beförderung der Eingaben und Borftellungen von Lehrern S. 248. 92) Form und Inhalt der für Lehrer auszustellenden Bocationen S. 249. 93) Beschaffung der Bension für Lehrer in dem Regierungs-Bezirk Cassel S. 255. 94) Aurze Mittheilungen: 1 Erweiterung der Käumsichseiten in dem Seminar zu Graudenz.

  2. Lehrvorträge im Seminar zu Berlin S. 257.
- 95) Religiöse Ansbildung von Kindern, welche sich nicht zur Consession des Lebrers bekennen S. 257. 96) Mittheilungen über die Blinden-Erziehungsanstalt in Königsberg S. 259. 97) Rothwendigkeit ber Aufstellung und Inhalt eines Revisions-Nachweises über ausgeführte Bauten S. 262.

Berionaldronil S. 267.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

3m Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Mebiscinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

herausgegeben

---

#### Stiehl,

Ronigl. Gob. Ober-Regierungs - und vortragenbem Rath in bem Diniferium ber geifliden, Unterrichts - und Debicinal-Augelegenheiten.

**M** 5.

Berlin, ben 31. Mai

1871

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

98) Berechnung von Gehältern zc. für Theile eines Monats.

Berlin, den 2. Mai 1871.

In Bezug auf die Berechnung von Gehaltern, Diaten, Dienst= aufwande-Entschädigungen und ahnlichen Competenzen für Theile eines Monats ift bisher nicht gleichmäßig versahren worden.

Als Monatbrate ift in der Regel ohne Rudficht auf die versichiedene Länge der Monate der zwölfte Theil des Jahrebbetrags ansgenommen. Bei Berechnung der Beträge für einzelne Tage aber sind verschiedene Grundsähe zur Anwendung gebracht. Bei Zahlungen aus Dispositionssonds ist der Monatsbetrag ohne Rudsicht auf die wirkliche Zahl der Tage des betreffenden Monats durch 30 dividirt, der sich so ergebende Betrag als Betrag für einen Tag angesehen und danach die Competenz für mehrere Tage sestgestellt worden, so daß z. B. wenn der Monatsbetrag für einen Monat von 31 Tagen sich an zwei Beamte vertheilte, und der eine etwa für 15 Tage 10 an zwei Beamte vertheilte, und der eine etwa für 15 Tage 10 der andere für 16 Tage 10 erhielt, im Ganzen 11871.

ift bei Zahlungen für Rechnung von Ausgabe-Positionen, welche etatsmäßig für einzelne Stellen zu Besoldungen, Dienstauswands-Entschädigungen zc. ausgesept worden, zur Bermeidung von Etats-überschreitungen die Bertheilung von Monatsraten nach Berhältniß ber zu vergütigenden Tagezahl zur wirklichen Tageszahl des bestreffenden Monats erfolgt.

Im Einverständniß mit bem herrn Finang-Minister und ber Roniglichen Ober-Rechnungs-Rammer bestimme ich, daß fortan überall, also auch bei Zahlungen aus Dispositionsfonds, nach letterem

Grundfag zu verfahren ift.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Mühler.

An fämmtliche Königliche Confistorien, ProvingialSchulcollegien 2c.
U. 9643.

99) Zahlung von Pensionen aus Preußischen Staatsfonds an Empfänger innerhalb des Gebiets des beutschen Reichs.

Auf Ihren Bericht vom 13. Marz b. 3. genehmige Ich, bag ben Empfängern von Pensionen und Unterstützungen aus Preußischen Staatssonds, welche im Gebiete bes deutschen Reiches sich aufhalten, ihre Pensionen und Unterstützungen dorthin bis auf Weiteres, ohne in jedem einzelnen Falle Meine Erlaubuiß einzuholen, unverfürzt verabfolgt werden durfen, so lauge dieselben nicht aus dem Preustischen Staatsverbande ausscheiben.

Berlin, ben 20. Marg 1871.

. Wilhelm.

ggez. Camphaufen.

Au ben Finang-Minifter.

100) Bersetung bienstunfähig gewordener mittelbarer Staatsbiener in ben Ruhestand vor Erlangung einer Pensionsberechtigung.

Berlin, den 17. Marz 1871. Auf den Bericht vom 3. December v. J. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, daß dem Antrage, dem Lehrer N. am Gymnasium zu N. bei seinem Ausscheiden aus dem Amt eine lebenslängliche Unterstützung im Betrage von jährlich — Thirn aus der Gymnafial-Raffe zu bewilligen, nicht Statt gegeben werden kann, da die Fonds der Anstalten, welche Bedursniß-Buschusse vom Staate erhalten, zu Gnaden-Bewilligungen nicht verwendet werden

burfen.

3d mache bas Ronigliche Provinzial-Schulcollegium ferner barauf aufmerkfam, daß der g. 88. des Gefetes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergeben der nicht richterlichen Beamten, (Befet-Sammlung Seite 465) ohne Beiteres auf ben vorliegenden gall teine Anmenbung findet, ba ber zc. R. mittelbarer Staatebiener Als folder tann er nach den §§. 95. 93. bes angezogenen Gefeges gegen feinen Willen nur unter Beobachtung berjenigen Formen, welche fur die Disciplinar-Untersuchung vorgeschrieben find, in den Ruheftand verfest werden, falls bas Patronat unter Buftimmung bes Roniglichen Provinzial-Schulcollegiums es nicht fur angemeffen befindet, dem zc. R. eine Penfion zu dem Betrage zu bewilligen, welcher ihm bei Erreichung des Zeitpunktes, mit welchem die Denfione-Berechtigung fur ihn eingetreten fein murbe, gufteben murbe. Bird die Bewilligung biefer Penfion - welche im vorliegenden Rall mit - Ehlrn aus dem Benfionsfonds bes Gomnaftums und bei deffen Unvermögen aus der Rammerei-Raffe zu R. beftritten werben mußte - beschloffen, so ist bem ac. R. unter Angabe be 8 ju gemabrenben Penftonsbetrages und ber Grunbe bet Penfionirung gu eröffnen, daß der Kall feiner Berfetung in ben Rubeftand vorliege. Erhebt ber zc. R. hiergegen teine Ginwendungen, wie dies voraussichtlich ber gall fein wird, ba berielbe in der Gingabe vom 17. October v. 3. nur die Bewilligung ber ibm geseglich zustebenden Penfion verlangt, so gebührt ibm bemnach das volle Gehalt bis jum Ablauf besjenigen Blertelfahrs, welches auf den Monat folgt, in dem ihm die Berfügung über die Berfepung in ben Rubeftand und der Betrag Der bewilligten Penfion mitgetheilt ift.

Das gegen den ic. R. eingeschlagene Verfahren tann hiernach als gesehlich begründet nicht erachtet werden. Der ic. R. muß vielmehr als noch im Dienst befindlich angesehen und im Genuß seines Gehalts belassen werden, bis er unter Bevbachtung der gesehlich en

Formen in den Ruheftand verfest worden ift.

Das Königliche Provinzial-Schulcollegium hat hiernach bas weiter Erforderliche zu veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Behnert.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium ju R.

U. 6401.

101) Berordnung über bas Schulwefen im Elfag.

Der General-Gouverneur im Elfaß, fraft der ihm von Sr. Majeftat dem deutschen Kaiser und König von Preußen ertheilten Bollmacht verordnet, was folgt:

#### §. 1.

Die gesetslichen Bertreter eines Rindes sind verpflichtet, daffelbe nach vollendetem sechsten Lebensjahre zum regelmäßigen Besuch einer öffentlichen oder einer von staatlich geprüften Lehrkräften und nach bem Lehrplan der öffentlichen Schulen geleiteten Privatschule (scole libro) anzuhalten, sofern nicht für entsprechenden gleichmäßigen Unterricht in der Familie gesorgt ist.

Die Schulbehörde ift ermächtigt, im einzelnen gall aus gewichtigen Grunden ben Zeitpunft bes Gintritts in die Schule ju

verschieben ober bie Fortsetzung bes Besuche zu unterbrechen.

#### §. 2.

Der Schulbesuch muß fo lange fortgeset werden, bis das Rind von der Schulbehörde als entlassungsreif erkannt worden ift. Die Reife zur Entlassung wird auf Grund einer am Schluß des Schulhalbjahrs abzuhaltenden Prüfung ausgesprochen.

Bu biefer Prufung werden die Knaben nur nach vollendetem 14. Lebensjahr, die Madchen nur nach vollendetem 13. Lebensjahr zugelaffen. Bei ber Entlaffung erhalt jedes Kind ein koftenfrei

auszuftellendes Beugniß.

#### §. 3.

Bu einer regelmäßigen Beschäftigung in Fabriten ober ähnlichen Dienstverhaltniffen durfen schulpflichtige Rinder nur unter Genehmigung der Shulbehörde verwandt werden, und das Nähere bestimmt das Gefes.

#### §. 4.

Die gesehlichen Bertreter eines Kindes, welche dasselbe zu einem den Borschriften dieses Gesets entsprechenden Schulbesuch nicht anhalten, werden mit amtlicher Berwarnung, Gelbbuse bis zu 10 Francs, entsprechender Entziehung der Armenunterstühung und bei fortgesetzter Pflichtversäumniß mit Gefängniß bis zu einer Woche bestraft.

Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit wird die Gelbbuße in Gefängniß umgewandelt, und ist eine Geldbuße bis zu 1 Franc einer sechsstündigen Gefängnißstrafe gleich zu achten. Bei Personen, welche aus öffentlichen Fonds Armen-Unterstügungen erhalten, kann

biefe Strafe auch ftatt ber Geldbuße ausgesprochen werden.

#### §. 5.

Der Lehrer tann im Laufe eines Monats 3 Tage Urlaub er-

theilen. Bu ausgebehnterem Urlaub ift bie Genehmigung bes Rreis-

Directors nothwendig.

Rrantheiten und Naturereignisse entschuldigen; die Bulaffung anderer Entschuldigungsgrunde unterliegt der Genehmigung des Kreis-Directors.

#### §. 6.

Die Lifte ber Schulversaumnisse wird seitens bes Lehrers jeden Monat nebst Belegen und gutachtlicher Aeußerung dem Gemeinde-vorsteher (Maire) eingereicht. Für diejenigen, welche sich fortgesetzter Pflichtversaumniß schuldig machen, tann der Kreis-Director anordnen, daß die Liste alle 14 Tage eingereicht wird.

#### §. 7.

Die gesehlichen Bertreter berjenigen Kinder, deren Berfäumniß nicht als entschuldigt von dem Gemeindevorsteher angesehen wird, werden mit Frift von 2 freien Tagen und unter der ausdrücklichen Berwarnung, daß alle nicht zur Stelle gebrachten Beweismittel unberücksichtigt bleiben, zur Aburtheilung vor denselben schriftlich vorgeladen.

Borladungen und Zustellungen werden durch Polizeidiener, Ge=

meindes und Vostboten bewirft.

#### §. 8.

Erscheint der Beschuldigte, so sindet mundlich Berhandlung statt; das Urtheil wird demselben sofort verkündet. Erscheint derselbe nicht, so wird das Urtheil auf Grund der Acten gefällt und zugestellt. Das Urtheil ist mit kurzen Motiven zu versehen.

Ertheilt der Rreis-Director einem freisprechenben Urtheil, welches in Bemägheit des S. 6. Schlufigt feiner Genehmigung bedarf, Diefe

nicht, fo fest er felbft die Strafe feft.

#### §. 9.

Gegen die Entscheidung des Gemeindevorstehers ist Berufung an den Kreis. Director zulässig; die Entscheidungen des Kreis. Directors konnen bei der höhern Behörde nur dann durch Berufung angegriffen werden, wenn Gefängnißstrafe erkannt ist.

Die Berufung ist bei dem Gemeindevorsteher binnen 3 Tagen von der Verkundigung und bei den der Zustellung unterliegenden Urtheilen von dem Tag der Zustellung schriftlich einzulegen oder zu

Protocoll zu erflaren.

#### §. 10.

Die Entscheidungen bes Rreis-Directors und der höheren Behörde erfolgen auf Grund der vorliegenden oder der neu angeordneten schriftlichen Berhandlungen.

#### §, 11.

Die Gelbstrafen und Rosten werben in berfelben Beise wie bie

Gemeindeabgaben beigetrieben.

Die Gefängnifftrafe wird auf Grund eines vom Gemeindes vorsteher ausgefertigten, vom Rreis-Director visirten haftbefehls, welcher bas Datum bes Erkenntniffes enthält, vollstreckt.

#### §. 12.

Berfahren und Urtheile find toften- und stempelfrei, baare Auslagen fallen bem Berurtheilten zur Laft.

#### §. 13.

Dbige Bestimmungen finden entsprechende Anwendung bei Berfaumniß des von dem Geistlichen mabrend der Schulpflichtigkeit ertheilten Religionsunterrichts.

#### 8. 14.

Privatschulen (écoles libres) unterliegen in Bezug auf Schulbesuch benselben Anordnungen wie bie öffentlichen Schulen.

#### §. 15.

Bur Ausführung dieser Berordnung werden die Behörden mit Inftruction versehen werben.

Strafburg, ben 18. April 1871.

Der General-Gouverneur im Elfah Graf von Bismard-Boblen, Generallieutenant.

## II. Akademien und Universitäten.

102) Das driftlich-archaologische Museum ber Univer- sität zu Berlin im Sahre 1871.

Mittheilung von bem Director besfelben, Deren Professor Dr. Biper.

Von diesem Museum ist bald nach seiner Gründung eine Anzeige gemacht und seine Aufgabe erörtert in der Philologenversammlung zu Berlin 1850\*); eine Beschreibung desselben, als die Grün-

<sup>\*)</sup> Biper. Ueber bie Grundung ber driftlich-archaologischen Runftsammlung bei ber Universität zu Berlin und bas Berhältniß ber driftlichen zu ben flassischen Alterthumern — in ben Berhandlungen ber Philosogen-Bersammlung zu Berlin und besonders gedruct Berlin 1851.

dung zum Abichluß gekangt war, hat der Evangelische Kalender für 1857 gebracht. Seitdem ist über den Zuwachs von Zeit zu Zeit in öffentlichen Blättern berichtet worden, in den Jahren 1864, 1866, 1869, 1871. Diese Berichte lassen zwar den befolgten Plan ersehen, können aber einzeln eine Uebersicht über das Ganze nicht geben. Es erscheint daher nach dem Ablauf von 14 Jahren seit jener ersten Beschreibung an der Zeit, einen zusammenfassenden Bericht zu erstatten.

Der Befchreibung voran geht eine geschichtliche Notig über bie herstellung bes Museums; es folgen Erlanterungen über seine

Benugung.

L

Das Museum ist auf Antrag des Prefessors Dr. Piper auf Grund eines Erlasses des Ministers der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten vom 23. Mai 1849 errichtet worden. Der Zweck war, die Hülfsmittel zu gewinnen für den auschaulichen Unterricht auf dem theologischen Gebiet: zunächst in den kirchtichen Alterthümern, überhaupt aber in der monumentalen Theologie, — aus demselben Grunde und in derselben Weise, wie das gfeiche Bedürfniß in der monumentalen Philologie nicht allein längst anerkannt ist., sondern auch an den meisten Universitäten durch Ausstattung mit archäologischen Museen Befriedigung gefunden hat. Es versteht sich, daß neben diesem Zweck, dem Unterricht zu dienen, der andere hergeht, das Material zu bieten zur Pflege dieser Studiem und zur Fortbildung der Wissenschaft, da der Unterricht in einer Disciplin von ihrer Fortbildung nicht getreunt werden kann.

Wenn es sich hiebei darum handelt, die Bethätigung bes christlichen Geistes zu verfolgen, welche in körperkichen Resten, in Inschriften und Kunstdenkmälern sich vorsindet; so ist kein Zweisel, daß alle christlichen Zeitalter ihren Antheil daran haben und alle Länder, so weit das Christenthum gedrungen ist. Und es ist von Wichtigkeit, die Universalität desselben und die Continuität seiner Wirtungen auch monumental sestzustellen und so viel möglich zur Anschauung zu bringen. Andererseits, da es für den Unterricht nicht auf gehäustes Detail, sondern auf Auswahl des Charakteristischen und Uebersicht des Ganzen ankommt, so wird man die bedeutenderen Abschnitte bevorzugen. Das sind für die allgemeine hristliche Kirche, insbesondere für die evangelische, die grundlegenden, rüdssichtlich der Denkmäler die schöpferischen Epochen. Beides trisst zusammen vor Allem im cristlichen Alterthum, dann in der Reformationszeit: jenes auf Seiten der alten Bölker, dieses vornehmlich in Deutschland, während im Mittelalter die neuen Bölker überhaupt, nachdem das Christenthum durchgedrungen ist, eine eigenthümliche

Bluthezeit in der gesammten Cultur, die vornehmlich auch tunft-

lerijch und monumental bezeugt ift, aufzuweisen haben.

Solche Denkmaler in größerer Folge find natürlich im Driginal überhaupt nicht zu baben und auch einzeln meift nur zu Preifen, welche ein Universitäte-Museum in der Regel von der Concurreng ausschließen. Sonft muffen fur die Zwede ber Mufeen die Copien meiftens genugen : zumal fur Inschriften ber Reliefabbrud in naffem Papier, fur Sculpturen ber Gppsabguß. Fur alle Gattungen ber Runft dient die Nachbildung in Rupferftich, Lithographie oder Solz-Und vorzüglich die Photographie, welche durch die Treue ber Wiedergabe ein neues Relb der Forschung eröffnet bat, namentlich ber höhern Rritit das michtigfte Gulfsmittel bietet; und ba noch Die Wohlfeilheit hingutommt, so wird man gern auf eine ausgedehnte Benutung und Aneignung bedacht fein, fobald über die Dauer ihrer Blatter nichts zu besorgen ift. Un Die Inschriften und Runftwerte ichließen fich einestheils die Erlauterungsschriften, sowohl epigraphische als tunftgeschichtliche, archaologische und monumentaletheologische Berte, die häufig mit Abbildungen verseben find und dadurch jener Abtheilung mit angehören; anderntheils die gleichlaufenden Quellenschriften, vornehmlich fur bas driftliche Alterthum die Berte ber Rirchenvater.

Der Gang ber Erwerbungen mar ber, daß zuerft Gopsabguffe mittelalterlicher Bildwerke, wovon damals nur weniges in Coln, Trier, Frantfurt a. Dt. zuganglich mar, angeschafft, die Abformung von Bildwerken, fo wie bie Nachbildung von Miniaturen veranlagt und Runftblatter, archaologische und Rupferftich - Berte theils im Buch- und Runftbandel, theils antiquarifd erworben murden. Spater boten fich weitere Abguffe dar sowohl im Runftbandel in Munchen, aus Darmftadt, in Silbesbeim, als durch Beranftaltung von Beborden und Bereinen, namentlich von der Generaldirection ber Ronial. Mufeen in Berlin und von der Arundel-Society in London. Die eigentliche Grundlage fur Diefen Theil des Muleums murde gewonnen auf zwei wiffenschaftlichen Reifen, worauf ber Profeffor Dr. Piper je ein Semester zu verwenden batte: 18 3 nach Stalien und 1857 nach England und Franfreich. Es wurde Die Abformung und herstellung ber Bppeabguffe von alteriftlichen Sarcovbagen in Mailand und Rom fo wie von Gerath im Domfchat ju Mailand bewirft; in England ber Abguß gablreicher Berte Des Mittelaltere aus verschiedenen gandern, deren gormen in Privatbefig fic befanden; besgleichen murbe in London und Paris eine Reibe wichtiger archaologischer Werte erworben, namentlich über bas unterirdifche Rom. Bieles ift bann bingugetommen auf einer britten, im Winterhalbjahr 18 0 ausgeführten Reise nach Italien und dem Drient: sowohl einige Driginalwerte bes driftlichen Alterthums aus Rom, Athen und Conftantinopel, als der Gppsabguß von einem religionegeschichtlich bedeutsamen Sarcophag in Rom. Sodann in

Auctionen und im antiquarischen Sandel daselbst zahlreiche archäologische Werke, namentlich über romische Rirchen; und in Mailand eine Reihe von Abhandlungen aus dem Nachlag Cavedoni's. Auch zwei Ausstellungen maren ergiebig, die auf Diesen Reisen besucht wurden: die Runftausstellung zu Manchester 1857, die zur Erwerbung von Abguffen, und die papftliche Ausstellung firchlicher Gegenftande in Rom 1870, die jur Erwerbung von Rupfer- und dromolithographischen Berten Anlag gab. Demnächst boten Gelegenheit zu seltenen Erwerbungen verschiedene Auctionen, wo grade gehäufte Runft= und Literaturicage, Die Frucht vieljahrigen Sammelne, zur Berfteigerung tamen. Erftens zwei Mungauctionen in Berlin, der Doubletten des Ronial. Mungkabinets im Sabre 1863 und der F. Pleg'ichen Sammlung im Jahre 1865. Sodann die Auctionen ber Berlassenschaft von Mannern, die in Kunstwissenschaft und Archaologie eine erfte Stelle einnehmen : Die von Baagen 1869 in Leipzig, von D. Jahn 1870 in Boun. Giniges bat auch die Meusebach'iche Auction zu Berlin im Sabre 1855 und die der Bibliothet bes Cardinale Beiffel, Erzbischofs von Coln, bafelbft im Jahre 1865 Augerdem ift burch birecte Correspondeng mit Buchdaraeboten. und antiquarifchen Sandlungen bes In- und Auslandes die Beichaffung bes archaologischen und funftwiffenschaftlichen Apparate erzielt worden. Auffallend ift bie Beweglichfeit der alteren Literatur. daß in wenig Sahren so viele hauptwerte jur Beraugerung getommen find.

Reben den Erwerbungen hat das Museum vielfacher Buwendung von Geschenten durch Privatpersonen und Behörden sich zu erfreuen gehabt, welche in den genannten Berichten auf-

geführt find.

Bas das Ginkommen des Museums betrifft, so wurde durch ben minifteriellen Erlaß, welcher bie Grundung aussprach, eine Summe zu Antaufen angewiesen und fernere außerordentliche Bewilligungen zugefichert, bis ein jahrlich etatsmäßiger Fonds zur Erweiterung der Sammlung ausgesett werbe. Diese Bewilligungen nahmen eine regelmäßige Form an und erfolgten alljährlich. Außerbem wurden durch Ronigliche Bewilligung Mittel jur Berfügung geftellt bei besondern Belegenheiten: jum Antauf eines Bemalbes, au den Reifen und den Erwerbungen auf denfelben, gur Beftreitung ber Transporttoften für die Abguffe alteriftlicher Sarcophage (1854). Eine Uebersicht über die Ausgaben bis jum Ende des Jahres 1859 giebt der amtliche Bericht über das Museum unter den Anbangen ju Ropte's Gefchichte ber Grundung ber Universitat ju Berlin, welche zu beren Jubilaum 1860 erschienen ift. Aber bas Museum blieb in einer provisorischen Lage, so lange es an einem festen Gintommen fehlte, welches sowohl zur Sicherung der Eriftenz als zu planmäßiger Erweiterung nothwendig ift. Die Antrage barauf find seit 1855 gestellt; seit 1860 hat die Budgetcommission bes Abgeordnetenhauses das Bedurfniß zur Sprache gebracht. Die Ge-

mahrung erfolgte im Sahre 1864.

Das Local für ein folches Museum tonnte nur im Univerfitategebaube gefucht werben. Richt nur weil die Entfernung ftorend ist für die Benugung, sondern auch der Sache nach, weil es bort zu haufe ift und nicht anderswohin gebort. Durch ben Ort felbft wird befundet, daß die theologische Disciplin, der jene Sammlung unmittelbar dieut, ein integrirendes Glied des gesammten theologischen Studiums ift. Anfangs murde fur bie angeschafften Gegenstande ein provisorisches Unterfommen ermittelt. Dann wurde im Univerfitategebaude burch Abzweizung von einem größern Auditorium ein fleines Zimmer gewonnen und die Sammlung dabin gebracht im Commer 1851. Als dies bald nicht mehr ausreichte, erhielt fie ftatt beffen ein großeres, burch Berlegung einer andern Sammlung leer gewordenes Local im November 1854. Diefem wird demnachft ein zweites baneben belegenes Bimmer bingugefügt. Mit ber Aufftellung in bem neuen Local, als auch nach bem Gingang ber letten gu Rom in Beftellung gegebenen Abguffe bie befinitive Anordnung ber fammtlichen alteriftlichen Bildwerke, namentlich der Sarcophagabguffe erreicht mar, im Rovember 1855, durfte Die Grundung bes Museums als abgeschloffen angeseben werden. - Gine zweite Abtheilung besielben aber ift jungft bergeftellt, nachdem ein eine Gtage bober belegener Raum dem Mufeum zugetheilt werden konnte. Diefer Raum, in zwei Bimmer getheilt, hat dieselbe Einrichtung erhalten, wie die nunmehrige erste Abtheislung im Sommer 1869. Es ift dadurch für größere Gppsabgusse und Bilbtafeln wieder Plat gewonnen, woran es feit langer febite. Die neue Aufftellung ift im Mai 1870 erfolgt.

#### II.

Das Museum besteht also einestheils aus Inschriften und Kunstewerken (Sculpturen, Malereien und Kunstdrucken), anderntheils aus dem literarischen Apparat, sowohl epigraphischen, archäologischen und kunstwiffenschaftlichen, als patristischen, liturgischen und hymnotogischen Werken. Letterer ist in Schränken aufgestellt, erstere zum Theil in Schaukasten, hauptsächlich au den Wänden in Abtheilungen, welche durch Ueberschriften bezeichnet werden.

Diese Felder mit ihren Ueberschriften sind: 1) Borftufe des Christenthums, Uebergang zum Monotheismus, entbaltend Inschriften, Gemmenbilder, Münzatdrude, Busten, eine Chromolithographie und Photographien; wozu in dem ersten Dachzimmer ein Sarcophagabguß tommt. 2) Altchristliche Inichriften. 3) Christliche Architectur, Ansichten von Krechen und Thurmen aus verschiedenen Verioden. Grundrift von einem Rlofter (St. Gallen), und firchliches Gerath in Abguffen und Abbildungen. Diefe in bem fleineren Bimmer. - Das größere Bimmer enthält nach der Folge der Beiten: 1) Grabdentmaler ber erften driftlichen Jahrhunderte: Abdrude von alteriftlichen Grabsteinen mit Symbolen, Abguffe von Sarcophagen, Facsimile eines Gemaldes. Dazu Abguffe von Confulardiptochen. 2) Deutmäler der folgenden Zeit bis zum 14. Jahr-hundert: Abbitdungen von Mosaiten des 5., 6. und des 12. und 19. Jahrhunderts; Facsimiles von Miniaturen bes 8. und 9. Jahrbunderts; Abguffe von Elfenbeinwerfen: Die obere Reibe Berte aus dem griechischen Mittelalter, Die untere aus dem Abendlande, Dipinden und Buchbedel. 3) Dentmaler bes 15. Jahrhunderts in Rupferftich und Lithographie nebft einem Gemalde ber florentinifden Schule. 4) Dentmaler ber driftlichen Runft in Stalien aus bem 16. Jahrhundert: a) 21. Teftament, Bilber ans der Urgeschichte in Rupferftich nach Rafael und Michelangelo; b) R. Testament, Leben Jeju in Rupjerftichen nach den Sauptwerten Rafaels. 5) Proteftantifche Runft: a) 16. Jahrhundert, 2 hauptwerke von Durer und Lucas Cranach. b) 19. Jahrhundert. Aus bem R. Teftament: Rupferftiche nach Raulbach und Bendemaun; aus beng Evangelium; Abguffe nach Thormalbien; aus ber Rirche: Rupferstiche und Abguffe nach Leffing, Konig, Rauch. -Un Die unter 2) bemertte Reibe ber Abguffe abendlandifcher Elfenbeinwerte ichließt fich in bem fleinern Bimmer eine größere Folge folder Abguffe, die in 6 Schautaften aufgelegt find: in dem erften altteftamentliche; in den folgenden 4 aus dem Evangelium: in dem letten aus der Geschichte ber Apostel und Beiligen. Dafelbst in ber Mitte ber Band ale Profpect aus dem Bilberfaal zwifchen Dr. 4) und 5) find Copien von Berten bes 15, und 16. Johrbunderts in Rurnberg angebracht, Abbildungen bes Boltamerichen Fenfters und Des Sebaldus Denkmals nebft Abguffen von dem loptern. Die beiben Dachgimmer enthalten theile Erganzungen gu fammtbiden Abtheilungen, barunter ein Driginglwert, ein Gemalde ber weftphalifchen Schule; theile in einer besondern Abtheilung eine Ungabl rufficher Gemalde und metallenen Gerathe mit Siguren aus neuerer und neuester Beit, welche altere Eppen wiedergeben.

Im Gingelnen begreifen bie verschiedenen Claffen von Monumenten und literarischen Gulfemitteln folgendes unter fich. Ge

fteben poran:

Bordriftliche Alterthumer.

Der 3wed diefer Abtheilung ift, bas Beibenthum an der Grenze bes Chriftenthums, fowohl die Bermandtichaft, als ben Gegenfag, in einigen hanptwerken zur Anschauung zu bringen: vor allem bie Thatsache, welche schon fruh von den Apologeten gewürdigt worden ift, daß nach dem Wort des Apostels Gott unter den Seiden sich nicht unbezeugt gelaffen bat. Aber auch die Endfataftrophe des beidnischen, wie des judischen Staats. Es sind beshalb aufgestellt die Buften bes Platon und Sophofles, die mitten im Beidenthum über basselbe binausweisen, einige Bilber ber Gottheit, welche einheitlich Die Göttervielheit überragt, in Abguß der runden Figur, in Farbenbrud und Abdruden von Gemmen, Abdrude von Dlungen mit den Figuren der Ewigteit und Vorsehung, worin die Grundbegriffe der Gottheit von der Judividualitat ber Gottervielheit abgeloft find, ein Abguß des Prometheusfarcophags im capitolinischen Mufeum, beffen Reliefe an Gedanken und Perfonen des A. Teftamente er-Die Inschriften, von benen 6 in Rahmen unter Glas an ber Band fich befinden, baben theils religionsgeschichtlichen Berth durch ihre mittlere Stellung, fo daß fie fur beidnisch und fur driftlich gehalten find; andere find wegen ihres ethischen Behalts aufgenommen, wie eine zweisprachige auf die Remefis. Die Photographien bilden den Titusbogen und den Conftantinsbogen ab, welche den Fall bes judifchen und des beidnifchen Staats reprafentiren.

Beffere sind auch in Rupferstich vorhanden, in dem Berte von Bellori (Veteres arcus Augustorum). Sonft besitt das Museum als Hulfsmittel für diese Denkmalerklasse altere und neuere Berte und Abhandlungen von epigraphischem, archaologischem, numismatischem

und religionegeschichtlichem Inhalt.

Bas hiernachst die driftlichen Alterthumer betrifft, so umfakt

#### ble erfte Abtheilung berfelben Inichriften

und inschriftliche Berte. Es ift Berth barauf gelegt, diese Claffe von Denkmalern, welche einen haupttheil der monumentalen Theologie bildet, ausreichend vertreten zu feben. Bornehmlich aus bem driftlichen Alterthum, ba fie in das Sinnen und Trachten der alten Chriften einen Ginblid eröffnen, der auf teinem andern Bege erlangt werben fann. Ge find erftens 126 Abbrude vorhanden, die in naffem Papier über ben Inschriftsteinen gemacht und diefelben zu ersegen geeignet find: tavon find 32 in Rahmen unter Glas an ben Banben aufgebangt. Diefe Cammlung ift begrundet auf ber erften Reise nach Stalien 1853, vermehrt auf Reisen nach Frantreich 1857, nach Stalien 1860 und 1862, und enthalt Inschriften aus Rom, Reapel, Florenz, Ravenna, Mobena, Mailand, Berona, Turin, Paris, Lyon. Sodann find eine Angahl Marmortafelden vorhanden mit Inschriften, entlehnt ans ber Rirche und bem Cometerium von St. Agneje und andern romifchen Cometerien. Tafeln dienen in dem Modell eines Theils der Katatomben von St. Agnese jum Berichluß der Graber, welche in den Banden angebracht find; ihre Inschriften find in solcher Folge ausgewählt,

baß ber Stufengang in ber Entwickelung bes Inhalts baran gezeigt werden kann. Ferner eine Anzahl Photographien von römischen Grabinschriften und Gypsabgusse altchristlicher Gemmen mit In-

idriften.

Aus der epigraphischen Literatur aber finden sich hier die Haupts-Sammlungen, welche heidnische und christiche Inschriften umfassen. Sodann, außer den Werken über das unterirdische Rom, die Sammlungen ausschließlich christicher Inschriften nach Fundorten und Territorien von Marangoni, Allegranza, Gazzera, Steiner; und die beiden Hauptwerke von Le Blant und de Rossi. Endlich die Abdrücke und Erläuterungen einzelner Inschriften von de Vitry, Lupi, Sabbatini, d'Anfora, Cardinali, Morcelli, Fusco, Cavedoni; Letronne; v. Florencourt, Dethier, Keil, Becker, Haupt. — Für Inschriften aus dem Wittelalter und der neuern Zeit das Handbuch von Terier.

#### 3weite Abtheilung. Runftdentmaler.

Sebr werthvoll ift bie wenn auch fleine, boch gemablte Sammlung von Driginalwerten driftlicher Runft, jowohl aus bem Alterthum als ber neuern Zeit. Es find aus dem erfteren 5 gampen von gebrannter Erde aus Rom und Mailand, 2 gacrymatorien aus Smyrna, ein Onyr mit ben vertieft geschnittenen Figuren bes guten hirten, bes Antere und mit ber Inschrift IXOYl aus Bagbab (in Conftantinopel erworben). Und eine Anzahl Munzen aus ber Beit ber erften driftlichen Raifer, voran zwei berühmte Erzmungen von Conftantin dem Großen (beibe in Athen erworben): bie eine mit bem gabarum, beffen Schaft eine am Boben liegende Schlange trifft und ber Inidrift SPES PVBLICA, im Abidnitt CONST., feit Baronius oft besprochen und abgebildet, fast ein Unicum. - Aus bem Ende bes Mittelalters zwei große Gemalbe: bas eine biblifchen und allegorischen Inhalts, aus ber westphälischen Soule 14. Jahrh., ehemals im Befip des verftorbenen Oberregierungerathe Bartele in Nachen, bann bes R. Mufeums in Berlin und von diesem dem driftlichen Museum überwiesen; bas andere aus dem Nachlaß des Inspectors Benbelftadt in Frankfurt a./M. angekauft, aus ber Schule des gra Angelico ba Fiefole ju Enbe bes 15. Sabrbunderts, barftellend bie Seele, welche gum feligen Leben emporfteigt auf 7 Stufen, die von zwei im Meere ftebenben Saulen, Zede und Speranga, getragen werden (abgebildet und erflart im Evangelischen Ralender für 1856). — Aus ber neuern Beit eine Anzahl Medaillen: papftliche feit Martin V., barunter geschichtlich am bedeutenoften die filberne Debaille von Gregor XIII. zu Ehren der Ermordung der huguenotten 1572, und bie von Clemens XII. auf die Austreibung der Jesuiten 1773; Reformationsmedaillen und Medaillen aus der brandenburgischpreußischen Geschichte. Endlich eine Folge fliegender Blatter, enthaltend Bilder mit oder ohne Tert, aus dem 16. und 17. Jahrhundert, meist aus der Sammlung des G. R. Sohmann, welche nach Ausscheidung einer Anzahl Blätter weltlichen Inhalts, die der Königl. Bibliothek überlassen wurden, 46 Rummern zählt: diese betreffen außer einigen kalendarischen Stücken hauptsächlich die Resormation (zwei sind von 1524) und die Polemik jener Zeit sowohl gegen das Papstthum und Mönchsthum, als gegen Luther.

Die ruffisch-firchlichen Alterthumer, welche das Museum als Geschenke aus Mostau befigt, find 7 Gemalde auf Holz, theils einszelne Figuren, theils Compositionen; 10 kupferne, einsache und mehrsache Tafeln mit biblischen, kirchengeschichtlichen und symbolischen Figuren, und 8 bronzene Cruckfire nebst 2 silbernen Kreuzen,

wie solche von der Taufe an auf der Bruft getragen werden.

Unter ben Copien zuerst von Berken bes chriftichen Alterthums steht voran ein architectonisches Modell in Kork von
einem Theil ber Katasomben von S. Agnese, in 100 der Größe: es umfaßt zwei sich schneidende Gräberstraßen, und in der einen eine unterirdische Basilica; 4 kleine Metallampen dienen, das Innere zu erhellen. Die Todtenbetten sind in den Bänden angegeben, theils offen und mit nachgebildeten Gebeinen, theils mit Marmorplatten geschlossen, in welche, wie schon bemerkt ist, altchristliche Grabinschriften und Symbole eingegraben sind.

Ebenfalls aus dem Bereich ber Ratasomben, aber zu Reapel, ift das Facfimile eines großen Gemalbes an einer Band der Ratastomben des Januarius mit 3 Figuren, — eines der befterhaltenen.

als es copirt murde 1854; jest aber fast verlöscht.

Unter ben Gppsabauffen driftlicher Sculpturen bilben ben werthvollften Befig bie Abguffe von altdriftlichen Sarcophagen: es find 2 Sarcophage und Theile eines britten in Mailand und 5 Sarcophage in Rom. Darunter ist der Sarcophag des Junius Baffus, welcher als Prafect von Rom im Sabre 359 geftotben ift, bas Sauptwert des driftlichen Alterthums. - Die Uebergangszeit jum Mittelalter ift vertreten burch bie Confularbiptochen, ber Mehrzahl nach benannt und badurch batirt: biefe in dronologischer Ordnung gereibt, reichen von 430 bis 580. - Dem driftlichen Alterthum und bem Mittelalter gebort bas firchliche Gerath an, in Elfenbein und Metall, wovon Abguffe vorhanden find : Buchfen, Leuchter, Bloden, Relde, Patenen, Beibrauch- und Beibmaffergefaffe, Rellquientaften, Aquamanile's. Es folgen bie Abguffe gablreicher fleis nerer Schnigwerte, einfacher ober Doppel-Tafeln, meist von Elfenbein, im Ronigl. Museum zu Berlin, im Rationalmuseum und der R. Bibliothet ju Munchen, in Silbesbeim, Anchen, Trier, St. Gallen, bem britischen Museum und mehreren Privatsammlungen Eng. lanbs, in Paris, Amiens, Mailand, Nom, Salerno. Die meiften mit biblifden Reliefs, einige mit firchengeschichtlichen Scenen. Die wichtigsten sind aus galvanoplastischer Nachbildung in Rupfer vorhanden. Außerdem besigt das Ruseum von den durch die Arundel-Society veraustalteten Abgussen von Elfenbeinwerken die Mehrzahl in der für seine Zwecke geeigneten Auswahl, erworben 1856.

Runftblatter und Runftbrude. Buvorderft Beichnungen und farbige Copien nach Miniaturen in Berlin, Bolfenbuttel, Gotha, Munchen, Stuttgart, St. Gallen und in einer größern Folge (46 Blatter) in der prager Handschrift ber Chronit des Rudolf von Sobenems. Mit der Berftellung von Durchzeichnungen ift indes innegehalten, da auf die Publication von Miniaturen durch Rupferstich oder Lithographie, auch durch chromolithographischen Drud mehr und mehr gerechnet werden fonnte. Es ift aber barauf geachtet, ba die Entwidlung ber driftlichen Malerei und des driftlichen Bilderfreises burch bas gange Mittelalter vorzüglich an ben Miniaturen studirt werden fann, die betreffenden Ausgaben gu er-And befitt bas Mufeum sowohl bie altern Sauptwerte langen. mit Rachbildungen fprifcher, griechischer und abendlandischer Miniaturen von Affemani, Lambecius, Cardinal Albani, d'Agincourt, als aus neuerer Zeit die Berte, welche bie Miniaturen ganzer Bollerftamme umfaffen, von Reller, Beftwood, Buslaeff, fowie Die Miniaturen einzelner Bibliotheten, von Mertel, Fleury; und die Miniaturen einzelner Sanbidriften von Graf Baftarb, Ellis, Gave, Arneth, Gaullieur, Sappenberg, Camefina und Beiber, gaib und Schwarz, ber Direction bes offentlichen Museums in Mostau. Lettere in photographischer Nachbildung; ebenso die brentanoschen Miniaturen (40 Blätter) und einen großen Theil ber Miniaturen bes Breviariums Grimani (35 Blatter). - Sodann Die Publica= tionen in Rupferstich und Lithographie von Band- und Tafelmalereien seit bem 13. Jahrhundert. Aus neuefter Beit: Blatter von Schid, Bachter, Cornelius, Schnorr, Benbemann, Leffing, Raul-Und Bildermerte: die Bilderbibel von Schnorr: die Darftellungen aus dem Evangelium nach Overbedt; der betblebemitische Beg nach Jose v. Fabrich.

Von Berken der Bildnerei find gleichfalls zahlreiche Photographien vorhanden. Sodann Kupferwerke und einzelne Blätter.
— Dieselben Arten der Nachbildung von Werken der Architectur: dahin gehören, einzelner Blätter nicht zu gedeuken, der Atlas kirchelicher Denkmäler im öfterreichischen Kaiserstaat von Lind, das Werk

über ruffifche Architectur von Richter.

Alle drei Kunfte umfassend, das schon genannte Werk von d'Agincourt, welches hier unter den blogen Kupferwerken aufgeführt wird, da nur noch seine Tafeln in Betracht kommen, auf die auch die deutsche Ausgabe sich beschränkt. Und für die Malerei und Sculptur, gewisse Bilderkreise umfassend, in systematischer Anord-

nung die Berke von Louisa Twining: Symbols and emblems etc. und Types and figures of the bible.

Dritte Abtheilung. Arcaologische und funftgeschicht-

Diese, umfangreichste Abtheilung theilt sich in solche Werke, bei benen es mehr oder weniger auf die Publication ber Denk-mäler abgesehen ist, der aber eine kunstkritische und archäologische Erläuterung zur Seite geht. Und in solche, bei denen es zuerst auf den Text abgesehen ist, während die Abbildungen, wenn es deren giebt, sich ihm unterordnen.

Archaologische Zeitschriften: Didron Annales archéologiques, Lind (früher Beiß) Mittheilungen der K. österreich. Centrals Commission zur Ersorschung und Erhaltung der Baudensmale, de Rossi Bulletino di archeologia cristiana, Grüneisen, Schnage

und Schnorr Chriftliches Runftblatt.

Bierte Abtheilung. Anwendung in ber Theologie.

Viele der Schriften aus der vorigen Abtheilung, zumal die ganze Folge der iconographischen, wie die ältern Hauptwerke von Molanus und Ayala, die neuern von Didron (Histoire de Dieu) und Louisa Twining (s. zuvor) greifen unmittelbar in theologische Aufgaben ein. Um in der Theologie die Stelle für diese Studien zu bezeichnen, und aus deren Geschichte die entsprechende theologische Disciplin zu begründen, dient die Einleitung in die monumentale Theologie; im Einzelnen Aussähe im Evangel. Ralender, Jahrgang 1850—1870.

Andererseits ist in Berfolgung theologischer Aufgaben auf die vorhandenen Denkmäler Rudficht ober die Runstvorstellung mit neuer Erfindung zu Gulfe genommen, Solche Berke bilden bier

eine besondere Abtheilung.

In der biblifchen Geschichte: Johannes der Täufer nach den driftlichen Alterthumern von Paciaudi; die Werte über die Ge-

schichte Sesu und das Leben ber Maria von Mrs. Sameson.

In der Kirchengeschichte: tavole cronol. critiche della storia della chiesa univ. von Mozzoni mit Fortsehung von den Barnabiten, Secolo I—XI. — Foggini De Romano Petri itinere; Cortesi De Romano itinere principis apostolorum. Mrs. Jameson Sacred and legendary art. Junder das guldene und silberne Chrengedachtniß Luthers; König Luthers Leben mit Text von Gelzer.

In der Glaubens- und Sittenlehre: Geffden Der Bildercateschismus des 15. Jahrhunderts, I. die zehn Gebote; Luther's kleiner Catechismus mit Bildern nach verschiedenen Meistern von Speckter;
— Couissinier (Katholischer) Bildercatechismus, gezeichnet von Elster.

1

Funfte Abtheilung. Patriftifche und liturgifche Berte.

Diese Berte geboren zwar nicht zu ben Monumenten in dem Sinn, in welchem fie hier genommen werben, ale Bestandtheilen eines archaologischen Mufeums: Inschriften und Runftbentmalern nebst den Erlauterungeschriften. Sie geboren aber zur methodischen Benutung derfelben. Denn im biftorifden Studium und Unterricht fommt es vor allem barauf an, die beiberseitigen Quellen, die literarischen wie die monumentalen zur Sand zu haben und zu vergleichen, ba ihr Berftandniß fich gegenseitig bedingt und nur aus der Ginficht in beide der Gang der Rirchen- und Dogmengeschichte richtig aufzufaffen ift. Und dies zumal in der erften Beit der Rirche, wo bie Quellen überhaupt fparlich find und es gilt, zu den Anfangen vorzudringen. Ohnebin ift es bei biefem Museum auf die Unregung auch zu patriftischen Studien abgesehen. Demnach besitt basselbe zum Theil Die altern Benedictiner-Ausgaben ber Rirchenvater ale die befte frubere Leiftung: ber Grund fur die Sammlung wurde auf der Reise nach England im Jahre 1857 gelegt. Bu biefen tommen die neuern hauptausgaben, eine Frucht der Belebung ber patristischen Studien und des Ginflusses ber flaffischen Philologie, - theils einzeln bergeftellt, theils in einem Gefammtunternehmen von der Biener Atademie vorbereitet und ericheinend. fpateften Rirchenschriftsteller, beren Berte angeschafft worden, reichen ins 9. Jahrhundert. — Als Gulfsmittel bient der Thesaurus eccles. pon Suicer, 2. Ausg. und du Cange Glossarium med. et infim. latinitatis, neue Ausa. von Senschel.

Auch die liturgischen Quellenwerke find aufgenommen zunächft nach ihrer Beziehung zu ben firchlichen Alterthumern, ba fie theils hinweisungen auf die beiligen Derter enthalten, namentlich für Rom: wie das Calendarium von 354 auf die Cometerien, in benen bas Gebachtniß ber Beiligen begangen; die Lectionarien auf die Rirchen, in benen an ben Festen die Station gehalten wurde. Theil8 ift aus ihnen die Entwicklung der dogmatischen Vorstellungen und ber gesammte Ibeentreis zu belegen, ber in Runftvorftellungen auß= geprägt ift. Sie bienen aber auch um ihrer selbst willen als Documente fur die Beichichte bes Cultus, beren Studium bies Mufeum vorzugsweise gewidmet ift: Denn die Kunftwerke alter und mittlerer Zeit gehören bemfelben an, fofern fie bie beil. Derter und beren Ausschmudung, fowie bie beil. Sandlungen vor Augen ftellen; die liturgischen Werke aber beziehen fich gleichfalls auf die beil. handlungen so wie auf die beil. Zeiten. Da nun in den brei Punkten, den heil. Dertern, handlungen und Zeiten, der Cultus befoloffen ift, so wird durch die beiderseitigen Quellen, die fich eine

ander ergangen, die gange Disciplin umfaßt.

#### Ш

Co wird dienen, Zwed und Anlage dieser Sammlung zu erläutern, wenn schliehlich auf den bisherigen Gebrauch berselben

ein Blid geworfen wird.

Da sammtliche theologische Disciplinen, insbesondere die eregetischen und firchengeschichtlichen Antheil baben an der Theologie und dem Glaubensleben, welches die Monumente reprafentiren; fo ist erstens von biefem Museum Gebrauch gemacht (inbem ber Bilberfaal als Aubitorium bienen fann) in Borlefungen bes Professors Dr. Piper über theologische Encyclopabie, Rirdengeschichte, firch. liche Alterthumer und Dogmengeschichte. Zweitens find seit bem Sommerhalbjahr 1856 im Local bes Mufeums die Uebungen eines ardaologischen Seminare von bemfelben geleitet, zuerft einmal wochentlich, feit 1844 wochentlich zweimal in 3 Stunden unter der Anfündigung "archaologische und patriftische Uebungen." Und zwar ist feit bem Sommerfemefter 1860 für bas Studium ber Monumente ein Curfus von 3 Semeftern eingerichtet, worin dieselben gur Berbandlung tommen 1) nach ber firchengeschichtlichen Seite, wie fle aus der Rirche hervorgeben und ben verschiedenen Verioden jum Beugniß bienen; 2) nach ber biblifchen Geite, wo vornehmlich die Patriarchengeschichte, vom Gundenfall an und bas Leben Befu mit Rudficht auf die driftlichen Monumente, in benen fie bargeftellt find, burchgenommen werben; 3) nach ber religions und dogmengeschichtlichen Seite, wo einestheils Monumente des Beibenthums vortommen, die über baffelbe binaus weisen, und eine Stufe auf dem Bege zum Chriftenthum einnehmen, oder felbft in driftlicher Zeit von diefem eine Ginwirtung erfahren baben. - anberntheils die driftlichen Dogmen an der Sand ber Monumente im Einzelnen und nach ihrem Busammenschluß zu einem Spftem verfolat werden.

Außerdem ift dies Museum von dem verstorbenen Professor Baagen benutt worden, zumal für die alteste driftliche Periode,

bei feinen tunftgeschichtlichen Borlefungen.

Unter den Besuchen, welche das Museum empfangen hat, find mehrere von Körperschaften und Anstalten ausgegangen. Erstens von Mitgliedern geistlicher Conferenzen; ferner eine Zeitlang in einer gewissen Regelmäßigkeit von den Mitgliedern des hiesigen Domscandidatenstifts mit ihrem Inspector. Dieser Besuch durch Geistliche und Candidaten mag daran erinnern, daß in dem theologischen Unterricht auf den Universitäten die Pflege der monumentalen Studien bisher vernachlässigt worden ist; daher wenigstens ein Einblick in dies Gebiet auf einer nachsolgenden Stufe gesucht werden mag. Hauptsächlich aber, daß dieselben nicht zu bersenigen theologischen Ausrüftung gehören, die nach dem Eramen oder beim Eintritt in

bas geistliche Amt abgestreift ober zurückgestellt wird ohne directen Rachtheil für dessen Ausübung. Nicht allein, daß in der Aufsicht über das Rirchengebäude und das gottesdienstliche Geräth, so wie in der Achtsamkeit auf den Gottesacker jene Kenntnisse practisch werden, so hat der Geistliche noch vornehmlich als Lehrer der Gemeinde, der mündigen wie der heranwachsenden, aus der Fülle der monumentalen Erkenntnis und Ueberlieferung zu schöpfen. Die Greschrung beweist, wie fruchtbar selbst einzelnes hindeuten und Borzeigen in diesem Kreise wird. Das führt auf den andern Punkt, die Berwendung dieses hülfsmittels im Schulunterricht überhaupt.

Bu einer Aushulfe ober Probe in diefer Beziehung bat auch bies Universitätsmuseum bienen tonnen. Es verfteht fich, daß eine berartige Sammlung, welche ben theoretifch = wiffenschaftlichen 3med verfolgt, boch folde Stude einschließen wird, die bem practifc-chrift= lichen Interesse unmittelbar bienen, - anders als etwa in der Dogmatit, aus ber man nicht fofort einen Ratechismus ercerpiren fann; benn bort ift die Ratechismuswahrheit verwebt in den wiffenschafts lichen Proces. Aber die Runftwerte werben durch bas Studium und die Aufnahme in einen wiffenschaftlichen Busammenhang nicht verandert: und diejenigen, welche bie einfachften und gehaltreichsten, alfo ebenfo popular ale ergiebig find, fteben auch bier voran - gerabe wie eine fur ben hiftorifden 3med, nicht gunachft gur Erbauung angelegte homnensammlung auch die Rernlieder enthalten wird. Und es bedarf für die populare Benunung im Borzeigen und Befichtigen nur ber Auswahl. Dazu bat fich Beranlaffung gefunben, ba bas Museum verschiedentlich von Schulern biefiger Gom= nafien klaffenweise unter gubrung ber Lehrer besucht worden ift. Sowohl von ben oberften Claffen, und ba biefe, bem Alter nach und burch ben gangen Religionsunterricht bes Gymnasiums porbereitet, auf ber Stufe unmittelbar vor der Universitätsbildung fteben, fo find bie Bedingungen vorhanden, um von den Dentmalern einen Einbrud zu empfangen, welcher ber lettern verwandt ift. Auch von unterften Gymnafialklassen (Gerta und Quinta): und indem die Auswahl und Erlauterung ber vorzuzeigenden Denkmaler ben Boraussehungen biefer Stufe im Kaffungevermogen wie in ben Renntniffen entspricht, nämlich bem Claffenunterricht in ber biblifchen, annachft altteftamentlichen Geschichte, verfehlen die edlen Berte driftlicher Runft aus den verschiedenen Epochen ihrer Blutbe bes Ginbrude nicht auch auf bas kindliche Gemuth und mogen bienen, bas Beborte und Belefene zu befestigen und tiefer eindringen zu laffen. Mit biefer Ausbulfe inbeffen burch ein Universitatsmuseum, Die Doch nur vereinzelt eintreten wird, haben alle folche Lehranftalten ohne 3weifel ben Anspruch, daß wie auf andern Gebieten, dem geographischen und naturwiffenschaftlichen, fo nicht minder auf dem biftorifden und religiöfen die Mittel des anschaulichen Unterrichts in ber

Soule felbft bargeboten werben. Das ift anerfannt von ber pabagogischen Section ber Philologenversammlung zu Beibelberg im Sahre 1865, wo (jum Theil in Gemeinschaft mit ber archaologifden Section) auf Grund der von dem Professor Dr. Piper vorgelegten Thefen vornehmlich in Beziehung auf den claffischen und biftorifden Unterricht die Frage behandelt worden ift. Auch bat bie oberfte Unterrichtsbeborbe in Preugen ihre Billigung befundet, ba ber Minifter fur die Unterrichts-Angelegenheiten, aus Anlag biefer Borlage und Berhandlung in einer Berfügung vom 30. December 1865 (Centralblatt 1866, S. 28 ff.) die Absicht ausspricht, fomobl bei der Prufung fur das Lehramt in den bobern Schulen auf ben Nachweiß berartiger Studien funftig besonbern Berth zu legen, als die Anschaffung von Gegenstanden antiter Runft fur biefe Schulen au fordern. Es liegt gewiß überall gang in ber Sand ber Directoren und gehrer, diefer Methode gerecht ju werden, welche nicht ale eine Beschwerung mit neuem Material, sondern ale Abfürzung bes Unterrichts und Erleichterung ber Aneignung angufeben ift.

Sie ift aber nicht auf bas Gymnafium zu beichranten. naturgemaße Unterrichtsmethobe ift auf allen Stufen biefelbe. gerade ber größere Theil ber Bevolferung, ber fpater niemals Gelegenheit hat, auch nicht die Borbildung erlangt, um an ben Siben großftabtifcher Bilbung funftlerifche Genuffe zu fuchen, bat ein Anrecht barauf, daß wenigstens bas Rabrbafte, welches fur Geift und Gemuth die Runftbetrachtung bietet, fo weit die Schule und Erziehung reicht, ihm dargeboten werbe. Es gilt bier ein Bort, welches Peter von Cornelius, der große Meifter, in einer Festrede vom Sabre 1855 gesagt hat: "Die Runft foll nicht blos ein Confect für bie Safeln ber Großen und Reichen, fie foll eine fraftvolle Speife fur alle fein; eine zweite Ratur gleichsam foll fie wie bie Sonne ibren Glang über Große und Rleine, über Reiche und Arme perbreiten." Es muffen alfo auch fur bie Boltefchule, und porangebend fur biejenigen, welche jum Lebramt in berfelben fich ruften in ben Seminarien, Die Unterrichts- und Bilbungsmittel biefer Art bereit geftellt werben. Die Ausführung bat bei ber gegenwartigen Leichtigfeit und Bohlfeilheit ber Reproduction und Abbildung von Runftwerten teine Schwierigkeit, sobald die Liebe gur Sache und ein entschiedener Bille eingreift. In Dieser hinsicht, sowohl mas bie Sandhabung der Methode, als die Beschaffung der Sulfemittel betrifft, darf fur beide Stufen bes Unterrichts, die Bolfsicule und bie Gelehrtenschule, auf zwei Abhandlungen Bezug genommen werden, welche biefem Gegenstande gewidmet und in bem Evangelischen Ralender erschienen find: "Ueber die Errichtung driftlicher Mufeen fur die Schule und die Gemeinde" (fich anschließend an die Beichreibung bes driftlichen Mufeums ber hiefigen Univerfitat) im Sabrgang 1857; und "Ueber bie Ginführung der monumentalen,

insbesondere der hriftlich-monumentalen Studien in dem Gymnasialunterricht" (Bortrag, gehalten in der Philologen-Bersammlung zu hannover 1864 und umgearbeitet mit Rucksicht auf die erwähnte Berhandlung zu heidelberg) im Jahrgang 1867.

103) Controle wegen Abzahlung geftundeter Collegienhonorare.

Rönigsberg, ben 6. Mai 1871. Da der hiefigen Universitäts-Quästur die Anzeigen darüber, ob und wann ein ehemaliger Studirender mit sestem Gehalte angestellt wird, der nach Ausweis des Universitäts-Abgangs-Zeugnisses noch mit der Abzahlung von Collegienhonoraren im Rückstande ist, disher nur unregelmäßig zugegangen sind, so veranlassen wir die herren Directoren der Gymnasien, Realschulen und der Schullehrer-Seminare der Provinz Preußen, bei jeder Anstellung eines Lehrers an der ihrer Leitung anvertrauten Anstalt sich durch Einsicht in das Universitäts-Abgangs-Zeugniß davon Kenntniß zu verschaffen, ob derselbe noch früher gestundete Collegiengelder zu zahlen hat, und im zutressen Falle von seiner Anstellung unter Angabe seines Gehalts der hiesigen Universitäts-Duästur sofort Rachricht zu geben.

Ronigliches Provingial-Schulcollegium.

An bie Directoren fammtlicher Gomnafien und Regloschulen sowie ber Schullehrer. Seminare ber Proving.

104) Berwendung des Ginnahme-Ueberschusses von der großen Runftausstellung im Sahr 1870.

(Centrbl. pro 1870 Seite 514 Rr. 178.)

Die Königliche Atademie der Kunfte hatte beschlossen, den Ueberschuß von der Einnahme der vorjährigen Kunst-Ausstellung, wie dies in deren Bekanntmachung vom 15. September 1870 erklärt worden und, ähnlich wie im Jahre 1866 geschehen, den im Kriege Berwundeten und hinterbliebenen der Gefallenen zugewendet werden solle. Dieser Ueberschuß hat die Summe von 4893 Thr 15 Sgr. ergeben, und ist dieselbe nach erfolgter Rechnungslegung und mit Genehmigung der hohen vorgesepten Behörde nunmehr für die Deutsche Bilhelms-Stiftung an das Gentralkomite der Deutschen Bereine

zur Pflege ber im Felbe vermundeten und erfrontten Rrieger gegezahlt worden.

Berlin, am 17. Mai 1871.

Directorium und Senat ber Roniglichen Alabemie ber Runfte. D. F. Gruppe.

3m Auftrage:

Eb. Daeae.

Befanntmadung.

105) Ausschluß ber Gintragung von fünftlichem bolg in bas Journal für Runftgegenstände.

Berlin, den 27. Februar 1871. Auf die Eingabe vom 23. d. M. wird Ihnen eröffnet, daß die Anfertigung fünftlichen Solzes nicht zu den Runftgegenständen ge-bort, welche durch das Gefet vom 11. Juni 1837 gegen unbefugte Nachbildung geschüpt und zu diesem Bebuf bei bem Ministerium ber geistlichen zc. Angelegenheiten anzumelden find.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Bebnert.

An ben Berrn R. 2c. U. 4572.

# III. Comnassen und Meal: Schulen.

106) Berficherung bes beweglichen Gigenthums von Gymnafien gegen Feueregefahr.

(Centrbl. pro 1870 Ceite 480 Mr. 167.)

Berlin, ben 13. Marg 1871.

Auf den Bericht vom 23. v. D. erwiedere ich dem Roniglichen Provinzial-Schulcollegium, daß in allen gallen, wo die Bebaube ber bom Staat zu unterhaltenden Gymnafien nach Daggabe ber Circular = Berfugung vom 1. Dai 1851 gegen Feuersgefahr nicht versichert werden, auch das bewegliche Gigenthum ber refp. Anstalten nicht zu versichern ift.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

**2**(11 bas Ronigliche Brovingial.Schulcollegium ju R.

U. 5974.

107) Fortbestand ber die Ausübung des Gewerbebetriebes regelnden Polizeiverordnungen. (Erkenntniß des Königl. Ober-Tribunals.)

In der Untersuchung wider den Kausmann G. in R., auf die Beschwerde der Königlichen Staatsanwaltschaft, hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Strafsachen, I. Abtheilung, in der Sigung vom 4. November 1870 ic. für Recht erkannt: daß die Recurs-Berssügung des Eriminal-Senats des Königlichen Ostpreußischen Tribunals vom 24. Juni 1870 aufzuheben, und die Sache zur contrabictorischen Verhandlung und Entscheidung in die Recurs-Instanzzuruckzuweisen.

Von Rechts Begen.

#### Gründe.

Gine Verordnung der Königlichen Regierung zu Königsberg vom 4. Januar 1855 untersagt den Inhabern von Gasthäusern, Schülern den Aufenthalt in ihren Localien zu gestatten, und ihnen Speisen oder Getränke zu verabfolgen. Der Kaufmann und Schänker G. war angeklagt worden, zweien Primauern in seinem Locale Vier verabfolgt zu haben; das Erkenntniß des Königlichen KreissGerichts zu Rössel vom 3. Juni 1870 sprach ihn indeß frei, indem es sesseltette, daß die beiden Gymnasiasten das Vier von der Schänkerin des Angeklagten in dessen Abwesenheit gefordert und erhalten, in einem solchen Falle aber nach S. 151 der Gewerbe-Ordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 nur die Schänkerin sich verantwortlich gemacht habe.

Hiergegen legte ber Polizei-Anwalt ben Recurs ein, indem er auszuführen suchte, daß die bezeichnete Regierungs-Berfügung vom 4. Januar 1855 im §. 2 ausdrücklich verordne, daß Uebertretungen berselben an den Inhabern der Schaukwirthschaften gerügt werden sollen, hierin auch die Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 nichts

geandert habe.

Das Königliche Oftprenßische Tribunal wies jedoch den Recurs durch Berfügung vom 24. Juni 1870 zuruck, weil es annahm, daß die in Rede stehende Regierungs-Berfügung vom 4. Januar 1855 durch den §. 1 der Rorddeutschen Gewerbe-Drdnung beseitigt sei, weil Beschränkungen im Gewerbebetriebe nur noch dann nach §. 5 a. a. D. bestehen geblieben seinen, wenn sie auf den Boll-, Steuer- und Postgesehen beruhen, keine dieser Ausnahmen aber hier vorwalte. Hiernach komme es auf die Beantwortung der Frage, ob die Schänkerin als eine Stellvertreterin des Angeklagten im Sinne des §. 151 a. a. D. anzusehen sei, nicht weiter an.

Gegen diese Entscheidung hat die Königliche Staats-Anwaltsichaft unter Genehmigung des herrn Justig-Ministers rechtzeitig die Beschwerde eingelegt und Berlepung der §§. 1, 144 der citirten

Gewerbes Ordnung behauptet. Der §. 1 a. a. D. besage nur, daß der Betrieb eines Gewerbes Jedermann gestattet sein solle, erstrecke sich daher nur auf die Zulassung zum Gewerbebetriebe im Allgemeinen, nicht aber auf diesenigen polizeilichen Vorschriften, unter denen die Ausübung des Gewerbes gestattet sei, wie das Königliche Obers Tribunal bereits in dem Ersenntnisse vom 1. Juni 1870 (Justizs Minist. Blatt S. 207.) entschieden habe. Die Regierungs-Versfügung sei eine solche polizeiliche Vorschrift, und beziehe sich auf die Verufspssichten eines Schants oder Gastwirthes; sie sei deshalb auch durch §. 144 a. a. D. ausdrücklich in Kraft erhalten. Der Antrag geht auf Zurückweisung der Sache in die Recurs-Instanz zur anders

weitigen Verhandlung.

Die Beschwerbe mußte auch für begründet erachtet werden. Der §. 1 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 bestimmt allerdings, daß der Betrieb eines Gewerbes Jedermann gestattet ist, insoweit nicht durch dieses Geses Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben sind. Dabei hat sedoch bereits das von der Richtigsteitsbeschwerde in Bezug genommene Erkenntniß des Königlichen Ober-Tribunals vom 1. Juni 1870 ausgeführt, daß aus der Fassung bieses §. 1 a. a. D. unbedenklich zu entnehmen sei, daß derselbe sich lediglich auf die Zulassung zum Betriebe von Gewerben im Allzgemeinen erstrecke, keineswegs aber auf diesenigen polizeilichen im öffentlichen Interesse gegebenen Vorschriften, unter denen die Ausübung eines bestimmten Gewerbes überhaupt gestattet sei, und denen sich Jedermann unterwersen musse, der es betreiben wolle.

Gine solche Borfdrift ift aber die Polizei-Berordnung der Roniglichen Regierung zu Konigeberg vom 4. Januar 1855 (Amte-

blatt S. 12), beren S. 1 lautet:

"Den Inhabern von Conditoreien, Gasthäusern, Schantwirthschaften und Getränkeverkaufsstellen ist es untersagt,
Schülern irgend welcher Art, sowie unerwachsenen Personen
im schulpslichtigen Alter überhaupt, den Ausenthalt in ihren
Localen und die Theilnahme an den daselbst stattsindenden
oder üblichen Spielen und Belustigungen zu gestatten, oder
denselben Speisen oder geistige Getränke zu verabfolgen, es
sei denn, daß dergleichen Schüler und Unerwachsene sich in
Begleitung und unter Aufsicht ihrer Eltern, sonstiger Angehörigen, Bormunder oder Lehrer befinden."

Diese Bestimmung hat ben unzweiselhaften 3wed, die Sittlichsteit der Jugend zu wahren, welche durch den Besuch von Gast- und Schankhäusern leicht gefährdet werden kann. Gine derartige Borsschrift läuft auch nicht gegen den Geist der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869. Denn diese gestattet im §. 33 sub Nr. 1 den Beshörden, die Erlaubniß zum Gastwirthschafts und Schankgewerbe dann zu versagen, wenn gegen den Nachsuchenden Thatsachen vorliegen,

welche die Annahme rechtfertigen, daß er bas Gewerbe zur Forderung der Bollerei, des verbotenen Spieles, der hehlerei oder der

Unfittlichkeit migbrauchen werde.

Es ist hierburch das Princip, in welchen Grenzen sich der Gewerbebetrieb eines Gastwirths oder Schantwirthe zu halten hat, bezeichnet, und die Polizeibehörden sind befugt, dem ensprechende nähere Bestimmungen zu erlassen. Demgemäß ist anzunehmen, daß die in Rede stehende Regierungs-Verordnung vom 4. Januar 1855 noch in Kraft besteht, und der Recurbrichter bei seiner Entscheidung in einem Rechtsirrthume sich befunden hat.

hieraus folgt aber nach Artikel 107 Rr. 1 bes Gesehes vom 3. Mai 1852 bie Aufbebung ber angefochtenen Recursverfügung und bemgemäß die Burudweisung ber Sache zur contradictorischen

Berhandlung und Entscheidung in die Recursinftang.

Berlin, ben 4. November 1870.

Ronigliches Ober-Tribunal.

108) Sorge für die Gefundheit der Schüler in den höheren Unterrichtsanstalten; berechtigte Forderungen der letteren.

In bem wegen ber bezeichneten Angelegenheit erforberten Bericht fpricht eines ber Roniglichen Provinzial Schulcollegien bie folgenden, bisher noch weniger beachteten Anfichten aus.

Die vorhandenen Rrantheitszuftande find in ben Gymnafien

zahlreicher als in ben Realichulen.

So zahlreich auch die Gegenftande find, mit benen die Realschüler beschäftigt werben, indem aus bem Lettionsplan ber Gymnafien nur das Griechische ausscheibet, dagegen das Englische und bie Naturmiffenschaften im weiteften Sinne bingutreten, fo ift boch nicht zu verkennen, daß die Anspruche, welche an ihre geistige Thatigkeit gemacht werden, eine geringere ift, daß ihre Denkfraft weniger angeftrengt und vielleicht auch eine furzere Arbeitezeit fur ihre hausliden Arbeiten ihnen zugemuthet wird. Es foll hiermit felbftredend nicht gesagt werden, daß der Lehrplan ber Realschulen nicht die Dentfraft der Schüler in Anspruch nehme, nur die Thatigkeit bes Gebachtniffes und mechanische Fertigkeit forbere; es handelt fich nur um ein Mehr oder Beniger. In dieser Beziehung ist es aber nicht in Abrede zu ftellen, daß Die Beschäftigung mit den alten Sprachen eine alle Beistestrafte viel mehr in Anspruch nehmende und durch die Schwierigkeiten, welche fie bieten, anftrengendere ift, als die Befchaftigung mit den neueren Sprachen, Die abgesehen von ihrer Beichaffenheit icon um ihres unmittelbaren 3medes willen, eine gleiche Behandlung nicht geftatten; daß die Raturgeschichte, die Chemie vorzugsweise die Anschauungskraft und das Gedächtniß in Thätigkeit segen, daß die größeren Leistungen in der Mathematik, welche von den Realschülern gesordert werden, hauptsächlich die Aneignung einer größeren Fertigkeit betressen, daß das Ziel, welches ihnen für das Lateinische gestellt ist, näher liegt, und daß die höheren Ansorderungen im Zeichnen wesentlich nur auf größere Uebung gerichtet sind. Diese Aufsassung wird durch die, wenigstens für unsere Provinz sestehende Thatsache bestätigt, daß die Realschüler bei Ablegung der Abiturientenprüsung durchschwittlich ein Jahr jünger sind, als die Gymnasialschüler, und daß deuuch bei dieser Gelegenheit ihren schriftlichen Arbeiten das erste und zweite Prädikat viel häusiger zufällt, als den Gymnasialschülern. Sit dies richtig, so erklärt es sich leicht, daß bei geringerer Anstrengung und bei geringerem Alter der Realschüler, wenigstens in den höheren Rassen der Realschulen die Krankheitserscheinungen weniger zahlreich sind, als in den Gymnasien.

Gehen wir nun dazu über, die Mittel zu bezeichnen, durch welche bie Schule die Gesundheit ihrer Zöglinge zu behüten im Stande ist, so mussen wir es zuvörderst auf das Bestimmteste hervorheben, daß ihre Bestrebungen nach dieser Seite hin in der ihr gestellten Aufgabe ihre nothwendige Grenze finden und sinden mussen. Sollen die Biele, welche den höheren Lehranstalten gesteckt sind, erreicht werden, so mussen ihren Schulern auch diesenigen Anstrengungen zugemuthet werden, welche die Lausbahn von ihnen fordert, und die Schule kann von ihren Ansorderungen nur dann abstehen oder sie modisiziren, wenn ihr überhaupt kein Ziel, oder ein näheres gesteckt wird.

Es bedarf mobl feiner Erörterung darüber, daß kein einzelner Staat, daß aber am Benigften ber Preußische Staat, ber Staat ber Intelligeng xar' efoxyv, die Anforderungen wesentlich berabauseben vermag, Die er an feine Beamten und Diener in der weitesten Bebeutung des Wortes bisber gestellt bat, bag er die Gelegenheit jur Erwerbung ber für die verschiedensten BerufBarten erforderlichen Renntniffe und die Aneignung einer boberen Bildung, welche in Dreugen Die oberen Schichten der Bevolterung bis zu einer weit nach unten fich ausbehnenden Tiefe, weniger in einzelnen Spipen besonbere boch hervorragend ale gleichmäßig burchbringt, feinen Gliebern nicht entziehen und Buftande berbeiführen tann, wie wir fie in onberen Staaten feben, mo es zwar an einzelnen boch hervorragenden Erscheinungen auf den verschiedenen Bebieten der Biffenschaft und des Lebens nicht fehlt, Diejenige die gange Bevolkerung in ihren verschiedenen Schichten entsprechend und gleichmäßig durch bringende Bildung aber vermißt wird, welche in unferem Staate nicht nur einen guverlässigen, den gewöhnlichen, wie ben außerordentlichften Aufgaben jederzeit gewachsenen Beamteuftand geschaffen bat, fondern auch allen Gebieten bes Biffens, bes Sandels und der Inbuftrie bie solideste Grundlage gewährt.

Bor biefen Schranken, welche bie Erhaltung des Staates in seiner Integrität unverrudbar aufrichtet, muffen die Anforderungen anhalten, welche an die Gefundheitepflege ber Schuler gestellt werden. Es tann auch die Forderung nicht dabiu modifizirt werden, daß zwar das Biel festzuhalten, aber ein langerer Zeitraum für die Erreichung deffelben gewährt werde. Der Unterrichtestoff ift in den höheren Bebranftalten angemeffen auf die einzelnen Rlaffen vertheilt und fur die denselben augewiesenen Bensen eine ausreichende Beit bestimmt. Der Schuler foll bei feinem Gintritte in die unterfte Rlaffe, abgeseben von einzelnen Ausnahmen, neun Jahre alt fein; die Schule nimmt ibn durch die den verschiedenen Rlaffen gugewiesene Rurjusdaner für andre neun Jahre in Anspruch. Er verläht dieselbe das ber in dem gunstigen Kalle, daß er rechtzeitig eintritt und ber regelmaßige Bang nicht irgend wie unterbrochen wird, erft nach vollendebetem 18. Lebensjahre mit dem Beugniß der Reife fur ben Gintritt in den Beruf, auf welchen ihn vorzubereiten Die Aufgabe ber Schule ift, d. h. ausgeruftet mit einem binreichenden Dlage von Renntniffen und Bertigleiten, und auf bem Standpunkte ber erforderlichen allgemeinen Bildung, um nun die Studien zu beginnen, welche der befondere Beruf erfordert. 3m Durchichnitt wird diefes Alter von den Abiturienten ber Gymnasien durch die mabrend der Dauer der Schulzeit ober ben verspäteten Gintritt in die Schule vortommenden Störungen noch etwa um ein Sahr überschritten und nur von den Abiturienten ber Realschulen, bei benen, mohl in Folge ber in boberem Dage bas Gedachtnig in Anfpruch nehmenden Unforderungen zahlreiche Salle eines überaus jugendlichen Alters vortommen, ungefahr inne gehalten. Den Antritt der Universitätsftudien, den Uebergang zu den haberen Studien für den Staatsbaudienft und bas Bergfach, jur militarifchen Laufbahn u. f. m. noch über bas neunzehnte und zwanzigfte Lebensjahr binaus zu verschieben und burch Vertheilung der Vensen auf einen großeren Zeitraum zu erzwingen, ift meder an fich rathfam, noch rudfichtlich ber vielen Schuler, welche das Erforderliche in der gegebenen Beit volltommen zu leiften im Stande find, gerechtfertigt.

Den unverständigen Forderungen mancher Eltern, daß die Schule ihre Rinder möglichft wenig ankrenge und mogticht raich fordere,

tann baber nicht entsprochen werden.

Bie alle Berufsarten Anstrengung der Kräfte seitens derer erfordern, welche sich ihnen widmen, so ist dies auch mit densenigen Berufsarten der Fall, auf welche die höheren Lehranstalten vorbereiten, und mit dieser Vorbereitung selbst, und daß diesenigen, deren geistige oder körperliche Kräfte zur Erreichung ihres Zieles nicht ausreichen, dasselbe aufgeben mussen, gilt auch in Bezug auf die höheren Lehranstalten.

Es ift eine nicht seltene Erscheinung, daß Eltern gerade ihre

schwächlichen Kinder, in der Meinung, daß deren Kräfte für einen andern Beruf nicht ausreichen, dem Studium oder doch solchen Berufsarten widmen, die den Durchgang durch die höheren Lehranstalten bedingen. Es tann dies bei hervorragender geistiger Besähigung, welche die Anstrengungen des Studiums mindert, einerseits, und bei einer entsprechenden Art der Schwächlichkeit andererseits wohl gerechtsertigt sein, worüber in jedem besonderen Falle das ärztliche Urtheil maßgebend sein wird; aber in vielen Fällen würde die Wahl eines andern Berufes der Gesundheit zuträglicher sein, während die Anstrengungen, welche die Schule fordert, das Uebel vermehren oder gar ein schnelles hinsiechen und einen frühen Tod herbeiführen.

Es ist daher die erste Forderung, welche an die Schule zu stellen ist, daß sie theils im Allgemeinen, theils und namentlich in den besonderen Fällen, in denen der Mangel eines Schülers an Kraft zur Bewältigung der unerläßlichen Anstrengungen, welche der Zweck der Schule erfordert, den Lehrern sichtbar wird, die Ettern auf die ihren Kindern drobende Gefahr hinweise und ihnen den Rath ertheile, wenigstens das Gutachten eines Arztes in dieser Beziehung in Anspruch zu nehmen. Zu einer Zurückweisung solcher Schüler sind die

die Behrer felbftrebend nicht berechtigt.

# 109) Rurze Mittheilungen.

Biffenfcaftliche Brufunge. Commiffion ju Munter.

Der herr Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 29. April d. 3. die Functionen des ausgetretenen Professors Dr. Stödl bei der Bissenschaftlichen Prüfungs-Commission zu Münster dem Privatdocenten Dr. hagemann daselbst von Osern d. 3. ab übertragen.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

110) Anordnung wegen Erstattung von Berwaltungs = berichten über die Schullehrer-Seminarien in den neu= erworbenen Provinzen.

Aehnliche Anordnungen find für die Provingen Schleswig Solftein und Beffen-Raffan ergangen. Sannover, ben 8. April 1871.

Der herr Minister hat burch Rescript vom 18. v. M. (U. 6649) angeordnet, bag, entsprechend dem in den altlandischen Provinzen der

Monarcie eingeführten Gebrauche die Seminar-Directoren unseres Berwaltungsbezirks fortan alle drei Jahre einen Berwaltungsbericht an uns zur weiteren Borlage an den herrn Minister einzureichen haben. Der erste in dieser Beise zu erstattende Bericht soll die Jahre 1871—1873 umfassen und im Laufe des Monats Januar 1874 in die hande des herrn Ministers gelangen. Das bei diesem Berichte zu benutzende Schema lassen wir in der Anlage hieneben zugehen. (a.)

Indem fich hienach unfere Verfügung vom 7. September 1869, soweit dieselbe Bestimmungen über periodische Berichte enthält, modificirt, sehen wir der Einsendung des ersten, drei Jahre umsfassenden Verwaltungsberichtes bis spatestens den 5. Januar 1874

entgegen.

Für die Zeit vom Jahre 1867 bis 1870 incl. erwartet der herr Minister nachträglich einen summarischen Bericht, der sich auf die wesentlichsten geschichtlichen und statistischen Angaben über die Seminarien beschränken kann.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

An bie herren Seminar-Directoren ber Proving Hannober.

a.

Die Gegenstände, über welche sich die Berwaltungsberichte zu verbreiten haben, und die Reihenfolge, in welcher dieselben zu besandeln sind, sind folgende:

# I. Meußere Beichaffenbeit.

Buftand der Anftaltsgebaude, bauliche Berftellungen, Beschaffenbeit der Utenfilien und Gerathichaften u. f. w.

# II. Frequenz.

In dieser Beziehung ist eine übersichtliche Zusammenstellung ber Schülerzahl zu geben, welche die Anstalt in den einzelnen Classen und im Ganzen zu Anfang jedes der betreffenden 3 Jahre und zum Schluß des letten gehabt hat.

# III. Gefundheitezustand.

Außer den allgemeinen Gesundheiteverhaltniffen find hier die besonderen ernfteren Rrantheitefalle aufzuführen.

IV. Ordnung, Disciplin, Sittlichteit. Der Bericht hat fich bier vornämlich barüber auszusprechen, ob

in der Anstalt ein ernster sittlicher Geist herrscht und in dem Befen und Berhalten ihrer Zöglinge gottesfürchtiger Sinn, Pietät gegen die Lehrer, Wahrhaftigseit und Offenheit, willige Unterordnung unter die Zucht der Anstalt, frisches und lebendiges Streben erkennbar sind. Bei etwa nothwendig gewordenen schwereren Strafen sind die Bergehungen kurz anzugeben, auch ist zu bemerken, ob und welche Schüler aus der Austalt verwiesen worden sind. Etwaige Excesse ganzer Classen oder sonst einer größeren Anzahl gemeinsam bestheiligter Schüler sind zu erwähnen.

# V. Unterrichtswefen.

Es ist anzugeben, ob der Unterrichtsplan genau durchgeführt worden ist, oder welche Abweichungen vorgesommen sind und aus welchen Gründen. Ferner hat sich der Bericht über die Leistungen in den verschiedenen Lehrsächern sowie im Allgemeinen über den Erfolg, den der Unterricht bei der Mehrzahl der Schüler erzielt hat, zu verbreiten. Dabei ist auch das Ergebniß der Semestrals resp. Lertials oder Quartalprüfungen zu berücksichtigen, und der Ausfall der Abiturientenprüfungen durch Aufführung der ertheilten Zeugnißsprädicate anzugeben.

Die Einrichtung und das Resultat der Turnübungen ift zu bes sprechen, und dabei namentlich auch auf den applicatorischen Unter-

richt Bezug zu nehmen.

Befondere Berudfichtigung muß der Unterrichtsbetrieb der Seminaricule finden. Ginrichtung, Frequenz, Glaffeneintheilung, Lehrplan, Unterrichtsverfahren, Unterrichtserfolge find zu erörtern.

Endlich erwarten wir hier auch Angaben über die vorhandenen resp. neu angeschafften Lehrmittel, Lehrapparate, Sammlungen u. s. f.

### VI. Bebrer.

Der Bericht hat sich über die amtliche Thätigkeit der Lehrer, über ihr Berhaltniß unter einander, zu dem Director und zu den Schülern im allgemeinen auszusprechen, besondere Begadung und erfolgreichen Gifer für die sittliche und intellectuelle Ausbildung der Böglinge hervorzuheben, aber auch erhebliche Mangel an Lehrgeschick und Pflichttreue nicht zu verschweigen.

Nicht unerwähnt zu laffen find die Conferenzen des Lehrer-Collegiums, wie oft fie gehalten werden, ob in denselben allgemeine didaktische und padagogische Fragen zur Berhandlung kommen, ob einzelne Lehrfächer hinfichtlich der Aufgabe und des Zieles, der Stoffvertheilung, des methodischen Berfahrens u. s. f. besprochen

merden.

Selbstverständlich hat sich der Bericht auch auf die Uebungelebrer der Seminarschule zu beziehen. VII. Qualification der Aufgenommenen.

Es handelt fich hier hauptsächlich barum, ein Urtheil über die Art und Weise und die Erfolge ber Borbereitung der Abspiranten zu gewinnen. Diejenigen Praparandenlehrer, deren Schüler sich als besonders tuchtig vorbereitet gezeigt haben, sind namentlich zu machen.

VIII. Finanzielle Berhaltniffe.

Lehrerbesoldungen, Beneficien, Stipendien u. f. w. fofern hierin Beranderungen vorgekommen find oder besiderirt werden.

IX. Speisewirthschaft.

Seminar-Detonom. Beschaffenheit ber gelieferten Roft. Seminar-Diener.

X. Gartenbau.

Wem die Leitung übertragen ist, wie die Seminariften dabei bethelligt sind und worin fie unterrichtet werden.

XI. Chronit.

Hier ist besonders auch der zur Pflege und Belebung des religiösen, patriotischen und afthetischen Sinns der Böglinge veranstalteten Feierlichkeiten, der gemeinsamen Spaziergange, der Turnsfahrten 2c. zu gedenken.

Angelegenheiten, welche in den vorstehenden Bemerkungen feine Ermahnung gefunden haben, find felbstredend von dem Verwaltungs-

bericht nicht ausgeschloffen.

Ebenso bedarf es teiner Erinnerung, daß auch in der 3wischenzeit alle wichtigen Ereignisse zu unserer Kenntniß zu bringen sind. Antrage auf Abanderungen oder neue Einrichtungen sind mit den Berwaltungsberichten nicht zu verbinden, sondern in besonderen Berichten vorzulegen.

111) Erhöhte Anforderungen an die Praparandenbildung im Interesse der Schule und bes Leben 8.

Frankfurt a. D., den 24. April 1871. Obwohl wir durch unsere Eircular-Verfügung vom 16. August 1869 — II. B. 7773, 1869\*) — die Präparandenlehrer darauf aufmerksam gemacht haben, daß es im Interesse der Lehrerbildung durchaus nothwendig sei, geistig ungeweckte und wenig begabte Präparanden rechtzeitig von der Fortsehung eines Lebensberuses abzuhalten, für welchen sie ungeeignet sind, so scheint doch diese Andeutung zu wenig beachtet und ihr nicht die wünschenswerthe Folge gegeben worden zu sein. Zwar erkennen wir gern an, daß die Vorbereis

<sup>\*)</sup> f. Centrbl. pro 1869 Seite 528 Dr. 190.

tung ber Praparanden fichtlich einen Aufschwung genommen bat; andererseits aber maren boch auch ju ben jungft in ben Begirte-Seminarien abgehaltenen Aufnahme-Prufungen wiederum nicht menige Praparanden angemelbet worden, beren Borbereitung nicht bloß eine mangelhafte mar, fonbern beren Prufung auch ergab, bag es ihnen an berjenigen geiftigen Befähigung fehlte, ohne welche ein Erfolg in einem Schullehrer - Seminar nicht zu erreichen ift. ift bies um fo bedenklicher, ba bie Bahl ber Seminar-Afpiranten in unferem Bermaltungsbezirke in ben letten Jahren fo betrachtlich augewachsen ift, daß von ben zu ben Receptione-Prufungen Angemelbeten nur der fleinere Theil jur Aufnahme bat gelangen tonnen. Unter folden Umftanben baben ichwache Rrafte fo gut wie feine Ausficht, jemals ihr Biel zu erreichen. Ueberdies tann aus dem verftartten Bubrang zu ben Seminarien leicht bie Folge entfteben, baf fich auch wohlgeeignete junge Leute in ber Meinung, es fei bie Aufnahme in ein Seminar nur fcmer ju erlangen, und in ber Beforgnif, es tonnten die auf bie Borbildung verwendeten Opfer vergeblich gebracht werben, abichreden laffen, ben Beruf eines Glementarlebrere zu ermablen. Und boch erforbert bie Bedeutung der Boltefoule im Leben des Bolles, daß bem Bollsichullehrerstande moglichft nur tuchtige und entwidelungsfähige Rrafte jugeführt werben. Der hohe Werth einer allgemeinen Bolksbildung ift, wenn irgend wann, in bem beutich-frangofischen Rriege gur Anschauung und burd. greifenden Burbigung getommen. Die einmuthige Begeifterung, womit fich die ganze Ration in einem von dem Nachbarvolle frevelbaft beraufbeschworenen Rrieg jur Bertheibigung ber nationalen Guter erhob, ber tobesmuthige Belbenmuth ber Rrieger, Die gewiffenhafte, anch unter ben fcmerften Umftanben nie mantenbe Pflichttreue berfelben, ber Beift ber Bucht, ber bas Beer erfullte, Die freudige Opferwilligkeit berer, Die babeim geblieben maren, die im Geifte achter Nachstenliebe geubte Pflege verwundeter und erfrankter Rrieger, ber fromme Ginn endlich, mit bem Beer und Bolt bei ben errungenen glorreichen Erfolgen allezeit Gott bie Ehre gab: - alle biefe Buge erwiefen ebensowohl ben gefunden religiosfittlichen Rern unferes Bolles, als fie andererfeits die Frucht einer langen, anhaltenden, ichweren geiftigen Arbeit find. Und wenn auch viele Factoren haben zusammenwirken muffen, um so bedeutsame und erhebende Erfolge zu erzielen: Die seit Sahrhunderten andauernben Bemühungen eines eblen gurftengeschlechts um bie Sittigung und Bildung des Boltes, ein ftraffes, Geborfam beifchenbes, Bucht übendes Regiment, eine große geschichtliche, in bem Bergen bes lebenden Gefchlechtes lebendige Bergangenheit unferes Bolfes, ber treue Dienft ber Rirche jur Erwedung und Stärfung eines lebenbigen Glaubens und felbstverleugnender Liebe, Die ftille, der Babrheit und allen ibealen Gutern bes Lebens bienstbare Arbeit ber Runft und Biffenicaft, die gewiffenhafte, oft fcwere, aber fittlich ftartenbe Berufeerfüllung aller Stande; fo tann bod auch die Boltsichule bas Berdienft in Anspruch nehmen, an ihrem Theil durch Pflege eines frommen Sinnes, durch geiftbilbende Uebermittelung ber Glemente alles Wiffens und Ronnens, durch Erwedung ber Liebe gu Fürft und Baterland, burch Erwarmung bes Gemuthe für alles Gute, Babre und Schone, sowie durch eine ernste, sittlich stählende Bucht zu den glorreichen Thaten und Erfolgen des jungften Rrieges mit beigetragen und fo in ernfter Probe die treue Gorge vergolten au haben, beren fie fich feit langer Beit im Baterlande au erfreuen gehabt bat. Aber es ermachsen ibr auch in dem durch Gottes Gnade neu erstandenen deutschen Reiche große und schwere Aufgaben, bamit daffelbe feine Miffion, ein Reich des Friedens, der Cultur, der Civilisation und mabrer Freiheit ju werben, ju erfullen vermoge. Bur gofung biefer Aufgabe bedarf es auch eines tuchtigen Glementarlebrerftandes. Rur geistesfrifde, fittlich tuchtige, von gefunder grommigleit erfüllte, ideal gerichtete, von der hoben Bichtigfeit ihres Berufes durchdrungene, tenntnifreiche und prattifc durchgebildete Lehrer find im Stande, die Aufgaben ju erfullen, welche die Butunft je langer befto mehr an bie Boltsichule ftellen muß.

Benn endlich seit einigen Jahren bie Lehrergehalter nicht unwesentlich aufgebessert, und namentlich die Schulgemeinden zu oft
recht erheblichen Opfern herangezogen worden sind, so werden die Lehrer ihrerseits erkennen mussen, in welchem Grade die Bedeutung der Volkschule und die Arbeit in derselben zur Anerkennung gelangt ist, und sich überzeugt halten durfen, daß es an fortdauernder Fürsorge für ihr äußeres Wohl nicht fehlt. Demgegenüber ist es aber nur gerecht, wenn auch die Schulgemeinden den Anspruch erheben, fortan die Erziehung ihrer Kinder nur tüchtigen Lehrern an-

vertrauen zu dürfen.

Dicfe Erwägungen haben uns Beranlassung gegeben, unsere Aufmerksamkeit auf die Praparandenbildung, auf welcher die spätere Birksamkeit der Seminarien beruht, immer aufs Reue hinzulenken und insonderheit Maagnahmen zu treffen, welche geeignet sind, ungenügend vorbereitete und namentlich unausreichend begabte Praparanden von den Seminarien möglichst fern zu halten. Wir ordnen

beshalb Folgendes an:

Alle diejenigen Praparanden, welche zur Aufnahme-Prüfung in einem Seminar angemeldet werden sollen, find 3 Monate vor den Prüfungs-Terminen der Seminarien den bezüglichen herren Kreis-Schul-Inspectoren unter Beifügung eines von dem Examinanden selbstverfaßten Lebenslaufes und der vorschriftsmäßigen Zeugnisse, unter denen sich auch ein Attest ihrer Lehrer, das sich über die sittliche und geistige Qualification, über Fleiß und Leistungen bestimmt ausspricht, anzumelden. Die herren Kreis-Schul-Inspecs

1871.

toren laben bemnächst alle diesenigen Aspiranten, gegen beren Bulassung Bebenken sich nicht erheben, behufs einer mit ihnen abzuhaltenden Borprüfung gleichzeitig vor, welcher Vorprüfung auch
die Präparandenlehrer, wenu sie es wünschen, beiwohnen können.
Es bleibt den herren Kreis-Schul-Inspectoren überlassen, behufs
der Prüfung der Examinanden nach Bedürfniß einige bewährte
kehrer, welche jedoch aus der Zahl derzenigen Präparandenlehrer, die Zöglinge angemeldet haben, möglichst nicht zu wählen sind, als Examinatoren zuzuziehen; sie
selbst aber leiten die Prüfung, wie sie sich auch als Examinatoren
selbstverständlich betheiligen und prüfend mit eingreisen können.

Die Prüfung zerfällt in eine ich riftliche und mundliche.

— Die Eraminanden haben junächst ein nicht zu leichtes Dictat von angemessener Länge niederzuschreiben, bei dem die Interpunttionszeichen nicht angegeben werden. Sodann haben dieselben in wenigstens zwei Stunden einen freien Aufsat über ein in ihren Gesichtstreis fallendes Thema, welches von dem herrn Kreis-Schulzsuscher zu stellen ist, schriftlich zu arbeiten. Die eingelieferten Arbeiten sind zu corrigiren, nach Inhalt und Form zu beurtheilen und babei die gegen Orthographie und Grammatik gemachten Ber-

ftofe in Bablen aufzuführen.

Die mundliche Prufung erstreckt sich auf alle Lehrgegenstande, also auf biblische Geschichte in Berbindung mit Bibelkunde, Ratechismus, Rirchenlied, Lejen, Sprache. Rechnen, Formenlehre, Geographie,

Befchichte, Raturtunde, Gefang, Clavier= und Beigenfpiel.

Es tommt dabet allerdings auch auf die Ermittelung eines ausreichenden Umfanges der erworbenen Renntnisse und Fertigeteiten an; ganz besonders aber ist darauf zu achten, ob der Lehrsstoff von den Präparanden mit Verständniß angeeignet worden ist, ob die formale Bildung derselben die genügende Pslege gesunden hat, und ob die Präparanden sich als ausreichend besabt und als entwickelungsfähig erweisen. Als Anhalt kann in dieser hinsicht dienen, ob die Präparanden lautrein, mit gehöriger Gliederung, richtiger Betonung und angemessener Modulation zu lesen vermögen, und ob sie im Stande sind, den Inhalt eines gelesenen Abschnittes in freier mündlicher Darstellung den hauptgedanken nach wiederzugeben, wie sie überhaupt anzuhalten sind, ihren Wissenberwerb in zusammenhängender Rede darzulegen.

Um das Maaß ihrer intellectuellen Beanlagung mit einer gewissen Sicherheit zu ermitteln, ist jedesmal ein prosaischer oder poetischer Abschritt des Lesebuches zum Gegenstand einer Besprechung zu machen, durch welche in entwickelnder Lehrform der Gedankengehalt, die Gliederung u. s. w. des Lesestückes zum Berständniß gebracht wird. Werden die Fragen so gestellt, daß sie das Nachdenken der Graminanden heraussorbern, und wird serner verlangt, daß

bie gewonnenen Gebanken in zufammenhängender Rebe bargeftellt werden, fo wird aus den auf diefe Beife gewonnenen Resultaten in Berbindung mit bem anderweitigen Ausfall, namentlich auch ber idriftlichen Prufung, erkennbar merben, welche Praparanden fur bie Meldung gur Aufnahme in ein Seminar zugelaffen werden tounen. Roch nicht genugend vorbereitete, aber entwickelungefabige Pravaranden find event. auf ein Sahr gurudzustellen; folde jedoch, welche sich als zu gering begabt und geistig schwach erwiesen haben, sind von ihren bezüglichen Lehrern ganglich zu entlaffen und durfen von anderen Lehrern zur Borbereitung nicht angenommen werben.

Ueber die Prufung ift ein Protofoll ju führen, in welches die ben Ginzelnen in jedem Lebrobjecte ertheilten Cenfuren einzutragen find. Gin von bem herrn Rreis-Schul-Inspector zu unterzeichnenber Auszug bes Prototolls ift als Ausweis über ben Ausfall ber Borprufung bem Antrage auf Bulaffung jur Seminar - Aufnahme-

Drufung jedesmal beizufügen.

Bir durfen erwarten, daß Em. hochwurden und Em. Sochebrwurden fich im Interesse ber Lehrerbildung ber Ihnen zugemutheten Mühwaltung zu unterziehen gern bereit fein werden.

> Königliche Regierung; Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

fammtliche Berren Rreis. Soul-Infpectoren.

112) Biederholungsprüfung für Boltsschullehrer in der Proving Bannover.

Berlin, den 1. Mai 1871.

Unter Bezugnahme auf ben Bericht bes bortigen Roniglichen Provinzial. Schulcollegiums vom 16. Februar d. 3. bestimme ich hierdurch, daß bie durch Berfügung bes Roniglichen Provinzial= Schulcollegiums vom 10. Marg 1869\*) mit meiner Genehmigung angeordneten Biederholungeprufungen für Boltefcullehrer in ber dortigen Proving bis auf Beiteres von einer besondern Commission abgehalten werden, welche beftebt aus

1) einem Mitglied bes Provinzial-Schulcollegiums als ftanbigem Mitglied und Borfigendem,

2) einem Mitglied bes betreffenden Consistoriums,

3) dem Lebrercollegium bes Seminars, an welchem die Prufung abgebalten wird.

Die Geschäftsthätigfeit ber Commission ift in folgender Beise au gestalten:

<sup>\*)</sup> Centralbl. bro 1869 Geite 216 Nr. 69.

a. Die Anberaumung des Prüfungstermins erfolgt burch den Borfipenden, welcher denfelben dem betreffenden Confistorium mitzutheilen hat.

b. Die Borladungen erfolgen durch das betreffende Confistorium und find dem Borsisenden namentlich befannt zu machen.

c. Die Prüfung ber einzelnen Cehrer sindet an demjenigen Seminar statt, in dessen Bezirk sie zur Zeit angestellt sind. Ausnahmen unter besonderen Berhältnissen hat der Vorsigende der Commission auf Antrag des Consistoriums zu bestimmen.

d. Die Confistorien haben von den zur Prüfung vorgeladenen Lehrern das Zeugniß über die erste Prüfung einzufordern und dasselbe nebst einem Zeugniß des die Kreisschulaufsicht führenden Geistlichen über Leistungen und Amtöführung des zu Prüfenden rechtzeitig an die Commission unter der Abresse bes betreffenden Seminardirectors gelangen zu lassen. Der lettere bereitet die Aeußerlichkeiten der Prüfung nach Anweisung des Borsitienden der Commission vor.

e. Gegenstände der Prüfung sind bieselben, wie die durch Berfügung des Provinzial-Schulcollegiums vom 10. März 1869
für die Entlassungsprüfung vorgeschriebenen. Gin hauptaugenmert ist bei der Prüfung auf die Fortschritte in der
Beiterbildung und auf die gewonnene practische Befähigung

zu richten.

f. Die Zeugniffe werben von ber Commission festgestellt, von bem Borfigenden vollzogen und ben betreffenden Confistorien gur Aushandigung zugestellt.

Em. Erlaucht ersuche ich ergebenft, hiernach die betreffenden Behörden in meinem Auftrag mit Anweisung verseben und bas weiter Erforderliche gefälligft anordnen zu wollen.

von Mühler.

ben Königlichen Ober-Brafibenten Berrn Otto Grafen ju Stolberg. Bernigerobe, Erlaucht, in Pannover.

U. 8259.

113) Curfus für Civileleven in der Roniglichen Central=Turnanstalt.

(Centrbl. pro 1870 Seite 362 unb Seite 554.)

Berlin, den 19. Mai 1871.

In der hiefigen Königlichen Central-Turnanftalt wird zu Anfang October d. 3. wiederum ein sechsmonatlicher Cursus für Civileleven beginnen.

Für die Aufnahme behält es bei den früheren Bestimmungen mit der Maßgabe sein Bewenden, daß für den Unterhalt eines Eleven in Berlin von jest ab mindestens 35 Thir monatlich als erforderlich anzusehen sind, und daher dieser Sat bei dem Nachweis über die Deckung der Kosten und resp. bei den Anträgen auf Unter-

ftupung aus Centralfonds zum Anhalt zu nehmen bleibt.

Den Cursiften mussen während ihres Aufenthaltes hierselbst pecuniare Berlegenheiten, welche nachtheilig auf ihre Ausbildung im Turnen und auf die Benupung der gleichzeitig gebotenen Gelegenheiten zu anderweiter Fortbildung einwirken, nach Möglichkeit erspart und muß zugleich Unterstüpungsgesuchen, welche bisher und auch noch im Bintercursus von 1870/71 zahlreich bei mir angebracht worden sind, für die Zukunst vorgebeugt werden.

Der Koniglichen Regierung empfehle ich daber wiederholt eine forgfältige Prufung ber pecuniaren Berbaltniffe ber Anzumelbenben.

Auch erinnere ich noch besonders an die Bestimmung, wonach ber Korperzustand und die Gesundheit des Bewerbers durch ein

geborig motivirtes arztliches Beugnig nachzuweisen find.

Bei der durch meine Berfügung vom 30. Mai v. 3. (U. 14774) angeordneten Zustellung eines Eremplars der damals übersandten Bestimmungen über die Aufnahme an jeden Bewerber ist auf die Erhöhung des in Nr. 5. angegebenen Sates der Unterhaltungstoften von 30 Thirn auf 35 Thir monatlich ausdrücklich aufmerksam zu machen. Sobald die übersandten 15 Eremplare dieser Bestimmungen vergriffen sind, werde ich auf Antrag der Königlichen Regierung weiteren Bedarf mittheilen.

Die Königliche Regierung hat hiernach wegen ber Anmelbungen bas Beitere zu veranlaffen und spatestens bis zum 15. Augst b. 3.

zu berichten.

An fammtliche Ronigliche Regierungen, die Königlichen Brobingial Confiftorien der Probing Hannober und ben Königlichen reformirten Ober - Kirchen-Rath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schulcollegium zur gleichmäßigen weiteren Beranlassung hinsichtlich der Unterrichts-Anstalten Seines Resorts.

Borgugeweise find auch jest wieber biejenigen Seminarien zu berudfichtigen, an welchen qualificirte Turnlehrer noch nicht fungiren.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Un fammtliche Abnigliche Provinzial-Schulcollegien.
U. 11804.

# 114) Disciplinarbeborden über Elementarlehrer in der Proving hannover.

(Centrbl. pro 1871 Seite 27 Rr. 19.)

Berlin, den 13. März 1871.

Bei ber gefälligen, den Cantor R. in R. betreffenden Bufchrift vom 28. v. Dl. scheint überseben zu fein, daß die von mir in diefer Angelegenheit erlaffenen Berfügungen bas firchliche Amt bes ac. R. Sie betreffen lediglich seine amtliche in feiner Beife berühren. Stellung ale Lehrer, muffen aber in diefem Betracht von mir aufrechterhalten werden. Denn nachdem vermoge der Berordnung vom 23. September 1867 — Ges. Samml. S. 1613 — das Geset vom 21. Juli 1852 — Ges. Samml. S. 465 — in der Provinz hannover Geltung erlangt bat, und nachdem bas Rouiglich Preu-Rifche Staate-Ministerium wiederholt ausgesprochen bat, daß Diefe Gesche auch auf die Lehrer in der Provinz hannover Anwendung finden, kann weder die Dienstentlassung noch die unfreiwillige Penfionirung eines dortigen öffentlichen Lehrers in andern, als in den durch jene Gesetze vorgeschriebenen Formen ober durch andere als Die dort bezeichneten Beborben erfolgen. Selbst wenn vor ber Bereinigung ber Proving Sannover mit der Preugischen Monarcie den Pregbyterien ber reformirten Gemeinden hannover's und in höherer Instanz dem Moderamen die Disciplinargewalt über die Lehrer an den öffentlichen Schulen dieser Gemeinden zugestanden baben follte, murbe Diefelbe nach Ginführung bes Befeges vom 21. Juli 1852 burch &. 100. beffelben ihr Ende erreicht baben.

Ich befinde mich hiernach außer Stande, bem Presbyterium ber reformirten Gemeinde zu n. ober bem Moderamen in diefer Angelegenheit eine andere Competenz zuzugestehen, als das Recht, bei ber Koniglichen Landbroftei zu N., als der zuständigen Disciplinar-

behörde, Antrage ju ftellen.

Der Königlich Preußische Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Dubler.

An bas Moberamen ber Synobe ber reformirten Gemeinben Rieberfächfifder Confiberation au Braunfcweig.

U. 6501.

b.

Berlin, ben 8. April 1871.

Der Ausführung in der gefälligen Zuschrift vom 26. v. M., daß das Geset vom 21. Juli 1852 zwar in der Provinz hannover gelte, aber auf die Lehrer, weil sie nicht Staatsdiener seine, keine

Anwendung sinde, kann ich nicht zustimmen. Ich habe bereits in meinem Schreiben vom 13. v. M. erwähnt, daß das Königlich Preußische Staats-Ministerium diese Aussalfung wiederholt reprodirt hat. Dasselbe ist hierbei von der Erwägung geleitet worden, daß die Staatsdiener-Dualität publici juris ist und nicht nach Provinzialgesetzen, sondern nur nach dem allgemeinen Preußischen Staatsrecht beurtheilt werden kann. Demgegenüber befinde ich mich außer Stande, von der hinsichtlich des Cantors und Lehrers N. zu

R. getroffenen Entscheidung gurudgutreten.

Wenn das Moderamen auf die Schwierigkeiten hinweist, mit welchen eine Trennung der kirchlichen und weltlichen Functionen und Einkunfte der von dem zc. N. bekleibeten Amisstelle verbunden sein würde, so bemerke ich, daß dieser Umstand für mich keine Ersmächtigung enthält, die bestehenden Gesete unbefolgt zu lassen. Wohl aber liegt darin für das Presbyterium der reformirten Gesmeinde in R. die beachtenswerthe Aufforderung, nicht ohne Noth zum Schaden der Kirche und der Schule Schwierigkeiten herbeizzusühren, welche sich bei rein objectiver Behandlung der Geschäfte vermeiden lassen und in analogen Verhältnissen, wie sie in den älteren Landestheilen vielsach bestehen, auch wirklich vermieden werden.

Der Königlich Preußische Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. von Mubler.

¥ 17

bas Moberamen ber Synobe ber reformirten Semeinben Rieberfächsischer Conföberation ju Braunschweig.

U. 6595.

# 115) Lecture ber Boltsichullehrer.

Oppeln, den 26. April 1871. In unserer Circular Berfügung vom 25. Mai pr. hatten wir für die Schullehrerconferenzen des vorigen Jahres nachstehende zwei Themata zur Bearbeitung vorgeschlagen:

1) Bie hat der Lehrer seine Lectüre einzurichten, daß sie nicht blos für ihn fortbildend, sondern auch seinem Unterrichte in der Bolksschule förderlich werde? und welche Bücher sind

dabei besonders ins Auge zu faffen ? -

2) Bie hat der Lehrer den naturkundlichen Unterricht anzulegen und zu ertheilen, damit er nicht blos nüpliche Kenntnisse vermittele, sondern auch den Geist und das Herz des Kindes bilde und veredle?

Aus den uns eingereichten Conferenzberichten für das Jahr 1870 und einigen beigefügten, zum Theil wohlgelungenen Auffäpen haben wir mit Befriedigung erseben, daß beide Themata eine ihrer Bichtigkeit entsprechende Beachtung und Behandlung erfahren haben. Namentlich hat es uns erfreut, die hohe Bedeutung und die Roth-wendigkeit einer den Lehrer fortbildenden und seine Berufstüchtigkeit fördernden Lecture in allen Conferenzkreisen gebührend anerkannt und gewürdigt zu sehen.

Um so mehr liegt uns daran, uns über einige bedenkliche Aufstellungen theils berichtigend theils erganzend auszusprechen, welche den referirenden Berichten, noch mehr aber einigen Abhandlungen zu Kolge, aus einem Mispoerstandnis bes von uns gestellten Themas

entfprungen zu fein icheinen.

1) Im Ganzen ist in den meisten Bearbeitungen unser Thema zu weit gefaßt worden, indem das ganze pädagogische Studium in allen seinen Berzweigungen und somit auch eine große dahin einschlagende Literatur in den Kreis der Besprechung hineingezogen worden ist. So empfängt man den Eindruck, als sei es geboten oder möglich, daß sich der Lehrer durch seine "Lectüre" zum vollsommenen, alleitig und wissenschaftlich erfahrenen Pädagogen heranzubilden habe. Schon der von uns gewählte Ausdruck "Lectüre" hätte gegen diesen Irrthum schüben sollen. Wir verstehen darunter nicht das eigentliche Fach-Studium, dem übrigens sein gutes Recht unbenommen bleibt; vielmehr die ausmerksame, Geist und Herz erfrischende und befruchtende, den Gesichtstreis erweiternde und bereichernde Beschäftigung mit unserer Rationalund Bolksliteratur, von welcher gute pädagogische Werke selbstverständlich nicht ausgeschlossen bleiben sollen.

Bare das Thema in Dieser Beschränkung gefaßt worden, so hatte es nicht geschehen können, daß dem Lehrer die Anschaffung einer ganzen Bibliothek für seine Lecture zugesmuthet und, weil diese nicht möglich ist, die gute Sache

mehr ober weniger in Frage gestellt wird.

Auch die Klagen über die durch fremde Nebenbeschäftigungen beschränkte Beit, über die gedrückte unauskömmliche Stellung der Lehrer u. s. w. hätten dann nicht in dieser Schärfe erhoben werden können. Rur das Mögliche soll man wollen. Daß aber auch die Lehrer in minder gunstigen Verhältnissen Beit und Mittel gewinnen können, um doch einige gute Bücher mit Nupen für sich und die Schule zu lesen, wenn sie wissenschaftlichen Inhalts sind, zu studizen, halten wir durchaus für möglich, und dies ins Licht gesstellt zu sehen, war die Hauptabsicht bei der Stellung unsers Themas.

2) Daß die Beschäftigung mit der Bibel von einigen Referenten mit zur "Lecture" gerechnet wird, halten wir bei dem ganz erceptionellen Charafter dieses beiligen Buches fur bebenflich,

noch mehr aber, daß vom Lesen berselben nur Behufs des Berständnisses an der hand von bekannten Commentaren, nicht aber von ihrem Gebrauch zur eigenen Familien Er-

baunng die Rede ist.

3) Mit der oben ermähnten zu weiten Fassung des Themas bangt es unstreitig zusammen, daß in mehreren, übrigens sonst tuchtigen Aufsagen eine bunte Mannichfaltigkeit von Büchern angegeben ist, deren Bewältigung, wenn sie übershaupt möglich ware, nicht anders als zerstreuend und verwirrend wirken könnte.

Bie überall, so gilt auch von der Lecture des Lehrers die Regel: "non multa, sed multum," "nicht vielerlei, sondern viel," nicht allerlei Bunschenswerthes, sondern das Nothwendigste und Beste. Die ihm für das Lesen gelassene Zeit ist zu targ gemessen, daher zu tostbar, als daß nicht die

forgfältigfte und knappfte Auswahl erforbertich mare.

Mit Recht ist von einem Referenten hervorgehoben worben, daß immer nur Ein Buch gelesen werden solle, aber bieses mit vollständiger Durchdringung und eingehendem Berständniß, daher, um dieses zu erzielen, mit der Feder in der Hand. Der Gewinn, welchen der Lehrer für sich davon

trägt, ift ein folder auch fur die Schule.

4) Bahrend die flaffische Literatur, und zwar mit Recht der Lecture bes Lehrers angelegentlich empfohlen wirb, ift es uns aufgefallen, daß von ber eigentlich fogenannten Bolteliteratur taum ober nur obenbin die Rede ift. Und boch ift fie es gerade, durch welche der Lehrer in das Berftandnif ber Art und Beife bes Sinnes und Charafters bes Boltes, bem er am nachften fteht, und auf welches er unmittelbar wirten foll, eingeführt und in bem Sprachtone geforbert wirb, welder fur bie Jugend bes Bolles ber geeignete und verftandliche ift. Ja wir stehen nicht an zu behaupten, bag die erfte Beidaftigung mit guten Boltsidriften bem Schulunterrichte förderlicher ift, als bas Studium noch fo umfangreicher pabagpgischer Lebrbucher. Es sollten baber die bineinschlagenben Schriften von Schubert, horn, Jeremias Gotthelf, Ablfeld, Glaubrecht, Stober, Redenbacher, Barth u. f. w. in teiner Lehrerbibliothet fehlen, um fo weniger, als diefe leichtere Lecture augleich eine angenehme Erholung nach bem anftrengenden Dienfte des Tages und jedenfalls viel gefünder und nahrhafter ift, als bie meift lodere und verweichlichende Speife der Leibbibliotheten.

Auch der Kenntnignahme von guten Jugenbichriften wird fich der Cehrer nicht entschlagen konnen, besonders ba nicht,

wo bie Berhaltniffe es gestatten, und was nicht genug empfohlen werben fann, tleine Schuler-Bibliotheten anzulegen.

Wir halten die Forberung, daß der Lehrer burch gute Lecture fich wie fur fich, fo auch fur feinen Unterricht fortaubilden habe, für so wichtig, daß wir ihr in seinem Tagewerte ausbrudlich ein Raumden angesett feben möchten. Bei oconomischer Gintheilung ber Beit wird auch ber burch Rebenbeschäftigungen viel in Anspruch genommene Lehrer boch mobl ein Stundchen bafür erübrigen tonnen, namentlich im Binter. Aber ber Lebrer lefe nicht immer nur fur fich; vielmehr laffe er feine gamilie und, wenn es fein tann, auch wohlgefinnte Freunde und Nachbarn baran theilnehmen. Wir benten bierbei nicht an Lesefrangden, noch weniger an bas Lefen mit vertheilten Rollen, welches von einem Referenten empfohlen wird. Rur bas meinen wir, bag bas im engern vertrauten Rreife laut gelefene und geborte Bort lebendiger auf den Borlefer gurudwirft und burch daran gelnüpfte Beipredungen fruchtbarer wird, ale es bei ftiller Lecture ber Fall fein tann. Daß bierin auch ein beilfam bindendes und fittlich belebendes Moment für bas Familienleben bes Lebrere liegt, ermabnen wir nur, weil es von feinem Referenten berührt worden ist.

5) Bas die Lehrer-Lesezirkel betrifft, so verkennen wir nicht die großen Schwierigkeiten, welche sich ihrer Berwirklichung in unserm Departement entgegenstellen. Deren Ueberwindung wird desto eher möglich sein, je mehr sich die Auswahl auf das Nothwendigste beschränkt. In Ermangelung von Lesezirkeln aber möchte es sich empsehlen, daß sich die Lehrer eines größeren Kreises zur Anschaffung je eines Buches im Jahre verbinden und dieses dann gegenseitig austauschen. Daß die herrn Geistlichen gern bereit sein werden, die Lehrer ihres Revisorats aus ihrem Büchervorrath mit dem Geeigeneten leihweise zu versorgen, glauben wir bei ihrem warmen Interesse für das Schulwesen mit Zuversicht voraussen zu

burfen.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Circulare an bie herrn Superintenbenten bes Departements 2c. 116) Penfionszahlung an einen Lehrer, mahrend berfelbe ein anderes Shulamt gegen Bergutung verwaltet.

(Centrbl. pro 1870 Seite 101 Rr. 42.)

Bu einer Erörterung ber allgemeinen Frage, in wie weit der Anspruch eines pensionirten Lehrers auf seine Pension durch die Uebernahme eines andern Schulamts seitens desselben alterirt wird, bietet der in dem Bericht vom 18. Februar d. J. vorgetragene Fall keinen Anlaß, weil der Lehrer N., was in jenem Bericht nicht hätte verschwiegen werden sollen, weder auf seinen durch Dienstuntauglicheteit motivirten Antrag, noch auf Anregung der Aussichsbehörde, sondern auf den Bunsch der Schulgemeinde emeritirt worden ist, nachdem die demselben zu bewilligende Pension durch gegenseitiges Uebereinkommen auf — Thir jährlich seisgestellt worden war. Hatte die Aussichsbehörde keinen Aulaß, diesem von beiden Theilen gewünschten Arrangement entgegenzutreten, obgleich auch damals eine absolute Dienstunsähigkeit des z. N. nicht vorlag, so giebt der Umstand, daß der letztere an einer andern Schule nach dem Maaß

gu N. vom 3. Februar d. 3. bewenden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
In Bertretung: Lebnert.

ber ihm verbliebenen Kräfte gegen Entgelt Unterricht ertheilt, ber Gemeinde R. keinen haltbaren Grund, fich der Zahlung der mit ihm vereinbarten Penfion zu entziehen, und muß es in dieser Bezziehung bei der zuruckfolgenden Verfügung der Königlichen Regierung

dn' bas Schulcollegium zu R. U. 6578.

117) Aufhebung ber Singumgange im Regierungs = Bezirt Frantfurt.

Frankfurt a. D., den 1. April 1871. Im Anschlusse an unsere Berfügung vom 28. December v. J., \*)

Berlin, den 22. April 1871.

e Aufhebung der Singumgange betreffend, eröffnen wir den

Berren gandrathen bas Rachftebenbe:

Es wird überall da, wo Lehrer bisher den Singumgang thatfächlich ausgeübt haben, unter Zuziehung derfelben mit den betreffenden Schulgemeinden über die Gewährung einer Entschädigung für den Fortfall der Einnahme daraus zu verhandeln sein, sofern nicht bereits eine Entschädigung im Bege der Vereindarung oder durch eine von uns erlassene Verfügung festgesett sein sollte.

Bei den noch einzuleitenden Berhandlungen ift eine gutliche

<sup>\*)</sup> f. Centrbl. pro 1870 Seite 739 Dr. 260.

Bereinbarung zwischen den Lehrern und den Gemeinden thunlichft berbeizuführen. Sollte diese jedoch nicht zu erreichen sein, so wird die Schulgemeinde in allen benjenigen Fällen, in welchen:

1) entweder eine bestimmte Ginnahme aus bem Singumgange bem Lehrer durch seine Bocation, durch die Matritel oder

burch eine sonstige gultige Urfunde jugesichert ift,

2) oder der Lehrer durch ben Fortfall der Einnahme aus dem Singumgange einen Ausfall an dem für die betreffende Stelle von uns festgesetten Normal-Gehalte erleiden wird, anzuhalten sein, über den Betrag der dem Lehrer zu gewährenden Entschädigung und dessen Ausbringung von Seiten der Gemeinde, vorbehaltlich unserer Genehmigung bez. Festsetung, einen Beschluß zu fassen.

Die herren gandrathe wollen diese Berhandlungen entweder selbst oder durch die Polizei-Obrigleiten einleiten bez. vornehmen lassen und die Ergebnisse in Beziehung auf jede Schulstelle gesondert, alsbald nach dem Eingange jeder Berhandlung uns vorlegen, dabei übrigens darauf halten, daß sammtliche Berhandlungen innerhalb

breier Monate ihre Erledigung finden.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

An bie fammtlichen herren ganbrathe.

118) Revidirtes Statut der Pensionstaffe für die Bittwen und Baisen der Elementarlehrer im Regierungsbezirte Trier.")

# I. Allgemeine Beftimmungen.

S. 1. Dies revidirte Statut tritt an Stelle des Lehrers Bittwen-Kassen-Reglements für den Regierungs-Bezirk Trier vom 1. August 1831.

Rachbem bie Statuten mehrerer Raffen revibirt refp. neu anfgeftellt worben finb, und bie Beftätigung erfolgt ift, wirb ein folches, und zwar bas far ben

Regierunge-Begirt Erier, bier veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> In Semäßheit bes burch bie Geseh-Samminng pro 1870 Still 1 Seite 1 Rr. 7564 publicirten — im Centralblatt pro 1869 Seite 745 Rr. 214 abgebrucken — Gesehes vom 22. December 1869, betreffend bie Erweiterung, Umwandlung und Reuerrichtung von Wittwen- und Waisen-Rassen sitr Elementarlehrer, sind die Statuten der unter Leitung der Staatsbehörden bestehenden Kassen sit hie hinterbliebenen der öffentlichen Elementarlehrer einer Revision zu unterwersen (§. 1), und für diezeinigen Landestheile, in welchen derartige Lassen unter der Leitung von Staatsbehörden micht deskehen, sind solche in's Leben zu rusen, insofern nicht anderweitig in noch auskömmlicherer Weise daselbst für die Lehrer-Wittwen und Waisen gesorgt ist (§. 11.)

S. 2. Die Kasse hat die Unterstützung der hinterbliebenen Wittwen und Baisen verstorbener Elementarlehrer zum Zweck. Ihr Domicil ist bei der Königlichen Regierung in Trier.

# II. Mitgliedichaft ber Raffe.

S. 3. Seber im Regierungs-Bezirte Trier an einer öffentlichen Glementarschule angestellte Lebrer, obne Unterschied ber Religion

und Confession, ift Mitglied ber Raffe.

S. 4. Desgleichen find Mitglieder ber Kaffe biejenigen Elementarlebrer, welche an gehobenen Elementarschulen, zum Beispiel Rectoratsschulen ober Burgerschulen angestellt sind, insofern die letteren nicht ben höheren Unterrichts-Anstalten im technischen Sinne

des Bortes zugerechnet werden.

S. 5. Gestattet wird der Beitritt zu der Kasse den an höheren Lehranstalten, insbesondere an Gymnasien, Realschlen und höheren Bürgerschulen in Stellen, welche als Elementarstellen sundirt sind, fungirenden Lehrern, sodald diese Lehrer entweder nicht berechtigt sind, ihre Ehefrauen bei der Allgemeinen Wittwen-Verpstegungs-Anstalt in Berlin einzusaufen, oder keine Gelegenheit haben, durch eine mit ihrer Lehranstalt verbundene besondere Pensions-Kasse für ihre dereinstigen Wittwen zu sorgen. Die bereits angestellten Lehrer dieser Kategorie genießen nur dann die Berechtigung des Beitritts zur Kasse, wenn sie am 1. Januar 1871 das 41. Lebensjahr noch nicht begonnen haben und bis zum 1. Januar 1872 von der Berechtigung Gebrauch machen. In jedem einzelnen Falle der Juweisung einer solchen Lehrerstelle ist zur Sicherheit der Einzahlung der Beiträge Kestsehung durch Absommen zu treffen.

S. 6. Die Mitgliedschaft jedes Lehrers der Rategorien zu S. 3. und S. 4. beginnt mit dem Tage seiner Erneunung durch die zusständige Behörde. Ob der Lehrer verheirathet ist oder unverheirathet, macht keinen Unterschied. Auch die einstweilig angestellten Lehrer sind Mitglieder der Rasse, sosen dieselben zufolge ihres Prüfungs-Beugnisses zu einer Anstellung befähigt sind und vereidigt werden.

S. 7. Ausgenommen von ber Mitgliedschaft find biejenigen Glementarlehrer, welche ber Koniglichen Allgemeinen Bittwen-Berpflegungs Anftalt ju Berlin beigetreten ober

beizutreten berechtigt find,

und die tatholischen Geistlichen, wenn sie zu einer solchen Elementarlehrer-Stelle berufen werden, welche fundationsmäßig mit tatholischen Geistlichen besetzt wird. Die Lehrerstellen dieser Art sind von den Wittwenkassen Beitragen befreit.

S. 8. Berloren wird die Mitgliedschaft durch Versehung des Lehrers in einen anderen Kassenbegirk und Erwerb der Mitgliedschaft

in dem letteren.

§. 9. Legt ein Lehrer sein Amt nieder, ohne durch torperliche ober Geistestrantheit dazu genothigt zu sein, so tann ihm die Mitgliedschaft erhalten werden, so lange er als Beitrag jährlich eine Summe entrichtet, welche dem Gesammtbeitrage der Lehrerstelle und der Gemeinde für diese Lehrerstelle gleichkommt.

S. 10. Emeritirte Lehrer, welche 40 Jahre hindurch Kaffen-Mitglieder gewesen sind, werden nach Ablauf des 40. Jahres von allen Beitragen zur Kaffe befreit, ihre Wittwen und Baisen behalten aber den Anspruch auf die volle Pension, welche gemäß bieses

revidirten Statutes gezahlt wird.

Bis zum Ablauf bes 40. Jahres ihrer Mitgliedschaft in ber Rasse haben emeritirte Lehrer jahrlich als Beitrag eine Summe zu entrichten, welche bem Beitrage ber Lehrerstelle abgesehen von bem Beitrag ber Gemeinde fur diese Lehrerstelle gleichkommt.

Die am 1. Januar 1871 bereits emeritirten Lehrer, welche

gemäß dem Reglement vom 1. August 1831 geringere Beitrage, als die vorstehend bezeichneten, fortzahlen, behalten den Anspruch auf die ihren hinterbliebenen nach jenem Reglement zustehenden Pensionen. Den Anspruch auf die höhere Pension erwerben sie durch Zahlung der den Emeriten in diesem neuen Statute auf-erlegten Beiträge, falls sie dis zum 1. Januar 1872 sich zu letteren bereit erklären.

S. 11. Emeritirte, die weder Frau noch Rinder haben, welche möglicherweise penfionsberechtigt werden konnten, haben das Recht

auszuscheiben.

S. 12. Den in ein boberes Amt, jum Beispiel in ein geiftliches ober hoberes Schulamt versetten Elementarlehrern ift die Mitgliedschaft an der Kasse nur zu erhalten, wenn fie eine Summe jährlich fortentrichten, welche dem Beitrage der Lehrerstelle und der Gemeinde für diese Lehrerstelle gleichkommt.

S. 13. Den Familien der ihres Amtes entfesten Lehrer kann der Kreisvorstand unter Bustimmung der Regierung den Anspruch auf Pension erhalten, falls sie eine Summe jährlich fortentrichten, welche bem Beitrage der Lehrerstelle und der Gemeinde für diese

Lebrerftelle gleichtommt.

S. 14. Ruckablungen irgend einer Art finden, außer etwa bei indebite erfolgten Zahlungen, aus der Kasse nicht statt.

# III. Ginnahmen ber Raffe.

S. 15. Das Eintrittsgeld jedes Mitgliedes beträgt 8 Thaler und wird bei seiner ersten Anstellung gezahlt.

Ginftweilig angestellte Lehrer gablen bas Gintrittsgeld bei ber

erften einstweiligen Unftellung.

Ein außerordentlicher Beitrag von 8 Thalern wird entrichtet, wenn das Mitglied zu einer zweiten, britten u. f. w. folgenden Che

schreitet.

Die Curatoren sind — vorbehaltlich ber Genehmigung der Regierung — befugt, wenn besondere Beranlassung vorliegt, Jahlung bes Gintrittsgeldes sowie des vorbestimmten außerordentlichen Beitrages in Terminen unter Berzinsung der Rückstände mit 5 Prozent, jedoch längstens für einen Zeitraum von zwei Jahren, nachzulassen. Die Eintrittsgelder und die außerordentlichen Beiträge werden zum Kapital der Kasse geschlagen.

S. 16. Bon jeder Lehrerstelle werden 5 Thaler jährlich, in halbjährigen Raten, am 1. Januar und am 1. Juli voraus zur

Raffe eingezahlt.

S. 17. Raffen-Mitglieder, welche dem Elementarlehrerftande nicht mehr angehören, zahlen ihre Beiträge in halbjährigen Raten

voraus am 1. Januar und am 1. Juli.

S. 18. Die Gemeinden und selbstständigen Guts- und Domanial-Bezirte, sowie diejenigen Institute, Kassen 2c., welchen die Unterhaltung einer Cehrerstelle obliegt, sind verpflichtet, einen jahrlichen Beitrag von 4 Thalern für jede ihrer Cehrerstellen zu der Cehrer-Wittwen- und Waisenkasse bes Bezirks zu zahlen, welchem sie angeboren.

Sind mehrere Gemeinden, selbstständige Guts- oder Dominial-Bezirte zu einem Schulverbande vereinigt oder einer Schule zugewiesen, so ist der zu leistende Beitrag nach Maßgabe des gesammten, in den einzelnen Gemeinden, Guts- oder Domanial-Bezirken aufkommenden Betrages der Einkommen-, Klassen-, Grund-

und Gebaudefteuer auf die Betreffenden zu vertheilen.

Diese Beitrage der Gemeinden werden jahrlich am 1. Januar

voraus zur Raffe eingezahlt.

S. 19. Geschenke und Bermächtnisse wachsen dem Rapital zu, insofern die Bedingungen, unter welchen dieselben erfolgen, dies zulassen. (cfr. S. 15., bezüglich der dort festgesetzten Zuwüchse zum Rapital der Rasse.)

# IV. Ausgaben ber Raffe.

S. 20. Jebe zur Penfion berechtigte Lehrer-Wittwe, bezüglich Lehrer-Baifen-Familie, erhalt vom 1. Januar 1871 an 50 Thaler

jahrliche Penfion.

Die Zahlung ber Baisen-Pension erfolgt entweder an die Mutter als gesehliche Bormunberin der Kinder (Artikel 390 des bürgerlichen Gesehbuches), oder falls die Mutter die Vormundschaft nicht führt (Artikel 394) an den für dieselben bestellten Bormund.

Gestatten die Berhaltniffe ber Raffe funftig, ohne Buschuß aus

Staatsmitteln, eine Erhöhung ber Penfion, fo tann bie Erhöhung burch ben Minifter ber Unterrichte-Angelegenheiten angeordnet werden.

§. 21. Die Penfionen werden in vierteljährigen Raten voraus am 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. October gegen Quittung

ausgezahlt.

Unter der Quittung muß amtlich bescheinigt werden, daß der Pensionsberechtigte am Leben, und hinsichtlich der Wittwe, daß diese noch unverheirathet ist. — Bezüglich der Auszahlung der Pension an den Vorzeiger oder Einsender der Quittung gelten die für die Königlichen und die Gemeindekassen im Regierungs-Bezirke Trier erlassenen Borschriften.

22. Bur Erhebung der Penfion find berechtigt: bie Wittme jedes Raffen - Mitgliedes, fo lange fie unver-

beirathet bleibt,

unb

bie ehelichen Rinder jedes Mitgliedes bis zur Bollendung ibres 15. Lebensiabres.

Auf Berudsichtigung ber Baisen bis zu ihrem vollendeten 17. Lebensjahre wird Bedacht genommen werden, sobald der Zustand

der Raffe foldes geftattet.

Die Penfionsberechtigung tritt in Kraft nach Ablauf derjenigen Zeit, für welche das Gehalt der Lehrerstelle noch an die hinterbliebenen gezahlt wird. Die hinterbliebenen eines Selbstmörbers haben teinen Rechts-Anspruch auf die Penfion. Jedoch tann ihnen durch die Rassen-Guratoren, unter Zustimmung der Regierung, die

halbe oder auch die gange Penfion überwiesen werden.

S. 23. Ift nach dem Tobe eines Mitgliedes blos die Bittwe vorhanden, so erhält sie die ganze Pensionsrate; sind außer der Wittwe aber eheliche Kinder vorhanden, welche das 15. Erbeusjahr noch nicht vollendet haben, so wird die Pensionsrate zwischen der Wittwe und den Kindern zur hälfte getheilt. hat das jungste Kind das 15. Sahr vollendet, so fällt die den Kindern bestimmte hälfte wieder der Wittwe zu, sofern dieselbe noch unverheirathet ist.

Rinder eines Mitgliedes, beffen Bittwe fich wieder verheirathet, bebalten die ihnen auftebende Galfte der Penfionerate bis nach pol-

lendetem 15. Jahre.

Ist keine Wittwe, sind aber Kinder des Berstorbenen vorshanden, welche das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, so fällt die ganze Pensionsrate den Kindern, nach den Köpfen in der Art zu, daß der Antheil desjenigen Kindes, welches das 15. Jahr überschritten hat, oder welches vor dem vollendeten 15. Jahre stirbt, den übrigen Kindern ausgezahlt wird.

Stirbt bie Bittme, ebe die Rinder bas 15. Lebensjahr gurud-

gelegt haben, fo fallt der Antheil der Bittme den Kindern gu.

S. 24. Eine von ihrem Manne geschiebene Chefrau erhalt

nach bem Tobe bes Ersteren nur in bem Falle die Pension, wenn bas Gericht sie für ben unschuldigen Theil erklärt hat. In diesem Falle erhält die nachfolgende Chefrau des geschiedenen und später sich wieder verheirathenden Mannes keinen Anspruch auf Wittwen-

Penfion.

Ist aber die geschiedene Chefrau von dem Gericht für den schuldigen Theil erklärt, so erhält die nachfolgende Chefrau des Mannes den Anspruch auf die Wittwen-Penfion. Sämmtliche eheliche Kinder des Mannes haben sowohl untereinander als auch gegenüber den Chefrauen ihres Baters gleiche Rechte, ohne Untersichted ob die Kinder von der geschiedenen oder ob sie von einer nachfolgenden Chefrau stammen.

Durch den Tod eines Kaffen-Mitgliedes tann nie ein weiterer Anspruch aller hinterbliebenen als auf hobe Giner Wittwen-Penfion

entstehen.

§. 25. Das Anrecht auf die Wittwen-Penfion geht verloren durch den Tod und durch Wiederverheirathung der Wittwe—beziehungsweise der geschiedenen Shefrau—, durch ihre Auswande=rung aus dem Gebiete des deutschen Bundes, durch ein rechts=träftiges Urtheil, welches die Wittwe (geschiedene Shefrau) der bürgerlichen Shrenrechte verlustig erklärt. Ausnahmsweise kann durch die Curatoren unter Genehmigung der Regierung einer ausgewan=berten Wittwe (geschiedenen Shefrau) die Pension belassen werden.

Desgleichen kann ausnahmsweise durch die Curatoren unter Genehmigung der Regierung einer der bürgerlichen Shrenrechte verlustig erklärten Wittwe (geschiedenen Shefrau) oder ihren im versorgungsberechtigten Alter besindlichen Kindern, der Fortbezug der verwirften Pension zugestanden werden. Wandert die Wittwe oder die geschiedene Shefrau demnächst wiederum in das Gebiet des deutschen Bundes ein, so tritt ihr Recht auf Erhebung der Pension wiederum in Kraft.

Die bereits gemäß dem Reglement vom 1. Auguft 1831 erworbenen Anspruche auf Wittwen = Penfion bleiben überall trop etwaiger Auswanderung erhalten.

§. 26. Das Anrecht auf die Baisen-Pension geht verloren durch den Tod, durch Bollendung des 15. Lebensjahres, durch Aus-

manberung aus bem Gebiet bes beutschen Bunbes.

Ausnahmsweise kann ausgewanderten Waisen durch die Curatoren unter Genehmigung der Regierung die Pension belassen werden.

Die bereits gemäß dem Reglement vom 1. August 1831 erworbenen Ansprüche auf Waisen=Pensionen bleiben aber trop etwaiger Auswanderung erhalten.

1871.

# Berwaltungetoften.

S. 27. Der Rendant der Regierungs-Instituten-Kasse erhält für die Buchführung, Bereinnahmung und Berausgabung der

Bittmen-Raffe jahrlich 50 Thaler.

Außerdem durfen nur baare Auslagen, jum Beispiel Druckkoften, Schreibmaterial, Porto, vergutet werden. Insbesondere werden in der Regel den Kreisvorstands-Mitgliedern und den Kaffen-Curatoren weder Reisekoften noch Tagegelder gezahlt.

# V. Berwaltung der Kasse.

§. 28. Die Berwaltung ber Kasse ist ber Regierung zu Trier überwiesen. Die Regierung hat die Kasse in allen gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften cum facultate substituendi zu verstreten. Die Aufsichtsbehörde über die Regierungen in diesen Kassenstangelegenheiten ift der Minister ber Unterrichts-Angelegenheiten.

Die Regierung leitet die Einziehung und Auszahlung der Gelder durch die Regierungs-Inftituten-Kasse, unter Bermittelung der Communal-Rassen oder der Königlichen Rassen. Die Einziehung sammtlicher statutenmäßigen Leistungen an die Elementar-lehrer-Wittwen- und Waisen-Rasse kann durch administrative Execution geschehen. Die Mitwirkung der Kassen-Witglieder erfolgt in den Kreisvorständen und durch die Kassen-Euratoren.

S. 29. In jedem landrathlichen Rreife, und in jeder felbft = ftanbigen Stadt fungirt ein Raffen-Borftand. Derfelbe besteht aus :

dem Landrathe, bezüglich dem Bürgermeister als Borsibenden; Bertretern der Schulinspection, welche die Regierung ernennt; zwei gewählten Mitgliedern der Kreis- bezüglich der Stadt = verordneten=Bersammlung;

brei von den Raffen-Mitgliedern aus ihrer Mitte gewählten

Lehrern.

Die Geschäfte des Borftandes find:

a) Führung des Berzeichniffes ber Mitglieder;

b) Erhebung ber Einnahme und Beforgung ber Ausgabe; c) Anfertigung ber halbjährigen Abschlüsse, welche die Einnahmen und Ausgaben vollständig darstellen und den Kaffenbestand ober Borschuß nachweisen muffen;

d) Einreichung biefer Abschluffe und aller baju gehörigen Duittungen, sowie bes Raffen-Bestandes an bie Regierung.

Bur Besorgung dieser Geschäfte versammelt sich ber Vorstand auf Einladung des Kreis-Landraths im Januar und Juli jedes Jahres, und zwar so zeitig, daß sammtliche Verhandlungen, Abschlüsse, Kassenbestände, bis zum 1. Februar und respective 1. August bei der Regierung eintressen.

Die nabere Dienst : Anweisung fur den Borftand, sowie die

näheren Bestimmungen über bas Rechnungswesen, werden von der Königlichen Regierung ertheilt.

Rach funf Jahren legen die aus den Raffen-Mitgliedern ge-

mahlten Borftand8-Mitglieder bas Amt nieder.

Die Bahl der Ersapmanner geschieht wie folgt:

Der Landrath fertigt jedem im Kreise wohnenden Kassen-Mitgliede die Einladung zu, binnen drei Wochen den Namen des von ihm Gewählten schriftlich einzureichen. Nach Ablauf der Frist vergleicht der Landrath die Wahlzettel. Diejenigen drei Mitglieder, welche die meisten Stimmen erhalten haben, sind gewählt. Die relative Stimmenmehrheit genügt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

S. 30. Als Curatoren der Rasse fungiren drei von den Mitsgliedern der Anstalt aus ihrer Mitte gewählte Elementarlehrer. Dieselben haben das Recht, von allen auf die Kassen-Verwaltung bezüglichen Geschäften Kenntniß zu nehmen. Je nach 5 Jahren legen die Curatoren dies Amt nieder.

Die Bahl der Ersapmanner geschieht wie folgt:

In jedem Kreisvorstande übergeben die brei Mitglieder aus bem Lehrerstande dem Vorsitzenden schriftlich die Namen der von ihnen Gewählten. Der Borfigende sendet die Stimmzettel an die Regierung ein. Diejenigen Kassen-Mitglieder, welche die meisten Stimmen erhalten, sind gewählt. Die relative Stimmenmehrheit genügt. Bei Stimmengleichheit entscheibet das Loos.

Die Stimmzettel jedes Areisvorstandes muffen binnen 4 Wochen nach erhaltener Aufforderung an die Regierung eingesendet werden. Wird die Frist nicht inne gehalten, so fällt das Wahlrecht des Areisvorstandes aus. Das Ergebniß der Wahl wird im Amtsblatt

befannt gemacht.

Die Gewählten durfen die Wahl nur dann ablehnen, wenn die fungirenden Curatoren unter Zustimmung der Regierung die Grunde der Ablehnung für genügend erachten. Ablehnung ohne genügende Grunde zieht eine zur Lehrerwittwenkasse einzuzahlende

Geldstrafe von 2 Thalern nach fich.

S. 31. Ueber die Rassen-Mitglieder sind Berzeichnisse anzulegen, je eines bei jedem Kreisvorstand über die Mitglieder des Kreises, und eines bei der Regierung über die Mitglieder des Rassenbezirks. Die Nachrichten über Neuanstellungen, Bestätigungen, Bersehungen, Amtsniederlegungen, Todesfälle der Lehrer erhalten die Kreisvorstände durch die Regierung.

§. 32. Die Führung der Raffenbucher geschieht nach Anord-

nung der Regierung.

Die Anlegung ber Rassen-Kapitalien erfolgt burch die Regierung, nach Anhörung ber Rassen-Curatoren, in pupillarisch sichern Sypotheken, in bepositalmäßigen Papieren und in Sparkassenbuchern.

§. 33. In jedem Jahre wird burch die Regierung ein Etat ber Kasse für das nächstfolgende Jahr aufgestellt. Aus dem Etat muß der muthmaßliche Bedarf der Kasse an Zuschüssen aus Staatsemitteln hervorgehen. Derselbe ist bis zum 31. März dem Königslichen Ministerium für geistliche, Unterrichts- und Medicinal-Ans

gelegenheiten einzureichen.

S. 34. Die Rechnungslegung erfolgt alljährlich durch die Regierungs-Instituten-Rasse. Die Rechnungen werden durch die König-liche Regierung revidirt, und darauf nehst den Belägen und dem Revisionsprotocoll den Euratoren vorgelegt. Sobald die erhobenen Erinnerungen erledigt sind, ertheilt die Regierung die Entlastung. Die mit dem Entlastungsvermert versehene Rechnung wird in ihren Hauptergebnissen durch die Amts- und Kreisblätter des Kassenbezirks publicirt. Ze ein Exemplar wird dem Königlichen Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten und dem Königlichen Finanz-Minister eingereicht. Abschrift der vollständigen Rechnungslegung ist jedes Kassen-Mitglied gegen Erstattung der Copialien zu verlangen berrechtigt.

## VI. Solugbemertungen.

## Die etwaige Insufficieng ber Raffe.

§. 35. Insofern die Kasse nicht fähig sein sollte, ihre statutens mäßigen Verpslichtungen zu erfüllen, sind die erforderlichen Zuschüssen der Staats Kasse unter Vorlegung der lettabgeschlossenen Jahres Rechnung in substantiirter Weise bei dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten zu beantragen.

## Abanderung bes Statuts.

S. 36. Bu Antragen auf Abanberung bes Statuts ift außer ben 3 Curatoren jeder Kreisvorstand berechtigt. Bevor berartige Beschlüsse bem Minister ber Unterrichts-Angelegenheiten zur Bestätigung vorgelegt werden, find alle Kreisvorstande und bie Curatoren zur Sache zu hören.

§. 37. Dies revidirte Statut tritt in Rraft mit bem 1. 3a=

nuar 1871.

§. 38. Bur besseren Uebersicht wird hier auf diejenigen Berhältnisse verwiesen, bezüglich welcher das Reglement vom 1. August 1831 einstweisen noch wirksam bleibt. Es sind

A. die Ansprüche auf die Berechtigung zur Pension von jährlich 26 Thalern, sowie auf die Berpflichtung, zu den entsprechenden geringeren Jahresbeitragen:

feitens der Familie eines Lehrers, welcher des Amtes entfest worden ist;

seitens ber Familie eines Emeritus, welcher die Beträge des revisitren Statutes zu zahlen nicht übernimmt; seitens der Familie eines Lehrers, welcher sein Amt niedergelegt hat, ohne durch geistige oder körperliche Unfähigkeit dazu genöthigt zu sein; seitens der Familie eines provisorisch angestellten Lehrers, welcher die endgültige Anstellung entweder nicht erhalten oder ihr entsagt hat.

Es find

B. die Ansprüche auf Empfang der Penfion von 26 Thalern jährlich: seitens der aus dem Gebiet des deutschen Bundes auswandernden Wittwen und Waisen.

Unterschrift der Curatoren: D. Kettenhofen sen., P. Stürmer, Milber.

Trier, den 23. Februar 1871. Rönigliche Regierung, Abtheilung des Innern. von Ernsthausen, Schrader, Blumenthal.

Vorstehendes revidirtes Statut wird auf Grund der an mich ergangenen Allerhöchsten Ordre vom 20. März d. 3., welche wort-lich lautet:

"Auf Ihren Bericht vom 17. d. M. ermächtige Ich Sie zur Bestätigung des zuruckfolgenden Statuts vom 23. Februar d. J. für die Elementarlehrer-Wittwen- und Waisen-Kasse des Regierungs-Bezirk Trier. Dieser Mein Erlaß ist durch das Amtsblatt der Regierung zu Trier zu veröffentlichen.

Berlin, ben 20. Marg 1871.

## Wilhelm.

ggez. von Mühler.

ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten,"

hierdurch bestätigt.

Berlin, den 31. März 1871.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

U. 7166.

## V. Glementarschulwesen.

119) Turnunterricht in ber Elementaricule.

Liegnis, den 14. März 1871. Die in Verfolg unserer Verfügung vom 25. Februar 1870 II. 743. eingegangenen Berichte über die Einführung des Turnunterrichts haben der Mehrzahl nach das erfreuliche Ergebniß aufgemielen das die Richtigkeit dieses Unterrichtes immer allegneiver

unterrichts haben der Mehrzahl nach das erfreuliche Ergebniß aufsewiesen, daß die Bichtigkeit dieses Unterrichtes immer allgemeiner anerkannt und die bisher demselben noch an manchen ländlichen Ortschaften entgegenstehende Abneigung durch eine verständige Ginwirkung seitens der Revisoren auf die Gemeindeglieder so wie durch die bei diesem Unterrichte von vielen Lehrern bewiesene und darum erfolgreiche Willigkeit und Geschicklichkeit theils schon überwunden, theils, wie bestimmt zu erwarten, immer mehr überwunden werden wird.

Indes giebt es boch noch eine große Anzahl von Schulen, in benen, abgesehen von einer durch Alter und Kranklichkeit bedingten Unfähigkeit einer kleinen Bahl von Lehrern zur Ertheilung des Turnsunterrichts diese Disciplin noch nicht diesenige Pflege gefunden hat, welche ihr nach ihrer Bedeutung für die Entwicklung einer energischen Bucht des Geistes über einen gesunden Körper bei unserer deutschen

Jugend gebührt.

Daß bie staunenswerthen Leiftungen unseres Geeres während bes letten Krieges, namentlich bessen mit Bewußtsein in Freudigkeit und Selbstverleugnung bewiesene Disciplin, die unermudliche Marschfertigkeit, die Gewandtheit in der Ueberwältigung natürlicher und kunstlicher hindernisse im Feindeslande, der Muth und die Kaltblütigkeit während des Kampses, die Standhaftigkeit im Ertragen von Entbehrungen und Schmerzen, zum Theil der gymnastischen Ausbildung der Mannschaften zugeschrieben werden muffen, wird von Militärs und Nichtmilitärs allseitig anerkannt.

Um so mehr wollen Guer Hochwurden alle Revisoren und Lehrer Ihres Aufsichtskreises auf eine sorgsame Beachtung und Ausssührung unserer früheren desfallsigen Circular-Berfügungen vom 1. Juli 1869 II. 4914. und vom 25. Februar 1870 II. 743. von Neuem sofort aufmerksam machen, damit diejenigen Borbereitungen, welche zu einem regelmäßig durchzusührenden Turnunterricht in biesem Sommer etwa erforderlich sind, rechtzeitig getroffen werden

fönnen.

Die Schulgemeinden haben wir durch die Republication unserer vorjährigen Bekanntmachung in Rr. 10. des diesjährigen Amtsblattes auf die Verpflichtung hingewiesen, daß sie die etwa durch die Ginsführung des Turnunterrichtes für Beschaffung eines dazu nothwendigen

Plages ober ber nothwendigften Gerathe entftehenden Roften auf-

zubringen haben.

Abschrift dieser Verfügung haben wir an alle Herrn Candrathe unseres Departements mit der Anweisung zugehen lassen, die Ginführung des Turnunterrichtes in den ländlichen Schulen, so weit dies irgend möglich ift, zu fördern.

Bericht über die Erfolge des Turnunterrichtes erwarten wir nach

den Parochien geordnet, für jede Schule besonders angegeben.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Circulare au sammtliche herren Superintenbenten und Rreis. Schul Inspectoren bes Liegniter Regierungs. Bezirts.

## 120) Bentilation in ben Schulzimmern.

Rönigsberg, den 26. Januar 1871. Der herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hat auf Beranlassung eines Gutachtens des Prosessons Dr. Virchow über die die Gesundheit benachtheiligenden Einstüsse der Schulen (Centralblatt für die gesammte UnterrichtsVerwaltung in Pr., 1869 Nr. 126) in einem Circular-Rescript
vom 31. Januar vorigen Jahres bezüglich dieses Gegenstandes sich
dahin geäußert, daß auf dem in Rede stehenden Gebiete Mängel
vorhanden seien und der Beseitigung bedürfen und daß bei den
anzuwendenden Maßregeln auf möglichste Ginsachkeit und Aussührbarbeit Bedacht zu nehmen sei. Zu den dringenden Bedürfnissen
für jede Volksichule gehört die herstellung gesunder Luft in den
Schulzimmern. Wie dieselbe durch Bentilation zweilmäßig hewirkt

Bon den vier in demselben beschriebenen Einrichtungen läßt sich die sub Rr. 2. angegebene überall und mit geringen Kosten aussühren; auch die sub Rr. 1. und 3. bezeichneten werden sich in den meisten Schulen durchführen lassen. Die sub Rr. 4. beschriebene Borrichtung wird bei Neu- und Reparaturbauten der Berücksichtigung zu empfehlen sein und unter günstigen Berhältnissen sich auch sonst

werden tann, darüber fpricht fich bas beiliegende Gutachten unferes

ansführen laffen.

Departemente Baurathes aus.

Bir erwarten daher, daß die in dem Gutachten gemachten Borfchläge die verdieute Beachtung erfahren, und daß sowohl die Herren Kreis-Sambeamten, wie auch die Herren Kreis-Schuls-Inspectoren und Landräthe und die Schuls-Deputationen es sich

werben angelegen sein lassen, jur Durchführung ber bezeichneten Magnahmen beizutragen.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

An fämmtliche Perren Areis-Bau-Beamte, Kreis-Schul-Inspectoren und Landräthe, so wie an die Schul-Deputationen im Regierungs-Bezirk.

## Ueber die Bentilation in den Boltsichulen.

Ein gebeihliches Wirken wird in einer Bolksichule, wie überhaupt in jeder Schule, nur möglich sein, wenn die Räumlichkeiten, in welchen sich die Kinder während des Unterrichts aufhalten muffen, solche Einrichtungen erhalten haben, daß der Körper unter dem Einflusse der Luft in dem Raume nicht leidet, vielmehr sich in demselben eine reine mit Wasserdampf gehörig gesättigte, und mit einer nicht zu großen Wenge von Kohlensäure gemischte Luft erhält.

Das erste Erforderniß ist hierbei, daß der Raum an und für sich nicht zu klein, für die Anzahl der Schüler, welche in demselben unterrichtet werden sollen, mithin für 80 Kinder mindestens ein Raum von  $80\times60=4800$  Cubitsuß ober  $80\times1,85=148$  Cubikmeter

vorbanden.

Eine gute Luft hat  $1\frac{1}{2}-2$  Theile Rohlensaure in 1000 Theilen Luft; selbige verschlechtert sich durch Bergrößerung der Rohlensauremenge in derselben; steigt diese auf 1 Theil in 100 Theilen Luft, so wirft sie auf die Dauer tödtlich. Man bezeichnet 5 Theile Rohlensfäure bei 1000 Theilen Luft, als äußerste noch erträgliche Grenze.

Die andere Bedingung der erforderlichen Feuchtigkeit in der Euft anlangend, so sei hier nur erwähnt, daß die Luft mit 38 & Rohlensaure und mit Wasser gemengt, aus den menschlichen Lungen entweicht, ebenso haucht die haut dauernd Wasserdampf aus, so daß bald eine Ueberfüllung mit Wasserdampf eintritt. Wird aber, zum Beispiel durch heizung mit eisernen Defen, die Feuchtigkeit in der Luft, durch Bersehung derselben, zerstört, so saugt umgekehrt die Luft alle Feuchtigkeit aus der haut des Menschen zu schnell ab und es entstehen Kopfschmerzen zc.

Um biefen Uebelftanden zu begegnen ift vor Allem die Erneuerung der Luft in den Schulftuben durch Mischung der verdorbenen Luft mit der genügenden Menge athmosphärischer frischer Luft erfor-

derlich.

Erfahrungsmäßig hat sich hierbei berausgestellt, daß ein ermachsener gesunder Mensch pro Stunde eine Zuführung von frischer Luft von 1430 Cubifsuß = 44 Cubikmeter bedarf. Für ein Kind soll bemnach die Hälfte, also 700 Cubitsuß = 22 Cubismeter, als genügend angenommen werden. Durch die Ersahrung ist ferner settgestellt, daß nur dann eine gute Mischung der eintretenden frischen Luft mit der im Zimmer vorhandenen möglich, wenn die frische Luft mit einer Geschwindigseit von mindestens 3' oder ca. 1 Meter pro Secunde durch die Deffnung, durch welche solche in das Zimmer gelangen soll, einströmt. Es ergiebt sich hiernach die Größe der Aus = und Ginströmungs = Deffnungen sur die Bentilation einer Schulstube für 80 Kinder zu 5 In Fuß oder im Meter Größe. Da eine solche Größe öfters mit einer Deffnung nicht zu erreichen sein wird, so können zwei auch drei dergleichen mit zusammen 5 Fuß Duerschnitt angebracht werden.

hiernach wird sich also einerseits die Große der in den Fenstern anzubringenden Luftscheiben bemeffen, als auch, da solche bei talter Bitterung nicht zu öffnen, auch die Große des Querschnittes der Bentilationstanale zur Ginführung der frischen Luft, und derjenigen

jur Abführung der verdorbenen guft, bestimmen laffen.

In einer Volksichule, deren Heizung nicht eine Luftheizung, sonbern eine Rachelofenheizung, wird man hiernach 4 verschiedene Ginrichtungen für die Ventilation treffen muffen, um selbige je nach der Lage des Schulhauses, oder nach dem Witterungs- und Temperatur-

Bechsel benugen zu fonnen.

1) Sollte jede Schulftube eine Ofenheizung von innen haben, damit durch die Ofenthur eine Bentilation mabrend des Heizens selbst eintritt, oder wenn der Dfen von außen zu beigen, follte das Beigloch und die Afchenfalltbur, wenn eine folche vorhanden, mit luftbichten Thuren verschloffen werden tonnen, und der Dfen in der Stube außerdem eine verschließbare Deffnung haben, welche eventuell unter den Roft führt, damit durch diefe Deffnung bem Seuer im Dfen, mahrend die Thure draugen geschloffen, nachdem das Feuer angemacht, die erforderliche guft aus dem Schulgimmer augeführt wird, und so eine Abführung der verdorbenen Buft eintritt. Dfenthur bat in ber Regel eine leichte Deffnung von 80 - Boll ober 0,17 Meter, und ftromt bier die Luft mit großer Geschwindigkeit mobl mit 5' = 1,62 Meter pro Secunde aus, so daß also in der Stunde bier 10,000 Cubitfuß = 309 Cubitmeter Luft ausftromen. Angenommen war, daß 80 Kinder 80 · 700 = 56 Tausend Cubiffuß oder 1730 Cubifmeter frischer Luft in ber Stunde gebrauchen, es wird also durch die Ofenthur sonach der 5te bis 6te Theil der vorhandenen schlechten Luft abgesaugt, während eine gleiche Menge frischer Luft, wie anzunehmen, durch die Fugen der Fenster und Thuren eintritt. Dieser Bortheil geht fur die Bentilation verloren, wenn Die Defen nur von Augen gn beigen, und feine Luftzuführung von Innen baben.

2) Gine weitere Bentilationseinrichtung, welche jede Schulftube

haben follte, ift diejenige ber Luftscheiben in ben Fenftern ber Schulftuben. hierbei ift jeboch Folgendes zu beachten:

Es genügt nicht nur Fensterscheiben in der Größe von 5 D Fuß = 1 Meter jum Deffnen einzurichten, vielmehr muß die Deffnung

fo geschehen, bag feine Bugluft bie Rinder treffen fann.

Um diesen Zweit zu erreichen, mussen die Scheiben, welche zum Deffnen eingerichtet, an der untern Seite befestigt sein, und sich deractig in Charnieren hier bewegen, daß sie von Oben in die Stube hineinsallen, wenn eine Schnur, welche über eine Rolle gehend sie anhält, losgelassen wird. Auf beiben Seiten der dann entstehenden Deffnung sind Baden aus Blech anzubringen, damit die eintretende kalte Luft nach Oben einzutreten gezwungen, und so die Zugluft nach dem unteren Theil des Raumes hin, vermieden wird.

Bei Bind, Regen und Kalte wird biefe Ginrichtung nicht an-

wendbar fein, und muß beshalb fur folche Kalle

3) durch Anbringung von Bentilationstanalen für die Abführung ber verdorbenen Luft aus dem Schulzimmer nach dem Dachboden, welcher durch Anbringung von Dachluten ober Fenftern in den Gie-

bein gut zu ventiliren, geforgt werden.

Da man 5 Nng ober Ö,5 Meter Duerschnitt bei einer Abzugssöffnung schwer erreichen wird, so legt man zweckmäßig zwei derselben und zwar in der Decke des Schulzimmers in den beiden Außenecken an, und führt selbige durch einen Holzkasten von etwa 3 Höhe auf den Bodenraum, schließt hier oben den Kasten mit einem seinen Drathsieb in schräger Lage, und in der Decke des Zimmers selbst mit einer Holzkappe, welche mittelst einer Schnur beliebig vom Zimmer aus zu öffnen und zu schlieben. Hat man so in ausreichendem Maaße

bafür geforgt, die verdorbene guft abzuführen, fo muß man

4) noch eine Ginrichtung treffen, um im Winter geborig angewarmte frifche guft in das Schulgimmer einguführen. Gin Canal von 2Ruß = 0.08 Meter Querschnitt im Quabrat wird unter bem Außboben angelegt. Der Canal mundet außen an ber Front bes haufes und ift hier mit einem feinen Drabtgitter verfchloffen, ober er munbet in einem gut ventilirten Reller, berfelbe führt die frifche Luft in eine Luftkammer, welche zwischen Dfen und Band in der Schulftube anzulegen, und für beren gute Erwärmung durch die Conftruction bes Diens zu forgen. Gier erwarmt sich die frische Luft, und tritt dann am oberen Ende diefer Luftkammer durch eine ebenfalls 4 | Sug große Deffnung in bas Zimmer ein. In dem Canal befindet fic an seinem Eintrittsende eine Drofelflappe, mittelft welcher der Canal theilweise, oder gang geschloffen werden fann. Um der Luftkammer ben erforderlichen Duerschnitt von 4 D guß gu geben, welcher erforberlich, indem 1 | Jug, als durch bie gugen der Thuren und genfter bei ber heizung, ale erfest, angenommen wird, muß ber Dfen 1 guß = 0, m Meter von ben Banden entfernt aufgestellt werden.

Eine bessere und zweckmäßigere Einrichtung ift für die unter 4) angegebene Construction bei Anlage einer Enstheizung zu erreichen, und wird solche daher empsohlen, es gehört hierzu nur die Unterkellezung der Schulstube, damit im Rellerraum der Luftheizungsofen aufgestellt werden kann, und wird hierzu nur noch schließlich bemerkt, daß die Rosten für eine Enstheizung sich, mit Ausnahme der Rosten für die Unterkellerung, nicht wesentlich höher stellen, als bei Ginzrichtung einer Rachelofenheizung.

## Perfonal = Beranderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

## A. Behörden.

Dem General-Superintendenten und Pfarrer Dr. Buchfel in Berlin ift der Adler der Comthure des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen worden.

## B. Universitäten.

Bei ber Universität zu Berlin sind die Privatbocenten Dr. Balbenburg, Dr. Luca und Dr. Schulten zu außerord. Profess, in der medicin. Facult., der Privatdoc. Dr. Orth in halle zum außerord. Profess, in der philos. Facult. ernannt,

bem orbentl. Profess, in der medicin. Facult. der Universität gu Bonn, Geheimen Medicin.=Rath Dr. Beit ist die Erlaubnig zur Antegung des Comthurfreuzes zweiter Klaffe vom herzogl.

Sachsen-Ernestinischen Sausorden ertheilt,

der Privatdocent Dr. Th. Ceber in Berlin gum angerordentl. Profest, in der medicin. Facustät der Univers. in Göttingen ernannt.

der außerord. Profess. Dr. Preuner an der Univers. in Greife = wald zum ordentl. Profess. in ber philosoph. Facult. Dieser

Univerf. ernannt,

bem ordentl. Professor Dr. R. Boltmann in der medicin. Facult. der Univers. zu halle zur Anlegnng des Ritterkreuzes erster Rlasse mit Schwertern vom herzogl. Anhaltischen hausorden Albrechts des Baren, und dem außerord. Profess. Dr. Roloff in der philosoph. Facult. derselben Univers. zur Anlegung der gleichen Decoration ohne Schwerter die Erlaubniß ertheilt,

ber Affiftengarzt Dr. Schon born an ber chirurgifchen Universitäts-

ber Univers. ju Ronigsberg ernannt worben.

- Als Privatdocent ist eingetreten in die theolog. Facult. der Universau Berlin der Inspector des Domstifts Lic. theol. et Dr. phil. Heinrici.
- Dem Rendanten und Quaftor Scharnweber an der Univers. zu Breslau, und dem Rendanten und Quaftor Kirchner an der Univers. zu Bonn ist der Charakter als Rechnungs-Rath versliehen worden.

## C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Dem Oberlehrer Profess. Dr. Prowe und dem Lehrer Dr. Curpe am Gymnas. zu Thorn ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterfreuzes vom Orden der Königl. Italienischen Krone ertheilt,

bie ordentl. Lehrer Dr. Knobloch am tathol. Ghmuaf. zu Breslau, und Dr. Jos. Schneiber am Gymnas. zu Gleiwig find zu Oberlehrern befordert.

dem ordentl. Lehrer Dr. Götting am Gymnas. in Torgau ist

der Oberlehrer-Titel verliehen,

am Gymnaf. ju Raftenburg find ber Gulfel. Schumann als ordentl. Lehrer, und ber Schula. Cand. von Schawen als Gulfelehrer,

am Symnas. zu Elbing ber Schula. Cand. Dr. Arnoldt als ordentl. Lehrer, und der Elementarl. Capeller als technischer

Lehrer angestellt,

als orbentliche Lehrer sind angestellt worden am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin der Schula.-Cand. Dr. Weber, am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin

am Gymnasium

ju Potedam der Gulfelehrer Stolzenburg,

au Cuftrin die Schula. Cand. Dr. Berbig und Schwebel, zu Frankfurt a. D. ber ordentl. Lehrer Eichler vom Gymnaf. zu Bromberg,

am Friedrich-Bilh. Gymnas. zu Posen ber Schula. Cand. Dr. Gebharbi,

am Gymnasium

zu Lissa der Schula.-Cand. Dr. Belling, zu Oftrowo ber Schula.-Cand. Ronte,

ju Bromberg die Schula.-Cand. Lierse und Frohlich, am Padagogium zu Mag deb urg der Schula.-Cand. R. D. Meyer, am Gomnasium

ju Burg ber Collaborat. Müller von der lateinischen Sauptfcule zu Salle, sowie die Schula.-Cand. Dr. Gorde

und Rambeau,

zu Merfeburg ber Schula. Canb. Bobenftein,

ju Gisleben der Gymnas. Dulfslehrer Dr. Dehlif aus Quedlinbura.

zu Altona die ordentl. Lehrer Dr. Curtius vom Gymnaf. zu Gotha, und Dr. Wickenhagen vom Gymnas. zu Salzwedel,

ju bufum der ordentl. Lebrer Dr. Rofenberg vom Gomnaf.

zu Gotha,

ju hardereleben die Schula. Cand. Dr. von Sifder-Bengon und Dr. Biegand,

ju Marburg ber Gulfel. Bietemann bafelbft,

Berlit vom Gymnaf. zu Berefeld, zu Rinteln

ju Beilburg ber Collabor, Boll bafelbft,

zu Cobleng ber Schula.-Cand. Dr. Broider,

" Dr. Greeven. au Elberfeld "

An der gandesschule zu Pforta ist der Schula.-Cand. Dr. Werther als Adjunct angestellt worden.

Dem penfionirten Rector ber Rloftericule ju Donnborf, Steinide, und bem Tang- und Bechtlebrer Spiegel an ber Ritter-Atademie zu Brandenburg ift der Konigl. Kronen = Orden vierter Rlasse verliehen worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnasium

ju Erzemeszno der Schula.-Cand. Dr. Ballas,

ju Dillenburg der Realfch .- Bulfel. Regel ju Biedentopf,

ju M. Glabbach bie Schula. Cand. Dr. Beffig, Dr. Bobren und Grein,

au Julich ber Lehrer Bebefind vom Progymn. ju St. Benbel.

An der Realich. ju Elbing ift der Lehrer Dr. Dorr jum Dberlehrer befordert, und der Schula.-Cand. Dr. Schneider als ordentl. Lehrer angestellt,

an der Dorotheenstadt. Realich. ju Berlin der Schula. = Cand.

Rettbad als ordentl. Lehrer angeftellt,

es sind an der Realschule

ju Altona der Institutevorsteher Brunthorft ale Dberl. ber Gymnas.=Lehrer gudere baselbst, der Lehrer Dr. Riedel von ber Sandelsichule ju Silbesheim, ber Schula. = Cand. Abel, sowie die Lehrer Tonefeld und Lindemann,

zu Leer der Schula. Cand. Dr. Bunte,

zu Osterode der Schula.-Cand. Dr. Schulze, und

au Cidwege ber Soula.-Cand. Beffel ale ordentliche Lehrer angeftellt,

ju Crefeld ber Lehrer Dr. Bernhardi jum Oberiehrer beförbert worden.

Es find an der höheren Bürgerschule zu Sonderburg der Lehrer Molpen, zu Marburg der Rector Keller zu Wittlich als ordentl. Lehrer angestellt worden.

## D. Soullehrer. Seminarien.

Der Baisenhauslehrer Rehs zu Königsberg i. Pr. ist als ordentl. Lehrer an das evangel. Schull.=Semin. zu Preuß. Eylau, ber Seminar-Hulfsl. Ernst zu Steinau als Lehrer an die Uebungsichule des evang. Schull.=Semin. zu Munsterberg verset

morden.

- Dem Superintenbenten Kerner zu Michelau im Kreis Brieg ift ber Rothe Abler-Orden britter Rlaffe mit ber Schleife verlieben worben.
- Es ift verliehen worden der Rothe Abler-Orden vierter Klasse: dem Oberlehrer und Dirigenten der Mittelschule zu St. Catharinen in Danzig, Besser,

der Konigl. Kronen-Drben vierter Klaffe: dem Conrector Pabft an der erften Burgerknabenichule zu Gilenburg, Res Delipich,

ber Abler der vierten Klasse bes Königl. Sausordens von Hobenzollern: dem evang. Lehrer, Küfter und Organisten Rober zu Pfalzdorf, Krb Cleve,

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bambor, evang. Cehrer und Cantor zu Groß Partwig, Krs Soverswerda,

Diefenbach, fath. Lehrer ju Birges, Rrs Unterwesterwald, Febbersen, Lehrer, Organist und Rufter ju Borgteheibe, Rrs Stormarn,

hermanni, evang. Lehrer zu haiger im Dilltreis, Kolb, begl. zu Rambach im Maintreis,

Mattfeld, Cehrer und Kuster zu Posthausen, Amt Achim, Parte, evang. Lehrer und Cantor zu Friedeberg a. Du., Krs

Löwenberg, Pelte, evang. Lehrer zu Awenden, Ars Königsberg i. Pr., Petran, degl. und Cantor zu Röhrsborf, Krs Volkenhain, Preuß, evang. Lehrer zu Ober-Lakendorf, Ars Elbing, Scheibel, degl. und Cantor zu Klein-Tichirna, Ars Glogan.

## Ansgeschieden aus dem Amt. .

#### Geftorben :

ber ordentl. Professor in der jurift. Facult. der Univers. zu Berlin, Geheime Ober-Archiv-Rath Dr. von Lancizolle, die Gymnasiallehrer

Mengel zu Konigsberg R. M., und

Dr. Lop zu Caffel,

ber Oberlehrer Nolden am Progymnas. zu Bopparb, ber Lehrer Engelmann an ber boh. Burgerich. zu Frant. furt a. M.

## In ben Ruheftand getreten :

ber orbentl. Profess. in der philos. Facult. der Univers. zu Berslin, Geheime Regierungs-Rath Dr. von Ranke ist von der Berpflichtung, Borlesungen an der Univers. zu halten, dispensirt worden,

der Oberlehrer Ropftadt an der Realschule zu Crefeld, und ift bemfelben der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen

worden.

## Begen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

der ordentl. Profess. in der kath.-theolog. Facult. der Univers. zu Bonn, Domberr Dr. Dieringer,

der Director Schmidt am evang. Schullehrer - Seminar zu Londern.

## Degl. im Ausland:

die ordentl. Lebrer

Dr. Borepich am Friedr.-Wilh.-Gymnaf. zu Pofen, und Dr. Albenhoven am Gymnaf. zu hufum.

## Auf seinen Antrag entlassen:

ber ordentl. Profess. Dr. Stöckl in der philosoph. Facult. der Akademie zu Munfter.

## Inhaltsberzeichniß bes Mai-Seftes.

- 98) Berechnung von Gehältern ac. für Theile eines Monats S. 273. 99) Zahlung von Benfionen an Empfänger innerhalb bes Gebietes bes beutschen Reichs S. 274. 100) Bersethung bienftunfähig geworbener mittelbarer Staatsbiener in ben Anheftand S. 274. 101) Berordnung über bas Schulwesen im Elsaß S. 276.
- 102) Das driftlich-archäologische Museum ber Universität zu Berlin S. 278. 103) Controle wegen Abzahlung gestundeter Collegienhonorare S. 293. 104) Berwendung des Einnahme-leberschuffes bei der akademischen Kunstausstellung S. 293. 105) Ausschluß der Eintragung von kunstlichem Holz in das Journal für Kunstgegenstände S. 294.
- 106) Berficherung bes beweglichen Eigenthums von Symnafien gegen Feuersgefahr S. 294. 107) Fortbeftanb ber bie Ansübung bes Gewerbebetrirbes regelnben Bolizeiverordnungen S. 295. 108) Sorge für die Gefundheit der Schüler in ben böheren Unterrichtsanstalten S. 297. 109) Aurze Dittheisungen: Biffenschaftliche Prüfungscommission in Münster S. 300.
- 110) Anordnung wegen Erstattung von Berwaltungsberichten über die Schullehrer. Seminorien in ben neuen Provingen S. 300. 111) Erhöhte Anforberungen an die Präparandenbildung im Interesse Sodule und des Lebens S. 303. 112) Wieberholungsprüfung für Schullehrer in der Proving Hannover S. 307. 113) Curius für Civileseven in der Röniglichen Central-Lurnanstalt S. 308. 114) Disciplinarbehörden über Clementarlehrer in der Proving Pannover S. 310. 115) Lectüre der Bostschullehrer S. 311. 116) Pensionszahlung an Lebrer S. 315. 117) Aufbedung der Singungänge im Regierungs-Bezirt Frankfurt S. 315. 118) Revidirtes Statut der Pensionszasias kasse kasse kasse bestiet der Bostschule Statut der Pensionszasias kasse kasse kasse bestiet der Bensionszasias kasse kasse kasse kasse Statut der Bensionszasias kasse kasse Bezirt Erier S. 316.
- 119) Turnunterricht in Elementarschulen S. 326. 120) Bentilation in ben Schulzimmern S. 327.
  Bersonalchronit S. 331.

## Drudfehler-Berichtigung.

Seite 282 3, 17 v. o. st.: wird l.: ward. Seite 285 3, 21 v. o. st.: IXOIT l.: IXOIC. Seite 287 3, 12 v. u. st.: Fährich l.: Führich. Seite 291 3, 5 v. u. st.: Mit l.: Statt.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

3m Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Debiscinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber antlichen Quellen

heransgegeben

- - - -

## Stiehl,

Ronigl. Geb. Ober-Regierunge- und vortragenbem Rath in bem Miniferium ber geiflichen, Unterrichte- und Mebicinal-Angelegenheiten.

**M** 6.

Berlin, ben 30. Juni

1871.

Allerhöchfter Grlaß, betreffend bie Friedensfeier.

Durch Gottes Gnade ift bem schweren, por einem Jahre über uns verhängten Rampfe jest ein ehrenvoller Friede gefolgt. Bas wir bei bem Beginn bes Rrieges im gemeinsamen Gebete erflebten, ift und über Bitten und Berfteben gegeben worden. Die Opfer der Treue, der todesmuthigen hingebung Unferes Bolfes auf ben Schlachtfelbern und dabeim find nicht vergeblich gewesen. Unser gand ift von ben Bermustungen bes Rrieges verschont geblieben und bie beutschen Fürften und Bolter find in gemeinsamer Arbeit zu Ginem Reiche geeint. Fur folche Barmbergigteit dem herrn zu banken und bas neugeschenkte Gut bes Friedens in aufrichtigem und bemuthigem Geifte zu Seines Ramens Chre zu pflegen. ist jest unsere gemeinsame Aufgabe. 3ch bestimme, daß am 18. Juni b. 3., dem zweiten Sonntage nach Trinitatis, in ben Rirchen und Gotteshäusern Meines Candes ein feierlicher Dankgottesbienft unter Einläutung mit allen Gloden am Borgbende und mit Absingung bes Tebeums gehalten werbe.

1871.

Zugleich genehmige Ich gern die Beranstaltung einer allgemeinen Collecte an den Kirchthüren bei den Bor= und Nachmittagsgottes= diensten desselben Tages zum Besten der Invaliden und der hinter= bliebenen der gefallenen Krieger. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen. Berlin, den 31. Mai 1871.

## Bilhelm.

ggez. von Mühler.

ben Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Hierzu haben die Königlichen Regierungen auf Beranlassung bes herrn Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten entsprechende Aussuhrungsverfügungen erlassen. Die Verfügung der Königlichen Regierung in Bromberg lautet:

Seine Majestat der Raiser und König haben durch den vorstebenden Allerhöchsten Erlaß vom 31. v. M. die Abhaltung einer Friedensseier in den Kirchen zum 18. Juni cr. anzuordnen gerubt.

So weit es irgend die Verhältniffe gestatten, sind die Glementarichnien an diesem Festgottesdienst zu betheiligen und, wo ihre Mitwirkung durch Chorgesang nicht aussuhrbar sein sollte, wenigstens zur Beiwohnung des Gottesdienstes zuzulassen.

Am Tage vorher ist eine Schulfeier zu veranstalten, zu welcher ber Schulvorstand besonders einzuladen und das Schullocal in angemessener Weise mit Gulfe der Schuljugend zu schmücken ist. Die Schulseier beginnt und schließt mit Gesang und Gebet. Nach einer kurzen Darstellung des durch Gottes Gnade so wunderbar fiegreichen Krieges wird der Allerhöchste Erlaß vom Lehrer verlesen. Einige patriotische Gesange können folgen.

Soweit der Raum des Schullocals es gestattet, find die Angehörigen der Schulfinder zu der Feier zuzulassen und wo möglich für die bereits zuruchgekehrten Landwehrmanner und Reservisten, namentlich für die mit dem eisernen Kreuze geschmückten, ein an-

gemeffener Plat einzuräumen.

Bei gunftiger Witterung kann sich an die Feier im Schullocal ein Auszug ber Schulkinder und ein Schulfest im Freien anschließen, für welche es an passenden patriotischen Liedern nicht fehlen wird. Der Choral "Nun danket alle Gott" wird die Feier wurdig schließen.

Den zur Darstellung des Krieges erforderlichen Stoff sinden die Lehrer in dem soeben bei Ferd. hirt in Breslau erschienenen neuen "Deutschen Leseuche, herausg, vom Schulrath E. Bod in Königsberg i. P." (Preis 10 Sgr.) und eine Auswahl der besten neueren Gestänge in der "patriotischen Lieberharfe von A. Jacob und E. Richter", erschienen bei Stubenrauch in Berlin. Die genannten Bücher können aus den Schulkassen für die Schule angekauft werden.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

121) Allerhöchster Erlaß, betr. Anrechnung des Feldzuges gegen Frankreich bei Berechnung der Dienstzeit.

Ich bestimme mit Bezug auf ben S. 8. bes Militar-Pensions-Reglements vom 13. Juni 1825, daß der Feldzug gegen Frankreich von 1870/71 den an solchem Betheiligten bei Berechnung ihrer Dienstzeit nach folgenden Grundsaben als Kriegs-Dienstzeit in Anrechnung zu bringen ist:

1. Denjenigen Betheiligten, welche in jedem der beiden vorbezeichneten Jahre an einer Schlacht, einem Gefecht resp. einer . Belagerung Theil genommen oder welche je zwei Monate aus dienstlicher Beranlassung in Frankreich zugebracht haben, kommen zwei

Rriegsjahre in Unrechnung.

2. Denjenigen bagegen, welche biese Bedingungen nur in einem der Jahre 1870 oder 1871 erfüllt, sowie Denjenigen, welche ohne an einem Kampfe Theil zu nehmen, nur in beiden Jahren zusammen zwei Monate fortlaufender Zeit aus dienstlicher Beranlassung in Frankreich zugebracht haben, ist nur ein Kriegsjahr in Anrechnung zu bringen.

Die Anrechnung des Jahres 1871 als Kriegsjahr für Diejenigen, welche in diesem Jahre nicht an einem Rampfe betheiligt gewesen, findet jedoch überhaupt nur in dem Falle statt, wenn die Betreffenden bis jum 2. Mars dieses Jahres mindestens zwei Monate

aus dienstlicher Beranlaffung in Frankreich anwesend maren.

Berlin, den 16. Mai 1871.

Bilbelm.

ggez. von Bismarch. von Roon. von Mühler. von Selchow. Graf zu Gulenburg. Dr. Leonhardt. Camphaufen.

An bas Staats-Ministerium.

Berlin, ben 12. 3uni 1871.

Abschrift des vorstehenden Allerhöchsten Erlasses theile ich dem Roniglichen Confistorium u. s. w. zur Kenntnignahme mit.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

fämmtliche Königliche Confistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien, 2c. 2c. U. 13834. 122) Competenz bei Bestellung von Afsistenten ber Rreis-Schulinspectoren.

Berlin, den 8. Mai 1871.

Das dortige Königliche Consistorium hat bei mir beantragt, die Königliche Regierung anzuweisen, Sich vor Bestellung der Affistenten, welche die Kreis-Schulinspectoren in Abhaltung der Schulrevisionen zu unterstüßen haben, der Zustimmung desselben zu persichern.

Ich halte diesen Anspruch für begründet, da die bezügliche Asseine Nebenbeschäftigung aufzufassen ist, zu deren Uebernahme der Geistliche die Genehmigung seiner zunächst vorgesetzten Dienstbehörde bedarf, und weise ich die Königliche Regierung an,

fünftig biernach zu verfahren.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

An bie Röniglichen Regierungen ju Rönigsberg und Gumbinnen.

U. 9474.

## II. Akademien und Universitäten.

123) Statut für bas Institut für archäologische Correspondenz.

Für das im Jahre 1829 in Rom unter dem Protectorat des damaligen Kronprinzen, späteren Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen Majestät, und unter der Direction der Herren Herzog von Blacas, Bunsen, Fea, Gerhard, Restner, Millingen, Nibby, Panosta, Thorwaldsen und Welder gebildete Institut für archäologische Correspondenz sind von der statutenmäßig dazu besugten Central-Direction unter Aushebung der früheren Bestimmungen die solgenden Statuten mit Genehmigung der Königslichen Alademie der Wissenschaften, unter Vorbehalt der Allerhöchsten Bestätigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs, sestgesett.

3wed ber Stiftung.

§. 1.

Das Institut für archäologische Correspondenz hat zum Zweck, auf dem Gebiet der Archäologie und den verwandten der Philologie die Beziehungen zwischen den heimathländern alter Kunst und Wissenschaft und der gelehrten Forschung zu beleben und zu regeln,

und die neu aufgefundenen Denkmäler der griechischen und römischen Epoche in rascher und genügender Beise zu veröffentlichen. Das Institut ist preußische Staats-Anstalt und hat sein Domicil in Berlin; die wissenschaftliche Thätigkeit desselben aber concentrirt sich in Rom, wo regelmäßig seine Schriften erscheinen. Dasselbe hat die Rechte einer Corporation, und führt ein eigenes Siegel.

#### Central-Direction.

#### §. 2.

Die Leitung des Inftituts steht der Central-Direction desselben zu, welche ihren Sip in Berlin hat. Dieselbe wird aus sieben Mitgliedern gebildet, und zwar:

a. aus fünf ordentlichen Mitgliedern der Königlichen Atademie der Wissenschaften, welche nach Maßgabe des §. 51. der Statuten derselben, sedoch mit Ausschluß der Bahl durch Acclamation, von der philosophisch-historischen Klasse erwählt werden, und von deren Bahl dieselbe die Atademie in Kenntniß sett;

b. aus zwei nicht der Akademie angehörigen, in Berlin ansäßigen und mit den Berhältnissen des Instituts vertrauten Männern, welche die Central-Direction erwählt, und von deren Wahl

dieselbe die Atademie in Kenntniß sest.

Diefe Bablen treten erft bann ein, wenn aus ber gegenwartigen

Central-Direction (§. 31.) Mitglieder ausscheiden.

Die philosophisch-historische Klasse tann vorübergehend und für ben einzelnen Fall beschließen, daß statt des von ihr zu wählenden Mitgliedes die Central-Direction sich aus Männern ergänze, welche in Berlin ansäßig sind, aber nicht der Alademie angehören. Bei der nächsten Erledigung einer nicht akademischen Stelle tritt dann die Pflicht und das Recht der philosophisch-historischen Klasse wiederum ein.

Die philosophisch-historische Klasse kann ferner vorübergehend und für ben einzelnen Fall auf Antrag der Central Direction, welcher Antrag einstimmig oder doch gegen nicht mehr als eine dissentirende Stimme gefaßt sein muß, beschließen, derselben ein achtes, sei es akademisches oder nicht akademisches Mitglied hinzuzufügen. Die Wahl dieses Mitgliedes erfolgt immer durch die philosophisch-historische Klasse nach den oben aufgestellten Normen.

Die Mitgliedschaft ift Chrenamt und dauert auf Lebenszeit, falls

nicht das Mitglied freiwillig ausscheibet.

Sollte ein nicht akademisches Mitglied der Central-Direction in die Akademie aufgenommen werden, so wird dadurch seine Stelle in der Central-Direction nicht erledigt. Dasselbe kann indeh bei eintretender Bacanz als akademisches Mitglied (Abs. 1 a.) gewählt werden.

## §. 3.

Die Central-Direction wählt sich ihren Vorsitzenden, in bessen Ermangelung daszenige akademische Mitglied, das am längsten der Akademie angehört, den stellvertretenden Vorsitz führt. Der Vorsstädemie, resp. dessen Stellvertreter, hat die Verhandlungen zu leiten, für die Kührung der Protocolle zu sorgen und für die Ausbewahrung der Acten im Local der Königlichen Akassenie die Vermittelung des Secretars der philosophisch-historischen Klasse in Anspruch zu nehmen (§. 6. a. E.), auch die Ergänzung der Central-Direction bei dem Secretariat der Akademie, resp. bei der Central-Direction selbst in Antrag zu bringen.

## §. 4.

Die Gentral-Direction faßt ihre Beschlusse nach Stimmenmehrheit. Bu einem gultigen Beschluß ist die Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern erforderlich. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Borsigenden den Ausschlag. Im Uebrigen bestimmt sich die Central-Direction ihre Geschäftsordnung selbst.

## §. 5.

Die Central-Direction vertritt das Institut als Vorstand desselben. Behus Legitimation vor Gericht genügt für die jetigen Mitglieder §. 31. dieses Statuts, in Bezug auf die künftig zu wählenden die Zuschrift, welche sie nach erfolgter Bahl über dieselbe von der Königlichen Akademie der Bissenschaften (§. 2. Absah 1 a. und 4.) oder von der Central-Direction (§. 2. Absah 1 b. und 3.) empfangen. Die Central-Direction ist befugt sich vor Gericht und Notaren durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen. Zur Gultigseit der Vollmacht genügen die Unterschriften des Vorsipenden und zweier Mitglieder.

## Obliegenheiten ber Central-Direction.

## §. 6.

Der Central-Direction liegt ob:

1) bei Erledigung einer ber Secretariatoftellen nach Daggabe bes §. 7. einen geeigneten Gelehrten bei Seiner Majeftat

bem Ronig in Borichlag ju bringen;

2) die Angelegenheiten des Instituts zu leiten, insbesondere für die Publicationen und die Verwaltung der Bibliothef und des Apparats die erforderlichen Instructionen an das römische Secretariat zu erlassen. Bis weiter bleiben in dieser Hinsicht die jest bestehenden Instructionen in Kraft;

3) die Ehrendiplome des Inftitute (§. 11.) zu vergeben;

4) die mit dem Institut verbundenen Stipendien nach Maßgabe ber §§. 20. bis 24. zu vergeben;

5) über ben Refervefonds des Instituts (g. 17.) auf Antrag ober nach Anhörung des Secretariats endgultig zu verfügen;

6) den Sahresbericht des römischen Secretariats und die jährliche Rechnungslegung über die laufenden Einnahmen und Ausgaben, sowie über den Reservefonds entgegenzunehmen und zu prüfen, sodann nach vorgenommener Prüfung beide dem Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten vorzulegen und die Dechargirung nachzusuchen;

7) den Sahresbericht ber Königlichen Atademie der Wiffenschaften mitzutheilen. Die Atademie ist bereit, sich auf Antrag der philosophisch-historischen Klasse mit der Central-Direction, welche sonst dem vorgesepten Königlichen Ministerium unmittelbar berichtet, geeigneten Falls zu gemeinsamen

Borschlägen und Unträgen zu einigen.

Wenn die Central-Direction Situngen in den Räumen der Königlichen Afademie der Wiffenschaften zu halten wünscht, so vermittelt dies, sowie die Ausbewahrung der Acten der Central-Direction in dem Archiv der Atademie (§. 3.), der dirigirende Secretar der philosophisch-historischen Klasse.

## Secretariat.

## §. 7.

Die Geschäfte des Instituts führen nach Maßgabe dieses Statuts, unter der Oberleitung der Gentral-Direction in Berlin, die beiden Secretare desselben, die ihren dauernden Aufenthalt in Rom haben. Dieselben werden auf einen von der philosophisch-historischen Rlasse angenommenen Borschlag der Gentral-Direction (S. 6. 1.) von der Akademie durch die Bermittelung des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Seiner Majestät dem König zu Allerhöchster Ernennung präsentirt. Einer besonderen Qualification für dieselben bedarf es nicht und eben so wenig ist die Auswahl auf eine bestimmte Nationalität beschränft. Sie haben die Rechte der preußischen Staatsbürger und der preußischen Staatsbeamten, insbesondere auch, gegen Abzug der ihrem Gehalte entsprechenden Pensionsbeiträge, die Pensionsberechtigung.

## Dbliegenheiten bes Secretariats.

§. 8.

Dem Secretariat liegt ob;

1) die Schriften bes Instituts nach Maßgabe ber barüber ergangenen öffentlichen Zusagen und ber Instructionen ber Central-Direction (§. 6. 2.) zu veröffentlichen;

2) den buchhandlerischen Bertrieb der Inftitutsschriften zu leiten (S. 16.), wobei jedoch die Wahl der außeritalienischen Com-

missionare bes Inftitus und bie mit biesen abzuschließenden Bertrage ber Genehmigung ber Central-Direction unterliegen;

3) während der Bintermonate wöchentlich einmal, in feierlicher Beise aber am Binkelmannstage (9. December) und am Tage der Gründung Roms (21. April) öffentliche Sigungen des Instituts abzuhalten und geeignete Borlegungen und Borsträge für dieselben zu veranstalten;

4) während der Bintermonate ferner zunächst für die in Rom verweilenden Stipendiaten des Instituts, überhaupt aber für sämmtliche in Rom zu ihrer gelehrten Ausbildung verweilende Deutsche unentgeltlich theils eine Veriegese der Musen vorzunehmen, theils archäologische oder epigraphische Borträge zu halten, oder Uebungen zu leiten;

5) die zwedmäßig erscheinenden Borschläge für Ertheilung von Chrendiplomen bei der Central-Direction einzureichen;

6) über zweidmäßige Berwendung des Refervefonds der Gentral-

Direction Borichlage zu machen ;

7) über die Arbeiten und Leiftungen des Instituts in jedem Jahre vor dem 1. Februar des folgenden an die Central-Direction zu berichten.

**š.** 9.

Insbesondere dem ersten Secretar liegt ob die Kasse zu verswalten und die Rechnungen des Instituts bis weiter nach den in der Instruction der Central = Direction vom 29. November 1859 sestgestellten Titeln zu führen, ferner für jedes Kalenderjahr die Rechnung nebst Belägen vor dem nächstsolgenden 1. Februar an die Central Direction einzureichen.

§. 10.

Insbesondere dem zweiten Secretar liegt ob die Bibliothet und den Apparat des Instituts zu verwalten, und die erforderlichen Rataloge über beide zu führen, beides nach Maßgabe der bestehenden Ordnung und der Instruction der Central-Direction (§. 6. 2.).

## Chrendiplom e.

## §. 11.

Das Inftitut vergiebt nach Ermessen Diplome nach den drei Rategorien der Ehrenmitglieder, ordentlichen Mitglieder und correspondirenden Mitglieder. Die Vergebung derselben erfolgt durch die Central-Direction entweder auf Antrag eines Directions Mitgliedes oder des römischen Secretariats, die Unterzeichnung durch den Borsibenden oder dessen Stellvertreter und ein anderes Mitglied der Direction. Dieselben werden wie disher ausschließlich in italienischer Sprache ausgestellt, und wird auf denselben die Königsliche Akademie der Wissenschaften nicht genannt.

## Bibliothet.

## §. 12.

Die Bibliothek des Instituts steht jedem in Rom lebenden oder verweilenden, gehörig legitimirten Gelehrten oder Künstler zu unentgeltlicher Benutung offen. Die Berwaltung derselben besorgt der zweite Secretar (§. 10.) nach den Instructionen der Central-Direction (§. 6. 2.). Die zur Instandhaltung und Vermehrung derselben jährlich ausgesetzte Summe wird vom Secretariat nach seinem Ermessen verwendet. Der Ueberschuß eines Jahres kommt dem Folgejahre zu Gute.

## Apparat und Reifen.

## §. 13.

Der archäologische Apparat des Instituts, insbesondere die von demselben gesammelten Zeichnungen, sollen gleichfalls nach Möglichseit allgemeiner Benutung offen stehen. Die Verwaltung ist mit derjenigen der Bibliothet verbunden. Die zur Vermehrung des Apparats und für archäologische Reisen jährlich bestimmten Summen werden nach dem Ermessen des Secretariats verwendet, doch hat dieses, wenn bedeutendere Reisen unternommen werden sollen, und nicht Gefahr im Verzuge ist, der Central-Direction vorher von dem Reiseplan Mittheilung zu machen und deren Einwilligung zu bewirken. Der etwaige Ueberschuß eines Jahres kommt dem Folges jahre zu Gute.

## Bermögen des Inftituts.

## §. 14.

Das Bermögen bes Inftituts besteht, abgesehen von Bibliothet, Apparat, Inventar und bem vom Staate gewährten Zuschuß, theils in dem, dem buchhändlerischen Betrieb unterliegenden Lagerbestand seiner Druckschriften und Kupfertafeln und den buchhändlerischen Ausständen, theils in dem von ihm angesammelten Reservesonds (§. 17.).

## §. 15.

Für die Berwendung der Mittel des Instituts ist der von 3 zu 3 Jahren festgesetzte Etat maßgebend.

## §. 16.

Alle im Wege des buchhändlerischen Betriebes erfolgenden Beraußerungen, wie überhaupt die gesammte Leitung des Berkaufes der Schriften liegt ebenfalls dem Secretariat ob (§. 8. 2.), welches den also erzielten Erlös in die Rechnungsablage aufzunehmen hat. Auch über den Austausch der Schriften des Inftituts mit denjenigen anderer wissenschaftlichen Anstalten vom laufenden Jahre ab verfügt bas Secretariat. Abgabe früher erschienener Bande oder Bandsfolgen und sonstige Beraußerungen von Instituts. Gigenthum bes burfen der Genehmigung der Central-Direction.

## Refervefonds.

## §. 17.

Ueber die Belegung des aus der laufenden Rechnung abgesetzen Reservesonds, die regelmäßig durch Niederlegung der Gelder bei einem sichern Banquier in Rom erfolgt, und über dessen wendung entscheidet die Central-Direction auf Antrag oder nach Anhörung des römischen Secretariats. Dieselbe kann auch beschließen, daß aus diesem Fonds vorschußweise Summen entnommen werden sollen, die seiner Zeit aus dem ordentlichen Ausgabesonds wieder ersett werden. Die Rechnungslegung über den Reservesonds erfolgt durch den ersten Secretar zugleich mit derzienigen über die laufenden Einnahmen und Ausgaben, jedoch immer von dieser gesondert.

## Rapital=Zuwendungen.

## §. 18.

Falls dem Inftitut für Stipendien oder andere Zwede Rapital-Zuwendungen gemacht werden sollten, wird die Central-Direction für deren Belegung bei dem vorgeordneten Königlichen Ministerium die Genehmigung nachluchen, und für deren bestimmungsgemäßige Berwendung die geeigneten Berfügungen treffen.

## Archaologische Reise. Stipendien.

## §. 19.

Um die archäologischen Studien zu beleben, und die anschauliche Renntniß des flassischen Alterthums möglichst zu verbreiten,
insbesondere um für das römische Institut für archäologische Correspondenz leitende Kräfte und für die vaterländischen Universitäten
Lehrer der Archäologie heranzubilden, werden mit dem genannten
Institut in Rom zwei jährliche Reise-Stipendien, ein jedes im
Belauf von Sechshundert Thalern, verbunden, welche den nachstehenden Bestimmungen gemäß vergeben werden sollen.

## §. 20.

Bur Bewerbung um die gedachten Stipendien wird der Nachweiß erfordert, daß der Bewerber entweder an einer preußischen Universität, beziehentlich an der Afademie zu Münster, die philosophische Doctorwürde erlangt, oder das Gramen pro sacultate docendi in Preußen bestanden, und in demselben für den Unterricht in den alten Sprachen in der obersten Gymnasialklasse die Befäbigung nachgewiesen hat. Der Bewerber hat serner nachzuweisen, daß zwischen dem Tage, an welchem er promovirt worden oder das Oberlehrer-Eramen absolvirt hat, eventuell, wo beides stattgefunden hat, dem späteren von beiden, und dem Tage, an welchem das nachgesuchte Stipendium für ihn fällig werden würde (§. 26.), höchstens ein dreijähriger Zwischenraum liegt.

## §. 21.

Der Bewerber hat ferner die gutachtliche Acuserung der philosophischen Facultät einer preußischen Universität oder der Akademie zu Münfter, oder auch einzelner bei einer solchen Facultät angestellter Professoren der Philosogie und Archäologie, über seine bisberigen Leistungen und seine Befähigung zu erwirken und seinem Gesuch beizufügen, auch, falls er schon litterarische Leistungen aufzuweisen hat, womöglich dieselben mit einzusenden. Ferner sind in dem Gesuche die besonderen Reisezwecke kurz zu bezeichnen. Daß unter den Reisezielen in der Regel Rom mit einbegriffen sei, liegt im Geiste der Stiftung.

Bei Gesuchen um Verlängerung des Stipendiums finden diese Bestimmungen teine Anwendung. Dagegen ist hier eine übersichtliche Darstellung der bisherigen Reisergebnisse in das Gesuch aufzunehmen, und wird, falls der Stipendiat bereits in Rom sich aufgebalten hat, oder noch aufhält, über seine Leistungen und seine Befähigung das Gutachien des Secretariats des Instituts erfordert.

## §. 22.

Die Gesuche um Ertheilung des Stipendiums sind in jedem Jahre vor dem 15. Mai desselben an die Central Direction des archäologischen Justituts nach Berlin einzusenden, welche die Wahl vornimmt. Bei gleicher wissenschaftlicher Tücktigkeit wird sie den jenigen Bewerbern den Vorzug geben, die neben der unerlästlichen philologischen Bildung sich bereits einen gewissen Grad kunftzgeschichtlicher Kenntnisse und monumentaler Anschauungen zu eigen gemacht haben, und welche dem archäologischen Institut, den Lehrsanstalten des Staats, oder dem Museum in Berlin dereinst nüglich zu werden versprechen.

## §. 23.

Die beiden Stipendien konnen nicht cumulirt, noch auf langer als ein Jahr vergeben werden; doch ist die Verlangerung bes Genuffes auf ein zweites Jahr zulässig.

## §. 24.

Dispensation von den in den §§. 20., 21., 23. aufgestellten Borschriften ertheilt in besonderen Fällen der Minister der geiftlichen, Unterrichts = und Medicinal = Angelegenheiten nach Anhörung der Central-Direction.

## §. 25.

Die Central-Direction legt die von ihr getroffene Bahl jährlich vor dem 1. Juli unter Beifügung der sammtlichen einzelaufenen Gesuche und unter Angabe der Motive dem Minister der geistlichen, Unterrichts und Medicinal Angelegenheiten zur Bestätigung vor. Die schliehliche Entscheidung wird in der Regel vor Ablauf des Julimonats den Empfängern mitgetheilt, deren Namen in dem Königl. Preußischen Staats-Anzeiger veröffentlicht werden.

## §. 26.

Das Stipendium wird jährlich am 1. October fällig, und ber ganze Sahresbetrag auf einmal bem Bewerber ober feinem gehörig legitimirten Bevollmächtigten durch die Generalkasse des Ministeriums ber geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegeuheiten gegen Duittung ausgezahlt.

§. 27.

Stipendien, die nicht vergeben worden find, werden auf das nachstfolgende Sahr übertragen, und zugleich mit den in diesem Sahre verfügbaren ordentlichen Stipendien nach denselben Rormen vergeben.

§. 28.

Der Stipendiat ist verpflichtet, so lange er in Rom verweilt, an den Sipungen des Instituts (§. 8. 4.) regelmäßigen Antheil zu nehmen. Er hat überdies mährend seiner Reise die Zwede des Instituts nach Möglichkeit zu fördern und nach Beendigung dersselben über deren Ergebniß einen summarischen Bericht an die Central-Direction einzusenden.

## Atademifder Sahresbericht.

§. 29.

In dem Jahresberichte, den die Atademie jahrlich in der für die Feier des Geburtstages des regierenden Königs Majestät bestimmten Sigung erstattet, wird auch der Leistungen des Instituts gedacht, und werden die Namen der Stipendiaten angegeben (§. 25.).

## Statutenanberung.

§. 30.

Beränderungen dieses Statuts bedürfen der Einwilligung der Königlichen Afademie der Wiffenschaften und der landesherrlichen Genehmigung.

Uebergange-Bestimmungen.

§. 31.

Die derzeitigen Mitglieder der Central-Direction, die herren Curtius, haupt, Lepfius und Mommfen, Mitglieder ber

Königlichen Atademie der Wissenschaften, und die Herren Wirkliche Geheime Legations-Rath Abeken und Prosessor Dr. her der bleiben auch ferner in dem Vorstande, der durch die Wahl eines akademischen Mitgliedes zu ergänzen ist (§. 2. a.), und übernehmen die in diesem Statute (§. 6.) der Central-Direction beigelegten Rechte und Pflichten. Desgleichen treten die jezigen Secretare des Instituts, die Herren Prosessor Dr. Henzen und Dr. Helbig in Rom in die nach diesem Statut (§. 7.) den Secretaren desselben beigelegten Rechte und Pflichten ein.

§. 32.

Die Bestimmungen über die Reisestipenbien (§. 19. fg.) treten mit dem Jahre 1871 in Kraft und an die Stelle des Statuts vom 3. Februar 1860.\*)

Berlin, den 25. Januar 1871.

Die Central Direction bes archaologischen Instituts zu Rom. Cepsius, Borfigender. Curtius. Saupt. Gercher. Mommfen.

Das vorstehende Statut für das Institut für archäologische Correspondenz hat die Allerhöchste Bestätigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs durch Allerhöchste Ordre vom 2. März 1871 erhalten, welche also lautet:

"Auf Ihren Bericht vom 21. v. M. will Ich den anbei zurudfolgenden Statuten für das Institut für archäologische Correspondenz vom 25. Januar 1871 hiedurch Meine Bestätigung ertheilen.

P.D. Berfailles, ben 2. Marz 1871.

Bilbelm.

ggez. von Mühler.

An ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten."

Berlin, ben 13. März 1871.

(L. S.)

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Muhler.

U. 6807.

<sup>\*)</sup> f. Centrbl. pro 1860 Seite 324.

124) Ueberficht über die Bahl der Lehrer an den Uni=

(Centrbl. pro 1870

|                | (                                          | Evangelische<br>theologische<br>Facultät |     |                             | Katholische<br>theologische<br>Facultät |                 |                          | Buriftifche<br>Facultat.     |                 |                          |                               |                 |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Nr.            | Univerfită<br>Zu                           | iten :                                   | rc. | orbentliche<br>Professoren. | aufgerorbentliche Brofefforen.          | Privatbocenten. | orbentliche Brofefforen. | auferordentliche Bofefforen. | Privatbocenten. | orbentliche Professoren. | auferordentliche Professoren. | Privatbocenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin Bonn Breslau                        |                                          |     | 64)<br>6<br>64)             | -                                       | 4 1 1           | -<br>6<br>7              | 2                            | 1 2             | 9 8 6                    | 4 2                           | 5 2 1           |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen . Greifswalb . Salle             |                                          |     | 7<br>4<br>7                 | 2<br>-<br>5                             | 25)             |                          | -                            | =               | 8<br>6<br>4              | 2<br>-<br>2                   | 3               |
| 7.<br>8.<br>9. | Kiel<br>Königsberg .<br>Warburg<br>Münfter |                                          |     | 5<br>6<br>6<br>-            | <u>-</u>                                | 1               | - 6                      | -<br>-<br>2                  |                 | 5<br>4<br>5              | 1<br>2<br>2                   | 4               |
|                |                                            | Gu                                       | mme | 53                          | 78                                      | 11              | 19                       | 26                           | 3               | 55                       | 16                            | 19              |
| 11.            | Braunsberg .                               | <del>-</del>                             |     | +-                          | _                                       | _               | 2                        | 1                            | 1               | <del> </del>             | _                             | _               |

<sup>1)</sup> Darunter 1 Prof. honorarius.

<sup>2)</sup> Außerbem 2 lefenbe Mitglieber ber Mabemie ber Biffenschaften.

<sup>3)</sup> Beibe Lectoren find orbentl. Profefforen in ber philof. Facultat.

<sup>4)</sup> Darunter 1 Prof. honor.

versitäten, der Afademie zu Münfter und dem Lyceum Binter-Semefter 1870.

Seite 516 Rr. 180.)

| Medicinische<br>Facultät.   |                                  |                 | Philosophische<br>Facultät. |                                  |                  |                             | Busan                            | nmen.               | Sprach., land.<br>20. Unterricht | fift ben Unter-<br>Stenographie,<br>chten, Reiten 2c.      |                                                                                   |  |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| orbentliche<br>Professoren. | außerorbentliche<br>Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche<br>Professoren. | außerorbentliche<br>Professoren. | Privatbocenten.  | orbentliche<br>Professoren. | außerorbentliche<br>Professoren. | Privatbocenten.     | Aberhaupt<br>Bocenten.           | Lectoren für Sprace, sande<br>wirthschaftl. 20. Unterricht | Personal filt ben Unter-<br>richt in Stenographie,<br>Dlufit, Bechten, Reiten re. |  |
| 13<br>8<br>7                | 12<br>6<br>6                     | 29<br>5<br>13   | 277<br>25<br>21             | 31<br>12<br>89                   | 24<br>22<br>12   | 55<br>53<br>47              | 53<br>22<br>15                   | 62<br>31<br>29      | 170<br>106<br>91                 | 2<br>2°,<br>3                                              | 4<br>2<br>5                                                                       |  |
| 9<br>7<br>8                 | 6<br>4<br>3                      | 5<br>6<br>8     | 32<br>15<br>217             | 13<br>4<br>5                     | 14<br>5<br>11    | 56<br>32<br>40              | 23<br>8<br>15                    | 24<br>11<br>21      | 103<br>51<br>76                  | _<br>-<br>3                                                | 8<br>3<br>5                                                                       |  |
| 6<br>9<br>8                 | 3                                | 8<br>10<br>5    | 15<br>22<br>19<br>8         | 1 1 - 6                          | 5<br>7<br>6<br>4 | 31<br>41<br>38<br>11        | 6<br>6<br>5<br>8                 | 15<br>19<br>16<br>4 | 52<br>66<br>59<br>26             | 2<br>-<br>-                                                | 3<br>4<br>4                                                                       |  |
| 75                          | 210                              | 89              | 205                         | 396                              | 110              | 407                         | 161                              | 232                 | 800                              | 12                                                         | 38                                                                                |  |
|                             |                                  |                 | 3                           | 1                                | -                | 5                           | 2                                | 1                   | 8                                |                                                            |                                                                                   |  |

<sup>5)</sup> Darmter 2 Prof. honor.

<sup>6)</sup> Außerbem halten bie (3) Mitglieber bes Repetenten. Collegiums Borlefungen.

<sup>7)</sup> Darunter 1 Prof. honor.

125) Rectorat an ber Universität zu Salle.

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 23. Mai d. 3. die auf den ordentlichen Prosessor Dr. Schlottmann in der theologischen Facultät gefallene Bahl zum Rector der Universität in Halle für das Universitätsjahr vom 12. Juli 1871 bis dahin 1872 bestätigt.

126) Richtzulassung von Personen weiblichen Geschlechts zu Universitäte-Borlesungen.

Berlin, den 5. Juni 1871.

Auf den gefälligen Bericht vom 15. v. M. erwiedere ich Ew. Ercellenz ergebenft, wie ich mit Ihnen darin einverstanden bin, daß bei Erlaß der Statuten der dortigen Universität an Studirende weiblichen Geschlechts nicht gedacht worden ist. Es würde hienach, um Frauen oder Jungfrauen zu den Borlesungen zuzulassen, einer ausdrücklichen Aenderung der Statuten bedürfen, welche herbeizussühren ich bei gegenwärtiger Sachlage keine Veranlassung habe.

In Butunft ift daher weiblichen Personen der Besuch der Bor-

lefungen auf dortiger Universität nicht mehr zu gestatten.

von Mühler.

ben Königlichen Universitäts. Enrator 2c. U. 1220.

127) Friedensklasse des Ordens pour le mérite.
(Centrol. pro 1870 Seite 77 Rr. 29.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den Professor Dr. haupt und den Geheimen Regierungs-Rath Professor Dr. Rose, beibe zu Berlin, nach stattgehabter Bahl zu stimmfähigen Rittern des Ordens pour le merite für Wissenschaften und Künste zu ernennen.\*)

## 128) Enthüllung bes hegel = Dentmals. (Centrbl. pro 1870 Seite 479 Rr. 164,7.)

Aus bem Deutschen Reichs- und Roniglich Preugischen Staats-Anzeiger, Rr. 26. vom 3. Juni 1871.

Die auf den 27. August vorigen Sahres, als am hundertjährigen Geburtstage Begels, von der philosophischen Gesellschaft

e) Es find geftorben bie Ritter beutscher Ration: ber Geheime Regierungs-Rath und Professor Dr. Meinete zu Berlin, ber Raiserl. Desterreich. Pofrath und vormal. Prafibent ber geognoftischen Reichsanstalt zu Bien, Ritter von Saibinger.

anberaumte Jubelfeier murbe ber friegerischen Beit wegen verschoben und blieb auf die damale erschienene Jubelschrift bes Dr. Dar Schafler: "Begel, Dopulare Gedanten aus feinen Berten (Berlin, 1870)" beschräntt. Dieselbe hat nunmehr heute, ben 3. Juni, stattgefunden. Das aus der hiefigen "Philosophischen Gesellschaft" hervorgegangene Begelkomité batte unter ben Freunden bes verewiaten großen Denkers in allen ganbern, felbst jenseits bes Dceans, Samm= lungen von Geldmitteln veranftaltet, um bemfelben ein wurdiges Dentmal zu grunden, deffen Enthullung ben haupttheil der Gacularfeier bilden follte. Rach bem Beschluß der Gesellschaft sollte daffelbe nicht in einer Statue, sondern in einer Roloffalbufte besteben. Bon ber Meifterband Guftav Blafer's in mehr ale boppelter Lebensgröße modellirt, fteht nunmehr die bronzene Bufte Begels auf einem Godel von rothlichem Granit, umgeben von Gartenanlagen, und bildet fo nicht nur eine bedeutungevolle Bierde bes bis dabin jedes Schmudes entbehrenden Plages (bes Bauhofe am Ausgange ber Dorotheenstrage), fondern fügt auch ben Dentmalern von Mannern bes Friedens der Saupt- und Residenastadt Berlin ein neues

Monument von hobem Runftwerth bingu.

Gegen 11 Uhr begannen die Freunde Begels, die Mitglieder ber philosophischen Gesellschaft und die eingelabenen Gafte fich um bas Dentmal zu versammeln. Spater erschienen bie Bertreter ber Universität, geführt vom Rector magnificus, Professor Dr. Bruns, bie Angehörigen der Familie Begel, insbesondere fein Sohn, der Confiftorial-Prafibent 3. Begel, Die Deputirten der ftabtifchen Beborben, die herren Burgermeifter bedemann, Stadrath Schreiner Die Feier murbe durch die akademische Liedertafel eröffnet, welche in vollflingendem Mannerchor eine von Prof. Marder gedichtete, von Musit-Director Grell zu biesem 3med componirte Cantate ausführte. hierauf ergriff ber Borfigente ber philosophischen Gefellschaft, Prof. Dr. Mägner, das Wort, um in einigen tiefgefühlten Borten auf die Große bes Gefeierten bingumeifen und, daran anfnupfend, das Monument, als Geschent der philosophischen Gefell-Schaft an die Stadt Berlin, unter Ueberreichung des betreffenden Documents an die Deputation berfelben, bem Schupe der Beborben ju empfehlen. Den Schluß diefer öffentlichen Feier bilbete die Ausführung der letten Strophe der Festcantate Seitens der atademischen Liebertafel. Alebann begaben fich die Anwesenden nach dem großen Saal der nahegelegenen Singatademie, um der Feftrede des Prof. Dr. Michelet "Ueber die Bedeutung Segels fur die Entwidelung ber modernen Bildung" beignwohnen. Auch in ber großen Aula ber Universität fand etwas spater noch ein besonderer Rebeact vom Prof. Dr. Sarme statt.

## III. Comnaffen und Real Schulen.

129) Zulassung von Elementarlehrern zum Eramen pro facultate docendi.

Berlin, ben 2. Mai 1871.

Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium lasse ich anliegend origin. s. l. rem. eine Eingabe des dortigen Elementarlehrers R., worin derselbe um Zulassung zum Eramen pro facultate docendi bittet, zur Aeußerung zugehen. 2c. Im Allgemeinen bemerke ich dazu

Folgenbes:

Die in dem Prüfungsreglement (§. 25.)\*) enthaltene Bestimmung über Fachlehrer in den neueren Sprachen sindet in der Regel nur auf solche Schulamtscandidaten Anwendung, die, ohne eine höhere Lehranstalt besucht oder ohne Universitätstudien getrieben zu haben, sich durch längeren Aufenthalt in England oder Frankreich eine genaue Renntniß der betreffenden Sprache erworben haben. Ist dies nicht der Fall, so können Elementarlehrer nur dann ausnahmsweise zu dem Eramen zugelassen werden, wenn anzunehmen ist, daß sie mit einer für alle Glassen einer Realschule ausreichenden Renntniß beider neuerer Sprachen eine vollsommen genügende allgemeine Bildung einschliehlich des Lateinischen verbinden, und wenigstens in den unteren und mittleren Glassen von Reals oder höheren Bürgerschulen auch anderweitig als Lehrer zu verwenden sind.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Cehnert.

An bas Rönigliche Provinzial-Schulcollegium ju R. U. 10331.

130) Reifetosten für die aus dem Ausland an höhere Unterrichts-Anstalten in Preußen berufene Lehrer.

Berlin, den 27. Mai 1871.

Auf ben Bericht vom 1. d. M., betreffend die Erstattung von Reise- und Umzugskoften an ordentliche Lehrer, welche aus dem Ausland nach Preußen berufen worden sind, erwiedere ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, daß die von Demselben allegirte Allerhöchste Ordre\*\*) nur auf das Inland Anwendung sindet. Den aus dem Ausland berufenen Lehrern kann nur aus-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1867 Seite 24. — Cfr. auch Centrbl. pro 1865 Seite 404 Rr. 146.

<sup>\*\*)</sup> vom 26. Marg 1855 - Gef. Samml. pro 1855 Seite 190.

nahmsweise aus ben Mitteln ber betreffenden Anftalt eine Beibulfe zu ben Reisekoften gewährt merben.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Bebnert.

Яn bas Ronigliche Brovingial-Schulcollegium gu R. U. 10391.

#### 131) Nachweifung ber neuerdinge anerkannten Preußischen boberen Bebranftalten.

(Centrbl. pro 1868 Seite 396 Dr. 145.)

|     | Se ani de mu                 | ng ber Austalt.    | 4²rovinz.              | Die Anftalt ift anerkannt worben |                                      |  |  |  |
|-----|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Nr. | Degetwith.                   | ng ver zanparr.    | Trobing.               | als                              | mittels Ministerial-<br>Erlaffes vom |  |  |  |
| 1.  | Progranafium                 | zu Montabaur.      | Deffen-<br>Rauffau.    | Bollberechtigtes Gymnaflum.      | 4. Juli 1870.                        |  |  |  |
| 2.  | Realfchule ju                | Sprottau.          | Schlefien.             | Realicule erfter Orbnung.        | 8. Januar 1870.                      |  |  |  |
| 3.  |                              | Reichenbach.       | .,                     | beegleichen.                     | 29. Juni 1870.                       |  |  |  |
| 4.  | Realtlaffen bee<br>Brenglan. | Symnafiums zu      | Branben-<br>burg.      | beegleichen.                     | 22. October 1870.                    |  |  |  |
| 5.  |                              | domburg v. d. P.   | Deffen.                | Realschule zweiter Orbnung.      | 13. Mai 1870.                        |  |  |  |
| 6.  | Bobere Bilrgert              | dule zu Lennep.    |                        | Bobere Bürgerichule mit ben      | 16. Juni 1970                        |  |  |  |
|     | . ,                          |                    | proving.               | erweiterten Berechtigungen.      | 16. Juni 1870.                       |  |  |  |
| 7.  |                              | " Bochum.          | Beftfalen.             | Popere Burgerichnie im           | 19. Wat 1870.                        |  |  |  |
|     |                              |                    |                        | Sinne ber Unterrichte- unb       |                                      |  |  |  |
|     |                              |                    | Ì                      | Prufunge Drbnung vom             |                                      |  |  |  |
|     |                              | ·                  | i                      | 6. October 1859.                 |                                      |  |  |  |
| 8.  |                              | " Witten.          |                        | beegleichen.                     | 21. 20Rai 1870.                      |  |  |  |
| 9.  | " "                          | " Guhrau.          | Schlesten.             | beegleichen.                     | 11. Robember 1870.                   |  |  |  |
| 10. | " "                          | " Uelzen.          | Dannover.              | beegleichen.                     | 23. Juni 1870.                       |  |  |  |
| 11. |                              | "Qualenbriid.      |                        | beegleichen.                     | 12. October 1870.                    |  |  |  |
| 12. | " "                          | " Limburg.         | Peffen.<br>Raffau.     | besgleichen.                     | 16. Mai 1870.                        |  |  |  |
| 13. | , ,                          | " Beifenheim.      | l ",                   | besgleichen.                     | 22. Juni 1870.                       |  |  |  |
| 14. | " "                          | " Caffel.          | ",                     | besgleichen.                     | 22. Juni 1870.                       |  |  |  |
| 15. | Selectenschule               | gu Frankfurt a. M. | ;;                     | besgleichen.                     | 4. Juni 1870.                        |  |  |  |
| 16. | Realflaffen bes<br>Lingen.   | Spmnasiums zu      | Bannover.              | beegleichen.                     | 12. Mai 1870.                        |  |  |  |
| 17. |                              | Symnasiums zu      | Schleswig<br>Polstein. | besgleichen.                     | 24. October 1870.                    |  |  |  |

Berlin ben 8. December 1870.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Bebnert.

ad U. 24733.

132) Berzeichniß ber neuerdinge anerkannten Preußischen boberen Lehranftalten.

| Nr. |             | Bisherig       |            |                       |                    | Die Anstalt ist anerkannt worden                           |     |     |             |  |  |
|-----|-------------|----------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|--|--|
|     | <b>28</b> 6 | ezeichnung ber | <b>A</b> r | ıftalt.               | Perovinz.          | als                                                        |     |     | Rinisteria: |  |  |
| 1.  | Böhere      | Bürgerfcule    | gu         | Raum.<br>burga. S.    |                    | Sohere Bürgerichule mit ben<br>erweiterten Berechtigungen. |     | Mai | 1871.       |  |  |
| 2.  | ,,          | ,,             | "          | Minben.               | Hannover.          |                                                            | 19. | Mai | 1871.       |  |  |
| 3.  | ".          | n              | "          | Biebrich-<br>Wosbach. | Beffen-<br>Raffau. |                                                            | 20. | Mai | 1871.       |  |  |

Berlin, den 10. Juni 1871.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Mühler.

ad U. 13389.

## 133) Rurge Mittheilungen.

1. Empfehlung eines Bertes über Aunftbentmaler unb Alterthumer.

Hannover, den 5. Mai 1871. Der Oberbaurath H. W. H. Withoff in Hannover hat unter dem Titel:

Runftbenkmale und Alterthumer im Hannoverschen. Band I. Fürstenthum Calenberg. Mit Abbildungen auf 12 Tafeln und in Holzschnitten, nebst einem Anhang über Runstausdrücke. Hannover. Helwingsche Hofbuchhandlung 1871. (Preis 4 Thir)

ein Bert herausgegeben, welches für die Culturgeschichte Sannovers ein so bedeutsames Interesse in Anspruch nimmt, daß wir es hierdurch zur Anschaffung fur die Anstalts-Bibliothet zu empfehlen nicht
unterlassen wollen.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

An bie Directoren refp. Rectoren fämmtlicher höheren Schulen und Seminarien ber Proving. 2. Empfehlung einer Banbtarte von Deutschlanb.

Hannover, den 2. Mai 1871. Wir machen Sie auf die im Berlage von Th. Fischer in Cassel kurzlich erschienene

> "Dro-hydrographische und Eisenbahn-Bandkarte von Deutschland von Dr. H. Möhl. (Maßstab 1:1,000000; 12 Blatt in Farbendruck 4% Thir, auf Leinen in Mappe 6% Thir, mit Rollen auf Leinen aufgezogen 8% Thir)"

als ein hervorragendes Gulfsmittel für den geographischen Unterricht aufmerkam.

Rönigliches Provinzial-Schulcollegium.

an bie Directoren reip. Rectoren fammtlicher boberen Schulen und Seminarien ber Proving.

## IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

134) Lehrer=Conferenz=Thatigteit im Regierunge= Bezirk Coblin.

Es ift uns angenehm, im Verfolg der uns vorliegenden Berichte über die anregende und gewiß fruchtbare Arbeit der in dem abgewichenen Kriegsjahre abgehaltenen Spnodal-Schul-Conferenzen sowohl den Herrn Leitern als den Mitgliedern dieser Conferenzen unsere Anerkennung auszusprechen. Wir wünschen auf das Lebhafteste, daß der Segen dieser Conferenz-Gemeinschaft und Thätigkeit ein bleibender sein und daß derselbe unsern Schulen, und durch diesselben unserm Bolke in seinem kirchlichen und staatlichen Leben zu Gute kommen möge.

Da auf specielle burch die Conferenzthätigfeit gegebene Beranlassungen entweder bereits an die betreffenden Stellen Berfügung ergangen ist ober noch ergeben wird, so beschränken wir uns bier

auf folgende Bemertungen:

Wo in den Conferenz-Verhandlungen überwiegend die didactische Seite der Schularbeit Berücksichtigung erfahren hat, erscheint es besonders wünschenswerth, bei Aufstellung der Themata die padagogische Seite derselben ins Auge zu fassen.

Auch in ben Monats-Conferenzen, wo vorzugsweise Unterrichtsfragen behandelt worden find, werden Fragen der Erziehung jenen

nicht nach- oder gar jurudzustellen fein.

Um der Synodal-Schul-Conferenz die ihrer Idee entsprechende Haltung zu bewahren, wird es sich empfehlen, bei Aufstellung der Proponenda in erster Reihe das allgemeine padagogische und didactische Interesse zu berücksichtigen und etwaige brennende Zeitfragen nur solchen Referenten anzuvertrauen, von welchen mit Sicherheit zu erwarten ist, daß sie das ihnen verstattete Wort zu heilsamer Anrequing benuhen werden.

Die hronikartigen Darstellungen ber seit der letten Conferenz in dem Synodalbezirk vorgekommenen Veränderungen, wie solche in einzelnen Conferenzen Statt gefunden haben und wie solche unfre Circular-Verfügung vom 10. Januar 1868\*) bereits im Auge gehabt hat, erscheinen so empsehlenswerth, daß wir die Ausmerksamkeit in allen Synoden auf diesen Punkt zu lenken nicht unter-

laffen tonnen.

Da nicht in allen Conferenzen der Prasenzstand der Mitglieder, sowohl der Schulinspectoren wie der Lehrer, bei Beginn der Conferenz-Verhandlungen sestgestellt resp. nicht im Conferenz-Protocoll vermerkt ist, so erwarten wir nunmehr, in Erinnerung an unsere Circular-Berfügung vom 28. Februar a. pr., daß Solches ferner

nicht werbe unterlaffen werben.

Auf die Orgelspiel-lebungen, welche von einzelnen Conferenzen, ohne Anführung entgegenstehender hindernisse unterlassen worden sind, legen wir so großen Werth, daß wir dieselben nirgends vermissen wollen. — Wenn es in einem Synodal-Bezirf an Lehrern sehlt, welche mustergüttig Orgel zu spielen im Stande sind, so mag die Conferenz Beranlassung werden, sämmtliche Lehrer, welche überhaupt Orgelspielen gelernt haben, nach und nach zu Orgel-Borträgen heranzuziehen, um sie zu Uebungen in einer sonst ins Berzgessen gerathenden Fertigkeit zu nöthigen. Der Conferenz-Leiter hat in diesem Kalle diesenigen Lehrer rechtzeitig zu bezeichnen, welche sich auf einen Orgel-Bortrag bei der bevorstehenden Conferenz vorzubereiten haben.

Eure Sochwarden wollen nunmehr die erforderlichen Ginleistungen zu der, im laufenden Sahre wieder abzuhaltenden Spnodals Schul-Conferenz in Gemagheit unfrer Circular Berfügung vom

10. Januar 1868 alebald treffen. 2c.

Der Bericht hat zugleich die formulirte Conferenz-Proposition, sowie die Namen der bestimmten Referenten und Correserenten anzugeben. — Auf die Tages-Ordnung der Conferenz ist dies Mal die Frage der einmaligen jahrlichen Aufnahme der schulpslichtigen

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1868 Seite 229.

Kinder, welche dem unterrichtlichen Interesse entspricht, zu setzen und es ist das Ergebniß der Besprechung dieser Frage im Conferenz-Protocoll zu registriren.

> Rönigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

An fammtliche Rönigliche Superintenbenten bes Regierungs-Bezirks.

135) Remuneration für Bertretungsstunden in Glementarlehrerftellen.

1.

Berlin, den 8. Mai 1871.

Auf den Bericht vom 30. Januar d. 3. über die Beschwerde ber Lehrer R. und Genoffen zu R. vom 28. Rovember pr. eröffne

ich ber Königlichen Regierung bas . Folgenbe.

Wenn ber Magistrat selbst es fur unthunlich erachtet hat, bie aulent mit dem Lebrer E. befest gewesene Schulftelle eingeben gu laffen, und wenn die Ronigliche Regierung erfteren event, angehalten baben wurde, fie bestehen zu laffen und wieder zu besepen, fo tann dies nur in der Ueberzeugung beruhen, daß die Lehrer unter den dortigen Berhaltniffen bauernd mit einer größern Bahl von Unterrichtoftunden, als fie bis jest ertheilt haben, nicht zu belaften find. Borübergebend wird ihnen allerbings eine Dehrleiftung auferlegt werden tonnen, und fie werden dieselbe ohne Entschädigung zu leiften baben, wenn mit der Bacang der Stelle nicht auch zugleich bas Gintommen bisponibel geworden ift. Ift bies aber ber Fall, und find bie Mittel zur Entschädigung fur außerordentliche Mehrleiftungen in bem Gintommen ber etatemäßigen Stelle verfügbar, fo liegt es burchaus in ber Billigfeit, die Remuneration in angemeffener Bobe au gewähren. Demgemäß ift in mehreren gallen bier entichieden worden (cfr. Centralbl. de 1868 S. 304, 334, 357). auch die Erwägung maßgebend gemesen, daß die Zahlung von Remunerationen fur Bertretungeftunden die Biederbefegung vacanter Stellen, welche fonft leicht um ber Erfparniffe willen gegen bas Schulinteresse verzögert wird, erheblich forbert. zc.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An

bie Ronigliche Regierung ju R.

U. 3741.

2.

Berlin, ben 8. Mai 1871.

Dem Magistrat eröffne ich auf bas Recursgesuch vom 7. Februar cr., daß ich die von ber Roniglichen Regierung ju Rt. verfügte Zahlung von Remunerationen aus dem durch die Bacang ber erften Lehrerftelle an der dortigen Anaben-Burgerichule disponibel geworbenen Gintommen für die erfolgte Bertretung nur für gerechtfertigt erachten tann. Diese Buwendung liegt um fo mehr in ber Billigfeit, ale bie betreffenden Lehrer die in Folge ber Erfrantung bes Rectors nothwendig geworbene Vertretung vom 1. Januar bis jum 1. October v. J. unentgeltlich geleiftet haben. Die Bezugnahme auf die Berordnung der Roniglichen Regierung, nach welcher Lebrer bis zu wochentlich 28 Stunden Unterricht berangezogen werden tonnen, begrundet bie Ablehnung der Remunerationen Seitens ber städtischen Beborben nicht, ba biefe Bestimmung nur ergangen ift. um festauftellen, wie viel Lebrftunden als bauernbe Berpflichtung ordnungemäßig aufgelegt werben burfen. Der vorliegende Fall wird von biefer Anordnung nicht berührt, und hat daber auch ber &. 82. ber bortigen Schulordnung burch biefelbe nicht beseitigt werben tonnen und follen.

hiernach habe ich teine Beranlaffung, die Berfügung der Koniglichen Regierung vom 30. December v. J. abzuandern und

bebalt es bei berfelben fein Bewenden.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An ben Magistrat zu R. U. 5864.

136) Anftellung mennonitischer Schulamtscandidaten an christlichen Schulen.

Berlin, den 22. Mai 1871. Auf den Bericht vom 25. v. M. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß nach Maßgabe des Gesehes vom 3. Juli 1869 (Bundesgesehblatt des Nordbeutschen Bundes pro 1869 S. 292) die Anstellung eines dem mennonitischen Glaubensbekenntniß angeshörigen Schulamtscandidaten an einer Elementarschule an und für sich nicht als unstatthaft angesehen werden kann. Ob sie im einzelnen Kall erfolgen darf, ist jedesmal nach Lage der Verhältnisse zu beurtheilen. Da einem Mennoniten die Ertheilung des Religionsunterrichts an einer evangelischen oder katholischen Schule nicht übertragen werden kann, so ist seine Anstellung an einer einklassigen Elementarschule überhaupt ausgeschlossen; an einer mehrklassigen

kann fie aber nur für folche Fächer erfolgen, welche mit bem Religionsunterricht nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. von Muhler.

An bie Königliche Regierung zu R. U. 9886.

137) Rormal= und Uebergangsgehalt für provisorisch angestellte Lehrer.

Potsbam, den 18. Mai 1871. Es ift wiederholt vorgetommen, bag in ben une gur Beftatigung eingereichten Bocationen provisorisch angestellter Lebrer nicht bas mit beren Stellen verbundene und ben Inhabern berfelben zu gemabrende normalmäßige Gintommen, fondern ein niedrigeres Uebergangsgehalt angegeben mar. Wir nehmen aus diefem bei Reubesehung von Stellen unftatthaften Berfahren Beranlaffung zu bemerten, daß wenn wir une bei Ginführung ber Normalgebalter der Lehrer mit der Gemahrung von niedriger bemeffenen Uebergangsgehaltern einverstanden erklart haben, dies geschehen ift, um ben Stadten jede statthafte Erleichterung zu Theil werden zu laffen, daß aber biefe Magnahme nur die damals im Amte befindlichen provisorisch angestellten Lehrern betraf. Auf neu anzustellende Lehrer barf biefelbe nicht ausgebehnt werben, weil es fonft gur Gemabrung ber normalmäßigen Minimal- und ber diefen nabe ftebenben Bebalter in febr vielen Kallen niemals tommen murbe. Diejenigen Stellen an ftabtischen Schulen, mit welchen solche Gehalter verbunden find, werden jum allergrößten Theil von jungen provisorisch angestellten Lehrern bekleibet. Es ift dies bei Normirung der Minimal = Behalter und der geringeren Behalter überhaupt vorgesehen, und hat die Festsepung ber Betrage biefer Gehalter in forgfältiger Ermägung bes beregten Umftandes stattgefunden. Sieraus ergiebt fich zugleich, bag biefelben, wenn bie ber Regulirung ber Lehrergehalter zu Grunde liegende Abficht nicht febr erheblich beeintrachtigt werden foll, fernerbin unter ber Bezeichnung von Ueberagnasgebaltern nicht noch mehr berabgemindert werden burfen.

Wir veranlassen daher die Magistrate kunftig in die Vocationen für provisorisch anzustellende Lehrer das für die betreffende Stelle festgesete Rormalgehalt aufzunehmen, auch bei Einreichung der Bocation jedesmal anzuzeigen, die wievielste Stelle an der betreffenden Schule dem berufenen Lehrer übertragen wird und in wessen

frühere Stelle berfelbe einrudt.

Auf biejenigen Stabte, in welchen bas Lehrer-Berufungerecht uns zusteht, findet obige Bestimmung gleichfalls Anwendung.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

An fammtliche Dagiftrate bes Regierungebezirte.

138) Lehrer-Berufungerecht in ber Grafschaft Mark resp. bem Großherzogthum Berg.

Berlin, den 5. April 1871.

Die Beschwerde des Schulvorstandes vom 23. Februar d. 3., das Wahlrecht der Gemeinde bei Besetzung der Lehrerstellen bestreffend, beruht auf thatsacht und rechtlich unhaltbaren Boraus-

fegungen.

Es ist thatsächlich unrichtig, daß der Schulvorstand oder die Gemeinde ein solches Bahlrecht vor oder nach der Französischen Zwischenregierung regelmäßig ausgeübt habe. Hierfür kommt es nicht auf die bei der Präsentation von Lehrern gebrauchten Borte, sondern darauf an, ob der Schulvorstand, beziehungsweise die Gemeinde die Vocation für die Lehrer ausgestellt hat.

Es ift aber auch rechtlich die Boraussesung ganz unzutreffend, daß vor Einführung der Französischen Gesetzebung in die Grafsichaft Mart resp. das Großberzogthum Berg dem Schulvorftand

bas Lehrer-Berufungerecht zugeftanden habe.

Denn weder dem General-Land-Schul-Reglement vom 12. Auguft 1763 noch dem Allgemeinen Landrecht ift eine Bejetung der Lebrerftellen durch Bahl ber Gemeinde oder des Schulvorftandes befannt.

Siernach muß bie erhobene Beschwerde als unbegrundet abge-

wiesen werden.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. von Mühler.

An ben Schulvorftand zu R. U. 6365.

139) Befreiung ber Geistlichen als Schulinspectoren und ber Lehrer von Schulbeitragen.

Berlin, den 6. Mai 1871. Auf den Bericht vom 30. März d. S. erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß die Entscheidung des Königlichen Ober-Tribunals vom 8. October 1866 — Archiv für Rechtsfälle Band 65 Seite 49 — zu einer Abanderung der mit dem Rescript vom 18. August 1865 im Centralblatt pro 1865 Seite 621 abgedruckten Berfügungen über die heranziehung der Lehrer und der die SchulsInspection führenden Geistlichen zu den der Unterhaltung der Schule dienenden hausväterbeiträgen um deswillen keinen Anlaß dietet, weil das Tribunals-Urtel lediglich die Frage behandelt, ob die Kinderslosigkeit der katholischen Geistlichen einen gesetzlichen Grund enthält, sie nicht als hausväter zu behandeln, während jene Rescripte die Befreiung der Lehrer und der Geistlichen in ihrer Eigenschaft als Schulinspectoren aus dem Verhältniß ableiten, in welchem diese Personen amtlich zur Schule stehen. Dieses lehtere Verhältniß ist nicht Gegenstand der Beurtheilung des höchsten Gerichtshoses gewesen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

An bie Rönigliche Regierung ju R.

U. E. 9122.

140) Raffenverwaltung bei den Elementarlehrer= Wittwenkaffen.

(Centrbl. pro 1870 Seite 431 und Seite 435.)

Berlin, ben 8. April 1871.

Auf ben Bericht vom 14. Januar d. J. laffe ich ber Königslichen Regierung in der abschriftlichen Anlage ein an die Königliche Regierung zu N. gerichtetes Rescript des Herrn Finanz-Ministers vom 16. Mai v. J., betreffend die kostenfreie Kassenverwaltung der Elementarlehrer-Wittwenkassen, zur Kenntnignahme zugehen.

Für den dortigen Bezirk können die Kassengeschäfte, so lange sich Mißstände daraus nicht ergeben, in der bisherigen Weise, durch die Schulinspectoren zc. fortgeführt werden. Jedoch ist bei Reuanstellung von Steuererhebern dafür zu sorgen, daß denselben die unentgeltliche Besorgung dieser Geschäfte zur Pflicht gemacht werde, damit in diesem Wege lettere allmälig auf die Königlichen SteuersKassen übergeleitet werden. Schon jest wird sich dies überall da empfehlen, wo die Steuererheber oder auch die Kreis-CommunalsKassen sich zur kostensreien Besorgung bereit erklären sollten.

Der Minifter ber gefftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Cebnert.

An bie Rönigliche Regierung ju R.

U. 7142.

### 141) Rurge Mittheilungen.

Behaltsaufbefferungen für eculftellen.

Nach dem Berwaltungsbericht über das Clementar-Schulwesen des Regierungsbezirks Coln mahrend der Jahre 1868, 1869 und 1870 haben in dieser Zeit folgende Gehaltsaufbesserungen für Schulstellen stattgefunden:

| Zahl                        | Bezeichnung ber jur Berwenbung tommenben Fonbs.                                 |                                                                                 |                                                  |                                                                                               |                          |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| ber<br>Stellen              | 1. Beihülfe jur Dotation<br>von Schulftellen:                                   |                                                                                 | 2. Dauernde Gehalts-<br>aufbefferungen:          |                                                                                               | Durchschnitt             |  |
| wie sie                     | a.                                                                              | b.                                                                              | c.                                               | d.                                                                                            | ber                      |  |
| ans ben<br>einzelnen        | nach bem<br>Etat für<br>die geistl.                                             | nach bem<br>Etat ber<br>L'erwal-                                                | aus bem<br>aus ber                               | aus ben<br>burch<br>Aller-                                                                    | einzelnen                |  |
| Fonds<br>bedacht<br>worden. | und Unter- richts-Ber- waltung und bezüg- lichen De- clarations- Ber- fügungen. | tung bes L'ergifchen Schul- fonds und bezüglichen Declara- tions.Ber- fügungen. | Staats. Raffe über- wiefenen Fonds bon 5000 Thir | höchfte<br>Orbre aus<br>bem Ber-<br>gischen<br>Schul-<br>fonds über-<br>wiesenen<br>4000 Thir | Aufbefferungs-<br>Raten. |  |
|                             |                                                                                 |                                                                                 |                                                  |                                                                                               |                          |  |
| 168                         | _                                                                               | _                                                                               | 5000                                             | _                                                                                             | 29 22 —                  |  |
| 130                         | <b> </b>                                                                        | _                                                                               |                                                  | 4000                                                                                          | 30 23 1                  |  |
| 15                          | _                                                                               | 2206                                                                            | _                                                | _                                                                                             | 140 12 —                 |  |
| <b>3</b> 8                  | 2299                                                                            | _                                                                               | _                                                |                                                                                               | 60 15 —                  |  |
| 351                         | 2299                                                                            | 2206                                                                            | 5000                                             | 4000                                                                                          | 38 14 3                  |  |
|                             |                                                                                 | 13,                                                                             | 505                                              |                                                                                               | •                        |  |

Bur naheren Erlauterung Diefer Ueberficht Dienen folgende Bemertungen:

gebessertenStel len find . . . . 39 evang. mit 940 Thir, 129 kathol. mit 4060 Thir

<sup>1.</sup> Unter den 168 aus dem Minis fterialfonds von 5000 Thir aufgebefferten tel

| Transport                                                                                                           | 39 evang. mit | 940 Thir, 129 fathol. mit  | 4060 Thir  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|
| 2. Unter ben 130 aus ben 4000 Ehlr bes Bergisichen Schulfonds aufgebesjerten Stellen sind                           | 1             | 215 ",128 " "              | 3785 "     |
| 3. Unter ben 38 Stellen, welche etatsmäßige Bei-<br>bulfe zu ihrer Dotation bezie-<br>ben, find                     | ı             | 1022 ", 21 " "             | 1277 "     |
| 4. Unter ben 15 Stellen, welche zu ihrer Dotation etatsmäßige Beihülfe aus bem Bergischen Schulfonds beziehen, find | :             | 100 , 14 , ,               | 2106 "     |
|                                                                                                                     |               | 2277 Thir, 292 fathol. mit | 11228 Thir |

Bon den zu persönlichen Zulagen für Lehrer bereit gestellten 1000 Thir find 53 Lehrer bedacht worden, so daß der Durchschnitt dieser Zulagen 28 Thir 24 Sgr. 4 Pf. beträgt.

Mit den nach Vorstehendem in durftigen Gemeinden erfolgten Cehrergehaltsausbesserungen aus Centrals und Provinzialsonds sind solche entsprechender Maagen auch in denjenigen Gemeinden erfolgt, die ihrer Prästationssähigkeit nach aus eignen Mitteln dazu im Stande waren, so daß nunmehr Schulstellen, bei welchen alleinstehende Lehrer weniger als 225 Thir, zweite Lehrer weniger als 200 Thir und alleinstehende Lehrerinnen wenniger als 200 Thir an Gehaltsfirum außer freier Wohnung und Feuerung beziehen, zu den seltensten Ausnahmen gehören, die aber auch voraussichtlich in dem einen oder dem andern Wege schwinden werden, indem erfahrungsmäßig gegen geringere Kompetenzen die nöthigen Lehrkräfte sich schwer gewinnen und nicht halten lassen, zumal da in benachbarten Regierungsbezirken sich nicht selten günstigere Aussichten für Lehrer und Lehrerinnen bieten.

# V. Glementarschulwesen.

142) Soulwesen im Regierungsbezirt Breslau, auch in Bezug auf die politischen Greignisse des Sahres 1870.

Breslau, den 21. Februar 1871.

Der Anfang eines neuen Jahres hat uns auch diesmal wieder, wie es in früheren Jahren gewöhnlich geschah, veranlaßt, in kurzegefaßter Andeutung auszudrucken, was im Laufe des versloffenen Jahres zur Förderung der Schule geschah, und daran Einiges von dem zu knüpfen, was uns für die weitere Entwicklung der Schulverhältnisse zu wünschen übrig bleibt.

Die großen Ereignisse bes verflossenen Jahres, unter deren Ginflusse wir jest noch steben, sind indes so gewaltig, daß wir naturgemäß ihnen zunächst unsere Ausmerksamkeit zuwenden mussen; dies aber um so mehr, als auch die Schule wesentlich davon ergriffen worden ist und nicht ohne Grund von dem Verdienste, welches unserm theuern Vaterlande die großen Ersolge erringen half, Etwas

für sich in Anspruch nehmen darf.

Bunachst wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß der mit Frankreich ausgebrochne Rrieg auch eine nicht kleine Bahl von Lehrern ihrer friedlichen Thätigkeit entriß und zu den Waffen rief; so daß der ohnehin bestehende Mangel an Lehrkräften noch größer wurde und nicht wenige Schulen in die Gefahr des völligen Stillstandes

geriethen.

Durch Gottes Gnade find zwar von den in's Feld gezogenen Lehrern Biele gesund und unbeschädigt in ihre Aemter bereits wieder zurückzesehrt; Andre dagegen besinden sich immer noch auf dem Ariegsschauplage in tapferer Erfüllung ihrer Psiicht als Baterlandsvertheidiger. Mehrere von ihnen sind verwundet und wir wissen nicht, wie viele ihrem Lehrberufe für immer entzogen sein werden.

Bir empfehlen fie Alle dem gottlichen Schupe.

Anlangend den Antheil, den die Schule an den großen, von unserm Baterlande erkämpften Erfolgen gehabt hat, so sind diese leicht dargethan. War es nicht der fromme, gotivertrauende Sinu unserer Soldaten, genährt mit der Araft des göttlichen Wortes? war's nicht ihr Herz voll Liebe, Anhänglichkeit und Treue für den König und Sein Haus? war es nicht ihr für Ordnung und Disciplin tiesempfänglich gemachter Sinn wie das damit in engster Verbindung stehende Ehrgefühl und der klare Blick, der sie die Dinge überall im rechten Lichte erkennen ließ? war's nicht vorzugsweise dies, was sie im Kampfe sest, ausbauernd, unwiderstehlich machte?

Die Schule hat hierdurch dem Staate zu lohnen gesucht, mas

er an ihr gethan. Die Schulvorgesetten haben es erfahren, daß sie nicht fruchtlos um das Gedeihen der ihrer Obhut anvertrauten, hochwichtigen Anstalt sich bemühten. Die Lehrer endlich sie konnten wahrnehmen, welch ein großer Beruf ihnen anvertraut sei, und wie viel darauf ankomme, daß sie das auf ihr Herz gelegte Geschäft, die Heranbildung des aufblühenden Geschlechts mit Liebe und Treue treiben.

Jest kommt Alles barauf an, bag ber Schule ihr guter Geift nicht blog erhalten bleibe, sondern daß derselbe eine immer klarer

ausgeprägte Geftalt in ihr gewinne.

Geschen wird dies, wenn es der Schule gelingt, die Jugend in steigendem Maaße mittels des in ihr ertheilten Unterrichts in der Gottessuncht, der Liebe, der Jucht und der Kraft zu besestigen. Es ist uns erfreulich, den Lehrern und Schulrevisoren bezeugen zu können, wie die Schulprüfungsberichte des Jahres 1870 uns haben erkennen lassen, daß der Schulunterricht zur immer vollkommenern Erreichung solcher Resultate, wie wir sie vorstehend als der Bohlsahrt des Vaterlandes ersprießlich bezeichnet haben, auf gutem Wege sich besindet.

Die Zahl berjenigen Schulen, welche sich damit begnügen, ber Jugend ein gewisses Maaß bloß gedachtnißmäßigen Wissens einzuprägen, wird mit jedem Jahre geringer, während die überwiegend große Mehrzahl derselben jährlich mehr ein Geist durchdringt, welcher das innere Leben des Kindes mittels des Unterrichts zu erfassen und zu nähren auf diese Weise aber dasselbe zu einem gessunden, fruchtreichen und lebensträftigen Sprossen auf dem Baume

ber Befellichaft ju machen fich bemubt.

Unfererfeits haben wir uns nicht ohne Erfolg angelegen fein laffen, einige nicht unerhebliche hinderniffe, welche vieler Orten bem

Gedeihen der Schule entgegen ftanden, ju beseitigen.

Namentlich gilt dies von der Aufhebung der der geiftigen Entwidlung der Jugend so überaus nachtheiligen Hüteschulen, wodurch wir überdies noch der Benupung der Kinder zu dem den Geift abstumpfenden und sonst nachtheiligen Biehhüten engere Grenzen zogen. Auch ist Dank der größeren Empfänglichkeit und dem wachsenden Interesse der Eltern, jett fast keine Schule mehr, die nicht mit den erforderlichen Beranschaulichungsmitteln, als Wandkarten, Bilbertaseln u. s. w. versehen ware.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, wie viele Anstrengung es gekoftet hat, dieses Ziel zu erreichen. Um so wichtiger ist es darum aber auch, die

gebachten Lehrmittel mit ber größten Sorgfalt gu iconen.

Sind die Gemeinden ohnehin schwer zu bewegen gewesen, für ben in Rede stehenden Zwed eine Ausgabe zu machen; so wird die Schwierigkeit noch viel größer werden, wenn die Ausgabe nach

kurzer Zeit sich wiederholt. ICS wird sich deshalb empfehlen, daß die Lehrer die Wandkarten und Bildertaseln; was auch noch aus andern Gründen den Kindern nicht förderlich ist, nicht durch die ganze Woche in der Schulstube aushängen, sondern sie, zusammengerollt, an trockner Stelle ausbewahren, und nur dann, wenn sie unmittelbar benutzt werden sollen, vor die Augen der Kinder bringen. Wir machen den Lehrern dies hierdurch zur ausdrücklichen Pflicht. Anlangend die im Laufe des Jahres abgehaltenen Lehrers

Anlangend die im Laufe des Jahres abgehaltenen Lehrerconferenzen, so hatten wir als hauptsächlichen Berathungsgegenstand für dieselben im abgelaufenen Jahre die Aufstellung eines Lehrplans für den Religionsunterricht in den verschiedenen Klassen mehr-

flaffiger Schulen in Vorschlag gebracht.

Die Beranlassung zur Aufstellung grade dieses Themas war die von uns in den jährlichen Schulprüfungsberichten gemachte Erfahrung, daß in den obersten Klassen mehrklassiger Schulen fast dieselben Gegenstände wie in den untersten zur Prüfung kommen; so daß wir daraus mit Recht schließen mußten, wie es den Lehrern an einem gehörig ausgearbeiteten Lehrplane, der jeder Klasse und Ziel bezüglich des Religionsunterrichts bestimmt, mangele.

Die Aufgabe ift in allen Diocesen des Begirte bearbeitet worden, und wir haben aus den eingereichten Conferenzvortragen, wenn gleich einige berfelben, welche die ihnen von une fundgegebenen Motive des Themas nicht icharf im Auge behalten hatten, mehr einen allgemeinen Religione-Stoff-Bertheilungeplan aufgeftellt batten, mit Befriedigung erfeben, daß es ten Bortragenden nicht gefehlt babe an ber nothigen Ginficht, um einen je nach ben auffteigenben Rlaffen fich erweiternden und vertiefenden Religionsunterricht zu ertheilen. Richtsbestoweniger aber bleibt uns zu munichen, daß bie Lehrer und ihre Revisoren in dem begonnenen Jahre ben Wegenftand noch einmal icharf ine Auge faffen mochten, und zwar die Lehrer, um den Religionoftoff noch eingehender auf die verschiedenen Rlaffen oder Abtheilungen der Schuler zu vertheilen; die Reviforen aber, um fich noch flarer bewußt zu werden, welche Religionelehrstoffe fie bei ben Prufungen in jeder aufsteigenden Rlaffe vorzugeweife jum Prufungeobjecte ju machen und welche andrerfeite fie babei nur ale Wiederholungegegenftand zu behandeln batten.

Bir bringen unter Diefen Umftanden fur das laufende Sahr ein neues Thema als Berathungsgegenstand fur die zu haltenden

Lehrerconferengen gar nicht in Borichlag.

Da übrigens im verflossenen Jahre in allen Diöcesen niber betreffenden Gegenstand zusammenhängende Bortrage gehalten worden find, so wird es sich empfehlen, daß im laufenden Jahre die Lehrer die Ergebnisse ihres Nachdenkens über die Sache in kurze Thesen zusammenfassen und diese bei den Conferenzen zur Discussion stellen.

Die Herren Superintendenten beauftragen wir hierdurch, bezüglich des Borftehenden in früher mehrfach angeordneter Beise zu verfahren und im letten Quartale des Jahres über das Conferenzergebniß zu berichten.

> Ronigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen.

An an fammtliche Abnigliche Herren Superintenbenten bes Departements Breslau.

## 143) Soulmefen im Regierungsbezirk Caffel.

Caffel, den 10. Januar 1871. Die im Laufe des vergangenen Jahres bei uns eingegangenen chte der Herren Ober-Schulinspectoren über die von ihnen ab-

Berichte der herren Dber-Schulinspectoren über die von ihnen abgehaltenen Schulvisitationen geben uns zu den nachftebenden Bemer-

fungen Beranlassung.

- 1) In einer großen Anzahl dieser Berichte sindet sich lediglich das Einkommen ber Schulstelle angegeben und ist hinsichtlich der außeren Lage des Lehrers nichts bemerkt. Im Interesse des letteren ist es aber wünschenswerth, daß sich der Revisor über dieselbe thunlichst informire und seine Ermittelungen in den Bericht aufnehme. Auch ist darauf Bedacht zu nehmen, daß das Einkommen genau nach der neu festgestellten Competenz angegeben werde.
- 2) Es foll die Größe des Schullocals nach Quadrat= und Cubitfußen angegeben werden. Dies wird baufig nicht beachtet, und die Angabe erfolgt entweder nur nach Quadrat= oder nur nach Cubitfugen. Auch fehlt nicht selten ber Rachweis über die Beschaffenheit des Lehrzimmers, ob daffelbe reinlich gehalten wird, ob der Bebrapparat und die Schrante, in denen er aufbewahrt wird, in guter Ordnung find u. f. f. Es bedarf teiner Erinnerung, wie wichtig dies in erziehlicher Begiehung ift; mo Fenfter und Thuren mit Schmus überzogen find, wo auf ben Schultischen und in ben Schulschranten Bucher, Befte und andere Lehr= und Bernmittel bestaubt und unordentlich durch einander liegen, wo die Subsellien schadhaft, die Wandkarten gerriffen find, muß felbftverständlich die Erziehung der Rinder zur Ordnung und Reinlichfeit Schaben leiben. - Aus einzelnen Berichten geht hervor, daß das Ausweißen der Schulgimmer nicht regelmäßig erfolgt, und daß sich die Abtritte in schlechter Beschaffenheit befinden. gesundheitlicher wie in sittlicher Sinsicht ift es dringend nothig, die Erhaltung der letteren in reinlichem Buftand zu überwachen.

3) Es ift nicht blos die Babl der Rnaben und die der Dadden, fondern auch die Bejammtgabl der Schulfinder beigu-

idreiben.

4) In manchen Schulen, fur welche bie Schulordnung mabrend bes Wintere 28 wochentliche Unterrichtestunden vorfcreibt, werden deren nur 26 gehalten, ohne daß in den Bifitations. berichten ein Grund dafür angegeben wird. Dieje Abweichung von ber vorgeschriebenen Ordnung tann, sofern sie nicht burch besondere Umftande gerechtfertigt erscheint, nicht gedulbet werden, und ift von ben herren Dber-Schulinspectoren in Diefer Begiebung bas Erforberliche zu veranlaffen. — Richt immer ift aus ben Berichten zu ersehen, ob die Rinder gleichzeitig oder in Salbtageschule unterrichtet werden, was furs tunftige immer zu bemerken ift.

5) Rach ben von unferen Schulrathen gemachten Beobachtungen entsprechen die in unserer Berfügung vom 5. Marg 1869 angeordneten Unterrichteplane febr baufig den im Intereffe eines geordneten Unterrichtsbetriebs ju ftellenden Forderungen nicht. Sie bewegen fich oft nur in allgemeinen Ausbrucken und enthalten nichts als eine furze Aufzählung beffen, mas in einem halben oder gangen Schuljabre in ben verschiedenen Lebrfachern burchgenommen werben foll. Dies genugt nicht. Die Lehrer follen burch bie Aufftellung und Ginhaltung bes Unterrichtsplans veranlagt werden, bei Ertheilung des Unterrichts einer beftimmten mit Bewußtsein erfaßten Ordnung zu folgen. Daber muffen in dem Lehrplan ange-geben werden: Die wochentliche Stundenzahl, ber 3wed und bas Biel des Unterrichts fur die bestimmte Classe oder Abtheilung, Die Bertheilung des Stoffs auf die Unterrichtswochen, Die Bebandlungsweise, wonach die verschiedenen Bebrgegenstande gur Aneignung Der Schuler gebracht werden, und die Lehr- und Bernmittel, welche dabei jur Anwendung tommen. Bon besonderer Bedeutung ift die Aufftellung eines folden detaillirten Lehrplans in benjenigen Schulen, in welchen mehrere Lehrer auf einander folgende Claffen au unterrichten haben. Nur wo ein berartiger Plan vorhanden ift, fann ber folgende Lebrer bis ins Gingelne miffen, mas er bei ber Aufnahme neuer Schuler in feine Claffe vorausfegen barf, und es bient baber ein forgfältig und bis ins Gingelne ausgearbeiteter Dlan wefentlich, wie jur Sicherung des Unterrichts in allen Lehrfachern, fo insbesondere auch gur Erleichterung fur die gehrer. Bir burfen erwarten, daß die herren Dber - Coulinspectoren biefem Gegenftand besondere Aufmerksamteit widmen, und die ju Ihrer Genehmigung vorgelegten Unterrichtsplane einer eingehenden Drufung unterzieben merden.

Daß außer bem Unterrichtsplan in jeder Schule auch ein vom Local - Schulinspector festgestellter Stundenplan vorbanden und im Lebrzimmer angebeftet fein muß, bedarf feiner Erinnerung.

ift aber barauf zu halten, daß derfelbe halbjährlich erneuert und

beim Unterrichtsbetrieb ftreng eingehalten werde.

6) In Betreff des formellen Lehrverfahrens findet fich in ben Bisitationsberichten nicht felten bie Rlage, daß es die Lehrer an Correctheit und Genauigfeit in ber Fragebilbung fehlen laffen. Die gragen find nicht beftimmt, turg und einfach, oft fprachwidrig gebildet; anstatt bag erft die Frage ausgesprochen und alsbann ber Schuler aufgerufen mirb, ber fie beantworten foll, wie es behufs Auregung der gangen Claffe erforderlich ift, wird der umgefehrte Beg eingeschlagen. Manche Lehrer haben auch die üble Gewohnheit, einen Theil der Antwort, den halben Sat ober das balbe Bort, bem Schuler vorzusagen, andere wiederholen die meiften Antworten der Schuler, noch andere halten nicht barauf, daß die Ant= worten in vollständigen Gagen gegeben werden, und laffen es ju, daß dieselben von bem gangen Cotus im Chore erfolgen. Chorfprechen ift bei verftandiger Unwendung von großem Rugen, namentlich bei ben jungeren Schulern, als Sprech: und Lefeubung und gur feften Ginpragung wichtiger Gape. Aber das gur Gewohnbeit gewordene Antworten im Chore ift eine Unart, welche die Erfolge bes Unterrichts mefentlich beeintrachtigt. Die Berren Dber-Soulinspectoren wollen bei ihren Besprechungen mit ben Lebrern über das Ergebnif ber Revision Diese Duntte wiederholt in Erinnerung bringen.

7) Die Schule hat die Aufgabe, ben Unterrichtsftoff nicht blos zum Verständniß, ondern auch zum sich er en Besit bes Schülers zu bringen. Die dy muß zu der Belehrung die Einübung und bie fleißige 20. derholung hinzutreten. Wenn daher der Mangel an Wiffen und Können bei den Schülern häufig damit entschuldigt wird, daß der Gegenstand in der letten Zeit nicht behandelt worden sei, so beweist dies in den meisten Fällen nur, daß das Einüben und Wiederholen nicht ausreichend geschehen ift. Bei

8) Bei dem Leseunterricht versaumen es noch viele Lehrer, auf die reine Aussprache der Laute zu halten. Wir haben schon in unserer oben allegirten Berfügung auf die Nothwendigkeit hinge-wiesen, die sprachliche Pflege gleich im Anfang bei der Aufnahme der Kinder in die Schule eintreten zu lassen. Was hier versaumt

ber Benrtheilung ber Leiftungen ift bies mohl zu beachten.

wird, lagt fich fpater nicht nachholen.

9) Immer noch finden sich einzelne Schulen, in welchen es an einem Lesebuch sehlt. Wir erwarten in den betreffenden Visitationsberichten Anzeige, warum die Einführung nicht erfolgt ist. Ihrerseits wollen die Herren Ober- Schulinspectoren auf die Einführung des von uns angeordneten "Norddeutschen Lesebuchs" von Reck und Johansen nachdrücklich hinwirken. — Uedrigens mussen wir wüuschen, daß das Lesebuch noch weit mehr als es geschieht im

Dienst des vereinigten, Sprach = und Sachunterrichts ausgenutt werde, und weisen auch in dieser Beziehung auf die angeführte Ber-

fügung zurück.

10) Für ben Anschauungsunterricht fehlt es noch mehrs fach an den erforderlichen Lehrmitteln, und ist auf deren Anschaffung hinzuwirken. — Auch herrscht noch viele Unklarheit über das Wesen und den Zweck dieses Unterrichts. Daß es bei demselben darauf anstommt, dem Kinde einen inhaltsreichen Stoff zuzuführen und durch die Besprechung dieses Stoffs eines Theils das Denken und Empfinden des Kindes zu ordnen und zu erweitern, andern Theils seine Sprachsertigkeit zu bilden und zu üben, wird noch zu wenig beachtet.

11) Bereite in ber Berfügung vom 5. Marg 1869 haben wir erinnert, daß beim Rechenunterricht von Anfang an auf flare Anschauung der Bablengrößen und auf die Erzielung einer völligen Sicherheit und Fertigkeit in den grundlegenden Operationen bingearbeitet werben muß. Rach den vorliegenden Berichten nehmen es viele Lehrer mit Diesen elementaren Uebungen immer noch nicht genau genug, und es findet fich baber in ihren Schulen eine fur bie rafche und correcte gofung ber Aufgaben fehr hinderliche Schwerfälligkeit, besonders im mundlichen Rechnen. Auch wird nicht genug dabin geftrebt, die Rinder in der Behandlung der Aufgaben, in dem Auffinden und Burechtlegen ber in benfelben vorhandenen und bas Berfahren bestimmenden Beziehungen, sowie in der Bildung des Anfapes felbständig zu machen. Das Anfchreiben des Anfapes an die Tafel namentlich muß fobald die Rechnungsart gehörig eingenbt ift, nicht burch den Lehrer, fondern felbstandig durch das Rind erfolgen und bas lettere muß nicht bei ber einfachften Aufgabe ber einhelfenden Unleitungefragen bes Lehrere bedurfen. - Roch bemerten wir hierbei, daß bei der Bahl der Aufgaben auf die Berbaltniffe des gewöhnlichen Lebens, in welchem fich die Rinder qunadft bewegen, mehr Rudficht genommen werden follte. warten wir, daß das Rechnen mit Decimalen in Verbindung mit ben neuen Magen und Gewichten nach Maggabe unferer Berfügung vom 22. April 1870 allmäblig in allen Schulen Gingang finde und fleißig geübt werbe.

Die als ein brauchbares Beranschaulichungsmittel für ben Rechenunterricht anerkannte ruffische Rechen ma schine ift überall, wo sie noch fehlt, anzuschaffen, und fleißig in Gebrauch zu nehmen.

12) Bei der Einübung der Choralmelodien und Volkelieder ist nicht blos, wie wir schon früher erinnert haben, auf correcte Aussprache, sondern auch auf feste Einprägung der Terte zu sehen. Wenigstens die ersten Berse der einzuübenden Chorale mussen sicher auswendig gelernt sein und die Volkslieder vollständig. Bei der Auswahl der letzteren ist Ginfachheit und bleibender Werth zu berücksichtigen. Die hefte von Erk, hentschel u. A. empfehlen fich in dieser hinsicht um so mehr, als ihre Bohlfeilheit es möglich

macht, fie in die Banbe ber Rinber zu bringen.

13) hinsichtlich bes ge ographischen Unterrichts mangelt es vielsach an fester Einpragung bes Kartenbildes. Ohne die Karte vor sich zu haben, wissen die Kinder sich nicht zu orientiren. Es muß aber als die Aufgabe dieses Unterrichts angesehen werden, daß der Schüler sich auch ohne Karte zurecht sinden und über die geographischen Berhältnisse der durchgearbeiteten Gebiete sich correct aussprechen kann.

14) Das Turnen ift als obligatorischer Unterrichtsgegenstand erft in wenigen Schulen eingeführt. Wo es gelehrt wird, ist in bem Bistiationsbericht über die Leistungen und Erfolge ein Urtheil abzugeben, auch anzuzeigen, wer diesen Unterricht ertheilt. Bei der Bichtigkeit desselben empsehlen wir seine Einrichtung und Förderung der angelegentlichen Mithulfe der herren Ober-Schulinspectoren.

- 15) Die lettere nehmen wir auch wiederholt fur den Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten in Anspruch. mehrfach auf die Bedeutung biefes Unterrichts wie fur bas materielle fo fur das fittliche Bohl ber Familien bingewiesen und erinnert, wie durch benfelben der Sinn für Ordnung, Sparfamteit und Boblanftandigfeit gewedt und gepflegt werbe. Um fo mehr muß es befremben, wenn in vielen Bifitationsberichten biefes Unterrichts entmeder gar nicht gedacht ober nur furz bemerkt wird, daß er eingeführt ober nicht eingeführt fei. Db er nach ben Ermittelungen bes Revisors in zwedmäßiger Beife und mit gutem Erfolg ertheilt wird, ob ber Local = Schulinsvector und ber Lebrer fich ber Sache ernftlich annehmen, ber lettere namentlich burch Unterftubung ber Lebrerin bei Sandhabung ber Disciplin, warum event. Die Ginfubrung biefes Lehrgegenstandes unterblieben und mas von Seiten bes Revifore jur Beseitigung ber vorhandenen Sinderniffe geschehen ift, barüber enthalten die Berichte nur felten Andentungen. Bir finden uns beshalb veranlaßt, unfere Aufforderung, Diefer Angelegenheit Thre volle Theilnahme zuzuwenden, hiermit zu wiederbolen. Ramentlich wollen Gie ben Berren Local-Schulinspectoren und Lehrern die Fürforge bafür zur Pflicht machen. Rachbem ber Unterricht unter bie obligatorischen Lehrgegenstände eingereiht ift, muß ber ordnungs= mäßige Betrieb beffelben ebenfo wie ber aller übrigen Cehrgegen= ftande beaufsichtigt werden. Rur mo das mit Sorgfalt und Theil= nahme geschieht, und Lehrer und Schulinspector ein lebendiges Intereffe fur die Sache bethatigen, burfen befriedigende Erfolge ermartet werden.
- 16) Mit dem Protocollbuch ift dem revidirenden Ober-Schulsinspector zugleich die vorschriftsmäßige Lifte der Schüler mit den Bemerkungen über deren Betragen, Fleiß und Leiftungen zc. vorzuslegen und hat der erstere über die ordnungsmäßige Führung dersels

ben fich auszusprechen. Gbenso ift auf sorgfältige Führung ber Berssaumnißlisten zu achten. Ginzelne Lehrer notiren nur die unentsichuldigten und zwar nur auf einem Zettel, was ungehörig ist. Es sind sammtliche Absenten zu notiren und ist dabei zu bemerken, ob sie mit oder ohne Entschuldigung fehlen.

17) Ueber die Ergebnisse der Revision hat der Revisor dem Lehrer einen aussubrlichen Bescheid zu geben, und ihn nach Maßgabe des Aussalls der Prüfung zu belehren, zu ermuntern und zurechtzuweisen. Der wesentliche Inhalt dieses Bescheides ist in den Bistitationsbericht aufzunehmen, und es genügt nicht, wenn kurz bemerkt wird, der Lehrer sei dem Befund gemäß beschieden worden.

18) Sebem Bifitationsbericht ist der am Schluß des Berichtsschemas bezeichnete, vor Abhaltung der Bisitation einzuziehende Schulbericht des Local-Schulinspectors beizusügen, was bisher nicht allgemein beachtet worden ist. In demselben hat sich der Local-Schulinspector über den äußeren und inneren Justand der Schule, sowie über den Lehrer und die Erfolge seiner Thätigkeit, im Besentlichen nach Maßgabe der in dem Schema aufgeführten Gesichtspunkte, zu äußern. Je eingehender und sachtundiger diese Begleitberichte abgefaßt sind, desto mehr gewähren sie und in Verbindung mit den Beobachtungen der Herren Ober-Schulinspectoren einen klaren und sichern Einblick in den Justand der betreffenden Schule. Wir erwarten daher, daß auf die Absassing die nöthige Sorgfalt verwendet werde, wie dies schon das Interesse der Local-Inspectoren an den ihrer Aussicht anvertrauten Schulen erheischt. Die Local-Inspectoren sind hierauf ausmerksam zu machen.

Schließlich ordnen wir noch Folgendes an :

Bei bem Namen der Schule find fünftig noch die jum Schul-

bezirt geborigen (eingeschulten) Gemeinden aufzuführen.

Bei Anführung von Ordnungswidrigkeiten in der revidirten Schule (Fehlen des Lehrplans, ungenaue Führung des Protocollbuchs u. a.) ift ftets zu bemerken, ob für die Abstellung diefer Ungehörigkeiten gesorgt ober mas sonft in der Sache geschehen sei.

Die Erledigung einzelner Rubriken des Berichtsschema's durch blobe Bezugnahme auf frühere Berichte (z. B. Einkommen: wie im vorigen Bericht, oder Zustand der Schule: derselbe wie nach dem vorigen Bericht u. a.) ist unzulässig. Auch gewährt es keinen Einsblick in das Berfahren und die Erfolge des Unterrichts, wenn bei den einzelnen Fächern die Leistungen mit "gut", "fast gut", "ziemslich" u. s. w. censirt werden.

Die Berichte find nicht, wie dies zum Theil geschehen ift, erst am Schluß des Jahres oder doch nach Berlauf einer längeren Zeit, sondern bald nach Abhaltung der Bifitation, durch Bermittelung der

Berren Candrathe an uns einzureichen.

Indem wir Ihnen die vorstebenden Bemerkungen gur forgfal-

tigen Beachtung zugeben laffen, beauftragen wir Sie zugleich, bie ben Unterrichtsbetrieb betreffenden Punfte in geeigneter Beise zur Renntniß ber herren Local-Schulinspectoren und Lehrer zu bringen.

> Ronigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulfachen.

An fammtliche herren Ober-Schulinspectoren bes Regierungsbezirts Caffel.

#### 144) Bestimmungen über Umschulungen von ichulpflichtigen Rinbern.

Benngleich Eltern ihre schulpflichtigen Kinder der Regel nach in die Ortsschule zu senden pflegen, so ist doch nicht außer Acht zu lassen, daß ihnen das Recht zusteht, dieselben nach ihrer Wahl auch einer auswärtigen Schule anzuvertrauen. Um indeß mehrsach vorgekommenen Mißverständnissen zu begegnen, und um einen Mißverauch der in dieser Beziehung den Eltern gestatteten Freiheit zu verhüten, sehen wir uns veranlaßt, von Aussichtswegen Folgendes

anzuordnen:

1. Wenn Eltern die Ausschulung ihrer Kinder aus der Ortsschule und die Einschulung derselben in eine andere Schule wünschen,
so haben sie ihr Borhaben zunächst dem Revisor der Schule
ihres Wohnortes anzuzeigen unter gleichzeitiger Angabe, welche
Schule ihre Kinder sortan besuchen sollen. Der Local-SchulInspector hat ein Attest darüber auszustellen, ob die bezüglichen
Kinder die Ortsschule bisher regelmäßig besucht haben, und ob sonst keine Bedenken gegen die Ausschulung Seitens des Ortsschulvorstandes
oder der Local-Inspection des Heimath-Ortes geltend gemacht werden.
2. Die Aumeldung der Kinder zur Aufnahme in die neu

2. Die Anmeldung der Kinder zur Aufnahme in die neu erwählte Schule ist sodann bei dem bortigen Local=Schul= Inspector schriftlich oder zu Protocoll unter Borlegung des unter

Rr. 1. ermahnten Atteftes ju bemirten.

3. Die Enticheibung barüber, ob die angemelbeten Kinder in die neu gewählte Schule aufgenommen werden sollen, trifft der Schulvorstand biefer Schule, event. unter Zustimmung des Patrons, wenn dieser im Schulvorstande nicht schon vertreten ift.

4. Die Aufnahme darf nicht geftattet werden, wenn

a. tein hinreichender Raum in dem Schulzimmer der neu gemählten Schule vorhanden ist, wobei als Regel gilt, daß für jedes Schulkind 6 Tuß Raum zu rechnen sind; wenn b. die Zahl der hier die Schule resp. die Klasse besuchenden

Schulfinder bereis 80 ober mehr beträgt.

c. Es muß aber auch abgesehen hiervon erwartet werben, daß der Schulvorstand die Einschulung ablehnen werde, wenn in dem sud Nr. 1. gedachten Atteste bezeugt ist, daß die angemeldeten Kinder bisher die Ortsschule unregelmäßig besucht haben, da in diesem Falle ein regelmäßiger Besuch der entsernteren Schule von vornherein nicht erwartet werden kann.

d. Gleicherweise wird bei der Prüfung eines Antrages auf Ausschulung der Schulvorstand des heimathsortes nicht unterlassen durfen, in Erwägung zu nehmen, ob auch die Beite oder die Unwegsamkeit des Schulganges in gewissen Jahreszeiten einen regelmäßigen Schulbesuch Seitens der Rinder, deren Umschulung gewünscht wird, erwarten läßt, um daraus event. einen Grund für die Bersagung des Attestes (ad 1.) zu entnehmen.

5. Die Umschulung darf niem als mitten in einem Ses mester erfolgen, sondern ist nur beim Beginn der Sommer= und

Binterschule zuläffig.

6. Birb ein Kind nach Prüfung aller Verhältnisse in eine andere Schule als diejenige des Wohnorts aufgenommen, so stellt der bezügliche Schulvorstand darüber eine Bescheinigung aus, welche von den Eltern der Kinder, deren Umschulung erfolgen soll, dem Schulvorstande des Heimathsortes vorzulegen ist. So lange dies nicht geschehen ist, sind die bezüglichen Kinder als noch der Ortsschule angehörig zu betrachten, und die Eltern derselben sind ebensowohl zur Zahlung des Schulgeldes an den Ortssehrer verspsichtet, als sie auch wegen etwaiger Schulversäumnisse ihrer Kinder in die vorschriftsmäßigen Strafen zu nehmen sind.

7. Die Soulver faumniffe der gaftweise in eine Soule aufgenommenen Rinder sind von dem Schulvorstande an die Polizeisbehörde desjenigen Ortes zur weiteren Berfolgung regelmäßig einzusenden, in welchem die Eltern der Kinder ihren Wohnsit haben.

8. Collte fich ergeben, daß die in eine auswärtige Schule aufgenommenen Rinder die Schulftunden unregelmäßig besuchen, so wird erwartet, daß der Schulvorftand der Gastschule die Erlaubeniß zu weiterem Besuch der Schule zurudziehen werde.

9. Das Schulgeld wird an denjenigen Lehrer entrichtet,

deffen Schule ein Rind besucht.

Wenn nachgewiesen wird, daß der Ortslehrer burch zahlreiche Aussid ulungen empfindliche Verlufte an seinem Ginkommen erleidet, so find die Ausfälle event. durch hausväterbeitrage des Ortsschulzirkels aufzubringen.

10. Da die Läter ausgeschulter Rinder verbunden bleiben, zu allen Schullaften bes Schulbezirks, bem fie angehören, beizutragen, so ist bei Bemeffung ber Raumverhaltniffe ber Schuls

localitäten bei etwa nothig werdenden Neu- oder Umbauten der Schulhäuser stets auf die Gesammtzahl der in einem Schulbezirk vorhandenen schulpflichtigen Kinder Rücksicht zu nehmen, da die Eltern für den Fall, daß ihre Kinder in die Ortsschule-wieder zurücklehren, für dieselben auch den ersorderlichen Plat

beanspruchen fonnen.

Ener 2c. wollen in Zukunft bei Anträgen auf Umschulung von Schulkindern nach Maßgabe obiger Bestimmungen versahren. Wir dürsen erwarten, daß namentlich auch die Lehrer est nicht unterlassen werden, den Schulbesuch der gastweise zugelassenen Kinder unter strenge Controle zu stellen, da voraussichtlich viele Ettern lediglich um deswillen eine Umschulung ihrer Kinder herbeiführen, weil sie entweder der Meinung sind, sie auf diese Beise leichter von der Schule fern halten zu können, oder doch der ihnen oft nicht gesnehmen Disciplin des Lehrers am eigenen Orte zu entziehen. Die pünktliche Besolgung der Bestimmungen ach 4. c, 7 und 8 wird binreichen, um allen Versuchen dieser Art erfolgreich entgegen zu treten.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen.

An fammtliche herren Kreis- und Local-Schul-Inspectoren.

145) Besetzungerecht bei Elementarschulstellen. (Centrbl. pro 1869 Seite 562 Rr. 200.)

Berlin, ben 19. Mai 1871.

Ew. Hochehrwurden Vorstellung vom 29. v. M. kann mich nicht bestimmen, hinsichtlich bes Rechts zur Berufung der Lehrer in N. anders, als unterm 5. v. M. geschehen, zu entscheiden.

Auf eine nähere Erörterung ber von Ihnen angeführten Borgange aus den Jahren 1658, 1743 und 1786 kann es nicht anstommen, weil feststeht, daß in den seit dem Jahre 1817 vorgesommenen 15 Besetzungsfällen die Königliche Regierung zu R. 14 Male die betreffenden Lehrer und Lehrerinnen ernannt hat, und weil dieses Berhältniß nicht nur mit der im ganzen Regierungsbezirk bestehenden Praris, sondern auch mit dem geltenden Recht im Einklang steht. Ebenso ist der Umstand, daß die Gemeinde ihre Schulen aus eigenen Mittel ohne Beihülse aus Staatssonds unterhält, bedeutungsloß, weil Schulunterhaltungslast und Lehrerberufungsrecht nicht Correlate sind (cfr. §. 22., 29. Th. II. Tit. 12. Allg. Land-Rechts).

Die kunftige Regelung biefer Berhaltniffe nach Maßgabe ber Artikel 24., 25. ber Berkaffungsurkunde bleibt bie Aufgabe bes

Unterrichtsgesehes, bis zu beffen Erlaß es gemäß Artifel 112. berfelben bei ben bestehenden Bestimmungen bewenden muß.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Rühler.

ben Bfarrer Berrn R. Dochehrwarben ju R. U. 11706.

146) Gutsherrliche Leiftungen für Schulen in Mebiat-Städten.

(cfr. Centralbl. pro 1860 Seite 47 Rr. 14.)

Berlin, den 9. März 1871. Auf den Bericht vom 26. December v. J., betreffend den Erweiterungs-Bau des Schulhauses zu R., und auf die Recursbeschwerde der Gemeinde N. vom 22. August v. J. wird das Resolut der Königlichen Rezierung vom 18. Juni v. J. aus den nicht entfräfteten Gründen desselben hierdurch bestätigt, indem Recurrent nicht zu bestreiten verwocht hat, daß er Gutsherr des Schulorts N. ist und dies sein Verhältniß, gleichviel, ob N. Dorf oder Mediatschaft, die Verpslichtung zur Holzlieferung aus §. 36. Theil II. Tit. 12. des Allgemeinen Land-Rechts begründet.

Ich beauftrage die Konigliche Regierung bei Ruckfendung ber Anlage, Diefe Entscheidung ben Betheiligten bekannt zu machen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

An bie Rönigliche Regierung zu R. U. 518.

147) Bahlung ber Gemeindebeiträge zur Behrer-Bittwenkaffe für Stellen an gehobenen Schulen.

Berlin, den 2. Mai 1871.

Dem Magistrat eröffne ich auf die Beschwerde vom 28. December v. J. wegen Zahlung von Gemeindebeitragen zur Glementarlehrer-Wittwen- und Baisenkasse, daß die zuruckfolgende Verfügung der Königlichen Regierung vom 8. December v. J. gerechtfertigt ist.

Rach S. 4. Des Gefetes vom 22. December 1869 haben die Gemeinden ic. für jede "Lehrerstelle" den Gemeindebeitrag zu entrichten, ohne daß diese Berpflichtung irgendwie von der formellen Qualification der Stelleninhaber oder von deren Mitgliedschaft zur Kasse abhängig gemacht ist. Es kommt vielmehr allein darauf an,

baß die betreffende Lehrerstelle zu den Glementarschullehrerstellen zu rechnen ist. Dies trifft unzweifelhaft für die Stellen an der dortigen Oberschule zu, da dieselbe bisher nicht als eine höhere Lehranstalt anerkannt ist. Die dortige Gemeinde ist daher zur Zahlung der beregten Beiträge verpflichtet.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung : Lebnert.

An ben Magistrat zu R. U. 10240.

148) Flüffigstellung der Gemeindebeitrage gur Glementarlehrer-Bittwen- 2c. Raffe.

Berlin, ben 22. Mai 1871.

Auszug. Die Zahlung ber nach Maggabe bes S. 4. bes Gefeges vom 22. December 1869 zu den Glementarlebrer-Bittmen- und Baifen-Raffen zu leiftenben Gemeinbebeitrage aus ben Schultaffen ift nach meiner Berfügung vom 19. v. M. - U. 8751 - unbedentlich. Benn die Ronigliche Regierung bisher in der Beife zu Berte gegangen ift, daß diefe Beitrage da, wo die Schulkaffen leiftungefähig find und die Schulvorftande guftimmen, aus ber Schultaffe entnommen, andernfalls aber von den Gemeinden aufgebracht find, fo ift bas nicht correct. Die Gemeinden find zu Diefen Beitragen gefetlich verpflichtet und lettere muffen unter allen Umftanden geleiftet werden, mithin ift auch ordnungsmäßig bafur ju forgen, bag bie Schuletate bie Mittel zu diefer dauernden Ausgabe nachweisen, alfo die Schulkaffen diefelbe ftete zu leiften vermögen und nicht erft in jedem einzelnen Bahlungsfalle Dagregeln gur Berbeifcaffung ber nothigen Dedungemittel ju treffen find. Selbftverftanblich ift, wenn ein Dominium zc. zu ben 4 Thirn beitragspflichtig ift, beffen Beitrag im Schuletat ebenfalls nachzuweisen.

> Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bie Königliche Regierung in N. U. 10222.

149) heranziehung bes Gutsherrn zu Beiträgen für bie Lehrer-Bittmen= und Baifentaffen.

Berlin, ben 21. December 1870. Auf die Anfrage im Bericht vom 30. v. M. wegen heranziehung des Gutsherrn zu dem im §. 4. des Gefetzes vom 22. December v. S. festgesetten Beitrag für bie Cehrer-Bittwen- und Baisen-Rasse bes Bezirks eröffne ich ber Königlichen Regierung

Folgendes.

Nach Inhalt der dem Erlaß des Gesetes vorausgegangenen Berhandlungen ist es unzweifelhaft, daß die Dominien, insofern sie, abgesehen von Schulabgaben dinglicher Natur, zu den Schuluntershaltungslasten schon jest beitragen, auch die Beiträge zu den Lehrers Wittwens 2c. Kassen antheilig übernehmen muffen. Dies ist durch

den erften Absat a. a. D. ausgebruckt.

It dagegen dieser Fall nicht vorhanden, das Dominium vielsmehr von Schulunterhaltungs-Beiträgen bisher befreit gewesen, so soll dasselbe nach dem zweiten Absah a. a. D. dennoch zu den Kassen Beiträgen nach dem Maßstab der Grund-, Gebäude-, Klassen- und Einkommensteuer herangezogen werden. Dieser Auffassung des §. 4. des Gesets seitens der beiden Hauser des Landtags ist die Staats- Regierung unter Ablehnung eines etwa daraus für tie Aufbringung der sonstigen Schulunterhaltungslaften herzuleitenden Princips beisgetreten.

Da ein Dominium nicht selbst, sondern nur der Besiser desselben zur Rlassen- oder Einkommensteuer veranlagt werden kann, so ergiebt sich aus dem Vorstehenden, daß überall, wo Alin. 2. des §. 4. 1. c. zur Anwendung kommt, die Grund- und Gebäudesteuer der zu einem Schulbezirk gehörigen Dominien, sowie die Rlassen- und Einkommensteuer aller auf denselben wohnenden Personen, einschließlich event. des Gutsherrn, bei Repartition der qu. Beiträge

gu den Wittwen-Raffen mit in Berechnung zu ziehen ift.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

vin bie Königliche Regierung zu R. U. 30669.

150) Bergutung bes holzwerths bei bem Massivbau ber Schulhaufer.

Berlin, den 16. Mai 1871. Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom kn. M. das der Marth des heim Maisiphan des Kufter- und

28. v. M., daß der Werth des beim Massivban des Kufter= und Schulhauses zu N. gegen den Fachwerksbau ersparten Holzes nur insoweit aus Ihrem Patronatsbaufonds zu bewilligen ist, als es sich um die Vergütung des der Schulgemeinde zustehenden Bestrages von — Thirn handelt, da die Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 15. December 1860 — Centralblatt de 1861 Seite 252 — nur von Schulhäusern und deren Nebengebäuden, nicht aber von Küstereien handelt.

Die Königliche Regierung ermächtige ich baber, ben ber Schulgemeinde zu vergutenden Betrag von — Thirn aus Ihrem Patrosnatsbaufonds zahlen zu laffen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bie Königliche Regierung in N U. 10192.

151) Sicherstellung ber Gelbmittel für auszuführende Bauten.

Berlin, den 31. Mai 1871.

Es ist wiederholt vorgekommen, daß Kirchen- oder Schulsgemeinden Bauten ohne Sicherung der dazu erforderlichen Mittel unternommen haben, und daß hinterher zur Beseitigung der aus solchem Versahren erwachsenen Unzuträglichkeiten oder zur Abtragung der aus dieser Veranlassung übernommenen Schulden Staatsbeihülfen nachgesucht werden.

Die Königlichen Regierungen weise ich daher an, darauf zu halten, daß mit der Ausführung von firchlichen oder Schulbauten erst dann begonnen werde, wenn die erforderlichen Baumittel vollsständig gesichert sind, da auf die Flüssigmachung nachträglicher

Staatebeihulfen nicht zu rechnen ift.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

an fammtliche Ronigliche Regierungen ac.

E U. 11690. K. 1235.

152) Berpflichtung zur herstellung des Schweinekoven-Erogs in Schuletabliffements.

Berlin, den 3. Marz 1871. Auf den Bericht vom 20. December v. J., betreffend die Erneuerung des Schweinekoven-Trogs auf dem Schuletablissement zu N., und auf die Recursbeschwerde des Lehrers N. daselbst vom 18. November v. J. wird das Resolut der Königlichen Regierung

vom 22. October v. 3. dahin abgeandert,

daß die Erneuerung des Schweine-Trogs den Schulbaus .

pflichtigen zur gaft zu legen.

Da für einen ordnungs- und beftimmungsmäßigen Gebrauch eines Schweinestalls ein Trog nicht entbehrt werden tann, fo ift ein

folder nach &. 79. Theil I. Tit. 2. Allg. Land-Rechts als "Bubebor" bes Stalls anzusehen und bemnach von benjenigen neu zu beschaffen, benen in Ansehung des Stalles Die Baupflicht obliegt. Rach Diesem Grundfat ift auch laut bes in ben wiederbeifolgenden Acten befindlichen Anschlags vom 23. Januar 1842 beim Reubau bes Schulftalles verfahren, indem sub Rr. 23. daselbft fur "einen Schweinetrog nebft Rlappe" bas erforderliche Golg ausgeworfen ift.

Siernach ift bas Resolut, wie geschehen, abzuandern gewesen. 3d beauftrage bie Konigliche Regierung bei Rudfendung ber Recurebeschwerde, Diefe Entscheidung den Betheiliaten befannt au

machen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Bebnert.

An bie Ronigliche Regierung ju R.

U. 32926.

153) Bestrafung ber durch Rinder verübten Solz= die bftable.

(cfr. Centrbl. pro 1867 Seite 503 Dr. 211.)

Frankfurt a. D., den 17. April 1871.

Rach ben &. 55. und 56. Des neuen Strafgefet-Buches fur ben Rordbeutichen Bund tonnen Rinder unter 12 Sabren ftrafrechtlich überhaupt nicht mehr verfolgt werden, mahrend bei Derfonen bie jum 18ten Lebensjahr Die Feftjetung einer Strafe von ber jur Erlenntnig ber Strafbarteit ber Bandlung erforderlichen Ginficht abbangig gemacht worden ift. Aus diefen Borichriften ift mehrfach die Beforgniß abgeleitet worden, daß in Butunft holzdiebftable, welche durch Rinder verübt worden, völlig straffrei bleiben mußten. Diefer Schluß beruht jedoch auf einem Irrthume. Die einzige wefentliche Menderung der fruberen Gefete befteht barin, baß der im S. 11. des Golzbiebstahle-Gesetzes vom 2. Juni 1852 auf bas 16te Lebensjahr festgesetzte Termin fur die volle Zurechnungs. fabigteit, auf bas 18 te Lebensjahr firirt worden. Die Borichriften ber §g. 10. und 11. bes Solzdiebftahle-Gefetes, wonach bie Sausvater für die den unter ihrer Gewalt ober Aufficht oder in ihren Dienften ftebenben Sausgenoffen aufzuerlegenden Strafen zu baften haben, werden durch das neue Strafgefep. Buch nicht berührt. Diejes neue Gefet hat fur die Behandlung ber holzbiebstähle nur die Folge, daß Kinder unter 12 Jahren nicht mehr in ben Forftftrafliften als Defraubanten aufgeführt werben burfen, vielmehr als folche direct biejenigen Personen aufzuführen find, welche nach S. 11. a. a. D. fur Die Geldbufe, Bertherfas und Roften fur haftbar erklart werden follen. Bisber mar eine folde Erklarung von der gleichzeitigen Freisprechung der Kinder wegen mangelnden Unterscheidungs-Vermögens abhängig. Diese Freisprechung wird fünftig bei Kindern unter 12 Jahren ganz wegfallen, und nur bei älteren Kindern bis 16 resp. 18 Jahren muß durch Erkenntniß entschieden werden, ob sie selbst, oder unmittelbar der hausvater zu verurtheilen. Deshald sind alle holz-Defraudauten, welche mehr als 12 Jahre alt sind, in den Straflisten aufzunehmen; hierbei aber sind zugleich alle Umstände zu vermerken, welche für die Beurtheilung der haftbarkeit der speciell zu nennenden dritten Personen von Erheblichekeit sind.

Abgeschen aber von der gerichtlichen Berfolgung der Forstcontraventionen, machen wir darauf aufmerksam, daß es im Bernfe der Lehrer resp. der Geistlichen liegt, durch Belehrung, Ermahnung und Schul-Disciplin auf Berminderung der Golzdiebstähle der Schulkinder hinzuwirken. Bo also dergleichen überhand nehmen, erscheint es rathiam, den Schulbehörden von den einzelnen Contraventionen Nachricht zu geben, um ihrerseits die geeigneten Schritte thun zu können.

Den Rreis- und Local-Schulinspectoren wird eine entsprechende Mittheilung Seitens der II. Abtheilung unseres Collegiums zugehen.")

Rönigliche Regierung, Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forften.

An fammtliche herren Oberförfter.

154) Rachrichten über die Erziehung in Blinden-Inftituten.

Der herr Minister ber geiftlichen zo. Angelegenheiten bat bem haufe ber Abgeordneten bie nachfolgenbe Dentichrift zugeben laffen.

Berlin, den 14. December 1870.

Bei Gelegenheit der Etatsberathung hat das Abgeordnetenhaus in der 32. Sipung am 2. December v. 3. beschlossen, die Konig-liche Staats-Regierung aufzufordern, für den nächsten Etat zu ermitteln, welchen Erfolg die Erziehung in den Blinden-Inftituten, namentlich dem Königlichen Blinden-Inftitut in Berlin, auf die Fähigkeit der Zöglinge zum selbständigen Erwerb gehabt hat.

In Folge beffen haben die bezeichneten Ermittelungen ftattge-

funden und ergiebt fich bieraus bas Folgende:

Berlin. Die hiesige Königliche Blinden-Anstalt ist durch die Allerhöchste Ordre vom 11. August 1806 auf Königliche Kosten zu-

<sup>\*)</sup> Diefes ift unter bemfelben Datum gefchehen.

nächst für 4 Böglinge errichtet und am 13. October ej. a. mit 1 Bögling eröffnet worden. Im Jahre 1811 wurden noch 3 Königsliche Breistellen gegründet, und 1830 die Bahl überhaupt auf 12 ershöht. Das der Anstalt im Jahre 1833 zugefallene von Rothensburg'sche Vermächtniß ermöglichte die Gründung von noch 12 Freistellen, so daß von da an 24 Böglinge freien Unterricht, Wohnung und Kost in der Anstalt erhalten. Von diesem Vermächtniß wurde im Jahre 1834 das Grundstuck Wilhelmstraße Nr. 139, in welchem sich die Anstalt zur Zeit noch befindet, gekauft.

Nach dem revidirten Reglement vom Jahre 1856 hat die Ronigliche Blinden-Anstalt den Zweck, blindgeborenen oder nachmals erblindeten Kindern den erforderlichen Elementarunterricht und zugleich Anleitung zu solchen Vertigkeiten zu ertheilen, durch welche sie in den Stand gesetzt werden, sich nüplich zu beschäftigen und ihren Unterbalt wenigstens theilweise zu erwerben. Dieselbe ist daher

weder Berforgunge- noch Beilanftalt für Erblindete.

Die Aufnahme der Böglinge findet bei Knaben im Alter von 12 bis 15, bei Mädchen von 11 bis 12 Jahren ftatt; die Ent-lassung durchschnittlich mit dem 18. Jahre. Bur Zeit hat die Anstalt 33 Schüler, von welchen 24 Inhaber von Freistellen, 3 Penssonare und 6 Schulgänger sind. Außer dem Director arbeiten an ihr 2 wissenschaftliche Lehrer, von denen der eine zugleich Musik-lehrer ist, ein Handarbeitslehrer und eine Handarbeitslehrerin. Außer-dem ist noch ein verheiratheter Hauswärter angestellt. Auch wird

ein eigner Argt für die Anstalt honorirt.

Der wissenschaftliche Unterricht wird in zwei gesonderten Klassen zusammen in 36 Stunden ertheilt. Davon kommen 6 Stunden auf Religion, 6 auf Sprache, 4 auf Geographie, 4 auf Geschichte, 2 auf Formenlehre, 6 auf Rechnen, 6 auf Lesen und Schreiben, 2 auf Naturkunde. Hierzu treten noch 6 Turnstunden. Außerdem werben die Zöglinge wöchentlich in 22 Stunden in der Musik (Gesang, Klavier, Orgel, Streich- und Blasinstrumente, Theorie der Musik) unterrichtet. Dieser breite Raum ist dem Musikunterricht zunächst darum gewährt, weil die Ausbildung des Gehörs für den Blinden von besonders geistbildender Kraft ist, und weil die Musik sich für ihn als eins der kräftigsten Trostmittel erweist. In weiterer Abssicht liegt es sodann, die begabten Zöglinge auf dem Gebiete der Musik erwerbsfähig zu machen.

Bon technischen Fertigkeiten werden gelehrt: Flechten von Deden aus Stroh und aus Solzdraht, Beflechten der Stühle mit Nohr sowie des irdenen Geschirrs mit Draht, seine Korbmacherarbeit, Nepstricken, wozu bei den weiblichen Zöglingen noch jede Art Strickerei und Filetmacherei kommt. Die früher gemachten Bersuche, die Seilerei zu betreiben, sind wegen Mangels der dazu erforderlichen Räumlichkeiten, die in ausreichendem Umfange weder vorhanden wa-

ren, noch fich beschaffen liegen, wieber aufgegeben morben. Aus bemfelben Grunde ift auch das Flechten großer grober Rorbe nicht

thunlich.

Auf die Sandarbeiten werden täglich 3 Stunden verwendet. Sowohl über bas gelieferte Material, wie über die angefertigten Arbeiten jedes einzelnen Boglings wird genau Buch und Rechnung Der reine Berbienft verbleibt dem Arbeiter. selten werden kleine Ausgaben für ihn in Abrechnung gebracht. Die Zahlung des Guthabens erfolgt erft beim Abgang von der Anftalt. Die Summe ift je nach der Leiftung verschieden. Rleifigften und Geschickteften bat fie nicht felten bis 100 Thaler be-In den meiften Fallen ift fie ausreichend, um den Entlaffenen in ben Stand gu fepen, in der Beimath mit ber erlernten

Sandarbeit den Erwerb zu beginnen.

Seit Begrundung ber Anftalt find in berfelben 429, nämlich 285 mannliche und 144 weibliche Boalinge ausgebilbet und zwar gur Beit noch nachweisbar als Lehrer an Blinden-Anftalten 11. als Lebrer für Sebende 3, ale Privatlehrer für Sebende und Blinde 13, ale Organisten 35, von benen aber nur 6 Anftellung gefunden. als Rlavierstimmer 10, circa 70 find gestorben; von etwa eben so vielen ift ber Berbleib unbefannt, ba in fruberer Beit hieruber eine genaue Rontrole nicht geführt worben ift. Drei find nach Amerita ausgewandert. Die übrigen früheren Böglinge ernähren fich mit Ausnahme von etwa 20, theilweise felbstandig mit Gulfe ihrer Angeborigen oder ber betreffenden Ortebehorden.

Bei jeder Entlaffung in die Beimath ermittelt die Anftalt eine zur Beauffichtigung und Berathung des Blinden geeignete Verfonlichkeit. Meift find es die Prediger und Lehrer. Durch fie wird

auch die Berbindung mit der Unftalt unterhalten.

Die geringe Beit, welche neben bem Schulunterricht, ber bis jum Gintritt in die Anftalt gewöhnlich vernachläffigt worden ift, ben Sandarbeiten gewidmet werden tann, lagt nur die begabten Boglinge das Biel einer vollen Ausbildung erreichen. Beniger befabigte und namentlich biejenigen, welche vor ihrer Aufnahme im Gebrauch ihrer Gliedmaßen völlig verwahrloft worden find, konnen es nicht erreichen. Gin Sebenber braucht fur ben Schulunterricht und zu seiner Ausbildung als handwerker 12 Jahre und ift auch bann meift jum felbständigen Erwerb noch nicht gang fabig. Es liegt nabe, daß ber Blinde baffelbe in ber Galfte ber Zeit nicht wohl erreichen fann. Er murbe bies noch viel weniger im Stanbe fein, wenn ibn der Mangel eines Sinnes nicht zu besto energischerem Gebrauch ber andern und ju ber eindringenoften Aufmerkfamteit antriebe. Wenn es angangig mare, aus benjenigen Boglingen, welche den Schulunterricht absolvirt haben, eine Sandwerkerabibeilung zu bilben, bie ben gangen Sag mit biefen Arbeiten beschäftigt 1871.

murbe, fo liege fich fowohl die Bahl ber gum felbftanbigen Erwerb befähigten Böglinge als auch bas Dag ihrer Ausbildung noch erboben. Die Durchführung Diefes Plans murde aber eine Berlangerung des Aufenthalts in der Anftalt nothwendig machen, mas wieder, wenn bie Babl ber Boglinge nicht vermehrt werden fann, einen geringeren jahrlichen Butritt zur Folge baben mußte. Anstalt tann aber ohnehin im Berhaltniß zu dem vorhandenen Be-burfniß nur Wenigen die Wohlthat der Ausbildung in ihr angebeiben laffen, und in ihrer gegenwartigen Lage ift fie nicht im

Stande, eine großere Bahl von Boglingen aufzunehmen.

Die Ueberzeugung, daß die Lotalitaten, fo gunftig fonft ihre Lage ift, eine Entwidelung ber Anstalt nach verschiedenen Seiten bin nicht zulaffen, hat seit langerer Zeit schon Berhandlungen wegen Beraußerung bes gegenwartigen Befipes und Antaufs eines andern Grundftude, auf welchem fich die erforderlichen Raumlichteiten in zwedmäßiger Beife herftellen laffen murben, in Gang gebracht. Bis jest aber haben fie zu einem gunftigen Refultat noch nicht geführt. Inamischen wird jede thunliche Berbefferung ber jegigen Ginrichtung im Auge behalten und namentlich in Erwägung gezogen, wie die Erwerbsthätigfeit ber Entlaffenen von der Anftalt aus noch mehr

unterftust und gefordert werben fann.

Durch die Urtheile ber jur Sache orientirten Verfonlichkeiten findet es eine allseitige Bestätigung, daß Blinde, die burch die in ber Anftalt empfangene Ausbildung erwerbsfabig geworden find, boch in der Regel nicht im Stande find, fich ihren gangen Unterhalt in vollig ausreichender Beife zu erarbeiten. Richt nur, daß fie ber Beibulfe ber Sebenben nicht entbebren tonnen, fie fteben auch in ber Schnelligfeit hinter ben febenden Arbeitern gurud. Sie fonnen fich weder felbft bas Material beforgen, noch Arbeit fuchen, noch die gefertigte dem Auftraggeber zustellen oder fie fonst verwerthen. Sieraus folgt, daß wenn die blinden mit den febenden Arbeitern concurriren follen, ben erfteren eine Beibulfe gemabrt werden muß, ohne welche das Rapital, welches fie in ihrer Erwerbsfraft befigen, ihnen und bem Gemeinwesen verloren geht. Die Erganzung wird je nach bem Dage ber erlangten Arbeitefraft verschieden fein, aber fie ift unumganglich, und wo fie ber Blinde nicht aus eigenem Bermogen ober burch bie Unterftupung feiner Angeborigen leiften tann, ba muß fie anderweit aufgebracht werden. Das nächfte Intereffe, die Blinden erwerbsfähig zu erhalten, haben bie Gemeinden und die weiteren Berbande, benen die Unterhaltung berfelben fur ben Kall, bag fie erwerbeunfabig merben, gur Laft fällt. Mangel an Berftandnig und an Billigfeit bereitet biefer Art von Unterstützungen große Schwierigkeiten. Auch hat Die Erfahrung gelehrt, daß am zwedmäßigften bie Beibulfe von bort aus aemabrt wird, wo die Ausbildung des Blinden überhaupt und gur

Erwerbstüchtigkeit insbesondere ftattgefunden bat, und wo man feine Bedürfniffe sowie bas Dag feiner Leiftungefähigfeit genau fennt. Bas in diefer Beziehung von ber erfolgreichen Birkfamkeit ber Roniglichen Blinden : Anftalt in Dreeben verlautete, veranlagte bie Unterrichtsverwaltung icon por langerer Zeit mit ben bortigen Beborben in Rommunication zu treten. Sauptfachlich intereffirte ber burch rege Betheiligung ber öffentlichen und privaten Boblibatigfeit bort ine Leben gerufene Fonde fur Entlaffene. Am Schluf Des Jahres 1868 betrug berfelbe 42,628 Thaler. Leiber find Die Fonds, welche ber hiefigen Anstalt fur biefen 3med zur Berfügung stehen, nur gering. Gie gemahren einen Binfenertrag von jabrlich 341 Thir 7 Sgr. 6 Pf., ber immer ju Beihnachten in Raten von 5-10 Thatern an wurdige und bedurftige Boglinge gur Beschaffung von Rleidung, Sandwertezeug und Arbeitsmaterial jur Berwendung tommt. Bo es angangig ift, wird bas Leptere ben Gutlaffenen überhaupt durch die Auftalt beforgt. Bon den vielen im Sahre einlaufenden Gesuchen muß aber immer ein Theil noch unberudfichtigt bleiben, da es unthunlich erscheint, Die ohnebin geringen Un= terftupungen noch fargerlicher ju bemeffen. Daber ift Die Berftarfung Diefer Mittel munichenswerth. Die Erfolge ber auf Die Erwerbefähigkeit ber Boglinge gerichteten Anftaltethatigkeit laffen fic andere taum ficher ftellen. Es empfiehlt fich, die Anftalt der öffentlichen Theilnahme naber zu ruden burch jeweilige Beröffentlichungen über ihren Beftand und über ihre Birtfamteit. Das Erforderliche ift bereits anaeordnet.

Königsberg. Die Anftalt besteht seit 1846 und hat bis jest 210 Zöglinge entlassen. Bon diesen ernähren sich — bis zu welschem Grade selbständig, ist aus dem Bericht nicht ersichtlich — durch Korbmacherei 31, Seilerei 9, Eggenslechtarbeiten 7, Rohrslechten 5, Schuhmacherei 1, Strohslechten 6, weibliche Handarbeiten 39, als Musiter 15, als Organisten 3, als Gehülfe beim Schulunterricht 1; anderweit versorgt sind 14. Entlassen wegen Kränklichkeit oder Bildungsunfähigkeit wurden 18; 9 gehen betteln, 37 sind gestorben, und über den Verbleib von 13 Zöglingen ist nichts bekannt.

Stettin. Die Anstalten befinden sich in dem nahe gelegenen Neu-Torney. Die Anstalt für Rnaben wurde 1850, die Bictorias Stiftung für Mädchen 1857 gegründet. Außer dem Elementars Unterricht lernen die Böglinge das Flechten von Strohs und Rohrs decken, das Beziehen von Rohrstühlen, das Verfertigen von Riepen aus Rohr und Weiden, das Vinden von Strohmarquisen, das Ansfertigen von Vienensförben, Möbelaustlopfern, Strohltühlen und das Bestricken von Töpfen mit Draht, Strumpfs und Filetstricken und das Flachsspinnen. Die Knaben unftalt hat 33 Zöglinge, die im Alter von 5—22 Jahren eingetreten waren, nach einem 2—12 jährigen Ausenhalt mit größerer oder geringerer Erwerbsfähigkeit ents

laffen; bei einigen war das Ziel wegen mangelnder Anlage überhaupt nicht zu erreichen gewesen; 2 Zöglinge verstarben, 7 wurden vor ihrer Ausbildung zurückgenommen. Die Mädchen Anstalt hat 16 Zöglinge, die im Alter von 6—14 Jahren eingetreten waren, nach einem 2—9 jährigen Aufenthalt entlassen. Sie konnten bis auf 1 alle ohne Beihülse Strümpfe stricken, die größere Zahl verstand

auch zu fpinnen und Filet zu machen.

Bollstein (Posen). In den 17 Jahren des Bestehens der Anstalt ist dahin gestrebt worden, den Zöglingen im Schulz, Musist und Handwerksunterricht eine möglichst gleichmäßige Ausbildung zu Theil werden zu lassen und sie dadurch erwerdsfähig zu machen. Bon den Handarbeiten hat sich die Aufertigung verschiedenartiger Körbe und das Rohrz und Strohssechten als besonders vortheilhaft herausgestellt. Der tägliche Ertrag dieser Arbeiten nährt die entzlassenen Blinden nothdürftig. Ein Zögling hat sich als Musiker ein Kapital erspart und damit ein Kausgeschäft gegründet. Drei andere, welche erst zu Oftern d. J. entlassen worden sind, suchen sich ihren Unterhalt als Musiker und Arbeiter zu erwerben; einer ist als Schlosserlehrling eingetreten. Nähere Angaben sehlen.

Breklau. Die schlesische Blinden-Anstalt, in welcher sich 6 Rönigliche Freistellen befinden, zählt gegenwärtig 50 männliche und 25 weibliche Zöglinge. Sie ist 1818 gegründet und hat in den 51 Jahren ihres Bestehens 472 männliche und 229 weibliche, zusammen 701 Blinde aufgenommen. Davon sind 334 männliche und 171 weibliche, zusammen 505 Zöglinge als erwerbssähig entslassen worden, und hegt die Anstalt die Ueberzeugung, daß sich die meisten den ihnen möglichen Erwerb auch verschafft haben. Die Aufnahme erfolgt nicht vor dem 12. Jahre. Es sind auch 30—40-jährige Blinde noch aufgenommen und mit Erfolg unterrichtet

morden.

Die ersten beiden Jahre des 5 jährigen Aufenthalts sind vorzugsweise dem Schulunterricht gewidmet, die folgenden drei der geswerblichen Ausbildung und der Musik. Als hauptgegenstand des Unterrichts gilt aber die Unterweisung in den handarbeiten. Die Verlängerung des Ausenthalts mindestens um 1 Jahr wird sowohl im Interesse des Schuls als des technischen Unterrichts dringend geswünscht. Die Rorbmacherei und Seilerei werden neben Strohsslechten und Stuhlbeziehen mit Rohr vorzugsweise erlernt. Die Schuhmacherei und Bürstenbinderei ist aufgegeben worden. Von 1860 bis 1869 haben 16 Zöglinge als ausgelernte Seilers und 17 als Korbmachergesellen die Anstalt verlassen und verschaffen sich größtentheils durch die erlernten Fertigseiten ihren selbständigen Untershalt. Die Seilerlehrlinge sind von dem Unterricht in der Musikans Mangel an Zeit ausgeschlossen. Ein Theil der Entlassene erswirdt sich seinen Unterhalt als Organisten, als Mitglieder einer

Musittapelle und als Flügelstimmer, ein anderer, wenn auch nur sehr mühsam, durch Stroh- und Flechtarbeit. Am wenigsten sind die weiblichen Zöglinge zu erwerben im Stande. Die Nothwendigkeit ber Fürsorge für die Entlassenen wird anerkannt. Die Anstalt ver-

öffentlicht gebrudte Jahresberichte.

Barby (Sachsen). Aus diefer Blinden-Anstalt, die 6 Ronigliche Freistellen gablt, find feit ihrer 1858 erfolgten Grundung 39 Böglinge entlaffen worden. Reben einer grundlichen und umfaffenden Elementarbildung erhalten die Böglinge Unterricht in der Musit, im Blechten mit Strob, Holzdraht, Beziehen von Rohrstühlen, die mannlichen allein noch im Rorbmachen, in Seilerei und im Rlavierftimmen; die weiblichen im Striden, Bateln und Filetmachen, fowie im Spinnen. Als mangelhafte Arbeiter murben 10, als gute 22 entlaffen. Sie erwerben fich mehr ober minder ihren Unterhalt. Einige find zu Organisten ausgebildet, haben aber noch teine Anstellung erhalten. Manchem ist das Rlavierstimmen ein einträglicher Erwerbszweig geworden. Die Erfahrung, bas ohne weitere Fürforge Die erzielte relative Befähigung ber Blinden jum felb= ständigen Erwerb nicht ausreichend sei, bat dazu geführt, versuchsweise eine Beschäftigunge-Anftalt fur entlaffene Blinde ine Leben zu rufen und mit dem Blinden-Erziehunge-Institut in Berbindung Ueber die Erfolge diefer Anstalt liegen indeg aus ber turgen Beit ihres Beftebens noch feine genugenden Erfahrungen vor.

Paberborn und Soeft. Die Anstalten find 1847 gestiftet. Die Böglinge werden in den erforderlichen Schulkenntniffen und geeigneten handarbeiten und je nach ihrer Reigung und Begabung

auch in der Musit unterrichtet.

Im Flechten von Körben und Strohmatten, Stricken, Spinnen und bergl. wird ber selbständige Betrieb ber Arbeit angestrebt
und erreicht. Bei dem Musikunterricht wird hauptsächlich die Ausbildung für den Organistendienst in's Auge gefaßt. Die Vorstände
sehen die Fürsorge für die Blinden auch nach ihrer Entlassung fort,
indem sie die Behörden der Heimathsgemeinden anzuregen suchen,
sich der Entlassenen helsend anzunehmen. Diesenigen, welche nicht
gleich ein Unterkommen sinden, werden mit Arbeitsmaterial und
handwerkszeug versorgt und sucht die Anstalt die gefertigten Gegenstände zu verwerthen. Nähere statistische Nachrichten liegen
nicht vor.

Riel. Die Anstalt bezieht einen Staatszuschuß von 1500 Thlr. Sie ist 1862 durch freiwillige Beitrage gegründet und zählt gegenswärtig 23 Böglinge. Die Aufnahme kann schon vom 6. Jahr ab erfolgen, sie findet aber auch noch im vorgerudten Alter statt. Bon technischen Fertigkeiten wird gelehrt das Korbmachen, das Stuhlsslechten und das Bürstenbinden. Unterrichtet wird auch in Musik und im Französischen. Bon den entlassenen mannlichen Böglingen

werden 13 als erwerdsfähig bezeichnet, 8 nahren sich mit den erlernten handarbeiten, 3 sind im Stande Unterricht im Französischen zu ertheilen, aber als Lehrer noch nicht aufgetreten, einer beabsichtigt Organist zu werden, einer verdient seinen Unterhalt mit Klavierstimmen. Bon den 6 abgegangenen Mädchen sind 2 als Lehrerinnen angestellt, 2 sind zu ihren bemittelten Eltern zurückgesehrt, 2 verdienen ihr Brod mit Burstenbinden und Stricken.

Die Unftalt giebt gedruckte Berichte aus.

Sannover. Die Unftalt ift 1843 gegrundet. Das Grundtapital bildete die von bem Paftor Schlager in Sameln gefammelte Summe von 9000 Thir. Unter Mitwirfung einer Roniglichen Commission erreichte die Sammlung die Bobe von 67,000 Aufer ben Binfen Diefes Rapitals mar noch eine Sabreseinnahme von circa 2500 Thir vorbanden. Die Anstalt wurde mit 6 Böglingen eröffnet. Sie bat die Aufgabe, ihren Boglingen neben Wohnung, Pflege, Roft und Rleidung, je nach ihren Fabigkeiten religiofen, foulwiffenschaftlichen, mufitalifchen und gewerblichen Unterricht ju gemahren. Die Aufzunehmenden durfen nicht unter 7 und nicht über 16 Jahre alt fein. Es baben aber auch altere Derfonen Butritt gefunden. Bei der Anftalt besteben 38 Freiftellen, die aber jest immer nur getheilt (in 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) verliehen werden. Die Entlaffung ber Boglinge findet ftatt, wenn fie die ihren Rraften angemeffene Stufe ber Ausbildung erreicht haben. Der Aufenthalt dauert, da die Anftalt Schule und Werkstatt ift, 4-8 Sabre und wenn das Rind fruhzeitig eintritt, auch noch langer. Sinfictlich der technischen Ausbildung berucksichtigt Die Anftalt mehr Die volle Selbständigkeit, als ben Berbienft. Betrieben werben Rorbmacherei, Seilerei, Robrftublflechten und Schubmacherei. Die Madden ftriden, bateln, flovveln und naben. Die Unftalt ift auf 80 Boglinge eingerichtet, bat aber nie diese Bahl voll gehabt. In den 27 Jahren ihres Bestehens sind aufgenommen 280 Zöglinge, und zwar 182 Knaben und 98 Madchen. Dem Alter nach traten ein: von 6-7 Jahren 7; von 7-10 Jahren 69; von 10-14 Jahren 105; von 14-20 Jahren 76; von 20-30 Jahren 20; von 30-40 Jahren 3 Böglinge. Bon diesen starben mabrend ber Bildungszeit 12, megen Bildungeunfähigfeit wurden entlaffen 15, wegen Rrantheit 10, por erlangter Reife gurudgenommen murben 16, ausgebildet verliegen die Anftalt ale Rorbmacher 48, ale Rohrstuhlbezieher 7, ale Seiler 36, ale Schuhmacher 6, ale Musiter 5, ju verschiedenen Arbeiten (meift Madchen) 28 und bei nur geringer Begabung menig gereift 27.

In der Anstalt befinden sich 70. Die Erfahrung, daß die burgerliche Selbständigkeit der schwer benachtheiligten Blinden immer nur eine beschränkte ist und daß sie mit seltenen Ausnahmen nur zu einer durftigen Selbsterhaltung kommen, hat auch hier darauf

geführt, einen Fonds zur Unterstützung der Entlassenen zu gewinnen. Der Grund hierzu wurde durch den Ertrag der von dem Director verfaßten Geschichte der Anstalt im Jahre 1846 gelegt. Zu Ende des vorigen Jahres betrug er 21,337 Thir und hat an Zinsen der reits vertheilt werden können an 131 entlassene Blinde die Summe von 6658 Thir. Zum Fortsommen der Entlassenen trägt wesentzlich bei der Besuch des Directors auf seinen s. g. Blindenreisen. Seit 1867 ist auch eine kleine Voranstalt errichtet, in welcher blinde Kinder von 6 bis 11 Jahren gepflegt und von einigen aus der Mutteranstalt entlassenen Mädchen als Lehrschwestern unterrichtet werden.

Jahresberichte hat die Anftalt bis jest nicht drucken laffen.

Biebbaden. Die Unftalt, welche die Bezeichnung: Blinden-Schul= und Arbeite Anftalt bat, befteht erft feit 9 Jahren. Gie nimmt ihre Boglinge vom 10. Sahre an auf und gewährt außer bem Schulunterricht auch die Anleitung zu gewerblicher Thatigkeit. In der Musit pflegt sie nur den Gesang. Die Knaben erlernen Rorbmachen, Strohmattenflechten, Rloppeln von Bafchleinen aus Bindfaden; die Madden Striden, Spinnen, Raben, Strobflechten; beide Geschlechter üben das Rohrftuhiflechten und das Filetstricken ju Repen. Für Diefe Arbeiten bat die Anftalt vollauf Beichaftigung, bie der Madden ist aber wenig ergiebig. Bis jum Jahre 1868 batte fie überhaupt 24 Böglinge aufgenommen. Die Erfahrungen nber die Erfolge der Befähigung jum felbständigen Erwerb find bis jest nur gering. Giner ber Entlassenen, ber bie Rorbmacherei erlernt hatte, zog es vor mit der Drehorgel umberzuziehen, wogegen zwei andere, allerdinge unter Beibulfe, die Korbmacherei fcmunghaft betrieben; von zwei furglich Entlaffenen ift noch nicht feftgeftellt, ob sie prosperiren werden. Auch hier hat sich die Ueberzeugung geltend gemacht, bag eine Fürforge für die Entlaffenen nothwendig fei, ein Fonde bierzu bat fich aber noch nicht bilden laffen.

Frankfurt a. M. Die Anstalt ist ein Institut der Gesellschaft zur Beförderung nüglicher Kunste und deren Hulswissenschaften. Sie zählt nach dem gedruckten Jahresbericht vom Jahre 1868: 13 männliche und 3 weibliche Zöglinge. In der Unterrichts-Abtheilung werden die Schulwissenichaften gelehrt, die Arbeits-Abstheilung beschäftigt sich hauptsächlich mit Strohdeckenslechten, Bezieshen von Stühlen mit Rohr und Stroh, Filet-Nepstricken, Waschseilsspeln, Noßhaars und Wollezupsen. Der Erlös aus den Arsbeiten wird nach Abzug der Kosten zum Theil den Zöglingen absgeliefert, zum Theil auf deren Namen in der Sparkasse angelegt.

Rabere ftatiftifche Augaben enthalt der Bericht nicht.

Duren (Rheinproving). Die Anstalt ift 1844 gegründet und hat bis jest 116 Böglinge entlaffen. Sie waren im Korbmachen, Biusen- und Robrstuhlflechten, Pantoffelwirken und Mattenflechten,

Striden, sowie im Rlavier- und Orgelspiel unterrichtet worden. In größeren Stadten haben bie Robrftublflechter einen auten Berdienft. Gin Bögling ift Organist, einer Klavierstimmer, einer Privatlebrer. Einige find verkommen. Erft in neucfter Zeit ift eine Berbindung ber Anftalt mit ben Entlaffenen bergeftellt. Der Anftalte-Director ift bis jest mit 26 in personlichen und mit 29 in brieflichen Berfebr getreten. Rach ben Ermittelungen bei biefen 55 Entlaffenen läßt fich annehmen, daß fich von fammtlichen früheren Boglingen etwa & selbständig ernähren konnen. Wo es nicht so weit gekommen ift, ba hat es namentlich in ber erften Zeit nach ber Entlaffung an der gehörigen Leitung und Unterftugung durch Anverwandte refp. ber Beborde ber Beimathegemeinde gefehlt. Diese Erfahrung bat die Nothwendigkeit erkennen laffen, Fürforge zu treffen, daß die Entlaffenen die in der Anftalt erworbene technische Fertigkeit fofort nüten können. Der Blinde, welcher nicht arbeitet, verkommt moralifd. Daber ift, auch abgesehen von bem materiellen Gewinn ber Arbeit, icon ber fittliche Ginfluß, welcher von ihr ausgeht, ber Opfer werth, die gebracht werben, um die Blinden erwerbefabig au machen und zu erhalten.

### 155) Rurge Mittheilungen.

Taubftummen-Anftalt ju Ratibor. (Centrbl. pro 1870 Seite 371 Rr. 141.)

Mach bem im Manat Tanuar b T erstatteten neunten Rechen-

| schafts-Bericht über die Taubstummen-Anstalt zu Ratibor besa |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| sich zu Anfang des Jahres 1870 in der Anstalt: Zöglinge      | 70        |
| Schüler                                                      | 6         |
|                                                              | 76        |
| Im Laufe des Ralenderjahrs sind entlassen:                   |           |
| wegen beendigter Ausbildung 7                                |           |
| wegen langwieriger Krankheit 2                               |           |
| wegen Bildungeunfähigfeit 2                                  |           |
| 11                                                           |           |
| gestorben                                                    | 10        |
| millio partition                                             | 12        |
| mithin verblieben                                            | <b>64</b> |
| Hierzu traten die am Anfang des Schuljahrs neu               |           |
| aufgenommen Zöglinge                                         |           |
| Schület                                                      | 14        |
| Es genoffen also ben Unterricht am Schluß bes Jahrs 1870     | 78.       |

156) Berleihung der Rechte einer juriftifden Person im Ressort der Unterrichts-Berwaltung.

(Centrbl. pro 1870 Ceite 758 Mr. 268.)

Die Rechte der juristischen Person sind verliehen worden durch Allerhöchste Ordre

1. vom 28. Januar d. J. ber Kirsch=Stiftung zur Untersftugung von Studirenden der evangelischen Theologie in Berlin (s. nachsteh. Seite 394 Rr. 157,8),

2. vom 17. Februar d. 3. dem von dem katholischen Pfarrer Canonicus Musolff zu Wongrowiec, Regierungsbezirk Bromberg, unter dem Namen "Musolffiches Alumnat" gegründeten Stipendienfonds (s. nachsteh. Seite 394 Nr. 157,12).

157) Zuwendungen im Ressort der Unterrichts-Berwaltung, zu welchen die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist.

(Centrbl. pro 1870 Seite 759 Rr 269.)

1. Der im Jahr 1868 verstorbene Justigrath und Rotar -Ahrweiler zu Reuß hat das Gymnasium in Düren zum Erben seines Nachlasses von etwa 240,000 Thirn testamentarisch eingesetzt.

2. Der Privatmann Cautmann in Leipzig hat seinem Geburtsort Eupen im Kreis Merseburg die Summe von 2000 Thirn, beren Zinsen zum Ankauf von Schulbuchern und zur Zahlung von Schulgelb fur arme Rinder verwendet werden sollen, testamentarisch

vermacht.

3. Der katholische Pfarrer Neukirchen zu Aachen hat dem Berwaltungsrath der Gymnasial- und Stiftungsfonds in Cöln ein Rapital von 10,000 Thirn zu einer Familienstiftung für Knaben oder Jünglinge, welche eine höhere Lehranstalt besuchen, und zur Ausbildung von Mädchen auf einer höheren Töchterschule oder in einem Pensionat legirt.

4. Der Lehrer Prenzel zu Breslau hat die Sanders Stiftung zur Unterstügung von Wittwen und Baisen verstorbener evangelischer Elementarlehrer der Stadt Breslau zur Erbin seines Nachlasses von 2382 Thirn 2 Sgr. 3 Pf. testamentarisch ernannt.

5. Der Rittergutsbesither Rempner zu Breslau hat der judisschen Synagogen-Gemeinde zu Rempen, Regierungsbezirk Posen, ein Sypothekenkapital von 1200 Thirn und 70 Thir baar geschenkt. Die Zinsen von 1000 Thirn sollen entweder einer bedürftigen Person, welche sich durch eine edle Handlung ausgezeichnet hat, oder einem bedürftigen Studenten oder Kunstler, oder einer armen Braut überswiesen werden.

6. Der Particulier Buismann zu hinte hat der Gesellschaft für bilbende Kunft und vaterländische Alterthümer zu Emben (j. Centrbl. pro 1870 Seite 758 Nr. 268,1) ein Kapital von 5000 Thru geschenkt.

7. Die Bittwe Petersen zu Flensburg hat der Stadt Gar = bing zur Gründung und Unterhaltung einer höheren Bolfsschule ein Bohnhaus und ein Kapital von 18,600 Thirn testamentarisch

ausgesett.

8. Der Prediger Kirsch zu Berlin hat mit einem ihm aus Anlaß seines 25 jährigen Amtsjubiläums als Pfarrer der Parochialkirche daselbst von Mitgliedern der Gemeinde übereigneten Kapital von 1000 Ehlrn in Werthpapieren eine "Kirsch = Stiftung" zur Unterstügung von Studirenden der evanglischen Theologie begründet (s. vorst. Seite 393 Nr. 156,1).

9. Die verwittwete Rentnerin von Grand-Ry zu Eupen bat dem Baifenhaus da felbst ein Kapital von 6000 Thirn zur Grundung neuer Freistellen und zu sonstigen Zweden der Anstalt

geschenft.

10. Die Brigitta Namracala zu Wollstein, Kreis Bomst, bat dem katholischen Madchen-Baisenhause da selbst ihren Nachlaß

bon 1550 Thirn teftamentarifc jugewendet.

11. Der Rentier Voß zu Bolgaft hat der Stadt Grimmen 10,000 Thir und der Stadt Bolgaft 8000 Thir mit der Maßgabe testamentarisch vermacht, daß die eine halfte der Zinsen

ju Schulzweden verwendet werden foll.

12. Der katholische Pfarrer Canonicus Musolff zu Wonsgrowiec hat für solche Schüler des daselbst zu errichtenden Gymsnasiums, welche sich auf den Priesterstand vorbereiten, mit einem Kapital von 12,673 Thirn 15 Sgr. einen Stipendiensonds unter dem Namen "Musolssiches Alumnat" gegründet (s. vorst. Seite 393 Rr. 156,2).

13. Der Rentner Better zu Duffelborf hat ein Legat

von 3000 Thirn für Ausbildung von Kunftlern ausgesett.

14. Die Bittwe des Geheimen Regierungs - Naths und Professors Dr. Dagnus zu Berlin hat aus dem Nachlaß ihres Gatten der Universität daselbst die Bibliothet sowie die mineralogische und chemische Sammlung als Geschent überwiesen und die Absicht erklärt, ihre Bittwenpension sowie die eingehenden ihr zufallenden gestundeten Collegien - Honorare ihres verstorbenen Gatten zur Errichtung einer Stipendienstiftung zu verwenden.

15. Die Bittwe Benary geb. Kann zu Paris hat ber Universität zu Berlin ein Kapital von 3000 Thirn in Werthpapieren zur Gründung einer Stipendienstiftung für Studirende ber

Philologie überwiesen.

16. Der außerordentliche Professor Dr. Ropte an der Uni-

versität zu Berlin hat seine Bibliothet 2c. 2c. dem Joachimsthalsschen Gymnasium das elbst, und sein Kapitalvermögen diesem Gymnasium und der Universität mit der Bestimmung vermacht, daß am Gymnasium 2 Stipendien von je 200 Thirn für Studirende der Geschichte, Philologie oder Theologie, welche zwei Jahre Schüler der Prima dieser Anstalt gewesen sind und dieselbe mit dem Zeugnis der Reise für die Universität verlassen, — und an der Universsität 1 Stipendium von 400 Thirn sur Studirende der Geschichte, um ihnen die Zeit des Uebergangs von der Universität zu einer gessicherten Lebensstellung zu erleichtern, gegründet werden.

17. Der evangelischen Johannes-Stiftung zu Berlin ist von einem Wohlthater, welcher ungenannt bleiben will, ein Rapital von 1800 Thirn in Werthpapieren zur dauernden Unterhaltung und Er-

ziehung eines Rindes zugewendet worden.

18. Der Deconom Flügel zu Obertoppstedt, Rreis Beigensee, hat durch Erbvertrag die Schule daselbst zur Subsstanzerbin seines in Landereien von ca. 80 Morgen und Rapitalien

von 4000 Thirn beftebenden Rachlaffes eingefest.

19. Der Dompropft Dr. Elbler zu Breslau hat ein Rapital von 15,000 Thirn in Werthpapieren zu einer von dem Fürstbischöflichen General-Licariat-Amt daselbst zu verwaltenden "Dompropst Elsler'schen Stiftung für katholische Schullehrer und deren Wittwen" testamentarisch ausgesept.

20. Die verwittwete Frau General = Lieutenant von Gans = auge in Berlin hat dem Universitäts = Gerbarium daselbst ein Gerbarium nebst den Glasschranken zur Aufbemahrung geschenkt.

21. Die Erben des verstorbenen Fabritbesiters Berger zu Witten haben der höheren Bürgerschule da felbst ein Rapital von 2000 Ehlen gescheuft.

22. Der Rentier Simon zu Berlin hat

a) den Baruch - Auerbach'ichen Baisen-Erziehunge-Anftalten für jüdische Knaben und Mädchen da selbst ein Legat von 6000 Ehrn, und

b) der Universität daselbst zur Gründung eines Stipendiums von jährlich 400 Thirn für jubische Studirende der Medicin

ein Legat von 8000 Thirn ausgesest.

23. Die Wittwe des Kaufmanns Waldthaufen zu Effen bat der evangelischen Gemeinde dafelbft für deren Wohlthätigkeits-Anstalten mehrere Kapitalien geschenkt. Es sollen die Zinsen

von 3000 Thirn für das Baifenhaus, und von 2000 Thirn für die Klein-Rinder-Schule

(ber weiteren Rapitalien für Inftitute firchlichen Charafters) vers wendet werden.

24. Der Domcapitular Professor Dr. Pungel zu Munfter bat ein Gartengrundstud im Werth von ca. 1500 Thirn der von

ibm gegrundeten tatholischen Rlein-Rinder-Bewahranftalt bafelbft

geschenft.

Der ju Delbrud im Rreis Paderborn verftorbene Raufmann Bohmann bat ein Rapital von 20,000 Ehlrn Courant und 10,000 Gulden in Berthpapieren zur Errichtung eines Baifenhauses für Knaben und Madchen aus der katholischen Pfarrei Delbrud teftamentarifc ausgefest.

# Bersonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Beborben.

Dem Geheimen Ober-Regierungs- und vortragenden Rath Dr. Pinder im Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten ift der Rothe Adler-Drden zweiter Rlaffe mit Gicenlaub verlieben, bem jum Pfarrer in Elbei berufenen bieberigen Confiftorialrath R. E. Soulte in Posen ber Charafter als General-Superintendent verlieben, und find bemfelben die Functionen eines zweiten General-Superintendenten der Proving Sachfen übertragen, bem Curator der Univerfitat ju Salle, Gebeimen Regierunge-Rath Roben bed ift ber Charafter als Gebeimer Dber Regierungs Rath mit dem Rang eines Rathes zweiter Rlaffe verlieben, ber Confiftorial=, Regierunge= und Schulrath Bonde in Coblena

als Regierungs- und Schulrath nach Magbeburg,

ber Regierunges und Schulrath Stiehl gu Stettin in gleicher Gigenschaft nach Coblenz, und

ber Regierungs- und Schulrath Begel zu Frankfurt a. D. in gleicher Eigenschaft nach Stettin versett.

die Seminar-Directoren

Shumann zu Prf. Eplau, und

Rifd zu Raralene

find ju Regierunge- und Schulrathen ernannt, und ift ber Schumann an die Regierung ju Frantfurt a. D., ber Rifc an bie Regierung au Gumbinnen verfest worben.

### B. Universitaten, Atabemien.

Der Privatdocent Dr. Garde ift jum außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der Univers. ju Berlin,

ber ordentl. Profess. Dr. Geg in ber evang. theolog. Facult. der Univerf. in Breslau jum Confistorialrath und Mitgliede bes Confistoriums ber Proving Schlesien,

ber orbentl. Profess. Dr. Ernst Reumann in ber medic. Facult.
ber Univers. in Königsberg zum Medicinalrath und Mitgliede
bes Medicinal-Collegiums der Provinz Preußen ernannt worden. Als Privatdocenten sind eingetreten bei der Universität
zu Berlin in die philosoph. Facult.: Dr. phil. Pinner,
zu halle in die jurist. Facult.: Dr. jur. Lastig.

Dem Bildhauer Profess. Alb. Bolff zu Berlin, Mitglied des Senats der Alademie der Kunfte daselbst, ift der Abler der Ritter des Konigl. hausordens von hohenzollern verliehen worden.

# C. Gymnafial- und Real-Lehranftalten.

Dem Cymnfial-Director Professor Dft erwald zu Mühlhausen, Reg.-Bez. Erfurt, ist der Abler der Ritter des Königl. Sausordens von Hohenzollern verliehen,

den Oberlehrern

Dr. Stein am Gymnas. zu Conip, sowie

Dr. Barges und Dr. Wiefeler am Gymnas. zu hildes. heim das Pradicat "Professor," und

bem orbentl. Lehrer Dr. Giefers am Gymnaf. zu Paberborn bas Prabicat "Dberlehrer" verliehen worben.

Die Wahl des Rectors Dr. Zerbik in Bielefeld zum Director der Realschule zu Neumünster in Holstein ist bestätigt worden.

Es find angestellt worden an der höheren Bürgerschule zu Pillau der commissarische Lehrer Krakow als Conrector, zu Crossen der Predigta.-Cand. und Conrect. Schalm aus Triebsees als Hülfslehrer, zu Wolgast der Schula.-Cand. Lange als ordentl. Lehrer, zu Langensalza der Schula.-Cand. Bogt als ordentl. Lehrer.

## D. Soullehrer-Seminarien, 2c.

Dem Seminar-Director Stamm zu Schlüchtern ist der Abler der Ritter des Königl Hausordens von Hohenzollern, und dem Lehrer Prengel am kathol. Schullehrer-Seminar zu Grausdenz der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen, der Lehrer der Seminar-Uebungsschule zu Eisleben, Ehrig, als ordentl. Lehrer an das evang. Schull. Sem. zu Bromberg verset,

der Mufiflebrer Gope in Breslau jum ordentl: Behrer am tath.

Schull.-Semin. in Liebenthal ernannt,

ber Seminarl. Rothe zu Liebenthal in gleicher Gigenschaft an das fathol. Schull.=Sem. zu habelichmer bt verfest,

der Lehrer Schwarz zu Ufingen als erster Lehrer an der Uebungsschule des evang. Schull.=Semin. Da selbft angestellt worden.

An der evang. Baifen. und Schulanstalt zu Bunglau ist ber Schula.-Cand. God'isch als hulfslehrer angestellt worben.

Dem General : Superintenbenten Geride zu Sobnftebt, Amt Ginbed. und

bem Superintendenten harmsen zu Schwarmstedt, Amt Ahlben, ift der Rönigl. Rronen=Drden brifter Rlasse verlieben worden.

Es ist verliehen worden der Konigl. Kronen-Orden vierter Rlasse: bem Erziehungs - Inspector und Lehrer Dr. hibe au bei dem Louisenstift zu Berlin;

ber Abler ber vierten Klaffe bes Konigl. Sausorbens von Sobenzollern: ben evang. Lehrern Rufter Orthmann zu Breitenfelbe, Kre Schlochau, und Cantor Dubl ner zu Landsberg, Rre Delipich:

das Allgemeine Chrenzeichen:

Butin er, evang. Lehrer zu Waldgirmes, Krs Biedenkopf, Feddersen, Districtsschull. zu Norddeich, Krs Giderstedt, Knoll, evang. Lehrer, Organist und Cantor zu Pilgramsdorf, Krs Goldberg-Hainau,

Meufer, evang. Lehrer zu Wingsbach, Untertaunusfreis, Schauberger, degl. und Rufter zu Untersopbach, Kre Gelnbaufen,

Biegand, tath. Lehrer, Rufter und Organist zu Sponheim, Rrs Rreugnach.

Dem Musikdirector Bilse in Berlin ist die Erlaubniß zur Anslegung des Ritterkreuzes erster Klasse des Großherzogl. Badenschen Orbens vom Zähringer Löwen ertheilt worden.

## Ausgeschieden aus dem Amt.

#### Geftorben :

ber Geheime Regierungs, Consistorials und Provinzial-Schuls Rath Dr. Mehring zu Pofen,

bie ordentl. Professoren Geheimer Regierungs-Rath Dr. Better in der philos. Facult. der Univers. zu Berlin, Mitglied der Atademie der Biffensichaften baselbst,

Dr. Bide in ber philos. Facult. ber Univers. ju Got- tingen, und

Dr. Uebermeg in der philos. Facult. ber Univerf. zu Ronigsberg,

ber Mufitlehrer Meigner an ber Univers. zu Ronigsberg, ber Religionslehrer Dr. Bofen am Marzellen = Gymnafium zu Coln.

ber Oberlehrer Hepel an ber Realschule zu Bromberg, ber Lehrer Beishaupt an der hoh. Bürgersch. zu Bartenstein, der Hauptlehrer Deimel an der Provinzial-Blinden-Anstalt zu Soest.

## In den Ruheftand getreten:

der Inspector des botanischen Gartens der Univers. zu Bonn, Sinning.

Begen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

ber Universitäts-Kassen-Controleur Schreiber zu Salle, der ordentl. Lehrer Paul Müller an der Realsch. zu Spremberg, der ordentl. Lehrer Dr. Knauer und der Hülfslehrer Richter an der höheren Bürgersch. zu Crossen, der Gülfslehrer Rode an der Baisen- und Schulanstalt zu Bunglau.

### Degl. im Ausland:

ber Behrer Dr. Sarbordt an ber bob. Burgerich, zu Duren.

# Inhaltsberzeichniß des Junischeftes.

Allerhöchfter Erlag, betreffend bie Friebensfeier S. 337.

121) Allerhöchfter Erlaß, betreffend Anrechnung bes gelbzuges gegen Frantreich bei Berechnung ber Dienftzeit S. 339. - 122) Competeng bei Bestellung von Affiftenten ber Rreis. Schulinspectoren G. 340.

123) Statut für das Inftitut für archäologische Correspondenz S. 340. -124) Ueberficht über die Babl ber Lehrer an ben Universitäten S. 350. -125) Rectorat an ber Universität ju Dalle S. 352. - 126) Richtzulaffung von Personen weiblichen Geschlechts ju Universitäts - Borlefungen 6. 352. 127) Kriebenstfaffe bes Orbens pour le mérite S. 352. - 128) Enthullung bes Begel Dentmals G. 352.

129) Bulaffung von Elementarlehrern jum Eramen pro facultate docendi 6. 354. - 130) Reiseloften fitr bie aus bem Auslande an bobere Unterrichts. Anftalten berufenen Lehrer S. 354. — 131 u. 132) Anerkennung boberer Unterrichte Anftalten S. 355 u. 356. - 133) Rurge Mittheilungen: 1. u. 2. Empfeb. lung von Berten über Runftbentmäler und Alterthumer und einer Banblarte von Deutschland G. 356.

134) Lebrer . Confereng . Thatigleit im Regierungs Begirt Collin S. 357. 135) Remunerationen für Bertretungeftunben in Elementarlebrerftellen G. 359. 136) Anftellung mennonitischer Schulamtscanbibaten S. 360. — 137) Rormalund Uebergangsgehalt für provisorisch angestellte Lebrer S. 361. - 138) Lebrer-Berufungerecht in der Grafschaft Mart und dem Großberzogthum Berg S 362. — 134) Befreiung ber Geistlichen als Schulinspectoren und ber Lehrer von Schulbeitragen S. 362 - 140) Raffenverwaltung bei ben Elementarlebrer-Bittwentaffen S, 363. — 141) Rurge Mittheilungen: Gehaltsaufbefferungen fur Elementariculftellen G. 364.

142) Schulwefen im Regierungs-Bezirt Breelau S. 366 - 143) Schulwefen im Regierunge-Begirt Caffel S. 369. - 111) Bestimmungen über Umfoulnng foulpflichtiger Rinber G. 375. - 145) Befehungerecht bei Elementarfoulftellen S. 377. - 146) Guteberrliche Leiftungen für Schnlen in Debiat-Stabten C. 376. - 147) Bablung ber Gemeinbebeitrage jur Lebrer-Bittwentaffe für Stellen an gehobenen Schulen S. 378. - 148) Fluffigftellung ber Gemeinbebeitrage jur Elementarlebrer-Bittwentaffe S. 379. - 149, Beraugiebung bes Gutsberrn ju Beitragen für bie Lebrer-Bittmentaffe S. 379. — 150) Bergutung bes holzwerthes bei bem Daffivbau ber Schulhaufer S. 380. 151) Siderftellnng ber Mittel für auszuführenbe Bauten G. 381. 152) Berpflichtung jur Berftellung bee Schweineloventroge in Schuletabliffemente S. 381. - 153) Beftrafung ber burch Rinber verfibten Bolgbiebftable S. 382. - 154) Radrichten fiber Erziehung in Blinben. Inftituten G. 383. - 155) Rurge Mittheilungen: Taubstummen-Anstalt in Ratibor S. 392.

156) Berleibung ber Rechte einer juriftifchen Berfon G. 393. - 157) Bu-

wenbungen im Reffort ber Unterrichte-Berwaltung E. 393.

Berfonaldronit G. 396.

Für die Monate Inli und August erscheint ein Doppelheft im Monat August.

# Centralblatt

fär

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Im Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Mebiscinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

heranegegeben

# Stiebl.

Ronigl. Geb. Dber-Regierunge - und vortragenbem Rath in bem Miniferium ber geifliden, Unterrichte- und Mebleinal-Angelegenheiten.

No 7 und 8.

Berlin, ben 31. August

1871.

Ministerium ber geiftlichen, Unterrichte- und Medicinal-Angelegenheiten.

1.\*)

Auf ben Bericht bes Staats-Ministeriums vom 30. v. M. will Ich genehmigen, daß die im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten jest bestehenden gesonderten Abtheilungen für die evangelischen Kirchen-Angelegenheiten und für die katholischen Kirchen-Angelegenheiten aufgehoben und deren Geschäfte Einer Abtheilung für die geistlichen Angelegenheiten übertragen werden. Diese Ordre ist durch die Geseh-Sammlung zu veröffentlichen.

Berlin, den 8. Juli 1871.

Wilhelm.

ggez. Fürst von Bismard. Graf von Roon. Graf von Ipenplip. von Mühler. von Selchow. Graf zu Eulenburg. Leonhardt. Camphausen.

An bas Staats-Minifterium.

<sup>\*)</sup> Der Allerhöchte Erlaß vom 8. Juli b. 3. ift burch bie Geset, Sammlung pro 1871 Stild 20 Seite 293 Rr. 7844 veröffentlicht worden.

1871. 26

2.

Durch Allerhöchsten Erlaß vom 8. Juli d. 3. haben Seine Masjestät der Raiser und König die Ausbebung der im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegensheiten bis dahin bestandenen, gesonderten Abtheilungen für die evangelischen und für die katholischen Kirchensachen und die Uebertragung ihrer Geschäfte an Eine Abtheilung für die geist-

lichen Angelegenheiten zu genehmigen geruht.

Diefe Anordnung berubt auf einem Princip, welches bereits in ber Berfaffunge-Urfunde vom 31. Januar 1850 feine innere Begrundung hat. Durch die Berfaffung ift die Stellung ber Staats= gewalt ben verschiedenen Rirchen und Religionsparteien gegenüber eine wesentlich veranderte geworben. Sie überweist den Rirchen und Religionegesellichaften die volle Gelbstverwaltung ihrer Angelegen= beiten; fie fordert, in der Consequenz des leitenden Grundgedankens, für die Bahrnehmung der bem Staate verbleibenden Gerechtsame eine von individuellen, confessionellen Anschauungen gelöfte, gleich= mäßige Sandhabung; und fie nimmt fur den, die Berwaltung leitenden Minister eine burch teine ministeriellen Ginrichtungen und Abtheilungen gebundene perfonliche Freiheit und Berantwortlichkeit Daß diese Consequenz in der Organisation des in Anspruch. Ministeriums ber geiftlichen Angelegenheiten nicht ichon eber zum Ausbruck gekommen ift, bat wefentlich barin feinen Grund, daß bie Aufgaben, welche die bieber gesonderten Abtheilungen zu lofen hatten, noch nicht vollständig erfüllt maren.

Die Abtheilung für die katholischen Kirchensachen wurde, wie bekannt, im Sahre 1841 errichtet und es wurden dabei außer dem bisher im Ministerium angestellten einen katholischen Rathe deren mehrere ernannt, um eine verstärkte Garantie für die gründliche und vielseitige Berathung der katholischen Kirchenfragen zu gewinnen

und zu geben.

Die nächste Aufgabe ber Abtheilung war die Erledigung einer Reihe von Streitfragen und Organisationsarbeiten, welche aus der Periode der Säcularisationen und aus der Zeit der Reorganisation der katholischen Kirche in Preußen auf der Grundlage der Bulle De salute noch übrig geblieben waren. Diese find bis auf wenige

noch rudftanbig gebliebene Puntte gegenwartig erlebigt.

Durch die Bestimmungen der Verfassungs-Urfunde ergab sich ferner die Rothwendigkeit, die Auseinandersetzung zwischen den der katholischen Kirche verfassungsmäßig zugewiesenen und den der Staatsgewalt vorbehaltenen Rechten im Einzelnen durchzusühren. Auch diese Arbeit, welche später für die neuerwordenen Bisthümer Denabrück, hildesheim, Fulda und Limburg sich noch einmal wiedersholte, hat ihre Erledigung gefunden.

Gin Bedürfniß, eine gesonderte Abtheilung für die Bearbeitung

ber tatholischen Rirchensachen ferner beizubehalten, ist hiernach nicht mehr vorhanden, und es besteht hier tein hinderniß, zu einer dem geltenden Berfassungsrechte mehr entsprechenden Form der Organi-

sation überzugeben.

Cbensowenig ift die Beibehaltung einer gesonderten Abtheilung für die evangelischen Rirchensachen im Interesse ber evangelischen Rirche geboten. Diese Abtheilung bat schon jest neben ben evangelischen Rirchensachen auch die Angelegenheiten aller übrigen Rulte ju bearbeiten gehabt. Es ift baber nur ein weiterer von der Berfassung geforderter Schritt, wenn auch die Bearbeitung der tatholifden Rirdenfachen in biefen Rreis mit bineingezogen wird. Benachtheiligung erwächft bieraus auch fur bie bem Minifter theilweise mit übertragenen Interna der evangelischen Rirche in den Provinzen Sannover, Schleswig-holftein und heffen-Raffau nicht, da die Ginrichtung der Ministerial-Abtheilungen feine collegialifde, und ber Minifter fur feine Entschließungen allein verantwortlich ift. Bor Allem aber fommt in Betracht, daß auch fur die evangelische Rirche die verfaffungemäßige Forberung einer flaren Sonderung der ftaatlichen und firchlichen Gerechtsame besteht, beren Befriedigung bie Aufgabe bes Regiments in Staat und Rirche bleibt. reichung diefes Bieles tritt die neue Einrichtung nicht hindernd in ben Weg, vielmehr foll fie einen verftartten Antrieb geben, auch auf bem Gebiete der evangelischen Rirche einen entsprechenden Abichluß berbeizuführen und damit eine der größten und folgenreichsten Anfgaben zu lofen.

Die Direction der Abtheilung für die geistlichen Angelegens beiten im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinals Angelegenheiten ist commissarisch dem Geheimen Ober-Regierungs- Rath de la Croir übertragen worden.

# I. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

158) Berfahren in Disciplinar-Untersuchungen wider Lehrer, welche zugleich ein firchliches Umt betleiben.

Berlin, ben 20. Juni 1871.

Für das zwischen der Königlichen Regierung und dem Königlichen Consistorium in R. streitig gewordene Berfahren in Disciplinar-Untersuchungen wider Lehrer, welche zugleich ein kirchliches Amt bekleiden, muß, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 13. v. M. erwiedere, vor Allem ber Gefichtspunkt ber thunlichsten Beschleunigung festgehalten werden, ba diese Untersuchungen erfahrungsmäßig ohnedies einen sehr erheblichen Zeitauswand erfordern.

Um biefes Interesses willen wird es sich als Regel empfehlen, daß die Ronigliche Regierung nach Ginleitung der Untersuchung und Ernennung des Untersuchungs-Commiffars die Berhandlungen bem Roniglichen Confiftorium jur Befdluffaffung wegen bes firchlichen Amtes mittheilt, daß fodann berfelbe, vom Roniglichen Confiftorium mit Auftrag zu versebende Untersuchungs - Commiffarius die Berbandlungen mit Rudficht auf die combinirte Amtoftellung des Angeschuldigten und auf die bierdurch bedingten formellen Anforderungen des Berfahrens führt und abschließt, und daß er hiervon, gleichzeitig mit der Borlegung der Berbandlungen bei der Koniglichen Regierung, bem Roniglichen Confiftorium Anzeige macht. Nach Abs fassung ber erftinftanglichen Entscheidung Seitens ber Roniglichen Regierung find sodann die Berhandlungen bem Roniglichen Confiftorium zur Beschluffassung binfictlich bes firchlichen Amtes mitautbeilen.

Durch dieses Versahren wird der Zweck thunlichster Beschleus nigung der Disciplinarsachen wesentlich gefördert und empfehle ich der Königlichen Regierung, von demselben nicht ohne Roth

abzuweichen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

U. 14324.

159) Umzugs- und Reisekoftenvergutung für Seminar = Sulfelehrer und für Seminar=Uebungelehrer bei beren Berfetung.

(cfr. Centrbl. pro 1866 Seite 129 Rr. 55.)

1.

Berlin, den 19. Juni 1871.

Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 16. v. M., daß dem Seminarlehrer N. in R. aus Anlaß seiner Bersehung von D. nach dem erstgenannten Orte ein Anspruch auf Bewilligung der regulativmäßigen Umzugskoften-Bergütigung nicht zusteht, da die lettere durch den halbjährigen Betrag der ihm durch die Bersehung zu Theil gewordenen Gehalts-Berbesserung gedeckt wird. Ich bemerke in dieser Beziehung erläuternd, daß den Seminar-Hülfslehrern, zu welchen der zc. R. nach der von ihm in D. früher bekleideten etatsmäßigen Stelle gehörte, bei Ber-

setungen die Umzugskoften nur nach den Säpen unter IX. §. 3. bes Allerhöchsten Erlasses vom 26. März 1855 vergütet werden dürsen und die personliche Bulage von — Thirn, welche derselbe in D. neben dem etatsmäßigen Einkommen bezog, bei Berechnung der Sälfte der ihm durch die Versetung zu Theil gewordenen Versbesserung hat außer Betracht bleiben mussen.

Es konnen bemnach bem ac. N. nur die perfonlichen Reisekoften, biese aber, gemäß §. 4. bes Allerhochsten Erlaffes vom

10. Juni 1848, nach S. 2. bes letteren vergutet werden. ac.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. 12909.

2.

Berlin, den 6. Juli 1871. Das Ronigliche Provinzial = Schulcollegium benachrichtige ich auf den Bericht vom 12. September v. 3., daß die dortige Konigliche Regierung ermächtigt worden ift, den an das in R. neu errichtete Schullehrer-Seminar berufenen Lehrern R. R. - Thir an Reise- und Umzugetoften zahlen zu laffen. Bei Feststellung ber Liquidationen der bisberigen Seminar-Uebungslehrer R. und R. baben die Umzugstoften nicht nach ben Gapen ad VIII. im §. 3. des Allerhöchsten Erlasses vom 26. März 1855 vergütet werden tonnen. Die Seminar-Uebungelehrer find zu den Glementarlehrern zu rechnen und gehören biefe, ba für Beamte ihrer Rategorie im §. 1. C. IV. 6. ber Berordnung vom 28. Juni 1825 (Ges.= Camml. S. 163) in Berbindung mit S. 5. des Allerhochsten Erlaffes vom 10. Juni 1848 (Gef.-Samml. S. 151) nur ber Diatensaß von 1 Thir ausgeworfen ist, nicht zu den mit den Subalternen I. Rlaffe bei den Provinzialbehörden in gleichem Range ftebenden Beamten; sie haben daber nicht die fur die letteren sub Tit. VIII. im S. 3. des Allerhöchsten Erlasses vom 26. März 1855 bestimmten Umzugetoftenfape, sondern nur die daselbft ad IX. normirten Bergutungen zu beanspruchen, welche fur alle den Subalternen I. Rlaffe im Range nachstebenden Beamten mit Ausschluß der Unterbedienten ausgesett find.

Das Königliche Provinzial-Schulcollegium hat bei Aufstellung ähnlicher Liquidationen diese jest als maßgebend anerkannten Grund-

fape zu beachten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Bebnert.

bas Roniglice Provinzial Schulcollegium zu R. U. 8227.

# II. Akademien

160) Uebersicht über die Bahl ber Lehrer an den Uni= zu Braunsberg im

(Centrbl. pro 1871

|                       |                                            |                                       | t þ                         | angeli<br>eologi<br>Facult    | фe               | the                         | tholif<br>cologif<br>acult   | фe              | 3                           | uriftif<br>acultă             | the<br>it.      |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Nr.                   | Univerfitäte<br>Zu                         | en 2c.                                | orbentliche<br>Professoren. | außerorbentliche Professoren. | Privatbocenten.  | ordentliche<br>Professoren. | außerorbentliche Pofessoren. | Privatbocenten. | orbentliche<br>Professoren. | auferorbentliche Professoren. | Bribatbocenten. |
| 1.<br>2.<br>3.        | Berlin<br>Bonn<br>Breslau                  | • • •                                 | 6¹)<br>6<br>7°)             | <b>—</b>                      | 5<br>1<br>1      | -<br>5<br>7                 | -<br>2<br>-                  | -<br>1<br>2     | 97)<br>8<br>6               | 6<br>2<br>1                   | 2 2             |
| 4.<br>5.<br>6.        | Göttingen .<br>Greifswalb .<br>Halle       |                                       | 6<br>5<br>7                 | 3<br>-<br>5                   | 17)              | -<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-                  | <u>-</u>        | 8<br>6<br>4                 | 2<br>-<br>2                   | $\frac{3}{2}$   |
| 7.<br>8.<br>9.<br>10. | Riel<br>Rönigsberg .<br>Warburg<br>Münster | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5<br>6<br>6                 | -<br>1<br>-                   | -<br>-<br>2<br>- | -<br>-<br>6                 | -<br>-<br>2                  | <u>-</u>        | 5<br>4<br>5                 | 1<br>2<br>2                   | 2 1 4           |
|                       | (                                          | Summe                                 | 54                          | 15<br>81                      | 12               | 18                          | 4<br>25                      | 3               | 55                          | 18                            | 16              |
| 11.                   | Braunsberg .                               |                                       | _                           | -                             | -                | 2                           | 1                            | 1               | -                           | -                             | -               |

<sup>1)</sup> Darunter 1 Prof. honorarius.

<sup>2)</sup> Darunter 1 Prof. honor.

<sup>3)</sup> Außerbem 1 lefenbes Mitglieb ber Alabemie ber Biffenschaften.

<sup>4)</sup> Beibe Lehrer ber neueren Sprachen find orbentl. Profefforen in ber philosoph. Facultat.

# und Universitäten.

versitäten, der Atademie zu Münfter und dem Lyceum Sommer-Semefter 1871.

Seite 350 Nr. 121.)

| Me                          | dicini<br>acultă              | ſфе<br>t.       | <b>P</b> 611                        | osoph<br>cultă                   | ifce<br>t.      |                             | Bufar                            | umen.               |                         | race und<br>Interricht                                   | fur ben Unter-<br>Stenographie,<br>chten, Reiten 2c.                             |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| orbentliche<br>Professoren. | auferorbentliche Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche<br>Professoren.         | außerorbentliche<br>Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche<br>Professoren. | außerorbentliche<br>Professoren. | Privatbocenten.     | ilberhaupt<br>Docenten. | Lectoren für Sprache und<br>landwirthschaftl. Unterricht | Personal für ben Unter-<br>richt in Stenographie,<br>Dusift, Fechten, Reiten 2c. |
| 11<br>8<br>7                | 16<br>6<br>6                  | 25<br>4<br>15   | 28°) 31 25<br>25 12 21<br>21 8°) 12 |                                  | 51<br>52<br>48  | 59<br>22<br>15              | 57<br>29<br>30                   | 170<br>103<br>93    | 2<br>2*)<br>3           | 4<br>2<br>4                                              |                                                                                  |
| 9<br>7<br>9                 | 6<br>4<br>2                   | 5<br>6<br>8     | 31<br>17<br>21°)                    | 12<br>3<br>7                     | 15<br>5<br>11   | 54<br>35<br>41              | 23<br>7<br>16                    | 24<br>11<br>23      | 101<br>53<br>80         | <del>-</del><br>3                                        | 8<br>3<br>5                                                                      |
| 6<br>9<br>8<br>—            | 4<br>3<br>3<br>—              | 8<br>12<br>5    | 15<br>22<br>19<br>7                 | 1 2 1 6                          | 5<br>7<br>4     | 31<br>41<br>38<br>13        | 6<br>7<br>7<br>8                 | 15<br>18<br>18<br>4 | 52<br>66<br>63<br>25    | 2<br>1<br>—                                              | 3<br>4<br>4                                                                      |
| 74                          | 50                            | 88              | 206                                 | 83                               | 110             | 407                         | 170                              | 229                 | 806                     | 13                                                       | 37                                                                               |
|                             | 212                           |                 | [                                   | 399                              |                 |                             |                                  |                     | İ                       |                                                          |                                                                                  |
| -                           | -   -   -                     |                 | 3                                   | 1                                | 1.              | 5                           | 2                                | 2                   | 9                       | _                                                        | <u> </u>                                                                         |

<sup>5)</sup> Darunter 1 Prof. honor.

<sup>6)</sup> Darunter 2 Prof. honor.

<sup>7)</sup> Außerbem halten bie (3) Mitglieber bes Repetenten-Collegiums Borlefungen.

<sup>8)</sup> Darunter 1 Prof. honor.

# 161) Theologische und philosophische Atademie zu munfter.

(Centrbl. pro 1868 Seite 274 Dr. 86.)

Auszug aus bem Allerhochften Lanbtags-Abichieb für bie im Jahre 1868 verfammelt gewesenen Stanbe ber Proving Beftphalen vom 10. Juni 1871:

3. Atabem ie ju Dunfter. Den in ber Petition vom 7. April 1868 um Errichtung, beziehungsmeise Wiederherstellung einer tatholischen Universität ju Diunfter, event. um Bervollftanbigung ber philosophischen Facultat ber bortigen theologischen und philosophischen Atademie burch Errichtung von Professuren ber Staatswissenschaften und burch Errichtung einer in ihren allgemeinen Berhaltniffen der philosophischen Facultat gleichstehenden juriftischen Facultat bei ber Atabemie von Unferen getreuen Standen gestellten Antragen konnen Bir aus ben in fruberen Bescheiben auf abnliche Petitionen dargelegten Grunden nicht willfahren, Diefelben auch in der vorliegenden Motivirung als in einem wirklichen Bedürfniffe begrundet nicht anerkennen. Die in der Pctition hervorgehobene verhaltuigmäßig nicht erhebliche Abnahme der Frequenz der genannten Atademie bat ihren Grund nicht in ber behaupteten Isolirung ber vorhandenen Lehrstühle, fondern in anderen hiermit in teinem Bu-sammenhange stehenden Berhältniffen und giebt zu Besorgniffen wegen der ferneren Lebensfähigkeit der Atademie feine begrundete Beranlaffung. Bas aber bie für die gegenwärtigen Antrage geltend gemachte Erweiterung ber Grengen Unferer Monarchie anbetrifft, fo barf nicht überfeben werben, daß mit dem Umfange bes Staats burch ben hinzutritt ber Universitäten Göttingen, Marburg und Riel auch die Bahl ber Sochiculen entsprechend geftiegen ift.

# 162) Atademie der Wissenschaften. Preisfragen. — Bopp-Stiftung.

(Centrbl. pro 1865 Seite 647; pro 1870 Seite 515.)

Aus bem Deutschen Reichs- und Röniglich Breußischen Staats-Anzeiger Rr. 57. vom 7. Juli 1871.

Die Königliche Atademie der Bissenschaften hielt am 6. d. M. die statutenmäßige Sigung zum Andenken an Leibnip, als den geisstigen Urheber der Atademie, der den ersten Plan zu ihrer Grun- dung entworfen hat. 2c.

Hierauf trug herr Haupt als Secretar der philosophischhistorischen Klasse den Bericht über die Preisfragen dieser Klasse vor. Dieselbe hatte am 3. Juli 1862 und von Neuem am 6. Juli 1865 als Preisfrage gestellt: "Die Bearbeitung der Regesten der Päpste von Innocenz III. bis auf Benedict XI." Da keine Bearbeitung dieser Preisfrage eingegangen war, so hatte sie dieselbe
am 2. Juli 1868 unter Berdoppelung des Preises wiederholt. Es
ist nun in diesem Jahre rechtzeitig eine sehr umfangreiche und sorgfältig ausgeführte Bearbeitung eingegangen, welcher die Klasse den Preis zuerkannt hat. Die Eröffnung des vorschriftsmäßig beigegebenen versiegelten Zettels ergab als Berfasser dieser gekrönten Preisschrift den Dr. August Potthast, Custos der hiesigen Königlichen Bibliothek.

Auf eine von berselben Klasse gestellte Preisfrage, welche eine kritische Sammlung der Bruchstüde von Schriften der auf Aristoteles zunächst folgenden Peripatetiker verlangte, war keine Bearbeitung eingegangen. Wegen der Wichtigkeit der Sache wird nun dieselbe Preisfrage wiederholt und als Frist der Einlieserung der 1. März

1874 geftellt.

Hierauf trug herr haupt ben Bericht der vorberathenden Commission ber Bopp-Stiftung vor, nach welchem von den Ginnahmen des vorigen Jahres die herren Dr. B. Pentsch, Bibliosthekar in Gotha, und Dr. B. Delbrud, Professor in Jena, Unterstützungen zu wissenschaftlichen Arbeiten in dem Gebiete der Sanscritzeiteratur erhalten haben.

# 163) Preisbewerbung bei der Atademie der Runfte zu Berlin.

(Centrbl. pro 1871 Seite 122 Rr. 34, I.)

Die diesjährige Preisbewerbung Königlicher Stiftung war für die Architektur bestimmt, es sind indessen zu dem festgeseten Termine am 31. März keine Meldungen zu derselben erfolgt. Da anzunehmen war, es sei in Folge der Kriegsverhältnisse die Conscurrenz nicht zu Stande gekommen, so hat das Directorium und der Senat der Königlichen Alademie der Künste bei der vorgesetten Behörde den Antrag gestellt, im Herbst dieses Jahres die Preisbewerbung für Architektur nochmals eröffnen zu dürsen, wozu unter dem 20. April d. J. die Genehmigung erfolgt ist.

Der Bewerber barf das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben. Die Meldung zur Theilnahme an der Preisbewerbung muß schriftlich an das unterzeichnete Directorium bis zum 9. October

gerichtet werden, und ift mit berfelben vorzulegen:

1) eine Lebensbeschreibung, aus welcher ber Gang und bie Beit ber gemachten Studien im Sach ber Architeftur erfichtlich ift.

2) Eigene felbständige Entwürfe von Sochbauten.

3) Ein Zeugniß, daß der Bewerber bei der Ausführung von Sochbauten beschäftigt gewesen ift.

Rach Prufung biefer Borlagen entscheibet der Senat der Rouiglichen Atademie über die Zulaffung der Bewerber zur Concurrenz

und macht ihnen barüber Unzeige.

Am Donnerstag, ben 26. October, wird den zugelassenen Beswerbern eine Prüfungs-Aufgabe gestellt, nach deren Beurtheilung durch den afademischen Senat die Zulassung zur Hauptausgabe im Prachtbau erfolgt. Die Stizze zu der letteren wird von den Beswerbern am Montag, den 30. October, entworfen, und ist die Zuslassung zur Aussührung abermals von dem Urtheil des afademischen Senats abhängig. Zu dieser Aussührung ist ein Zeitraum von 13 Wochen bestimmt, und zwar vom 4. November dieses Sahres bis zum 3. Februar kunftigen Jahres, an welchem Tage die fertigen Arbeiten an den Juspector der Asademie abzuliesern sind. Sämmtsliche Arbeiten sind unter Clausur im Königlichen Asademiegebäude anzusertigen.

Die Zuerkennung des Preises, bestehend in einem Stipendium von 1500 Thalern für 18 aufeinander folgende Monate, bestimmt zu einer Studienreise ins Ausland, besonders nach Italien, geschieht bei der Feier des Geburtags Sr. Majestät des Kaisers und Königs am 22. März 1872. Dem preußischen Staat nicht Angehörige können zwar an der Concurrenz Theil nehmen und einen Ehrenpreis erhalten, haben aber keinen Anspruch auf das Stipendium. Der Stipendiak ist verpslichtet, halbsährlich einen Bericht einzusenden, welchen er nach Ermessen mit Skizzen oder Arbeiten begleiten kann.

Berlin, am 30. Mai 1871.

Das Directorium und der Senat der Königlichen Alademie der Künste.

Im Auftrage: Eb. Daege.

D. F. Gruppe.

Befanutmachung.

# 164) Rurge Mittheilungen.

1. Anfoluß anberer Regierungen in Beziehung auf bie in Breugen beftebenben Sachverftanbigen. Bereine.

(Centrbl. pro 1871 Seite 214 Rr. 77,2.)

Die Regierung des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolsstadt hat den Bunsch ausgesprochen, in Gemähheit des S. 31. des Bundesgespes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 2c., unter Abstandnahme von der Bildung eigener Sachverständigen=Bereine sich an Preußen bezüglich des litterarischen und des musikalischen Sachverständigen=Bereins anschließen zu

burfen. Diesem Bunfch ift seitens ber Preußischen Regierung ent= sprochen worden.

2. Uebereintunft mit Frantreich wegen Schutges ber Rechte an litterarifden Erzeugniffen zc.

Aus bem Friedens Bertrag zwischen bem Deutschen Reich und Frankreich d. d. Franksurt ben 10. Mai 1871 (publicirt burch bas Reichs Gesethlatt pro 1871 Stud 26 Seite 223 Rr. 657) wird Folgenbes mitgetheilt:

Artifel 11.

Da die Handelsverträge mit den verschiedenen Staaten Deutschlands durch den Krieg aufgehoben sind, so werden die Deutsche Regierung und die Französische Regierung den Grundsah der gegenseitigen Behandlung auf dem Fuße der meistbegünstigten Nation ihren Handelsbeziehungen zu Grunde legen.

Die Schiffahrtsvertrage und die Uebereinkunft, betreffend die Bollabfertigung des internationalen Berkehrs auf den Eisenbahnen, sowie die Uebereinkunft wegen gegenseitigen Schubes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst\*) sollen wieder in Kraft treten.

2C.

#### 3. Bilbesheimer Silberfunb.

Im Jahr 1868 wurde bei Gilbesheim auf fiscalischem Boben durch daselbst mit Anlegung eines Schießstandes beschäftigte Soldaten eine größere Anzahl filberner Gefäße aufgefunden, welche aus der früheren Römischen Raiserzeit stammen und zu einem Römischen Tafelservice nebst Rochgerath gehören.

Nachdem die Finder ihren Antheil an dem Funde gegen vereinbarte Entschädigungen an Seine Majestät den König abgetreten hatten, geruhten Seine Majestät durch Allerhöchste Ordre vom 17. September 1869 zu genehmigen, daß dieser Silberschap als Allerhöchstzhr Geschent den Museen in Berlin einverleibt werde.

Durch Allerhöchste Ordre vom 5. April 1871 haben demnächst Seine Majestät der Kaiser und König dem Provinzial-Museum zu hannover und dem städtischen Kunstmuseum zu hildesheim sedem die aus 24 Nummern bestehende Sammlung der Christofle's schen galvanoplastischen Nachbildungen des Silberfundes als Geschenk zu verleihen geruht.

<sup>\*)</sup> f. Centralbl. pro 1865 Seite 321 Dr. 117.

# III. Comnafien und Real Schulen.

165) General-Ueberstcht ber Ergebnisse ber von den Röniglichen Bissenschaftlichen Prüfungs-Commissionen im Jahre 1870 abgehaltenen Prüfungen für das Lehramt an höheren Schulen.

(Centrbl. pro 1870 Seite 715 Rr. 249.)

(Tabellen A - F.)

# A. Bahl ber Prüfungen.

| Ronigliche                                        |                                            | ;                           | 3m Jahre                         | 1870             |                                 |                                                | Im Jahre<br>1869<br>betrng                        |                | ithin<br>Zahre                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Biffen.<br>Schaftliche<br>Prüfungs.<br>Commission | haben<br>bas<br>Ezamen<br>pro<br>facultate | haben<br>Rachprüs<br>fungen | haben<br>ins.<br>gefammt<br>Pra. | ben Ge           | von<br>eprüften<br>cht<br>inden | Snmme<br>fämmt.<br>licher<br>abge.<br>baltenen | bie Bahl<br>fämmt-<br>licher<br>abge-<br>haltenen | gege<br>vorher | 870<br>n bas<br>gehende<br>ahr |
| ðu                                                | docendi<br>bestanben                       | bestanben                   | fungen<br>bestanben              | Boll.<br>prüfung | Red-<br>prafung                 | Prit.<br>fungen                                | Pril-<br>fungen                                   | mehr           | treniger                       |
| Rönigeberg                                        | 31                                         | 20                          | 51                               | 4                | 1                               | 56                                             | 60                                                |                | 4                              |
| Berlin                                            | 98                                         | 42                          | 140                              | 4                |                                 | 144                                            | 126                                               | 18             | ١.                             |
| Greifemalb                                        | 33                                         | 5                           | 38                               | 2                |                                 | 40                                             | 32                                                | 8              |                                |
| Breelan                                           | 32                                         | 28                          | 60                               | 1                | 2                               | 63                                             | 7:2                                               |                | 9                              |
| Halle                                             | 46                                         | 12                          | 58                               |                  |                                 | 58                                             | 58                                                |                |                                |
| Riel                                              | 5                                          |                             | 5                                |                  |                                 | 5                                              | 3                                                 | 8              |                                |
| Göttingen                                         | 31                                         | 2                           | 33                               | 1                | . !                             | 34                                             | 44                                                |                | 10                             |
| Münfter                                           | 31                                         | 25                          | 56                               | 4                |                                 | 60                                             | 61                                                |                | 1                              |
| Marburg                                           | 15                                         | 1                           | 16                               | 2                |                                 | 18                                             | 23                                                |                | 5                              |
| Bonn                                              | 34                                         | 21                          | 58                               | 4                |                                 | 62                                             | 84                                                | •              | 22                             |
| Summe                                             | 356                                        | 159                         | 515                              | 22               | 3                               | 540                                            | 563                                               | 28             | 51                             |
|                                                   | 1                                          |                             |                                  |                  |                                 |                                                |                                                   | •              | 23                             |
|                                                   |                                            |                             |                                  |                  |                                 |                                                |                                                   |                |                                |

B. Zahl ber in der Hauptprüfung pro facultate docendi bestandenen Schulsamte-Candidaten nach Confession, resp. Religion, und nach dem Hauptfach berselben.

|                                                    |                                                  |                                                               | Detjei                            | iven.                                    |                                                 |                                                               |       |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Confession                                         |                                                  | 31                                                            | n Jahre 18                        | 370                                      |                                                 | Im Jahre<br>1869                                              | W.    | ithin                            |
| resp. Religion<br>ber<br>bestanbenen<br>Canbibaten | A.<br>Piftorisch-<br>philo-<br>logisches<br>Fach | B.<br>Mathe-<br>matisch-<br>natur-<br>wissen-<br>schaftliches | C.<br>Religion<br>unb<br>Debräifc | D.<br>Fach<br>ber<br>neueren<br>Sprachen | Bahl<br>ber be-<br>ftanbenen<br>Can-<br>bibaten | betrug<br>bie Bahl<br>ber be-<br>ftanbenen<br>Can-<br>bibaten | geger | Jahre<br>870<br>n bas<br>gehenbe |
|                                                    | <del> </del>                                     | l Bach                                                        | <u> </u>                          | !                                        |                                                 |                                                               |       | - Alberger                       |
| Evangelifc                                         | 166                                              | 53                                                            | 33                                | 21                                       | 273                                             | 258                                                           | 15    |                                  |
| Ratholisch                                         | 46                                               | 21                                                            | 5                                 | 8                                        | 80                                              | 81                                                            |       | 1                                |
| Mennonitisch .                                     |                                                  | •                                                             |                                   |                                          |                                                 |                                                               |       |                                  |
| Jubija                                             | 3                                                | •                                                             | •                                 | •                                        | 3                                               | 2                                                             | 1     |                                  |
| Eumme pro<br>1870                                  | 215                                              | 74                                                            | 38                                | 29                                       | 356                                             |                                                               | 16    | 1                                |
| Die Summe<br>bes Jahres<br>1869 ift                | 232                                              | 55                                                            | . 31                              | 23                                       |                                                 | 341                                                           |       | 15                               |
| Mithin im<br>Jahre 1870<br>gegen bas               |                                                  |                                                               |                                   |                                          |                                                 |                                                               |       |                                  |
| vorhergehende                                      | - 17                                             | + 19                                                          | + 7                               | +6                                       |                                                 |                                                               |       |                                  |
|                                                    |                                                  | + 15                                                          |                                   |                                          |                                                 |                                                               |       |                                  |

C. Heimath ber in ber hauptprufung pro facultate docondi bestandenen Caubidaten.

|                     |                                    | Ueber-<br>haupt<br>Aus-<br>länder.   | 23   | 30   | -1                                                    |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|
|                     | au d                               | außerdeutschen<br>Staaten            | •    | ဗ    | F                                                     |
|                     | Ausländer<br>ab zwar a             | Sub.Deutschinb                       | •    |      | -3                                                    |
|                     | Ausländer<br>und zwar aus          | anderen Stanten<br>bes norddeutschen | 23   | 25   | -3                                                    |
|                     |                                    | Ueber-<br>haupt<br>In-<br>länber.    | 333  | 311  | +23                                                   |
| aren                |                                    | Derzogihum<br>Lauenburg.             | •    |      | •                                                     |
| 2                   |                                    | Indegebiet                           | •    | •    | •                                                     |
| etbe                | , mo                               | Pohenzollern                         |      | •    | +1                                                    |
| Bon benselben waren | Infander, und zwar aus ber Proving | guidorquisR                          | 36   | 48   | +8+2-2+6-5-12+1                                       |
| 8                   | 84                                 | Dellen-Raffau                        | 16   | 21   |                                                       |
|                     | ,ă<br>99                           | Bestlalen                            | 32   | 56   | 9+                                                    |
|                     | 8                                  | Pannober                             | 16   | 18   |                                                       |
|                     | ě                                  | misflod.gierside                     | 2    | ю.   | + 5                                                   |
|                     | qun                                | Sachfen                              | 19   | 53   | 8+                                                    |
|                     | de,                                | msilellen                            | 18   | 33   | •                                                     |
|                     | nfän                               | Polen                                | 14   | 14   | •                                                     |
|                     | 8                                  | Воттеси                              | 33   | 22   | +10+3+11                                              |
|                     |                                    | Brandenburg                          | 9    | 37   | +3                                                    |
|                     |                                    | Preußen                              | 44   | 34   | + 10                                                  |
|                     | Gejammt-<br>zahl                   | fanbenen<br>Can-<br>bibaten.         | 356  | 341  | +15                                                   |
|                     |                                    | Sabr                                 | 1870 | 1869 | Mithin im<br>Jahre 1870<br>gegen bas<br>vorbergebenbe |

D. Special-Nachweis der im Jahre 1870 geprüften Schulamts-Candidaten 2c. nach Confession, resp. Religion, und nach dem Hauptsach derselben.

|                                                                                                                           |                                               |                              | Rön<br>Bi | igli<br>üfr      | фe<br>inge | W       | iffe      | nsc<br>issi | aft<br>on          | lich<br>zu | e                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|---------|-----------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Confeffion und Sau:<br>ber Geprüften.                                                                                     | ptfacty                                       | Konia Bera                   | Berlin    | Greifsmalb       | Brestan    | Salle   | Riel      | Göttingen   | Minfer             | Marburg    | Bonn               | Insgesammt.           |
| l. Evangelifd.                                                                                                            |                                               | 1                            |           |                  |            |         |           | ]<br>       |                    |            |                    |                       |
| 1. Bollprüfung.                                                                                                           |                                               | ł                            |           |                  | 1          | İ       |           |             |                    |            |                    |                       |
| A. Diftorisch-philologisches B. Mathem. naturwiffens C. Religion und hebräisch D. Fach ber neueren Spr<br>Richtbestanbene | chaftliches Fach                              | 15<br>4<br>6<br>3<br>3<br>20 | 99 3      | 3<br>1<br>2<br>5 | 12         | 7<br>2  |           | 2 1 2       | 6                  | 1<br>1     | 5<br>3             | 33<br>21<br>10<br>101 |
| II Onthaties                                                                                                              | Summe I.                                      | 51                           | 136       | 37               | 25         | 58      | 5         | 29          | 10                 | 14         | 19                 | 384                   |
| II. Katholifc.                                                                                                            | 1.                                            |                              |           |                  |            |         |           |             |                    |            |                    |                       |
| 1. Bollprufung.                                                                                                           | . ~. *                                        |                              | ١.        | ļ                |            |         |           |             |                    |            |                    |                       |
| B. Mathem - naturwiffenste. Religion und Debräifd D. Fach ber neueren Spr                                                 | chaftliches Fach<br>h                         | 1                            | 1 2       | 3                | 3          |         |           | 3           | 1                  | 1          | 5<br>1<br>4        | 46<br>21<br>5<br>8    |
|                                                                                                                           |                                               | 1 1                          | 2         |                  | 1<br>18    |         |           |             | 4<br>19            |            | 4<br>20            | 11<br>61              |
| -                                                                                                                         | Summe II.                                     | 5                            | 6         | 3                | 36         | •1      | •         | 5           | 50                 | 4          | 43                 | 152                   |
| III. Mennonitifd.                                                                                                         |                                               | 1                            |           |                  |            | - 1     |           | ı           |                    |            |                    |                       |
| Bollprüfung.                                                                                                              |                                               |                              |           |                  | - [        | 1       |           |             |                    |            |                    |                       |
| Pistorisch-philologisches Fa                                                                                              |                                               | ].]                          |           |                  |            | $\cdot$ | .         |             | .                  |            |                    |                       |
|                                                                                                                           | Summe III.                                    | $ \cdot $                    | •         | •                | $ \cdot $  | •       | $\cdot$   | •           | $\overline{\cdot}$ | •          | $\overline{\cdot}$ | •                     |
| IV. Zádija.                                                                                                               |                                               |                              |           |                  |            | ı       |           |             |                    |            | ı                  |                       |
| Bollprüfung.                                                                                                              |                                               |                              |           |                  |            | 1       |           |             |                    |            |                    |                       |
| A. Diftorifch-philologifches<br>Richtbeftanbene                                                                           | · · <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · </u> |                              | 1         |                  | 2          |         | .         | <u>.</u>    | .                  |            |                    | 3<br>1                |
|                                                                                                                           | Summe IV.                                     | $[\cdot]$                    | 2         |                  | 2          | •       | $\exists$ | •           | $\cdot$            | $\cdot$    | $\overline{\cdot}$ | 4                     |
|                                                                                                                           | Pauptfumme.                                   | 56                           | 144       | 40               | 63         | 58      | 5         | 34          | 60                 | 18         | 62                 | 540                   |

# E. Special = Nachweis ber Beimath ber

|                                                                                  |             |                 |              |                  |                 |              |              | S               | dui          | gliche      | <b>23</b> i     | ffen-        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                                                  | <b>R</b> ön | ig <b>s</b> b   | erg.         | 88               | erlin           |              | Gre          | ifsw            | alb.         | 23:         | resla           | n.           |
| Peimath                                                                          | 80<br>prii  |                 |              | Brilf            | ung             |              | Bo<br>prii   |                 |              | Bo<br>priif |                 |              |
| ber Geprüften.                                                                   | bestanben   | nicht bestanben | Rachprüfung. | bestanben        | nicht bestanben | Rachprufung. | bestanden    | nicht bestanben | Nachprüfung. | bestanden   | nicht bestanben | Rachrufung.  |
| 1. Prenfen                                                                       |             |                 |              |                  |                 |              |              |                 |              |             |                 | ١            |
| a. Provinz Preußen b                                                             | 28<br>1     | 3               | 17<br>1<br>1 | 8<br>34<br>13    | 1<br>1          | 4<br>22<br>2 | 2<br>3<br>18 | 1               | 2<br>3       | 1           |                 | 3 2          |
| d. " Posen                                                                       |             | 1               | 1<br>1       | 6<br>7<br>16     | . 2             | 1<br>3<br>4  | 1<br>2<br>3  | •               |              | 5<br>24     | 1               | 3<br>17<br>1 |
| g. "Schleswig-Polstein .<br>h. "Pannover<br>i. "Bestphalen<br>k. " Heffen-Raffan |             | •               |              | 1<br>2<br>1<br>2 |                 |              | 3            |                 |              |             |                 | 2            |
| l. Rheinproving                                                                  |             |                 |              | 2                |                 |              | 1            |                 |              | 1           |                 | 1            |
| Summe                                                                            | 30          | 4               | 21           | 92               | 4               | 37           | 33           | 1               | 5            | 32          | 1               | 29           |
| 2. Andere Staaten bes Rorb-<br>bentichen Bunbes                                  | 1           |                 |              | 6                |                 | 5            |              | 1               |              |             |                 | 1            |
| 3. Gabbentfcland                                                                 | · .         |                 | :            | :                | :               | :            | :            | :               | :            | :           | :               |              |
| Bauptfumme .                                                                     | 31          |                 | 21           | 98               | 4               | 4:2          | 1            |                 | 5            |             |                 | 30           |
|                                                                                  | ]           | 56              | _            | 1                | Ú2<br>144       | L            | ] =          | 40              |              |             | 63              | -            |

im Jahre 1870 geprüften Canbibaten 2c.

| fcaftliche Brufunge. Commission ju Inegefammt. |                 |              |           |                     |              |              |                 |              |           |                 |              |            |                 |              |                  |                 |              |                     |                 |               |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                                | Þalle           | :.           |           | Riel.               |              | <b>G</b> 8   | tting           | gen.         | 907       | dult            | er.          | M          | arbu            | rg.          | 8                | donn            | •            | Sue                 | gejam           | mt.           |
| Brff                                           | ung             |              | B<br>pril | o <b>U-</b><br>fung |              | Be<br>prii   | A.<br>jung      |              | Prü       | a.<br>jung      |              | B0<br>prii | ung             |              | 280<br>prii      | u.g             |              | Bo<br>prüfi         | ung.            |               |
| bestanben                                      | nicht bestanben | Rachprafung. | bestanden | nicht bestanben     | Rachprüfung. | bestanben    | nicht bestanden | Rachprüfung. | bestanden | nicht bestanden | Racprilfung. | bestanden  | nicht bestanben | Rachprüfung. | bestanben        | nicht bestanben | Rachprufung. | bestanden           | nicht bestanden | Rachprüfung.  |
| 1<br>2<br>1                                    | •               |              |           |                     |              | 3            | :               |              | 1         |                 | ٠            |            |                 | :            |                  |                 |              | 44<br>40<br>33      | 4<br>1<br>2     | 24<br>27<br>7 |
| 1<br>36                                        |                 | 10           | :         |                     |              | 1 1 2        | :               |              | 2         |                 | . 2          |            | :               |              | 1                |                 | . 2          | 14<br>35            | 1<br>1<br>2     | 5<br>20<br>20 |
| i                                              | :               |              | 2         |                     |              | 1<br>13<br>1 | ;<br>i          | 2            | 20<br>20  | 3               | 14           | 11         |                 | 1            | 1<br>1<br>5<br>2 |                 | 1<br>3<br>1  | 5<br>16<br>32<br>16 | 1<br>3<br>1     | 3<br>21<br>1  |
| •                                              |                 |              |           |                     |              | 3            |                 |              | 7         |                 | 7            |            |                 |              | 22               | 4               | 16           | 1                   | 4               | 24            |
| 42                                             |                 | 11           | 3         |                     |              | 25           | 1               | 2            | 31        | 3               | 23           | 14         | 2               | 1            | 32               | 4               | 23           | 333                 | 20              | 152           |
| 4                                              | .               | 1            | 3         |                     |              | 6            | ٠.              | .            |           | 1               | 2            | 1          | .               |              | 2                |                 | 1            | 1 23 2              |                 | 10            |
| •                                              | :               | :            | :         | :                   | :            | :            | :               | :            | :         | :               | •            | ] :        | :               | :            | :                | :               | :            |                     |                 |               |
| 46                                             | •               | 12           | <b>—</b>  |                     | 1            | 31           | · —             | 1            |           | ·               | 25           | -          |                 | 1            | 34               | ٠               | 24           | 356 22              |                 | 162           |
| _4                                             | <b>5</b> 8      | <u>_</u>     | -         | 5                   | <u>_</u>     | ا ا          | 3 <u>4</u>      | <u>_</u>     | ا ا       | 35<br>60        | <u>_</u>     | -          | 18              | <u> </u>     | -                | 62              | <u>_</u>     | ا ا                 | <u></u>         |               |

F. Ergebniffe ber von ben Koniglichen Biffenschaftlichen Prufungecommiffione

|                                                                       |             |                      |        | Đ              | ifto                                            | risc       | <b>⊉∙</b> Þ | A<br>bilo | logi                                                                            | ijΦ         | :8     | Fact                   | ٠.     |               |              |                |             | 90        | Pati                     | en   | ıat.         | nat          | B.<br>urn                     | ,i¶a                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------|--------------------------|------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>R</b> öniglice<br>Wissen-<br>schaftlice<br>Prüfungs-<br>Commission | 8           | sirie<br>atei<br>Der | nifo   | <b>5</b> ,     | Lateinisch,<br>Geschichte<br>und<br>Geographie. |            |             |           | c. Gefcicite und Geogra- phie, Grie- hifch und Lateinisch in mittleren Classen. |             |        | ra,<br>ie,<br>ib<br>in | 31     | ıfam          | ıme          | n.             | 90          | łat'      | a.<br>hem<br>unb<br>hyfi |      | ł            | bef<br>Na    | b<br>un<br>hre<br>turi<br>haj | mie<br>ib<br>iben<br>wific |
| gn<br>Commillion                                                      | ni          | eng                  | be     | ne a.          | niß                                             | eug<br>gra | be          | ne b.     | B<br>niß                                                                        | gra<br>gra  | be     | 76 C.                  | ni     | eng           | be           | ne A.          | ni          | Ber<br>Bg | ig.                      |      | ne p.        | High<br>High | eug<br>gra                    | be                         |
| !                                                                     | 1           | 2                    | 3      | Summe          | 1                                               | 2          | 3           | Summe     | 1                                                                               | 2           | 3      | Summe                  | 1      | 2             | 3            | Gumme          | 1           | 2         | 3                        | opue | Summe        | 1            | 2                             | 3                          |
| Königsberg<br>Berlin<br>Greifswald                                    | 1<br>4<br>2 | 7<br>30<br>10        |        | 14<br>50<br>14 |                                                 |            |             |           | 1 1                                                                             | 1<br>6<br>3 | 1 2    | 3<br>9<br>5            | 5 3    | 8<br>36<br>13 | 7<br>18<br>3 | 17<br>59<br>19 | 2<br>2<br>1 | 2 4       |                          |      | 4<br>16<br>6 | 1            | 3                             | 3                          |
| Breslau                                                               | 8 2         | 6<br>18<br>1         | 1<br>2 | 15<br>22<br>1  | 2                                               | 1          | •           | 1<br>2    | 1                                                                               | 1<br>2<br>2 | 5<br>2 | 7 4 2                  | 9<br>4 | 8<br>20<br>3  | 6            | 23<br>28<br>3  | 1<br>2      | 1<br>3    | 1<br>2                   |      | 6<br>2       |              | 1<br>2                        | 1                          |
| Göttingen Münfter                                                     | 5           | 9                    | 2      | 14<br>2        |                                                 | 4<br>11    | 1<br>6      | 6<br>20   |                                                                                 | 1           | i      | 1<br>2                 | 6<br>3 | 14<br>12      | 9            | 21<br>24       | 1           | 1         | 5                        |      | 2<br>6       | •            | 1                             | 2                          |
| Marburg<br>Bonn                                                       | 1           | 3                    |        | 5<br>5         |                                                 | 1<br>2     | 1<br>3      | _         | ·<br>  .                                                                        | 3           | •      | 3                      | 1 2    | 5<br>8        | 1 4          | 7<br>14        | 3           | 2         | 1                        | 1    | 5<br>7       | 1            | 1                             | ·                          |
|                                                                       | 24          | 88                   | 30     | 142            | 7                                               | 19         | 11          | 37        | 4                                                                               | 20          | 12     | 36                     | 35     | 127           | 53           | 215            | 16          | 18        | 21                       | 1    | 56           | 2            | 8                             | 8                          |

im Jahre 1870 abgehaltenen Vollprüfungen pro facultate docendi.

|             | aftl<br>Zu  |            |      |               |                       |     | <b>R</b> ei | C.<br>ligion<br>unb<br>răif <b>c.</b> |             | D.<br>Fach<br>ber neneren<br>Sprachen. |    |             |              |                                       | 3:             | n <b>s</b> ge | jammt. |                | Bon ben Juhabern ber vorftehend bezeichneten Zenguiffe haben eine Rachprüfung zu bestehen. | Canbibaten.      | nen si<br>Stell       | e von               |
|-------------|-------------|------------|------|---------------|-----------------------|-----|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| n           | Zei<br>ißg  | ug-<br>rat | e    | ie B.         | 3                     | eug | nif         | grabe                                 |             | nii                                    | en | g.<br>abe   | R D.         | 1                                     | 3eng           | nißg          | rabe   | summe.         | Inhaber<br>e haben e                                                                       | Burfichgewiesene | imen                  | angenom.<br>worben. |
| 1           | 2           | 3          | opne | Summe         | 1                     | 2   | 3           | ohne<br>Grab-<br>bezeid-<br>nung.     | Summe       | 1                                      | 2  | 3           | Summe        | 1 2 3 ohne Grab-<br>bezeich-<br>nung. |                |               |        | Danpte Summe.  | Bon ben<br>Zeuguis                                                                         | Burlidg          | angenommen<br>worben. | nicht an<br>men wo  |
| 2<br>3<br>1 | 2<br>4<br>7 | 13<br>2    |      | 4<br>20<br>10 |                       | 8 3 | 2           | 1                                     | 7<br>9<br>3 | 2                                      | 17 | 2<br>1<br>1 | 3<br>10<br>1 | 4<br>10<br>4                          | 15<br>55<br>23 | 11<br>33<br>6 | 1      | 31<br>98<br>33 | 5<br>30<br>3                                                                               | 4 4 2            | 4<br>14<br>8          |                     |
| 1<br>2      | 2<br>5      | 3          |      | 4<br>9<br>2   | 14                    | 3   | •           | 3                                     | 4<br>7      | 1                                      | 1  | 1           | 1<br>2       | 10<br>10<br>2                         | 11<br>28<br>3  | 8             | 3      | 32<br>46<br>5  | 15<br>2                                                                                    | 1                | 12<br>8               | 2                   |
| 1<br>5      | 2<br>1<br>1 | 2<br>5     |      | 5<br>6<br>7   | 1                     | 1   |             | :                                     | 2           | 1<br>1                                 | 1  | 2           | 3            | 9<br>3<br>7                           | 17<br>14<br>6  | 5<br>14       |        | 31<br>31<br>15 | 2<br>1<br>1                                                                                | 1<br>4<br>2      | 12                    |                     |
| 3           | 2           | 1          | 1    | 7             | 2                     | 3   | 1           | •                                     | 6           | 2                                      | 2  | 3           | 7            | 9                                     | 15             | 9             |        | 34             | 7                                                                                          | 4                | 7                     | 5                   |
| 18          | 26          | 29         | 1    | 74            | 8 22 4 4 38 7 12 10 2 |     |             |                                       |             |                                        |    | 29          | 68           | 187                                   | 96             | 5             | 356    | 66             | 22                                                                                         | 77               | 7                     |                     |

166) Stellung der Staats-Regierung zu der Frage über das Dogma von der Infallibilität in ihren practischen Consequenzen für höhere Schulen.

(Centrbl. pro 1871 Seite 129 Dr. 37.)

1.

Berlin, ben 29. Juni 1871.

Ew. Bischöfliche Hochwurden haben mir mit dem geehrten Schreiben vom 20. Mai d. J. Abschrift Ihrer Mittheilung an das Königliche Provinzial-Schulcollegium in Königsberg von bemselben Tage vorgelegt und daran den Antrag geknüpft, meinerseits möglichst bald Remedur hinsichtlich des Religions-Unterrichts an dem katholischen Gymnasium in Braunsberg eintreten zu lassen. Dieselbe Angelegenheit ist seitdem von einer großen Zahl von Eltern, deren Kinder dieses Gymnasium besuchen, zum Gegenstande ähnlicher Antrage gemacht worden. Nach reislicher Erwägung der Sache kann ich jedoch die von dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium ge-

troffenen Anordnungen nur aufrecht halten.

Em. Bifcoflicen Sochwurden habe ich bereits in meinen ergebenften Schreiben vom 27. Marg und 20. April b. 3. erflatt, bag ich den Dagnahmen, welche Sie gegenüber dem Religionelehrer Dr. Bollmann wegen feiner Stellung zu den Beschluffen bes Baticanischen Concile ergriffen haben, eine rechtliche Wirkung in Beziehung auf bas von ibm belleibete Staatsamt nicht zugefteben tonne, daß derfelbe mithin im Genug feines amtlichen Gintommens verbleiben muffe, und daß ich nicht gesonnen fei, ihm in Ertheilung bes Religions-Unterrichts hinderniffe zu bereiten. hieran muß ich auch jest festhalten. Der Umftand, bag Em. Bifcoflice Dochwurden bem zc. Wollmann die missio canonica entzogen haben, wurde fur ben Staat nur dann von Bedeutung fein, wenn fur biefe Magregel Grunde nachgewiesen murben, welche auch ber Staat als zureichend anerkennt. Das ist nicht ber Fall. Denn ber ac. Bollmann ift feiner Beit mit Buftimmung ber Rirche ordnungsmaßig zum Religionelehrer berufen und lehrt noch bente baffelbe. was er vor dem 18. Juli 1870 mit Zuftimmung der Rirche gelehrt Ihn zu nothigen, daß er etwas Anderes lehren foll, oder ibn. weil er fich beffen weigert, in seinem Amte zu beunruhigen, bat ber Staat feine Berlaffung.

Ist hiernach weder gegen die Person des 2c. Wollmann noch gegen den von ihm ertheilten Religions-Unterricht etwas zu erinnern, so muß verlangt werden, daß die das Gymnasium in Braunsberg besuchenden katholischen Schuler an diesem Unterricht Theil
nehmen. Denn der Religions-Unterricht ist auf den Preußischen
Gymnasien ein obligatorischer Lehrgegenstand. Einen rechtlichen
Anspruch auf Befreiung von der Theilnahme an demselben haben

nach S. 11. Th. II. Tit. 12. Allg. Band-Rechts nur folche Rinder, welche in einer andern Religion, als welche in der öffentlichen Schule gelehrt wird, nach den Gefegen des Staats erzogen werden Benn Ew. Bischöfliche hochwurden hierin einen offenen Gewiffenszwang, eine birecte Berfummerung ber in Preugen ben Ratholiten feierlich garantirten Gemiffensfreiheit finden, fo scheint bierbei überfeben zu fein, daß eine gefetliche Rotbigung zum Befuch bes Gymnasiums in Braunsberg ober eines Gymnasiums überhaupt nicht besteht. Wer sich aber ber an ber Schule gesehlich bestebenben Ordnung nicht fugen will, muß auf die Benutung derfelben vergichten und bat, wenn er es nicht freiwillig thut, teinen Grund gur Beschwerbe, wenn ihm diese Benupung versagt wird. mertung endlich, daß jene Anordnung auch eine Berlaugnung bes ftiftungsmäßig katholischen Charatters des aus speciell katholischen Fonds gestifteten Braunsberg'er Gymnafiums, und darum eine specielle Berletung des positiven Rechts der Ratholiken sei, findet ihre Erledigung in der Erwägung, daß die Stiftung des Gymnafiums in Braunsberg und die Bidmung ber ju feiner Unterhaltung bienenden Fonds einer Beit angehört, in welcher ber Concilebefchluß vom 18. Juli v. 3. noch nicht beftand.

Aus diefen Grunden tann ich ber gegen die Anordnung bes Königlichen Provinzial-Schulcollegiums erhobenen Befchwerbe feine

Folge geben.

von Mühler.

ben Bifcof von Ermland herrn Dr. Rrement, Bifcoflice Dochwurben, ju Franenburg. U. 14362.

2.

Berlin, ben 21. Juli 1871.

Die Gesichtspunkte, von welchen aus Ew. Bischöfliche Hochwürden nach Inhalt bes geehrten Schreibens vom 9. d. M. Berwahrung gegen die in meinem Schreiben vom 29. v. M. ausgesprochenen Grundsäte und deren Consequenzen einlegen, habe ich bereits vor meiner Entscheidung über die bei dem Gymnasium in

Braunsberg entstandene Differeng forgfältig erwogen.

Es ist nicht meine Absicht, über die Berechtigung und die Angemessenheit jener Entscheidung in Erörterungen mit Ew. Bischoflichen hochwurden einzutreten, welche von vornherein keine Aussicht auf gegenseitige Verständigung darbieten. Den katholischen Bischöfen Deutschlands ist es nicht unbekannt gewesen, und sie haben es vor den Beschlüssen des Vaticanischen Concils wiederholt selbst bezeugt, daß diese Beschlüsse für Deutschland den Keim von Verwicklungen zwischen Staat und Kirche in sich tragen. Diese berechtigte War-

nung ist an der entscheidenden Stelle unbeachtet geblieben. Nachdem die Beschlüsse gefaßt und verkündet sind, und auch diesenigen Bischöfe, welche deren Erfolg vorausgesehen haben, die unbedingte Durchsührung derselben sich zur Aufgabe gestellt haben, ist von der-

gleichen Berhandlungen ein Erfolg nicht wohl abzuseben.

Daß die Staats-Regierung bei ihren Schritten sich ftreng innerhalb ber Grenzen des Rechts halten wird, versteht fich von felbft. Das ift auch bei ber Entscheidung in Betreff bes Dr. Boll= mann geschehen. In feiner Gigenicaft ale Staatebeamter ftebt er ausichliehlich unter ber Disciplinargewalt bes Staats. Sein Berbalten als Staatsbeamter ift völlig porwurfsfrei. Die fircblichen Strafen aber, welche Em. Bifcoflice Sochwurden über ibn zu verhängen für angemeffen gefunden haben, enthalten teinen feibftan= bigen Grund für ein bisciplinariides Ginidreiten bes Staats. Wenn Em. Bifdofliche Sochwurden nach Empfang meines Erlaffes vom 29. v. Dt. den ic. Bollmann mit ber großen Ercommuni. cation belegt haben, fo muß ich ergebeuft barauf aufmertfam machen, daß die von Sochdenselben an diese Mittheilung getnüpfte Bemertung, ber ac. Bollmann fei nicht mehr ein Glieb ber tatbolifchen Rirche, fich in Biberfpruch befindet mit §. 55. Eb. II. Dit. 11. Allg. Band - Rechts, wonach wegen bloger abweichender Glaubensmeinungen tein Mitglied einer Rirche von der firchlichen Gemeinschaft mit rechtlicher Wirkung ausgeschloffen werden tann. Für den Staat ift mithin der Dr. Bollmann nach der Ercommunication ebenso wohl wie vor berselben ein Mitglied ber tatholischen Rirche, und enthält biefes neu bingugetretene thatfacliche Moment teinen Anlag, die Entscheidung vom 29. v. D. abzuandern.

Ew. Bischöflichen Sochwurden Bunsch, daß die Gerechtigkeit und der Friede in religiosen Dingen, das Palladium der Stärke Prengens, nicht aus seiner Mitte weiche, theile ich aufrichtigen Gerzens. Aber die Gerechtigkeit, welche ich Jedem in gleicher Beise schulde, fordert, daß ich den Dr. Wollmann nicht schuplos lasse, und den Frieden zu halten, liegt nicht in der hand des

Staats allein.

von Mühler.

ben Bifchof von Ermland herrn Dr. Rrement, Bifchofiiche hochwurben, ju Frauenburg. U. 17929.

# 167) Radricht über das Konigliche Padagogium zu Ilfelb.

1. Das Königliche Padagogium zu Ilfeld nimmt Zöglinge evangelischen Glaubens-Bekenntnisses zur Erziehung und zum Unter-

richte von dem Zeitpunkte ihrer Reise für die Unter-Tertia auf. Der Unterricht wird von dem Director, drei Oberlehrern, drei ordentlichen Lehrern und zwei technischen Lehrern ertheilt. Die Schule hat vier Rlassen, Unter- und Ober-Tertia, Secunda und Prima. Der Lehr- cursus ist in den beiden ersteren einjährig, in den lehteren zweisährig.

2. Der Lehrplan ist nach dem für alle preußischen Gymnasien aufgestellten normirt. An den Turnübungen mussen alle Schüler Theil nehmen, sosern sie nicht auf Grund ärztlicher Zeugnisse dispensirt werden. Zu Privatunterricht in der Musik bietet sich Geslegenheit dar.

3. Die Aufnahme erfolgt in der Regel zu Oftern und Michaelis auf Grund einer vorhergegangenen Prufung, welche an dem Tage vor

Beginn des neuen Salbjahres abgehalten zu werden pflegt.

4. Bur Aufnahme in die Unter-Tertia werden folgende Kennt-

niffe erfordert:

a) Renntniß der hauptsächlichsten Geschichten alten und neuen Testaments, des Ratechismus und der auf die Zeste bezügelichen Kernlieder;

b) die Fähigkeit, über einen bekannten ober vorher mitgetheilten Stoff einen kleinen deutschen Auffat ohne grobe Berstöße gegen die Grammatik und die Interpunction mit einiger Gewandt-

beit im Ausbrude gu ichreiben;

o) im Lateinischen Kenntniß ber grammatischen Formen und ber Sauptregeln ber Syntax, namentlich ber Casuslehre, die Fertigkeit ein auf dieselben berechnetes Exercitium aus dem Deutschen in's Lateinische und mundlich eine leichtere Stelle aus dem Cornel oder Caesar ohne grobe Fehler zu übersehen, und ein ausreichender Borrath von Wörtern;

d) im Griechischen fertiges und richtiges Decliniren und Conjugiren, letteres auf die ganze regelmäßige Conjugation ber

Berba in w bezogen;

e) Renntniß ber Aussprache bes Frangösischen und bessen regelmäßiger Flexion;

f) übersichtliche Kenntniß ber Erbtheile, specielle ber Geographie Europa's und namentlich Deutschlanb's:

g) Bekanntichaft mit den hervorragendften Personlichkeiten der

griechischen, romischen und beutschen Geschichte;

i) practifche Geläufigfeit in ben burgerlichen Rechnungsarten, im Rechnen mit gemeinen und Decimalbruchen.

5. Die Penfion — vierteljährlich pränumerando zu entrichten — beträgt für Söhne preußischer Unterthanen jährlich 170 Thlr., für Ausländer 220 Thlr., in den halbfreien Stellen resp. 85 und 110 Thlr. An Schulgeld hat außerdem jeder, auch der Inhaber einer vollen Freiftelle, 30 Thlr., sowie für Benugung des Mobiliars, für Bedienung, für Beleuchtung u. s. w. 25 Thlr. in vierteljährlichen Raten gleich-

falls voraus zu zahlen. Die Zöglinge erhalten vollständige Betöstigung. Gin Bett (ohne Bettstelle), Bettwäsche und handiucher hat ein Jeder mitzubringen. Andere eigne Mobilien (außer Bildern zur Ausschmudung bes Zimmers) zu haben ist nicht gestattet.

6. Die acht gangen und bie acht halben Freistellen werden immer nur auf Biberruf und in der Regel erst nach einem mindestens halbsabrigen Aufenthalte in der Anstalt an erprobte Böglinge verliehen.

7. Jeder Zögling wird sogleich bei seiner Aufuahme von dem Director einem der ordentlichen Lehrer als seinem Eutor überwiesen, welcher dem Schüler rathend und helfend zur Seite steht und überall zwischen den Eltern und dem Kinde wie zwischen den Eltern und der Schule vermittelnd und verständigend eintritt. Er zahlt den Schülern das wöchentliche Laschengeld aus, das bei Tertianern nicht über 5, bei Secundanern nicht über 7½, bei Primanern nicht über 10 Sgr. betragen darf. Er schickt den Eltern die Gensuren und steht in steter Correspondenz mit ihnen. Diese Einrichtung wird dann eine recht fruchtbare und wohlthätige werden, wenn die Eltern den Tutoren ihrer Kinder ein volles Bertrauen schenken, durch welsches allein die nicht geringe Mühwaltung der Lehrer erleichtert und vergolten werden kann.

8. Die eigentliche Kassenführung besorgt ber Sausinspector, welcher vierteljährlich (immer in der ersten Salfte des Januar, April, Juli, October) die von den Tutoren zuvor geprüften Rechnungen nebst Belegen an die Bater oder deren Stellvertreter einsendet. An diesen ist für jeden Schüler ein Borschuß einzuzahlen und von Bierteljahr zu Bierteljahr zu ergänzen, da ihm durch die von der Behörde ertheilte Instruction ausdrüdlich untersagt ist, außer in Krankheits-

fällen ohne diefen Borfchuß Zahlungen zu leiften.

9. Alle Sendungen von Gelb an die Schüler, unter welchem Namen und von wem es auch geschehen möge, sind zur Verhütung von Unregelmäßigkeit und zur Aufrechterhaltung der Ordnung ein für alle Mal auf's Strengste untersagt. Nahrungsmittel zu senden ist bei der reichlichen und guten Kost der Zöglinge überstüssig und wird nicht gewünscht.

10. In ben vierwöchentlichen Sommerferien und in den Beihnachtsferien muß jeder Bögling verreifen; dies wird auch in den 14tägigen Ofter- und Gerbsterien gewünscht; für ein Berbleiben in der Anstalt find wenigstens besondere Grunde geltend zu machen.

11. In allen Erkrankungsfällen wird den Böglingen die argtliche Pflege nebst ber angemessenen Speisung unentgeltlich zu Theil.

12. Wer nach 1½ Jahren nicht aus einer ber Tertien ober nach 3 Jahren nicht aus Secunda versetzt werden kann, muß als untüchtig entfernt werden.

13. Ein Austritt in ber Mitte bes Semesters verpflichtet zur Zahlung ber Penfton für bas ganze. hiervon tann nur aus beson-

ders triftigen Grunden abgesehen werden, über die bas Ronigliche

Provinzial-Soul-Collegium fich die Entscheidung vorbehalt.

14. Gesuche um Aufnahme in die Anstalt find an den Unterszeichneten zu richten unter Beifügung des Tauf- und letten Schulzeugnisses nebst einigen Arbeitsheften so wie eines ärztlichen Attestes über den Gesundheitszustand des Recipienden.

Ilfeld, den 24. Februar 1871.

Director Professor Dr. Schimmelpfeng.

b.

## Studien-Drbnung.

#### A. Lehrplan für bie Lectionen.

Religion. In Tertia: 1. Sem. Die fünf Bücher Mofes und das erfte hauptftud des Ratecismus. 2. Gem. Evangelium bes Matthaus und bas zweite Sauptftud. 3. Gem. Das Buch Josua, ber Richter, zwei Bucher Samuelis und ber Ronige; brittes hauptftud. 4. Sem. Das Evangelium bes Lucas; Ordnung des Rirchenjahrs; viertes und fünftes Sauptstud. - In Secunda: 1. Sem. Ueberficht über bas alte Testament. 2. Sem. Lecture des Evangelium Matthaus im Urtert. 3. Sem. Reformationsaeichichte und Revetition bes Ratechismus. 4. Sem. Lecture ber Apoltelgeschichte im Urtert. - In Prima: 1. Gem. Rirchengeschichte bis zur Reformation. 2. Sem. Lecture bes Johannis-Evangeliums im Urtert. 3. Sem. Glaubenslehre im Anschluß an bie Augustana. 4. Gem. Lecture bes Romerbriefes im Urtert. -Außerdem werben in allen Rlaffen Rirchenlieder gelernt und wiederbolt (minbeftens 30); 2 Std. wochentl. in jeder Rlaffe.

2. Deutsche Sprache. In Untertertia: In je 2 Bochen ein Auffat; Declamationsübungen und Erklärung ausgewählter Stücke des Lesebuchs. 2 Std. w. In Obertertia: In je 3 Bochen ein Auffat. Declamationsübungen und Erklärung ausgewählter Stücke des Lesebuchs. 2 Std. w. In Secunda: In je 3—4 Bochen ein Auffat. 1) Deutsche Grammatik. 2) Lectüre der Nibelungen. 3) Lectüre leichterer Stücke von Schiller, Goethe, Lessing. 4) Einübung poetischer Formen an ausgewählten Stücken des Lesebuchs. Daneben Declamationen und Borträge der Schüler. 2 Std. w. In Prima: In je 4 Bochen ein Auffat; Litteraturgeschichte mit Lectüre von Probestücken aus der alten Zeit und von ichwereren Stücken Schiller's, Goethe's und Lessing's. Philosophische

Provabeutit. Freie Vortrage ber Schuler. 3 Stb. w.

3. Lateinische Sprache. In Untertertia: Lecture ausgewählter Abschnitte aus Dvid's Metamorphosen und Caesar's bellum gullicum. In der Grammatik wird die Formen- und Casus-

lehre repetirt und eine überfichtliche Darftellung ber Mobustehre gegeben; jede Boche ein Ertemporale, ein scriptum domesticum jede britte Boche. 10 Std. w. In Obertertia: Lecture aus Dvid's Metamorphosen; Caesar's bellum civile und in Untertertia nicht gelesene Bucher des bellum gallicum; auch wohl einmal Cicero's catilinarische Reben. In Der Grammatit: Tempus- und Moduslehre mit furger Biederholung der Casuslehre; jede Boche ein Ertemporale, jede dritte Boche ein scriptum; baneben (wie auch in Untertertia) mundliche Uebersepungen aus dem Deutschen in's Lateinische. 10 Std. w. In Secunda: Reben Livius. Buch I. und II. und größeren Abschnitten aus der britten Detade, Salluft; von Cicero's Reden pro Roscio Amerino, de imperio Pompeji, pro Sulla, pro Archia, pro Milone, pro Ligario, pro rege Deiotaro; de senectute und de amicitia. Bergil's Aeneis und Dvid's fasti (wo möglich jedoch nur 1 Schriftfteller, jedenfalls nur 1 Profaiter zu gleicher Zeit). In der Grammatit: Wiederbolung und genauere Ginubung ber Sontar nebft ftiliftischen Borübungen; alle Boche ein Extemporale; jede vierte Boche ein scriptum. 10 Stb. w. In Prima: Gelesen werben bie philofophischen und rhetorischen Schriften bes Cicero abmechselnd mit ben ichmereren Reben beffelben; Die Tusculanen, de officiis, de oratore, Brutus; die philippischen Reden und pro Sestio; die annales und historiae bes Tacitus. - Bon Borag: 1. Sem. Carm. lib. I. und II.; 2. Sem. Satiren; 3. Sem. Carm. lib. III. und IV.; 4. Gem. epistolae. - Einzelne Abschnitte aus ber Sontar und ber Stiliftit werben an Beispielen und im Anschluß an die ichriftlichen Arbeiten erlautert. Bochentlich ein Ertemporale; nur jede fechste Woche ein scriptum; allmonatlich ein Anffat historischen oder philosophischen Inhalte. 8 Std. w.

Die lateinische Bersification wird in der Weise betrieben, daß sie in Untertertia mit der Umstellung von Sexametern beginnt, worauf in Obertertia die Umstellung von Distichen folgt. In Secunda wird mit schwereren Umstellungen, Auslassung von epithetis fortgefahren, und der Ausang mit leichten wörtlichen Uebersetungen aus dem Deutschen gemacht. In Prima freiere Uebersetungen und der Bersuch freier Productionen; in der Regel auf das Distichon

beidranft.

4. Griechische Sprache. In Untertertia: Lecture hauptssächlich der zusammenhängenden Stude aus dem Lesebuch von Schmidt und Wensch. Grammatik nach Berger. Wiederholung der Lehre von den Declinationen und dem regelmäßigen Berbum. Verba in µ1 und die hauptsächlichsten anomala; sede Woche ein Extemsporale, nur sede dritte Woche ein scriptum. 6 Std. w. In Oberstertia: Lecture von Xenophon's Anabasis und Homer's Odyssee; lettere abwechselnd mit dem 1. oder dem 9. Buch beginnend; in

ber Grammatit Verba anomala mit Wieberholung ber regelmäßigen Formenlebre; bie hauptfachlichften fontattifden Regeln, nur fomeit fie die Lecture des Tenophon mit fich bringt. Alle 4 Bochen ein scriptum, außerdem jede Boche ein Ertemporale ober Formenbotimaftiton. 6 Stb. w. In Secunda: Reben ber fortgefesten Lecture von homer's Douffee abwechfelnd Tenophon's Anabafis, Bellenica, Memorabilien; Epfias und Berodot. In der Grammatik erften Sabre: Casuslehre und übersichtliche Behandlung ber Modustehre; im zweiten Sahre: Modustehre nebst Revetition der Cafustebre: alle vier Bochen ein ecriptum, außerbem jede Boche ein Extemporale mit Anichluß an die Lecture und die Grammatit (wie auch in ben anderen Rlaffen). 6 Stb. w. In Prima: In den Sommerhalbjahren abwechselnd Thucydides oder philippische Reden des Demosthenes, oder platonische Dialoge (Apologie, Criton, Euthyphron, Phadon, Gorgias, Protagoras); im Binter ein Stud bes Sophofles, außerdem in jedem Semefter feche Bucher ber Ilias. In der Grammatit Biederholung der Sputar (auch der Formen= lebre). Alle feche Bochen ein scriptum, augerdem jede Boche ein Ertemporale, möglichft im Anschluß an die Claffenlecture ober Privatlecture aus Xenophon, Lufias, Berodot. 6 Std. w.

5. hebräische Sprache. In Secunda: Laut- und Formeniehre nach Seffer; Lecture einzelner Abschnitte aus der Genesis und dem Buche der Richter. 2 Std. w. In Prima: Wieder-holung der Formenlehre; das hauptsächlichste aus der Syntar. Auszewählte Stude aus den Propheten und Psalmen. 2 Std. w.

Frangosische Sprache. In Untertertia: Die ganze regelmäßige Formenlehre nach bem Glementarbuch von Ploet; Lecture irgend eines Banbchens aus ben leichteren Studen ber Goebel'ichen Sammlung. Memoriren einiger leichter Gedichte. Alle 14 Tage eine hausliche Arbeit und soweit es die Beit erlaubt, Ertemporalien. 2 Stb. w. In Obertertia: Grammatit nach Ploet, zweiter Curfus; jur Lecture: fcmerere Sachen aus der Goebel'ichen Gammlung (Jean Sobiesty, la guerre de Crimmée ic.), Memoriren von Gedichten; alle 14 Tage ein scriptum; Ertemporalien, fo oft es bie Beit gestattet. 2 Stb. w. In Secunda: Grammatit nach Ploep mit Biederholung des Früheren; zur Lecture: hiftorische Stude von Thiers, Arago, Thierry (expedition d'Egypte, histoire de ma vie, histoire d'Attila), Memoriren von Gedichten. Alle 14 Tage ein scriptum, abwechselnd mit Ertemporalien. 2 Std. w. In Prima: Biederholung ber fcwerften Regeln ber Sontar über Participien, Subjonctif u. A.; zur Lecture: im Winter Profa, wozu Guizot's histoire de la civilisation sich vorzüglich eignet; auch einige Reden wie Leharpe's discours sur l'état des lettres en Europe und Boffnet's oraisons funebres; im Sommer einige Stude von Racine, Moliere, Corneille ober Boltaire. Alle 14 Tage

ein scriptum abwechselnd mit Ertemporalien. 2 Std. w.

7. Englische Sprache. In Untersecunda: Plate, erster Eursus lectio 1—56; im zweiten Halbjahr Lecture eines leichten Buchs, wie B. Scott's tales of a grandfather. Exercitien alle 14 Tage, Extemporalien, sobald es geht, sowie Memoriren einiger leichter Gedichte. 2 Std. w. In Obersecunda: Den ersten Eursus von Plate zu Ende und den zweiten bis zur Lectio 27. Lecture historischer Stücke aus der Sammlung von Schüß. Memoriren von Gedichten; alle 14 Tage ein Exercitium mit Extemporalien abwechselnd. In Prima: Den zweiten Eursus von Plate zu Ende; zur Lectüre im Sommer einige Essaß und kleinere Stücke von Macaulay (auch gute Reden von Pitt, Fox, Burke, Sheridan), im Winter Schafspere und zwar vorzugsweise die historischen Stücke. Exercitien und Extemporalien alle 14 Tage abwechselnd. 2 Std. w.

8. Geschichte. In Tertia: Im ersten halbjahr beutsche, im zweiten brandenburgisch-preußische, im dritten orientalische und griechische, im vierten römische Geschichte. 2 Std. w. mit Benuhung von Voigt, Abris der brandenburgisch-preußischen Geschichte und A. Schäfer, Geschichtstabellen. In Se ecunda: Im ersten bis dritten halbjahr: Geschichte des Mittelalters (von Christi Geburt bis 1492), im vierten: Repetition der alten Geschichte. 3 Std. w. nach dem Hülfsbuche von Herbst. In Prima: Im ersten Semester: Repetition der alten Geschichte, im zweiten bis vierten: Geschichte der neuen Zeit. 3 Std. w. nach dem Hülfsbuche von herbst.

9. Geographie. In Tertia: Im ersten halbjahre Geographie von Deutschland; im zweiten: Europa; im dritten: Mathematische und physische Geographie; im vierten: die andern Theile der Erde außer Europa. 2 Std. w. mit Benugung des Lebrbuches

von Daniel und des Schulatlas von Sydom.

10. Mathematik. In Untertertia: Im ersten Semester: Uebungen im bürgerlichen Rechnen — Decimalbrüche; im zweiten Semestere Elemente der Geometrie dis zur Congruenzlehre und ihrer einfachen Anwendung auf Dreieck, Parallelogramm, Kreis. 8 Std. w. In Obertertia: Im ersten Semester: die vier Species mit allgemeinen Zahlen, leichtere Gleichungen, Wurzelausziehen; im zweiten Semester: Geometrie und zwar weitere Answendungen der Congruenzlehre auf Polygan und Kreis; Ausmessung, Bergleichung der Flächen, geometrische Aufgaben. 3 Std. w. In Secunda: Im ersten Semester: Gleichungen ersten und zweiten Grades; geometrische Aufgaben; im zweiten Sem.: Geometrie: die Aehnlichkeitslehre aussührlich, incl. ihrer Anwendungen auf Oreiecke und den Kreis. — Kreismessung. — Im britten Sem.: Potenzen, Wurzeln, Logarithmen; im vierten Sem.: Aehnlichkeitslehre, soweit

sie zum Verständniß der Trigonometrie nothwendig ist; Elemente ber Trigonometrie. 4 Stb. w. In Prima: 3m ersten Sem.: Gleichungen zweiten Grades mit mehreren Unbefannten, Reiben, Combinationen, binomischer Lehrsat, biophantische Aufgaben; im zweiten Sem.: Trigonometrie; im britten Sem.: Geometrie: Re-petition und Erweiterung ber Aehnlichkeitslehre auf Dreieckstransverfalen, harmonische Theilung, Aehnlichkeitspunkte, Poteng; im vierten Sem .: Stereometrie: Sauptfage über Linien und Ebenen, Prisma, Pyramibe, Cylinder, Regel, Rugel und Ausmeffung Diefer Rorper. 4 Stb. w. - In ben Banden ber Schuler find bie Uebungebucher von Beis (Algebra) und Bodel (geometrifche Aufgaben). - Die ichriftlichen Arbeiten befteben in Rlaffenertemporalien und fur die Geometrie, Trigonometrie und Stereometrie in ber bauslichen Reproduction ber Sauptfage bes Penfums.

11. Naturlehre. In Untertertia: Im Sommer: Bostanit; Organographie und Pflanzenbeschreibung; im Winter: Boolos gie; Die Saupttheile des Steletts und Beschreibung der verschiebenen menschlichen Organe. 2 Stb. w. In Obertertia: Boologie. Die allgemeinen Organe bes menschlichen Rorpers und ihre physiologischen Erscheinungen; dann Gintheilung des Thierreichs und Beschreibung einiger Thierklassen. 2 Stb. w. In Secunda: Im ersten Jahre: hnbroftatischer Druck. Specifisches Gewicht. Ginleitung. brud. Barometer. Luftpumpe. 3m zweiten Sabre: Magnetismus. Electricitat. Galvanismus. Barme. 1 Stb. w. In Prima: 3m erften Sem .: Optit; im zweiten Mechanit; im dritten: Atuftit; im vierten: Mathematifche Geographie. 2 Stb. w. Gebraucht werben das Lehrbuch der Physit von Roppe und der Leitfaben ber

mathematischen Geographie von Wiegand.

12. Beich nen (facultativ): Fur Tertia: Freihandzeichnen nach einfachen Gegenständen, Ropfen und gandicaften. 1 Stb. w. Fur Secunda und Prima: Situationszeichnen nach leichten

Borlagen. 1 Stb. w.

Singen. In Tertia: Chorale und Lieber einstimmig. 13. 1 Stb. w. In Secunda und Prima: vierstimmige Chorlieder, Chorale und Motetten. 1 Stb. w. Außerdem 1 Stb. w. für alle Souler jum Ginuben von Choralen und Bolteliedern.

Turnen. Ordnungs- und Freiübungen; Geratbubungen; im Winter für Orimaner und Secundaner 1 Stb. w. und fur Ter-

tianer 1 Stb. w.; im Sommer für Alle zusammen 2 Stb.

### Arbeisstunden und Privatsleiß.

Die regelmäßige Aufficht über die Arbeitsftunden fällt dem inspicirenben Lebrer gu. Außerdem lagt es fich jeder Lebrer angelegen fein, die feiner Tutel zugewiefenen Boglinge in ihren Arbeiten zu übermachen und möglichst zu forbern, ebenso wie auch ber Director sich zu überzeugen sucht, was und wie die Schuler arbeiten.

Um Luft und Liebe zu felbstichätiger Arbeit zu weden, werden die Schüler der oberen Classen zu einem lebendigen Privatsleiße angehalten. Sie lesen theils unter Anleitung der Lehrer leichtere lateinische und griechische Schriftfeller, theils liefern sie eigne freie Arbeiten wie lateinische Ausstähe, metrische Lebersehungen horazischer Gedichte und sophokleischer Chorgesänge, theils bearbeiten sie mathematische Ausgaben. Auch durch öffentliche Vorträge, welche die Lehrer während des Winterhalbjahrs halten, meist über Themata aus der Geschichte oder den Naturwissenschaften, soll die Lust zur Vertiefung in die Studien geweckt werden.

#### C

# Disciplinar=Ordnung.

# A. Innerhalb bes Pabagogiums.

1. Alles karmen und storende Gerausch, insbesondere Laufen, Singen und Pfeisen auf den Corriboren ist untersagt. Die Gangsobersten (b. h. sechs Schüler, die beim Beginn des Semesters von allen Schülern aus den Primanern und Obersecundanern gewählt und von der Lehrer-Conferenz bestätigt werden) find verpflichtet, bierauf zu achten und, im Fall ihnen der Gehorsam verweigert

wurde, dem inspicirenden Cehrer hiervon Anzeige ju machen.

2. Aus den Fenstern darf weder etwas hinausgeworfen noch binausgegossen werden. Hierauf haben die Stubenältesten zu achten, wie überhaupt dieselben verpflichtet sind, innerhalb der Wohns und Schlafzimmer auf Ordnung in jeder Beziehung zu halten, ebenso wie die Jüngeren ihren berechtigten Weisungen nachkommen mussen. Das Anzunden und Löschen der Lampen fällt dem Stubenältesten zu. Will derselbe in Selbstbeschäftigungs oder auch in Freistunden arbeiten, so hat er das Recht, sich den Besuch von Seiten Anderer zu verbitten und siberhaupt Stille zu verlangen.

3. Den Schup über die Anlagen des Kloftergartens, die Regelbahn, die Turngerathe u. f. w. haben die Gangoberften zu übernehmen und bei etwaigen Beschädigungen die Thater zu er-

mitteln und zur Anzeige zu bringen.

4. Für das Inventar in Stube und Kammer hat zunächft der zeitweilige Besiger zu haften; Beschädigungen desselben sallen entweder ihm oder sammtlichen Bewohnern des Wohn- oder Schlafzimmers zur Last. In Bezug hierauf sollen regelmäßige Bisitationen eingerichtet werden. Bei einer Dislocation hat Jeder von den etwaigen Mängeln der ihm zum Gebrauche neu zugewiesenen Gegen-

stände sofort Anzeige zu machen. — Der Befit eigner Mobilien mit Ausnahme von Bilbern zum Zimmerschmuck ist nicht gestattet.

5. Der Besit von deutschen Uebersehungen der alten Schriftssteller, von den Freundschen Praparationsheften, von Specialwörterbüchern außer zu homer, von Ausgaben mit deutschen Anmerkungen, die einer Uebersehung gleich kommen, von heften früherer Schüler u. dergl. ist streng untersagt. Auch in dieser Beziehung wird von Zeit zu Zeit eine General-Visitation stattsinden.

6. Die Zöglinge haben stets in einsacher und nicht auffallender Kleidung zu erscheinen. Schwarze lederne Hausschuhe sind nur Morgens vor den Lectionen und Abends nach 9 Uhr zu tragen

gestattet.

Große bis zu den Anicen reichende Stiefel werden bei schmutigem Better ober tiefem Schnee fur die Spaziergange erlaubt, muffen aber nach benselben sofort wieder ausgezogen werden.

7. Ohne Erlaubniß seines Tufors und bes Directors darf tein Schuler von ten Sandwerkern ober ber Bafcherin abgeben,

an die er bei Beginn des Salbjahres gewiesen ift.

8. Beim Eintritt des Lehrers in die Schultlasse muß jeder Schuler auf seinem Plate sein. Nach Ende der jedesmaligen Pause darf nicht mehr gesprochen werden. Ebenso sollen die Gangobersten darauf halten, daß bei den Bersammlungen aller Schüler zur Andacht, und in dem Speisesaale vor dem Tischgebete die größte Ruhe herrscht. Unmittelbar nach dem Läuten zur Arbeitszeit hat Jeder auf seinem Plate zu sein.

9. Sat eine Rlaffe frei, während die andern Lectionen haben, so haben die Schuler derfelben auf ihrem Zimmer Arbeitsftunde

und burfen fich nicht befuchen.

10. Erhalt ein Bögling bes Klofters Befuch von Fremben, so hat er sofort bei bem inspicirenden Lehrer davon Anzeige zu machen.

### B. Angerhalb des Padogogiums.

1. Saufer bes Fledens barf tein Bogling ohne ausbrudliche

Erlaubnig besuchen.

2. Den Tertianern ist jeder Wirthshausbesuch untersagt; den Secundanern und Primanern werden von Zeit zu Zeit einige Socale (aber nur außerhalb Ilselds) genannt werden, deren Besuch ihnen erlaubt ist.

3. Einzelnen alteren Schülern wird auf Bunich ber Eltern bas Rauchen von Cigarren auf Spaziergangen außerhalb Ilfelbs

gestattet.

4. Entnehmen von Waaren irgend welcher Art auf Borg wird auf das Hartefte bestraft.

5. Das Baben ift nur unter Aufficht gur festgesepten Beit

geftattet.

6. Ueberhaupt barf von jedem Schüler erwartet werden, daß er durch ein anständiges und wohlgesittetes Betragen außerhalb des Klosters der Anstalt stets Ehre zu machen fich besleißigt.

## d.

## Tages Drbnung.

#### A. An Bochentagen:

1. Sommer und Winter wird um 5 ! Uhr auf bas dazu mit

ber Glode gegebene Beichen aufgestanden.

2. Die Zeit bis 5 Uhr 50 Min. ift zum Baschen und Anziehen bestimmt; dann wird nach einem kurzen Morgengebet im

Speisesaale das erste Frühftud eingenommen.

3. Von 6 Uhr bis 7% ist Arbeitszeit (abgesehen von ben bebräischen und englischen Lectionen der Prima und Secunda von 7—8). Um 7 Uhr ist eine Pause von 5 Min.; außer in dieser darf nur mit Erlaubniß bes inspicirenden Lehrers das Zimmer verslassen werden.

Puntt 8 Uhr beginnt die Morgenandacht im Betfaale.

4. Bon 8—12 find Lectionen; von 9 Uhr 55 Min. bis 10 Uhr 10 Min. ist eine Pause, in welcher das zweite Frühstad auf ben Stuben eingenommen wird, die Pausen um 9 und 11 Uhr find möglichst zu beschränken.

5. Um 12 Uhr ist das Mittagseffen; 5 Min. nach 12 wird geläutet, so daß 8 Min. nach 12 Alle versammelt sind, und das Tischgebet gesprochen werden kann. Bon der Beendigung des Mit-

tagseffens an bis 1! Uhr ift freier Ausgang.

6. Die Nachmittagsstunden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag beginnen Punkt 2 Uhr, so daß sich die Schüler 5 Min. vor 2 Uhr in ihrer Klasse einfinden; die erste Lection schließt 2 Uhr 50 Min.; die zweite 3 Uhr 45 Min. Um 3 Uhr 50 Min. wird Kassee getrunken im Speisesale. Bon 4—5 im Winter, und 4—5½ im Sommer ist (abgesehen von den Sings und Turnsstunden, welche etwa auf die Zeit von 4—5 fallen) Freiheit zum Spazierengehen und Baden. Bon 5—7 im Winter,  $5\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$  im Sommer ist Arbeitszeit. (Pause wie bei Nr. 3.)

7. Mittwoch und Sonnabend ist im Sommer und Binter von der Beendigung des Mittagsessens bis 2 Uhr schulgartenfrei; im Sommer von 2—4 Arbeitszeit, 4—6 Spaziergang, dann schulgartenfrei bis  $7\frac{1}{2}$  Uhr (bei besonders günstigem Better wird auch ein längerer Spaziergang bis  $7\frac{1}{2}$  Uhr in Begleitung eines Lehrers

gestattet); im Winter von 2—4 Spaziergang, 4—5 schulgartenfrei, 5—7 Arbeitszeit. Am Sonnabend von 1—3 sind Zeichenstunden für die beiden Abtheilungen.

8. Im Sommer um 71, im Winter um 7 Uhr wird zu

Abend gegeffen.

9. Im Sommer: von 8—9 schulgartenfrei, von 9—10 auf ben Stuben (ohne Besuch); im Winter: von  $7\frac{1}{4}$ — $8\frac{1}{4}$  schulhausstrei und auf dem Conversationszimmer,  $8\frac{1}{4}$ —10 auf den Stuben (ohne Besuch); am Mittwoch und Sonnabend: von  $7\frac{1}{4}$ —9 Uhr schulhaussfrei, 9—10 auf den Stuben (ohne Besuch).

10. Bor 9 Uhr darf tein Schüler ohne besondere Erlaubniß

ju Bette geben; um 10 Uhr geben Alle ju Bette.

#### B. An Sonutagen:

1. Um 6½ Uhr wird aufgestanden, um 7 Uhr Kaffee getrunken; von da bis 8 Uhr im Sommer: schulgartenfrei, im Winter: schulshausfrei.

2. Bon 8-9 im Sommer, und 8-9; im Binter Selbsts beschäftigung auf ben Stuben (ohne Besuch); dann gemeinschafts

licher Rirchgang.

3. Nach der Kirche bis 11 Uhr freier Ausgang; 12 Uhr

Mittageffen.

4. Im Sommer: von  $12\frac{1}{4}-2$  Uhr schulgartenfrei; 2-4 Uhr Selbstbeschäftigung; 4 Uhr Kaffee; 4-7 Spaziergang, die Tertianer in Begleitung des inspicirenden Lehrers;  $7\frac{1}{2}$  Abendessen; 8-9 schulgartenfrei; 9-10 auf den Stuben. — Im Winter:  $12\frac{1}{2}-2$  Uhr schulgartenfrei; 2 Uhr Kaffee; 2-5 Spaziergang (Tertianer in Begleitung); 5-7 Selbstbeschäftigung; 7 Uhr Abendessen;  $7\frac{1}{2}-9$  schulhausfrei und auf dem Conversationszimmer; 9-10 Uhr auf den Studen.

168) Größe ber Turnhallen und Zahl ber gleichzeitig turnenden Schüler höherer Unterrichts-Anstalten.

(cfr. Centrbl. pro 1870 Seite 293 Rr. 114.)

Das Project einer Turnhalle für ein Ghmnasium hat Anlaß gegeben, von ben Civillehrern ber Königlichen Central-Turnanstalt eine gutachtliche Acuserung über bie angemessene Größe ber Turnhallen und die Zahl ber gleichzeitig turnenben Schuler böherer Unterrichts-Anstalten einzuziehen. Der bezügliche Theil dieses Gutachtens vom 7. Mai d. 3. lautet:

Behufs Erledigung der unter dem 8. März den Unterzeichneten zugegangenen hoben Berfügung vom 4. März or., nach welcher

1) ein Gutachten über bas Project einer Turnhalle für bas Gymnafium zu R., die für 150 gleichzeitig turnende Schüler Raum gewähren soll, und

2) die Erorterung der Frage über Berftellung fo geräumiger

Turnballen überhaupt

gefordert wird, legen dieselben in Nachstehendem ihre Ansicht betreffs dieser Angelegenheit dar und glauben den zweiten Punkt, als den das Allgemeinere und Principielle umfassenden, zuerst erörtern zu nüssen, bemerken aber zugleich ausdrücklich, daß sie dabei nur das Schulturnen, nicht aber das Bereinsturnen im Auge gehabt haben.

A.

Gutachten über Herstellung von Turnhallen für 150 gleich.

zeitig turnende Schüler.

Im Princip muß man sich gegen das gleichzeitige Turnen von 150 Schülern unter Leitung eines Lehrers und somit auch gegen die Anlage von Turnhallen aussprechen, welche auf eine solche Schülerzahl berechnet sind.

Die Grunde hierfur liegen in ber Stellung, welche gegenwartig

ber Turnunterricht in ten Schulen einnehmen foll.

Burde durch die Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 6. Juni 1842 bas Turnen "als ein nothwendiger und unentbehrlicher Bestandtheil der männlichen Erziehung anerkannt," so ist dasselbe in der neueren Zeit, nachdem ihm der obligatorische Charakter beigelegt, als integrirender Theil in den Organismus der Schule eingesügt worden, und damit ist nicht nur allen Schülern einer Anstalt, soweit sie nicht aus gesundheitlichen Rücksichten auf Grund ärztlicher Atteste ausgeschlossen werden mussen, die Theilnahme an den gymnastischen llebungen auferlegt, sondern es ist auch der Schule die Aufgabe zugefallen, jeden einzelnen Schüler soweit als möglich in seiner turnerischen Ausbildung zu fördern.

Diese Aufgabe tann aber nur bann genügend gelöst werden, wenn man einem Lehrer — wie bei jedem anderen Unterrichtsgegenstande — gleichzeitig nur so viel Schüler unterstellt, daß er,
trot der individuellen Sigenthumlichkeiten und Berschiedenheiten der Turnenden, doch eine wenigstens annähernd gleichmäßige körperliche Ausbildung derselben erzielen kann, — eine Aufgabe, die jest um so schwieriger ist, da nicht nur turnrüstige und turneifrige, sondern auch eine große Zahl von Schülern an den Uebungen sich betheiligen mussen, die sich früher aus Schwächlichkeit, Weichlichkeit oder Unlust

von denfelben fern zu halten pflegten.

Mit innerer Nothwendigkeit kommt daher auch mehr und mehr der Grundsatz zur Geltung, daß der Turnunterricht mit den einzelnen Schulklassen gefondert zu betreiben sei, oder daß doch die zu einer Turnabtheilung vereinigten Schüler an Zahl

nicht erheblich größer fein burfen, als bies nach allgemein geltenben

Bestimmungen für die Schulklaffen festgesett worden ift.

Benn nun auch die factischen Verhaltniffe, besonders ber noch nicht beseitigte Mangel an qualificirten Turnlehrern, noch nicht überall die ftrenge Durchführung diefes Grundfages geftatten, fo muß man es boch möglich zu machen suchen, bemfelben wenigstens anuahernd gerecht ju werben und jedenfalls muß icon jest bei Anlage neuer Turnballen auf die hoffentlich nicht allzuferne Beit Rudficht genommen werben, in ber ein auch nach biefer Beziehung bin normaler Turnbetrieb statthaben, d. h. alfo, daß mindeftens auf ben unteren und mittleren Stufen boberer Lebranftalten ftreng nach Rlassen, auf den oberen doch weniastens in kleineren Abtheilungen unterrichtet werben fann.

Die in bem Gutachten der Central-Turn-Anstalt vom Sabre 1866\*) betreffe ber baulichen Einrichtung von Turnballen fur Seminarien unter C. angenommene Bahl von 100 gleichzeitig turnenden Röglingen muß überhaupt als die bochfte zuläsfige Babl von gleichgeitig unter ber Leitung eines Lehrers turnenben Schulern begeichnet werben, und auch biefe Bahl, welche an Seminarien in Bezug auf Disciplin weniger Schwierigfeiten darbietet als an anderen Lebranftalten, ift bei ben letteren, wenn es die Berhaltniffe irgend que laffen, noch zu verringern, ba nur ein befonders geschickter und energischer Lehrer und zwar mit Aufwand feiner ganzen phyfischen und geiftigen Rraft, im Stande fein wurde, Diefelbe in unterricht= licher und bisciplinarischer hinficht zu beberrichen. Gine Babl, welche über 100 Schüler hinausgeht, muß die Resultate bes Schulturnens unter allen Umftanden illusorisch machen.

Je größer die Schülerzahl ift, befto ichwieriger wird bem Turnlebrer die Ueberficht. 3wingt benfelben icon eine Schaar von 100 Schulern, seine Sauptthatigfeit bei ben Gerathubungen in ber blofen Beauffichtigung bes Gangen zu feben, fo ift bies bei 150 Schülern noch in viel boberem Dage ber gall. Seine unterrichtliche Thatigfeit tritt hier gang gurud, und das Uebermachen ber richtigen Ausführung ber einzelnen Uebungen von Seiten ber Schuler ift ihm nicht mehr möglich: ben eigentlichen Unterricht muß er Borturnern, alfo Schulern überlaffen, die nur in den feltenften Fallen die nothige Renntnig, Umficht und Energie besiten und es namentlich nicht verfteben, die forperlich weniger beanlagten Schuler

in geeigneter Beije zu fordern.

Will man aber auch zugeben, daß unter gunftigen Umftanben fich eine Babl von Borturnern findet, die nach guter Anleitung die Gerath= und Geruftubungen mit ihren Riegen in befriedigender Beife betreiben konnen, fo find biefelben erfahrungsmäßig doch

<sup>\*)</sup> f. Centrol. pro 1866 Seite 141 Rr. 63.

nicht im Stande, einen sehr wesentlichen Theil des Turnens, die Freis und Ordnungeubungen, richtig zu leiten. Diese muß der Lehrer unter allen Umständen sich selbst vorbehalten; aber auch unter seiner Leitung wurden diese Uebungen ihren Werth fast gauzlich verlieren, wenn er eine so große Schaar gleichzeitig unter seinem Commando vereinigen mußte, daß er dieselben nicht mehr übersehen und die Aussührung namentlich der einzelnen Freiübungen an Ort, nicht mehr gehörig überwachen könnte, und dies wurde bei einer Zahl von 150 Schülern der Fall sein.

Die Uebungsschaar zu theilen und nur mit der einen Salfte derselben Frei- und Ordnungsübungen zu betreiben, die andere Salfte dagegen an den Geräthen zu beschäftigen, ist — auch wenn der Raum dies gestatten sollte — als unthunlich, weil unpädagogisch, zu verwerfen, da ja alsdann ein Theil der Schüler der Beaufsich-

tigung burch ben Lebrer vollständig entbebren mußte.

Sollte aber — um auch diese Möglickeit nicht unerwähnt zu lassen — eine Schaar von 150 Schülern gleichzeitig von zwei Lehrern in demselben geschlossenen Raume unterrichtet werden, so würden die Schwierigkeiten für Ausführung der Freis und Ordnungszübungen dieselben bleiben, und Störungen und Unzuträglichkeiten anderer Art selbst dann nicht zu vermeiden sein, wenn die Dimenssionen der Halle derartig wären, daß sich zwei Abtheilungen von je 75 Schülern scheinbar unbehindert darin bewegen könnten.

Sind in Borftebendem die Grunde angegeben, aus welchen es unftatthaft erscheint, eine Bahl von 150 Schulern gleichzeitig in einem Raume turnen zu laffen, so ist damit zugleich die Unzwed-mäßigkeit von Turnhallen ausgesprochen, die auf eine so große

Schulerzahl berechnet find.

Bollte man aber auch für eine geringere Schülerzahl so große Raume herstellen, so wurden dieselben nicht nur die Bautosten unnöthig bedeutend erhöhen, sondern auch den Unterricht nach vielen Beziehungen hin dem Lehrer erschweren und namentlich seine physisischen Krafte übermäßig in Anspruch nehmen.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

169) Biblifder Gefdichtsunterricht.

Berlin, den 4. Juli 1871. Auf dem Gebiete des biblischen Geschichtsunterrichts find im Laufe der letten Jahre mehrfache literarische Arbeiten erschienen, welche in ihren Ausgangspunkten, Auffassungen und Resultaten nicht unerheblich von einander abweichen. Bon hier aus veranstaltete Revisionen von Schullehrer-Seminarien haben ergeben, daß wohl im Zusammenhang mit dieser Erscheinung auch in der practischen Betreibung dieses Unterrichtsgegenstandes Unsicherheiten und Berschiedenheiten eingetreten sind, die in der Sache selbst keine Begründung sinden. Um in diese Angelegenheit mögliche Klärung zu bringen, habe ich von einem ersahrenen Schulmann ein Gutachten ausarbeiten lassen, welches im Juliheft des Gentralblatts für die gesammte Unterrichts-Verwaltung\*) veröffentlicht werden soll.

Ich veranlasse das Königliche Provinzial-Schulcollegium, die Unterrichts-Anstalten Seines Resorts auf diesen Artikel aufmerksam zu machen, Selbst aber einer zweckmäßigen Ertheilung des biblischen Geschichtsunterrichts Seine Fürsorge und Theilnahme zuzuwenden.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schulcollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. zur Kenntnigushme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mühler.

An fammtliche Königliche Regierungen, evangelische Confistorien ber Proving Hannover und ben Ober Rirchenrath in Norbhorn.

U. 6692.

a.

In bem nachfolgenben Gutachten tommt es hauptsächlich auf bie bibactischen und sachlich ausführenden Gebanten an. Soweit ber Berfaffer bazu kritische Auslassungen über Schriftfteller und ihre Arbeiten für nöthig erachtet hat, nehmen diese in ber hier folgenden Mittheilung keine amtliche Zustimmung in Anspruch.

An die Beurtheilung des Lehrbuches von R. schließe ich die kurzere Charafterifirung von neueren Werken verwandter Tendenz.

1) H. Witt, die biblischen Geschichten Alten und Neuen Testaments mit Bibelwort und freier Zwischenrede anschaulich dargestellt.

Ein Gulfebuch zum erbaulichen Betrachten und lebendigen

Erzählen berfelben.

Der Berf. giebt in der Borrebe methodische Andeutungen, benen ich, wie weiter unten naber ausgeführt werden soll, nicht un=

<sup>\*)</sup> folgt unter a.

bedingt beistimmen kann. Bas dann aber die stofflichen Darbietungen anlangt, die ganze Art, die biblischen Geschichten aufzusassen und anzusassen, den Ton der Darstellung und die das Ganze beherrsichende und gestaltende Tendenz, so ist das Bert eines der bedeutendsten, die auf unserem Gebiete an's Licht getreten sind.

Es liegt eine Bergleichung mit dem Flüggeschen Lehrbuche nabe, bem seiner Beit eine wohlverdiente Anerkennung zu Theil geworden ist.

Flügge's Werk ist im Wesentlichen eine erklärende Paraphrase bes Bibeltertes, die mehrsach etwas dürftig und matt ausgefallen ist. Die Darstellung ist öfters theologisirend und kann auch die Sprache der theologischen Schule nicht völlig verläugnen. Weist sie auch in den biblischen Geschichten einen gewissen Pragmatismus nach, so läßt sie doch das, was so zu sagen das hauptmotiv jeder einzelnen Geschichte ist, nicht deutlich genug hervortreten und oft haben wir mehr eine Summe von Einzelheiten als ein einheitliches Geschichtsbild vor uns. Die Aussührungen lassen oft die lebensvolle Anschaulichkeit, die psychologische Entwickelung, die beständige Beziehung der Geschichte auf das eigene Leben vermissen, welche den Schüler von vorn berein in die innigste Mitleidenschaft ziehen, ihn in den biblischen Geschichten wie in einem klaren Spiegel sich selber schauen lassen, weniger Kenntnisse Siedern als das Gewissen ansassen, das Gemüth befruchten und dem Schüler unmittelbar den reichen Gewinn "ewig gültiger Anschauungen von den höchsten göttlichen und menschlichen

Dingen eintragen."

hiermit find zugleich die eigenthumlichen Borzuge des Witt'schen Lebrbuches angebeutet, welches nicht weniger als bas klugge'iche auf Resultaten der theologischen Forschung beruht, fich aber minder auf theologische Commentare bezieht, als auf folche Werte ftupt, die ben Ertrag ber Biffenschaft practifd verwerthen, in gemeindemäßiger Fassung darbieten und die Bedeutung des Siftorischen fur das religiole Leben in den Borbergrund ftellen. Bitt giebt den Bibeltert mit freier Zwischenrebe, burch welche er nicht blos bie organische Entwidelung ber Siftorie an's Licht ftellt und in ben einzelnen Geschichten einheitliche Bilber voll reichen Lebens und von lebendigem, magvoll und mahr gehaltenem Colorit vor das geiftige Auge hinstellt, soudern auch ohne alle dogmatischen Abstractionen und moralischen Nupanwendungen den Schüler Die Geschichten als ewige Gefchichten erkennen, ich mochte fagen : erfahren lagt. Co tragt er ber Ertenntniß Rechnung, "bag ber lette 3wect bes Bernens nicht fei, daß gelernt werbe, sondern daß durch das Gelernte Leben geschafft werbe." Man fann felbstwerftandlich über Ginzelheiten mit Bitt rechten, man tann beispielsweise tabeln, daß fur bie überfichtliche Darftellung bes Bangen wie für die unterrichtliche Glieberung ber einzelnen Geschichte zu wenig geschehen ift. Das ichlieft aber bie Anerkennung nicht aus, daß Witt in der Auslegung der biblifden Geschichten burchaus

ben richtigen Con getroffen und daß er mehr als feine Vorganger und Rachfolger im Sinn und Geift der Regulative gearbeitet bat. Denn wesentlich fo, wie er es gethan bat, muffen bie biblijchen Geichichten im Seminar-Unterricht durchgegangen werben, wenn "bie Boglinge die einzelnen Stufen und perfonlichen Beziehungen bes religios = driftlicen Lebens mit erleben und durchleben und au einer anschaulichen und unmittelbaren Ertenntniß der Grundbegriffe und Grundwahrheiten des gottlichen Borts geführt werden follen." Die Bittiche Ausführung ift im Befentlichen bas, freilich wohl bei ber unterrichtlichen Praris mehrfach zu modificirende und zu vereinfachende, Musterbild ber fur das erfte Seminarjahr geforberten "ganz in's Einzelne gebenden, nicht nur lebendig marmen und bas eigene religiofe Ecben erbauenden, fondern auch eine anschauliche Ertenninif der Grundwahrheiten des driftliches Lebens erzielenden Behandlungsweise der biblifchen Geschichte." Sier findet der Elementarlehrer Die notbige und ausreichende Sandbietung, deren er bedarf, um auf dem bezeichneten Unterrichtsgebiete "bas driftliche Leben ber ihm anvertrauten Jugend zu begründen und zu entwickeln," jede einzelne biblifche Geschichte fo zu lehren, "daß bie Rinder sie an sich und in sich erleben," und durch die gesammte Unterweisung "einerseits zu einem sichern Berständniß und zu einer gläubigen Aneignung ber Thatfachen der göttlichen Erziehung des auserwählten Boltes und des gangen Menschengeschlechts geführt werben, andererseits aus ihnen Die ewig gultigen Anschauungen von ben bochften gottlichen und menschlichen Dingen gewinnen.

Bitt hat auch die als sachgemäß bezeichnete Berbindung des Lesens von Psalmen und prophetischen Abschnitten mit der Behandlung der biblischen Geschichten zum ersten Male in der Weise practisch durchgeführt, daß dabei ebenso die Lieder Iraels wie die gessalbte Rede der Propheten auf dem geschichtlichen Untergrunde, der ihre Boraussehung bildet, erwachsen, andererseits aber die treibenden Potenzen der heiligen Geschichte in markigster und wirksamster Weise

durch fie bloß gelegt werden.

Es liegt bemnach für mich außer Frage, daß das Lehrbuch von Witt, wenngleich es nach Anlage und Umfang nicht geeignet erscheint, um den Seminaristen in die Hände gegeben zu werden, für den Seminarlehrer von hoher Bedentung ist. Es wird für eine frucht-bringende Gestaltung der so wichtigen Disciplin, die es ausbauen hilft, und für eine einsache, concentrirt eindringliche Grundlegung christlicher Erkenntnis auch da die dankeswerthesten Dienste leisten, wo man den einleitungsweise vorausgeschickten methodischen Aussführungen die Beistimmung versagen zu muffen glaubt.

Das Lehrbuch von Kahle bildet in den meisten Beziehungen einen Gegensap zu dem Witt'schen. Bei gehöriger Sichtung des Stoffes, bei planvollerer Zurichtung des beschränkten Materials für eine dem Be-

bürfnisse unserer Clementarschule entsprechende Lehrweise, bei hinzussügung der nach der bibelkundlichen Seite unerläßlichen Ergänzungen und der zur Auffassung des Zusammenhanges der heilsgeschichte nothewendigsten und der elementaren Stuse entsprechenden Andeutungen hatte dann ein brauchbares Lehrbuch für die Seminarien entstehen können, das sich durch seine Handlichkeit auch den Lehrern in der Elementarschule empfohlen hätte. Gegenwärtig aber muß für die letzteren das Lehrebuch von Witt als die geeignetste Grundlage für sortgehendes Stubium und als das beste Hülfsmittel der Präparation auf den Schulunterricht in der biblischen Geschichte bezeichnet werden, wobei es sich von selbst versteht und Witt's eigenen Intensionen entspricht, daß bei der Uebertragung der im Lehrbuche enthaltenen stossischen Darbietungen in den Schulunterricht mit Umsicht versahren und vor allen Dingen Maß gehalten werden muß.

Ueber zwei andere Berte geftatte ich mir rafcher hinwegzugehen.
2) Eh. Ballien, die Biblifche Geschichte auf ber Oberftufe

in Bolfeidulen.

Ein competenter Beurtheiler, G. v. Zezichwiß, sagt: "Bas B. giebt macht den Eindruck theils der Ueberschüttung mit Stoff, theils großer Ungleichmäßigkeit im Bortrag, der bald am Ansang gleich durch Fragen unterbrochen wird, bald mehr den Charafter der Bestrachtung trägt als der Erzählung. Der Verf. unterscheidet zwar selbst im Prospectus Abschnitte, die genau so niedergeschrieben seinen, wie sie dem Unterricht zu behandeln sind, und andere, die nur theileweise aus solchen Proben in Frage und Antwort, theilweise aus fortslaufender Rede bestehen; aber daß die erstern herauszusinden kaum möglich ist, muß als ein sehr zweiselhaftes Präsudiz für des Bersfassen Wethode gelten." Ich kann diesem Urtheil nur beistimmen. Planlosigkeit in der Ansage, Unsicherheit in der Durchsührung, methodische Principlosigkeit, Ungenirtheit im Bechsel der Darstellungsform und wenig gewählte Sprache sind hervorstechende Eigenthümlichkeiten dieses zusammengeschriebenen Buches.

Diefe Schaben tonnen felbstverstandlich nicht baburch aufgewogen werben, bag bin und wieder auch Brauchbares, jumeift freilich

fremben Ursprunge, bargeboten wirb.

3) Eb. Sperber, Die biblifche Gefchichte mit ertlarenden Anmertungen und beilegeschichtlichen Erlauterungen. Fur ben

Seminar= und Soulgebrauch bearbeitet.

Berf. hat für seine Arbeit als oberften Grundsap angenommen, "bem Schüler ben wortgemäß erschlossenen Bibeltert zu geben." Er giebt bemnach die historien im engsten Anschluß an den biblischen Wortlaut. "Bur wesentlichen Erleichterung der Erlernung und sache lichen Zerlegung des Textes wird," so außert sich der Berf., "die übersichtliche Gliederung desselben mit beigefügten Summarien (nach der Weise des Wendel'schen historienbuches) dienen." Dem Texte

find, außerlich von ihm geschieden, Bemerkungen beigegeben, auf welche durch beigedruckte Zissern verwiesen wird. Sie "enthalten sachliche, sprachliche, geschichtliche, geographische, archaologische Erkläzungen und psychologische Andeutungen. Nicht minder hat die heilszeschichtliche Seite eine eingehende Berücksichtigung erfahren und überall sind die Hauptmomente in den Entwickelungsstufen des Reisches Gottes in besonderen Anmerkungen bervorgeboben."

Alle diefe Bemerkungen follen aber auf teinen Fall "die Befprechung der biblischen Geschichte überflussig machen, sondern nur dieselbe vorbereiten, erleichtern und fördern," fie sollen "dem Schuler die Möglichkeit einer eingehenden Praparation bieten," für die Repetition "dem Gedächtniß einige feste Stützpunkte gewähren."

Es foll ber vom Berfaffer bei Lofung feiner Aufgabe angewandte Fleiß nicht verkannt werden. Ebenfo wenig unterschäpe ich Die Bedeutung, Die dem Berftandniß des Gingelnen eignet. Aber bie Arbeit ale geeignetes Lehrbuch fur Seminarien und ale empfehlenswerthes Sandbuch fur Lehrer in Clementarschulen gelten zu laffen, dagegen habe ich doch meine Bedenken. Wenn der Berf. ben reinen Bibeltert, den doch Jedermann ohnebin in Sanden bat. nochmale darbietet, lediglich damit er ale Substrat für feine erlauternden Bemerkungen biene, fo tann ich bie Nothwendigkeit bievon nicht anerkennen. Borman bat fich in feinem Lehrbuche ber biblifchen Geschichte auf andere Beije ju belfen gewußt. Die Form ber erklarenden Anmertung ift außerbem nicht gludlich gewählt, ba fie bie rubige Bertiefung und bas gesammelte hineinlesen und hineindenten in den Tert wie gefliffentlich behindert. Die Erlauterungen find unnothig gehauft, da Bieles, mas fich burch den Blick auf Die Rarte, das Rachichlagen einer Parallelftelle, eine biblifche Reminieceng auf'e leichtefte ergiebt ober gar bem gefunden Urtheil gang unmittelbar feststeht, bier umftandlich firirt ift. Am auffallendften ift, daß der Berfasser da aufhört, wo die Schwierigkeit der Sache erft angeht. Die Sauptaufgabe, — vom Verfaffer in die Besprechung verlegt, — bleibt boch, die biblifchen Geschichten in der Schule fo zu behandeln, im Seminar fo behandeln zu lehren, daß fich ber Unterricht fur bie Bedung und Starfung bes religiofen Lebens fruchtbringend geftaltet. Und hierfur ift die in bem Sperber'ichen Lehrbuch bargebotene Begweisung und hilfleiftung unerheblich. Sch tann es barum nicht empfehlen. Ja man muß sich auf diesem Gebiete por Lebrbuchern geradezu buten, die ohne dem Sauptzwede in bervortretender und wirtsamer Beise zu bienen, ben Biffensftoff baufen und das mechanische Gedachtniswert begunftigen. Sie leiten zu leicht von einer anschaulich lebendigen und warm eindringlichen. bas Bewiffen wedenden, Gemuth und Willen anfaffenden Bebandlung der biblischen Geschichte ab. "Den Tert erlernen" und dann noch die Anmerkungen bes Berfaffers memoriren laffen, - bas

tonnte leicht ber Tob mabrhaft erbaulider Betrachtung und Lebr-

weise der biblifden Geicidichte im Ceminar fein.

3d glaube nunmehr von anderen Lehrbuchern, 2. B. bem von Iberott, welches den veralteten Ratechifit=Standpunft vertritt, ebenfo von folden, die insbesondere der Veriforenerflarung zu bienen beftimmt find (3. B. Riet, jum Conntag, fur Conlywede branchbarer, als bas Rruger'iche Evangelienbuch), abieben ju burfen und wende meine Aufmertfamteit ben neueren Beftrebungen fur Ausban und Fortbilbung ber Methode bes biblifden Gefdichteunterrichts zu.

1) Die Regulative vom 1. und 3. October 1854 hatten für unfere Disciplin nicht nur die ichen oben berührte 3medbeftimmung gegeben, die von feiner Seite, -- abgesehen naturlich von den mit bem biblifden Chriftenthume principiell zerfallenen pabagogijchen Richtungen, - eine Berichtigung ober wesentliche Erweiterung und Erganzung gefunden bat, sondern fie hatten auch das bem Zwede entsprechende Lehrverfahren in allgemeinen Umriffen vorgezeichnet. 3d muß, um den folgenden Ausführungen den Boden an bereiten, bie einschlagenden Bestimmungen bier turg zu wiederholen:

1) Die biblifden Geschichten follen vom Lehrer mit dem Bibelwort ergablt werden, in die Form und in den Rahmen gefaßt,

wie fie aute Siftorienbucher enthalten.

2) In diefer gaffung entwidelt ber Lebrer Bort und Sache.

3) Die Rinder lefen die Geschichten im Sistorienbuche nach, womit Racblesen ber vollständigen Abschnitte in der beiligen Schrift feitens ber alteren Schuler zu verbinden ift.

4) Die Rinder ergablen die Geschichten wieder.

2) Nun ergab sich, — wobei ich natürlich von der allezeit geiftlos mechanisirenden Beise bes Unverftandes und der Tragbeit völlig absehe, bei ber auch die beste Methode jofort in handwerksmagigen Meugerlichkeiten vertnochert, - es ergab fich aus bem berechtigten Gegenfape gegen frubere Stromungen und Strebungen, beren ichadliche Birkungen man erlebt und gesehen hatte, bag man vorherrschend bemuht war, ben biblischen hiftorienstoff in seiner Objectivität zu belaffen, und daß man das Biffen der Siftorie als folder, wie bie Sicherheit und Fertigleit in ber Biebergabe bes biblifchen Wortlauts, vorzugsweise betonte und, nicht zwar als leptes, aber boch als nachstes und practisch bedeutsamftes Lebrziel in ben Bordergrund ftellte. Es erfloffen hieraus mancherlei Ginfeitigkeiten in der Ausgestaltung der vom dritten Regulativ vorgezeichneten Dethode, über die ich in aller Rurge zu referiren mir gestatte.

1) Das Erzählen faßte und übte man vorzugsweise als möglichst genaue Borführung bes biblifden Bortlauts. Die Redaction des Tertes, die im historienbuche vorlag, wurde als die eigentliche Mufterform für bas mundliche Erzählen angeseben.

Dem Momente der Freiheit, durch welches der Begriff der Erzählung doch erst constituirt wird, wurde nur insofern Raum verstattet, als man dem Lehrer nicht gerade das Auswendiglernen sämmtlicher Historien zumuthete und bei vorwiegender Festhaltung der biblischen Textgestalt gegen geringe Wandlung des Ausdrucks und Sasbaues, wie sie bei nicht gerade auf's höchste angespannter Gedächtnißenergie sich von selbst ergiebt, nichts einzuwenden hatte. Für die Verständlichkeit des erzählenden Vortrags glaubte man von vorn herein durch sinngemäße Vetonung hinreichend gesorgt zu haben. Der Forderung der Anschaulichkeit und Lebendigkeit entsprach man lediglich durch die Wandlung der Stimme und die

Modulation des Sprechtones.

Die Entwickelung des Worts und ber Sache murbe aus ber Erzählung felbft volltommen ausgeschieden und wesentlich als an die mundliche Erzählung fich anschliegendes fagweis zergliederndes Abfragen gefaßt, wobei bann Worterflarungen und Sacherflarungen b. b. Erlauterungen von geographischen, biftorijden ober antiquarifden Ausbruden und Begriffeertlarungen, von denen man aber begreiflicher Beife wieder abrieth, an geeigneter Stelle eingeschoben werden follten (f. Bormann, Unterrichtstunde, 2. Aufl. G. 115 bis 119). Ueber die Berechtigung und ben Rugen Diefes Abfragens, zu welchem Bormann a. a. D. G. 113. 114. ein mertwürdiges Mufter gegeben bat, (Geschichte: Sesus ftillet den Sturm. Fragen: Wobin trat ber Berr Jefus? Und was thaten seine Junger? Was erhob sich da im Meer? So daß wer auch mit Bellen bedeckt ward? Bas that ber herr dabei? (Er schlief!) Bas thaten da die Junger? Und mas sprachen fie? Und mas fagte Sesus zu ihnen? Und was that er bann? Wie mard es ba? Wie marb ba ben Menschen zu Muthe? Und was sprachen sie?, - unter 12 Fragen fieben, die ein rein mechanischer Anftog gur Fortbewegung für ben Schuler find); über Berechtigung und Nupen dieses Frage- und Antwortspiels, sage ich, gab man fich jedenfalls argen Taufdungen bin. Richt blos, daß es eigentlich auf ber Boraussehung beruhte, Die Rinder hatten ben Bortlaut der Siftorie bereits inne, - es vermochte auch für anschauliches Berftandniß ber Sache und für das Erleben ber Geschichte von Seiten ber Rinder nur die allergeringfügigste hilfe zu gewähren. Freilich wurde dann in der Regel wohl noch Spruch und Liedervers angeschloffen, theils um ben Lebensnerv ber Siftorie blog zu legen, theils um die erbauliche Anwendung derfelben zu vermitteln, und es mag bies, wo es mit Geschid geschab, ben Mangel ber Abfragemanier einigermaßen ersett baben, konnte aber boch ihr

felber nicht jur Rechtfertigung bienen.

Reben dem Lefen im Siftorienbuche wurde bebufs fefterer Einprägung des Stoffes das Abichreiben aus bemfelben empfoblen, bagegen trat bas Nachlefen ber vollftanbigen Abschnittte in ber beiligen Schrift Seitens ber Dberabtbeilung etwas zurück.

4) Die Forderung des Biederergablens murde, trop ber ausbrudlichen Beisung in dem Circular-Rescript vom 19. Rovember 1859, "daß die biblischen Geschichten nicht wie anderer Memorirstoff auswendig gelernt werden follten," theilweise dabin übersvannt, daß eine größere Anzahl von Geschichten bennoch vollständig mit bem Bibelworte angeeignet werben follte. Andererfeits murbe von der Schulrevifion Die Erzählfertiateit öfters einseitig als der wahre Prüfstein der Erfolge bes biblifden Gefdichtsunterrichts betrachtet. Auch tuchtige Lehrer liegen fich zu gewaltsamen Uebungen verleiten, um ber Forberung ju genugen, bag bie im Laufe bes Schuliabrs ober gar ber Schulgeit behandelten biblifden Beidichten bis jum fliegenden, ausführlichen und jufammenbangenden Er-

gablen prafent fein follten.

Die Ginseitigfeit Diefes Lehrverfahrens wirfte besonders auf Die UnterrichtBertheilung in der Unterklaffe nachtheilig ein. Auch bier alaubte man die Geschichten im ftrengen Anschluß an ben biblifchen Bortlaut ergablen zu muffen, obwohl derfelbe ben Rindern bod überaus frembartig entgegentreten und barum unverständlich fein mußte. Auch glaubte man bereits auf die Fertigfeit zusammenhangenden Bieberergablens losfteuern zu muffen. Man iprach beshalb Die Geschichten ben Rindern sapweise vor, bis fie den Wortlaut gedachtnigmäßig fefthielten. Durch biefes zeitraubende Berfahren wurde man genothigt, die Bahl ber zu behandelnden Geschichten übermaßig zu beschränken; man tam ftellenweise auf 6 - 10 berab. Die Lehrer wurden ausdrudlich vor der Gefahr gewarnt, bei ber mubseligen Arbeit bes Ginpragens "ju ermuden und bie Rinder weiter zu einer neuen Geschichte zu führen, ebe bie vollftanbige Uneignung der zuerft in Angriff genommenen erfolgt fei." Borm. a. a. D. Dag bann bas Ergablen ber Rinber auf biefer Stufe ein verständniftloses Bersagen mar, versteht fich von felbst, und die etwa von ihnen angewandte finngemäße Betonung tann nirgends bas Gegentheil beweisen, ba die Rinder eben anch biefe lediglich nachahmen und memoriter festhalten.

3) Ein Berfuch, Die Andeutungen bes 3. Regulative über bas Lehrverfahren fachgemäßer aufzufaffen und in freierem Geifte gur Anwendung zu bringen, ging von Schneiber aus, beffen Lehrbuchlein für die Unterftufe der Beachtung werth bleibt. Dagegen mußten

bie von ihm (Sandreichung ber Rirche an bie Schule, 1867) für Mittel= und Oberstufe dargebotenen Lehrmuster nothwendig ernste Bedenken hervorrufen und bas bier geubte Lehrverfahren auf Biberfpruch ftogen. Das Fehlerhafte derfelben liegt nicht blos in dem wiederholten mehrfach plan- und zwecklofen Borlefen und Lefen bes bistorischen Bibeltertes, sondern noch mehr in der Beise des allerbings mit anzuerkennender Gewandtheit durchgeführten tatechetischen Berfahrens. Schneider ftrebt in feiner Beife eine forratifche Debammentunft zu practigiren, die ber Ratur des Lehrstoffes widerstrebt und zur Schädigung andachtiger Sammlung und rubiger Bertiefung in bas Anschauen bes por bem Blide bes Schulers entrollten beiligen Bildes ausschlagen muß. Allerlei Ginzelheiten werben umftandlich erörtert, Dinge zur Sprache gebracht, die mit der Haupt= fache fich nur lofe berühren, Beziehungen aufgesucht, die die Aufmerksamkeit abzieben und so verwirren anftatt zu klaren. Appell an den reflectirenden Berftand ift vorwiegend. In der Geschichte von der Darftellung werden beisvielsweise fur die Entwicklung bes Sprüchleins: "Simeon war gottesfürchtig, und ber Beilige Geift war in ibm, und er wartete auf den Eroft Ifrael" nicht weniger ale 26 Fragen aufgewendet (a. a. D. S. 154). Davon fallen auf ben erften Sas 6 (mit bier unnothigem Burudgeben auf bas erfte Bebot), auf den zweiten 8 (wobei der Begriff des alttestamentlichen Dropheten= thums überfluffiger Beife festgestellt wird), auf den letten: "er wartete auf den Trost Frael" 12 Fragen, untermischt mit 3 vortragsartigen Mittheilungen. Hier war doch die Sache auf's einfachste durch die Bemerkung zu erledigen: "Er wartete auf den Trost Fraels, — auf den, der Irael und alle armen Sunder, and mich und bich, allein troften fann in unserer Dube und Arbeit. in unserm Elend auf Erden." "Auf wen also wartete Simeon?"

Schneider thut dann offenbar zu wenig, um die Ergebnisse einer so umständlichen Arbeit zu firiren. Es heißt zwar Abschnitt um Abschnitt: "Kasse das zusammen!" Da hiermit aber Ansbrücke parallel sind wie diese "Nun erzähle den 2. Theil," oder: "Lehrer läßt diesen Abschnitt wiederholen," so können diese in der Form durch ihre Unbestimmtheit und Allgemeinheit, durch die Beziehungs-losigkeit auf den zu reproducirenden Inhalt anstößigen Aufforderungen wohl nur auf das Wiedererzählen des geschichtlichen Inhalts zielen. Inwiesern aber die Schüler durch Vermittelung der Katechese sich in die Historie eingelebt haben, und welchen Gewinn für ihr inwendiges Leben und ihr geistliches Wachsthum sie daraus gezogen

haben, das bleibt dabin geftellt.

4) Dem Schneiber'schen Lehrversahren stellte Witt im Dörpfeld'schen Schulblatte (1867, Hft. 7. 8. S. 193 ff.) das seinige gegenüber.

1) Die Erzählung schließt sich an das Bibelwort an, führt den biblischen Bericht aber durch eingestreute Zwischenrede erklärend, veranschaulichend, bald das Gewissen anfassend, bald das Gemüth befruchtend weiter aus, im Wesentlichen nach den im Witt'schen Lehrbuche gegebenen Mustern. Das Maß der erklärenden Einstreuungen hat der Lehrer sedoch nach dem Stande seiner Klasse zu bestimmen.

Auch wird ihm anheimgegeben, ob er hie und da seinen Bortrag burch hingeworfene Fragen unterbrechen will ober nicht.

2) Es folgt das Lesen der Geschichte, das jedoch auch für die häusliche Thätigkeit aufgegeben werden kann. Dabei sind die Stellen zu bezeichnen, die wörtlich zu lernen sind. Neuerbings dictirt Witt auch wohl gleich nach der Stunde einige Fragen zu schriftlicher Beantwortung, welche die Hauptsgedanken der Geschichte festhalten und an die dann die mundsliche Wiederholung sich bequem anlehnen kann.

B) Die Wiederholung in der nächsten Stunde. Sie umfaßt die Erzählung der Geschichte von Seiten der Kinder, und zwar ganz oder abschnittsweise, so wie die Beantwortung der Repetitionsfragen, bei der auch zuwellen auf eine Sache

noch tiefer eingegangen wirb.

Bei biefem Lehrverfahren wird alfo die Entwidelung bes Borts und der Sache mit dem Ergablen von Seiten bes Lehrers verschmolzen. Außerdem finden fich in ihm auffallende guden. Aneignung des Stoffes wird beinahe ganz der hauslichen Thatigkeit augewiesen. Der Urbeber ober Bertreter bes Berfahrens muß bem entsprechend felbft betennen: "Ge ift flar, bei meiner Behandlungsweise tritt der Tert so febr in den hintergrund, daß die Rinder ihn gewiß nicht lernen, wenn fie ibn nicht ichon wiffen. Aber ich meine, wenn die Rinder 12-15 Jahre alt find, fo follen fie das jedenfalls aus der Unterflaffe mitgebracht haben." Das wird bei vielen Geschichten ficherlich nicht ber gall fein, und jedenfalls muß bann boch die anerkannte gude im Behrverfahren fur Die Unter-, ober vielmehr Mittelftufe irgendwie ausgefüllt werden. Beiter ift nicht erfichtlich, wie benn die Rinder babin gefordert werden, die Repetitionsfragen, deren Dictiren boch auch nach mehr als einer Seite bedenflich fein durfte, ju Saufe ichriftlich oder in ber nachften Stunde mundlich einigermaßen genugend beantworten zu tonnen. Der bloke Erzählvortrag tann doch unmöglich auch nur mit einiger Sicherheit biefe Kurcht eintragen.

5) Dem im Borstehenden beschriebenen Lehrverfahren pflichtet Dorpfeld im Wesentlichen bei, jedoch ist die von ihm in seinem Schulblatte mehrfach gerechtfertigte und empfohlene Behandlungs-weise der biblischen Geschichten in dem Fortschritt der verschiedenen

Stadien stetiger, consequenter durchgebildet und tragt offenbar dem Bedürfniß der Lehrpraris in höherem Grade Rechnung. Auch das Lehrmittel, welches er sich für seine Zwecke geschaffen hat:

Endiridion ber biblifchen Geschichte oder Fragen jum Ber-

ftandniß und gur Biederholung berfelben.

ist in seiner Art ganz trefflich. Es bietet zu jeder Geschichte eine Reihe die Geschichte in ihrem ganzen Verlaufe umspannender Fragen, welche den Schüler zum denkenden Eingehen auf den Inhalt nöthigen, immer auf den Kern der Sache gerichtet sind, die Hauptmomente der geschichtlichen Entwickelung vergegenwärtigen und zur Ueberlegung des inneren Zusammenhanges der einzelnen Khatsachen anreizen. Wenn an ihrer Handleitung die Geschichte gelesen wird, so wehren sie dem sinn= und gedankenlosen Herunterlesen und find geeignet, die lesende Reproduction des Wortlauts zu einer abermaligen Bergegenwärtigung der Sache zu machen. Entsprechender Gewinn erwächst aus ihrem Gebrauche für die münliche oder schriftliche

Biebergabe ber Geschichte von Seiten bes Schulers.

Aber nicht blog fteben ber burchgangigen Beschaffung eines berartigen Endiribions fur bie Rinder unüberwindliche Schwierigfeiten entgegen, fondern auch der lefende Gebrauch deffelben neben bem lesenden Gebrauche des Sistorienbuchs ftoft auf die gewichtigsten 3d babe mir defibalb angelegen fein laffen, Die Seminariften planmagig in der Stellung berartiger Fragen zu üben. Der Elementarlebrer muß bann aufeben, wie er biefelben auf die einfachfte Beife, burch Anschreiben an die Bandtafel, burch freie Anffcreibenbung ber Schuler mit Dienftleiftung ber Belfer ober fonftwie auch fur die hausliche Repetition ober fur die ftille Beschäftiaung verwerthen mag. Sebenfalls aber ift bas "Enchiribion" für ben Lebrer ein febr beachtenswerthes Silfsmittel. Wollte man den Bortheil gebruckter Fragen in ber Sand ber Schuler, ber ja allerbinge fur ftille Beschäftigung und die hausliche Biederholung unverkennbar ift, nicht aufgeben, fo mußten folche wohl nach bem Borgange bes alten Subner im Siftorienbuche felbft zu jeder Geschichte gleich mitgegeben fein.

Die Eigenthümlichkeit bes Dörpfeld'ichen Lehrversahrens im Unterschiede von dem Witt'schen liegt nun eben im Gebrauche des Enchiridions. Unmittelbar auf die mündliche Erzählung folgt jedes Mal die lesende Repetition der Geschichte an der hand des Fragebeftes, daß die Schüler auf diese Weise auch bei der häuslichen Wiederholung zu benützen angeleitet werden. Planmäßige Betreibung sinnigen Lesens im historienbuche und Anleitung zur verständigen Aneignung des Stoffes, das ware also die charakteristische Eigenthümlichkeit dieses Versahrens, bei welchem offenbar dem Lernzwecke mehr Rechnung getragen und mit mehr Aussicht auf Erfolg nachgestreht wird. Als das zu erreichende Ziel bezeichnet Dörpfeld

bie freie Reproduction der biblischen Geschichten an der Hand der Enchiridionöfragen. Ob die Kinder bei den Antworten genau den biblischen Wortlaut festhalten oder im Ausbrucke sich freier bewegen, erscheint ihm nicht von wesentlicher Bedeutung; in der Regel, meint er, werden die Antworten der Fleißigen sich nicht weit vom Bibelswort entfernen.

Dies ist also eine erhebliche Abschwächung der Forderung, daß die Kinder die biblischen Geschichten wiedererzählen sollen. Aus dem berechtigten Gegensatz gegen einseitige Bestrebungen hervorgegangen, hat sich die Dörpfeld'iche Theorie hier selber von Einseitigkeit nicht frei erhalten. Dieses Urtheil wird auch auf die Dörpfeld-Bitt'sche Erzählweise auszudehnen sein, über welche ich mir zunächst einige

eingehendere Bemertungen geftatten muß.

6. Bitt bat felber eine bedenkliche Kritik gegen biefelbe in feinen eigenen Borten geubt: "Bei meiner Behandlungsweise tritt ber Tert fo febr in den hintergrund ac." Er redet gwar nur vom Terte. mir aber ift es unzweifelhaft, bag er die Geschichte felber gewifferma-Ben mit der Fulle feiner 3mifchenrede verschuttet. Das Dag berfelben foll zwar nach bem Standpuntte ber Rinder bemeffen und bie im Lehrbuche dargebotene Ausdehnung fann Befchrantungen unterwor-Indeffen bas von ihm im Dorpfelb'ichen Sculblatte gelieferte Lehrmufter beweift, daß er eigentlich doch eine balbftundige Predigt liefert, wozu er auch genothigt ift, ba eben bie gange Bortund Sachentwickelung in ben ergablenben Bortrag bineinverlegt wird und jede Spur einer an die Ergablung fich anschließenden Befprechung feinem Lehrverfahren fehlt. Die ben Bortrag momentan unterbrechenden bingeworfenen Fragen find von untergeordneter Bebeutung und verfolgen fichtlich bieciplinarifche 3mede. v. Bezichwis erflart bezüglich der von Bitt empfohlenen Erzählweise mit richtigem Satte: "Darüber muß alle Ginheit ber Darftellung, vor allem aber ber Gindruck selbständig verlaufender Ergablung verloren geben. " Man gebenft unwillfürlich bes Bildes, beffen guße aus Gifen und Thon waren, aus Elementen gemischt, die boch Sprodigfeit gegen einander bewahren und fich nie völlig durchdringen und Gins werben. Aus der Erfahrung der Lehrpragis muß dann eingewendet werden, baß Rinder gewöhnlichen Schlages ichlechterbings nicht im Stande find, einem so ausgedehnten Erzählvortrage zu folgen, zumal fie bei ber Ungleichartigfeit beffelben ben gaben ber Geschichte balb aus ben Banden verlieren. Es ift gang unvermeidlich, bag fie fich bei ber Sabre andauernden, regelmäßigen Biebertebr folder Bortrage gegen bie noch fo bewegliche, glanzvoll schilbernde ober erwedliche Rebefulle bes Lehrers gewohnheitsmäßig abstumpfen. Es geht eben in ben Ropfen ber Rinder bei aller Correctheit ber außeren Saltung und trot aller Sammlung des Lehrers Manches vor, wovon biefer fich nichts traumen lagt, und nichts ift für lebhafte Rinder verführerischer, ben eigenen Gebanken nachzulaufen, nichts andererseits für trag angelegte Naturen entnervender und zum ftumpffinnigen binbruten einladender, ale die gewiffe Aussicht eines halbstundigen Wortschwalls von Seiten des Lehrers. Der Lehrer lebt die Geschichte gewiffermaßen den Rindern vor; ift damit gefagt, daß fie fich in Die Geschichte haben hineinziehen laffen und daß fie biefelbe mit erlebt baben? Bas bleibt bei biefer umftandlich ausführenden Ergahlweise für Burgichaft, bag man mit dem findlichen Geiste fo gu fagen Fühlung behalt? Der Lehrer schwebt vielleicht in luftigen Boben, mahrend die Rinder an der Erde fleben. Freilich ift es verhaltnigmäßig leicht, geistvolle Bendungen zu gebrauchen, treffende und überraschende Gedanten zur Stelle zu schaffen, aber ift man auch ficher, damit die Probleme zu erledigen, welche der findliche Beift im vorliegenden Falle fich geftellt bat und beren gofung er vorzugsweise begehrt? Der Lebrer bat vortragend gegeben, ist baraus auch nur zu muthmaßen, daß die Rinder felbftthatig aufgefaßt und richtig aufgefaßt haben? Entweder folgt bei diesem Lehrverfahren auf den ausführlichen Erzählvortrag fogleich das Lefen im Siftorienbuche ober nächst der bauslichen Arbeit die Wiederholung in der späteren Lection. Es ift richtig, daß dabei für Rlarung der empfangenen Gindrude, fur Bermittlung richtiger Auffaffung Manches geschen kann, aber die Mittel find für den gesuchten 3weck theils nicht ausreichend, theils ift ihre Anwendung verspätet. Dörvfeld beruft fich felbst auf das Bort: Bas du ererbt von beinen Batern haft, erwirb es, um es zu befigen! Aber ich finde in feinem Lebrverfabren nirgends die binreichende Nöthigung und Anreizung der Rinder zu geistiger Regsamkeit und Gelbsttbatigkeit, um den geistigen Besit des Lehrers, der vor ihnen ausgebreitet murde, zu erwerben. fürchte, bei dieser Erzählweise redet der Lehrer mehr sich selbst zur Erbauung und Genugthuung, als den Kindern. Die unmittelbare Frucht fur biefe ift mehr eine unbeftimmte Anregung, ale flare Erfenntniß, mehr eine Erregung des Gefühls, als bie Beiligung bes Billens. Dörpfeld hatte Unrecht, fich gegen bezügliche Andeutungen bes schlesischen Schulblattes lediglich damit zu vermahren, daß diese Darftellung eine Carricatur feines Berfahrens enthalte. Es mag fich nach vielen Andeutungen in ber Praris bei ihm die Sache anders und beffer gestalten, aber nach seiner Theorie muß man derartigen Befürchtungen Raum geben. Er bebt mit Nachdruck hervor, daß die Behandlung der Geschichte, insbesondere die erfte Erzählung derselben erbaulich wirken muffe. Ich ftimme bei; jedoch fur diesen 3wed ift Rlarung ber Erkenntnig und Beiligung bes Billens ebenfo bebeutfam, als Befruchtung bes Gemuthe und Erregung ber Empfindung, - und nach den beiden erften Seiten bin icheint mir fein Lehrverfahren nicht ausreichend.

7) Einen Fortschritt nach der einen, einen Rudschritt nach der

andern Seite bin bildet im Bergleich zu der Dorpfeld = Bitt'ichen Erzählmeise diejenige, welche Professor v. Bezichwis in feiner Darftellung bes "biblifchen Unterrichts in ber Boltsichule (ein Sandbuch für Beiftliche und Lehrer)" beschrieben und empfohlen bat. Er ent= widelt, daß objective und fachliche Grunde (die Bibel erzählt nicht für die Schule; wieviel fegen auch die einfachften biblifden Graahlungen voraus, psychologisch und fittlich, archaelogisch und rein biftorifc!) ju Abmeidungen in der Darftellungsform von der Bibel und bem nach ihr gearbeiteten Siftorienbuche berechtigen und unter Umftanden verpflichten, und daß andererfeits die subjective Bahrheit wie die methodische Anschaulichkeit und Lebendigkeit des ergablenden Bortrags die freie Reproduction und die schildernde Ausführung ber biblifchen Ergablung gur formellen Rothwendigfeit machen. Selbftverständlich berechtige Diefer Grundfag nicht zu materiellen Abmeichungen und fachlicher Alterirung, fei es burch Bufate, fei es burch Auslaffungen und Abichmachungen, noch werde damit zurudgenommen, daß Die biblifche Darftellung ale das bochfte Mufter findlich einfaltiger. thatfachlich plaftischer und gottlich beiliger Darftellung gelte. "Aber ftatt ber gefeslichen und außerlich formalen Anwendung Diefer Grundregel fordern wir die bobere Freiheit und alljeitige Durchbildung nach bem großen beiligen Mufter. Der Lehrer lerne überhaupt ber beiligen Schrift ab, wie man gottliche Dinge menschlich einfach, kindlich und tief, plaftisch und lehrreich zugleich erzählt. Das Mufter foll ins Gange mirten. Auch die ichildernde Ausführung athme ben Geift und rebe bie Sprache ber Schrift, gebe fo viel wie die Schrift in wenig Worten und fo tiefe Gebanten in fo anschaulicher Form. Ge bandelt sich nicht um die Aneignung und die Wiedergabe ber einzelnen Erzählungen in gesehlich eingehaltener Schriftform, fondern um eine auf's Ganze gebende Charafterart, Beiftes und Sprech-weise ber beiligen Schrift." Erreichen auch nur die Wenigsten bas Ibeal, - auch auf ben niebern Stufen bes Strebens nach bem Ideal werbe bennoch subjective Bahrheit und methodisches Streben zualeich gewahrt.

Außer dieser Erzählweise kennt v. Zezschwitz nur noch die "wörtsliche Wiedergabe des Schrifttertes." Und, meint er, wenn bei dieser Wiedergabe die persönliche Ergriffenheit von der Einzigkeit und Unnache ahmlichkeit, vor allem von der Seiligkeit des Schriftausdrucks, wie sie dem Lehrer jede andere Form innerlich unmöglich gemacht, so beim Bortrag selber aus ihm redete, mit dem ebenfalls unnachahmlichen und dann auch unwiderstehlichen Eindruck innerlicher Wahrheit und voller persönlicher Hingenommenheit, so daß also gewissermaßen eine persfönlicher Hingenommenheit, so daß also gewissermaßen eine persfönliche Sbentissierung des Erzählers mit dem heiligen Verichterstatter, resp. mit den handelnden Personen eingetreten, — dann könnte man sich von dieser Vortragsweise den höchsten Eindruck und die höchste Brucht versprechen. "Aber," wird gefragt, "wo sind die Lehrer, bei

benen biese Voraussepungen zutreffen? Der gläubigste und gebeiligtste Lehrer wurde erfahren muffen, daß er nicht immer auf dieser

Bobe stebt."

Bielleicht empfiehlt es fic, bie Sache junachft nach analogen Berhaltniffen auf andern Gebieten zu beurtheilen. 3ch bente beispielsweise an die Raphael'ichen Madonnenbilder. Gie find vielfaltig copirt, und die Kunftler haben fich felbstverftandlich die genaueste Wiedergabe bes Driginals zur Aufgabe geftellt. Run mag man mit v. Begidwis theoretifiren, daß eine in allen Beziehungen volltommene Rachbildung bes Driginals nur bei perfonlicher Identificirung des nachbildenden mit dem ursprünglich ichaffenden Runftler möglich fei, bei welcher bem Copiften jede andere Form und Farbung innerlich unmöglich geworden und dann auch die peinlich genaue Biebergabe bes Driginals durchaus subjective Bahrheit und funstlerisch freies Schaffen ist, mit andern Worten, daß nur Raphael felber feine Madonnenbilder fo copiren tonne, dag die Copien wieder Driginale seien. Aber darf man nun, weil eine fo vollendete Covie aus begreiflichen Grunden nabezu unmöglich, jeder anderen minder vollkommenen, wenn vollende das Runfthandwerk bei ihr einigermaßen im Spiele fein follte, Berechtigung, Werth und Birtung absprechen? Darf man um beswillen und weil boch in ber Raphaelischen Runft der Gegenwart Manches fremd und unzugänglich fein mochte, die Forderung ftellen, es moge der Runftler von der Copie Raphaelischer Originale völlig Abstand nehmen, fich vielmehr in dieselben fo einleben und von ihnen fo lernen, daß er nun in völlig freier Runftubung Raphaelische Bilber ichafft? Erreichten auch nur die Benigften bas Ibeal, - auch auf ben niedern Stufen bes Strebens nach bem Ideal werbe bennoch subjective Bahrheit und funftlerisches Streben zugleich gewahrt?! Es mochte boch faum au bezweifeln fein, daß Schöpfungen ber lettern Art die beilige Schonbeit der Raphaelischen Bilder weit weniger abspiegeln werden. als treue Copien, die mit bem nothigen Runftgeschick gefertigt find, wenn sie auch keineswegs das oben bezeichnete Ideal der Copie Es icheint ferner festzusteben, daß Runftler, die gur frei ichaffenden Reproduction Raphaelischer Gestalten durchaus unbefähigt find, immer noch eine aute und erbauliche Covie derselben liefern Auf unsern Kall angewendet: Die einfache, aus bem Glauben fommende, warm : id lebendig anschaulich vorgetragene Erzählung "mit Bibelwort," wie ich mir hier noch kurzweg und ohne nahere Erlauterung zu fagen erlaube, wird, auch ohne das Ibeal der Zezschwisschen Theorie zu erreichen, die gepriesene Derrlichkeit des Driginals treuer abspiegeln, unmittelbarer und wirksamer an die Seele des Rindes bringen, ale die nur im Beifte und nach dem Charafter des Originals frei schaffende Reproduction. Bu dieser letteren gebort überdies, wenn fie nicht völlig zur Carricatur werden

soll, eine weit umfänglichere Begabung und eine weit tiefere Durchbildung, als zur ersteren, — was man doch auch bedenken muß. Was hilft subjective Wahrheit und methodisches Streben, die wir für die Erzählung "mit Bibelwort" doch auch in Anspruch nehmen, wenn im Interesse derselben die Herrlichkeit des Unterrichts-Objectes empfindlich geschädigt wird?

von Bezichwis hat sich enthalten, selber Beispiele für seine Erzählweise zu liefern. Bon den anderwarts ber entlehnten und

belobten geftatte ich mir Giniges bergufepen:

a. Geschichte ber Sintfluth :

"Run wurden benn Laster und Ungerechtigkeit, Fressen und Saufen, lüderliches und unordentliches Leben überall auf der Erde immer häusiger und abscheulicher. Es war fast kein Mensch, der an Gott glaubte und dachte, oder etwas von seinen Geboten wußte und sie hielt. Der heilige Gott konnte dieses gottlose Leben der Menschen, die so undankbar gegen seine Bohlthaten waren, nicht länger ungehindert fortdauern lassen. Weil er aber unendlich gütig ist, so that er vorher, ehe er zur Strafe schritt, Alles, was ein guter Bater thun kann, der seine ungerathenen Kinder zu bessern sucht. Er ließ sie deswegen durch Noah, einen weisen und frommen Mann, zu wiederholten Malen warnen und bitten, sie möchten doch ihr Leben bessern, sonst müßte Gott, seiner väterlichen Nachsicht müde, sie endlich strafen."

"Er strafte sie auch nicht gleich; sondern ließ ihnen noch 120 Jahre Zeit zur Besserung. Diese Zeit hindurch ließ er sie immer warnen und bitten; wo aber diese Besserung nicht erfolgen würde, so würden sie alle mit einander auf eine schreckliche Art umkommen. Kinder! erkennt daraus, wie barmberzig Gott gegen die Menschen ist; aber höret auch und staunt: Alle Warnung umsonst, sie besserten sich nicht. Ja, sie verlachten sogar Noahs Ermahnungen und blieben

gottlos und bofe."

u. s. f. b. Aus Sauls Geschichte:

"Die ungluckliche Stunde kam; Saul führte seine Armee gegen die Philister. Die Iraeliten wurden geschlagen. Drei seiner Söhne waren schon durch die Waffen der Feinde umgekommen. Er selbst kam so in's Gedränge, daß er keinen Weg zu entstiehen sah. In größter Gefahr und allenthalben verlassen, fand er keine hilfe von den Seinen und hoffte keine von Gott. Da er nun einen von seinen Leuten erblickte, gab er ihm Befehl, ihn mit seiner Lanze zu durchstechen. Als dieser es nicht thun wollte, ermordete er sich selbst mit seinem

eigenen Schwert. So traurig ift bas Enbe ber Menfchen, bie ben Serrn verlaffen."

c. Aus Josephs Geschichte:

"Potiphars Beib war nicht tugendhaft. Es warf seine Augen auf den schönen Jüngling und suchte ihn mit aller Kunst und List zu verführen. Aber Joseph hielt Stand im Gnten. Er hielt es für schändlich, Unrecht zu thun an seinem Herrn, der ihm Alles anvertraut hatte, und das schüpte ihn; aber noch mehr behütete den Jüngling das Anbenken an Gott und an Gottes Bohlthaten. Wie sollte ich ein so großes Uebel thun und wider den Herrn meinen Gott sündigen? sagte er, und alle Lockungen des Weibes waren vergebens."

v. Zezschwit bat gegen seine eigene Theorie eine in ben Augen bes practifden Schulmannes entscheibende Rritit geubt. fich über bie Faffung, in der die Rinder die Geschichte wiederergablen follen, folgenbermagen aus: "Die burch bie Fragen (es foll nämlich unmittelbar nach dem Borerzählen ein Frageramen eintreten) auf ihren ftofflichen hauptinhalt gurudgeführte Erzählung finden die Rinder dann in dem original-biblifchen Rabmen que fammengefaßt wieder in bem Siftorienbuch. Und ber Berfuch ber freien Biederergablung bat an Diesem Mufter bann feinen nachften Anhalt, einen paffenden Schut zugleich gegen unpaffende Copie ber freien Ergablungsmittel, Die Der Lehrer beim erften Bortrag angu-wenden geeignet fand." Der Lehrer muß alfo zu Schupmagregeln greifen, bamit die Schuler es nur ja nicht fo nachmachen, wie er es ihnen vorgemacht bat. Durch die fast totale Redactionsdiffereng amifchen ber mundlichen Ergablform bes Lehrers und ber Saffung, welche die Geschichte im Siftorienbuche gefunden bat, eine Differenz, bie es bedingt, daß die Schuler fogar zu behindern find in Beife und Son bes Lehrers gu fallen, tommt ein unerträglicher und verwirrender Zwiefvalt in ben Unterricht, ben unfere Schulkinder burchaus nicht zu ertragen vermögen. Es ist dagegen einfach an bie golbene Regel pabagogifcher Beisheit zu erinnern, daß ber Lebrer, mas er vom Schuler verlangt, ihm vormachen foll zur Rachahmung, und daß man im Unterrichte der Jugend bei berfelben Form und Beife bleiben muß.

Die zulett beschriebene Erzählweise repräsentirt einen Fortschritt gegen die Dörpfeld-Bittsche, weil die mündliche Erzählung einheitlich ist, fürzer und durchsichtiger, und weil dafür gesorgt ist, daß der Schüler den Faden der geschichtlichen Entwickelung nicht verliere. Sie stellt aber einen Rückschritt dar, weil bei ihr zwischen der mündlichen Erzählform des Lehrers und der biblischen Kassung jede genügende Bermittelung sehlt und eine dem Schüler höchst anstößige und völlig unverständliche Verscheheit obwaltet, die

insbesondere ben Bernzwed, ber boch auch fein Recht hat, von vorn-

berein wesentlich beeintrachtigt.

8) Derartige und andere Bebenten, wie z. B., daß unfer Bolf bis auf ben beutigen Sag nicht mit schildernden Ausführungen ergablt, sondern in durchaus epischem Cone, fic auf den Thatsachen-Bericht beschränkend, — ferner daß aus der durchschnittlichen Befabigung und bem Bildungestandpuntte unserer Geminariften für bie Anleitung zu folder Erzählweise und die allgemeine Ausubung berfelben taum zu überwindende Schwierigfeiten fich ergeben (außgesprochen bat bas Lettere ausbrudlich ber erfahrene Seminarlebrer Beine in Rothen), berartige Bebenten, fage ich, muffen wohl auch dem Seminardirector Solifc bei Abfaffung feiner "Studien über ben bibliichen Geschichtsunterricht (Breslau 1870)" fich aufgebrangt baben. Go viel ich aus ber Maffe von Citaten, beilanfigen Bemerkungen, Abichweifungen, Restrictionen und Limitationen beraus ju finden vermag, pflichtet zwar holisch einerseits der Dorpfeld-Bittiden, andererfeits der v. Bezichwisschen Erzählweise ruchaltlos bei, ohne die merkbare Differeng beiber recht zu wurdigen. erflart fogar die lettere fur die endliche und mabre Erfüllung ber im britten Regulativ enthaltenen Forderung, daß bie biblifche Befcichte "mit dem Bibelmort" ergablt werden folle, mabrend v. Bezichwis felber, ber boch auch die Sprache verftebt, in diefem Sape bes Regulative "bie runde Bezeichnung bes Gegenfapes zu feinem eigenen Methodengrundfat" finbet. Aber Soltich ertlart bann boch. "baß Dorpfeld und Bitt die schildernde Ausführung, die Forderung, plaftifch und lehrreich zugleich zu ergablen, burch ihr erklarenbes, erbauendes Erzählen wohl etwas zu weit ausdehnen." Rudficht auf die fehr subjective Ratur der von Zegichwis geforderten "Ausführung," meint er, fei ein vorfichtiges Daghalten bringend Das "Ausmalen" fei freilich nicht unzuläffig in Die Eraeboten. gablung zu verweben, dagegen muffe die Ginschau in die Seelenauftande bem vom Ergablen gefonderten Erflaren vorbebalten merben. mit beffen Statuirung Soltich wieder, ohne es bervorzubeben, in eine principielle Differeng zu Dorpfeld und Bitt fomobl, ale gu v. Bezichwis eintritt, die eben barum fo erzählen, wie fie erzählen. um jedes gefonderten Erflarens überhoben zu fein. Holtich bat feinen principiellen Standpunkt offenbar nicht mit völliger Rlarbeit erfant und mit Energie und Confequeng feftgehalten. Ge ift febr au bebauern, bag er feinem Buche nicht einige weitere Geiten beis gegeben bat, um feine Praris burch Beispiele zu erläutern. Andeinandersetzung mit ibm mare bann um vieles leichter. Bie bie Sachen aber jest liegen, tann ich wohl feine Limitationen acceptiren, feinen Ausführungen aber keineswegs unbedingt beiftimmen.

9) 3ch habe in ben porftebenden Ansführungen meine eigene Uebergengung jur Sache mehrfach angebeutet und faffe meine Er-

fahrungen und Meinungen binfichtlich der Ergablfrage nunmehr furz

in folgende Gape zusammen:

1) Der v. Žezichwisschen Erzählweise gegenüber betone ich, daß man im Schulunterrichte beim Erzählen der biblischen Geschichte das Bibelwort, resp. die Fassung des Historienbuchs sesthalten muß, soweit nicht die Rucksicht auf das Verständniß der Schüler zu Abweichungen nöthigt und der vom 1. und 3. Regulativ umfasseud und treffend bezeichnete Hauptlehrzweck kurze Aussührungen und Zusähe ersordert.

2) Dorpfeld und Witt gegenüber mache ich im Anschlusse an v. Bezichwis geltend, daß der Bortrag des Lehrers einheitlich und wesentlich Geschichtserzählung, deren Faden unter keinen Umständen durch die Zwischenausführungen zerrissen werden darf, bleiben muß. Diese letteren sind also auf das Noth-

wendige und Unerlägliche gurudauführen.

3) Bas die oben sub 2. 1. S. 442, 443 beschriebene Erzählmeise betrifft, so muß auch ich mit den genannten Methobitern mich daßur entscheiden, daß in ihr keineswegs schon das wahre, nämlich freie, lebendig anschauliche, erweckliche und erbauliche Erzählen dargestellt ist. Die bloße Recitation des Bibeltertes in der Fassung des historienbuchs trägt weder dem Momente der Freiheit, das im Begriffe der Erzählung liegt, noch dem Bedürfniß des Schülers, noch dem eigentlichen Lehrziele gebührend Nechnung. Für die etwaigen Abweichungen oder Juthaten, durch welche die mündliche Erzählsorm vom Texte des historienbuches sich unterscheiden darf oder soll, sind folgende Gesichtspunkte maßgebend:

2. Die munbliche Erzählung des Lehrers muß dem Schüler verständlich sein, weßhalb nicht bloß zuweilen leise Aenderungen im Ausdruck, sondern auch sachliche Er-läuterungen ebenso ftatthaft wie geboten erscheinen.

b. In seiner epischen Ginfalt rauscht ber Bibeltert öfters so schnell an ben Kindern vorüber, daß bei strenger Festhaltung an demselben die Möglichkeit für sie fortsfällt, sich bedeutsame Situationen und Jüge der Geschichte zu vergegenwärtigen und aus dem küblen, knappen Worte die Anschauung des reichen Bildes, des bewegten Lebens, des inneren Vorganges zu gewinnen, welche es abspiegelt.

Daher ist ein maßvoll ausführender Zusat für die Kinder eine sehr wesentliche hilfe, schon sofern er zum innerlich schauenden Berweilen bei ber Sache einladet.

c. Auf ben eigentlichen Lebensnerv ber Geschichte muß ichon beim Ergablen anbeutungsweise bingewiesen werben, bamit ber Sauptzweck, bas religiose Leben anzuregen

und zu befruchten über sachlichem Wissen und blot außerem Interesse von vorn berein nicht verloren gebe. Darum soll auch jede Geschichte als lebendiges Zeugniß des Lehrers an das Herz der Kinder schlagen und die mündliche Erzählung den objectiven Thatsachenbericht der Schrift dem entsprechend ausgestalten.

10) Nach diesen Grundsaten wird fich beispielsweise bie Gesschichte von der hochzeit zu Cana für die mündliche Erzählung vor der Mittelkaffe oder vor der combinirten Mittels und Oberstufe

ber einflaffigen Boltsichule etwa fo geftalten:

"Es war eine hochzeit zu Cana in Galilaa, und die Mutter Jesu mar da. Jejus aber und feine Jünger maren auch auf die hochzeit gelaben. D große Freundlichkeit und Leutfeligfeit bes Sobnes Gottes! Der Berr ber Berrlichkeit gebet ein in bas Saus armer Menschenkinder und achtet fich nicht für zu groß, den Hochzeitstag mit ihnen zu begehen und mit den Fröhlichen fröhlich zu fein. Es trat aber Mangel ein; der Bein fangt an zu fehlen. Die Mutter Jesu fiebt Die Berlegenheit der armen hochzeitsleute und fpricht zu ibm: Sie baben nicht Bein! Sie will damit fagen: Rannft und willft bu nicht belfen? Aber Jefus fpricht zu ihr: Beib. was habe ich mit bir zu fchaffen? Meine Stunde ift noch nicht getommen. Nicht ben Menschen gefällig zu fein, fon= bern ben Willen Gottes, feines Baters, zu thun, bagu war ber herr gekommen. Das giebt er feiner Mutter auch gu versteben. Aber er ift nicht hart, fondern wo er belfen und troften fann, ba hilft und troftet er gerne. Darum antwortet er auf der Maria ftille Hoffnung nicht mit Rein, sondern seine Rebe ift eitel Ja, gleich als wollte er fagen: Die Stunde meiner Sulfe wird noch tommen, barre nur in Geduld! Ja harre, meine Seele, harre des herrn! Alles ihm befehle, hilft er doch fo gern! Seine Mutter verftebt ibn und fpricht zu ben Dienern: 2Bas er Guch faget, bas thut! Es maren aber allba nach jubifder Beife feche fteinerne Bafferfruge gefett jum Reinigen ber Banbe und Gefage. und gingen je in einen 2 ober 3 Dag. Sefus fpricht au ben Dienern: Fullet die Baffertruge mit Baffer; und fie fülleten fie, eingebent bes Bortes Marias, bis oben an. Und er fpricht ju ihnen: Schopfet nun, und bringet es bem Speisemeifter! (Das mar ber oberfte Tischbiener, ber bie Speifen und Gefrante ju toften batte). Db nun gleich ben Dienern diefer Befehl munderlich vortommen mochte, Glauben und Gehorsam gingen fie bin und brachten es. Und fiebe, da war es nicht mehr Baffer, fondern toftlicher Bein! Als aber ber Speisemeister toftete ben Bein, ber Baffer gewesen war, und wußte nicht, woher er tam (bie Diener aber wußten es, die das Baffer gefcopft hatten), rufet der Speisemeifter dem Brautigam und spricht zu ihm: Sedermann giebt zuerft den guten Bein, und wenn fie trunten worden find, alsbann ben geringern; bu haft den guten Wein bisher behalten. Da mag nun zuerft ein Fragen unter ben Gaften gewesen fein, und bann bat es ber Brautigam fammt ihnen ficherlich wohl von den Dienern erfahren, wie ber Berr Jefus nach feiner gottlichen Dacht und Bunderftarte aus aller Berlegenheit geholfen hatte. Und alle Augen richteten fich auf ibn, und alle Zungen verknnbigten sein Schmedet und febet, wie freundlich ber herr ift; wohl bem, ber auf ihn trauet! Seine Barmbergigkeit bat noch tein Ende, sondern fie ift alle Morgen neu über uns, und seine Treue ift groß. In aller Roth bes Lebens, in aller Berlegenheit auch bes Saus- und Cheftandes ift er ber rechte und einige Belfer. Da laft er wohl manchmal harren Aber er fennt die rechten Freudenstunden, er und warten. weiß wohl, wann es nüglich sei. Wenn er uns nur bat tren erfunden und mertet feine Beuchelei, fo fommt Gott. eh' wir's une verfeh'n, und laffet une viel Gut's gefcheh'n!

Das ift nun das erfte Zeichen, das Jefus that, geschehen zu Cana in Galilaa, und offenbarte feine herrlichkeit; und

feine Jünger glaubten an ihn.

11) 3ch habe es mir versagt, bei ber Borführung biefes Ergabimuftere ausbrudlich nachzuweifen, inwiefern ich im Ginzelnen ben oben entwidelten Grundfapen Statt gegeben habe. Es burfte fich bies bei ber Busammenftellung mit bem biblifchen Bortlaut von felbst ergeben. Bugleich wird bie Bergleichung mit ben v. Begidwipfchen und Bittichen Ergablmuftern die nach beiden Seiten bin obwaltende Differeng deutlich berausstellen. Ich glaube für bie fo gefaßte Ergählung bas Pradicat "mit Bibelwort" in Anspruch nehmen zu durfen, in bem Sinne Schneibers, welcher unter biefem Ausbrud" "bie Biblicitat" ber Rebe verfteht. 3ch meine aber auch bie Geschichte nicht verschuttet und zersplittert zu haben. Bugleich bente ich, daß diefelbe, etwa in biefer Beife vorgetragen, als freie, anschauliche, verftandliche Erzählung und als lebenbiges Beugniß an bie Schuler tommt. Richt daß eine folche Erzählform nun abermal jum Gefet erhoben werben follte! 3m Gegentheil befteht gerabe ein eigenthumlicher Borgug folder Ergablweise barin, bag bie Be-Schichten, fo oft fie Sabr um Sahr ben Rindern wieder bargeboten werben, ihnen gewiffermaßen immer wieder ein neues Beficht zeigen, um aufe neue ihr lebendigftes Intereffe in Aufpruch ju nehmen. Bei dem ftrengften Anschluß ber mundlichen Erzählform an ben biblifden Bortlaut ift eine ermubenbe Gintonigkeit des Unterrichts

kaum zu vermeiden, mabrend es in der Natur der Sache liegt, daß biefelbe bei ber empfohlenen freieren Form ber Ergablung gar nicht Auch ift man burch die lettere, wie mich buntt, Statt baben fann. ein für allemal der Berfuchung und ber Gefahr überboben, in ben biblijden Geschichtsftunden in ein der Ratur bes Lebrobjects und bem erbaulichen Charafter ber Stunde miderstrebendes Sofratifiren und Ratechifiren bineinzugerathen, burch welches man bas Berftandniß ber Geschichte und allerlei Gedanten und erbauliche Ermagungen zu berfelben, welche die Rinder ja noch gar nicht haben und auch nicht mohl haben tonnen, funftelnd ihnen abloden und anspreffen Bielmehr ift burch bie fo gestaltete Erzählung einer mabrhaft erbaulichen und fruchtbringenden Befprechung der Gefcichte ber Boden bereitet. Che ich jedoch meine Erörterungen auf diefe lettere ausbehne, liegt es mir an, die empfohlene Beife, biblifche Geschichten au ergablen, burch einige weitere Ermagungen und Beugniffe noch vollständiger zu rechtfertigen.

3ch gestatte mir junachst auf Aeußerungen Schuren's Bezug zu nehmen (Gedanken über ben Religionsunterricht), benen ich voll-

tommen beipflichte:

"Die Geschichte wird nach Stoff und Korm für Kindesversständniß und Kindesbedursniß zugerichtet, wobei sich der Lehrer jedoch so eng, als nur irgend thunlich, an den biblischen Ausdruck anschließt. — Alle Versuche, die heilige Geschichte in einer dem Kindesverstande und Kindesgemüthe mehr entsprechenden Weise zu erzählen, sind Versuche geblieben, noch hat Keiner es vermocht." (Dies entspricht meinen Aeußerungen gegen v. Zezschwis). "Das Abgehen von dem biblischen Ausdruck, das Bleiben bei demselben, beides hat sein Recht. Ich weiß fast nicht, was ich mehr tadeln soll, ob das unnöthige Abgehen vom Wortlaut der Schrift, oder das Bleiben bei demselben, wenn den Kindern die Sache unverständlich ist. Es ist aber in der Regel des Unverständlichen weit mehr da, als die meisten, namentlich jungen Schullehrer glauben!

Es ist in den Darstellungen der heiligen Schrift eine wunders bare, hohe Einfalt; aber viele der nur in leisen Conturen anges deuteten Bilder verwandeln sich vor dem Auge des Glaubens in herrlich colorirte, reiche Gemälde, und viele der sparsamen Borte werden zu einer Belt voll Gedanken. — Lehrer, welche ihr eigenes herz kennen und nicht mit verbundenen Augen durchs Leben gegangen sind, werden, — wenn sie anders nur etwas Phantasie haben, — sich leicht in die äußeren Berhältnisse und in die innern Seelenzustände der in den historien auftretenden Personen versehen können und dann im Stande sein, aus diesen Zuständen heraus zu den Kindern zu reden, diese auch in jene Zustände einzusühren und dadurch ihren Berstaud und ihr herz wahrhaft bildend zu beschäftigen." Nach einigen Beispielen fährt Schüren fort: "Das Alles

steht aber nicht bei ben Sistorien. Bleibt nun der Lehrer bei dem Buchftaben ftehen, fo tann von alle bem nichts tommen. Rommt es aber, fo ift es fein Moralifiren, ift auch fein Sprechen über Die Sache, sondern es ist ein Sprechen aus der Sache und barum geeignet, einzuführen in die Sache."

Schuren bat diese Bemerkungen allerdinas zunächst mit Begiehung auf den Unterricht in der Unterflasse ansgesprochen; fie gelten aber offenbar ganz allgemein und find auch so gemeint. bin mit deufelben gegenüber der Richtung, die den Geschichtestoff in ftarrer Objectivitat belaffen und nur im ftrengen Anfchlug an ben biblifden Bortlaut ergablen will, wie aus meinen obigen

Meußerungen erhellen wird, durchaus einverftanden.

12) Konnte über bie Berechtigung freierer Erzählweise noch ein Zweifel fein, fo barf man blos bas Beburfnig ber Unterftufe in nabere Ermagung nehmen, um fich bavon zu überzeugen, bag bie bloke Stofffichtung und formelle Bereinfachung, bei ber man fich im Uebrigen ftreug an ben Bibeltert anschließt, in der Beife wie Goffel (Botichaft des Beils für Unmundige), oder Sperber (Religionebuchlein für die Unterftufe) es ausgeführt haben, nicht aus = Schuren's Bort: "Das Rind hat ein unabweisliches Beburfniß in fich, mit den Borten einen Ginn zu verbinden, bei dem, was es bort, fich etwas porzuftellen; führt ber Lehrer bas Rind nicht auf ben rechten Ginn, fo barf man fich nicht wundern, wenn bas Rind auf ben araften Unfinn tommt," trifft nicht blos auf ben Kall zu, der zunächst babei ins Auge gefaßt ift, daß die Rinder bis an ihrem Gintritt in die Schule faft nur Plattbeutsch gesprochen haben, fondern gilt gang allgemein. 3ch fand beispielemeise, um nur einen Fall anzuführen, daß Rinder, die icon 2 Jahre biblifchen Geschichteunterricht und verhaltnigmäßig noch guten, gehabt hatten, burchaus feine Vorstellung bavon batten, mas für Leute eigentlich Die Junger bes herrn Jefu gewesen feien. Endlich erklarte eines ber geforbertften Dabchen, es mochten wohl feine "Bedienten" bamit gemeint sein. Sehr lehrreich ift in dieser Beziehung das Buch von Ludw. Bangemann, handreichung beim ersten Unterricht der Rleinen in ber Gotteberkenntniß, in welchem überzeugend bargethan ift, wie fremdartig die biblifchen Siftorien auch bei einiger formellen Bereinfachung bes biblifchen Wortlaute, ben Rindern immer noch entgegentreten muffen. Bangemann, ber bei ber Erzählung ben Bibeltert in der angedeuteten Beife beibebalten zu muffen glaubt, schickt bennoch vor der Erzählung jedes Mal eine "Borbereitung" voraus, burd welche ben Rindern unter Burudgeben auf ihren Erfahrungetreis noch nicht geläufige Begriffe und fprachliche Formen, obne welche die folgende Geschichte für fie nicht verständlich ift, augeführt werden sollen. 3ch tann diefem Berfahren freilich nicht beiftimmen, weil eine Menge fremdartigen und zerstreuenden Materials in die

vorbereitende Unterredung gezogen wird, weil ferner die Kinder, indem die Erörterung ohne einen ihnen erkennbaren Grund und ohne leitenden Faden von einem Gegenstand auf den andern überspringt, den Eindruck haben mussen, als ob sie ziellos ins Beite steuerten und planlos umherirrten, weil endlich die die Geschichte tragenden Gedanken theilweise schon katechisirend breit gelegt werden, ebe die Geschichte noch da ist. Richts desto weniger aber ist die

Bangemanniche Arbeit hochft beachtenswerth.

Eine "Borbereitung " anderer Art hat Holtsch neuerdings wieder empfohlen (a. a. D. G. 84. 195), auf v. Palmer u. A. geftust, um den Schwierigfeiten bes erften Unterrichts in ber biblischen Geschichte wirksam zu begegnen. Rach seiner Anficht find bie biblifchen Bilber "ber geeignete Ausgangs- und Mittelpuntt fur die Behandlung ber biblifchen Geschichte in ber Unterftufe." Stoff und Form werden forgfam zubereitet aus bem Tert ber Bibel felbft, gleichzeitig nach den Momenten des betreffenden biblifchen Bilbes. Go ergiebt fich ein bem Bibeltert, dem findlichen Berftandniß und Sprachstandpunkt sowie ben Bugen bes Bilbes gleichzeitig angemeffener und daraus bervorgebender Entwurf, fowohl für ben Bang ber fragenden, erflarenden, ergablenden, ausmalenden. und anwendenden Behandlung am Bilde felbft, als auch fur bas darauf erfolgende mundliche Borergablen bes Lehrers. ift es, von der auf dem Bilbe bargeftellten Situation auszugeben, um bann balb nach bem Anfang ber Gefchichte, balb nach bem Enbe derfelben fich zu wenden."

Allein bie Ungulaffigfeit biefes Berfahrens ift bereits im Dörpfeld'schen Schulblatte Jahrg. 1865. S. 228 ff. und 1866, S. 55 ff. von Professor Suelsmann und Rector Dr. Otto überzeugend bargethan worben. "Die biblifden Geschichten werben baburch ber mabren Anschauung und ber Theilnahme bes Gemuths entrudt. Diejenige Anschaulichkeit und Diejenige Gemutheerregung, die Rindern wunschenswerth und möglich ift, geht ziemlich dabei verloren. Die Rinder verfinten gang in bas vorgehaltene finnlich anschaubare Bild, bas vor ihren leiblichen Augen fteht: Die Geschichte begiebt fich vor ihren Augen in den Personen und auf dem Papier-Innere Anschauung und gemuthliche volle Theilnahme ift burch die Runftlichkeit bes Debiums und burch beffen überwältigenben Sinneseindrud nicht mehr recht moglich. Die eigentliche Geldichte verliert fich hinter ber gleichsam bramatischen, ober beffer theatralischen Darftellung bes Bilberertlarens, Die bleibende innere Nacherzeugung bes Greigniffes wird durch ben finnlich fichtbaren Gindruck Des Augenblich verhindert. Die Geschichtbergablung regt an ohne aufguregen, fie verfest das Gemuth der Rinder leichter in finnende Aufnahme und Betrachtung, fie verschlingt nicht burch ein außeres Interesse die innere Theilnahme. Die Borzeigung und Erklarung bes Bilbes, wenn sie irgend ihrem Zweck entsprechen soll, zu interessiren und zu verauschaulichen, zerstreut innerlich, amusirt, aber läßt es zu tieferer Seelenbewegung nicht kommen." "Die Berwandlung des biblischen Geschichtsunterrichts, zumal des ersten, in eine Betrachtung und Erklärung biblischer Bilder, verwildert diesen so bedeutsamen Unterricht. Derselbe verlangt eine geweihte Stille. Diese sindet eine Stätte, wenn der Lehrer erzählt, und in der rechten Weise erzählt; aber wie anders geht es in einer Stunde zu, in welcher der Geist nicht in stiller Sammlung für sich ist, schweigend empfängt und Bilder der Bergangenheit in sich entspringen sieht, sondern mit neugierigem Sinn das Auge auf das Aeußere richtet, das ihm ein Bild vorhält, in welcher nicht eine Haltung, die den Leib vergißt, herrscht, sondern ein Kopfrecken, ein Augenwenden, und die Rlage: ich kann es nicht sehen! störend und zerstreuend wirkt u. s. f. "

Die Unnatur diefes Berfahrens, historisch Gewordenes durch bie Beobachtung zu conftruiren, refp. conftruiren zu laffen, eines Berfahrens, burch welches die geschichtliche Folge in verwirrender Beife zerftort und laftige Bieberholung nothig gemacht werden, da man von ber bargeftellten Situation rudwarts ichreiten muß, um bann wieder denfelben Beg pormarte zu geben, durfte damit binreichend beleuchtet fein. Die Bedeutung der biblifden Bilder fur ben erften Unterricht foll bamit nicht weggeleugnet werben; aber fie follen aus der herrschenden Stellung in Die dienende gewiesen werden, die ihnen "Sie follen nicht bas erfte Mittel ber Erzählung allein zukommt. werden, fo daß Diese in eine Bilbererklarung aufgeht." Geschichte einfach, verftandlich, ansprechend erzählt, und bat fie fich in der Borftellung und bem Gemuthe bes Rindes icon eingepragt. " fo wird eine gute bilbliche Darftellung mit Freude und Segen vom Rinde aufgenommen werden tonnen. Jest find die Störungen, die bei jenem erften Bilbergebrauche zu befürchten maren, nicht mehr au beforgen."

Sind nun aber die biblischen Geschichten auch auf der Unterstuse zu allererst den Kindern vom Lehrer vorzuerzählen, so ergiebt sich hieraus die Nothwendigkeit, diese Erzählung dem Standpunkte der geistigen Entwickelung der Kinder sachlich und sprachlich möglichst anzupassen. Allgemeine Regeln lassen sich dafür schwerlich geben, sondern hier, wenn irgendwo, ist der pädagogische Takt das Entsicheidende und leitet der unmittelbare Rapport mit der Kinderseele am sichersten. Gewiß können aber die Seminarien die Aufgabe nicht ablehnen, die zukunftigen Lehrer, zumal dieselben in der Regel bald nach dem Austritt aus dem Seminar zunächst mit dem Unterzichte der Unterklasse betraut werden, durch Borbild und Uedung in die für diese geeignete Erzählweise der biblischen Geschichten einzussühren. Handelt es sich um literarische Hismittel, die den im Amte besindlichen Lebrer zur Lösung der bezeichneten Aufgabe in den

Stand sehen können, so kann ich zwar nach allen Beziehungen hin gelungene und normale Aussührungen derselben nicht namhaft machen. Jeboch werden Bücher wie das ältere von Köhnlein (Biblische Geschichte für das erste Jugendalter) und das neuere von Wiedemann (Wie ich meinen Kleinen die biblischen Geschichten erzähle) dem Lehrer vielfach Rath und hilfe gewähren, wenn freilich auch vor-

fichtige und umfichtige Benugung geboten fein durfte.

13) Benn nun eine freiere, dem beengten Erfahrungsbereiche und bem beschränften Saffungevermogen ber Rinder entsprechende, das Bort Gottes für fie jugleich aus dem Banne ftarrer Dbiectivitat losende Erzählmeise für die Unterftufe gar nicht abzuweisen ift, sonbern ebenso berechtigt wie geboten erscheint, fo ift nicht abzuseben, warum Diefelbe auf der Mittel- und Oberftufe ploglich unftatthaft sein follte. Die Rinder werden ja boch im dritten Schuljahre nicht mit einem Schlage fo viel reifer, bag fie nun auf einmal mit ber ftarten Speife bes blogen Bibeltertes genahrt werden konnten. Ihre geiftlichen Bedürfniffe andern fich nicht, der Lebrzwedt bleibt mefentlich berfelbe, so wird man, um jene zu befriedigen und diefen zu erreichen, auch fortgefest dieselben Mittel anzuwenden haben. ber wird man wohl noch nach verschiedenen Beziehungen bin Gradunterschiede ftatuiren konnen, g. B. auf der Oberftufe fich enger an den Bibeltert auschließen, weniger erflaren, aber mehr ausführen und in die Tiefe graben, - principiell jedoch muß auch fur die Mittel= und Dberftufe bie Berechtigung ber beschrichenen freieren Erzählmeise mit Bibelmort im Gegenfage sowohl zu vorherrichend subjectiven Erguffen wie zur blogen Recitation bes Bibeltertes als feststebend anerkannt werden.

Sch verlaffe hiermit ben Gegenstand, ber, unjere Disciplin anlangend, in ben letten Sabren vorzugemeife erörtert worden ift und im Mittelpunfte der Bemuhungen, Die Methode des biblifchen Gefchichteunterrichte auszubauen, geftanden bat. 3ch bemerte nur noch. daß, wo es fich um eine flar erkannte Aufgabe des elementaren Lehrverfahrens handelt, die Seminarien felbftverftandlich Mittel und Bege finden muffen, um ihre Boglinge gur gofung berfelben gu Und wenn, nachdem mit den Seminariften bes unterften Curfus eine biblifche Geschichte eingeheud besprochen ift, der Schwerpunkt ber Bieberholungsaufgabe für die nachfte Lection barein gelegt wird, daß die Boglinge biefelbe in der Art wiederergablen, wie es oben burch ein Beispiel erlautert worden ift, wenn bann bas Borbilb bes Seminarlehrers bingutommt, und im britten Seminarjahr Die forgfam geleitete, übermachte und corrigirte Uebung in der Geminaricule, fo wird ce nirgende angerhalb des Bereiches ber Doglichkeit liegend erfunden werben, Die Geminariften zur Uebung ber

empfohlenen Erzählweise mit Erfolg anzuleiten.

14) Es ist oben ichon auf die empfindliche Lude in dem Lehr-

verfahren Dorpfeld's und Bitt's hingewiesen worden, daß beide auf ben mundlichen Erzählvortrag des Lehrers fofort das Lefen der Beschichte im Siftorienbuche folgen laffen. Allein auch wenn man man mit v. Bezichwis biefe gude burch ein Frageramen auszufullen sucht, tauscht man fich immer noch gewaltig über die receptive Rraft ber Rinder. Das mare freilich eine icone Sache, wenn man blos verständlich, anschaulich, ausführlich, erwecklich erzählen brauchte, um ficher zu fein, daß die Rinder das Dargebotene auch richtig aufgefaßt und in ihr geiftiges Eigenthum verwandelt haben, um nun ein Gramen darüber befteben zu tonnen. Dan bat fich, wenn man nicht lediglich einzelne vorzugeweise begabte Rinder allein beruckfichtigt, Die Mube bes Erflarens, Ausführens, Belehrens, Anwendens vollständig umfonft gemacht und der gange Erzählvortrag ift ein Schuß in's Blaue, wenn man feine Wirkung nicht fofort fichert, feinen Ertrag feststellt und den Rindern ju felbsttbatiger Beiftesbewegung, burch welche fie allein ber Sache mabrhaft machtig werden fonnen, energische Anregung giebt. Die Entwickelung bes Borts und der Sache muß sich nach dem Erzählvortrage in einem lebendigen Befprach fortipinnen. Schuren fagt, nachdem er fich gegen bie "Nuganwendungen und falbungereichen Reben" erklärt bat, febr fachgemäß: "Aber warnen muß ich auch vor ber Schen, mit ben Rindern über die Sache zu fprechen. Wovon das Berg voll ift, bavon geht ber Mund uber. Es ift jedem Bergen, besonders aber bem Rindesherzen Bedurfniß, sich uber das auszusprechen, mas es liebt, ober auch, mas ihm Freude und Schmerz macht." Rinder haben, je beffer die Erzählung gelungen, befto mehr ein Bedurfniß mit dem Lehrer von der Sache zu fprechen. Rinder find ja nicht leeren Gefäßen gleich, die man beliebig mit Inhalt vollicutten fann; fie bringen gewiffe Borausjepungen mit zur Stelle, mit benen man rechnen muß. Und foll ber ihnen neu bargebotene Stoff wirklich und auf die Dauer in ihren geiftigen Befit übergeben, fo muß zwischen ihm und bem icon zugebrachten Ertenntniß. oder Erfahrungeschape eine Bermittelung Statt finden. Das Eramen fest voraus, daß diefe bereits erfolgt fei, und der Ergablvortrag bes Lehrers, wie fachgemäß und bem geistigen Standpunkt bei Schulers entsprechend er gehalten sein moge, lagt boch babin gestellt, ob ber lettere fo viel geiftige Berbauungefraft habe, um ibn zu bewältigen und sich innerlich zu affimiliren, ob ber Schuler überhaupt aus trager Paffivitat heraustrete und ju innerlicher Regfamteit und geistiger Gelbfttbatigfeit bestimmen laffe."

15) Deshalb statuire ich als zweites Stadium des Lehrverfaherens ein an den Erzählvortrag des Lehrers sich anschließendes lebendig bewegtes Gespräch. Dabei hat allerdings das Frageramen in gewissem Sinne sein Recht; denn gerade durch das Abfragen des Erzählten gewinnt man für die Besprechung den leitenden Kaden.

Für die richtige Beise bes Abfragens bietet Dorpfeld's Endiridion eine ichagenswerthe Gilfe. (Die Geschichte: "Jesus ftillet ben Sturm" wird beispielsweise bier im Gegensat zu der oben angegebenen Manier so abgefragt: Wo suchte meist Sejus nach ermudender Arbeit Stille und Rube? In welche Glaubensprufung geriethen Die Junger auf dem Deere? Bas thaten fie in ihrer Ungft? Bie schaffte Sesus Rettung in der Gefahr? Belche Mahnung mußten Die Junger aus feinem Munde boren? Belden Gindruck machte bies Erlebnig auf fie? - Diefe Beife bes Abfragens fest allerbings voraus, daß die Geschichte vorher nicht lediglich mit dem nadten Bibelmort ergablt ift, - aber die Berechtigung einer aubern Ergahlweise ist ja eben oben aus in der Sache liegenden Grunden nachgewiesen worden.) Die Antworten der Rinder geben babei Beranlaffung manche mangelhafte ober faliche Auffaffung au berichtigen. Man fann ja allerdings au diefer Stelle eine wortliche genaue Biedergabe des Erzählten nicht verlangen, noch berfelben besonderen Werth zuerkennen. Es bandelt fich lediglich um sachliche Richtigkeit, - aber eben an diefer fehlt es oft, und man bat nun Belegenheit ber Auffaffung ber Rinder ertlarend, berichtigend, veranschaulichend weiter zu Gilfe zu fommen. Dabei tonnen diefe aus bem vorbandenen Ertenntnig- und Erfahrungsichage Manches darreichen, - und fie thun es mit Freude. Das Gemiffen redet auch in ihrem Bergen eine febr vernehmliche Sprache; warum foll man Dieselbe nicht laut werden laffen? Die Kinder haben eine Reigung, fic die Geftalten der biblifchen Geschichte in ihrer Beise auszumalen. Sicherlich bringen fie fur die Personen, Berbaltniffe und Buftande, Die ihnen vorgeführt werben, mehr an unmittelbarem und sympathiichem Berftandniß gur Stelle, ale viele Behrer fich traumen laffen. So find benn nach der vorausgegangenen Erzählung die Boraussetzungen für ein lebenbiges und erbauliches Gesprach auf Seiten ber Kinder vollständig vorhanden. Der Lehrer fragt ab, die Rinder reproduciren ben empfangenen Stoff und legen bar, mas fie nach ihrem Berftandnig vermögen und was ihr Berg bewegt; einer bereichert babei ben andern. Der Lehrer hinwiederum fühlt ben Rindern ab, mas fie brauchen, und an welcher Stelle etwa fein Ergablvortrag ungureichend gewesen, er berichtigt, flart, ergangt, lagt etwas jum andern Dale aussprechen, führt den Gedanken weiter, foliegt eine Mahnung ober einen Bedruf an, ober legt in ber Rraft bes Glaubens auf's neue Zeugnig ab von ber Gnade und ibren Werken. Die Rinder antworten mit eigenen ober aus ber Bibel, bem Liebe, bem Ratechismus ihnen ju Gebote ftebenden Borten, entweder bie bezeugten Thaten Gottes fich glaubig aneignend mit Befenninig und Lobfpruch, ober ber Mahnung nachgebend mit Gelübbe und Borfat, ober von ber Bucht und Strafe bes beiligen Beiftes überführt mit Seufgen und Fleben, ober im Gefühle ibrer Sowachbeit mit Bitte und Furbitte. Dabei wird an geeigneter Stelle bie Rarte vorgeführt, ober auf ben untern Unterrichts. ftufen das biblifche Bild benutt, ober ein Wort im Chor gesprochen.

ober ein Liedervers gemeinsam gefungen u. f. w.

Benn man das Alles nicht erbaulich findet und bies Prabicat lediglich für ben zusammenbangenben weit ausgesponnenen Erzählvortrag des Lehrers in Anspruch nimmt, so ift man eben in ein= seitigen Doctrinen befangen und verkennt das Besen der Erbaunna. 3ch vertraue, daß einem folchen Gespräche gegenüber die von Bitt gegen "die tatechetische Behandlung" der biblischen Geschichten zu Gunften feiner Ergablweife erhobenen Bedenten in fich felbft gerfallen: bies "tatechetische Berfahren" bebindere ben Totaleindruck ber Geschichte, halte bas Rind in unruhiger Thatigfeit, laffe ibm jum . Sineinfinnen in ben Gegenftand feine Zeit, beeintrachtige ben naturlichen Busammenhang, gerreiße den gaben der Geschichte u. f. w. Benn diese Borwurfe gegen eine gewiffe Beise ber "tatechetischen Bebandlung" allerbinge unleugbar gutreffend find, fo barf man boch nicht das Rind mit dem Bate ausschütten und nunmehr, unter Berwerfung jedes an den Erzählvortrag fich anschließenden Gesprächs,

von demfelben fofort gum Befen übergeben.

Es bleibt noch ein wichtiger Puntt zu erwähnen. Hat man namlich in der nach oben beschriebener Beise gesprachsweise fortfcreitenben erften Wiederholung des Erzählvortrags eine gemiffe Strede bes mit ben Rinbern zu burchwandelnden Beges gurudgelegt, fo muß man bieselbe wie von einem Rubepuntte aus abermals überbliden. Die Rinder faffen bann zusammen, mas fie bis hierher von ber Geschichte aufgefaßt haben und mas fich ihnen an Gewinn für bie Ertenntniß, an flareren und lebendigeren Anschauungen, an Rraft zur Gottseligkeit ergeben. Dies ist eine bas Berftandnig vertiefende und befestigende, die Erfolge der gangen Lehrthatigkeit erft fichernde und zugleich als beständig hochnothiges Correctiv und als Prufftein für die letere hochwichtige Uebung. Go erft tann man hoffen, daß ber Lehrstoff von ben Rindern geiftig burchdrungen und ihnen gleichfam in Bleifc und Blut verwandelt werden wird. Go erft ift fur bie weitere Aneignung und Bieberholung ber Geschichte ein guverlässiger Grund gelegt. So ruht der Unterricht auf realer Basis. fest an ber richtigen Stelle ein, corrigirt und regulirt fich felbft, bleibt unberechtigten Boraussetzungen fremd und schreitet langfam, aber rubig und ftetig feinem Biele gu. Go erft wird ber Unterricht jum lebendigen Bertehr und erbaulichen Gemeinschaftsleben und läßt zuversichtlich die Frucht erhoffen, daß die biblischen Geschichten nicht blos den Rindern "vorgelebt" werden, sondern bag fie biefelben in der That und Wahrheit "an fich und in fich erleben."

16) Daß die biblifchen Geschichten bann weiter, wie es bas Regulativ vom 3. October 1854 vorschreibt, von benjenigen Rindern, bie ichon fertig lefen konnen, alfo auf ber Mittel- und Oberftufe, im hiftorienbuche nachgelesen werden, und daß hiermit feitens der älteren Rinder Rachlesen der vollständigen Abschnitte in der beiligen Schrift zu verbinden ift, darüber berricht allgemeine Uebereinftimmung. Allerseits wird ferner anerkannt. daß, wenn auch bas Sistorien= buch als biblifches Lefebuch nicht unbedingtes Mufter fur bas mund= liche Erzählen bes Lehrers fein tann, es doch durch feine Raffung bem Standpuntte des mittleren Schulalters bereits Rechnung tragen muß. Es bat, fagt Soltich, bie ausgewählten Erzählungen in einer auszugsartigen und fur bies Schulalter gehörig zubereiteten Beife vorzuführen, b. b. es muß die durch ben Charafter eines Auszugs bedingten nothigen Beglaffungen und vorfichtigen, für Rinder erforberlichen Aenderungen bei möglichft treuem Anschluffe an ben Bortlaut ber lutherischen Bibelübersepung eintreten laffen. Borten: Es ist anerkannt worden, daß bie vorhandenen guten Siftorienbucher alteren und neueren Urfprunge gang fachgemaß und zweckentsprechend gearbeitet find. Benn bann pon mander Seite mit besonderem Rachbrud geltend gemacht worden ift, daß auf ber Unterftufe, alfo mit ben Rindern ber zwei erften Schuljabre, bas Lefen im hiftorienbuche nicht Statt baben burfe, bag überhaupt biefer Altersftufe fein, wie auch immer gearbeitetes ober gefaßtes, Siftorienbuch in die Sande gegeben werden durfe, daß vielmehr bier eine öftere Biederholung bes mundlichen Borergablens allein bie vertrautere Befannticaft mit bem Geschichtsftoffe vermitteln burfe, - fo verfteht fich bas Alles gang von felber und ftimmt mit ben Regulativmeisungen lediglich überein. Ebenso liegt es auf der Sand. bag in ber einflaffigen Soule bas Rachlefen ber vollftanbigen Abidnitte in der beiligen Schrift nur in beschränfterem Dage vorgenommen werden fann, mabrend es bei gefonderter Oberflaffe gur Regel wird.

Natürlich muß man Alles aufbieten, um bas finnlofe, blos mechanische Herunterlesen des Tertes zu verhindern. Daher find bie Rinder fortwährend anzuleiten und anzuhalten, fich aufmertfam und nachdenkend dem Inhalte guguwenden. Es ift besbalb gang zwedmafig, ben Lesevortrag burch auf bie Sache zielende Fragen au erforbern und gragen ber Art, wie fie Dorpfeld mit Geschick in feinem Euchiribion gufammengeftellt bat, immer je von einem Schuler lefend beantworten zu laffen. Jedoch durfen biefe Fragen nicht gelefen werben, weber von dem Behrer, noch weniger von ben Schulern, sondern der erftere muß fie frei ftellen. Gin weiteres Frageramen nach v. Begidwig's Intentionen burch bas Lefen bindurchzuflechten, erscheint nicht gerathen, da die öftere, zumal vom Texte abziehende Unterbrechung die gesammelte Bertiefung in denfelben und bie Aufmerksamkeit, die nun ausschließlich bem geschriebenen Borte zugewendet erhalten werden muß, ichabigen mochte. Dagegen fann zeitweise auch das umgekehrte Berfahren eintreten, d. b. man unter-

bricht ben kluß bes Lesevortrags burch Fragen nach bem Inhalte Der Rath, ben Soltich gegeben bat: "man laffe bes Gelesenen. nicht fogleich nach bem Lefen im Siftorienbuche wiedergeben" verbient dabei weiter teine Beachtung, weil er von der falfchen Deinung ausgeht, als fei jeder fich dann vielleicht unwillfürlich ergebende engere Anschluß an den biblischen Wortlaut ein verwerfliches ... Rleben am Buchftaben," und als muffe der Schuler, um den Inhalt der biblischen hiftorien verftändig wiederzugeben, durchaus "eigener" b. h. hier anderer und felbftgesuchter Ausbrude fich bedienen. Benn Soltich endlich gegen das Abichreiben aus bem Siftorienbuche fich ertlart, fo batte er baneben bemerten follen, daß bas freie Aufforeiben ber Geschichten, in Beantwortung bestimmter Fragen und Aufgaben, eine unbedenkliche, ja febr empfehlenswerthe und in ber

einklaffigen Soule gang unentbehrliche Uebung ift. 17) Bewegter ift ber Meinungsaustausch über Werth und Beife bes Wiederergablens der biblifchen hiftorien von Seiten der Rinder gewesen. Dorpfeld erflart, daß diese lebung in jeder Sinfict eine durchaus untergeordnete Bedeutung habe, sowohl fur die Erbauung und bas anschauliche Berftandniß, als fur bas genauere Berfteben und bas Ginpragen. Er lagt es bemnach, wenigftens bas felbständige und zusammenhängende Erzählen, eigentlich gang fallen und verlangt nur, daß die Schuler bei ber Wiederholung Die Enchiridionsfragen zu beantworten im Stande find. Am allerweniaften burfe bei Revisionen eine Mehrforderung nach dieser Seite bin geftellt werben. 3d tann biefen Behauptungen nicht beipflichten. Sur den Erbanungezwed icon ift bas Biebererzählen durchaus nicht unerheblich. "Aus dem Munde der jungen Rinder und Unmundigen baft du Lob jugerichtet!" Dag immerbin die Erzählmeise bes Schulers minder vollendet fein, als die bes Lehrers, fo bleibt es fur den einzelnen Schuler boch ein wefentlicher und fur die Erbauung bedeutsamer Punkt, daß jest er felber, und für die Gesammtheit der Schulerschaar, daß einer aus ihrer Mitte jum Beugniß verftattet wird. Und mas das genauere Berfteben und das Ginpragen betrifft, fo ift es eine unbestreitbare Erfahrung, daß man empfangene Ginbrude fich lebendiger vergegenwärtigt, innerliche Anschauungen energischer mach ruft, in bas Berftanbnig ber Sache tiefer einbringt und jedes Gegenstandes geiftig machtiger wird, fobalb man Diefelben mit gutreffenbem Ausbrucke gu bezeichnen und flar und bestimmt in Borte zu faffen genöthigt ift.

Aber bei aller Werthichagung des Wiederergablens ift es boch gut, fich baran zu erinnern, daß daffelbe nicht um fein felbst willen gepflegt werden und nicht in gang unberechtigter Beife durch gewaltfame Uebungen in ben Borbergrund ber unterrichtlichen Bemühungen geftellt werden barf. Man verrudt fonft bas Biel bes gangen Unterrichts, woraus für die vorangebenden Stadien der Behandlung febr

bebentliche Rudwirkungen erwachsen. Auf ber Unterstufe wird man fich barauf zu beschränken baben, die fachgemaße Beantwortung von im Ganzen minder umfänglichen Fragen ale bie zu erfordernbe Schülerleiftung in's Auge zu faffen. 3ch ftimme bier Dorpfeld gang bei, wenn er fagt: "Ein gufammenhangendes Biederergablen werbe nie gefordert, sondern nur so weit vorgenommen, als die Rinder Freude daran bezeigen." Dan bat dann nicht nothig, die Biederholung der Borergablung bis zum Uebermaße zu vervielfaltigen, ober gar Sat fur Sag vorzusprechen und nachiprechen ju laffen und vermeibet die Gefahr, ju einem die Rinder folieglich anetelnden Ginftopfen der biblifden Gefchichten fich zu verirren. Man ift dann auch nicht genothigt, den Stoff auf's außerste zu befchranten und vermag ohne Schwierigkeit im Sahrescurfus mit ber Unterstufe der einklassigen Schule etwa 20, mit der gesonderten Unterflaffe ber mehrflassigen Schule etwa 30-40 Geschichten burchzunebmen.

Auch auf der Mittelstufe find Forderungen wie: Erzähle die Geschichte von Abrams Berufung! zu vermeiden. Man muß tie Kinder nicht als ein Uhrwert ansehen, das man nur aufziehen braucht, damit es seine Melodie abspiele. Alle rein formellen Anstöße zur Fortbowegung sind ungehörig, wie z. B.: Fahre fort! oder: der folgende Abschnitt u. s. w. Die schon für die Unterstufe empfohlenen Fragen und Aufgaben gestalten sich nur umfassender,

3. B. bei ber oben berührten Geschichte:
1) Ergable von Abrams Geschlecht!

2) Wie hat ihn Gott zu seinem Reiche berufen?

3) Bie bat er im Glauben Geborfam geleiftet ?

4) Erzähle, wie er in dem abgöttischen Kanaan Gottesbienst ibut! Bei biefer Ordnung bes Biederergablens wird auch das gegen die Bedeutsamkeit diefer Uebung vorgebrachte Bedenken entfraftet, baß ja boch bei einigermaßen gefüllter Rlaffe jeber Schuler nur etwa alle 2 Monate einmal an's Bieberergablen fomme. Man hat es gang in seiner Sand, wie viele Schuler man bei Ergablung einer Geschichte bethatigen will, nur bag man naturlich feine unnaturlich zeriplittern barf. Außerdem beachtet man bei jenem Ginwurfe nicht, daß bei richtiger Leitung ber Rlaffe jeder Schuler genothigt ift, ber Ergablung feines Mitichulers aufmertfam gu folgen und fo eigentlich innerlich mitzuerzählen. Bei benjenigen meift furgeren Geschichten, die zum Sahrescurfus der Unterftufe geboren und die bie Schuler der Mittelftufe bemnach in der Regel bereits zweimal aebabt baben, wird endlich auch bas gufammenhangende Biebererzählen auftreten tonnen. Es ift bann weber eine Sache angeren 3manges noch gewaltsamer Uebung. Die gabigfeit bagu ftellt fic, bei ben geubteren und geforberteren Schulern wenigftens, gang von felbst ein, namentlich wenn bei fich wiederholendem Sabrescurfus bie Geschichten für biese Stuse wiederum zum zweiten Mal auftreten. Allerdings läßt sich nämlich weder für die einklassige Schule, in der Mittels und Oberstuse für die directe mündliche Unterweisung in der Regel combinirt sind, noch für die Mittelklasse ber dreiklassigen Schule, wenngleich hier noch am ehesten, der einjährige Cursus in der Behandlung der biblischen Geschichten mit aller Strenge durchsühren. Aber der Stoffplan muß hier wie dort so geordnet sein, daß ein gewisser Stamm von alt- und neutestamentslichen Geschichten alljährlich wiederkehrt, während eine andere etwa gleiche Anzahl so zu vertheilen ist, daß sebe einzelne Geschichte, die zu ihr gehört, nur Jahr um Jahr in daß zu absolvirende Pensum einrückt. Nur für die Oberklasse der dreiklassigen Schule glaube ich bei der im Bergleich zur Mittelklasse wieder eintretenden Erweiterung des Unterrichtsmaterials und bei der Beschränkung der Beit, die durch den hier zu ertheilenden Katechismusunterricht und die Behandlung der Perisopen bedingt ist, den zweisährigen Gursus

entschieden in Anspruch nehmen zu muffen.

Die Leiftungen im zusammenbangenden Biedererzählen werben fich naturgemaß auf ber Dberftufe fteigern, namentlich wieder bezuge lich besienigen Geschichtsftoffes, ber icon auf ben untern Stufen bes Unterrichts behandelt worden ift. Jedoch wird man. - wie fich das für das neu hinzukommende Material ohnebin von felbst versteht, - auch auf Dieser Stufe, icon um regelmäßig eine größere Angabl von Schulern beim Biederergablen und gufammenfaffenben Biederholen ber Erklarung jeder Geschichte zu bethätigen. — aut thun, in ber Regel eine Angabl mehr ober minder eng begrangter Aufgaben zu ftellen. Bas bann bei Revifionen, Jahresmieberbolungen und Prufungen bezüglich bes Bieberergablens mit Sug und Recht erfordert werden darf, das dürfte in den vorgetragenen Grörterungen bereits binlanglich angebeutet fein. Es burfte fic aus ihnen jedenfalls ergeben haben, daß von der Prafeng des biblifchen Wortlauts, wie fie von mancher Seite betont und gesucht worden ift, unter allen Umftanden Abstand zu nehmen ift. Sat boch ohnebin ber Unterricht der Oberflaffe noch einem andern Gefichtspuntte Rechnung ju tragen, bem jedenfalls mehr Bebeutung auguerkennen fein durfte. Denn wenn es auch feststeht, daß die Pragmatit bes göttlichen Seilsplanes auch in ber Popularifirung Budruder's (in seinem Buche: Bie ift die Gemeinschaft mit Gott au Stande gekommen?) über bie Saffungefraft und bas Bedürfniß unferer Schulfinder, welche beide por allen Dingen auf die Gingelgeschichte verweisen, binausgeht, so muß doch auch ber zusammenbangenben Geschichtsbetrachtung ihr Recht zugeftanben werben. Es ermacht fomit fur ben biblifchen Geschichteunterricht eine neue Aufgabe, beren gofung Beit und Rraft in Anspruch nimmt, auch wenn man sich, wie recht und billig, auf das Nothwendigfte beschräntt. Banfchenswerth scheint mir für die elementare Unterweisung auf ber Oberftufe und den Seminarunterricht:

1) daß die betreffenden biblischen Geschichten zu Lebensbildern ber heiligen Menschen Gottes und zu Charafterbildern ber Beitepochen zusammengefast werden;

2) daß der Inhalt der biblifchen Bucher rudichauend überblickt

und feftgeftellt wird;

3) daß bas Gefet als bie das ganze alte Testament beberrichende Macht und als der Zuchtmeister auf Christum aufgedeckt und das Berhältniß des alten zum neuen Testamente als das der Weissaung zur Erfüllung, des Schattenbildes zum Wesen und Körper erkennen gelehrt werde.

18) Sch wurde meinen Bortrag hiermit abbrechen, wenn nicht ein eben erst mir zu handen gekommener Auffat in dem ersten diesjährigen Sefte des schlesiichen Schulblatts mir Veranlassung gabe, auf die oben geäußerten Bedenken gegen den Borschlag von holtsch, auf der Unterstufe die biblischen Bilder zum Ausgangs und Mittelpunkt für die Behandlung der biblischen Geschichten zu machen, nachtragsweise zurückzukommen. Dieser Auffat ist überschrieben Joseph und seine Brüder.

Mit Benupung des Kaiferswerther Bilbes: "Joseph in der Grube" und des Schnorrichen: "Joseph wird von feinen Brudern verlauft"

für die Unterflaffe bearbeitet.

Ich beabsichtige keine aussührliche Kritik zu liefern, sondern nur kurz an der Benntzung des ersten Bildes zu zeigen, was bei einem solchen Lehrversahren herauskommt und immer herauskommen muß. Es gestaltet sich so:

A. Beginn ber Lection mit Borzeigen bes Bilbes.

Eine Zeit lang stilles Anschauen, damit ein Gesammteindruck entstehe.

B. Die Entwidelung der Erzählung aus dem Bilde u. s. w. "Bas sehen wir unten auf diesem Bilde (der Lehrer zeigt auf Joseph; die Kinder antworten: Unten auf diesem Bilde sehen wir einen Mann). Wie ist es rings um den Mann? (Schwarz, finster.) Was muß wohl hierber nicht scheinen können? Wohin scheint denn überhaupt die Sonne? (Auf die Erde.)"

Bemerkung: Es ift gut, daß ber Verfasser das hinzusept; die Kinder tonnen auch antworten: an die Band, oder: auf meinen

Ropf, oder sonstwie.

"Wie ist es darum auf der Erde? Wo ist es denn auf biesem Bilbe hell? (Zeigen lassen!) Was sehen wir hier? (L. zeigen!) Wo mussen sich also diese Manner befinden? Wo kann nun aber dieser Mann (Joseph zeigen!) nicht sein, da wir ihn so weit unten sehen?"

Bemerkung: Der Lehrer muß also selbst dies suppeditiren, daß Joseph "unten" ist! Ganz natürlich! Denn die Kinder dieser Alters-stufe, wie sie gewöhnlich in unsere Elementarschule kommen, sind in der Auffassung bildlicher Darstellung nicht im mindesten geübt und verstehen von vorn herein die Mittel derselben weit weniger, als die Sprache.

"Bo muß er vielmehr sein? Nun können wir aber nicht so ohne Weiteres in die Erde hinein. Was muß da erst vorhanden sein? (Ein Loch oder eine Grube.) Wo besindet sich nun wohl dieser Mann? (auf Joseph zeigend!) Der Mann heißt Joseph. Wie heißt der Mann? (Den Namen einprägen!) Wo besindet sich also Joseph? Joseph besindet sich in einer Grube. (Mehrmaliges Wiederholen.) Ihr dürst nun aber nicht etwa denken, daß er in die Grube gefallen wäre. Was muß da geschehen sein?"

Bemerkung: Die Kinder konnen hier mit Jug und Recht ants worten: Er muß in die Grube vorsichtig hinabgekrochen sein!

"Und zwar haben ihn diese Manner (auf die Brüder zeigend) hineingeworfen. Es sind seine Brüder. (Fragen und wieder-bolen lassen.) Was haben also die Brüder Josephs gemacht? Die Brüder Josephs haben den Joseph in die Grube ge-worfen. (Wehrmaliges Wiederholen der Antwort.) Warum sie das gemacht haben, will ich euch jest erzählen. Zusammenhängende, kurze Beschreibung des auf dem Bilde

Dargestellten seitens eines Schulers."

Der Verfaffer giebt nun hierauf die vollständige Erzählung, um biefe bann breit und umftaublich abzufragen und zum Schluß bas Bild noch etwa dreimal turg vorzuzeigen. - 3ch muß gesteben, daß diefe Darftellung meine ichlimmften Befürchtungen übertroffen und die oben geaußerten Bebenten nach allen Seiten gerechtfertigt Sedenfalls bildet das Bilb gar nicht den Mittelpunkt der Behandlung, denn feine Betrachtung fteht nur am Anfang und Ende, -- Die Erzählung tritt gang felbständig auf. Und wie durftig ift die Betrachtung bes Bilbes am Anfange ausgefallen! 17 Fragen find geftellt, 3-4 Dal ift mehrmaliges Wiederholen angezeigt, um endlich das Saplein ju gewinnen: Die Bruder Josephs haben ben Joseph in die Grube geworfen. Dabei ift das Meiste suppeditirt, und die allen Rindern befannte Grube durch einen schwarzen fled veranschaulicht worden, mahrend sonst vorzugeweise "Manner" gezeigt worden find! Das find ichlimmere Umftandlichkeiten und Sohlheiten, als die fadeste Ratechisationsmanier und die wunderlichste Sofratit fie sich je haben zu Schulden tommen lassen. Ich muß demnach bei meinem Urtheil über Die Unzuläffigkeit Diefes Berfahrens fteben bleiben.

# 170) Rurge Mittheilungen.

Seminarbesuch seitens ber evangelischen Canbibaten ber Theologie im Regierungsbezirk Cassel

Bon bem Königlichen Provinzial-Schulcollegium zu Cassel ift im Einverständniß mit den Königlichen Consistorien zu Cassel, Marburg und Hanau eine Instruction über den Seminarbesuch der Candidaten der evangelischen Theologie im Regierungsbezirk Cassel aufgestellt und dieselbe von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten durch Berfügung vom 31. Mai d. J. genehmigt worden. Diese Instruction stimmt mit der im Centralblatt pro 1870 Seite 360 Nr. 135 veröffentlichten für die Provinz Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Punkten überein, weßhalb von dem Abdruck hier abgesehen wird. Die Curse sind in der Zeit zwischen der Prüfung pro licentia concionandi und der proministerio zu absolviren. Sie beginnen bei dem Schullehrers Seminar

zu Homberg am Montag nach dem 1. August jeden Sabres,

zu Schlächt ern am Montag nach bem 15. Januar jeben Sahres;

bie Bahl ber gleichzeitig Cheilnehmenben ift auf bochftens 8 festgesett.

171) Bahlfähigkeitszeugnisse für Boglinge ber Anftalten zu Droppig.

(Centrbl. pro 1870 Seite 481 Rr. 169.)

Berlin, ben 20. Juli 1871.

Bei ben biesjährigen Entlaffungsprüfungen in bem Gouvernanten-Inftitut und bem Lehrerinnen-Seminar zu Droygig haben bas Bahlfähigkeitszeugniß erhalten:

- I. zur Anstellung als Lehrerinnen an höheren Töchterschulen und als Gouvernanten:
  - 1. Louise Bigeleben zu Münfter,

2. Bedwig von Dobidus zu Schweidnig,

3. Louise Ford ju Stenzig, Rreis Sternberg,

4. Ottilie Baafe zu Beigenfele,

5. Lina hafenbalg zu Carleburg bei Buffow, Reg. - Beg. Stralfund,

6. hebwig helmer zu Schweidnig,

7. Johanna Benrici zu Lipperobe, Fürstenthum Lippe,

8. Marie Silmers zu Caffel,

9. Martha Rriginger zu Dropfig bei Beig,

10. Meta gubide ju Bolbefow, Rreis Anklam,

11. Emma Mettegang zu Bitten, Kreis Bochum, 12. Glife Michalit zu Pomehrendorf, Kreis Elbing,

- 13. Martha Raby ju Czettnau bei Pupig, Rreis Reuftadt i. Beftpr.,
- 14. Therese Roth zu Balsleben, Kreis Ofterburg,

15. Pauline Rumpel zu Gutereloh,

16. Johanna Schmidt zu Dortmund,

17. Agnes Seeliger zu Stresow, Reg. Bez. Stettin,

18. Marianne Bettin zu Stettin;

## II. jur Anftellung ale Lehrerinnen an Burger- und Elementariculen.

1. Conradine Benfe zu Rienburg, gandbroftei Sannover,

2. Auguste Bohm zu Beglar,

3. Anna Brandt zu Bergen auf Rugen,

4. Wilhelmine Eppe zu Brodhagen, Rreis Salle in Beftphalen,

5. Sophie Gobede zu Münfter,

6. Emma Grabowsti zu Budfzedfzen, Rreis Gumbinnen,

7. Katharina heinz zu Rappeln, Rreis St. Bendel,

8. Laura Beufer zu Altena,

9. Magdalene hopoll zu Brud, Rreis Bauch-Belgig,

10. Belene Regler zu Krepfcau bei Beit,

- 11. Fanny Loch mann zu Geitendorf, Rreis Schonau,
- 12. Augufte gobr ju Gemunden, Reg. Beg. Biesbaden,

13. Lina Mulertt zu Delipich,

14. Emilie Dbergethmann zu Benninghaufen bei Lippftadt,

15. Johanna Depold zu Merfeburg,

16. Emilie Schoning ju Borde, Rreis Sagen,

17. Ludomilla Schonleiter zu Merfeburg,

18. Glife Soulz zu Belgard,

19. Selene Steffenhagen zu Crampe, Rreis Fürstenthum,

20. Anna Temaag zu Potebam,

21. Emilie Beber zu Vedeloh, Rreis Salle in Beftphalen.

Den Grad der Befähigung ergeben die Entlaffungszeugniffe; auch ift ber Seminar-Director Rriginger zu Droppig bereit, über die Qualification dieser Candidatinnen fur bestimmte Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienft nabere Austunft zu ertbeilen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

Befanntmadung.

U. 16878.

172) Untertigungen für Glementarlehrer gu Brunnens und Batefuren.

Berlin, den 21. Juni 1871. Die Ebenne gabireit eingebenden Antrage auf Unterftühungen für Glementerichen gu Brunnen- und Badefuren veranlaffen mich, ble Rematiche Morgang auf meine Erlaffe vom 16. Juni 1862 Mr. 12869 Certite de 1862 S. 431) und vom 23. Mai 1867 Mr. 12953 Contible de 1867 S. 348) ju verweisen und beren genaue Befolgung in Grinnerung gu bringen. Babrend aus einigen Begirten beraitige Antige nur felten geftellt und gewöhnlich nur febr maftige Beibulien erbeten werden, geben fie aus andern nicht blos unverhaltnimmeng baufig ein, fondern fie find auch auf meift febr umfanglide Unterftugungen gerichtet. 3ch mache barauf aufmerffam, baß, wenn die Mittel jur Ausführung einer unumganglich nothwentigen Brunnen- oder Babefur an Ort und Stelle fich nicht anderweit beichaffen laffen, bie Ronigliche Regierung gunachft bie 30r ibermieienen gende gur Befriedigung bes vorhandenen Bedurfmiffed in Anipruch zu nehmen bat. Wenn biefe Konde nicht in eine Menge fleiner und baber meift wirfungelofer Beibulfen gerfplittert, imbern beitimmungegemäß fur ben Gintritt besonderer Rothstande jur Abbulfe bereit gehalten werden, so wird die Konigliche Regierung m ber Regel auch in ber Lage fein, für die in Rede ftebenden 3mede Dittel fluifig machen gu fonnen.

biernach bestimme ich, daß fortan, wenn in bringlichen Fällen werden, zugleich angegeben melde Beibulfe bie Königliche Regierung ober die betheiligte

Commune aus ihren Sonds bereit gestellt hat.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Rubler.

fammtide Reniglide Regierungen.

173) Berwendung bes einem Schullehi Brennbelg Deputats.

(Tentriel. ver 1861 Seite 333 Rr. 22:

Berlin, de Magistrak und der Schaler Gerlin, de Generale vom IT. Januar ing dest Brennsbulgbeduris firminisinabme vom den obweiter Konienlichen Revieren

Durch bas in einem anberen Specialfall ergangene Erkenntniß des Königlichen Ober-Tribunals vom 11. Marg 1847") ist ausdrucklich festgestellt worden, daß die vocationsmäßig einem Schullehrer zugesicherten Golz-Deputate nur für den eigenen Bedarf des Lehrers bestimmt find und daß ber Lehrer bas Deputat gur Bebeigung ber Schulftube nicht zu verwenden braucht. Da nun Seitens des Magiftrate nicht nachgewiesen ift, daß den dortigen Lehrern A. und B. nach ihrer Bocation die Pflicht obliegt, das ihnen zugeficherte Solz-Deputat zur Bebeizung ber Schulftube mit zu verwenden, ba ferner nicht feststeht, daß jenen Lehrerftellen bei der fruber geschehenen Erbobung bes Deputatholzes um 2 Rlaftern bie Berpflichtung gur Mitbebeizung der Schulftuben auferlegt ift, fo tann ben jegigen Stelleninhabern zu ihrem Nachtheil die Beizung ber Schulftuben aus dem ihnen ale Befoldungsemolument zu gewährenden Deputatbolg nicht zugemuthet werden. Benn baber die Ronigliche Regierung in M. auf den Antrag der genannten Lehrer eine Regulirung bes Brennholzbedarfe der bortigen tatholifden Schule fur erforderlich erachtet und in Folge beffen das zur Bebeizung jeder Schulftube nothwendige Brennmaterial nach fachverftandigen Ermittelungen auf vier Rlaftern feftgeftellt bat, fo entspricht biefes Berfahren burchaus ben fur die Beichaffung bes Beigungematerials fur Schulftuben maßgebenden Beftimmungen. Der Ginwand bes Magiftrate, baß Die Lehrer Ueberfluß an Brennmaterial haben und bavon noch vertaufen, ift unerheblich, weil das Gefen bem Berechtigten es nirgend unterfagt, über feine Emolumente beliebig zu verfügen.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

U. 7140.

174) Glementarlehrer : Bittwen - und Baifen : Raffen.

Beginn ber Penfionszahlung; Entrichtung bes Beitrags eines verftorbenen Lehrers.

Berlin, den 28. Juni 1871.
niglichen Confistorium die Anlagen des Beser zugehen lasse, bemerke ich bezüglich der ver-Wittwe N. zu N. Folgendes:

der Absicht des die Elementarlehrersbetreffenden Gesehes vom 22. Des

172) Unterftütungen für Glementarlehrer zu Brunnen: und Babefuren.

Berlin, ben 21. Juni 1871. Die überaus gablreich eingebenden Antrage auf Unterftugungen für Elementarlebrer ju Brunnen- und Badeturen veranlaffen mich, bie Königliche Regierung auf meine Erlaffe vom 16. Juni 1862 Nr. 12869 (Centrbl. de 1862 S. 431) und vom 23. Mai 1867 Rr. 12953 (Centrbl. de 1867 G. 348) zu verweisen und beren genaue Befolgung in Erinnerung zu bringen. Babrend aus einigen Bezirten derartige Antrage nur felten gestellt und gewöhnlich nur febr maßige Beibulfen erbeten werden, geben fie aus andern nicht blos unverhaltnigmagig baufig ein, fondern fie find auch auf meift febr umfängliche Unterftupungen gerichtet. 3ch mache barauf aufmertfam, daß, wenn die Dlittel gur Ausführung einer unumganglich nothwendigen Brunnen- ober Babefur an Ort und Stelle fich nicht anderweit beschaffen laffen, die Ronigliche Regierung zunächst die Thr überwiesenen Sonds zur Befriedigung bes vorhandenen Bedurf-niffes in Anspruch zu nehmen hat. Benn biefe Fonds nicht in eine Menge fleiner und daber meift wirfungelofer Beibulfen gerfplittert, fondern bestimmungegemäß fur den Gintritt besonderer Rothstande gur Abhülfe bereit gehalten werben, fo wird die Ronigliche Regierung in der Regel auch in der Lage fein, für die in Rede ftehenden 3mede Mittel fluffig machen zu tonnen.

Hiernach bestimme ich, daß fortan, wenn in bringlichen Fällen Unterstühungen aus Centralfonds erbeten werden, zugleich angegeben wird, welche Beihulfe die Königliche Regierung oder die betheiligte

Commune ans ihren Sonds bereit gestellt bat.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Muhler.

An fammtliche Ronigliche Regierungen. U. 14444.

173) Berwendung des einem Schullehrer zustehenden Brennholz Deputats.

(Centrbl. pro 1864 Seite 553 Rr. 229.)

Berlin, ben 3. April 1871.

Dem Magistrat und der Schulendeputation erwiedere ich auf die Beschwerde vom 17. Januar d. J. wegen der angeordneten Regulirung des Brennholzbedarfs für die dortige katholische Schule nach Kenntnisnahme von den obwaltenden Berhältnissen, daß die erfügung der Königlichen Regierung in N. vom 8. December v. J. erechtsertigt erachtet werden muß.

Durch bas in einem anderen Specialfall ergangene Erkenntniß bes Roniglichen Ober-Tribunals vom 11. Marg 1847") ift ausbrudlich festgestellt worben, daß die vocationsmäßig einem Schullehrer augesicherten Solg-Deputate nur fur ben eigenen Bedarf des Lehrers beftimmt find und daß ber Lehrer bas Deputat gur Bebeigung ber Schulftube nicht zu verwenden braucht. Da nun Seitens bes Magiftrate nicht nachgewiesen ift, daß den dortigen Lehrern A. und B. nach ihrer Bocation die Pflicht obliegt, das ihnen zugeficherte Solz-Deputat zur Bebeigung ber Schulftube mit zu verwenden, ba ferner nicht feststeht, daß jenen Lebrerstellen bei der fruber geschehenen Erbobung bes Deputatholzes um 2 Rlaftern bie Berpflichtung gur Mitbeheizung der Schulftuben auferlegt ift, fo tann den jegigen Stelleninhabern zu ihrem Nachtheil Die Beigung der Schulftuben aus dem ihnen als Besoldungsemolument ju gewährenden Deputatbolg nicht zugemuthet werden. Wenn baber die Königliche Regierung in N. auf den Antrag der genannten Lebrer eine Regulirung bes Brennholzbedarfe der dortigen tatholifden Schule für erforderlich erachtet und in Folge beffen bas gur Bebeigung jeder Schulftube nothwendige Brennmaterial nach fachverftandigen Ermittelungen auf vier Rlaftern feftgeftellt bat, fo entspricht biefes Berfahren burchaus ben fur bie Beichaffung bee Beigungemateriale fur Schulftuben maßgebenden Bestimmungen. Der Ginwand des Magiftrate, bag die Behrer Ueberfluß an Brennmaterial haben und davon noch vertaufen, ift unerheblich, weil bas Gefen bem Berechtigten es nirgend unterfagt, über feine Emolumente beliebig zu verfügen.

> Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Cehnert.

U. 7140.

174) Elementarlehrer=Bittwen- und Baifen-Raffen.

Beginn ber Penfionszahlung; Entrichtung bes Beitrags eines verstorbenen Lehrers.

Berlin, den 28. Juni 1871. Judem ich dem Königlichen Consistorium die Anlagen des Berichts vom 1. d. M. wieder zugehen lasse, bemerke ich bezüglich der Pensionsberechtigung der Lehrer-Wittwe N. zu N. Folgendes:

Es liegt im Sinn und in der Absicht des die Elementarlehrer= Bittwen= und Baisen = Rassen betreffenden Gesets vom 22. De-

<sup>\*)</sup> abgebrudt im Tentrbl. pro 1859 Seite 569,

cember 1869, daß vom 1. Januar c. ab jeder Elementarlehrer an einer beitragspflichtigen Lehrerftelle als Mitglied der betreffenden Rasse des Bezirks anzusehen ist und event. zum Eintritt in dieselbe angehalten werden muß. Wenn durch Zufälligkeiten die Umgestaltung der Rasse für den dortigen Bezirk noch nicht zum Abschluß gekommen ist, so mussen doch die Rechte und Pflichten der Lehrer resp. ihrer hinterbliedenen der Kasse gegenüber auf den im allegirten Gest gegebenen Zeitpunkt — den 1. Januar 1871 — zurückbezogen werden.

Der Lehrer-Bittwe R. zu R. ist daher die gesetzliche Pension von 50 Thir nach Abzug der seit dem 1. Januar cr. fällig gewesenen Beiträge ihres am 17. März d. J. verstorbenen Chemannes zu gewähren.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Reller.

an bas Königliche Confiftorium ju R. (in ber Brobing Dannober.)

U. 15431.

2. Beginn ber Zahlung ber Gemeindebeitrage.

Berlin, ben 23. Juni 1871. Dem Magistrat erwiedern wir auf die Beschwerde vom 16. März d. 3. wegen der nach §. 4. des Gesets vom 22. December 1869 von der Stadtgemeinde für das Jahr 1870 zu zahlenden Beiträge zu den Schlessischen Elementarlehrer-Wittwen- und Waisen-Kassen, daß es hinsichtlich des Beginns der Verpstichtung zur Leistung jener Beiträge bei der Entscheidung der dortigen Königlichen Regierung vom 5. März d. 3.") bewenden muß, da die Gründe resp. Folgerungen, welche der Magistrat für die Aufhebung der gedachten Versügung geltend zu machen versucht, als zutressend nicht zu ersachten sind.

Das allegirte Geset ist nach den Bestimmungen im §. 2. des die Publication der Gesetse betreffenden Gesetses vom 3. April 1846 am eilsten Tage nach seiner Publication durch das erste Stück der vorsährigen Gesetsammlung in Kraft getreten, weil darin ein anderer Beitpunkt hierfür nicht vorgesehen ist. Die Zeitbestimmung im §. 2. des Gesetses vom 22. December 1869 ändert hierin nichts, da sich dieselbe ausdrücklich nur auf den Beginn der Berechtigung zum

Bezug der Minimalpenfion von 50 Thir einläßt.

<sup>\*)</sup> nach welcher ber Gemeinbebeitrag icon fur bas 3ahr 1870 gezahlt . ben foll. — cfr. Inftruct. vom 31. Januar 1870 Rr. 1, Centrbl. S. 154

Da im §. 4. a. a. D. weber eine ähnliche Zeltbestimmung noch auch eine Bezugnahme auf den §. 2. enthalten ist, so tritt die Berspsichtung zur Zahlung der Gemeindebeitrage zugleich mit dem Gesieh überall in Kraft, wo wie in Schlesien Elementarlehrer-Wittwens und Baisen-Rassen unter Leitung der Staatsbehörden bestanden.

hierzu kommt, daß bei den Commissionsberathungen des hauses der Abgeordneten über den Erlaß des mehrerwähnten Gesetes ausdrücklich als 3weck und Absicht des letteren anerkannt wurde, den Rassen auf diesem Bege Einnahmen zuzuführen, welche deren Leistungsfähigkeit im Interesse einer Erleichterung der der Staats-Rasse im S. 5. a. a. D. auferlegten Bertretungspflicht vergrößern sollten. Die Commission befand sich in dieser Beziehung in Uebereinstimmung mit der Auffassung der Königlichen Staatsregierung, wie aus den sachverständigen Berechnungen vom 8. Mai 1869, welche als integrirender Theil der Motive zugleich mit dem Gesesentwurf auf Grund der Allerhöchsten Ermächtigung vom 9. October 1869 dem Landtag vorgelegt sind, sub II. Nr. 5. der Borbemerkungen (Nr. 76. der Drucksachen des Hauses der Abgeordneten de 1869 S. 457) zur Genüge hervorgeht.

hiernach find bie in Rede ftebenben Beitrage bereits fur bas

Jahr 1870 zu leiften.

Die Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Des Innern. von Mühler. In Bertretung: Bitter.

ben Magistrat in R. U. 12616. M. b. g. A. I. A. 4601. M. b. 3.

175) Gnadenzeit für die hinterbliebenen der Elementarlehrer.

Berlin, den 30. Juni 1871. Auf den Bericht vom 16. d. M. erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß die Entscheidung vom 25. März d. J. mit denjenigen Grundsähen nicht im Einklange steht, welche hinsichtlich der Anwendung der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 27. April 1816 auf die hinterbliedenen von Lehrern in der Ministeral-Instanz seit langen Jahren befolgt werden. Ich verweise in dieser Beziehung auf die im Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltung veröffentlichten Erlasse vom 31. März 1859 — Centrbl. S. 300 —, 20. April 1861 — Centrbl. S. 265 —, 18. Juli 1861 — Centrbl. S. 495 —, 13. Mai 1867 — Centrbl. S. 347 —, und 22. October 1869 — Centrbl. S. 769.

Bei Anwendung dieser Grundsäte auf den vorliegenden Specialfall hat die Wittwe des am 16. December v. J. verstorbenen Lehrers R. in N. gemäß Nr. 2. der Allerhöchsten Cabinets Drdre vom 27. April 1816 — Ges. Samml. S. 134 — Anspruch auf die Besoldung ihres verstorbenen Chemannes für den Monat Januar d. J., und veranlasse ich die Königliche Regierung, demgemäß das Erforderliche zu verfügen, auch die Bittstellerin entsprechend zu besicheiden. Der weitergehende Anspruch der Lettern ist zurückzuweisen, weil der unter Nr. 1. der Allerhöchsten Cabinets-Ordre von 1816 vorausgesetzte Fall nicht vorliegt.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Reller.

An bie Königliche Regierung zu R. U. 14354.

# V. Glementarschulwesen.

176) Deutsches Lesebuch.

Berlin, ben 30. Juni 1871. Im Berlag von Ferdinand Hirt in Breslau ist vor Kurzem erschienen: Deutsches Lesebuch fur bas Beburfnig ein- imb mehrflaffiger gand= und Stadtfdulen, berausgegeben unter Mitwirfung practifder Schulmanner von Couard Bod. Regierungs- und Schulrathe ju Ronigeberg. Das Buch zerfallt in zwei Theile. Der erfte Theil (52 und 80 G.) enthalt Fibel und Lefebuch fur Die untere Stufe; ber zweite bietet ben Lefestoff fur bie mittlere und obere Stufe (399 G.). Das beutiche Lefebuch ift nicht eine Umober Ueberarbeitung bes in bemfelben Berlage erfdienenen fegenannten Munfterberger Lefebuche, fonbern eine mefentlich neue Arbeit von allgemein vaterlandischem Charafter. Die neueften Greigniffe, welche gur Ginigung Dentichlande geführt, baben in einem Unbang mit ber Ueberichrift: "Bur Geschichte der Gegenwart und der Reugeftaltung Deutschlande" bereite Berudfichtigung gefunden. feinem angemeffenen Inhalt, beffen Anordnung nach wenigen fachgemagen Rategorien erfolgt ift, ericheint bas beutiche Lefebuch wohl geeignet, bem Sprache und Sachunterricht als Grundlage, fowie auch über bie Goule binaus fur eine gefunde Bolfebilbung als Unterlage und Anhalt gu bienen. Bablreiche Abbilbungen, welche insbesondere ben naturfundlichen Unterricht unterftugen, erhoben ben -th bes Buche.

hiernach trage ich kein Bebenken, baffelbe zum Gebrauch in ben vaterländischen Bolksichulen zu verstatten und seine Einführung da, wo überhaupt die Beschaffung eines neuen Lesebuchs nothwendig erscheint, zu genehmigen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. von Muhler.

An fammtliche Königliche Provingial-Schulcollegien und Regierungen sowie an bie Königlichen Consistorien in ber Proving Hannover.
U. 9818.

177) Betrieb bes Turnens in ben Elementarfculen bes Regierungs Bezirks Caffel.

Cassel, den 24. März 1871.

Für die älteren Provinzen des Staats besteht die Bestimmung, daß der Unterricht in den gymnastischen Uebungen einen integrirens den Theil des Bolksichul-Unterrichts für die mannliche Jugend bilden soll. Hiermit in Uebereinstimmung enthalten auch die revidirten Schulordnungen für die Bolksichulen in Nieder= und Oberhessen in §. 14. die Anordnung, nach welcher für die Anaben allent=

halben Turnübungen einzurichten sind.

Diese Anordnung ist indes bis jest nur in sehr unvollständiger Weise zur Aussührung gekommen, und nach den angestellten Ermittelungen hat die Betreibung des Turnunterrichts in den Bolksichulen des hiesigen Regierungsbezirts mit Ausnahme einiger Städte seitens der Gemeinden noch überaus wenig Berücksichtigung und Förderung erfahren. In den kleineren Städten und auf dem Lande hat man saft überall von seiner Aufnahme in den Lehrplan Abstand genommen, und in den größeren Städten ist dieser Unterricht wenigstens nicht auf alle Knabenschulen ausgedehnt.

Diese Bernachlässigung des Turnens muß ernstlich gemisbilligt werden. Wenn an sich schon die Wichtigkeit geregelter Leibesübungen für die physische und ethische Erziehung der Jugend unzweifelhaft feststeht, so kommt noch hinzu, daß die gymnastische Ausbildung in genauem Zusammenhang mit der Wehrhaftigkeit unseres Bolkes steht und dieser lesteren dienstbar ist. Sie hat also zugleich eine nationale Bedeutung, deren Tragweite in den großen Ereignissen der lesten Zeit für jedes Auge erkennbar geworden ist.

Hiernach wird es als die Pflicht aller Schulbehörden zu betrachten sein, auf die Einführung, Gebung und Forderung des Schulturnens eifrig Bedacht zu nehmen, und alles, was sich hemmendentgegenstellt, thunlichst zu beseitigen.

Als ein foldes Sinberniß feben wir bie in ben Berichten über ben Turnbetrieb in ben Soulen unferes Bermaltungsbezirts baufig wiederkehrende Behauptung an, als feien methodisch geordnete Leibesübungen für die Jugend auf dem gande und in den fleinen Stadten völlig entbehrlich, weil es ihr an manchfacher forperlicher Bewegung und Uebung der Rorperfrafte nicht feble, und die Feld. Gartenund hausarbeit ebenso fraftigend mirte als bie schulmäßige Gom-Diese Behauptung konnen wir nur als eine vollig irrige Bei ben genannten Arbeiten, wie bei ben ungeregelten Spielen ber Jugend, werben bie Rorperfrafte immer nur in einfeitiger Beife in Anspruch genommen, ein allseitiger Gebrauch ber Gliedmaßen, eine Bewegung aller Musteln und eine baraus berporaebende Gewandtheit und Gelentigteit des gangen Rorpers wird daburch nicht erzielt. Das zeigt fich beutlich bei ber Einubung ber jungen Mannschaften nach ihrem Eintritt in den Militärdienst, da fich hierbei die landliche Jugend meist schwerfalliger zeigt als die ftabtische und oft hinter dieser nicht blos an Geschick sondern auch

an Babigfeit und Ausdaner gurudftebt.

Als ein weiteres hindernig bes Schulturnens wird in ben meiften Berichten ber Dlangel an geeigneten Turnlebrern bervor-Bei ber früher febr unzureichenden Ausbildung ber Seminar-Böglinge im Turnen, mit welcher namentlich gar feine Anleitung gur Ertheilung bes Turnunterrichts an Die Schuljugend verbunden mar, ift es ertfarlich, daß bie meiften Lehrer bes Begirts bie Qualification fur biefen Unterricht nicht befigen. In ben letten Jahren ift aber bierin ein wesentlicher Kortschritt erfolgt. Seit der Anftellung von Turnlehrern an den Schullehrer-Seminarien, welche ihre Ausbildung in ber Roniglichen Central-Turn-Anftalt gu Berlin erhalten haben, ift bafur geforgt, bag bie fünftigen Lebrer ausreichende Uebung und Anweisung empfangen, um bei ihrem Gintritt in das Elementarlehramt die gymnaftischen Erercitien der Schuljugend zu leiten. Außerdem ift burch Abhaltung vierwöchentlicher Turncurfe an ben Seminarien bereits im Amt befindlichen Glementarlebrern Gelegenheit geboten worben, fich bie zur zwedmäßigen Betreibung bes Turnunterrichts in ben Schulen notbige Befähigung zu erwerben. gunf und zwanzig jungere Lebrer baben im vorigen Jahre von hiefer Gelegenheit Gebrauch gemacht und find am Schluß bes Curfus mit Befähigungsicheinen verseben worben.

Wir werden in Verbindung mit dem Ronigliden Provinzial-Schulcollegium barauf Bebacht nehmen, daß biefe Curfe in bem laufenben, sowie in ben nachsten Sahren wieberholt werden, um auf biefe Beife dem Mangel an qualificirten Turnlebrern allmälig Abbulfe zu verschaffen. Aber auch benjenigen Lehrern, welche zu biefen Curfen nicht berangezogen werden tonnen, wird es durch 'ihiges Studium des "Neuen Leitfadens für den Turnunterricht in den Preußischen Bollsschulen", bessen Ginführung und Anwendung in den letteren durch Allerhöchste Ordre vom 28. Februar 1862 genehmigt und bessen Anschaffung für die Schulen auch des hiesigen Regierungsbezirks unterm 19. October 1868 angeordnet worden ist, sehr wohl möglich, sich mit der Bedeutung und dem Betrieb des Turnwesens in der Bollsschule bekannt zu machen und die Fähigkeit zur Leitung wenigstens der leichteren Freiübungen und Turnspiele

zu erlangen.

Wenn ferner die Beschaffung des Apparates an Turngeräthsschaften und der dadurch entstehende Auswand als eine Schwierigkeit bei der Einführung des Turnens bezeichnet wird, so bemerken wir, daß es eines bedeutenden Apparates überhaupt nicht bedarf und daß die Kosten, die durch die ganze Einrichtung erwachsen, äußerst gering sind. Es kommt in der Volksschule zunächst darauf an, daß die Uebungen in den einsachsten Formen gehalten werden. Dazu empfehlen sich namentlich die s. g. Freis und Ordnungsübungen und zu diesen sind kostbare Geräthe und Gerüfte nicht erforderlich. Ein zur Anstellung derselben in den Sommer-Monaten geeigneter Plat wird sich überall, sei es im Hose des Schulhauses oder vor demsselben oder in seiner Rähe sinden lassen. Für das Winterturnen aber werden einstweilen nur in größeren Ortschaften geeignete Räume zu ermitteln sein.

Soweit der zu ertheilende Turnunterricht in die Bahl der Stunden fällt, zu welchen der Lehrer überhaupt verpflichtet ist, hat berselbe keinen Anspruch auf eine besondere Remuneration; im andern Fall kann eine mäßige Bergutung beantragt werden, welche die zur Unterhaltung der Schule Berpstichteten zu tragen haben.

Hiernach ordnen wir an, daß mit Oftern d. 3. bei allen städtischen Schulen unseres Resorts und auf dem Lande da, wo ein dazu befähigter Lehrer sich besindet, der Unterricht im Turnen für die männliche Schuljugend einzurichten ist. Nur an denjenigen Orten ist hiervon vorläusig Abstand zu nehmen, wo die Lehrer wegen ihres Alters oder sonstiger körperlicher Eigenschaften zur erfolgreichen Uebernahme dieses Unterrichts als völlig ungeeignet bezeichnet werden mussen. Die Ortsschulvorstände, resp. die Local-Schulinspectoren haben die Sinrichtung zu leiten und zu überwachen. Auch liegt den letzteren die Beaufsichtigung der gymnastischen Uebungen ebenso wie die jedes anderen Unterrichtszweiges ob. — Die Rectoren und sonstigen Borsteher mehrklassiger Schulen sind anzuweisen, in Betress der ihrer Aussicht und Leitung untergebenen Anstalten geeignete Anträge an die Schulvorstände zu stellen.

Da biefer Unterricht ein integrirender Theil des Boltsichulunterrichts ift, so ist die mannliche, die Schule besuchende Jugend vom vollendeten 10 ten Lebensjahre an bis zum Austritt aus der Schule zur Theilnahme an bemselben verpflichtet, und burfen pur biejenigen Souler, welche forperliche Schwächlichkeit und Gebrechlichkeit ober momentane körperliche hinderniffe nachgewiesen haben, von dieser Theilnahme gänzlich oder theilweise entbunden werden. Unentschuldigte Bersaumniß des Turnunterrichts ist hiernach gleich jeder andern Schulversaumniß zur Anzeige und Bestrasung zu bringen.

Bir nehmen für diese wichtige Angelegenheit die bereitwillige Thätigkeit der herren Candrathe in Anspruch. Wir dürsen erwarten, daß Sie es Sich werden angelegen sein lassen, dieselbe in einer ben Intentionen Seiner Majestät des Kaisers und Königs entsprechenden Weise zu fördern, und namentlich durch Belehrung und Anregung sowohl bei den städtischen Behörden und Schulvorständen als bei den Lehrern dahin zu wirken, daß die hier und da noch vorhandenen Vorurtheile beseitigt und ernstliche Schritte zur Aussführung der Sache gethan werden.

Daß dabei mit aller Umsicht zu Werke zu gehen und jede unvorbereitete und allzuschwierige oder gar druckende Maßregel, wodurch nur Abneigung gegen die Sache hervorgerusen werden

tann, ju vermeiben ift, bedarf feiner Erinnerung.

Bon ben meisten städtischen Behörden durfen wir annehmen, daß sie, sobald ihnen die richtige Auffassung der Sache vermittelt wird, gern bereit sein werden, die Einrichtung des Schulturnens, soweit es an den betreffenden Orten noch nicht eingeführt ist, durch ihre Theilnahme und durch die Beschaffung der erforderlichen Mittel zu unterstützen.

Bur Orientirung über die in den alteren Provinzen bestehenden Anordnungen in Betreff des Turnwesens verweisen wir auf die kleine Schrift "Berordnungen und amtliche Bekanntmachungen, das Turnwesen in Preußen betreffend von Dr. E. Euler und G. Eckler, Civillehrern an der Königlichen Central-Auftalt

in Berlin. 1869."

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

fammtliche Ronigliche Lanbrathe und Ober-Schul-Inspectoren bes Regierunge-Begirts Caffel.

178) Rormallehrplan für Glementariculen.

Marienwerder, den 21. Juli 1871. Nachdem die Mehrzahl der Herren Kreisschulinspectoren über die Erfahrungen, welche bei der Ausführung des Normallehrplans vom Jahre 1864") in den Schulen gemacht worden sind, sich

<sup>\*)</sup> S. Centralbl. pro 1864 Seite 674 Rr. 280.

geaußert haben, finden wir uns veranlaßt auf Grund dieser Aeußerungen und der von dem herrn Departementsschulrath bei den Schulrevisionen gemachten Bahrnehmungen folgende Abanderungen in Betreff der Bestimmungen jenes Lehrplans eintreten zu lassen; bemerken jedoch, daß alle sonstigen Bestimmungen desselben nach wie

por maggebend bleiben.

Bu §. 1 und 2. Die einklassige Glementarschule wird beim Schreib- und Leseunterricht, so wie beim Unterricht im Rechnen in drei Abtheilungen getheilt. In der biblischen Geschichte wird, wenn die Berhältnisse es angemessen erscheinen lassen, die ganze Klasse zusammen unterrichtet, in den übrigen Lehrgegenständen sindet in der Negel die Vertheilung der Schüler in zwei Abtheilungen statt. In der zweiklassigen Schule ist die Jahl der Abtheilungen in jeder Klasse auf zwei zu beschränken. Die Ueberweisung der Schüler in die einzelnen Abtheilungen richtet sich nach dem Maaße ihrer Kenntsnisse und Fertigkeiten.

Bu S. 3. Bo die Salbtagsschule mit unserer Genehmigung eingerichtet ist, sind sammtliche Schuler Mittwochs und Sonnabends nur dann gemeinschaftlich zu unterrichten, wenn nicht der Mangel an genügendem Raum in dem Klassenzimmer die Veranlassung zu

ihrer Ginrichtung gegeben bat.

Bu S. 6. Wo weite Entfernung vom Schulhause oder schwer passirbare Wege in den Wintermonaten einer größeren Zahl von Schulkindern es unmöglich machen, in der Zeit zwischen den Borund den Nachmittagsstunden nach hause zu gehen, kann mit unserer Genehmigung für jene Monate die Zahl der täglichen Unterrichtstunden auf vier festgeset werden. Der Lectionsplan ist in diesem

Falle bem entsprechend zu modificiren.

Bu S. 9. Für ben Unterricht in ber Geschichte, Geographie, Naturkunde und im Zeichnen ist in der Ganztagsschule je eine Stunde wöchentlich zu verwenden, in der ersten Klasse der zweisklassigen Schule und in günstig situirten einklassigen Schulen sind für die Geschichte und für das Zeichnen zwei wöchentliche Unterrichtsstunden anzusehen. Die Zahl der für das Schreiben und Lesen bestimmten Unterrichtsstunden ist in entsprechender Weise zu besichränken. Die untere Abtheilung ist gleichzeitig in angemessener Weise zu beschäftigen.

Bu S. 12. Die Vertheilung bes in bem Normallehrplan festgesehten Unterrichtsstoffs auf die einzelnen Abtheilungen bleibt den herren Cocalschulinspectoren unter Mitwirkung der Lehrer überlassen. Für jede Schule oder Schulklasse ist von dem dieselbe verwaltenden Lehrer unter Leitung des Cocalschulinspectors ein besonderer Lehrund Lectionsplan unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse auszuarbeiten und zwar in der Form einer tabellarischen Uebersicht, wie sie in den Seminar-Uebungsschulen sich findet, so daß daraus zu ersehen ist, was in ben einzelnen Unterrichtsgegenständen in jedem Jahr und in jedem Monat durchzunehmen oder einzunben ist. Dieser Lehrplan unterliegt der Bestätigung des Kreisschulinspectors und darf auch nur mit dessen Genehmigung abgeandert werden.

Bu &. 15. Gerathe, Bern= und Lehrmittel, welche in fammt-

lichen Schulen vorhanden fein muffen, find folgende:

Gin erhöhter Tifch fur den Lehrer; ein verschließbarer Schrank gur Aufbewahrung der Lehr= und Bernmittel und der hefte der Schuler; zwei schwarze Tafeln nebst Kreibe, Schwamm und Lineal.

Gine Schiefertafel, Griffel, in der oberen Abtheilung Schreibehefte fo wie hefte zu orthographischen Uebungen und zu Auffäpen,

unter Umftanden auch Beichenhefte nebft Bleifeber.

Die Bibel, ber Katechismus mit Spruchbuchlein von Beiß, Rahle ober henste, bas Gesangbuch ober ein Abdruck ber 80 burch bas Regulativ von 1854 ausgewählten Kirchenlieder, das bib- lische Geschichtsbuch, das Lesebuch, ein Rechenaufgabenheft.

Wandlesetafeln, die ruffische Rechenmaschine, der Planiglobus und die Karten von Deutschland, der Provinz Preußen und von

Palaftina, Boridriften und Beidenvorlagen.

Wo bie Mittel der Schulgemeinde es gestatten, kommen noch

bingu:

Der Globus, die Karte von Europa, Bilber für den Anschauungsunterricht, naturkundliche Abbildungen von Schreiber oder Stangenberger. Für die Anschauungsbilder von Binkelmann oder Wilke kann als Ersat auch eine Auswahl der Münchener oder Stuttgarter Bilderbogen dienen.

20. 20.

Ronigliche Regierung; Abtheilung fur Rirchen- und Schulwefen.

# 179) Einwirkung ber Schule auf Berhutung von Baumfreveln.

Frankfurt a. D., den 13. Juni 1871. Wir haben in neuerer Zeit wiederholt Gelegenheit genommen, \*) auf den großen Werth der Obstdaumzucht im Interesse der Landeskultur hinzuweisen, auch Beranstaltungen getrossen, welche die Anlage und den rationellen Betrieb von Obstdaumpstanzungen Seitens der Lehrer und eine angemessen theoretische Belehrung und praktische Uebung der Schuljugend im Anpstanzen und in der Behandlung von Obstdaumen bezweiten. Nicht minder ist von Aussichtswegen

<sup>\*)</sup> S. Centralbl. pro 1869 Seite 530.

barauf hingewirkt worden, daß die öffentlichen Bege Seitens der Gemeinden, wo es irgend angänglich, mit Obstbaumen bepflanzt werden.

Je erfreulicher es ift, daß die Lehrer in richtiger Würdigung bes öffentlichen, wie selbst des eigenen Interesses sich der Kultur der Obstbaumzucht mit Eiser angenommen haben, und daß auch die Gemeinden Anstrengungen machen, die öffentlichen Wege mit einem eben so nüglichen, als angenehmen Schmuck zu versehen; desto mehr ist es angezeigt, diese Anpflanzungen vor muthwilliger Berstörung so viel wie möglich zu schüben, und das um so mehr, da Baumfrevel aller Art leider nur zu häusig noch sowohl von Erwachsen, als von der Jugend begangen werden.

Wenngleich von der Schuljugend Beschädigungen an Baumen in der Regel mehr aus Leichtsinn und Muthwillen, als in beabsichtigtem Uebelwollen vorgenommen werden, so tritt doch in einer derartigen Zerstörungslust immer eine gewisse Robbeit des Herzens bervor, welcher in ihren Keimen entgegen zu treten Aufgabe auch

ber Schule ift.

Die Lehrer werben es nicht unterlassen burfen, in jedem Jahre und zwar wiederholentlich die Schulkinder vor muthwilliger Beschädigung und Zerstörung von Baumen an den Landstraßen oder öffentlichen Anlagen eindringlich und ernstlich zu warnen, dabei auch auf die burgerlichen Strafen hinzuweisen, mit denen Baum-

frevel bedrobt find.

Ganz besonders aber kommt es darauf an, durch die gesammte erziehliche Thätigkeit die Jugend mit Abscheu vor allem Roben und Gemeinen zu erfüllen, den Sinn für Erfassung des Schönen zu erschließen, die Gebilde der Natur als kunstvoll geordnete Werke Gottes zum Verständniß zu bringen, und die Kinder so mit Scheu vor jeder Verlegung dessen zu erfüllen, was den Menschen zum Nußen und zur Ergöhung, der Erde aber zum Schmucke verliehen ist. Wenn der Unterricht es darauf absieht, den kunstvoll gegliederten Bau der Pflanzenwelt zu erschließen, die Lebensbedingungen kennen zu lehren, von denen namentlich auch die Entwickelung eines Baumes abhängig ist, und auf den Segen der Baumpflanzungen im Haushalte der Natur und ihre Bedeutung für die Kultur nachdrücklich hinzuweisen, so kann ein günstiger Erfolg kaum ausbleiben.

Die Lecture ber heiligen Schrift aber bietet gleichfalls mannigfache Gelegenheit, die durch eine sachgemäße Unterweisung erworbenen
naturtundlichen Erkenntnisse in das rechte Licht zu stellen und die
Natur als das erfassen zu lassen, was sie ist, als eine Offenbarungsstätte Gottes, der in der Größe und Bielheit seiner Werte seine Allmacht, in ihrer kunstvollen und zweckentsprechenden Anordnung
seine Weisheit, in der Fülle seiner Gaben seine Gute den Menschen
lebendig vor Augen gestellt hat. Gin Gemuth, welches sich mit diesen Gebanken lebendig durchdrungen hat, wird auch Scheu empfinden, die Berke Gottes muthwillig zu beschädigen und zu

zerstören.

Wir legen es ben Herren Lehrern bringend an das Herz, nach Maßgabe obiger Andeutungen in der Jugend frühzeitig und unauszeseset diejenige Gefinnung zu erweden und zu pflegen, welche allein geeignet ist, sie vor Begehung von Baumfreveln zu bewahren. Es wird ihnen auch unschwer möglich werden, selbst auf die bereits aus der Schule entlassene Jugend und die älteren Ortsbewohner nach der bezeichneten Richtung hin einen segensreichen Einfluß auszuüben. Sollten aber nichts destoweniger von Schulzucht rücksichtslos einzuschreiten.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Rirchen- und Schulmefen.

An fammtliche herren Rectoren und Colleicullebrer.

180) Aufbringung der Roften für Vertretung der mabrend der Kriegszeit in die Armee eingestellten Lehrer.

(Centrbl. pro 1871 Seite 192 Rr. 63.)

Berlin, ben 13. Juli 1871.

Dem Königlichen Consistorium eröffne ich auf den Bericht vom 15. v. M., betreffend die Bertretungen von Lehrern während der Kriegszeit, daß der Staats-Ministerial-Beschluß vom 19. Juli 1850\*) (Minist.-Bl. 1850 S. 234) nicht sowohl auf bestimmten nur in den altländischen Theilen der Monarchie geltenden gesetzlichen Vorsichten, als vielmehr auf der Erwägung derjenigen Beziehungen beruht, in welchen die allgemeine Behrpsticht zu den Verhältnissen der einzelnen, auf Grund derselben dei einer Modismachung zur Armee einberufenen Civilbeamten steht. Da nun die allgemeine Behrpsticht mit den darauf bezüglichen Bestimmungen auch in der dortigen Provinz eingeführt ist, so unterliegt es keinem Zweisel, daß der qu. Staats-Ministerial-Beschluß auch dort zur Anwendung kommt, soweit dies nicht in irgend einem speciellen Punkt durch eine besoudere gesetzliche Vorschrift ausgeschlossen wird. Selbstverständlich sind hiernach auch hinsichtlich der Stellvertretungskosten

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1864 Seite 4.

bie zur Unterhaltung ber Schulen Berpflichteten in Anspruch zu nehmen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bas Königliche Confistorium zu R. (in ber Probinz Pannover.)
U. 15486.

181) Ausschluß bes Rechtswegs bei Beschwerben über Büchtigung eines Schulkinbes burch ben Bocal.
Schulinspector.

Im Ramen bes Ronigs.

Auf den von dem Graflich St.'ichen Consistorium zu St. erhobenen und von dem Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten aufrecht erhaltenen Conflict in der bei der Königlichen Kreisgerichts= Commission zu St. anhängigen Injurien-Processache

bes Bebermeifters G. ju R., Rlagers,

wider

den Paftor B. baselbst, Verklagten, erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz-Conflicte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der

erhobene Conflict daber für begründet zu erachten.

Bon Rechts Begen.

#### Grunbe:

Der Webermeister E. zu R. hat den Pfarrer W. wegen thatlicher Beleidigung seines Sohnes belangt, weil er diesem in der Schule, da er auf die Frage, weshalb er die Kirche nicht besucht, keine Antwort gegeben, einen Schlag in's Gesicht versett. Der Pfarrer soll hiezu nicht befugt gewesen sein, weil er weder Schulnoch Consixmations-Unterricht gegeben, überhaupt zu jener Zeit als

Bebrer nicht fungirte.

Bon dem Gräflich St.'ichen Confistorium zu St. ift sofort nach angestellter Klage Conflict erhoben, weil dem Pfarrer als geistlichem Schulausseher und Religionslehrer unzweiselhaft das Jüchstigungsrecht über die Schulknaben zustehe, und dieses in keiner Beise überschritten sei. Mit dem in Rede stehenden Backenstreich soll es nach Inhalt des Conflicts-Beschusses die Bewandtniß haben, daß der Pfarrer die Anordnung getroffen, die Kinder der 1. Abtheisung sollten, wenn sie ohne genügenden Grund den mit der Kinderslehre verbundenen Nachmittags-Gottesdienst versäumten, in der

Schule herunter geset werben; ba ber Knabe E. fortwährend bie Rinderlehre verfaumt, auch fich nicht heruntergefest, fondern Diene gemacht babe, mit feinen Buchern nach Saufe zu geben, fei ibm

Der Schlag ertbeilt.

Der Minister ber geistlichen Angelegenheiten ift bem Conflicte ausbrudlich beigetreten und bat benfelben zu bem feinigen gemacht, um jeden 3meifel über die Befugnig des Graflich St.'ichen Confiftoriums zur Conflicte-Erhebung zu beseitigen. Der procegleitenbe Richter hatte beffen Gigenschaft als Provinzialbeborbe icon um beswillen anerkannt, weil es nicht unter ber Provinzial-Regierung, fondern unter dem Ober-Prafidenten ftebe; die ausdruckliche Erflarung bes Miniftere ber geiftlichen Angelegenheiten, baf er feinerseits ben Conflict aufrecht erhalte, macht in diefer Beziehung jede weitere

Erörterung überflüffig.

Bur Sache felbft bemerkt der Minifter der geiftlichen Angelegen= beiten, bem Ortsgeiftlichen liege, als bem nachften Borgefesten bes Lebrers, die Aufsicht über den Unterricht und die Handhabung der Disciplin in ber Schule ob; als folder fei er die Schule von Zeit au Beit zu besuchen verpflichtet und ftebe ibm unzweifelhaft, auch wenn er nicht gerade Unterricht ertheile, bie Ausübung ber Schul-Bucht gu. Bon einer Berletung bes Gezüchtigten fel aber nicht ent-fernt die Rebe, ja nicht einmal von Ueberschreitung bes Buchtigungsrechts, und tonne daber ber Pfarrer 2B. unter teinen Umftanden mit einer Injurien-Rlage in Anspruch genommen werben.

Diese Ausführung ift unzweifelhaft richtig, und bat baber ber Conflict, wie geschehen, als wohl begründet anerkannt werden

muffen.

Berlin, den 13. Mai 1871.

Roniglider Gerichtshof zur Entscheidung ber Competeng : Conflicte.

# 182) Rechtsweg bei heranziehung zur Schulfteuer.

Benn die Berbindlickkeit zur Entrichtung einer öffentlichen Abgabe, insbesondere einer Schulfteuer, auf Grund eines besonderen Privilegiums bestritten wird, so ist barüber im Rechtswege an entfdeiben.

Mug. Lanbrecht Tb. II. Tit. 14 88. 78, 79. Ertenntniffe vom 26. 3nmi 1849 (Juft. Minift. Bl. S. 368), vom 17. December 1853 (Juft .- Minift .- Bl. bon 1854 G. 123) und vom 11. Juni 1864 (Just. Minist. Bl. S. 380).

Auf den von der Roniglichen Regierung zu Stralfund erhobenen Competeng = Conflict in ber bei ber Roniglichen Rreisgerichts-Commission II. zu Barth anhängigen Processache

bes Bootfahrers &. zu B., Rlagers,

ben Schulvorstand baselbst, Berklagten, betreffend Erstattung von Schulsteuer,

erkennt ber Ronigliche Gerichtshof zur Entscheidung der Competeuz-Conflicte fur Recht:

bon her Rechtam

daß der Rechtsweg in dieser Sache für zulässig und der erhobene Competenz-Conflict baherfür unbegründet zu erachten. Bon Rechts wegen.

#### Gründe.

Das nach ben Antragen bes Neuvorpommerichen Communal-Landtages unterm 29. August 1831 Allerhöchst sanctionirte, im Amteblatt S. 509 ff. publicirte Regulativ über die Errichtung und Unterhaltung der gandschulen in Neuvorpommern verorduet im Art. 1, daß neben den bereits bestehenden Rirchichulen des Regierungsbezirts Stralfund auf beffen plattem gande von den landlichen Gemeinden bem Unterrichtsbedurfniffe entsprechend neue Schulen gu errichten und zu unterhalten feien; im Art. 3, daß die Lehrer an biefen neuen Schulen eine feste Besoldung unter Wegfall jedes Schulgeldes erhalten sollen; im Art. 5, daß diese feste Besoldung von fammtlichen gamilienvorftauben bes Schulbezirts ohne Unterfchied, ob fie Rinder baben ober nicht, als eine perfonliche gaft und amar in Ermangelung einer anderweitigen Bereinbarung nach dem Rlaffensteuerfuß aufzubringen sei. hinfictlich ber schon bestehenden Lanbichulen fagt Art. 7, es fei gu munichen, bag auch bei biefen bas bisberige Schulgelb abgeschafft und bafür eine nach Art. 5 aufaubringende fefte Befoldung bes Lehrers eingeführt werden moge; es werbe baber foldes allen benen, welche zu einem folden Abtommen beimirten fonnen, anempfoblen.

Im Anschlusse an diese lestere Bestimmung trug bereits im Jahre 1833 der Neuvorpommersche Communal-Landtag darauf an, es möge binnen zwei Jahren überall auch an den bestehenden Landschulen unter Wegfall des Schulgeldes eine mit den Interessenten zu vereindarende, eventuell von der Regierung zu bestimmende feste Lehrerbesoldung eingeführt und deren Aufbringung nach Vorschift des Art. 5 a. a. D., jedoch mit der Maßgabe angeordnet werden:

baß Familienväter, welche zu der Zeit, wo die neue Einrichtung in's Leben trete, bereits das 60. Lebens-jahr zurückgelegt und die Schulbildung ihrer Kinder beschafft haben, inso fern sie ihren Berhältniffen nach zu ber niedrigsten Classe ber Classensteuer gehören, allgemein von der Beitragspflichtigkeit zu der sixirten Besol-dung des Lehrers ausgenommen werden.

Diefer Antrag wurde mittels einer im Amtsblatt von 1833

S. 314 publicirten Allerhöchsten Orbre vom 15. August 1833 in Betreff der allgemeinen Einführung fester Lehrerbesoldungen anstatt des Schulgeldes zwar so, wie er gestellt worden, genehmigt, aber in Betreff der Befreiung der über 60 Jahre alten Familienväter von Beiträgen zu dieser Besoldung mit der dem Wortlaut nach über benselben hinausgehenden Maßgabe:

baß hansväter, die das 60. Lebensjahr zurudgelegt haben, von Beitragen befreit bleiben, insofern fie nicht etwa felbft

noch schulpflichtige Rinder zu erziehen haben.

Dessenungeachtet sind eine Reihe von Sahren hindurch, im Sinne des Antrages des Communal Randtages, nur die zur niedrigsten Stufe der Classensteuer veranlagten resp. ganz von dieser Steuer befreiten, über 60 Jahre alten hausväter von den Beiträgen zur festen Lehrer-Besoldung freigelassen, die übrigen hausväter dieser Kategorie aber zu letteren herangezogen worden. Erst in neuester Zeit ist die Angelegenheit zur Cognition der Gerichte gelangt.

Im vorliegenden Processe hat Kläger unterm 8. Juli v. 3. darauf angetragen, den verklagten Schulvorstand zur Erstattung von 21 Sgr. Schulsteuer und Executionsgebühren zu verurtheilen, indem er als bereits über 60 Jahre alter hausvater ohne schulpflichtige Kinder das durch die Allerhöchste Ordre vom 15. August 1833 den hausvätern dieses Alters verliehene Privilegium der Befreiung von Beiträgen zur Lehrer-Besoldung für sich in Anspruch nimmt.

Gegen das hierauf erlassene Mandat hat Berklagter Widerspruch, die Königliche Regierung zu Stralsund aber noch vor dem Termin zur Klagebeantwortung mittels Plenarbeschlusses vom 5. August v. 3. den Competenz = Conslict erhoben, worauf das Rechtsverfahren ein-

geftellt worden ift.

Bur Begründung des Competenz-Conflicts wird geltend gemacht, daß in der citirten Allerhöchsten Ordre ein specieller Rechtstitel für die Befreiung der über 60 Jahr alten Hausväter von der Schulfteuer nicht zu sinden, daß diese Ordre vielmehr nur als eine Declaration des Regulativs vom 29. August 1831 und in Berbindung mit demselben nicht als ein Privilegium, sondern nur als ein allgemein verbindliches Geseh anzusehen sei, auf Grund dessen die Besteiung von einer öffentlichen Abgabe, insbesondere von der Schulsteuer, nach §§. 78. und 79. Tit. 14. Th. II. des Allgem. Landerechts im Rechtswege nicht in Anspruch genommen werden dürse.

Die Parteien haben eine Erklärung nicht abgegeben. Die Rönigliche Kreisgerichts-Commission in Barth und das Königliche Appellationsgericht zu Greisswald erachten den Competenz-Constict für unbegründet, indem sie, im Besentlichen mit einander übereinstimmend, als Klagefundament ein durch die Allerhöchste Ordre vom 15. August 1833 für den Kläger begründetes Privilegium betrachten

und bemzufolge auf Grund ber §§. 78. und 79. Dit. 14. Thl. II. bes Allgem. Landrechts unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse bes unterzeichneten Gerichtshofes vom 26. Juni 1849 und 17. Decemsber 1853 (Just. = Minist. = Bl. von 1849 S. 368 und von 1854

S. 123) ben Rechtsweg zugelaffen wiffen wollen.

Dagegen bat der herr Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten ben Competeng = Conflict aufrechterhalten und zur Unterftugung seiner Auffassung die in den Acten seines Minifteriums enthaltenen Materialien zu der Allerhochsten Ordre vom 15. August 1833 bem Gerichtshofe mitgetheilt. Rach Ausweis berfelben ift ber Antrag bes Neuvorpommerichen Communal-Landtages, welcher bemnächst die Emanation ber angeführten Allerhöchsten Orbre zur Folge gehabt hat, unterm 23. April 1833 wortlich fo, wie oben angegeben, geftellt und gerade ebenfo von ber Roniglichen Regierung in Stral. fund mittele Berichte vom 22. Mai 1833 ausdrucklich befürmortet Allein schon der damalige Oberpräfident der Proving Pommern ermabnt bei Ueberreichung Diefer Schriftftude nur ber Befreiung ber über 60 Jahre alten Bausvater von ber Schulfteuer, ohne ausbrudlich ber Beidrantung biefer Eremtion auf Diejenigen über 60 Jahre alten Sausväter zu gedenten, welche biefes . Alter bei bem Gintritt ber neuen Ginrichtung bereits erreicht haben und zugleich zur niedrigften Stufe ber Rlaffenfteuer veranlagt find. Diefer Darftellung folgend, baben benn auch bie damaligen Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten und des Innern in ihrem Immediatbericht vom 23. Juli 1833, ohne ben Wortlaut des communalftanbifchen Vetitums gur Allerhöchsten Renntniß zu bringen, nur ben Antrag geftellt:

daß hausväter, welche bas 60. Lebensjahr zurud's gelegt und nicht selbst etwa noch schulpflichtige Rinder zu erziehen haben, von den Beitragen zur festen Lehrerbesoldung

befreit bleiben follen,

und nur so ist der Antrag durch die mehrerwähnte Allerhöchste Ordre vom 15. August 1833 genehmigt worden. Aus diesem actenmäßigen hergange der Sache folgert der herr Minister, daß die Auslassung der von dem Communal Landtage beantragten und von der Regierung in Stralsund befürworteten Beschränkung jener Bestreiung von der Schulstener auf die zur niedrigsten Klassensster eine absichtliche nicht gewesen, daß eine solche Abanderung des communalständischen Antrages auch aller inneren Gründe entbehre, daß demegemäß seither mit Recht die Allerhöchste Ordre vom 15. August 1833 von den Berwaltungsbehörden nur nach Maßgabe dieses Antrages in Anwendung gebracht und die Ordre als ein Privilegium im Sinne des Gesehes nicht anzusehen sei, die bloße Behauptung aber, daß sie ein solches sei, nicht genüge, um die Zulässigseit des

Rechtsweges zu begründen. Zugleich hat der herr Minister Abschrift bes vom Kläger allegirten Urtheils des Königlichen Appellationsgerichts in Sachen Fabricius wider die Schulgemeinde Born vom
16. Juli 1869 mitgetheilt, mittels dessen in einem gleichen Fall auf
Rückzahlung der Schulsteuer erkannt und die Procehfähigkeit des
Anspruchs daraus hergeleitet worden, daß Kläger seine Freilassung
von der Steuer auf Grund eines Privilegiums forderte. Der herr
Minister glaubt aber hieraus ein Argument gegen den CompetenzConstict nicht entnehmen zu sollen, weil das Appellationsgericht
keinesweges sestgestellt habe, daß die Allerhöchste Ordre vom
15. August 1833 in der That ein Privilegium sei, sondern sich
darauf beschränkt habe, ohne Einsicht der Borverhandlungen die
Ordre anders zu interpretiren, als es von Seiten der Berwaltungsbehörden aus Grund der ihnen vorliegenden Materialien geschehen sei.

Diefer Auffassung tann nicht zugestimmt werden. Bielmehr hat der Competenz-Conflict fur unbegrundet und der Rechtsweg bemnach

für zulässig erachtet werben muffen.

Die Schulfteuer, deren Betrag Rläger zuruckfordert, gehört zu ben allgemeinen Anlagen, benen fammtliche Ginwohner bes Staats ober alle Mitglieder einer gemiffen Rlaffe nach ber beftebenden Landesverfassung unterworfen find. Ueber die Berbindlichkeit zur Entrichtung berfelben findet nach §. 78. Tit. 14. Th. II. des Allgem. Landrechts tein Proces statt. Rach §. 79. ebend. foll aber Derjenige, welcher bie Befreiung von einer folden Abaabe aus besonderen Grunden, namentlich auf Grund eines Bertrages ober eines ausbrudlichen Privilegiums (§. 4. a. a. D.) behauptet, darüber rechtlich gehört werden. Diefer gall liegt bier vor. Rlager bezeichnet als Fundament seiner Rlage ausdrücklich ein durch die Allerbochfte Orbre vom 15. August 1833 allen über 60 Sabre alten Sausvätern verliehenes Privilegium und behauptet, auf Grund dieses Privilegiums von der Schulfteuer befreit zu fein. Ueber diefe Behauptung muß er nach dem Wortlaut bes §. 79. cit. rechtlich gehört werden. Db durch bie Allerhöchste Ordre vom 15. August 1833, welche bezüglich ber Schulfteuer zweifellos eine Ausnahme von den allaemeinen Befegen au Gunften ber über 60 Jahre alten Sausvater begrundet, wirklich ein Privilegium im geseplichen Sinne und in welchem Umfange geschaffen worden, ob foldes unterschiedelos allen biefen Sausbatern, ober nur benjenigen zu Statten tommt, auf welche ber von ber Roniglichen Regierung ju Stralfund befürwortete Antrag bes Neuvorpommerichen Communal-Landtages die Befreiung von ber Schulfteuer beschrantte, welcher Ginfluß auf die Auslegung ber angeführten Allerhochften Orbre namentlich ben von dem Berrn Minifter der geiftlichen und Unterrichts - Angelegenheiten mitgetheilten Materialien zu berfelben einzuraumen, - alle biefe Fragen tangiren nicht die Proceffabigleit des Rlageantrages, sondern die

Sache felbft und unterliegen ausschließlich ber richterlichen Entscheis bung. hiermit ftimmt auch die Praris des unterzeichneten Gerichtsbofes überein, in welcher Beziehung außer auf die von den Gerichts= behörden bereits angeführten Prajudicate, insbesondere auf bas Erfenntniß in Sachen ber Armen Direction gu Potsbam wiber Die Ronigliche Charité-Direction bierfelbst vom 11. Juni 1864 (Juft.-Minift.=Bl. G. 380 ff.) verwiesen wird.

Aus diefen Grunden mar, wie geschehen, zu erkennen.

Berlin, ben 11. Marg 1871.

Roniglicher Gerichtshof zur Entscheidung ber Competeng=Conflicte.

183) Uebernahme der Unterhaltungetoften für Glemen. tarfdulen feitene ftabtifder und landlicher Gemeinben. (Centrbl. pro 1865 Seite 690 Mr. 270.)

Den Stadt= und gandgemeinden fteht die Befugnif au. Die Unterhaltungetoften für ihre Elementariculen ale eine Gemeinbelaft ju übernehmen. Ift diefer Beichluß von ber vorgefesten Regierung genehmigt, fo taun die Rechtsgultigfeit beffelben im Bege bes Droceffes nicht angefochten werben. Gbenfo ift ber Rechtsweg über Streitigleiten betreffend die Berbindlichkeit zur Entrichtung ber auf Grund eines folden Beidluffes eingezogenen Schulbeitrage unzuläffig.

Mug. Lanbrecht Th. II. Tit. 14 §§. 78, 79. Erfenntniffe vom 30. October und 11. December 1858 (Juft -Minift. Bl. von 1859 S. 107 und 171) und vom 14. October 1865 (Juft.-Minift .- Bl. **⊘**. 275).

Auf ben von ber Koniglichen Regierung gu Magdeburg erhobenen Competeng-Conflict in der bei dem Koniglichen Stadtund Rreisgericht bafelbft anhängigen Prozefface

bes Ritterautsbesigers R. zu D., Klagers und Appellaten,

mider

bie politische Gemeinde zu Klein=D., Berklagte und Appellantin, betreffend Befreiung von Schulbaubeitragen,

ertennt ber Ronigliche Gerichtshof gur Entscheidung ber Competeng=

Conflicte für Recht:

bag ber Rechtsweg in biefer Sache fur ungulaffig und ber erhobene Competeng-Conflict baber für begrundet zu erachten. Bon Rechts wegen.

### Grunbe.

Die verklagte politische Gemeinde in Rlein-D. hat in einer auf Beranlaffung bes Rreis-Landraths am 10. April 1867 ftattgefundenen Gemeinde=Bersammlung einstimmig beschloffen, fortan

an Stelle der Schulgemeinde die Unterhaltung des ganzen Schulfpfteme von Rein-D. ju übernehmen. Auf Grund Diefes von ber Roniglichen Regierung in Magbeburg genehmigten Gemeinde-Befoluffes ift Rlager, ber ein Ader- und Roffatengut in Rlein=D. befist, daselbft aber nicht seinen Bohnfis hat, zu Gemeindesteuern berangezogen, welche behufs Deckung der Bautoften fur ein neues Schulhaus umgelegt werden mußten. Mit ber hieruber geführten Beschwerbe in ben Berwaltungs-Inftangen gurudigewiesen, bat er unterm 21. Februar 1869 gegen Die vorgenannte politische Gemeinde Rlage erhoben und darauf augetragen, zu erfennen, daß er nicht fur verpflichtet zu erachten, zu ben Roften bes Baues und ber Unterbaltung der in Rlein.D. in den Jahren 1866/67 nen erbauten Schule, fo lange er feinen Bobnfit nicht dorthin verlegt, beizutragen, daß auch bie vertlagte Gemeinde nicht befugt fei, ibn zu Beitragen gur Erbanung und Erhaltung ber qu. Schule beranzuziehen, vielmehr gehalten, die bereits von ihm eingezogenen, in separato fest= auftellenden diesfälligen Betrage ibm gurudzugablen. Diefen Antrag grundet Rlager im Befentlichen auf Die Behauptung, bag er als Forense zwar zur politischen Gemeinde Rlein=D., aber nicht zu ber bamit nicht ibentischen Schulgemeinde, nicht zu ben ber Schule baselbst zugewiesenen Sausvätern gehöre, daß nach allgemeinen geset-lichen Vorschriften, insbesondere nach §§. 29 ff. Tit. 12 Th. II. bes Allgemeinen gandrechts nur biefen, nicht aber ber politifchen Gemeinde die Unterhaltung ber Schule obliege, und die politische Bemeinde nicht befugt fei, ihrerfeits diefe gaft zu übernehmen und fie fo ben Forenfen mit aufzulegen. Rlager fügt bingu, bag ber Bemeinde-Befchluß vom 10. April 1867 um fo weniger für ibn verbindlich fei, als er zu der Gemeinde-Bersammlung gar nicht vorgelaben worden.

Die verklagte Gemeinde behauptet bagegen, auf Grund der §§. 11. und 12. des Gesess vom 14. April 1856 (Gej. - Samml. S. 359 ff.) zu diesem Beschluß befugt gewesen zu sein, und erachtet benselben, nachdem er von der Königlichen Regierung genehmigt worden, auch für den Kläger für verbindlich, gleichviel, ob letterer

ju ber Gemeinde Berfammlung vorgelaben fei ober nicht.

Das Königliche Stadt- und Kreisgericht zu Magdeburg ist bieser Auffassung nicht beigetreten und hat in seiner Sizung am 8. Juli 1869 ganz nach dem Antrage des Klägers erkannt. Gegen diese Erkenntniß hat die Berklagte das Rechtsmittel der Appellation angemeldet. Aber noch vor dem Eingang der Rechtsertigungsschrift ist von der Königlichen Regierung in Magdeburg mittels Plenarbeschlusses vom 3. September 1869 auf Grund der §§. 78 ff. Lit. 14. Th. II. des Allgemeinen Landrechts der Competenz-Consssict erhoben und in Folge dessen das weitere Procesversahren einste weilen eingestellt.

Die Parteien und bie Reffort-Minifter haben fich über ben

Competeng-Conflict nicht erflart.

Das Königliche Stadts und Kreisgericht in Magdeburg erachtet benselben für unbegründet, indem es zwar zugiebt, daß die §§. 78 ff. a. a. D. auch auf Gemeindesteuern zu beziehen seien, aber dafür hält, daß der Rechtsweg nur dann ausgeschlossen seine könne, wenn der Kläger seine Klage auf Befreiung gegen die Aufsichtsbehörde, welche für Aufbringung und Bertheilung der Steuer amtlich Sorge zu tragen habe, nicht aber, wenn er, wie im vorliegenden Kall geschehen, die Klage gegen die anderweit Berpflichteten gerichtet habe. Das Gericht beruft sich zur Rechtsertigung dieser Ansicht auf das Erkenntniß des Gerichtshofes vom 11. December 1858 (Just.- Minist.-Bl. von 1859 S. 174).

Das Königliche Appellationsgericht zu Magdeburg erachtet dagegen den Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und den Competenz-Conflict für begründet, indem es die Befugniß der politischen Gemeinden, die Schulunterhaltungs-Last den Schulgemeinden abund selbst zu übernehmen, anerkennt und die allseitige Beurtheilung der Julässigseit und Rechtsbeständigkeit solcher Gemeinde Beschlüsse ausschließlich den Königlichen Regierungen als den Communal-Auf-

fictsbehörden vindicirt.

Diefer Auffassung ist, als auch fur ben vorliegenden Fall maß= gebend, beizupflichten und bemgemäß ber Competenz-Conflict auf-

recht zu erhalten.

Es unterliegt teinem 3weifel und ift von dem Gerichtshof in mehreren gallen - vgl. Juft. Minift. Bl. von 1856 G. 383, von 1860 S. 322 und von 1865 S. 275 ff., insbefondere S. 279, anertannt, bag Stadt= und gandgemeinden, lettere in ben, §. 11. bes Gefeges vom 14. April 1856 (Gef. : Samml. S. 359) vorgeschriebenen Formen befugt find, die Unterhaltung ihrer Glementarfoulen ben nach allgemeinen gesetlichen Borfdriften bagu verpflichteten, mit ber politischen Gemeinde nicht ibentifchen Schulfocietaten ab- und auf Rammerei- resp. Communalfonds zu übernehmen. Macht eine Gemeinde von diefer Befugnig Gebrauch, und ift ber Beschluß von der Communal=Aufsichtsbehörde genehmigt, so find bamit die Schulabgaben Communalabgaben geworden. Lettere find öffentliche Abgaben, und bemaufolge ift ber Rechtsweg gegen bie Berangiehung zu benselben nur unter ben SS. 78 ff. Dit. 14. Th. II. bes Allgemeinen gandrechts und §S. 9. und 10. bes bie Erweiterung des Rechtsweges betreffenden Gesetzes vom 24. Mai 1861 (Gel.: Samml. S. 241 ff.) — angegebenen Voraussehungen zulässig, wie dies der Gerichtshof ebenfalls in conftanter Praris angenommen Bergl. u. A. das Erkenntnig vom 30. October 1858 (Juft. Minist. -Bl. von 1859 S. 107 ff.) — und die daselbst S. 108 allegirten Prajudicate.

Im vorliegenden Fall hat die verklagte politische Gemeinde einstimmig, und zwar nach Ausweis des über die Berhandlung in der Gemeinde-Bersammlung am 10. April 1867 aufgenommenen Protocolls auf Anregung des Kreis-Landraths und der Königlichen Regierung in Magdeburg beschlossen, an Stelle der Schulgemeinde die Unterhaltung des ganzen Schulspstems von Klein-D. zu übernehmen. Die Königliche Regierung hat, wie Kläger selbst angiebt, diesen Beschluß genehmigt; es liegt kein Grund vor, in Zweifel zu ziehen, daß sie diese Genehmigung in ihrer Gigenschaft als Communal-Aussichtsbehörde ertheilt hat. Demzusolge ist die vorliegende Klage nicht als eine auf Befreiung von Schulabgaben, insbesondere von Schulbaukosten, vielmehr lediglich als eine auf Befreiung des

Rlagers von öffentlichen Abgaben gerichtete anzuseben.

Es fragt fich bemnach nur, ob bie Boraussehungen zutreffen, unter benen nach ben oben angeführten Borfdriften bes Allgemeinen Landrechts und bes Gefetes vom 24. Dai 1861 ber Rechtsmeg behufs der Befreiung von öffentlichen Abgaben geftattet ift. Frage ift zu verneinen. Der Rlager grundet feinen Antrag weber auf ein Privilegium, noch auf Berjährung ober Pragravation, noch behauptet er, daß die Forderung bereits fruber getilgt fei, noch daß fie auf einem aufgehobenen privatrechtlichen gundament, insbefondere auf einem fruberen autsberrlichen, ichusberrlichen ober grundberrlichen Berbaltniß berube. Rlager behauptet nur, die vertlagte politifche Gemeinde fei nicht befugt, die Unterhaltung des Schulipftems zu übernehmen. refv. fie badurch auch auf die Forenfen auszudehnen, und ber Gemeindebeschluß fei fur ibn nicht verbindlich, weil er zu der Gemeinde-Bersammlung, welche benselben gefaßt habe, nicht eingeladen sei. Das aber find Momente, welche ausschließlich auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts liegen und beren Burbigung bei ber Brufung und Genehmiqung bes Gemeinde-Beschluffes allein ben Commungla Auffichtsbehörden aufteht. Glaubte ber Rlager, ben von ber Roniglichen Regierung genehmigten Befdluß aus ben angegebenen Grunben anfechten zu tonnen, fo mußte er ben Beg ber Beschwerbe bei ben vorgesetten Communal - Auffichts - Inftangen betreten. Der Rechts. weg ist ibm verschloffen, ba feine Angriffe gegen die Bulaffigkeit und Berbindlichkeit bes Gemeinde - Befdluffes, wie vorftebend bargethan worben, ber richterlichen Beurtheilung nicht unterliegen.

Wenn endlich das Königliche Stadt = und Kreisgericht in Magdeburg den Rechtsweg in dieser Sache um deswillen für zu-lässig erachtet, weil die Klage nicht gegen die Aufsichtsbehörde, welche für Aufbringung und Vertheilung der Steuer amtlich Sorge zu tragen habe, sondern gegen die anderweit Verpflichteten gerichtet sei und sich dieserhalb auf den hiermit übereinstimmenden, in dem Erkenntniss des Gerichtshoses vom 11. December 1858 (Just.- Minist.-VI. von 1859 S. 174 ff.) ausgesprochenen Grundsat beruft.

so übersieht dasselbe, daß dieser auch anderweit von dem Gerichtshof angenommene Grundsatz nur auf solche Källe Anwendung sindet,
in welchen die Schulbaulast von den Schulsocietäten zu tragen ist,
nicht aber auf solche Källe, in welchen, wie vorliegend, die gesammte
Unterhaltung der Schule, also auch die Schulbaulast von der politischen Gemeinde mittels besonderen Gemeinde-Beschlusses übernommen worden ist und demzusolge die Bedürfnisse der Schule in
derselben Beise, wie die übrigen Bedürfnisse der politischen Gemeinde, von den Mitgliedern der letzteren zu bestreiten sind. In
Källen dieser Art ist der Anspruch an einen anderen Berpslichteten
nur insosern denkbar, als eine falsche Repartition oder die Belastung
des Einen mit der Beitragsquote eines Anderen behauptet wird,
während im gegenwärtigen Processe nur von dem RepartitionsModus die Rede ist.

Aus diesen Gründen hat, wie geschehen, erkannt werden

muffen.

Berlin, ben 10. December 1870.

Roniglicher Gerichtshof zur Entscheidung ber Competeng . Conflicte. .

184) Erfordernisse bei einer Umlage von Rirchen-, Pfarr- und Schulabgaben in Beziehung auf die Bulässigkeit bes Rechtsweges.

Berlin, ben 23. Marg 1871. Der Ronigliche Gerichtshof zur Entscheidung ber Competeng-Conflicte hat in einem Ertenntnig vom 11. v. D., welches in dem Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltung befannt gemacht werden wird (Anlage a.), den Grundfag ausgesprochen, daß bie Bestimmung bes S. 15. bes Gesetes vom 24. Mai 1861 (Gesets-Samml. S. 241), wonach ber Rechtsweg bezüglich folcher Rirchen-, Pfarr- und Schul-Abgaben, welche auf einer von ber auffichteführenden Regierung in Gemäßheit gefeplicher Beftimmung angeordneten oder erecutorisch erklarten Umlage beruben, nur in gleichem Mage, wie bei den öffentlichen Abgaben ftattfindet, nur bann gur Anwendung zu bringen ift, wenn wirklich eine von ber Regierung angeordnete ober erecutorifch erklarte Umlage, welche die Feststellung enthalten muß, wer der Pflichtige und welches ber Betrag ber angesonnenen Leistung ift, porliegt, sowie bag eine Berfügung ber Orispolizeibeborbe einer von ber Regierung ausgebenden Umlage nicht gleichzustellen ift.

Indem ich die Konigliche Regierung zc. hierauf aufmerksam mache, veranlasse ich Dieselbe, bei den Umlagen von Rirchen-, Pfarr-

und Schul-Abgaben diefe formellen Gefichtspuntte forgfältig gu beachten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

an fämmtliche Königliche Regierungen und Königliche Landbrofteien.

E. 5741.

# 3m Ramen bes Ronias.

Auf den von der Roniglichen Regierung ju D. erhobenen Competenz-Conflict in der bei dem Roniglichen Stadt= und Rreisgericht zu D. anhängigen Procefface

bes Sofbefigere D. ju Gr., Rlagere,

wiber

ben Pfarrer E. zu BB., jest beffen Bittme und Rinder, Berklagte,

betreffend Pfarrabaaben.

ertennt ber Ronigliche Gerichtshof jur Entscheidung ber Competeng= Conflicte fur Recht:

bağ ber Rechtsweg in dieser Sache für zulässig und ber erhobene Competenz-Conflict baber für unbegründet zu erachten. Bon Rechts Begen.

#### Grünbe.

Der hofbesiger D. zu Gr. erhob unter dem 31. Mai 1868 gegen den Pfarrer E. zu B. bei dem Commissar des Königlichen

Stadt= und Kreisgerichts ju D. Rlage, indem er vortrug:

Der Berklagte behaupte, daß ihm in seiner Eigenschaft als Pfarrer zu B. die Befugniß zustehe, von dem Kläger, als Besitzer von Grundstücken in den Feldmarken Gr. und D'er herrenland, Decem an Roggen, Gerste, hafer, baare Gefälle und sonstige Leistungen als Beitrag zu seinem Pfarreinkommen zu forbern.

Berklagter habe unter der Angabe, daß Kläger mit diesen ihm obliegenden Abgaben für das Jahr 1866 im Rücktande geblieben sei, dem Königlichen ländlichen Polizeiamte zu D. Aufstellungen, zufolge welcher Kläger an Rücktänden 9 Thir 7 Sgr. 1 Pf. und 11 Thir 22 Sgr. 1 Pf. zu zahlen habe, Behufs Beitreibung im Wege der Administrativ-Erecution eingereicht und das Polizeiamt habe in Boraussetzung der Richtigkeit jener Aufstellungen dem Kläger die Aufforderung zur Zahlung, resp. die eventuelle Erecution-Ansbrohung zugehen lassen.

Allein ber gegen ibn erhobene Unfpruch fei nicht begrundet.

Zwar sei es richtig, daß die Ortschaft Gr. (nebst M. und H.), beren Angehöriger Rlager fei, burch ben Ordnungebeschluß vom 12. Juli 1752 von dem Rirchipiel D., dem fie bis babin angebort,

abgezweigt und nach 2B. eingepfarrt worden fei.

Bas aber ben von ben Neu-Eingefarrten zu leistenden Beitrag aum Amtseinkommen bes Pfarrers in 2B. betreffe, fo fei lediglich Die Festsepung getroffen und vereinbart und bis in die neueste Beit, also feit mehr als einem Sahrhundert, allseitig als gultig anerkannt und befolgt worden,

baß, abgesehen von einer von Seiten des Patronats bewilligten Landbenugung, Die-Gingepfarrten von Gr. zc. lediglich Die

üblichen Stolgebühren zu entrichten hatten.

Diefe notorifche Ortoverfassung und Diefes rechtsverjährte vermogenerechtliche Berhaltnig awischen ben eingepfarrten Gemeinden und bem Pfarrer habe nicht baburch jum Rachtheil ber erfteren beseitigt werden konnen, daß die geiftliche Oberbehorde eine neue befinitive Ginpfarrung der angeblich bisher noch nicht geborig eingepfarrten Ortichaften beschloffen und barüber in Gemeinschaft mit ber Roniglichen Regierung ju D. unter bem 27. Juli 1868 refp. 10. Auguft 1863 eine Ginpfarrungs-Urtunde errichtet habe.

Dhne Zweifel folle ber &. 3. Diefer Urtunde, Inhalts beffen bie Eingepfarrten aus ben im S. 1. bezeichneten Orticaften außer ben Stolgebühren an den Pfarrer und ben Organisten ju B. Dieselben Ratural- und Geldabgaben zu leiften haben, welche ben übrigen wirklichen Mitgliedern Diefer Parocie obliegen, der Titel fein, auf Grund beffen Berklagter die in Rebe ftebenden Praftationen glaube forbern zu tonnen. Allein, abgeseben gunachst von ber Sauptfrage. ob diefe ohne Buftimmung ber bezüglichen Gemeinden erlaffene Beftimmung rechtsgultig fei, fo fet bie Annahme unbegrundet, daß in Anwendung jenes S. 3 Klager wirklich das von ihm Geforderte zu contribuiren babe. Denn es babe bisher weber eine Reftstellung barüber stattgefunden, welche Naturals und Geld-Abgaben an den Pfarrer zu B. die übrigen Mitglieder diefer Parochie, womit wohl Die Ginwohner von 2B. gemeint feien, ju leiften hatten, noch auch darüber, zu welcher Rategorie ber verschiedenen Praftationenflichtigen von 2B. der Rlager und die übrigen Ginwohner der eingepfarrten Ortschaften etwa einzuschäben feien, ob bie Beitrage etwa nach ber Sufenzahl des gandbesiges zu repartiren, ob fie ale Versonal= ober als Reallast anzusehen seien u. f. w. Rurz es fehle noch an jeder Beftimmung und Festsepung, wie fie erforderlich fei, wenn ber angeführte S. 3 in Rraft freten folle. Ge fet eine willtubrliche Unnahme, daß Rlager basjenige, mas man von ihm forbere, zu leiften haben würde.

Bor Allem aber und prajudiciell entscheidend sei es, daß der Berflagte eine gefestiche Befugniß, von dem Rlager irgend etwas an Pfarr. gehalt zu beanspruchen, nicht zu erweisen vermöge, um die auf Grund des §. 15. des Gesehes vom 24. Mai 1861 erhobene Klage zu widerlegen. Derselben stehe der Absap 2 des §. 15 schon um deswillen nicht entgegen, weil es noch überall an der von der Aufsicht führenden Regierung angeordneten Umlage sehle. Der Prüfung der gesehlichen Bestimmungen, auf Grund deren sie angeordnet sein könnte, bedürfe es daher noch nicht und bleibe die Beweissührung darüber vorbehalten, daß die Prästationen, welche Kläger durch Administrativs-Grecution beitreiben lassen wolle, weder vermöge einer allgemeinen gesehlichen oder auf notorischer Orts- und Bezirts-Verfassung beruhenden Verbindlichseit zu entrichten seien, noch durch die erwähnte Einpfarrungs-Urtunde gesehlicher Vestimmung gemäß habe angeordenet werden können.

Der Antrag des Rlägers ging babin, zu erkennen,

baß ber Berklagte nicht befugt sei, von bem Kläger die pro 1866 geforderten 9 Thir. 7 Sgr. 1 Pf. und 11 Thir. 22 Sgr. 1 Pf. zu fordern und durch Abministrativ-Erecution beitreiben zu lassen.

Nach Einleitung ber Klage und vor Beantwortung derselben Seitens des Beklagten erhob die Königliche Regierung zu D. durch Plenarbeschluß vom 24. Juli 1868 den Competenz-Conflict und

führte zur Begrundung deffelben an:

Durch die Einpfarrungs-Urkunde vom 14. Februar 1863 (soll heißen: vom 27. Juli resp. 10. August 1863), welche unter dem 31. December 1863 von dem Minister der geistlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angelegenheiten bestätigt und in der Nummer 8 des Amtsblatts der Regierung zu D. pro 1864 veröffentlicht worden, seien die evangelischen Bewohner niehrerer Ortschaften, insbesondere auch der Ortschaften Gr. und D'er herrenland definitiv als wirtsliche Gemeindeglieder zur evangelischen Kirche in B. eingepfarrt worden. In S. 3 dieser Einpfarrungs-Urkunde sei sestgeset worden, daß die Neueingepfarrten außer den Stolgebühren an den Pfarrer und den Organisten dieselben Natural: und Geld-Abgaben zu leisten hätten, welche den übrigen wirklichen Mitgliedern der Gemeinde oblägen.

Gemäß dem erwähnten §. 3 sei festgestellt worden, was die Einwohner von B. nach der Ortsverfassung an den Pfarrer und den Organisten zu entrichten hätten, und hiernach sei berechnet, welche Leistungen jedem Einzelnen der Neueingepfarrten nach Maßgabe der Größe seines Grundbesites oblägen. Gegen die auf Grund der speciellen Berechnungen angesertigte Nachweisung von den Pfarrabgaben an die evangelische Pfarre in B. seien auch Seitens der Neueingepfarrten keine anderen Einwendungen erhoben worden, als der Einwand, daß die Verwaltungsbehörden überhaupt nicht zur Begründung einer neuen Parochie und zur Regulirung der neuen

Parochiallasten besugt seien. Da bieser Einwand nach den gesetzlichen Borschriften für unbegründet erachtet worden, so seien die neuen Parochiallasten unter Zugrundelegung der in B. bestehenden Ortseverfassung von der Regierung in Uebereinstimmung mit dem Königlichen Consistorium zu N. sestgesetzt worden. Die Besugniß der Berwaltungsbehörde, neue Parochial-Berbände zu bilden und die neuen Parochiallasten zu reguliren, sei nach SS. 111 und 296 ff. Allgem. Land-R. II. 11. außer Zweisel, und es erscheine unstatzhaft, Anordnungen, welche die Berwaltungsbehörde kraft eigener Machtvolltommenheit getroffen, der richterlichen Cognition zu unterbreiten.

In bem vorliegenden Rechtsftreite handele es fich um Pfarrabgaben, welche von der Regierung in Gemägheit gefeglicher Beftimmung angeordnet und fur executorifc ertlart worden feien. Die Boraussepungen, unter welchen der §. 15 des Gesebes vom 24. Mai 1861 in Ansehung folder Abgaben ben Rechtsweg gulaffe, lagen nicht vor, da der Rlager weder eine Berjahrung der Pfarrabgaben noch eine Befreiung von benfelben aus bem Grunde behaupte, weil sie nicht öffentliche Abgaben seien (§§. 9. 10. 1. c.). nach fei ber Rechtsweg über ben Rlageantrag für ausgeschloffen zu erachten; insbesondere konne eine richterliche Coanition barüber nicht eintreten, ob die Regierung gur Bollftreding ber Abminiftrativ-Erecution befugt fet. Gine Erklarung über ben Competeng=Conflict ift nur Seitens des Rlagers eingegangen, welcher benfelben als begrundet nicht anerkennt. Judem Rlager bei feinen in der Rlage enthaltenen Anführungen verbleibt, bestreitet er inebesondere, daß überhaupt und inebesondere unter Zuziehung ber Reneingepfarrten festaestellt worden fei, mas die Einwohner von B. an Pfarr-Abgaben zu entrichten hatten, wie und nach welchen Principien die Bertheilung angelegt worden, ob namentlich der Flacheninhalt des Grundbefiges dabei enticheibend gemefen und alfo die B'er Beitrage Reallaften feien. Den Neueingepfarrten fet eine auf Grund specieller Berechnung angefertigte Nachweifung von ben Pfarrabgaben nicht mitgetheilt, noch weniger feien fie mit ihren Erflarungen darüber gehört, ober zur Abgabe folcher Erklärungen aufgeforbert worden. Der Beweis der ftattgefundenen Seftstellung, Berechnung und Mittheilung berfelben liege, als jur Begrundung bes Competeng-Conflictes geborig, ber Regierung ob; fo lange biefer Beweis nicht geführt fet, ericheine ber Rechtsweg als zuläffig.

Das Königliche Stadt- und Kreisgericht zu D. und das Königliche Appellationsgericht zu R. haben sich für die Zulässigieit des

Rechtsmeges ausgesprochen.

Der erhobene Competeng-Conflict war für unbegrundet ju er- achten.

Die befinitive Ginpfarrung ber evangelischen Bewohner ber

Ortschaften Gr. und D'er Herrenland ist durch die von dem Königlichen Consistorium zu R. und der Königlichen Regierung zu D.
unter dem 10. August resp. 27. Juli 1863 ausgegangene, von dem
Königlichen Minister der geistlichen, Unterrichts- und MedicinalAngelegenheiten am 31. December 1863 genehmigte EinpfarrungsUrfunde erfolgt. Die Besugniß der geistlichen Oberen zu dieser
Anordnung geht aus den Bestimmungen der §§. 294 ff. Allgem.
Land-R. II. 11 hervor und wird auch von dem Kläger unter der
Boraussehung nicht bestritten, daß seine Berbindlichseit, zum Amtseinkommen des Pfarrers in W. beizutragen, nicht eine ihm nachtheilige Beränderung erleide.

Bas nun die Regelung der Beitragspflicht betrifft, so schreibt

ber §. 297 a. a. D. vor:

Bei der Zuschlagung solcher Gemeinen zu benachbarten Kirchen muffen die Abgaben und Beiträge derselben . . . . unter Direction der geistlichen Oberen bestimmt werden.

und der §. 298 a. a. D. lautet:

"Sind damals teine Vertrage geschlossen worden, so muß die fehlende Bestimmung in vorkommenden streitigen Fällen von den geistlichen Oberen nach der Billigkeit und nach dem, was unter ähnlichen Umständen im Rreise und in der Pro-

ving üblich ift, ergangt werben."

Bwar behauptet Rläger, daß bei der Einpfarrung im Jahre 1752 in Beziehung auf den von den Neueingepfarrten zu leistenden Beitrag lediglich die Festsehung getroffen und vereindart und bis in die neueste Zeit, also seit mehr als einem Jahrhundert, allseitig als gultig anerkannt und befolgt sei, daß abgesehen von einer Seitens des Patronats bewilligten Landbenunung, die Eingepfarrten von Gr. 2c. lediglich die üblichen Stolgebühren zu entrichten hatten.

Da jedoch hierin die Behauptung, daß ein die Beiträge regelnster Vertrag in Gemäßheit des §. 297 cit. unter Direction der geistlichen Oberen geschlossen worden, nicht gefunden werden kann, so lag die Boraussehung des §. 298 cit. vor. Auf Grund desselben konnte von den geistlichen Oberen eine Verfügung, durch welche die von dem Kläger an die evangelische Kirche zu W. zu entrichtenden Pfarrabgaben sestgesetzt werden, erlassen resp. eine dieserhalb gemachte Umlage für erecutorisch erklärt werden.

Gegen berartige Anordnungen refp. Umlagen findet nach bem Gefete vom 24. Dai 1861 S. 15 ber Rechtsweg nur insofern ftatt,

als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ift.

Bon den Gründen, aus welchen nach den Beftimmungen des S. 79 in Verbindung mit den SS. 4 bis 8 Allgem. Land.=R. II. 14 der Rechtsweg bei öffentlichen Abgaben zulässig ist, kommt hier nur die Befreiung durch Verjährung in Frage, da, wie bemerkt, die rechtsgültige Abschließung eines Vertrages von dem Kläger nicht be-

hauptet wird, auch von einem ausbrücklichen Privilegium nicht bie Rebe ist.

Der Behauptung des Rlagers zufolge follen nach dem rechts. ver ja brten vermogenerechtlichen Berbaltniffe gwischen ben eingepfarrten Gemeinden und dem Pfarrer 2B. die Gingepfarrten lediglich die üblichen Stolgebuhren zu entrichten haben. Allein, wie aus §. 79 in Berbindung mit §. 5 1. c. hervorgeht, reicht die allgemeine Berufung auf Berjahrung nicht hin, um den Anspruch auf rechtliches Gebor zu begrunden; vielmehr muß diese Berufung nach ben SS. 655 ff. Allgem. Land-R. I. 9. fubstantiirt fein. Diefen Borschriften zufolge wird aber die Befreiung von öffentlichen Abgaben dadurch allein nicht erworben, daß der Berpflichtete dieselben auch in ber langften Beit nicht entrichtet bat. Bielmehr ift gur Begrundung der Vermuthung, daß die Befreiung auf rechtsgultige Beise erlangt fei, erforderlich, bag ber Berpflichtete zu ber Abgabe aufgefordert worden sei, sich aber der Leistung geweigert habe und seit biefer Zeit funfzig Sahre hindurch davon frei geblieben fei. Diefer Beife die Ginrede der Berjahrung zu begrunden, bat Rlager nicht versucht.

Hiernach wurde in der vorliegenden Sache der Rechtsweg allerdings ausgeschlossen sein, wenn wegen der fraglichen Abgaben von
der Königlichen Regierung eine Umlage angeordnet oder executorisch
erklärt worden wäre. Diese Borandsepung soll nach Inhalt des
Plenarbeschlusses vom 24. Juli 1868 vorliegen, indem es darin
unter Bezugnahme auf S. 15 des Gesehes vom 24. Mai 1861
heißt, es handele sich um Pfarrabgaben, welche in Gemäßheit gesehlicher Bestimmungen von der Regierung angeordnet und für executorisch erklärt worden seien. In Folge des Resoluts hiesiger Stelle
vom 14. Mai 1870, welches die Beibringung der betressenden Regierungs-Berfügung anordnete, legte die Königliche Regierung in
ihrem, an das Prozesgericht gerichteten Schreiben vom 1. August
1870 unter Bezugnahme auf die zugleich übersandten Acten des
Landraths-Amtes zu D. und der Regierung den Gang der Berhandlungen dar, welche zu der definitiven Einpfarrung der fraglichen
Ortschaften in die Kirche zu W. geführt haben.

In Ansehung der Pfarr-Abgaben wies sie darauf hin, daß der mit den Berhandlungen beauftragte Landrath berichtet habe, der aufzuerlegende Pfarr-Decem sei pro kulmische Huse auf 14 Meten Roggen, 7 Meten Gerfte, 15 Meten Hafer, 1 Thk. 9 Sgr. Onarkalgeld und 16 Sgr. 9 Pf. Kalenden-Geld anzunehmen. Nachdem hierüber die einzupfarrenden Ortschaften gehört seien, habe der Landrath in seinem Berichte vom 28. November 1861 sich auch der Regierung gegenüber für die Auferlegung des gedachten Decem ausgelprochen. Demnächst habe auch das Königliche Consistorium in dem Schreiben vom 24. October 1862 sich damit ein-

verstanden erklart, daß bie Einpfarrungs-Urlunde nach ben bisherigen Feststellungen entworfen werde. Darauf sei die Einpfarrungs-Urlunde vom 27. Juli resp. 10. August 1863 errichtet, von dem Königlichen Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

genehmigt und fodann gehörig publicirt worden.

Nachdem dieses Schreiben mit den Acten den Parteien vorgelegt war, beantragte der Vertreter der Beklagten, die Regierung um Einreichung der mit erecutorischer Clausel versehenen Umlage der in Rede stehenden Pfarrabgaben auf die neueingepfarrten Mitglieder der evangelischen Kirche zu W. zu ersuchen. Auf das deshalb an sie ergangene Ersuchschreiben erwiderte die Regierung unter dem 31. August 1870, sie vermöge ein besonderes Document, enthaltend die mit der executorischen Clausel versehene Umlage, nicht vorzulegen. Gines solchen bedürfe es auch nach ihrer Ansicht nicht, da durch die Einpfarrungs-Urkunde und die vorausgegangenen Verhandlungen bestimmt genug festgestellt worden sei, welche Pfarrabgaben

die Neueingepfarrten ju leiften batten.

Gine von der Regierung angeordnete oder für erecutorisch erflarte Anordnung, wie fie ber S. 15 cit. erfordert, tann nun aber durch die in der Einpfarrunge-Urkunde vom 27 Juli - 10 August 1863 enthaltene Beftimmung, nach welcher die Reueingepfarrten biefelben Ratural- und Geld-Abgaben an den Pfarrer ju 2B. ju leiften haben, die ben übrigen wirklichen Mitgliedern Diefer Parocie obliegen, und durch die Thatsache nicht erset werden, daß nach Inhalt der ber Ginpfarrung vorausgegangenen Berhandlungen Ginverftandniß unter den betreffenden Behörden darüber vorhanden war, wie hoch sich ber Betrag ber Abgaben an Getreide und Geld pro tulmische Sufe belaufe. Denn eine folde Umlage muß ibrem Befen nach bie Festsepung enthalten, wer ber Pflichtige und welches ber Betrag ber Abgabe fei, beren Leiftung ihm angesonnen wird. Darauf, daß, wie in ber Rlage angeführt wird, das Ronigliche landliche Polizei-Amt zu D. dem Rlager eine Aufforderung gur Bablung beftimmter Betrage bat zugeben laffen, in welcher übrigens statt der Abgaben an Getreide und statt einer zu leistenden Subre, Geld in Ansatz gebracht ist, bat sich die Ronigliche Regierung selbst nicht bezogen, wie es benn auch außer Zweifel ift, daß eine Berfügung des Königlichen landlichen Polizei-Amtes einer von der Roniglichen Regierung ausgebenden Umlage in teiner Beife gleich. gestellt werden fann.

Daß es sich um eine Abgabe handelt, wegen welcher nach der obigen Ausführung von der Königlichen Regierung eine Umlage hatte angeordnet oder erecutorisch erklärt werden können, kommt hier nicht in Betracht. Für die Frage, ob in der gegenwärtigen Sache der Rechtsweg zulässig sei, ist es entscheidend, daß die Boraussetzung, durch welche die Unzulässigteit des Rechtsweges nach

S. 15. cit. bedingt ift, nämlich das Borhandensein einer von der Königlichen Regierung angeordneten oder erecutorisch erklärten Umlage, nicht vorliegt.

Berlin, ben 11. Februar 1871.

Roniglicher Gerichtshof zur Entscheibung ber Competeng-Conflicte.

185) Gültigkeit früherer Bestimmungen über Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken nach Emanation ber Bunbesgewerbeordnung.

Berlin, ben 11. Juni 1871.

Der Königlichen Regierung ift, wie Ihr auf ben Bericht vom 26. April b. 3. erwiedert wird, darin beizutreten, daß die in unserer, für den Umfang der Provinz Schleswig scholftein erlassenen Berfügung vom 23. November 1867") enthaltene Bestimmung:

Bis auf Beiteres sollen jugenbliche Arbeiter, welche fich noch im schulpflichtigen Alter befinden, auch wenn sie das vierzehnte Lebensjahr überschritten haben, täglich nur 6 Stunden in den erwähnten Anstalten (Fabriten 2c.) beschäftigt werden,

auch fernerbin aufrecht zu erhalten ift.

Wenn die Konigliche Regierung aber an die Darlegung diefer Ansicht ben Antrag knupft, daß eine neue Berfügung gleichen Inhalts auf Grund bes &. 128. Abfap 3. der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 erlassen werde, so icheint bem die irrige Auffassung zu Grunde zu liegen, daß mit Emanation der Bundesgewerbeordnung Die Berfügung vom 23. November 1867 außer Rraft getreten fet. Lettere batte ihre gesegliche Grundlage im S. 3. der Berordnung vom 22. September 1867 (Gef. - Samml. S. 1572), welcher ben Minifter für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ermächtigte, im Ginvernehmen mit dem Minifter ber geiftlichen, Unterrichte- und Medicinal-Angelegenheiten burch Ausnahmevorschriften die nach §. 8. Absat 1. des Regulativs vom 9. Marg 1839 zuläffige Arbeitsbauer von 10 Stunden bis auf 6 Stunden täglich für folche jugendliche Arbeiter zu beschränken, welche zwar bas vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, fich aber nach ben besonderen in einzelnen gandestheilen beftebenben Schuleinrichtungen noch im schulpflichtigen Alter befinden. Gang die gleiche Befugniß legt die Bundesgewerbeordnung im S. 128. Atfat 3. den Centralbehörden bei; es läßt fich daber gegen ben rechtlichen Fortbestand einer innerhalb diefer, durch Landesund Bunbesgefen gleichmäßig gezogenen Competenggrenze erlaffenen Berfügung ein begrundeter Zweifel nicht aufstellen.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1868 Seite 66 Rr. 15,

Dem Antrage ber Roniglichen Regierung fann biernach eine weitere Folge nicht gegeben werden.

Der Minister ber geiftlichen zc. Der Minister für Sanbel x. Angelegenbeiten. von Mübler.

Im Auftrage: Mofer.

An bie Ronigliche Regierung ju Schleswig.

U. 11810, 202. b. g A. IV. 4555. DR. f. S.

186) Fürsorge für ortsarme Baisenkinder.

1.

Ronigsberg, ben 3. April 1871. Es ift neuerbings aus einzelnen Gegenden bes Regierungsbezirte Gumbinnen une berichtet worden, bag ortsarme Baifenkinder, deren Bersorgung den Kommunen obliegt, in öffentlichen Licitationsterminen ben Minbestforbernben in Roft und Pflege übergeben werden. Die von une bieferhalb mit der Roniglichen Regierung in Gumbinnen gepflogenen Berbandlungen baben zwar bisher nicht den Erfolg gehabt, daß die öffentliche Ausbietung der Rinder, die als eine bas fittliche Gefühl verlegende erscheint, verboten werben tonnte, jedoch bat die genannte Konigliche Beborde unterm 5. Bebruar c. eine dankenswerthe Berfügung an die herren gandrathe erlaffen, die in vielen Fallen bas traurige Loos der ungludlichen Rinder zu beffern geeignet fein möchte. Indem wir diefe Ber-fügung im Rachfolgenden bekannt machen, fordern wir die herren Beiftlichen bes Regierungsbezirts Gumbinnen auf, in vortommenden Fällen gemäß berfelben zu Gunften ber Baifentinber einzutreten, und wenn die herren gandrathe die nothige Unterftugung verfagen follten, mas jedoch nicht zu erwarten ist, barüber ber Koniglichen Regierung Bericht zu erstatten.

Ronigliches Confiftorium.

fammtliche herren Geiftlichen bes Regierungsbegirte Gumbinnen.

2.

Gubinnen, den 5. Februar 1871. Es ift uns mitgetheilt worden, daß Baifentinder, welche ber öffentlichen Armenpflege anbeim gefallen find, auf dem gande nicht felten an ben Mindestfordernden gur Berpflegung und Erziehung übergeben werben, ohne Rucficht barauf, ob berfelbe nach feiner Perfonlichkeit dazu geeignet ift ober nicht. Benn nun auch bas Beftreben der Gemeinden, die Ausgabe fur die Armenpflege möglichft

zu ermäßigen, ein wohlberechtigtes ift, so burfen doch baburch höhere Intereffen nicht geschädigt werden, und esift unzulässig, der blogen Koftenersparniß wegen Baisenkinder Personen in Pflege zu geben, von denen
nur eine nachtheilige Einwirkung auf die Erziehung zu erwarten ift.

Um bem möglichst entgegen zu wirken und die Bormundschaftsbehörden in der Fürsorge für das moralische Wohl der Pstegebefohlenen zu unterstüßen, haben die Gerren Landräthe die ländtichen Ortsvorstände anzuweisen, sobald ortsarme Baisenkinder
andern Personen, als den vom Gerichte bestellten Bormündern, in
Pstege gegeben werden sollen, dem Pfarrer davon Mittheilung zu
machen. Die Gerren Geistlichen werden von dem Königlichen Consistorium angewiesen werden, in den Fällen, wo sie das sittliche
Bohl der Kinder für gefährdet halten, die Bermittelung der Herren
Landräthe in Anspruch zu nehmen, und wollen diese sodann, sofern
sie dem Urtheile der Geistlichen beitreten, nach vorheriger Communication mit dem Bormundschaftsgericht und mit dessen Bustimmung
für eine anderweite Unterbringung der Kinder Sorge tragen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

bie Roniglichen Lanbrathe bes Bezirte.

187) Rurge Mittheilungen.

Taubftummen.Anftalt ju Breslau. (Centrbl. pro 1870 Seite 632 Rr. 225,1.)

Rach dem Bericht über die Taubstummen - Unterrichts - und Erziehungs-Anstalt in Breslau für das Jahr 1870 befanden fich am Schluß des Jahres 1869 in der Anstalt (incl. 8 Schulganger)

| Von diesen schieden aus:                        | 121 Dugitinge. |
|-------------------------------------------------|----------------|
| a. am Schluß des Schuljahrs 1850 ausgebildet 15 |                |
| b. unausgebildet 2                              | •              |
| c. durch den Tod                                |                |
|                                                 |                |
| Bu den verbliebenen                             | 109 Zöglingen  |
| wurden aufgenommen (incl. 5 Schulganger)        | 20 ,           |
| fodag am Schlug b. 3. 1870 in ber Anftalt vor-  |                |
| handen waren                                    | 129 Röglinge.  |
| In ber Rechnung pro 1870 werben u. A. nachg     | ewiesen:       |
| Ertrag ber Rirchen- und Sauscollecten in ber Pr |                |
|                                                 | - Sar 1 Pf.    |
| an freiwilligen Beitragen und Be-               | - g p-         |
| fcenten i. 3. 1870 1790 " 10                    | 0              |
| an Rermächtniffen baal . 1905 -                 | - "            |

### Berfonal = Beränderungen, Titel = und Orbens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen ac. Ausgelegenheiten, Geheimen Ober-Medicinalrath und Professor Dr. Frerichs ift die Erlaubniß zur Anlegung des Kaiserlich Desterreichischen Ordens der Gisernen Krone zweiter Klasse ertheilt,

ber Gymnafial - Oberlehrer Dr. Bernh. Schulg in Roffel gum Regierungs - und Schulrath ernannt, und ber Regierung au

Marien werder überwiesen,

ber Regierungs- und Schulrath Schylla zu Marienwerder in gleicher

Eigenschaft an die Regierung zu Oppeln verfest,

ber Confistorial-Affessor Dr. Richter in Breslau zum Confistorialrathe sowie zum Mitgliede bes Confistoriums und bes Schulcollegiums ber Proving Schlesien ernannt,

dem Dirigenten des Confiftoriums ju Gildesheim, Ober-Confiftorialrath Berner der Rothe Abler-Orden dritter Rlaffe per-

liehen

bem Confiftorial-, Regierungs- und Schulrath Spieß zu Trier ber Charafter als Ober-Confiftorial-Rath verlieben worden.

### B. Universitäten, ac.

Der orbentl. Profess. Dr. Dilthen in ber philosoph. Facult. ber Univers. zu Riel ist in gleicher Gigenschaft an bie Univers. zu

Breslau verfest,

ben ordentl. Professoren Geh. Hofrath Dr. hasse in der medic. Facult. und Geh. Regierungerath Dr. hanssen in der philos. Facult. der Univers. zu Göttingen ist zur Anlegung des Comthurtreuzes des Großherzogl. Mecklenburgischen Ordens der Wendischen Krone, und

bem ordentl. Professor in der philos. Facult. ber Univers. zu Greifs = wald, Geb. Regierungsrath Dr. Grunert zur Anlegung des Officiertreuzes des Ordens der Königl. Italienischen Krone die

Erlaubniß ertheilt worden.

218 Privatbocenten find eingetreten bei ber Univerf.

au Berlin: in die medic. Facult. Privatdocent und Afsistenzarzt Dr. Bose zu Greifswald, in die philosoph. Facult. Dr. phil. et jur. Bren-

tano Earoche aus Frankfurt a. M., und der Oberlehrer Dr. Bratusched an der Louisenschule zu Berlin:

zu Breslau: in die medic. Facult. Dr. Hirt und Dr. Gfcheiblen.

### C. Gymnafial= und Real=Lebranftalten.

Die Bahl des Rectors Dr. Pahler am Progymnafium in Montabaur zum Director dieser zu einem Gymnasium erweiterten Anftalt ist bestätigt,

den Gymnafial-Deerlehrern Fahle ju Reuftadt in Beftpr. und Dr. Boyman ju Cobleng das Pradicat "Profeffor" verlieben, ber ordentl. Lehrer Ronen am Friedr.=Bilb.=Gomnaf. in Coln zum Oberlehrer befördert,

dem ordentl. Lehrer Wortmann am Gomnas. zu Bielefeld das

Pradicat "Oberlehrer" verlieben worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden

am Friedriche = Colleg. ju Ronigeberg ber miffenfc. Gulfel. Gust. Schwarz,

Kriedr. = Wilh. = Gomnas. zu Berlin der Schula. = Cand.

Bagner,

Frangof. Gymnas. zu Berlin die Schula.=Cand. Gottschid und Schniewind,

Colnischen Gymnas. zu Berlin die Schula.-Cand. Bellmer

und Dr. Beldig,

Friedriche- Gymnaf. ju Berlin der Schula. Cand. Dr. Thiemann,

Padagog. und Baifenhaus in Bullicau ber Soula.-Canb.

Dr. Weißenfels,

Gymnas. zu

Potsdam der Schula.=Cand. Dr. Seiffert,

Prenglau ber ordentl. Lehrer Ubbelobde vom Gymnaf. zu Gisleben,

Landsberg a. W. der Schula.-Cand. Zimmermann,

Guben Melborf Braune. Mav.

Aurich

Stiffer,

Göttingen die Schula.-Cand. Dr. Greef, Dr. Bebr, Dr. Pannenborg und Meyer,

Sameln der Lehrer Dhlendorff und der Lehrer Dr. Boren von der bob. Burgerich. ju Rortheim,

Sildesheim, Andreanum, die Schula.- Cand. Dr. Fride und Wolff,

Gutereloh der Gulfelehrer Darffling.

Es sind zu Oberlehrern befordert die ordentl. Lehrer Buttner an ber Realicule auf ber Burg ju Ronigsberg, Bieling an der Sophien-Realich. ju Berlin, Dr. Boning an ber Realfch. ju Bromberg, und " Nordhaufen; Dr. Rrenglin "

als ordentl. Lehrer find angestellt an der

Friedrichs Realich. ju Berlin der Schula.-Cand. Dr. Korner, Louisenstädt. Realid. ju Berlin bie Schula.-Cand. Dr. Rubne und Dr. Rruger,

Realfdule zu Pofen bie Schula.-Cand. Dr. Barfdauer und

Dr. Meber.

Friedrichs - Berberichen Gewerbeschule ju Berlin ber Schula.= Cand. Dr. Rand.

Louisenstadt. Gewerbeid. ju Berlin ber Schula. Cand. Deber-

bina:

an der Realsch. zu Bromberg ist der Schula.-Cand. Gutzeit als ordentl. Lehrer, und der Schula. Cand. Buchholz als wiffenschaftl. Gulfel. angestellt worden.

Es ift genehmigt worden die Bahl

bes Gymnafiallehrers Dr. Röfler jum Rector ber boberen

Burgersch. in Striegau, bes Gymnasiallehrers Dr. Rosalsty in Halle a. b. S. zum Rector der bob. Burgerich, in Beigenfele,

bes Gymnafiallebrere Dr. Buberus in Berefeld jum Rector der hob. Burgerich. in Caffel;

es find an ber bob. Burgerich.

in Somelm der Lehrer Dreper jum Dberlehrer ernannt, in Sonderburg die Lehrer Peterfen und Schmarje befinitiv angestellt morben.

### D. Soullebrer-Seminarien, 2c.

Es ift der Rector und Gulfeprediger Mahraun in Friedrichshoff jum Seminar-Director ernannt und bemfelben die Directorftelle am evang. Schull.-Seminar zu Prg. Eplau verlieben,

ber zweite Lehrer Richter an ber beutschen Abtheilung des Schull.-Seminars in Condern zum Seminar Director ernannt und bemfelben die Directorstelle an diesem Seminar verliehen,

ber Pfarrer Schonfelder gu Bojanowo ale erfter Lebrer am

evang. Schull.-Gemin. ju Rogmin,

ber Sem. Sulfel. Edharbt in Balberftadt ale Lehrer ber Uebungeich. bes evang. Schull. Semin. gu Gisleben,

ber Schula.-Cand. Deisenroth als Bulfel. am evang. Schull.-Semin zu Schlüchtern,

ber Soula. Cand. Rred als Gulfel. bei ber Uebungeich. bes evang. Schull.-Sem. zu Ufingen angestellt,

bie Lebrerin Minna Rubn e an ben Erziehungs- und Bildungs-Anftalten in Droppig definitiv angestellt worden.

Dem fathol. Pfarrer und Schulinspector Piechodi zu Emden im Rreise Schrimm ist der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse ver-liehen worden.

Es haben erhalten den Königl. Rronen-Orden vierter Rlaffe:

Brennede, Oberlehrer zu Northeim, Ron, bisher tathol. Lehrer zu Merzig,

Rendschmidt, tathol. Lehrer und Organist zu Lublinis, und

Schreier, Schulrector zu Ratibor;

den Abler der vierten Rlaffe des Königl. Hausordens von hohenzollern:

Robne, evang. erfter Töchterlehrer und Rufter gu Derenburg,

Krs Halberstadt.

Mutte, tath. Lehrer und Organist zu Ropienis, Ars Gleiwis, Schulpe, evang. Lehrer, Ruster und Cantor zu Ludenwalbe,

Siewert, evang. Lehrer zu Trakehnen, Ars Stalluponen, Sommer, dsgl. und Cantor zu Uebigau, Ars Liebenwerda,

Bagner, ebang. Lebrer, Rufter und Cantor zu Biderode, Rre Sangerhaufen;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Bornemann, evang. Lehrer, Rufter und Organist zu Flierich, Rrs hamm,

Felgentreu, evang. Lehrer und Rufter zu Beerendorf, Rre Deligich,

Rosciansti, fath. Lehrer ju Chrosno, Ars Inomraclam,

Scheinert, degl. und Organist zu Leuthen, Ars Reumartt, Schlichting, Districtsschullehrer Fledebye, Ars Edernförde,

Somieja, tathol. Lehrer und Organist zu Rochanowis, Kre Lublinis,

Stahl, bisher. evang. Lehrer zu Soden im Maintreis, Sarms. Universitäts: Fechtmeister zu Marburg.

### Ausgeschieden aus dem Amt.

Geftorben:

ber Director des Gymnas. zu Wittstod, Dr. Schulte, die ordentl. Gymnasial-Lehrer Johannsen zu Schleswig und Brauneiser zu habersleben,

ber Lehrer Souler am Seminar für Stadtschulen in Berlin, ber Lehrer Muller am evang. Schull.=Seminar zu homberg;

In den Ruheftand getreten:

der Oberlehrer Rector Reuter am Gymnas. zu Aurich, der ordentl. Lehrer Dr. Schüpe an der Friedr.-Realsch. zu Berlin;

Begen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

bie Seminarl. Freper zu Bromberg und harms zu Stabe.

### Inhaltsberzeichniß bes Juli-August-Heftes.

Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten S. 401. 158) Berfahren in Disciplinar-Untersuchungen S. 403. — 141) Umzugsund Reisetoften für Ceminar-Buffs- und Seminar-Uebungslehrer S. 404.

160) Babl ber Lehrer an ben Universitäten im Sommer 1871 E. 406. -

161) Ablehung einer Erweiterung der Alademie zu Manster (F. 408. — 162) Alademie der Wissenschaften: Preisfragen, Boppstiftung S. 408. — 163) Preisbewerbung bei der Alademie der Künste S. 409. — 164) Aurze Mittellungen: 1. Auschluß anderer Regierungen in Beziehung auf die Sachverskändigen-Bereine. 2. Uebereinkunst mit Frankreich wegen Schutzes der Urheberrrechte. 3. hildesheimer Silbersund S. 410.

165) Zahl ber Briffungen vor ben Wiffenschaftlichen Erufungs. Commissionen im Jahr 1870 S. 412. — 166) Stellung ber Staats Regierung zu ber Frage iber bas Dogma von ber Infallibilität in ihren practiforn Consequengen für höhere Schulen S. 420. — 168) Turn-ballen in Bezug auf beren Größe und bie Zahl ber gleichzeitig pricenden

Schiller S. 433.

169) Biblischer Geschichtsunterricht S. 436. — 170) Aurze Mittheilungen: Seminarbesuch ber Canbibaten ber Theologie im Regierungs Bezir! Cassel S. 472. — 171) Bablfähigkeitszeugnisse ans ben Anstalten zu Dropsig S. 472. — 172) Unterstützungen für Elementarlehrer S. 474. — 173) Berwendung bes einem Lehrer zustehenben Brennholz-Deputats S. 474. — 173) Berwendung bes kintmenkafien: 1. Beginn ber Pensionszahlung und Entrichtung bes Beitrags für einen verstorbenen Lehrer. 2. Beginn ber Zahlung ber Gemeinbebeiträge S. 475. — 175) Gnadenzeit für die hinterbliebenen ber Elementarlehrer S. 477.

175) Gnabenzeit für die Hinterbliebenen der Elementarlehrer S. 477.

176) Dentsches Lesebach S. 478. — 177) Turnbetried im RegierungsBezirk Cassel S. 479. — 178) Normallehrplan für Elementarschulen S. 482.

179) Einwirkung der Schule auf Berhütung von Baumfreveln S. 484. —
180) Kosten für Bertreitung der zur Armee eingestellten Lehrer S. 486. —
181) Zichtigung eines Schulkindes durch den Local-Schulinspector S. 487. —
182) Rechtsweg bei Peranziehung zur Schulkeuer S. 488. — 183) Uebernahme der Schulunterhaltungskosten durch städblische Gemeinden S. 493.

184) Erfordernisse der Umlage von Schul- 2c. Abgaben S. 493. —
185) Beschäftigung jugenblicher Arbeiter in Fabriken S. 505. — 186) Fürsorge sitt ortsarme Baisenkinder S. 506. — 187) Lurze Mittheilungen: Taubsstummen-Anstalt zu Brestau S. 507.

Berfonaldronit 6. 508.

### Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

3m Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts. und Debis cinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

herausgegeben

yon

### Stiehl,

Ronigl. Geb. Ober-Regierunge - und vortragendem Rath in bem Diniferium ber geifligen, Unterrichte- und Debicinal-Angelegenheiten.

*№* 9.

Berlin, ben 29. September

1871.

## I. Allgemeine Berhältnisse der Behörden und Beamten.

188) Berpflichtung ber Beamten jum Beitritt ju ber Allgemeinen Bittwen-Berpflegungs-Anftalt.

Berlin, den 16. Auguft 1871. Ew. Ercellenz erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 31. v. M., daß ich es bei der dem Gymnasial-Oberlehrer Dr. N. auferlegten Berpflichtung, seiner künftigen Ehegattin eine Wittwenspension in vorschriftsmäßiger Höhe bei der Allgemeinen WittwensBerpflegungs-Anstalt zu versichern, belassen muß, da die Bestimmungen des Patents vom 28. December 1775 und die zu demselben ergangenen abändernden, ergänzenden und erläuternden Allershöchsten Bestimmungen Gesetzeskraft haben und nur im Wege der Gesetzebung in gleicher Weise, wie dies in Betreff einiger dieser Bestimmungen durch das Gesetz vom 17. Mai 1856 (Ges.-Samml. S. 477) geschehen ist, aufgehoben oder modisiciet werden können.

Benn Ew. Ercelleng fur eine entgegenstehende Ansicht auf Die Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 21. October 1863 \*) Bezug nehmen,

<sup>\*)</sup> S. Centrbl. pro 1864 Seite 130 Rr. 45.

so mache ich darauf aufmerksam, daß diese Orbre nur die Beseiztigung einer früher geübten Berwaltungs-Pracis genehmigt, welche in dem Patent vom 28. December 1775 und den dazu ergangenen Allerhöchsten Bestimmungen keine Begründung fand und den entzgegenstehenden Entschiungen der Gerichte gegenüber nicht aufrecht erhalten werden konnte.

In Bertretung des herrn Ministers ber gelftlichen ac. Angelegenheiten. Eebnert.

den Röniglichen Birklichen Geheimen Rath und Oberpräfibenten zc. U. 20132.

### 189) Gewährung bes Gnadenmonats.

Berlin, ben 19. August 1871. Der Königlichen Regierung eröffne ich auf die Anfrage vom 5. d. M. in Betreff der Gewährung des Gnadenmonats an die Hinterbliebenen des Seminarlehrers N. in N., daß nach der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 15. November 1819 der Gnadenmonat niemals den Erben, sondern nur der Wittwe, den Kindern und Enkeln des Verstorbenen, ohne Rücksicht, ob sie dessen Erben sind oder nicht, zusteht. Im Fall solche Personen nicht vorhanden, fällt der Betrag des Gnadenmonats an die Staats-Kasse, falls der betreffende Ressortschef sich nicht ausnahmsweise veranlaßt sieht, den Gnadenmonat Etern, Geschwistern, Geschwisterkindern resp. Pflegeskindern zu bewilligen.

2C.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Cebnert.

An bie Rönigliche Regierung in R. U. 20164.

190) Anstellungsberechtigung für eine bestimmte Dienstäategorie.

Mittels Erlaffes vom 17. Februar v. J. ift ber Röniglichen Regierung eröffnet worden, daß ber Strafanstalts-Aufseher R., nachbem demfelben einmal die Anstellungsfähigkeit, wenn auch nur für
eine Aufsehrstelle bei der Strafanstalt in R., Allerhöchsten Ortes
beigelegt worden, nach §. 5. in Berbindung mit §. 9. Rr. 3. des

Reglements vom 16. Juni 1867 (Minist=Bl. S. 280) bei dem Aufruden in höhere Dienst-Einnahmen resp. bei der Beförderung in eine höhere Dienststelle den Militar-Anwartern für gleichstehend zu erachten sei, und daß es deshalb behufs der Ernennung desselben zum Oberaufseher einer anderweiten Allerhöchsten Ermächtigung

nicht bedürfe.

Nach einem inzwischen erfolgten Beschlusse bes Königlichen Staats Ministeriums bedarf diese Eröffnung einer Modisication, indem im Widerspruche mit derselben, der Annahme beigetreten worden ist, daß dersenige, welchem die Anstellungsberechtigung nur für eine bestimmte Stelle resp. für eine bestimmte Dienststategorie beigelegt worden, demnächst nur auf Grund einer neuen Allerhöchsten Genehmigung in einer anderen Stelle (abgesehen jedoch von dem bloßen Aufrücken in höhere Besoldungen ein und derselben Dienststategorie) placirt, bezüglich in eine höhere Dienstsategorie besördert werden dürse.

Die Königliche Regierung wolle fortan hiernach verfahren.

Berlin ben 24. April 1871.

Der Minister bes Innern. In Bertretung: Bitter.

191) Signirung ber Padete im amtlichen Geschaftes verkehr.

Berlin, den 12. August 1871. Nach einer Mittheilung des herrn Reichstanzlers ift die Doft= verwaltung, um die Sicherheit ber Pacfereibeforberung zu vermehren, fowie mit Rudficht auf bie gegenüber ber fteten Bunahme bes Paderei-Bertehre bringend gebotene Betriebe-Erleichterung bei ben Poftanftalten und in den ambulanten Gifenbahn-Poftbureaus, bagu übergegangen, das Publikum zur Angabe der vollständigen Abreffen ber Empfanger auf ben Padeten felbft, welche bisber meiftens mit blogen Buchstaben ober sonstigen Beichen fignirt murben, in den öffentlichen Blattern aufzufordern, und liegt es in der Abficht, diefer Aufforderung nach einiger Beit die obligatorische Ginführung der Abrefi-Signaturen im Bege bes Reglements folgen zu laffen. wurde die allgemeine Durchführung der Magregel, welche im Publitum bereits gunftige Aufnahme gefunden hat, erheblich erleichtern, wenn auch die Staatsbehörden icon jest bagu übergingen, von ber Signirung ber Padete per Abreffe im amtlichen Geschäftsverkehr allgemein Gebrauch zu machen.

Auf ben Bunfc bes herrn Reichstanzlers veranlaffe ich beshalb bie Königliche Regierung z., bei ben Pactetsenbungen mit ber

Post Folgendes zu beachten refp. anzuordnen.

Die Pactete find fortan nicht mehr, wie bisher geschehen, mit Buchstaben oder sonstigen Zeichen, sondern mit der Adresse Des Begleitbriefe ju figniren. Doch ift bie Abreffe auf ben Pacteten nicht so aussuhrlich anzugeben, wie auf den Briefen; es genügt vielmehr, wenn auf ersteren z. B. "Candraths-Amt Elbing" oder "Regierung Potsbam" steht, während die Abresse der Briefe: "An das Königl. Landraths-Amt zu Elbing "resp. "An die Konigt. Regierung zu Pot sbam" lautet. In biefer Beife ift bie Abreffe bes Briefe auf bem Padet genau, jeboch möglichst furz wieder= zugeben, und bedarf es dabei nicht der augenfällig großen Schrift, welche bisber bei ber blogen Buchftabenfignatur anzuwenden mar. Läft bas Bervackungsmaterial es in einzelnen Rallen nicht zu, Die Abreffe auf bas Pactet felbft zu fcreiben, fo wird biefelbe auf ein Stud feften Papiere niedergeschrieben und bies mittels Rlebeftoff auf ber Cendung haltbar befeftigt werden tonnen, ober es ift anderes geeignetes Material, welches die Signirung zuläßt, mit der Abreffe ju verfeben und etwa durch Aufnaben mit bem Padet bauerhaft ju verbinden. Bei Beuteln, Korben ic. tann die Signatur-Abreffe auf sogenannten gahnen, am besten von Vergamentpapier, Sanfpapier mit Leinwandeinlage oder and von Leber, papierbellebtem Solz u. f. w. angebracht werden.

> Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

An

fämmtliche Rönigliche Regierungen, Lanbbrofteien, Confiftorien, Provingial Schulcollegien, Univerfitate Curatorien, 2c.

U. 19927.

### II. Akademien und Universitäten.

192) Bestätigung der Bahlen von Rectoren und Decanen an Universitäten.

(Centrbl. pro 1970 Seite 580 Rr. 201.)

Seine Majestät der Raiser und König haben durch Allerhöchfte Ordre vom 23. August b. 3. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Regierungsraths Dr. Dove zum Rector der Universität in Berlin für das Studienjahr  $18\frac{7}{2}\frac{1}{2}$  zu bestätigen geruht.

Bon dem herrn Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten

find beftatigt worben burch Berfügung

i

- 1. vom 16. August b. 3. die Wahlen bes Professors Dr. Schafer zum Rector, sowie die Prosessoren Dr. Reusch, Dr. Christ-lieb, Geheimen Justigraths Dr. Bauerband, Geheimen Wedicinalraths Dr. Schulze und Dr. Lipschitz zu Decanen resp. der katholisch-theologischen, der evangelisch-theologischen, der juristischen, der medicinischen und der philosophischen Facultät der Universität in Boun für das Universitätsighen 1871.
- 2. vom 16. August b. 3. die Wahl des ordentl. Professors Geb. Medicinalraths Dr. Gafer zum Rector der Universität in Breslau für das Universitätsjahr 1871.
- 3. vom 25. Juli d. J. die Wahl bes Professors Hofraths Dr. Bertheau zum Prorector der Universität in Göttingen für das Jahr vom 1. September 1871 bis dahin 1872,
- 4. vom 18. August b. J. die Bahl des Professors Dr. Aupffer zum Rector der Universität in Riel für das Amtsjahr 1872.
- 5. vom 24. August b. J. die Wahl bes Professors Dr. Cafar jum Rector ber Universität in Marburg für das Amts- jahr 1871, und
- 6. vom 22. August d. J. die Wahlen des Professors Dr. Bisping zum Rector, sowie der Prosessoren Dr. Schwane und Dr. Hittorf zu Decanen beziehungsw. der theologischen und der philosoph. Facultät der Atademie zu Münster für das Studienjahr  $18\frac{7}{12}$ .

### 193) Uebersichten über die Zahl der Studirenden auf Epceum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1870

Bei Aufstellung ber Specialliften, beren Angaben in biefe Zusammenftellungen Armee anwesenben, nicht ermatricusirten Studirenben an eluigen Universitäten zu Berlin, Bressan, Greifswald,

### I. Summarifche

|                       | Univerfität 2c.           | the                  | nngelif<br>ologifd<br>acultät | þе              | the                | tholif<br>ologi<br>acult | ίφe             | 3                    | uriftif<br>acult | фе<br>ät.            |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Nr.                   | şu                        | Bulänber.            | Auslänber.                    | zusammen.       | Infänber.          | Ausländer.               | zusammen.       | Inlänber.            | Muelanber.       | zusammen.            |
| 1.<br>2.<br>3.        | Berlin<br>Bonn<br>Breslau | . 24:<br>. 3i        | 5 2                           | 37              | 150<br>120         |                          | _<br>150<br>120 | 503<br>114<br>178    | 117<br>11<br>3   | 620<br>125<br>181    |
| 4.<br>5.<br>6.        | Greifswald                | . 70<br>11<br>26     | 9 —                           | 88<br>19<br>288 | _                  |                          | 111             | 56<br>30<br>54       | 21<br>2<br>3     | 77<br>32<br>57       |
| 7.<br>8.<br>9.<br>10. | Riel                      | . 47<br>. 77<br>. 54 | 7 -                           | 48<br>77<br>59  | _<br>_<br>_<br>205 | _<br>_<br>_<br>19        | -<br>224        | 12<br>118<br>12<br>— | 2<br>2<br>-<br>- | 14<br>120<br>12<br>— |
| •                     | Sumu                      | 1e 875               | 93                            | 968             | 475                | 19                       | 494             | 1077                 | 161              | 1238                 |
| 11.                   | Brauneberg                | .   -                | -                             | -               | 19                 |                          | 19              | _                    | -                | -                    |

<sup>1)</sup> Bon ben Studirenben find aus ber Proving Prengen: in der theol. Fac. 18, in der philos. Fac. 6, ansammen 24, Posen: " " " 1, " " " " , —, ausammen 1

ben Universitäten, ber Atabemie gu Münfter und bem im Binter=Semefter 1870/71.

Seite 518 Rr. 181.)

aufgenommen find, ift infofern nicht gleichmäßig, verfahren, ale bie f. B. bei ber mit eingerechnet find, an andern nicht. Unzweifelhaft mit eingerechnet find biefelben halle und Rönigeberg.

### Ueberfict.

|                      | Mebici<br>nifche<br>Faculti |                      | <b>\$5</b>             | ilofoph<br>Facultà | ifche<br>it.            | ber<br>culi             | fammtz<br>imma<br>rten E<br>irenber | tri.<br>Stu.             | find zum Besuche<br>sungen berechtigt. | nehmen im Ganzen<br>Borlesungen Theil. |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Inlänber.            | Auslänber.                  | zusammen.            | Infänber.              | Auslänber.         | zusammen.               | Infänder.               | Auslänber.                          | zusammen.                | Auferbem sub zu<br>ber Borsesungen     | Mithin nehmen<br>an den Borlefu        |
| 347<br>118<br>194    | 90<br>11<br>8               | 437<br>129<br>202    | 619<br>132<br>297      | 192<br>22<br>27    | 811<br>154<br>324       | 1711<br>549<br>852      | 444<br>46<br>40                     | 2155<br>595<br>892       | 889<br>39<br>47                        | 3044<br>634<br><b>939</b>              |
| 56<br>296<br>119     | 15<br>6<br>11               | 71<br>302<br>130     | 171<br>63<br>252       | 72<br>10<br>74     | 243<br>73<br>326        | 359<br>408<br>687       | 120<br>18<br>.114                   | 479<br>426<br>801        | 1<br>23<br>39                          | 480<br>449<br>840                      |
| 17<br>137<br>71<br>— | 14<br>15<br>—               | 19<br>151<br>8h<br>— | 16<br>143<br>92<br>200 | 4<br>3<br>10<br>15 | 20<br>146<br>102<br>215 | 92<br>475<br>229<br>405 | 9<br>19<br>30<br>34                 | 101<br>494<br>259<br>439 | 5<br>9<br>4<br>6                       | 106<br>503<br>263<br>445               |
| 1355                 | 172                         | 1527                 | 1985                   | 429                | 2414                    | 5767                    | 874                                 | 6641                     | 1062                                   | 7703                                   |
| -                    | -                           | _                    | 6                      | _                  | 6                       | 25                      | _                                   | <b>2</b> 5¹)             | -                                      | 25                                     |

Davon find im Winter-Semester 1834 immatriculirt: in der theolog. Fac.= 2
,, ,, philo. ,, = 6

### Erläuterungen.

1. Der Ab. und Bugang vom Sommer. Semefter 1870 jum Binter. Semefter 1874 ergiebt fic aus folgenber Tabelle:

|            | Im<br>Sommer-<br>Semester<br>1870 wa-<br>ren imma-<br>triculirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | Es find<br>bennach<br>geblieben | Im<br>Binter,<br>Semefter<br>1879 find<br>hinzu-<br>gelommen | Mithin<br>Gesammtzahl<br>ber immatri-<br>culirten Stu-<br>birenben im<br>Winter-<br>Semefter 1847. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 2023                                                            | 531                           | 1492                            | 663                                                          | 2155                                                                                               |
| Bonn       | 8751)                                                           | 495°)                         | 380                             | 215                                                          | 595                                                                                                |
| Breslan    | 837                                                             | 137                           | 700                             | 192                                                          | - 892                                                                                              |
| Göttingen  | 8053)                                                           | 439                           | 366                             | 113                                                          | 479                                                                                                |
| Greifewalb | 395                                                             | 65                            | 330                             | 96                                                           | 426                                                                                                |
| Palle      | 8534)                                                           | 200                           | 653                             | 148                                                          | 801                                                                                                |
| Riel       | 170*)                                                           | 103                           | 67                              | 34                                                           | 101                                                                                                |
| Ronigeberg | 480°)                                                           | 72                            | 408                             | 86                                                           | 494                                                                                                |
| Marburg    | 418                                                             | 233                           | 185                             | 74                                                           | 259                                                                                                |
| Münfter    | 427')                                                           | 126                           | 301                             | 138                                                          | 439                                                                                                |
| Eumme      | 7283                                                            | 2401                          | 4882                            | 1759                                                         | 6641                                                                                               |
| Braunsberg | 23                                                              | 6                             | 17                              | 8                                                            | 25                                                                                                 |

<sup>2.</sup> A. Die Bahl ber in ben philosophischen Facultäten als immatriculirt aufgeführten Sulanber

a. mit bem Beugniß ber Reife,

c. welche gar teine Maturitats-Brufung bestanben haben (§. 36 bafetbft), fowie

1) einschließlich von 5 nachträglich Immatriculirten.

3) einschließlich von 10 nachträglich Immatriculirten.

b. welche jur Beit noch nicht fur reif erflart find (g. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),

<sup>2)</sup> Unter ben in Abgang gestellten Stubirenben befanben fich jur Zeit ber Aufftellung ber Rachweisung 155 außerhalb Bonn's bei ber Armee.

B. die Rabl ber jum Befuche ber Borlefungen berechtigten, nicht immatriculirten Bharmaceuten betraat:

|              | Inlänber mit<br>bemBengniß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>nicht für reif<br>erflärte Inlän-<br>ber (§. 35<br>bes Regl.) | Inländer<br>ohne Zeugniß<br>ber Reife (§. 36<br>bes Regl.) | Nicht<br>immatricusirte<br>Pharmaceuten. |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Berlin       | 579                                      | 1                                                                              | 39                                                         | 82                                       |
| Bonn         | 121                                      |                                                                                | 11                                                         | 22                                       |
| Breslau      | 280                                      | 2                                                                              | 15                                                         | 40                                       |
| Göttingen    | 117                                      | _                                                                              | 54                                                         | _ *)                                     |
| Greifewalb . | 45                                       | _                                                                              | 18                                                         | 21                                       |
| Salle        | 140                                      | _                                                                              | 112                                                        | 19                                       |
| Riel         | 12                                       | _                                                                              | 4                                                          | _                                        |
| Ronigeberg . | 129                                      | l –                                                                            | 14                                                         | 6                                        |
| Marburg      | 49                                       | _                                                                              | 43                                                         | <b>-*</b> )                              |
| Münster      | 193                                      | l –                                                                            | 7.                                                         | - '                                      |
| <i>6</i>     | 1665                                     | 3                                                                              | 317                                                        | 400.00                                   |
| Summe        |                                          | 1985                                                                           |                                                            | 190**)                                   |

- 3. In Berlin befinden fich unter ben nur jum Beren ber Borlefungen Berechtigten außer ben ad 2 angegebenen Bharmaceuten:
  - 34 ber Babnbeiltunbe Befliffene,
  - 92 Eleven bes Friedrich-Bilbelms-Inftituts,
  - 71 Eleven ber medicinisch-chirurgischen Alabemie für bas Militar 2c., 365 Eleven ber Bau-Alabemie,

  - 50 Berg-Alabemiler, 142 Stubirenbe ber Gewerbe-Alabemie,
    - 19 Eleven bes lanbwirthfchaftlichen Lehrinftituts,
    - 6 remunerirte Schiller ber Atabemie ber Rünfte, 28 von bem Rector obne Ammatriculation Augelaffene.
- 4. In Brestau befinden fich unter ben nur jum Boren ber Borlefungen Berechtigten 7 Deconomen 2c.
  - 5. Unter ben Immatriculirten ber philosophischen Facultaten befinben fic in Bonn: 13 Inländer und 5 Ausländer, gufammen 18, 5, in Göttingen: 18 in Greifemalb: 11

41 12 Studirende, welche ben landwirthicaftlichen Alabemien reib. ju Boppeleborf, Böttingen-Beenbe und Elbena angeboren.

\*\*) Ausschließlich ber Bharmaceuten in Göttingen und Marburg. befanden fich im Binter Semeffer 1849 teine Bharmaceuten.

<sup>\*)</sup> Die Studirenden ber Bharmacie find ben immatricusirten Studirenden gugezählt.

### II. 3mmatricalirte

|                                                                           |                          |                    |                | 80                                      | tlin.                 | ,                                   |                 |                          |                          |                         |            |                   | Bou                                   | L.                  |                                      |                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                           |                          | no                 | of b           | er 8                                    | facu                  | ítät                                |                 |                          |                          | 1                       | nach       | ber               | Fac                                   | nitā                | t                                    |                   |                          |
| Provinzen,                                                                | ξφe                      |                    |                | Þŧ                                      | ilofo                 | phil                                | фe              |                          | læe                      | ع                       |            |                   | Þŧ                                    | iloje               | phif                                 | фe                |                          |
| Lanbestheile.                                                             | evangelifd . theologifde | juriftifde         | mebicinifce    | Philophie, Philologie<br>und Befcichte. | Dathemailt und Ratur- | Cameralten und Land-<br>wirthicaft. | zufammen.       | Summe.                   | evangelifd . theologifde | fatholifd - theologifde | juriftiche | medicinifce       | Philofophie, Philotogie und Befaldie. | Debemail und Ratur- | Camerallen und Lanb-<br>wirthichaft. | gufammen.         | Ситте.                   |
| Brengen                                                                   | 12<br>116<br>39          | 81<br>120<br>50    | 37<br>98<br>21 | 37<br>150<br>50                         | 16<br>52<br>15        | 3<br>1<br>—                         | 56<br>203<br>65 | 186<br>537<br>178        | -<br>-<br>-              |                         | 4          | 1                 | 1<br>-3                               |                     | 3<br>1                               | 4<br>1<br>3       | 11.00                    |
| Posen                                                                     | 7<br>7<br>25             | 50<br>67<br>38     | 57<br>31<br>20 | 41<br>42<br>52                          | 16<br>14<br>14        | - 1                                 | 57<br>56<br>66  | 171<br>161<br>149        | 111                      | -                       | 1 -        | _<br>_<br>1       | 1 5                                   | _                   | _<br>_<br>1                          | 1 6               | 1 1 7                    |
| Solleswig-holflein Dannover                                               | 10<br>2<br>10            | 6<br>12<br>31      | 4<br>9<br>29   | 9<br>16<br>20                           | 2<br>11<br>9          | 1                                   | 11<br>28<br>29  | 31<br>51<br>99           | -<br>-<br>6              | 2 6                     | -<br>15    | 1 18              | 1<br>2<br>12                          | 4                   | 1<br>-1                              | 2<br>2<br>17      | 2<br>5<br>62             |
| Deffen-Raffan                                                             | 6<br>8<br><br>           | 13<br>33<br>-<br>2 | 34<br>—        | 7<br>20<br>-<br>-<br>1                  | 3<br>15<br>—          | 2                                   | 10<br>37<br>—   | 33<br>112<br>—<br>—<br>3 | 28<br>-<br>-             | 1<br>141<br>—<br>—      | 91<br>—    | 3<br>93<br>—<br>1 | 64<br>-<br>-                          | -<br>20<br>-<br>-   | 6                                    | 6<br>90<br>—<br>— | 12<br>143<br>—<br>—<br>1 |
| Summe<br>Davon find im Winter-<br>Semefter 187f imma-<br>triculirt worden | 242<br>75                | 503<br>171         | 347<br>87      | 445<br>98                               | 167<br>34             |                                     | 619<br>134      | 1711<br>467              | 35<br>14                 | 150<br>42               |            | 118<br>33         | 95<br>29                              | 24<br>8             |                                      |                   | 549<br>192               |

<sup>1)</sup> Das Stubinm ber Cameralwissenschaft ift in Breslau mit bem ber Rechtswissenscha verbunben, und haben fic 60 Stubirenbe ber Rechte gleichzeitig als Cameraliften eingetragen.

### Inläuber.

|                          |                          |                | <b>8</b> 31    | eðla                                      | u.                                      |                                   |                |                  |                            |             |                  | Gi                                   | itin                  | gen.                                |               |                   |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
|                          |                          | nach           | ber {          | <b>Facu</b> l                             | tät                                     |                                   |                |                  |                            | n           | adþ              | ber                                  | Facı                  | ıltät                               |               |                   |
| ξφε                      | )e                       |                |                | Þ                                         | hilof                                   | ophi                              | ſфe            |                  | <u>ā</u> e                 |             |                  | ;                                    | hilo                  | ophi                                | ſφe           |                   |
| evangelifc - theologifce | fatholifc - theologifche | juriftische    | mebicinische   | Philosopie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematit und Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen und ganb. wirthichaft. | zusammen.      | Summe.           | evangelisch . theologische | juriftifde  | mebicinifche     | Philophie, Philologie und Gefcichte. | Dathematit und Ratur- | Cameralien unb ganb-<br>mirthicaft. | zufammen.     | Summe.            |
| _<br>_<br>2              | _<br>2<br>-              | 8<br>7<br>2    | 14<br>2<br>3   | 12<br>8<br>2                              | 2                                       | - <b>'</b> )<br> -<br> -          | 16<br>10<br>2  | 38<br>21<br>9    | <br> -<br> <br> 1          | -<br>1<br>3 | -<br>1<br>-      | 1<br>4<br>1                          | 1 -                   | -                                   | 2<br>4°)<br>1 | 2<br>6<br>5       |
| 2<br>57<br>1             | 118<br>-                 | 20<br>140<br>1 | 31<br>140<br>1 | 42<br>185<br>3                            | 5<br>32<br>—                            | <u>-</u>                          | 47<br>217<br>3 | 100<br>672<br>6  | -<br>-<br>1                | -<br>2<br>8 | -<br>1<br>1      | -<br>2<br>9                          | -<br>-<br>2           | =                                   | <br>2<br>11³) | -<br>5<br>21      |
|                          | -<br>-                   | _<br>_<br>_    | _<br>-<br>3    | <br> -<br> -                              | -<br>-<br>1                             | _<br>_<br>_                       | -<br>1         | -<br>-<br>4      | 1<br>67<br>2               | <br>34<br>6 | 1<br>44<br>5     | -<br>80<br>4                         | 24<br>3               | _<br>5<br>_                         | 1094)<br>7*)  | 2<br>254<br>20    |
| -<br>-<br>-<br>-         | 1 1 1 1                  |                | =              | -<br> -<br> -<br> -                       | -<br>1<br>-<br>-                        | -<br> -<br> -<br> -<br> -         | -<br>1<br>-    | -<br>2<br>-<br>- | 4                          | 1           | 1<br>2<br>-<br>- | 5<br>-<br>1                          | 1 1 1                 | - 1 - 1                             | 6 - 1 -       | 12<br>9<br>-<br>1 |
| 63                       | 120                      | 178            | 194            | 252                                       | 45                                      | <sub>1</sub> )                    | 297            | 852              | 76                         | 56          | 56               | 112                                  | 32                    | 5                                   | 1499          | 337               |
| 15                       | 30                       | 55             | 32             | 34                                        | 16                                      | -                                 | 50             | 182              | 10                         | 13          | 15               | 26                                   | 9                     | 3                                   | <b>38</b> 7   | 76                |

Die Bahl ber außerbem bei ber philosophischen Facultät in Gbttingen immatriculirten Pharmacenten und ber Bahnarzneikunde Bestiffenen beträgt ad 2) = 1. — ad 3) = 1. — ad 4) = 18. — ad 5) = 2. — ad 6) itberhaupt 22. — ad 7) = 3.

|                                                                  |                          |                    | 0              | reif                                      | êwa!                 | b.                                  |              |                   |                        |                  |                   | Ş                                       | Me.                   |                      |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                  |                          | nac                | <b>6</b> b     | er F                                      | aenl                 | tät                                 |              |                   |                        | nac              | th be             | er F                                    | acul                  | tät                  |                   |                 |
| Provingen,                                                       | þe                       |                    |                | ph                                        | ilojo                | phife                               | he           |                   | pe                     |                  | j                 | рђ                                      | ilofo                 | phife                | the               |                 |
| Landestheile.                                                    | evangelisch-theologische | juriftifche        | mediciuische   | Philofophie, Philofogie<br>und Gefcichte. | Mathematt unb Ratur- | Cameralten unb Lanb-<br>wirtbicaft. | зијаттеп.    | Summe.            | ebangelifd-theologifde | juristische      | medicinische      | Philofophie, Philologie und Gefchichte. | Dathematif unb Ratur- | Cameraffen unb ganb. | zusammen.         | Summe.          |
| Breußen                                                          | -<br>  2<br>  13         | 2<br>5<br>12       | 28<br>26<br>39 | <del>-</del>                              | _                    | 1<br>3<br>4                         | 7<br>9<br>33 | 37<br>42<br>96    | 8<br>18<br>20          | -<br>6<br>1      | 4<br>10<br>6      | 7                                       | -<br>3<br>1           | 5<br>10<br>6         | 12<br>20<br>14    | 24<br>54<br>41  |
| βојеп<br>Schlesien<br>Sachjen                                    | 1<br> -<br>  3           | 2<br>1<br>3        | 34<br>31<br>13 | _<br>2<br>5                               | 1<br>-<br>-          | 1<br>-<br>1                         | 2<br>2<br>6  | 39<br>34<br>25    | 1<br>24<br>144         | 5<br>6<br>31     | 1<br>6<br>55      | 13<br>71                                | -<br>4<br>19          |                      | 6<br>31<br>118    | 13<br>67<br>348 |
| Schleswig-Polstein .<br>Dannover<br>Bestphalen                   | <br> -<br> <br> 1        | -<br>5             | 1<br>3<br>54   | 1 2                                       | 1 1 1                | _<br>                               | 1<br>2<br>1  | 2<br>5<br>61      | 2<br>4<br>13           | -<br>-<br>3      | 7<br>1<br>15      | _<br>3<br>4                             | -<br>4                | 11<br>7              | 2<br>14<br>15     | 11<br>19<br>46  |
| Gessen-Nassau                                                    | <br> -<br> -<br> -<br> - | <br> -<br> -<br> - | 63<br>—<br>—   | -<br>-<br>-                               |                      |                                     | 1   1        | 63<br>-<br>-<br>- | 4<br>24<br>—<br>—      | -<br>2<br>-<br>- | 1<br>13<br>-<br>- | 7<br>-<br>-                             | -<br>2<br>-<br>-<br>- | 7<br>4<br>—          | 7<br>13<br>—<br>— | 12<br>52<br>—   |
| Summe<br>Savon find im Winter                                    | 19                       | 30                 | 296            | 42                                        | 10                   | 11                                  | 63           | 408               | 262                    | 54               | 119               | 119                                     | 33                    | 100                  | 252               | 68              |
| Savon find im Willer<br>Semefter 1848 imma<br>triculirt worden . | 4                        | 14                 | 65             | 5                                         | _                    | 3                                   | 8            | 91                | 46                     | 9                | 4                 | 25                                      | 3                     | 11                   | 39                | 98              |

|                          |             |              |                                           | Ricl                                     | <b>.</b>             |             |        |                          |               | \$            | Zöni                                       | gøbo                                    | rg.                  |               |               |                          |             |              | Ma                                     | rbur                                   | g.                                   |             | Ì            |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
|                          | no          | ιďγ          | ber                                       | Fac                                      | nltät                |             |        |                          | na            | of t          | er 8                                       | <b>F</b> acu                            | ĺtắt                 |               |               |                          | 11          | аф           | ber                                    | Fac                                    | ultāt                                |             |              |
| ğ                        |             |              | þļ                                        | pilof                                    | ophif                | фе          |        | aþj                      |               |               | Þţ                                         | ilofo                                   | phil                 | фe            |               | i de                     |             |              | þţ                                     | ilof                                   | ophiſ                                | фе          |              |
| evangelifc · theologifce | juristische | medicinische | Philofophie, Philologie<br>und Gefcichte. | Datbemarif unb Ratur-<br>miffenfchaften. | Cameraffen unb ganb. | zufammen.   | Summe. | evangelifd . theologifde | juriftifche   | medicinische  | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematif und Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen unb ganb. | zufammen.     | Summe.        | evangelifc . theologifde | juriftifde  | medicinische | Philofophie, Philologie und Gefcichte. | Dathematif und Ratur-<br>wiffenfchien. | Cameralten und Laub.<br>wirthicheft. | zufammen.   | Summe.       |
| =                        | -           | 1            | _<br>_<br>1                               | _<br>                                    | _<br>                | -<br>-<br>1 | 1 1    | 75<br>1                  | 113<br>2<br>— | 125<br>1<br>3 | 100<br>1<br>3                              | 27<br>1                                 | 1 -                  | 128<br>2<br>3 | 441<br>6<br>6 | -<br>-<br>1              | <u>-</u>    |              | -<br>-<br>1                            | 1                                      |                                      | 1 -1        | 1 - 2        |
| _                        | _           | _            | -<br>1<br>-                               | <u>-</u>                                 | _<br>                | -<br>1      | 1      | -                        | 1             | 3             | 2<br>2<br>1                                | 2                                       |                      | 4<br>2<br>1   | 8<br>6<br>2   | _<br>_                   | <u>-</u>    | <u>-</u>     | _<br>1<br>-                            | -<br>-<br>2                            | <u>-</u>                             | _<br>1<br>2 | _<br>1<br>3  |
| 47                       | 12          | 15<br>-      | 9                                         | 5<br>—                                   | -                    | 14          | 88     | -                        | 1 1           | - 2           | _<br>1                                     | -                                       | -                    | 1             | -<br>1<br>2   | -<br>-<br>5              | _<br>-<br>8 | 1 22         | 11                                     | 1<br>3<br>6                            | -                                    | 1<br>3<br>6 | 1<br>4<br>41 |
| _                        | _           | -            | _                                         | -                                        | -                    | -           | 11     | -                        | 1             | 11            | 1 -                                        | 1                                       | -                    | 2             | 3             | 47<br>1                  | 4           | 37<br>10     | 33                                     | 37<br>6                                | _                                    | 70<br>7     | 158<br>18    |
|                          | <u>-</u>    | 1            | -                                         | _<br>_                                   | _                    | _<br>_      | _<br>_ | 1 1                      | -             |               | _<br>_                                     | 1 1                                     | <del>-</del>         | _<br>_        | <br> -        | <u>-</u>                 | _           | _            | <br> -<br>                             | _<br>_                                 | _                                    | _<br>_      | <u>-</u>     |
| 47                       | 12          | 17           | 11                                        | 5                                        | _                    | 16          | 92     | 77                       | 118           | 137           | 111                                        | 31                                      | 1                    | 143           | 475           | 54                       | 12          | 71           | 36                                     | 56                                     | _                                    | 92          | 229          |
| 8                        | 8           | 4            | 1                                         | 3                                        | _                    | 4           | 24     | 18                       | 30            | 13            | 16                                         | 3                                       | _                    | 19            | 80            | 22                       | 6           | 22           | 9                                      | 15                                     | _                                    | 24          | 74           |

|                                         |                          |                                           | Mii                                      | uster                |              |               | 111                        |                          |                          | Gefa             | mmt3                                      | ahl                                     |                      |                           |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
|                                         | no                       | adj b                                     | er F                                     | acul                 | tät          |               |                            |                          | паф                      | ber ?            | Facul                                     | tät                                     |                      |                           |                   |
| Provinzen,                              | 96                       | þh                                        | ilofo                                    | phif                 | фе           |               | фe                         | 16                       |                          |                  | ph                                        | ilojo                                   | phif                 | dje                       |                   |
|                                         | tatholifd , theologifche | Philofophie, Philologie<br>und Befdichte. | Mathematit und Ratur-<br>miffenschaften. | Cameralien unb ganb- | zusammen.    | Summe.        | evangelifch - theologifche | tatholifd - theologifche | juriftifce               | medicinifde      | Philofophie, Philologie<br>und Gefcichte. | Mathematil und Ratur-<br>wiffenfcaften. | Cameralien und ganb. | zusammen.                 | überhaupt.        |
| Breußen                                 | 2                        | 3                                         | 1 -                                      | 1 1 1                | 3            | 5<br>-<br>-   | 95<br>137<br>75            | 2 2                      | 206<br>145<br>68         | 209<br>139<br>75 | 164<br>175<br>92                          | 59                                      |                      | 229<br>249<br>123         | 741<br>672<br>341 |
| Pofen                                   | -<br>5                   | 2 4                                       | <u>-</u>                                 | 1 1 1                | 2<br>-5      | 2<br><br>10   | 11<br>88<br>175            | 118<br>5                 | 79<br>217<br>81          | 126<br>212<br>92 | 87<br>249<br>150                          |                                         | 14                   | 118<br>313<br>218         | 334<br>948<br>571 |
| Sannover                                | 14<br>107                | 12<br>78                                  | 14                                       | -                    | 12<br>92     | 26<br>199     | 60<br>73<br>37             | 16<br>113                | 18<br>46<br>68           | 28<br>59<br>149  | 20<br>116<br>118                          | 38                                      |                      | 31<br>171<br>168          | 137<br>365<br>535 |
| Deffen-Naffatt                          | 77                       | 76<br>1<br>-                              | 5                                        | 1 13 1 1             | 81<br>1<br>- | 158<br>1<br>— | 62<br>62<br>-<br>-         | 218                      | 20<br>127<br>—<br>—<br>2 | 50<br>215<br>—   | 56<br>173<br>1<br>1                       |                                         |                      | 105<br>235<br>1<br>1<br>1 | 238<br>857        |
| Summe<br>Davon find im Binter-          |                          | 180                                       | 20                                       | -                    | 200          | 405           | 875                        | 475                      | 1077                     | 1355             | 1403                                      | 423                                     | 137                  | 1963                      | 5745              |
| Semefter 1877 imma-<br>triculirt worben | 12                       | 101                                       | 11                                       | _                    | 112          | 124           | 212                        | 84                       | 367                      | 275              | 341                                       | 102                                     | 24                   | 470                       | 140               |

III. Immatrienlirte Richt = Brenfen.

|                                                                  |                     |             |              |                                             |                                         |                                     |              |                | ,                   |                     |             |              |                                            |                                        |                                     |           |             |   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|---|
|                                                                  |                     |             |              | Be                                          | rlin.                                   | ,                                   |              |                |                     |                     |             |              | 81                                         | nu.                                    |                                     |           |             | ı |
|                                                                  |                     | na          | d) b         | er F                                        | acul                                    | tät                                 | -            | Π              |                     | -                   | nad         | , b          | er F                                       | acul                                   | tät                                 |           |             | ı |
| Lanb.                                                            | gifde               |             |              |                                             |                                         | phil                                | фe           |                | ifae                | i de                |             |              |                                            |                                        | phis                                | фe        |             | İ |
|                                                                  | evangeltheologifche | jurifitsche | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Geichichte. | Dathematit u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Camerallen u. ganb.<br>wirthichaft. | zusammen.    | Summe.         | evangeltheologifche | lathol theologifthe | juristische | mebicinische | Philopphie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailf u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Cameralten u. Lanb-<br>wirthichaft. | zufammen. | Summe.      |   |
| I. Deutsche Staaten.                                             |                     |             |              |                                             |                                         |                                     |              |                |                     |                     |             |              |                                            |                                        |                                     |           |             |   |
| Anhalt                                                           | 3                   | 9<br>6<br>1 | 6            | 6<br>5<br>1                                 | 4                                       | .<br>  :<br>  1                     | 10<br>5<br>2 | 29<br>14<br>4  |                     | •                   |             |              | 2                                          | 1                                      | •                                   | 1<br>2    | 1 .         |   |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Hamburg                                | 1<br>1<br>1         | 5<br>6<br>2 | 1<br>2<br>1  |                                             | 2<br>1<br>. 4                           | 1 .                                 | 8<br>1<br>10 | 15<br>10<br>14 | <br> -<br> -        |                     | 1           | 1<br>1       |                                            | •                                      | •                                   | •         | 2<br>1      |   |
| Heffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmold<br>" -Schaumburg         | 3                   | 1 1         | 4            | 4<br>2                                      | 2                                       |                                     | 6 2          | 7<br>10        |                     |                     | 2<br>1      | 2            | •                                          | 1                                      | •                                   | 1         | 5<br>2      |   |
| Lubed                                                            | 1                   | 10<br>3     | 2<br>2       | 1<br>7<br>1                                 | 3                                       |                                     | 1<br>10<br>1 | 2<br>22<br>7   | 1                   |                     | 2           |              | 2<br>·                                     | •                                      |                                     | 2         | 3<br>2<br>• |   |
| Defterreichische beutsche<br>Länber                              | 2                   | 2<br>5      | 2<br>4<br>1  | 3<br>1<br>1                                 | ٠                                       |                                     | 3            | 7<br>12<br>2   | 1                   | •                   | 1 1         |              | 1                                          | •                                      | 1<br>:                              | 1         | 3<br>2      |   |
| Sachsen, Königreich .<br>" , Großherzogthum<br>" , Herzogthilmer | 1<br>3              | 5<br>2<br>3 | 2<br>2<br>2  | 4<br>2<br>5                                 | 4 2 2                                   |                                     | -8<br>4<br>7 | 15<br>9<br>15  |                     | •                   | •           |              |                                            | •                                      |                                     | 1         | i           |   |
| Schwarzburg<br>Walbed<br>Wirtemberg                              | 1<br>1<br>. 2       | 1           | 1            | 2<br>1                                      | 1<br>1                                  | •                                   | 2<br>2<br>1  | 5<br>4<br>7    |                     |                     |             | •            | •                                          | •                                      | •                                   | •         | :           |   |
| Summe I.                                                         | 25                  | 66          | 31           | 57                                          | 26                                      | 2                                   | 85           | 210            | 2                   |                     | 8           | 5            | 6                                          | 2                                      | 1                                   | 9         | 24          | İ |

|                                                          | Г                   |                        |             |              | Brei                                        | Blan                 | ١.                                 |           |           |                     |             |              | Gö                                          | tting                                   | jen.                               |                    | $\neg$        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                                          | -                   |                        | ıad         | , b          | er F                                        |                      |                                    | -         |           | _                   | n           | ъф           | ber                                         |                                         |                                    |                    | -             |
|                                                          | ĕ                   | ایا                    |             |              | þþ                                          | ilofo                | phis                               | фe        |           | 3                   |             | Ĩ            | pţ                                          | ilofo                                   | philo                              | he                 | i             |
| Lanb.                                                    | evangeltheologifche | fathol. · theologische | Juriftifche | mebicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Beichichte. | Daibematif u. Ratur- | Cameralten u. Lanb-<br>mirthicaft. | zusammen. | Summe.    | evangeltheologifche | juriftische | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>tviffenfcaften. | Cameralien u. ganb-<br>mirthicaft. | zusammen.          | Summe.        |
| I. Deutsche Staaten.                                     |                     |                        |             |              |                                             |                      |                                    |           |           |                     |             |              |                                             |                                         |                                    |                    |               |
| Anhalt                                                   | 1                   |                        |             |              | 1                                           | 1                    |                                    | 1         | 2<br>1    | 1<br>2              | 1           |              | 1                                           | •                                       |                                    | ·i                 | 1<br>3<br>1   |
| Braunichweig Bremen                                      | <br> -<br> -        | •                      | 1           |              |                                             |                      |                                    |           | 2         | 3<br>1<br>1         | 8 2 3       | 4            | 9<br>2<br>1                                 | 3                                       |                                    | 12 ')<br>2 ')<br>1 | 27<br>5<br>7  |
| Heffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmold<br>" -Schaumburg | ].<br>}.            | ·                      |             |              |                                             | •                    |                                    | •         |           | <br> -              | 1           | 1            | 2<br>3                                      | 1                                       |                                    | 2<br>4             | <b>4</b><br>5 |
| Lübed                                                    | <br> -<br>          |                        |             |              | :                                           | •                    |                                    | •         | :         | :                   | 2           |              | 1<br>3<br>1                                 | :                                       | <br> -<br> -                       | 1<br>3<br>1        | 1<br>3<br>3   |
| Desterreichische bentsche<br>Länder                      | <br> :              |                        |             | 1            | 6                                           |                      |                                    | 6         | 7         | :                   |             |              | 2 1                                         | 2                                       |                                    | 3 3 3              | 2<br>3        |
| Sachsen, Königreich . , Großherzogthum , Derzogthumer    | <br> -<br> -        |                        |             | 1            | l                                           |                      |                                    | 1         | 2         | 1:                  |             |              | 2 . 3                                       |                                         |                                    | 3                  | 3<br>3        |
| Schwarzburg<br>Balbed<br>Bürtemberg                      | <br> -<br>          |                        | :           |              | i                                           | :                    | :                                  | 1         | <br> <br> |                     |             | 1            |                                             | 2<br>1<br>1                             | :                                  | 6 4 1              | 8<br>6<br>1   |
| Summe I.                                                 | 1                   | 1 .                    | 1           | 2            | 10                                          | 1                    | 1.                                 | 11        | 15        | 11                  | 1 18        | 9            | 38                                          | 10                                      | -                                  | 484)               | 86            |

<sup>1)</sup> Die Bahl ber außerbem bei ber philos. Facultat ju Gottingen immatricusirten Phar maceuten und ber Bahnarzneitunde Befliffenen beträgt ad 1 = 1. — ad 2 = 1. — ad 3 = 1. — ad 4 fiberhaupt 3.

| -                     |             |              | Gr                                         | elfør                                  | valb                                | •         |        |                       |             |              |                                             | Şal                                    | ie.                                |             |               |                     |             |              |                    | Riel                                    | •                                  |           |             |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| _                     |             | ъф           | ber                                        | Fac                                    | ultä                                | t         |        |                       | na          | ıφ           | ber                                         | Fac                                    | ultă                               |             |               |                     | na          | ф            | ber                | Fact                                    | ıltăt                              |           |             |
| ifæe                  |             |              |                                            |                                        | phil                                | фе        |        | ig<br>ig              |             |              |                                             |                                        | phil                               | be          |               | ifde                |             |              |                    |                                         | philo                              | be _      |             |
| ebangel. theologifche | juristische | medicinische | Philosphie, Philo-<br>logie n. Gefchichte. | Dathematil u. Ratur-<br>wifenfchaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthichaft. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifche | juriftische | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie n. Gefchichie. | Dathematif u. Ratur-<br>toffenfdaften. | Camerallen u. ganb.<br>wirthfoaft. | sufammen.   | Summe.        | evangeltheologifche | juriftifche | medicinische | Philosophe, Philo- | Rathematil u. Ratur-<br>wiffenicheften. | Cameralien u. Lanb-<br>wirtbidaft. | zusammen. | Summe.      |
|                       |             |              |                                            |                                        |                                     |           |        |                       |             |              |                                             |                                        |                                    |             |               |                     |             |              |                    |                                         |                                    |           |             |
| :                     | 1           | •            |                                            |                                        |                                     |           | 1      | 10                    | 2           | 6            | 5                                           | 1                                      | 5                                  | 11          | 29 '          |                     |             |              |                    | •                                       |                                    | :         |             |
| •                     |             | ٠            | 2                                          | ٠                                      | •                                   | 2         | 2      | j ·                   |             | •            | •                                           | •                                      | 2                                  | 2           | 2             | ļ ·                 | •           |              |                    | •                                       | •                                  | •         | •           |
| •                     |             | •            | •                                          | •                                      | i                                   | i<br>i    | i      | :<br> -               | :           | •            | 1 1 .                                       |                                        | 5<br>2<br>5                        | 6<br>3<br>5 | 6<br>3<br>5   | :                   | 1           | :            | i                  | •                                       |                                    | 1         | ·<br>·<br>2 |
|                       |             |              |                                            |                                        |                                     |           |        |                       |             |              |                                             |                                        | 3                                  | 3           | 3             | ١.                  |             |              |                    |                                         |                                    |           |             |
| •                     |             |              |                                            | •                                      |                                     |           | •.     | .                     | •           | 2            |                                             |                                        | 1                                  | 1           | 3             | •                   |             | •            | :                  | •                                       |                                    | ٠         |             |
| :                     |             | 2<br>1       | 1                                          | •                                      | 2                                   | 3         | 5<br>1 | 1                     | •           | 1            |                                             | :                                      | 1<br>6<br>1                        | 1<br>6<br>1 | 1<br>8<br>1   |                     |             |              | <br> -<br> -       |                                         |                                    | •         | •           |
| :                     |             | 3            |                                            | •                                      |                                     | •         | 3      |                       | •           |              | <br> -<br> -                                |                                        |                                    |             | 2             | 1                   | •           |              | i<br>i             | i                                       | :                                  | . 3       | 3           |
| :                     |             | •            | •                                          | •                                      | •                                   | •         | i      |                       |             |              | 2                                           | 1 .                                    | . 4<br>1<br>3                      | 7<br>1<br>4 | 7<br>1<br>5   |                     | •           | :            | <br> -<br> -       |                                         | :                                  |           | •           |
| •                     | •           | •            |                                            | •                                      |                                     | •         | :      |                       |             | 1            | :                                           | :                                      |                                    | •           | <b>1</b><br>: |                     | •           | :            | :                  | :                                       |                                    |           | •           |
| •                     | 2           | 6            | 3                                          | •                                      | 3                                   | 6         | 14     | 13                    | 2           | 11           | 9                                           | 3                                      | 40                                 | 52          | 78            | 1                   | 1           |              | 2                  | 1                                       |                                    | 3         | 5           |

|                                                          | L                    |           |              | Ri                                         | tigs                                   | berg.                               | ,         |           |                       |             |              | M                                          | arbı                                  | ırg.                                |           |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
|                                                          |                      | na        | ďρ           | ber                                        | Faci                                   | ultät                               |           |           |                       | ua          | ф            | ber ;                                      | Facı                                  | ıltät                               |           |             |
|                                                          | ğ                    |           |              | þþ                                         | ilofo                                  | philo                               | be        | 1         | ğ                     | 1           |              | pb                                         | ilojo                                 | phis                                | фe        | <b>[</b>    |
| Eanb.                                                    | evangel theologifche | juristige | medicinische | Philosphie, Philo-<br>Iogie n. Gefchichte. | Darbemailt u. Ratur-<br>welfenfdoften. | Cameraiten u. Lanb-<br>wirthfchaft. | zusammen. | Summe.    | evangel. theologifche | juristische | mebicini fce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathemail u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthicheft. | zufammen. | Summe.      |
| Dentige Staaten.                                         |                      |           |              |                                            |                                        |                                     |           |           |                       |             |              |                                            |                                       |                                     |           |             |
| Anhalt                                                   |                      |           |              | :                                          |                                        |                                     | •         |           |                       |             | 1            | 1                                          | 2                                     |                                     | 3         | 4           |
| Braunschweig                                             | :                    | :         | .            | :                                          |                                        |                                     | •         | :         |                       | :           | 2<br>1       | :                                          | •                                     |                                     | •         | 2           |
| Heffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmolb<br>" - Shaumburg | } .<br>}             |           |              | :                                          |                                        |                                     | •         | <br>  • { | .<br> <br>  1         |             | 2            |                                            | 1<br>•                                | •                                   | 1         | 3<br>2<br>2 |
| Lübed                                                    | } .<br>} .           |           |              |                                            |                                        |                                     |           |           | 1                     | •           |              |                                            |                                       | ٠                                   | 1         | 2           |
| Defterreichische beutsche Lan-<br>ber                    | :                    |           |              | :                                          | :                                      |                                     |           | :         |                       | :           |              |                                            | •                                     | •                                   | •         | 1           |
| Sachsen, Königreich                                      | <br> -<br> -         |           | <br> -<br> - | :                                          | :                                      |                                     | •         | i         |                       |             | •            | •                                          |                                       | ٠                                   | •         | :           |
| Schwarzburg<br>Balbect<br>Bürtemberg                     | :                    |           |              | :                                          |                                        |                                     |           |           | 3                     | :           | 4            | •                                          | 2                                     |                                     | 2         | 9           |

|                      |                                             | 907 i                                   | inster.                              |           |              |                       |                     |              | G            | efami                                     | ntzah                                   | (.                                 |                   |                |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                      | nach 1                                      | ber F                                   | aculti                               | ät .      |              |                       |                     | nac          | ber          | Fac                                       | ultät                                   |                                    |                   |                |
|                      | Þ                                           |                                         | philo                                | e         |              | ſφe                   | ž                   |              |              | Þ                                         | bilofo                                  | phisc                              | •                 |                |
| tatholtheologifche." | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthficheft. | zufammen. | Eumme.       | erangel. theologifche | tathol theologifche | juristische  | mebicinische | Philosphie, Philo-<br>logie n. Gefcichte. | Rathemailt n. Ratur-<br>wiffenicheften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthicaft. | zusammen.         | Summe.         |
| ;<br>i               | •                                           | •                                       | • • •                                |           | 1            | 16<br>5               | 1                   | 12<br>7<br>1 | 12<br>1<br>1 | 11<br>7<br>6                              | 7<br>2                                  | 5<br>1<br>3                        | 23<br>10<br>9     | 63<br>24<br>11 |
|                      |                                             | •                                       | •                                    |           | 1            | 4<br>2<br>2           |                     | 13<br>9<br>7 | 7<br>3<br>5  | 15<br>3<br>10                             | 5<br>1<br>4                             | 6<br>3<br>5                        | . 26<br>7<br>. 19 | 50<br>21<br>33 |
| ·<br>} ·             | •                                           |                                         | •                                    |           | •            | 4                     |                     | 4<br>3       | 5<br>9       | 6<br>6                                    | 4                                       | 3<br>1                             | 13<br>8           | 23<br>24       |
| •                    | •                                           |                                         |                                      |           | •            | 2<br>3                | •                   | 17           | 8            | 4<br>13                                   | 4                                       | 1<br>9                             | 5<br>26           | 7<br>54        |
| 14<br>•              | 9                                           | 2                                       |                                      | 2<br>9    | 2<br>23<br>• | 1<br>3<br>1           | 14                  | 3<br>6       | 383          | 11<br>13<br>1                             | 2<br>3<br>•                             | 1<br>•                             | 14<br>16<br>1     | 21<br>47<br>4  |
| 1                    |                                             | :                                       |                                      |           | 1            | 1<br>1<br>4           | 1 .                 | 5<br>2<br>4  | . 3          | 9<br>2<br>9                               | 5<br>2<br>3                             | 4<br>1<br>3                        | 18<br>5<br>15     | 28<br>10<br>25 |
| •                    | :                                           |                                         | :                                    |           |              | 2<br>5<br>2           | •                   | 1            | 3<br>6       | 6<br>4<br>1                               | 2<br>4<br>2                             |                                    | 8<br>8<br>3       | 14<br>19<br>9  |
| 16                   | 10                                          | 2                                       | .                                    | 12        | 28           | 58                    | 16                  | 98           | 80           | 137                                       | 51                                      | 46                                 | 234               | 486            |

|                                         |                     |              |              | Be                                       | rliu.                                   |                                  |              |                   |                     |                      |            |             | 8                                        | DRR.                                   |                                     |           |          | l |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|---|
|                                         |                     | na           | d) b         | er F                                     | acul                                    | tät                              |              |                   |                     |                      | nad        | b b         | er g                                     | facul                                  | tăt                                 |           |          |   |
|                                         | ğ                   |              |              | Þþ                                       | ilofo                                   | phil                             | фе           | l                 | ğ                   | يو                   |            |             | þţ                                       | ilofe                                  | phil                                | фe        |          |   |
| Eanb.                                   | evangeltheologifche | juristische. | medicinische | Philophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralten u. Lanb. wirthichaft. | zusammen.    | Summe.            | evangeltheologifche | lathol. theologifche | juristiche | mebicinifce | Philophie, Philo-<br>logie n. Gefdichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Camerailen u. Lanb-<br>wirthicheft. | zusammen. | Sunıme.  |   |
| II. Uebrige enropäifche Sta             | aten                | •            |              |                                          |                                         |                                  |              |                   |                     |                      |            |             |                                          |                                        |                                     |           |          | ĺ |
| Belgien                                 | :                   | :            | •            | 2                                        | :                                       | :                                | . 2          | 3                 | :                   | :                    | 1 .        | •           |                                          | 1                                      | •                                   | 1         | 1        | l |
| Griechensand                            | 3                   | 3<br>1<br>2  | i            | 3<br>1                                   | 4                                       | <br> -<br>                       | 1<br>7<br>1  | 4<br>12<br>4      | <br> -<br> -        |                      |            | 1           |                                          |                                        | •                                   | 1         | 1<br>1   |   |
| Riebersanbe                             | 1 .                 | 1 .          | 4            | 11                                       | 3                                       |                                  | 3<br>1<br>17 | 5<br>1<br>29      | ·<br> -             |                      | 2          |             |                                          | 1                                      | •                                   | 1 .       | 5        |   |
| Rumänien                                | i                   | 7<br>10      | 5<br>21<br>2 | 12                                       | ii                                      | 5                                | 1<br>28<br>1 | 13<br>60<br>3     | :                   |                      | •          | 1           | 1                                        | 2                                      |                                     | 3         | 4        |   |
| Schweiz                                 | 4                   | 13<br>1      | 5<br>2       |                                          | 3                                       |                                  | 11<br>1<br>1 | 33<br>4           | :                   |                      |            |             |                                          | 2                                      | 2                                   | 4         | 4        |   |
| Summe II.                               | 14                  | 43           | 41           | 46                                       | 24                                      | 5                                | 75           | 173               |                     | ,                    | 3          | 4           | 2                                        | 6                                      | 2                                   | 10        | 17       | Ì |
| III. Angerenropaifche Land              | er.                 |              |              |                                          |                                         |                                  |              |                   |                     |                      |            |             |                                          |                                        |                                     |           |          |   |
| Afrika                                  | 3 1 .               | 7<br>1       | 12<br>2<br>1 | 26<br>:                                  | 6                                       | •                                | 32           | 2<br>54<br>4<br>1 | •                   |                      |            | 2           | 1                                        | •                                      | 2                                   | 3         | 5        |   |
| Summe III.                              | 6                   | 8            | 15           | 26                                       | 6                                       |                                  | 32           | 61                |                     |                      |            | 2           | 1                                        |                                        | 2                                   | 3         | 5        | - |
| Hierzu " II.<br>" I.                    | 14<br>25            | 43<br>66     | 41<br>34     | 46<br>57                                 | 24<br>26                                | 5                                |              | 173<br>210        | 2                   |                      | 3<br>8     | 4           | 2<br>6                                   | 6<br>2                                 | 2<br>1                              | 10<br>9   | 17<br>24 |   |
| Sauptsumme<br>Biervon find im Binter.   | 45                  | 117          | 90           | 129                                      | 56                                      |                                  | 192          | 414               | 2                   |                      | 11         | 11          | 9                                        | 8                                      | 5                                   | 32        | 46       | _ |
| Semester 1847 immatricu-<br>lirt worden | 19                  | 55           | 40           | 48                                       | 28                                      | 6                                | 82           | 196               | 1                   |                      | 6          | 4           | 6                                        | 4                                      | 2                                   | 12        | 23       |   |

| _                     |                    |             | !            | Bres                                        | Nan.                                   |                                    |           |        |                     |            |               | Gï                                          | itting                                 | gen.                               |                |                | _                   |             | •            | ireif                                      | Swal                 | ib.                                |           |        |
|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|--------|
| _                     |                    | nađ         | , b          | er F                                        | jacul                                  | tät                                |           |        |                     | _          | nac           | d) bei                                      | r F0                                   | cult                               | ät             |                |                     | na          | d b          |                                            | jacul                |                                    |           |        |
| ifde                  | ě                  |             |              |                                             |                                        | philo                              | be        |        | <u>i</u>            | [ ]        | $\lceil \mid$ |                                             |                                        | ophis                              | фe             | 1              | 10                  |             | Ī '          | ph                                         |                      | phife                              | be        |        |
| evangel.stheologifche | fatholtheologifche | juriftifche | mebicinifche | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematit u. Ratur-<br>wiffenfchefen. | Cameralien u. ganb.<br>wirthicaft. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifthe | juriftifce | medicinifce   | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemaill u. Retur-<br>wiffenfdeften. | Cameralien u. Land-<br>wirtbicaft. | zusammen.      | Summe.         | evangeltheologifche | juristische | medicinische | Dhilofopbie, Dbilo-<br>logie u. Gefcichte. | Daibematif u. Ratur- | Camerallen u. ganb.<br>wirthicaft. | zufammen. | Summe. |
| •                     |                    |             |              |                                             |                                        |                                    |           |        |                     |            |               |                                             |                                        |                                    | •              | :              |                     |             |              |                                            |                      |                                    |           | :      |
| •                     |                    | 1           | :            | :                                           |                                        | :                                  |           | 1      |                     |            | :             |                                             |                                        |                                    |                | 1              |                     |             | •            | :                                          |                      | 1                                  | i         | i<br>: |
| •                     |                    |             | ·            | 6                                           | 5 2                                    | 2 .                                |           | 8      | 3 1                 |            |               |                                             |                                        |                                    |                | 1              |                     |             |              |                                            |                      | 1                                  | 1         | 1      |
| 1                     |                    | 1           | 6            | 5                                           | i .                                    |                                    |           |        | .                   | 3          | 3             | 3                                           | .                                      |                                    | 3              | 10<br>·        | •                   |             |              |                                            | ·<br>·               | 1                                  | 1         | 1      |
| <u>-</u>              | <u>:</u>           | :           | :            |                                             | 1                                      |                                    |           | 1      |                     |            | <u>. :</u>    | 1                                           |                                        |                                    | 1              | 1              |                     |             | :            | <u>  :</u>                                 | :                    |                                    |           |        |
| 1                     | •                  | 2           | 6            | 12                                          | 3                                      |                                    | 15        | 24     | 1                   | 3          | 1             | 10                                          | 1                                      |                                    | 11             | 16             | 1                   |             |              |                                            | Ī ·                  | 4                                  | 4         | 4      |
| •                     |                    |             | :            | i<br>:                                      |                                        |                                    | 1         | i<br>: |                     | :          | 5             | 3                                           | 6                                      | 1                                  | 10             | 15             | :                   | :           | :            | :                                          | :                    |                                    |           |        |
| ·<br>1<br>1           |                    | 2           | 6            | 12                                          | 3                                      | 3 .                                | 15        | 1      | 1                   | ı 3        | 3 1           | 1 10                                        | 1                                      |                                    | 10<br>11<br>48 | 15<br>16<br>86 | 5 .                 |             | 6            | 3                                          |                      | 4 3                                | 4         | 4      |
| 2                     | •                  | 3           | 3 8          | 3 23                                        | 3 4                                    | 1 .                                | 27        | 40     | 12                  | 2 21       | 15            | 5 51                                        | 17                                     | 1                                  | 69             | 117            | Ė                   | 2           | 6            | 3                                          | <u>†</u>             | 7                                  | 10        | 18     |
|                       |                    | 2           | 3 5          | 3                                           | 3 .                                    |                                    | 3         | 10     | 9                   | 6          | , (           | 6 15                                        | 4                                      | 1                                  | 90             | 34             |                     | 1           | 1            |                                            | .                    | 3                                  | 3 3       | 3 5    |

| ,                                                             |                     |            |                   | Ð                                         | alle.                |                     | •         |          |                      |             |              | 8                                           | icl.                |                                 |           |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|--------|
|                                                               |                     | na         | of b              | er g                                      | jacul                | (tät                |           |          |                      | na          | t b          | er f                                        | facu                | ltāt                            |           |        |
|                                                               | 100                 |            |                   | þţ                                        |                      | phil                | -         |          | ğ                    |             |              | pl                                          | hilof               | ophis                           | фе        |        |
| Land.                                                         | evangeltheologifche | juriftifce | mebicinische      | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Rathematif u. Ratur- | Cameraflen u. Lanb. | zusammen. | Summe.   | evangel. theologifch | juristische | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematt u. Ratur- | Cameralten u. Lanb. mirtbicaft. | zufammen. | Eumme. |
| II. liebrige enropaifche St                                   | aate                | K.         |                   |                                           |                      |                     |           |          |                      |             |              |                                             |                     |                                 |           |        |
| Belgien                                                       | :                   | •          | :                 | <br> -<br> -                              | :                    |                     |           |          | :<br> :<br> :        | 1           | •            | ·<br>  ·                                    | i                   | ·                               | :<br>!    | 2      |
| Griechenland                                                  | 1 :                 | 1          | .                 | .                                         | i                    |                     | 1         | 2<br>1   | <br> -<br> -         |             |              | <br> -<br>                                  | :                   |                                 |           |        |
| Rieberlanbe                                                   |                     | •          |                   | 2                                         | :                    |                     | 15        | 21       | :                    |             |              |                                             |                     |                                 | •         | •      |
| fce Länber                                                    |                     |            |                   | 3                                         | :                    | 13                  | 1.3       | 4        |                      | •           | 1            |                                             |                     | ·<br>  ·<br>  ·                 | •         | 1      |
| Schweiz                                                       | 1                   |            |                   |                                           |                      | 1                   | 1         | 2 :      |                      |             |              |                                             |                     |                                 | •         |        |
| Eumme II.                                                     | 11                  | <u>-</u> 1 | <u>  ·</u><br>  . | 5                                         | 1                    | 15                  | 21        | 33       | .                    | 1           | 2            |                                             | 1                   |                                 | 1         | 4      |
| III. Angerenropäifche Länd                                    | er.                 |            |                   |                                           |                      |                     |           |          |                      |             |              |                                             |                     |                                 |           |        |
| Afrila                                                        | 2                   | :          | :                 | :                                         | :                    | 1                   | 1         | 3<br>·   |                      | •           | •            | •                                           |                     | :                               | •         | :      |
| Summe III.                                                    | 2                   |            |                   |                                           |                      | 1                   | 1         | 3        |                      |             |              |                                             |                     |                                 |           |        |
| Фістзи " II.<br>" I.                                          | 11<br>13            | 1 2        | 11                | 5<br>9                                    | 1<br>3               | 15<br>40            | 21<br>52  | 33<br>78 | 1                    | 1           | 2            | . 2                                         | 1<br>1              |                                 | 3         | 4<br>5 |
| Sauptfumme<br>Diervon find im Bin-<br>ter Gemefter 183? imma- | 26                  | 3          | 11                | 14                                        | 4                    | 56                  |           | 114      | 1                    | 2           | 2            | 2                                           | 3                   |                                 | 4         | 9      |
| triculirt worden                                              | 10                  | 1          | .                 | 7                                         | 2                    | 20                  | 29        | 40       | 1                    | 3           | ٠١           |                                             | 1                   | .                               | 1         | 4      |

| -                   |             |             | Qön                                         | igøb                             | erg.                               |           |        |                       |            |              | Me                                          | ırbn                                   | rg.                                |             |              |                      |                                             | Wii               | ufter               | :.        |              |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|
| _                   | na          | đý i        |                                             | Facı                             |                                    |           |        |                       | na         | d) i         | ber :                                       |                                        |                                    |             |              | na                   |                                             |                   | jacu                |           |              |
| gifde               |             |             |                                             | ilofo                            |                                    | be        |        | 3i (de                |            |              | -                                           |                                        | phisc                              | be          |              | ſΦe                  |                                             |                   | phiso               | he i      |              |
| evangeltheologifche | juristische | mebicinifce | Philofophie, Philo-<br>legie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur wiffenichen. | Camerallen u. Lanb-<br>mfrthfcaft. | zufammen. | Summe. | evangel. theologifche | juriftifce | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematit u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Cameraffen u. ganb-<br>wirthfdeft. | zufammen.   | Summe.       | tathol. theologifche | Philofephie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u.Ratu | Cameralien u. ganb. | zusammen. | Summe.       |
| •                   |             | •           |                                             |                                  |                                    |           | •      | :                     |            |              |                                             |                                        |                                    |             |              |                      |                                             |                   |                     |           | •            |
|                     | •           | •           |                                             |                                  |                                    |           | •      |                       | :          |              |                                             |                                        |                                    |             | •            | 1                    |                                             |                   | <br> -<br> -        | •         | •            |
|                     | 1           |             | :                                           |                                  | •                                  |           | 1      | ·<br>  •              |            |              |                                             | •                                      |                                    |             | •            |                      | 3                                           |                   |                     | 3         | 3            |
| •                   | 1           | 14          | 3                                           | :                                |                                    | 3         | 18     |                       | :          |              |                                             | •                                      |                                    |             |              |                      | :                                           |                   |                     | :         | •            |
| :                   | :           |             | :                                           |                                  |                                    |           | :      | ·<br>·                |            |              | 1                                           | :                                      | :                                  | 1 .         | 1 :          |                      | :                                           | :                 | :<br> -             |           |              |
| •                   | 2           | 14          | 3                                           |                                  | •                                  |           | 19     | ٠                     | •          |              | 1                                           |                                        |                                    | 3           | 1            | 1                    | 3                                           |                   | ·<br> <br>  .       |           | 4            |
| :                   | <u> </u> :  |             | :                                           | :                                | :                                  | :         | •      | •                     |            |              |                                             | 1                                      | •                                  | 1           | 3            | 1                    | •                                           | •                 | :                   |           | 1 1          |
| •                   | 2           | 14          | 3                                           |                                  | •                                  | 3         | 19     | 5                     |            | 2<br>13      | 1 2                                         | 1 .                                    | •                                  | 1<br>1<br>8 | 3<br>1<br>26 | 2<br>1<br>16         | 3<br>10                                     | 2                 |                     | 3<br>12   | 2<br>4<br>28 |
| -                   | 2           | 14          | 3                                           |                                  |                                    | 3         | 19     | 5                     |            | 15           | 3                                           | 7                                      |                                    | 10          | 30           | 19                   | 13                                          | 2                 |                     | 15        | 34           |
| •                   | 2           | 4           |                                             |                                  |                                    |           | 6      |                       |            | 8            |                                             | 2                                      |                                    | 2           | 10           | 2                    | 10                                          | 2                 |                     | 12        | 14           |

|                                    |                     |                    |             | Gef          | ammtz                                     | ahl.                                   |                                    |                   |                   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                     |                    | na          | h ber        | Facult                                    | ät                                     |                                    |                   |                   |
|                                    | ác                  | . ي                | - I         |              |                                           | philof                                 | ophila                             | e                 |                   |
| Lanb.                              | opungeltheologische | tatholtheologifche | juriftifőe  | mebicinisqe  | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschien. | Dathematif u. Rainr-<br>wiffenicaften. | Camerallen u. Land.<br>wirthfdaft. | zusammen.         | aberhaupt.        |
| II. Uebrige enropaifche Staat      | en.                 |                    |             | •            |                                           |                                        |                                    |                   |                   |
| Belgien                            |                     | •                  | 1 1 .       | •            |                                           | 1                                      | •                                  | i<br>3            | 1<br>2<br>3       |
| Griechenland                       | 1<br>3<br>1         | i<br>1             | 4<br>2<br>2 | 2            | 1<br>3<br>2                               | 5                                      | i<br>1                             | 1<br>9<br>2       | 6<br>17<br>5      |
| Rieberlanbe                        | 1                   | :                  | 4           | 3            | 3 1                                       | 4                                      |                                    | 7                 | 15                |
| sche Länber                        | 14                  | •                  | 4           | 5            | 2:2                                       | 5                                      | 14                                 | 41                | 64                |
| Rumänien                           | 2                   | :                  | 7<br>15     | 5<br>43<br>2 | 30<br>1                                   | 15                                     | 7<br>1                             | 1<br>52<br>2      | 13<br>112<br>4    |
| Schweiz                            | 5                   | ;                  | 13<br>1     | 5<br>2       | 13<br>1<br>1<br>1                         | 5                                      | 3                                  | 21<br>1<br>1<br>1 | 44<br>4<br>1<br>3 |
| Summe II.                          | 27                  | 1                  | 55          | 68           | 82                                        | 36                                     | 26                                 | 144               | 295               |
| III. Angerenropaifche Länder       |                     |                    |             |              | 1                                         |                                        |                                    |                   |                   |
| Afrika                             | 5 1                 | 1 1 .              | 7<br>1      | 21<br>2<br>1 | 3i<br>:                                   | 13                                     | :                                  | 48<br>:           | 9<br>82<br>5<br>1 |
| Summe III.                         | 8                   | 2                  | 8           | 24           | 31                                        | 13                                     | 4                                  | 48                | 90                |
| Hierzu " II.                       | 27                  | 1                  | 55          | 68           | 82                                        | 36                                     | 26                                 | 144               | 295               |
| " I.                               | 58                  | 16                 | 98          | 80           | 137                                       | 51                                     | 46                                 | 234               | 496               |
| Dauptfumme Diervon find im Binter- | 93                  | 19                 | 161         | 172          | 250                                       | 100                                    | . 76                               | 426               | 871               |
| Semefter 1879 immatriculirt worben | 33                  | 2                  | 75          | 68           | 89                                        | 43                                     | 32                                 | 164               | 342               |

# 194) Soup eines Runftwerts gegen Rachbilbung.

Erkenntniß des Königlichen Ober-Tribunals vom 24. Mai 1871.

1) Die burch ein anberes als beim Original angewendetes Annstversahren rechtmäßig angesertigten Abbilbungen eines Aunstwertes sind zeitweise gegen rein mechanische Rachbilbungen geschützt, ohne daß es dazu einer Anmelbung bedarf. Das gilt selbst banu, wenn das Original selbst keines Schutzes genießt.

2) Das Recht jur Rachbilbung eines Runftwerles tann rechtegultig burch

munbliche Genehmigung übertragen werben.

(Gefet vom 11. Juni 1837 §. 29. (Gef.-Samml. S. 165).

In der Untersuchung wider den Studateur B., auf die Richtig- keitsbeschwerde des Angeklagten,

hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Straffachen,

1. Abtheilung, in der Sigung vom 24. Mgi 1871 2c.,

für Recht ertannt:

baß bie Nichtigkeitsbeschwerbe gegen bas Erkenntniß bes Königlichen Kammergerichts vom 4. März 1871 zurückzuweisen und bem Angeklagten auch die Kosten bieser Instanzaufzulegen.

Von Rechts Begen.

#### Grunde.

Die Richtigkeitsbeschwerbe bes Angeklagten ift unbegrundet.

Der §. 29. des Gefetes vom 11. Juni 1837 gewährt den felbftandigen Schutz gegen nachbildung durch ein rein mechanisches Berfahren denjenigen Abbildungen von Kunstwerken, welche durch ein anderes als das bei dem Original angewendete Kunstverfahren

rechtmäßig angefertigt werben.

Die Bedingungen nun, unter benen ben vorliegenden Abbilbungen ber gesehliche Schutz gebührt, sind hier vorhanden. Die Abbildungen sind "rechtmäßig" gefertigt, indem sie mit ausdrücklicher Genehmigung der Bersertiger der Original-Kunstwerke gefertigt worden sind. Sie sind ferner durch ein anderes als das bei dem Original angewendete Kunstwersahren angesertigt, endlich sind nach der Feststellung der Instanzrichter die Platten, Formen 2c., durch welche die Abbildungen hergestellt sind, noch jest brauchbar. Das Gesetz hat im §. 29. den so hergestellten Abbildungen, wie gedacht, einen selbständigen Schutz, gleich den Originalwerken, verliehen; sie sind, soweit es diesen Schutz den Originalwerken, verliehen; sie sind, soweit es diesen Schutz den Originalwerken, verliehen; von demjenigen des betreffenden Originalwerkes unabhängiger, und die Folge hiervon ist, daß der gesetzliche Schutz des letzteren gegen Nachbildung erloschen gewesen, oder, soweit berselbe durch die im §. 27. erwähnte Anmeldung überhaupt gewährt wird, von Ansang

an nicht bestanden haben kann, die rechtmäßige Abbildung dennoch ben besonderen Schutz des §. 29. genießt. Für die "rechtmäßig gefertigten Abbildungen" schreibt aber das Gefet die Anmeldung nicht vor, ihr Schutz ist dagegen, seiner Dauer nach, nur für die

Beit ber Brauchbarteit ber Platten, Formen zc. gemabrt.

Bas schließlich die Nachdildung der B.'ichen Buste betrifft, so ist dem Appellationsrichter auch darin beizutreten, daß fur die Genehmigung der Abbildung gesehlich eine bestimmte Form nicht vorgeschrieben ist, daß also, soweit es sich um das Rechtsverhältniß des unbefugten Nachdildners solcher genehmigten Abbildungen handelt, in allen Fällen auch die mundliche Genehmigung des ersten Autors zur Herstellung des Schupes genügt.

# 195) Statuten ber Luther-Dentmal-Stiftung zu Worms. \*)

# Biftorifcher Vorbericht über die Entfichung der Stiftung.

3m Jahre 1856 mar in Worms ein Berein in's Leben getreten, der fich die Aufgabe gestellt hatte, dem deutschen Reformator Dr. Martin Buther in Der Stadt, in welcher er am 18. April 1521 vor Raifer und Reich fo muthig den Rampf fur Glaubensund Gewiffensfreiheit bestanden, ein großartiges Dentmal zu errichten. Rach S. 2. Der Statuten jenes Bereins, welche unterm 22. November 1856 von Gr. Roniglichen Sobeit bem Großherzog genehmigt worden maren, follten die Mittel gur Errichtung des projectirten Monumentes durch Ansammlung von freiwilligen Beitragen im Inund Auslande aufgebracht werden. Da jedoch im Sommer 1859, als beschloffen murbe, ben größeren Rietschel'ichen Entwurf gur Ausführung zu bringen, erft eirea 138,000 fl. vorhanden waren, mabrend gur herftellung bes Dentmale nach jenem Entwurfe und gur Erwerbung eines geeigneten Aufftellungsplages mindeftens 200,000 fl. ale nothwendig erachtet wurden: fo beschäftigte fich ber Bereine. ausschuß — um seine Berantwortlichkeit zu beden — mit ber Frage: wie wohl noch auf eine andere, in den Statuten nicht vorgesebene Beise weitere Mittel aufzubringen maren, welche als Reservefond

<sup>\*)</sup> Der herr Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten hat burch Circular-Berfügung vom 13. September b. J. (U. 21284.) angeordnet, daß sowohl ber wesentliche Inhalt vieser Statuten als auch die am Schluß berselben enthaltene Bekanntmachung auf geeignetem Begge zur Kenntuß der die Königl. Universitäten ber Monarchie besuchen Studienden der ervangelischen Theologie, sowie der Candidaten der evangelischen Theologie in den Provinzen Schleswig-Polstein, Pannover und Pessen-Vassau gebracht werde.

jur Berfügung gehalten werden konnten, für den Fall, daß die auf statutenmäßigem Bege angesammelten Gelder nebst Binsen zur Bestreitung der mit dem Unternehmen verbundenen Ausgaben nicht

ausreichen murben.

Diese Erwägung führte den Ausschuß im Jahre 1860 auf den Gedanken, eine rylographische Abbildung des Rietschel'schen Entwurfs in 60,000 Exemplaren anfertigen und zum Bortheil des Denkmalssends verkaufen zu lassen, und der Erfolg hat bewiesen, daß diese Speculation keine unglückliche war; denn durch den Betried diese Bildergeschäfts ist es dem Ausschusse gewinn von 23,237 fl. 55½ kr. zu erzielen und sich somit einen Reservesond zu schaffen, der ihn in den Stand septe, nicht allein ein vorhandenes Desicit zu decken, sondern auch noch eine Stiftung zu grunden, die sich in ihrer Wirksamkeit an den Gedanken auschließt, dem das Lutherdenkmal seine Entstehung verdankt.

Da nun, wie aus dem definitiven Rechnungsabichlusse vom 18. Januar 1871 hervorgeht, die Einnahmen der Eutherdenkmalstasse, ohne den Gewinn aus dem Bilderverkauf, 216,754 fl. 27 kr., die Ausgaben dagegen 218,567 fl. 12½ kr. betragen, so wurden zur Ausgleichung des hiernach sich ergebenden Deficits 1812 fl. 45½ kr. der Bilderkasse entnommen, und der alsdann noch verbleibende Ueberschuß im Betrage von 21,425 fl. 10 kr. von dem Ausschusse im Einverständniß mit dem Comite und nach eingeholter allerhöchster Geuchmigung der Statuten zur Gründung einer Stiftung verwendet, welche unter der Benennung:

## "Wormfer Luther = Dentmal = Stiftung"

in's Leben tritt.

#### Art. 1.

Bwed ber Stiftung ist: bas Studium der protestantischen Theologie in der Beise zu fördern, daß evangelische Caudidaten deutscher Rationalität, ohne Unterschied der Heimath, welche die Facultäts- oder auch die Definitorialprüfung mit Auszeich- nung bestanden und somit schon Beweise ihrer Berustücktigkeit abgelegt haben, auf Grund ihrer Zengnisse aus den Zinsen des Stiftungscapitals Stipendien erhalten, die sie in den Stand sepen, noch ein weiteres Jahr an einer deutschen Universität zur Erlangung eines höheren Grades wissenschaftlicher Ausbildung und protestantischer Predigertüchtigkeit zubringen zu können.

#### Art. 2.

Vorerst sollen alle drei Jahre gleichzeitig drei bis vier Stipendien von je 500 fl. vergeben und die übrigen Zinsen zum Capital gesichlagen werden. Sobald aber der Stiftungsfond durch Capitalis

firung der nichtverwendeten Zinsen oder auch durch etwaige Schenkungen oder Bermächtnisse die Höhe von 25,000 fl. erreicht hat, sollen alle drei Jahre fünf Stipendien vergeben werden können, vorausgeset, daß qualisierte Bewerber vorhanden sind, und daß bei Aufstellung des Jahresbudgets noch 200 fl. disponibel bleiben, welche jedes Jahr grundsählich zur Erhöhung des Capitalstocks verwendet werden sollen. Wenn derselbe dis zu 30,000 fl. gestiegen ist, können alle drei Jahre sechs Stipendien vergeben werden. Sodald sich der Fond durch Capitalstrung von Zinsen oder durch Schenkungen und Vermächtnisse noch weiter — über 30,000 fl. wergrößert haben wird, so ist von der derzeitigen Verwaltungsscommission nach Maßgabe der dis dahin gemachten Ersahrungen zu erwägen, ob die Mittel des Fonds nicht zu vermehrten Leistungen mächtig genug sind, namentlich ob etwa die Zahl der Stipendien vermehrt, oder die Beträge derselben erhöht werden sollen.

#### Art. 3.

Die Stipendien sollen in der Regel nicht länger als ein Jahr von einer und derselben Person bezogen werden. Gine Berlängerung auf ein zweites Jahr soll ausnahmsweise nur dann von der Commission bewilligt werden, wenn nachgewiesen ist, daß dadurch im Interesse der evangelischen Kirche ober der Wissenschaft ein besonderer Bortheil erzielt werden kann.

#### Art. 4.

Ber als Bewerber um das Luther-Denkmal-Stipenbium auftreten kann, ist aus Art. 1. ersichtlich. Die Bewerber haben ihre Gesuche, unter Beifügung ihrer amtlich beglaubigten Zeugnisse, an die Berwaltungscommission ber Luther-Denkmal-Stiftung in Worms zu richten.

#### Art. 5.

Die Auszahlung ber Stipendien erfolgt in vierteljährigen Raten von je 125 Gulden, gegen Ginsendung eines Zeugnisses vom Decanat der theologischen Facultät derjenigen Hochschule, an welcher ber Candidat zum Zwecke wissenschaftlicher Studien sich aufhält.

#### 21rt. 6.

Der Fond der Luther-Denkmal-Stiftung wird von einer Commission von fünf Mitgliedern, zwei ständigen und drei unständigen, verwaltet. Ständige Mitglieder sind: der erste evangelische Pfarrer und das ständige weltliche Mitglied des evang. Kirchenvorstandes. Die drei unständigen Mitglieder werden alle drei Jahre von dem evangelischen Kirchenvorstande gewählt. Die Austretenden können wieder gewählt werden. Bählbar ist seder evangelische Bewohner der Stadt. So lange jedoch noch Ausschuß-Mitglieder des Luther-Denkmal-Bereins am Leben sind, haben diese, als Begrunder der Luther-Denkmal-Stiftung, das Recht, in so fern sie es wünschen, Mitglieder der Berwaltungscommission zu bleiben. Erst nach ihrem Abgange kommen allmälig die statutenmäßigen Ergänzungswahlen in Anwendung.

#### Art. 7.

Nach jeder Neuwahl der drei unftändigen Mitglieder constituirt sich die Commission von Neuem, d. h. sie mählt ihren Borsipenden und Schriftsuhrer für die nächsten drei Jahre. Selbstverständlich sind auch hier dieselben Personen wieder wählbar.

#### Art. 8.

Der Rechner wird auf die Dauer von 6 Jahren durch die Commission gewählt; ist aber ebenfalls wieder wählbar. Diese Stelle, für welche nöthigenfalls ein Honorar zu bewilligen ist, kann nur einem Manne übertragen werden, der außer seiner Erfahrung im Rechnungswesen auch durch seinen Ruf und seine Vermögens- verhältnisse genügende Sicherheit gewährt.

#### Art. 9.

Der Vorsißende hat zu den Sigungen einzuladen, die Gegenstände zur Berathung vorzulegen, die Verhandlungen zu leiten, und
die Beschlüsse auszuführen. Alle Einnahme: und Ausgabe-Belege
hat er mit dem Schriftschrer zu unterschreiben und dem Rechner
zuzustellen. Der Vorsißende hat für die rechtzeitige Aufstellung des
Voranschlags besorgt zu sein und den Rechner zu veranlassen, die
Rechnung rechtzeitig der Commission zu Prüfung einzuliefern. Bei
dieser Prüfung hat dieselbe zugleich die vorhandenen Werthpapiere
zu untersuchen und deren Richtigkeit protocollarisch zu constatiren.
Die Werthpapiere sind unter doppeltem Verschluß beim Präsidenten
aufzubewahren. Der Präsident und der Schriftsührer haben jeder
einen Schlüssel.

#### Art. 10.

Die Commission versammelt sich mindestens einmal in jedem Bierteljahr zu einer Situng, außerdem so oft Stoff zu Berhandlungen vorliegt, oder ein Mitglied der Commission eine solche beantragt.

Die Commission ift beschlußfähig, wenn alle funf Mitglieder

eingeladen murden und mindeftens brei erschienen find.

Die Beschlusse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt, und in's Protocollbuch eingetragen, welches von den in der Sipung anwesend gewesenen Mitgliedern zu unterzeichnen ist. Bei etwaiger Stimmensgleichheit giebt die Stimme des Borsipenden den Ausschlag.

Indem wir hiermit zur öffentlichen Keuntniß bringen, daß der Luther-Denkmal-Stiftung unterm 28. Juli 1870 zugleich mit der Landesherrlichen Genehmigung der vorstehenden Statuten auch Corporation brechte verliehen wurden, geben wir uns der Hoffnung hin, daß diese im Interesse der evangelischen Kirche Deutschlands in's Leben gerusene Schöpfung mit der Zeit in die Lage kommen werde, eine ausgedehntere Wirksamkeit entsalten zu können. Diese Hoffnung wird sich namentlich dann bewähren, wenn Freunde der protestantischen Sache sich veranlaßt sinden, durch Schenkungen und Vermächtnisse zur Vermehrung des Stiftungssonds beiszutragen.

Außerdem ersuchen wir die hohen Kirchenbehörden und die evangelisch-theologischen Facultäten der deutschen Einzelstaaten, den Inhalt dieser Statuten, soweit als nothig, zur Kenntniß der Candidaten und Studirenden der evangelischen Theologie mit dem Anfügen zu bringen, daß zum ersten Male die Bergebung von vier
Stipendien a 500 fl. für die Zeit vom 1. October 1872 bis dahin
1873 stattsinden wird und demgemäß Bewerber ihre Gesuche nebst
den erforderlichen Zeugnissen in amtlich beglaubigter Abschrift spätestens bis zum ersten Juli 1872 franco an die Berwaltungscommission

ber Luther-Denkmal-Stiftung in Worms einzusenden baben.

In derselben Beise wird von da ab alle 3 Jahre also pro 1. October 1875, 1878, 1881 zc. fortgefahren werden, und sind jedesmal spatestens 3 Monate vorher die Gesuche einzureichen.

Morms, ben 22. Marg 1871.

Der Ausschuß bes Luther-Denkmal-Bereins, jest: Berwaltungscommission der Luther-Denkmal-Stiftung.

Decan E. Keim, Präsident. Dr. Cich, Bicepräsident. Ebelmann, Secretar. Dr. Goldbeck. 3. B. Jungbluth. H. Münch. Dr. Raiser sen.

# III. Gymnasien und Realschulen.

196) Berzeichniß ber neuerdinge anerkannten Preufischen boberen Lehranstalten.

(Centrbl. pro 1871 Seite 355 und Seite 356.)

| _     |                                                         |                         |                                                                                                  |                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       | Bisherige Be-<br>zeichnung ber Anstalt.                 | Provinz.                | Die Anftalt ift anertannt worben .                                                               |                                         |
| 1 %r. |                                                         |                         | als:                                                                                             | mittels<br>Ministerial-<br>Erlasses vom |
| 1.    | Proghmnasium in<br>Montabaur.                           | Peffen.<br>Nasjan.      | Symnafium.                                                                                       | 14. August er.                          |
| 2.    | Brogymnasium zu<br>Friedeberg N. M.                     | Branben-<br>burg.       | berechtigtes Progymnasium.                                                                       | 29. Juni er.                            |
| 3.    | Progymnasium in<br>Groß-Strehlitz.                      | Schlesien.              | beegl.                                                                                           | 5. Juli er.                             |
| 4.    | Höhere Burgerschule<br>in ber Steinstraße<br>zu Berlin. |                         | Realschule erster Orbnung<br>(unter ber Bezeichnung<br>"Sophien-Realschule").                    | 6. April cr.                            |
| 5.    | Realflaffen bes Gym-<br>naftums zu Flens-<br>burg.      |                         | höhere Bürgerschule im<br>Siune der Unterrichts- und<br>Prüsungs-Ordnung vom<br>6. October 1859. | 8. April cr.                            |
| 6.    | Pöhere Bürgerschule ju Otternborf.                      | Hannover.               | besgi.                                                                                           | 19. April cr.                           |
| 7.    | Realflaffen bes Gpm-<br>naftums zu<br>Schleswig.        | Solleswig.<br>Holftein. | besgl.                                                                                           | 2. Mai cr.                              |
| 8.    | Höhere Burgerschule zu Schmalkalben.                    | Heffen-<br>Raffau.      | be <b>s</b> gl.                                                                                  | 31. Mai cr.                             |
| 9.    | Bobere Burgericule<br>in Striegau.                      | Shlesien.               | besgi.                                                                                           | 18. Juli cr.                            |
|       | 3                                                       | •                       | •                                                                                                |                                         |

Berlin, ben 19. Auguft 1871.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Behnert.

ad U. 17404.

# 197) Rurge Mittheilungen.

Biffenschaftliche Prafungscommiffion zu Riel. (Centrbl. pro 1871 Seite 126 Rr. 36.)

Bum ordentlichen Mitgliede der Königlichen Biffenschaftlichen Prüfungscommission in Kiel für das vierte Quartal d. J. ist nach dem Ausscheiden des von dort versetzen Professors Dr. Dilt bey der von Marburg nach Kiel berufene Professor Dr. K. Juft i von dem herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten durch Bersfügung vom 20. September d. J. ernannt worden.

198) Frift für bie Prüfungsarbeiten ber zum Rriegs. bienft eingeftellten Canbibaten bes boberen Schulamts.

Berlin, ben 17. August 1871.

Auf den Bericht vom 5. d. M. ermächtige ich die Königliche Wissenschaftliche Prüfungs-Commission, denjenigen Candidaten, welche vor dem Ausbruch des letten Krieges behufs der Prüfung pro facultate docendi Aufgaben für schriftliche Arbeiten erhalten haben, aber durch Einstellung jum Kriegs- oder Sanitätsdienst an dem Beginn resp. an der rechtzeitigen Vollendung der Arbeit verhindert worden sind, auf ihr Ansuchen eine neue sechsmonatliche Frist zur Ablieferung der Arbeiten über die gestellten Aufgaben zu gewähren.

An bie Königliche Biffenschaftliche Brufungs-Commission zu R.

Abschrift erhalt die Königliche Biffenschaftliche Prufungs-Commission mit gleicher Ermächtigung.

> Der Minister ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

An bie übrigen Rönigliden Biffenfcaftlichen Brufungs-Commiffionen.

U. 19085.

199) Bekanntmachung wegen Berleihung ber Reifestipenbien zur Förderung der archaologischen Studien.
(Centrbi. pro 1870 Seite 399 Rr 148.)

Die aus bem Fonds des archäologischen Instituts zu Rom gegründeten zwei Reisestivendien find für das Jahr vom 1. October

1871 bis dahin 1872 dem Dr. phil. Otto Lubers aus dem Gerzogthum Anhalt und dem Dr. phil. Guftav hirschfeld aus Pommern verliehen worden.

ad U, 19277.

200) Raffenverwaltung und Berwaltung ber Stiftungen bei städtischen Gymnafien.

Berlin, ben 2. September 1871.

Auf den Bericht vom 9. September v. 3., das Gymnasium zu R. betreffend, erwiedere ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, daß den städtischen Behörden die Bereinigung der Kassen-verwaltung des unter ihrem Patronat stehenden Gymnasiums mit der städtischen Saupt-Kassen-Berwaltung nicht versagt werden kann. Selbstverständlich ist jedoch bei einer derartigen Bereinigung über die Gymnasial-Kasse besondere Rechnung zu legen. Für diese Rechnungslegung sind die allgemeinen, für die vom Staate subventionirten Unterrichts-Anstalten ergangenen Borschriften maßgebend, so lange das Gymnasium einen Bedürsniß-Juschuß aus Staatssonds bezieht.

Wollen die städtischen Behörden fich diesen Borichriften nicht fügen, so muffen fie auf ben Buschus verzichten, event. muß die

Bablung beffelben eingestellt werden.

Was die Verwaltung der bei dem Gymnasium in R. bestehenden Stiftungen betrifft, so hat die Königliche Regierung zu R. mir ansgezeigt, daß der jedesmalige Gymnasial-Director die Zinsen der unter seine Verwaltung gestellten Stiftungs-Kapitalien lediglich nach eigenem Ermessen vertheile, die Verwaltung der Kapitalien indeß auf Wunsch des zeitigen Directors und seiner Amts-vorgänger durch den Magistrat erfolge, daß aber von etwaigen Veränderungen der Kapitalien dem jedesmaligen Director Kenntniß gegeben, und daß in gleicher Beise bei der Verwaltung des Vermögens der Lehrer-Wittwen-Kasse versahren werde. Es scheint hier-nach irgend neuer Anordnungen in Betreff dieser Stiftungen resp. der in Rede stehenden Kasse nicht zu bedürfen.

3d überlaffe bem Roniglichen Provinzial-Schulcollegium bier-

nach bie vorliegenbe Angelegenheit zu regeln.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bas Rönigliche Provinzial. Schulcollegium gu R. U. 6951.

## 201) Feststellung ber lateinischen Orthographie.

hannover, ben 13. Juni 1871.

Die Forschungen auf dem Gebiete der beutschen Orthographie haben bekanntlich auch von Seiten der Schule die gebührende Beachtung gefunden, und es ist gegenwärtig die Forderung, daß die Lehrer derselben Anstalt sich zu einem übereinstimmenden Verfahren bei diesem Unterrichte zu einigen haben, wohl überall als eine be-

rechtigte anerkannt.

Die in neuerer Zeit auf die Feststellung der lateinischen Orthographie mit Erfolg gerichteten Studien haben die auf diesem Felde gleichfalls herrschende Willur aufgedeckt und auf ihre Beseitigung hingewirkt. Allerdings ist nach der Natur der Sache die wissenschaftliche Bedeutung der lateinischen Orthographie sur die Schule eine geringere, und es könnten daher die Festsehungen der Wissenschaft und ihr Einfluß auf die Regelung der Orthographie in Terten, Wörterbüchern und Grammatiken mit größerer Ruhe abgewartet werden. Andrerseits hat aber der Gegenstand seine erhebliche pädagogische Bedeutung: es ist keineswegs gleichgültig, daß die Schüler in dieser Beziehung zu Willfür und Unachtsamkeit sich gewöhnen, und die Berschiedenheit des Verfahrens im Unterrichte und den Correcturen von Seiten der Lehrer an derselben Austalt hat mannigsaltige, dem einsichtigen Pädagogen leicht erkenntliche Unzuträglichkeiten in ihrem Ersolge.

Indem wir und begnügen, die Aufmerksamkeit des dortigen Lehrer-Collegiums auf diesen Punkt zu richten, wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß auch innerhalb unseres Verwaltungekreises der angedeutete Uebelstand gefühlt, und daß auf seine Beseitigung hingearbeitet worden ist. Wir machen in dieser Beziehung auf die Schrift des Symnasiallehrers in Lingen Dr. Carl Wagner: "Anzz gefaßte lateinische Orthographie für Schulen. Berlin bei h. Ebeling und L. Plahn 1871." Preis 7½ Sgr. aufmerksam, und übersenden gleichzeitig in Anlage das dem nächsten practischen Zweite dienende "Wörterverzeichniß der lateinischen Orthographie," welches von dem Lehrer-Collegium des Andreanums zu hildesheim aufgestellt und unter die Schüler der Anstalt zur Nachachtung vertheilt worden ist.")

Ronigliches Provingial-Schulcollegium.

An bie Directionen fammtlicher hoheren Lehranftalten ber Proving.

<sup>\*)</sup> Birb bier nicht abgebruckt.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

202) Turngerathe für Soullehrer. Seminarien.

Gutachten

ber Civillehrer ber Königlichen Central-Turnanstalt Dr. Euler und G. Edler: ben im Rosten-Anschlag zur Beschaffung von Utensilien 2c. für das Schullehrer-Seminar zu R. nachgewiesenen Bedarf an Turngeräthen betreffend.

Berlin, ben 30. Juni 1871.

In Bezug auf die durch hohes Rescript vom 30. Mai c. gestellte Aufgabe,

"ben im beiliegenden Kostenanschlag unter Titel X. nachsgewiesenen Bedarf an Turngerathen für das Schullehrers Seminar zu N. einer Prüfung und Begutachtung zu unter-

ziehen,"

erlauben wir uns zuvor zu bemerken, daß wir glauben, davon absehen zu sollen, die in dem Kosten-Anschlag verzeichneten Geräthe auch auf die dabei angedeutete Construction im Einzelnen zu beurtheilen: denn zu diesem Behuse wäre eine genaue Kenntniß der Maßverhältnisse der Turnräumlichkeiten nothwendig, um so mehr, da nach einigen der angegebenen Größen-Berhältnisse der Geräthe zu vermuthen steht, daß bei der dortigen Turnhalle von dem durch die Ministerial-Verfügung vom 6. Februar 1866 — U. 25,865 — \*) empsohlenen Maßen abgewichen worden ist.

Bohl aber glauben wir die folgenden allgemeinen Bemertungen

nicht unterlaffen zu durfen.

Allem Anichein nach wurde bei Aufstellung bes vorliegenden Rosten-Anschlags im Großen und Gangen die Geratheeinrichtung ber Königlichen Central-Turnanftalt zu Grunde gelegt.

Bir muffen une hiergegen auf bas Entichtebenfte aus-

fprechen.

Wenn die Turneinrichtungen der Central-Turnanstalt auch noch als maßgebend für Militär-Turnanstalten angesehen werden dürfen, so können dieselben jest keineswegs mehr als mustergültig für das heutige Schulturnen bezeichnet werden.

Dhne Prüfung bes Einzelnen find nun bei ber für das Seminar zu R. getroffenen Auswahl ber Gerathe in bem qu. Rosten-Anschlag z. B. auch solche Turnvorrichtungen der Central-

<sup>\*)</sup> S. Centralbl. pro 1866 Seite 141 ff.

Turnanstalt mit aufgenommen, die vorzugsweise den turnerischen Bweden des Militars dienen, wie die hindernigbahn mit ihrem Geruftapparat; bagegen haben andere Gerathe, die für das Schulturnen nothwendig ober doch munschenswerth find, teine Betudsichtigung gefunden: so die durch den "Neuen Leitsaden" boch selbst

für Boltsschulen verlangten Schwebebalfen.

Bei ber Bestimmung ber Anzahl ber einzelnen Gerath arten scheinen feste Gesichtspunkte nicht maßgebend gewesen zu sein. Es ist nicht zu verstehen, weshalb einige Geräthe ganz richtig in boppelter und nichtsacher Anzahl veranschlagt sind, und so das gleichzeitige Ueben mehrerer Schuler an gleichartigen Geräthen ermöglichen, während ganz dem Bedürfniß eines guten Schulturnens widerssprechend, andere Geräthe, wie z. B. die schräge Leiter — die auch der "Neue Leitsaben" in zwiesacher Anzahl empsiehlt — nur einsfach verlangt werden.

Die Turngernste selbst aber sind in berselben unschönen, tostspieligen und großen Raum einnehmenden Massigteit veranschlagt, wie die in der Central-Turnanstalt befindlichen; so die Duerbaum-Gerufte, die noch dazu entbehrliche Steigewand, die eben so theure wie raumversperrende Sprungtreppe, welche anstatt des im "Neuen Leitsaden" beschriebenen, billig herzustellenden, durchaus zweckbienlichen und sowohl im Turnsaal, als auf dem Turnplas benupbaren Tief-

fprung Geftelles gewählt worden ift. \*)

Wie — unter der Boraussehung, daß für die Turnhalle zu R. die durch das oben angezogene Ministerial-Rescript zur Beachtung für den Bau bedeckter Turnlocale empfohlenen Maße auch nur annähernd eingehalten worden sind, — eine Steigewand und eine Sprungtreppe in der im Kosten-Anschlag in Aussicht genommenen Korm eine Stelle sinden können, ohne den für Ansführung der Frei- und Ordnungsübungen nöthigen Raum außerordentlich zu beschränken, ist uns nicht verständlich. Bei Feststellung jener Maße ist angenommen worden, "daß mit Ausnahme des Klettergerüftes und der Reckständer die vorhandenen Turngerathe trausportfähig sind" (cfr. Centrbl. 1866 S. 143).

Die Gesichtspunkte, nach welchen die Auswahl der Turngerathe für ein Seminar erfolgen muß, ergeben sich aus der Aufgabe, welche der Turnunterricht an diesen Anstalten zu lösen hat.

<sup>\*)</sup> Anbere Geräthe icheinen nach ben angenommenen Preisen zu schließen, in einer Weise gearbeitet werben zu sollen, die fie voraussichtlich für das Turnen unbrauchbar machen; benn wir halten es — selbst die niedrigsten Arbeitslöhne vorauszeseht — für unmöglich, daß z. B. ein guter tragbarer Barren für 3 Thr 15 Sgr., ein gutes Rettertau für 1 Thr bergestellt werbe.

Diese Aufgabe ist eine doppelte:

1) foll die forperliche Ausbildung der Seminar-Boglinge ge-

fördert und

2) sollen dieselben "befähigt werden, den gymnastischen Unterricht in den Bolksschulen zweckmäßig nach dem Leitsaden ertheilen zu können." (Vergl. die Ministerial-Verfügung vom
21. März 1862 — U. 6297. — welche dem amtlichen Leits
faden vorgedruckt ist.")

Aus biefer Beftimmung folgt zunächst, daß alle bie Uebungs-Gerathe zu berudfichtigen find, welche ber "Neue Leitfaden" auf-

genommen hat.

Da der Leitfaden jedoch, sowohl was die durchzunehmenden Uebungen, als die zu benutzenden Geräthe betrifft, nur für Schüler bis zu 15 Jahren berechnet ist und auch für diese nur das Minimum enthält, so macht die körperliche Ausbildung der erwachsenen Seminaristen es nothwendig, nicht nur, daß an den für die Bolksschulen geforderten Geräthen in den Uebungen über die Grenzen des Leitsadens hinausgegangen werde, sondern auch, daß die Arten der Geräthe in einer Beise vermehrt werden, wie es das specielle Bedürsniß für Erwachsene zu deren angemessenen und allseitigen Durchbildung verlangt und wie es zum Theil selbst für gehobene Stadtsichulen, deren Mittel eine reichere Anschaffung gestatten, wünschenswerth ist.

So werben wir außer den Uebungsgerathen bes "Leitfabens" auch noch einige andere als fur das Seminar nothwendig, andere

mindestens als munichenswerth zu bezeichnen haben. -

Die Betriebsweise bes Turnunterrichts an dem Seminar (bezw.

an der Seminaricule) wird folgende sein muffen:

Um die möglichst vollkommene practische Durchbildung des einzelnen Schülers zu erreichen, werden die gleichzeitig Uebenden für das Geräthturnen in kleinere Abtheilungen gebracht und jede dieser Abtheilungen wird nun entweder unter der Aufsicht des Seminarturnlehrers und nach seiner Anweisung von einem Zöglinge des oberen Cursus unterrichtet (Riegenturnen), oder der Turulehrer übernimmt den gemeinsamen Unterricht dieser Abtheilungen und läßt von mehreren Schülern gleichzeitig dieselbe Uebung unter seinem Commando aussuhren (Gemeinturnen).

Diese erstere Art des Turnbetriebs wird am Seminar vielfach angewendet werden muffen, da es nur dann möglich werden wird, allen Zöglingen der oberften Klasse ausreichende Gelegenheit zu geben, sich die nöthige Gewandtheit und Sicherheit im Unterrichten

au erwerben.

Daneben wird aber bas Turnen in Form ber Gemeinubungen

<sup>\*)</sup> f. a. Centralbl. pro 1862 Seite 157 Rr. 61,

an dem Seminar um so weniger ansgeschlossen werden durfen, da die Zöglinge gerade diese Art des Betriebs um so genauer kennen lernen mussen, weil sie dieselbe in ihrer späteren Stellung als Lehrer besonders an Bolksschulen anzuwenden haben: denn ersahrungs-mäßig — und wie dies auch in der Ministerial-Berfügung vom 20. April 1870 — U. 11,516 — (cfr. Centrbl. 1870 S. 293 ff.) ausgesprochen worden, kann der Turnunterricht an den genannten Schulen nur dann mit Erfolg ertheilt werden, wenn der Echrer die ganze Klasse unm ittelbar unterrichtet und sich nicht durch Borturner vertreten läßt.

Aus Borftebendem ergiebt fich, daß für einen normalen Enrnunterricht am Seminar jedes Gerath in mehrfacher Bahl vorhanden

fein muß.

Bei etwa 30 gleichzeitig turnenden Seminaristen (= einer Seminarklasse) werben für die Gemeinübungen drei Geräthe derselben Art nothwendig sein, bei 20 Seminaristen je zwei ausreichen.

Bei der folgenden Angabe des Bedarfs an Uebungsgerathen haben wir die Bahl drei als Grundzahl festgehalten und find hiervon nur bei wenigen abgewichen, so bei dem koftspieligen Springpferd (welches bei manchen Uebungsgruppen durch die Sprungkaften
vertreten werden kann) oder bei solchen Gerathen (z. B. der wagerechten Leiter), bei denen es uns unbedenklich erschien, daß die

Abtheilungen etwas größer gemacht werden.

Einige ber Geräthe, nämlich Reck, Barren und Stangengeruft haben wir sowohl für ben Turnsaal als auch für ben Turnslaß als nothwendig hingestellt. Es muß den Seminaristem Gelegenheit geboten werden, in ihren Mußestunden jederzeit Turnkür treiben zu können. Den Turnsaal zu diesem Behuse benußen zu lassen, möchte nicht immer angänglich und unter Umständen selbst bedenklich sein. — Das freiwillige Turnen ist aber um so stärker zu betonen und um so mehr zu fördern, da bei der verhältnismäßig immerhin geringen Anzahl von regelmäßigen Turnstunden es den Seminaristen nur durch private Uebung möglich werden wird, sich eine gute Durchbildung ihres Körpers zu verschaffen.

#### Ungabe ber Uebungs-Gerüfte und -Geräthe für bas Inrnen am Seminar und an ber Seminarschule.

- A. Geräthe, welche durch den "Neuen Leitfaden" vorgeschrieben werden.
  - 1) a. 60 Stabe zu den Stabübungen für die Seminaristen und b. je nach der Größe der turnenden Schulklasse der Uebungssschule bis zu 60 kleinere Stabe für Schüler. Ueber die Maße vergleiche "Reue Leitsaden" §. XXII.

2) Zwei lange (Schwung-) Seile R. Leitf. S. XXIII.

3) 3 Paar Sprunggestelle mit 3 Sprungschnuren. R. Leitf. §. XXIV. 1.

4) 3 Sprungbretter. R. Leitf. S. XXIV. 1. 5) 1 Springgraben. R. Leitf. S. XXIV. 2.

2 Tieffprunggestelle an die Sproffenftander anzuhängen. N. Leitf. S. XXIV. 3.

7) 3 Schwebebalten. R. Leitf. S. XXV.

8) 6 fentrechte und 6 schräge Kletterftangen (je 3 Paare) bezw. tonnen bie fentrechten Stangen gleich jum Schrage ftellen eingerichtet werden, jedenfalls find die Schrägftangen im Turnsaal beweglich anzubringen.

9) 4-6 Riettertaue (2-3 Paar).

10) 3 fchrage Leitern.

11) 2 Sproffenftander, ale Stander (Trager) des Rlettergerufte. (3n 6-11 vergl. R. Leitf. S. XXVI.)

12) 3 Red (Querbaume), fur welche eiferne Redftangen megen ibrer Dauerhaftigkeit und anderweitigen Benugbarteit 3. B. für den Sturmlauf zu empfehlen sind. §. XXVII.

13) Mindestens 2 tragbare Barren für die Geminaristen und 2 tragbare Barren für die Schüler S. XXVIII. Je 3 Barren find munichenswerth.

Bleibend auf bem Turnplat werben ihre Stelle finden:

14) 3 eingegrabene Barren.

15) 5 Redftander für 3 Redftangen.

16) 1 Stangengeruft von 6-8 fentrechten und ebensoviel foragen Stangen und minbeftens eine fchrage Leiter.

Die Ständer bes Beruftes find als Sproffenständer einzurichten.

- B. Gerathe, welche für bas Seminarturnen außerbem nothwendig erscheinen.
  - 17) 3 Springbode, barunter ein kleiner, auch für die Seminarichuler zu benugen.

18) 2 Sprungkaften.

19) 1, womöglich aber 2 Springpferde.

20) Etwa 30 Stangen zum Stabspringen (bie Bahl ber Starte der Turnabtheilung der Seminariften entsprechend).

21) 3 Sturmlaufbretter, für welche als Unterlage die Spring. bode, auf bem Turnplat auch die tief gelegten eifernen Redftangen zu benuten find.

22) 3 Sprungmatragen für den Turnsaal.

23) 1 Schwebebaum für den Turnplag.

24) Spielgerathe, g. B. Balle.

C. Gerathe, welche für das Seminarturnen munichenswerth find.

25) 2 wagerechte Leitern.

26) Etwa 30 Paar Santeln (jede Santel 4-5 Pfb. schwer).

27) 3 Paar Schaukelringe, an einem mittleren Balken bes Eurnsfaals an 6 gewundenen haken anzuhängen.

Wir haben bei bieser Aufstellung vornämlich das Knabenturuen im Auge behalten. Sollte später auch das Mädchenturnen Berücksichtigung finden, so müßten für dieses noch Reisen bezw. Turze Seile zum Springen, ferner eine Wippe und ein Rundslauf beschaft werden. —

Bon den vorerwähnten Turngeräthen werden die tragbaren sowohl im Turnsaal wie auf dem Turnslage gebraucht werden konnen. Als Aufbewahrungsort derselben kann der Turnsaal bezw. dessen Borhalle in dem Falle dienen, daß der Turnplat unmittelbar au

ben Turnfaal angrengt.

Eine hindernisbahn, wie sie im Rosten-Anschlag für den Turnplat in Aussicht genommen worden ist, halten wir nicht für nöthig und dürste dadurch eine sehr erhebliche Summe in Wegfall kommen, die in viel besserer Beise auf die von uns vorgeschlagene, im Rosten-Anschlag nicht vorgesehenen Geräthe verwendet werden kann.

Gestattet es die Größe des Plapes, so lege man eine Lausbahn huseisensörmig au, worin etwa ein Erdauswurf resp. ein Graben zum Ueberspringen angelegt werden kann. Andere hindernisse sind

leicht durch bewegliche Turngerathe herzustellen.

Noch bemerken wir in Betreff des Turnsals, daß die festen Gerüste hier an der Schmalseite auzubringen sind, in Betreff des Turnplapes, daß möglichst für hinreichende Beschattung der Uebungsstellen Sorge getragen werden muß, daß also, wenn nicht etwa benachbarte Gebäude dieselbe gewähren, geeignete Baume zu

Diefem Behufe anzupflanzen find.

Indem wir schließlich noch befonders darauf aufmerklam zu machen für unsere Pflicht halten, daß bei der Gerftellung der Turngeräthe, sowohl hinsichtlich ihrer Andringung als ihrer Construction, auf die Bedürfnisse des Schulturnens strenge Rücksicht genommen werden muß und wenigstens die Binke, welche der amtliche Leitsaden in letzterer Beziehung giebt, zu beachten sind, können wir nicht umbin, auf ein Berk hinzuweisen, welches — bereits unter der Presse — im Laufe der nächsten Monate im Berlag von h. Kaiser (Schrödersche Buchhandlung) hierselbst unter dem Titel: "Turneinrichtungen und Turngeräthe für Schulen 1c. Unter Mit-

wirfung von Dr. C. Guler beschrieben von S. D. Kluge" ericheinen wird und die nothige Anleitung bietet, Turngerathe in zwedentsprechender Beise anzusertigen.

# 203) Praparanben=Anftalt in Melle.

Der herr Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hat auf unsern Borschlag genehmigt, daß zur Borbildung von Böglingen für das evangelische Schullehrer-Seminar in Osnabrud eine Präparanden-Anstalt in der Stadt Melle auf die Dauer des Bedürsnisses gegründet werde, deren Leitung dem Lehrer Mertelsmann daselbst übertragen werden soll.

Das Schulgeld, welches zu zahlen ift, wird jahrlich 20 Thir

betragen.

Für Wohnung und Beköstigung haben die Zöglinge selbst zu sorgen, boch find wir in den Stand geset, bedürftigen und fleißigen Präparanden Unterstüßungen zu gewähren; wie denn auch zum Unterkommen bei geeigneten Familien der Stadt von dem Leiter der Anstalt Rath und Weisung ertheilt werden wird.

Hannover, den 15. August 1871.

Ronigliches Provinzial=Schulcollegium.

# 204) Rurge Mittheilungen.

Ratholifches Schullebrer- Seminar ju Babelfdwerbt.

Die katholischen Schullehrer-Seminarien in der Proving Schlesien sind, ungeachtet erst vor wenigen Jahren in Pilchowig eine fünfte solche Anstalt errichtet worden ist, nicht im Stande, den für die Provinz und die zur Diöcese Breslau außerdem noch gehörigen Inspectionsbezirke in den Provinzen Brandenburg und Pommern erforderlichen Bedarf an qualificirten Lehrern zu liesern. Jur Beseitigung des eingetretenen Mangels an Lehrern ist die Gründung eines neuen (sechsten) katholischen Schullehrer-Seminars, und zwar in der Stadt Habelschwerdt, deren Bertreter sich zur geschenkweisen Hergabe eines geeigneten Grundstücks bereit erklärt haben, in Aussicht genommen.

Ein Bauplan für das neue Seminargebaube wird ausgearbeitet. Inzwischen ist ein Local gemiethet und in demselben die Anstalt eröffnet worden. Sowohl der hierzu erforderliche Unterhaltungszuschuß als auch der Bedarf für die Ausstattung mit Utensilien und

Lehrmitteln ift burch ben Staatsbausbaltsetat pro 1871 (f. a. Centralbl. pro 1871 Seite 72 Tit. 30 und Seite 75 Erlaut. 4.) gur Berfügung geftellt worden.

- Elementarlebrer=Bittmen= und Baifen-Raffen. 205)
- a. Ausschluß von Nachzahlungen neu zutretender Lehrer für die Bergangenbeit.

Berlin, ben 29. Auguft 1871. In der beigefügten Borftellung vom 16. d. M. beschwert fich ber Lehrer R. Namens feines als Lehrer in B. fungirenden Baters darüber, daß diefem die Rachzahlung von 80 Thalern für feine Aufnahme in die Lehrer=Bittmen= und Baifentaffe des Regierungs=

Begirte R. von ber Koniglichen Regierung ale Bebingung geftellt worden fei.

Ift das richtig, so wird diese Bedingung mahrscheinlich auf Grund bes §. 8. des Statuts vom 16. Marg b. 3. gestellt fein,

woselbft vorgeschrieben ift,

daß auch diejenigen auf den jum Raffenbereich geborenden Elementarschulftellen angestellten Behrer, welche ber Anftalt bisber nicht beigetreten waren und einer anderen öffentlichen Bittwen- und Baifen-Denfionsanftalt nicht angehört haben, nach den Grundfagen des S. 6. bafelbft zu behandeln find.

Unter Diefen Lehrern find jedoch nur Diejenigen zu verftebn, welche der Raffe freiwillig beizutreten - S. 5. Des Statute berechtigt find. Diejenigen öffentlichen Elementarlebrer bagegen, welche nach &. 1. bes Gefetes vom 22. December 1869 ex lege Mitglieder der Raffe find, tonnen nur zu den im S. 3. dafelbft vorgesehenen Maximalbeitragen, nicht aber zu Rachzahlungen für die Bergangenheit berangezogen werden.

hiernach ift die Beschwerde zu erledigen, event. aber Bericht au erftatten, falls bie ben D. sen. betreffenden thatfachlichen Boraussehungen eine andere Behandlung der Angelegenheit erforbern.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Bebnert.

Un bie Ronigliche Regierung ju R.

U. 21801.

Bermaltung der localen Raffengeschäfte. (Centrbl. pro 1870 Seite 434; - pro 1871 Seite 363.)

Es wird beabsichtigt, in Bemagbeit des S. 6. des Befeges vom 22. December 1869 die Berwaltung ber localen Raffengeschäfte ber Elementarlehrer-Wittwen- und Baisenkasse für den Regierungsbezirk R. vom 1. Januar k. J. ab den Königlichen Steuerkassen zu übertragen. Ans Anlaß dieses Borhabens hat der herr Finanz-Minister sich unterm 18. Angust d. J. dahin ausgesprochen, daß den Steuersempfängern wegen ihrer dießfälligen Rühwaltung, so weit sie sich nicht zur unentgeltlichen Uebernahme derselben bereit erklären, eine Tantieme von zwei Procent der austommenden Ginnahmen bewilligt werde.

c. Beginn der Beitragezahlung von neu errichteten Lehrerstellen.

Berlin, ben 15. Auguft 1871.

Auf den Bericht vom 19. v. M., betreffend die Zahlung der Gemeindebeitrage zur Schullehrer-Bittwen- und Baifen-Penfions-Austalt, eröffne ich der Königlichen Regierung, daß der Beitrag von den im Laufe eines Jahres neuerrichteten Lehrerstellen nur pro rata temporis, d. h. von Anfang des Monats an zu entrichten ist, in welchem die Stelle besetht wird.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebuert.

An bie Rönigliche Regierung ju D.

U. 19322.

# d. Bermenbung ber Raffenüberichuffe.

Berlin, den 16. August 1871. Bevor der von der Koniglichen Regierung mittels Berichts vom 23. v. M. eingereichte Entwurf eines revidirten Statuts für die dortige Elementarlehrer-Bittwen- und Baifentaffe gur Allerbochften Beftatigung vorgelegt werden taun, ift ber §. 20. in Begfall zu bringen. Gine Beftimmung über die Bertheilung des jährlichen Ueberschuffes der Ginnahmen über die Ausgaben der Kaffe ift unjulaffig, ba hierdurch nur die zur Zeit vorhandenen Wittwen und Baifen auf Roften ber hinterbliebenen fpater verfterbender Raffenmitglieder bevorzugt werden wurden. Auch die Raffenturatoren werden fich hievon überzeugen, wenn fie erwagen, daß die von ihnen vorgeschlagene und event. bei Grundung ber Raffe icon gur Geltung getommene Magregel gur Bertheilung aller Revenuen berfelben im erften Jahre ihres Bestehens an die wenigen bamals porbandenen Bittwen geführt baben murbe. Angenommen, die Raffe batte 1000 Mitglieder gehabt; es murden bann ca. 6 Penfionsberechtigungen jahrlich entstanden sein, bis die Bahl von ca. 300 erfüllt worden ware. Benn die Beitrage 5 Thir fur jedes Mitglied betragen, so batten die 6 ersten Bittmen eine Vension von je 833 Thirn

für das erste Jahr, jede der angenommenen Zahl von 300 später vorhandenen Wittwen aber nur ca. 17 Thlr jährlich erhalten. Es muß deshalb bei Normirung der Pensionen mit großer Vorsicht und mit stetem Bedacht auf die zukunftige Vermehrung der Pensions-berechtigungen versahren werden. 2c.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

An bie Konigliche Regierung zu R. U. 19373.

# V. Glementarfculwefen.

206) Deutsches Lesebuch.

Rachstehend wird die Circular-Berfugung mitgetheilt, welche eine Königliche Regierung jur Ausführung des im vorigen heft des Centralblatts Scite 478 Rr. 176 abgedruckten Erlasses über ein neues Deutsches Lesebuch vom 30. Juni b. 3. an die Superintendenten ihres Aufsichtskreises gerichtet hat.

Bromberg, ben 30. Juli 1871.

Indem wir Ew. Hochwürden Abschrift vorstehender Ministerials Berfügung zugehen lassen, beauftragen wir Sie, die Herren SchulzInspectoren Ihres Aufsichtstreises aufzusordern, da, wo das Bezdürsniß nach Einsührung einer neuen Fibel und eines neuen Lesebuchs erwacht ist, — es ist das nach den uns zugegangenen Berichten bereits in vielen SchulzInspectionen der Fall — mit Hülfe der Lehrer und der Schulvorsteher auf die Einsührung des bei Ferdinand hirt in Breslau erschienenen "Deutschen Lesebuchs" vom Schulzrath Bock hinzuwirken. Ein Gremplar desselbuchs" vom Schulzrath Bock hinzuwirken. Ein Gremplar desselbuch ich von dem reichen Inhalt des Lesebuchs, ist Ihnen bereits vor einiger Zeit zugegangen und Sie werden Gelegenheit genommen haben, Sich von dem reichen Inhalt des Lesebuchs, von der überschlichen Gruppirung des Lesesstoffes, sowie von der einsachen und volksthümlichen Darstellung desselselben zu überzeugen.

Damit zunächst die Lehrer das "Deutsche Lesebuch" und seine Borzüge kennen lernen, ordnen wir an, daß die beiden Theile besselle Genele angeschafft werden. Die Abschnitte C. bis E. der mittleren und B. bis H. der oberen Stufe werden den Lehrern den Stoff bieten, den sie zum Unterricht in den Realien nothwendig bedürfen. Namentlich erwarten wir, daß sie den Abschnitt H. "zur Geschichte der Gegenwart und der Reugestaltung Deutschlands" fleißig für den Unterricht benugen, damit die Er-

innerung an die glorreiche Regierung bes Ronigs Bilbelm, bes erften beutiden Raifere aus bem Geschlechte ber Dobenzollern, an bie Tapferfeit, hingebung und Ausbauer bes deutschen Rriegsbeeres und an die Opferfreudigkeit bes Baterlandes in dem aufwachsenden

Beidlechte lebendig erhalten bleibe.

Die Ueberzeugung, daß wir jum erften Unterricht im Lefen einer Fibel bedurfen, welche einen ben Rindern verftandlichen Lefeftoff bietet, damit nicht allein die mechanische Lesefertigkeit erworben, sondern auch die Geiftestrafte der Rinder geweckt werden, bat fic bereite Babn gebrochen; und ebenfo bat fich ber Grundfay Anertennung errungen, daß Lefen und Schreiben zugleich gelehrt werben, alfo der Schreibleseunterricht gur Anwendung tommen muffe.

Es wird beshalb auf feinen erheblichen Biderfpruch von Seiten ber Schulgemeinden ftogen, mit dem Beginn des nachften Binterrefp. Sommer-Semeftere fur bie neu in die Schule tretenben Rinder ben erften Theil bes "Deutschen Lesebuchs," welcher Fibel und Lefebuch fur bie untere Stufe enthalt, einzuführen, gumal ber Lefeftoff, ben dieser erfte Theil bietet, für die erften brei Schuljahre voll-kommen aubreicht, sodaß die geringe Mehrausgabe von 2 Sgr., welche ben Eltern zugemuthet wird, durch ben langeren Gebrauch bes Bndes mehr als aufgewogen wirb.

Rach Ablauf der drei Jahre werden sich die Eltern eben fo wie die Lehrer von den Borgugen des neuen Lesebuchs soweit übergeugt baben, daß bie Ginführung bes zweiten auf teine weitern Schwierigleiten ftofen wird, jumal ber Preis beffelben (10 Sgr.) ben bes bisher gebrauchlichen Rinderfreundes auch nur um 2 Sar. überfteigt, und gegen ben reichen Inhalt, welcher fur ben Unterricht in ben Realien ale Grundlage, fowie "auch über die Schule binaus für eine gefunde Bolfebilbung ale Unterlage und Anhalt zu bienen wohl geeignet ift," nicht in Betracht tommen tann.

Db eine frubere und ichnellere Ginführung auch bes zweiten Theiles thunlich ift, wird von ber Ginficht ber Schulvorfteber und namentlich von bem Intereffe und ber Thatigfeit ber Lehrer und Soul-Inspectoren wesentlich abhängen. Ew. hochwurden wollen bei Belegenheit Ihrer Schulbereifungen und auf ben Diocefen-Lehrer-Conferengen, Dies Intereffe ju erweden und lebendig ju er-

balten, Sich angelegen fein laffen.

Bur Anichaffung bes neuen Lefebuchs fur arme Rinder konnen Die im Gtat der Schule Titel III., 4: ausgeworfene Gelbsumme und namentlich die aus den Schulverfaumnifftrafen auftommenden Gelber

gur Bermendung tommen.

Benn bie Berlagsbandlung bei Auschaffung einer größeren Angahl von Lefebuchern auch teine Ermäßigung des Preifes eintreten laffen tann, fo wird fie in einem folden Salle boch bereitwillig eine Anzahl von Frei-Eremplaren für arme Schultinder ben berrn Schul - Inspectoren zur Berfügung stellen, wenn sich diese beshalb an den herrn Rerdinand hirt in Breslau weuden.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Un ben Peren Superintenbenten 2c.

207) Ermittelungen über die Schulbildung der Armee-Erjag-Mannichaften.

(efr. Centrbl. pro 1870 Seite 694; pro 1868 Seite 567.)

Berlin, ben 20. Juli 1871.

Wenn auch die Annahme, daß junge Leute von ihrem Austritt aus ber Schule bis zu ihrem Eintritt in bas heer in Ermangelung jeglicher Uebung die erlangten Renutniffe und Fertigkeiten völlig vergeffen und in Folge beffen ohne Schulbildung befunden werden, nicht zutrifft, fo fteht boch fest, und anderweite Erfahrungen stimmen damit überein, daß Mannichaften, welche feche Sahre und langer taum ein Buch und noch weniger eine geber in die Sand genommen, eine Schen haben, fich einer Prufung ihrer fruber erworbenen Fertigfeiten zu unterziehen, und baber geneigt find, die erhaltene Schulbildung lieber gang ju verneinen, als mangelhafte Leiftungen ju Tage In einem Fall ist evident nachgewiesen, daß ein treten zu laffen. Mann bei feinem Gintritt in den Militairdienft ohne Schulbildung befunden worden ift, der fie in der That nicht entbehrte. Es ift nicht mahrscheinlich, daß biefer gall vereinzelt daftebt, und nehme ich bieraus Beranlaffung, ben Koniglichen Regierungen zc. empfehlen, bei den Ermittelungen, wie sie in Betreff der von den Militairbehorden in den üblichen Uebersichten namhaft gemachten Erfap = Mannichaften, welche zur Ginftellung gelangten und ohne Schulbilbung vorgefunden find, angestellt werden muffen, Die größte Sorafalt anzuwenden.

Solche Falle, in welchen nach ben erfolgten Feststellungen nicht angenommen werden tann, daß die Betreffenden ber Schulbildung

wirklich ermangeln, find zu meiner Renntnig zu bringen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebuert.

An fämmtliche Königliche Regierungen und Confiftorien ber Proving hannover und ben Ober-Kirchenrath zu Rorbhorn.

U. 5867.

# 208) Soulvisitationen ber Beiftlichen.

Stade, ben 2. Auguft 1871.

In unseren die Beauffichtigung der Bolksschulen betreffenden Ansschreiben vom 24. November 1853 und 10. Juli 1854 ist wegen der Bistation der Schulen von Seiten der schulaufsehenden Geistlich en nabere Bestimmung getroffen, dabei jedoch von speciellen Borschriften hinsichtlich der Art und Beise der Bisitation abgesehen. Bur Ergänzung dieser Ausschreiben, auf die wir im Uebrigen damit verweisen, und zur Erzielung größerer Sicherheit, Planmäßigkeit und Gründlichkeit der Bisitationen ordnen wir das Nachstehende an:

Unter den vorgeschriebenen Schulrevisionen ift die im Winter-Semester vorzunehmende als die jahrliche hauptrevision anzusehen. Dieselbe hat wo möglich im zweiten Winterquartale stattzusinden. Der Tag ist dem Lehrer vorher anzuzeigen. Die welt-

lichen Schulvorfteber find zur Theilnahme aufzufordern.

Die Bifitation bat fich insbesondere auf folgende Puntte zu erstrecken:

1) Schullocal und Lehrerwohnung.

Aborter.

Spiel- und Turnplay.

Schulbrunnen.

(vergleiche die Borschriften unserer die Schulbauten betreffenden Ausschreiben vom 21. September und 5. October 1861).

2) SouleUtenfilien: Soulbante und Eifche.

Lehrerfig.

Schulschrank.
3) Aeußere Beschaffenheit der Lehrmittel der Schule (Wandtafel, Lehrapparate für Lesen, Rechnen, Anschauungs- und weltstundlichen Unterricht) und der Lernmittel der Kinder (Schulbücher, Schreibmaterialien, Rechnentaseln).

4) Unterricht

a. Stundenplan, Unterrichtsplan und Stoffverzeichniß, Monate-

b. Abtheilungen ber Schüler, ihre gleichzeitige Beschäftigung,

Berwendung von Belfern.

c. Einzelne Gegenstände (wergleiche Lehrplan und Monatsbuch): a. Religion: Biblische Geschichte: Sulfsmittel des Lehrers zur Vorbereitung. — Biblische Bilder. Schulbuch. — Kenntnisse der Schuler:nach Umfang, Klarheit, Sicherheit und Lebendigkeit, Leistungen in Betreff des Erzählens und der daran geknüpften Besprechungen. Bibellesen: Hülfsmittel des Lehrers. — Verständniß des Gelesenen. — Biblische Geographie und sonstige biblische Realtenutnisse. — Bibeltenntniß. Uebung im Auf-

ichlagen. — Perifopenerfiarung. Rirchenjahr.

Ratechismus: Hülfsmittel bes Lehrers. — Lehre, Lerns und Spruchbuch. — Katechetische Behandlung. Bezugmahme auf bibl. Geschichte, Bibelspruch, Kirchenslied. — Bexständniß und sicherer Besitz auf Seiten der Schüler.

Rirchenlieder und Gebete: Berftanbiges und ficheres Memoriren. Bortrag. Renntnig und Berftanbuig ber

im Gottesbienfte gebrauchlichen Liturgie.

b. Sprache:

Lesen: Leselbermethode. — Wandsibel, Sandsibel, Lesebuch. — Lesefertigkeit, Lesen mit Verständnift, Leseton.

Fertigfeit im mundlichen und ichriftlichen

Biebergeben bes Belefenen und Belernten.

Orthographifche und grammatifche Richtigfeit. Auffage: Stoffe. Auffagbucher. Correctur bes Lehrers.

Schreiben: Art ber Borichriften. Beichaffenheit ber Sandidriften. Saltung ber Schreibbuchet. Correctur bes Lebrers. — Tact-, Dictatichreiben.

Anschluß ber Sprachubungen an bas Lefebuch.

c. Rechnen:

Schulbuch. — Bahl ber Ordnungen. — Berbindung von Kopf- und Tafelrechnen. — Fertigkeit und Sicherheit im Lösen der Aufgaben, Gewandtheit und Klarheit im mündlichen Darftellen ber Lösung.

d. Beltfunde:

Ob besondere Stunden bafür? Anschluß an das Leses buch. — Lehrmittel und ihre Benupung. — Umfang und Sicherheit der Leistungen.

e. Gefang:

Chorale und Bolkslieder. — Liebersammlung. — Leisstungen in Stimmbildung, in selbstständigem Singen im Chor und einzeln, im Aussprechen des Textes. — Insstrument zur Leitung.

f. Beichnen g. Anrnen

ob und in welcher Ausdehnung

b. Beibliche Sanbarbeiten | betrieben?

5) Schulzucht: Haltung ber Schuljugenb. Handhabung ber Jucht von Seiten bes Lehrers. Beschäftigung ber Kinder in der Freizeit. Schulandachten (Beginn und Schluß der Schule). 6) Soulbefuch:
Soulbergabl (Anaben — Madchen).
Soulversaumnisse.
Absentenliste.

7) Etwaige besondere hindernisse ber Schularbeit.

Ueber bas - bem Lehrer mitzutheilende und mit ibm zu besprechende — Ergebniß biefer Bisitation ift ein Protocoll aufgunehmen, welches im Anschluffe an vorstebende Puntte in pracifer und eingebender Fassung unter Bermeidung bloß allgemeiner Censuren (wie "genügend," "gut" u. f. w.) anzufertigen ist. Das Original bieses Protocolls ist in der Pfarr=Registratur niederzulegen, eine Abschrift davon aber dem zuständigen Ephorus zur Renntnignahme und etwaiger weiterer Beranlaffung mit einem Begleitberichte eingufenden, in dem die etwa noch erforberlichen Erlauterungen gu geben und die zur Beseitigung vorgefundener Mangel getroffenen Magnahmen zu erwähnen, bezw. Antrage zur Abbulfe zu ftellen Die Ginsendung bat thunlichst bald nach ber Revision und fpateftens bis jum Schluffe des Monats April jeden Jahres ju geschehen. Auf rechtzeitige Ginlieferung, sowie auf gehörige Abfassung des Protocolls — worüber and eine Bezeugung in die jährlichen Generalschulberichte ber Ephoren aufzunehmen ift -, ift ephoralfeitig mit Strenge zu halten.

Die Revisionsprotocolle werden zugleich den Sphoren bei ihren jährlichen Schulvisitationen neben den für diese von den Predigern jährlich zu erstattenden allgemeinen Schulberichten als Directiv

bienen.

Einer Einsendung berselben an uns bedarf es im Allgemeinen und abgesehen von besonderen Fällen nicht. Doch behalten wir uns die Einforderung einzelner Protocolle oder der Protocolle aus einzelnen Parochieen und ganzen Inspectionen nach Maßgabe der Umstände bevor.

Die Frage ber Schulaufsicht ber Geistlichen ist zur brennenden Tagesfrage geworden. Es gilt nicht bloß die Berechtigung zu dieser Aufsicht zu betonen, sondern auch die Befähigung dazu durch die That zu erweisen. Wir vertrauen, daß es hieran an keiner Stelle fehlen werde. Die Treue im Kleinen hat die Berheißung.

Roniglich Preugisches Confiftorium. Abtheilung für Bolfefculfachen.

# 209) Biebbuten burch Schulfinder.

(cfr. Centralbl. pro 1870 Seite 367 Rr. 140.)

Ronigsberg, den 4. August 1871.

Es ist neuerdings zu unfrer Renntnik gelangt, daß iculuflichtige Rinder, welche nach eingeholter Erlaubnig jum Biebhuten verwendet werden, wegen Ungehorsame, Entlaufens aus dem Dienfte oder anderer gegen ihre Dienstherren verübter Vergeben auf Antrag ber Letteren polizeilich mit Gefängnighaft bestraft worden find.

Die Gefahren, welche die fittliche Entwidelung der butenden und dienenden Rinder obnebin in bobem Maage bedroben, werden burch folde Confequengen ihres Dienft-Berhaltniffce erheblich gesteigert, indem die Berbugung berartiger Freiheitsftrafen nur frub= zeitige Abstumpfung bes Chraefühls und Berbartung bes findlichen

Gemuthes zur Folge baben fann.

Solden Befahren muß fünftig, soweit irgend möglich, mit

Enticiedenheit vorgebeugt merden.

Durch unsere Circular-Verfügung vom 29. Januar 1869 und die entsprechende Polizei-Berordnung vom 27. Januar 1869 ift die Ertheilung ber Erlaubniß an Schulfinder jum Biebbuten und jum Bermiethen überhanpt außer den unterrichtlichen Erfordernissen von ihrer guten sittlichen Führung abhängig gemacht und ausbrucklich beftimmt worden, daß Schulern, welche leichtfertig und roh find, fich zur Bermahrlosung binneigen oder gar groberer sittlicher Bergeben ichuldig gemacht haben, Die Erlaubnig entschieden zu verfagen Weiter ift angeordnet worden, daß es den Beborden jederzeit porbehalten bleibe, ben bereits ertheilten Erlaubnifichein gurudgunehmen, den vollstandigen Schulbesuch bes foulpflichtigen Rindes zu verlangen und felbft burch die erforderlichen Anordnungen im polizeilichen Erecutionswege berbeizuführen. Es tann feinem 3meifel unterliegen, daß ber lettbezeichnete Borbehalt ba werbe zur Geltung gebracht werden muffen, wo ein Rind mabrend feines Dienft-Berbaltniffes die Zeichen ber fich bei ibm anbahnenben sittlichen Berwilderung fo deutlich an den Tag legt, daß die Polizeibehorde mit Festsepung von Strafen gegen daffelbe vorgebt. Wir finden uns beshalb veranlaßt, ben Berren Schul-Inspectoren, welche zur Ertheilung der in Rede stehenden Erlaubniffcheine befugt find, biedurch ausdrucklich zur Pflicht zu machen, daß fie fortan in jedem derartigen Falle, wo ihnen die hinneigung der hutenden oder dienenden Schulfinder zur Bermahrlofung durch Anzeige der Polizei-Behörde ober auch anderweit zuverläffig befannt wirb, ungefaumt von bem ibnen zustebenden Rechte ber Rudnahme bes ertheilten Sute= ober Diensticheines Gebrauch machen, event. die Lofung des Dienst-Berbaltniffes und die Wiederherftellung des vollständigen Schulbefuches jener Rinder berbeiführen.

Die betreffenden Polizei-Behörden haben von jedem Falle bes bei ihnen zur Anzeige gebrachten und nachgewiesenen leichtfertigen ober roben Berhaltens bienender oder hütender Schulkinder sofort ben zur Entziehung des ertheilten Erlaubnißscheines berechtigten Schul-Inspector zu benachrichtigen. Letterem wird dann auch am zweckmäßigsten die event. Bewirkung der disciplinaren Bestrafung bes schuldigen Kindes zu überlassen sein. 2c.

Ronigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

An fämmtliche evangelische und tatholische Gerren Kreis-Schul-Inspectoren, sämmtl. Herren Landräthe 2c. 2c.

## 210) Größe ber Schulzimmer.

Berlin, den 18. Juli 1871. Auf den Bericht vom 14. Januar d. J. erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß nach dem Gutachten der Königlichen Ober-Baubehörde auch im dortigen Regierungs-Bezirk bei Besmessung der Größe der Unterrichtszimmer der Elementarschulen die allgemeine Norm, auf ein Kind durchschnittlich 6 Fuß pr. = 0,6 Meter Grundsläche zu rechnen, anwendbar ist, Ausnahmen von dieser Regel aber zuzulassen sind, wo solche durch die besonderen Umstände des Falls gerechtsertigt werden.

Die Erfahrung hat in den übrigen Gebietstheilen der Monarchie, unbeschadet der Prüfung der Verhältnisse jedes einzelnen Falls, erzgeben, daß im Allgemeinen namentlich bei einklassigen Landschulen für größere derselben gewöhnlich ein Schulzimmer für 100 Kinder dem Bedürsniß entspricht, bei kleineren derartigen Schulen selbstwerständlich ein kleineres Unterrichtszimmer genügt, bei mehrklassigen Elementarschulen analoge Erwägungen stattsinden müssen, in allen Fällen aber bei richtigem Versahren unter gehöriger Würdigung der concreten Verhältnisse, wie z. B. daß die jüngeren Schulkinder nicht eben so viel Platz als die älteren brauchen, die Grundstäche eines Unterrichtszimmers mit durchschnittlich 6 Fuß pr. = 0,6 Meter sur das Kind ohne Unzuträglichkeit bemessen werden kann. Da sich dieser Grundsatz in dem größern Gebiet der alten Provinzen der Monarchie seither bewährt hat, so ist nicht anzunehmen, daß er im dortigen Regierungs-Bezirk durchgängig unanwendbar sei.

Nach ben technischen Ermittelungen ber Königlichen Regierung und ber Königlichen Ober-Baubehörbe ermäßigt sich die für jedes Kind zu berechnende Grundfläche mit zunehmender Größe des Unterrichtszimmers, und steigert sich das für ein Kind erforderliche

Flachenmaß mit zunehmender Berminderung der Anzahl ber Schulfinder. Wenn aber das Raummaß, welches die Ronigliche Regierung für die auf ein Rind zu rechnende Grundfläche empfiehlt, unter allen Umftanden größer bleibt, ale es nach dem gewöhnlichen Bedurfniß nothig ift, fo hat bies im Befentlichen feinen Grund darin, bag von ber Roniglichen Regierung nicht nur fur jeden einzelnen Gip eine entbebrliche Debrbreite von 2 pr. Boll gegen bas in den alteren Provinzen gebrauchliche Durchschnittsmaß angenommen wird, sondern auch hinter jeder Banfreibe ein 3wischenraum von 5" beffisch = 41" pr. Breite bis jum Tifc ber nachften Gipreibe belaffen ift. Diese Anordnung ist weder nothwendig, noch gut zu beißen. Da für den Abstand der Lischplatte von der Sigbant 3", für die lettere eine Breite von 9" und fur ben Abftand einer Cubsellie von ber andern 3" völlig ausreichend find, fo ergiebt diese Reduction gegen bie bisher üblichen heffischen Dagbeftimmungen von refp. 4", 10" und 5" eine Erfrarnig von 4" Breite an jeder Subsellie. Dabei fallt ber Durchgang für den Lehrer zwischen den einzelnen Subsellien nicht weg. Die dafür angesette Breite von 3" ermöglicht noch ein Anlehnen, mabrend eine Durchgangebreite von 5", wie fie die Ronigliche Regierung forbert, baffelbe erichwert, wo nicht unmöglich macht. Die Rudlebne tann aber aus fanitatlichen Rudfichten nicht entbebrt werben. Es machen somit auch pabagogische Rudfichten eine Abweichung von der Größenabmeffung der Lehrzimmer in ben Landiculen, wie fie fur bie alteren Provingen Borfdrift ift, fur ben bortigen Regierungs-Begirt in ber Regel nicht nothwendig.

> Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bie Königliche Regierung zu Caffel. U. 4953.

211) Baupflicht bei einem fpater auch zur Wohnung bes Rufters bestimmten Schulhause.

(Centrbl. pro 1871 Seite 199 Dr. 69.)

Berlin, den 16. Juni 1871.
Auf den Bericht vom 27. März d. I., betreffend den Reubau des Küfter- und Schulhauses zu R. und des dazu gehörigen Wirthsschafts-Gebäudes, und auf den in der Verhandlung vom 25. Januar d. I. von der Mehrzahl der Betheiligten gegen das Resolut vom 28. December v. I. erhobenen Recurs wird dieses Resolut hierdurch aufgehoben und die Königliche Regierung mit anderweiter Ber-

bandlung und event. Entscheidung beauftragt.

Das Geset vom 21. Juli 1846 (Geset.-Sammlung Seite 392), welches die Königliche Regierung der angesochtenen Entscheidung zu Grunde gelegt hat, setzt gleich dem §. 37. Theil II. Tit. 11. des Allgem. Landrechts, zu dessen Abanderung dasselbe erlassen ist, solche Küster- und Schulhäuser voraus, die ihrer ursprünglichen und Hauptbestimmung nach kirchliche Gebäude sind, und findet auf den vorliegenden umgekehrten Fall, wo ein ursprüngliches Schulhaus später auch zur Wohnung des Küsters bestimmt worden ist, keine Anwendung — cons. die Reservite vom 28. November 1865 — (Centralblatt de 1866 S. 117 und 118).

Beruht hiernach das Resolut auf einer rechtlich unhaltbaren Grundlage, so hat dasselbe aufgehoben und die Sache, wenn bei weiterer Berhandlung mit den Interessenten eine gutliche Einigung nicht erreicht wird, wie geschehen, zur anderweiten Entscheidung an

die Ronigliche Regierung verwiesen werden muffen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

An bie Rönigliche Regierung zu R. U. E. 8630.

212) Baupflicht bei Bervollständigung ber Baulich = teiten auf einem Rufter- und Schulgehöft.

Berlin, den 31. Juli 1871.

Auf den weiteren Bericht vom 9. v. M., betreffend die Errichtung eines zweiten Aborts-Gebäudes auf dem Kuster- und Schulgehöft zu N., und auf den von der Gemeinde daselbst in der Verhandlung vom 17. Februar d. 3. erhobenen Recurs wird das Resolut der Königlichen Regierung vom 6. Februar d. J. dahin abgeändert,

baß Fiscus als Patron : und die Eingepfarrten 1 zu ben Baartoften beizutragen verbunden.

Da ber auf bem Kuster- und Schulgehöft bereits vorhandene Abort seither von dem Kuster und von den Schulfindern gemeinsschaftlich benutzt, auch nicht behauptet und nachgewiesen ist, daß eine Bermehrung der letzteren die Errichtung des jest projectirten zweiten Aborts nöthig macht, so ist die neue Anlage nicht als ein reiner Schul- resp. Schulerweiterungs-Bau im Sinn des §. 3. des Geses vom 21. Juli 1846 (Geses-Sammlung Seite 392), sondern als eine Bervollständigung (ampliatio) der Baulichkeiten des gemeinsschaftlichen Küster- und Schulgehöfts anzusehen, auf welche auch

nach Emanation des vorgenannten Gesetes die Borschrift des §. 37. Theil II. Titel 12. des Allg. Land-Rechts Anwendung findet.

Hiernach ist, wie geschehen, zu entscheiden gewesen. zc.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lehnert.

An bie Konigliche Regierung zu R.

U. 15819.

213) Nichtverpflichtung einer Stadt zur Materialien= Lieferung für Schulbanten an Kämmereiorten, in deren Feldmark die Stadt keinen Grundbesiß (Wald) hat.

Berlin, ben 3. Juni 1871.

Auf den weiteren Bericht vom 16. März d. 3., betreffend die Herftellung eines Brunnens auf dem Schulgehöft zu R., und auf die Recursbeschwerde des Magistrats zu L. vom 12. October v. 3. wird das Resolut der Königlichen Regierung vom 28. August v. 3. dahin abgeändert,

daß die Stadt-Commune &. jur unentgeltlichen Bergabe von

Baumaterialien nicht verbunden,

da, wie nach ben Borlagen angenommen werden ning, auf der Feld= mart von N., woselbst die Schule sich befindet, ein städtischer Grund= besit, insbesondere ein städtischer Wald nicht vorhanden ist und somit die Boraussehung des S. 36. Theil II. Tit. 12. des Allgem.

Land=Rechts nicht vorliegt.

Der Annahme, es muffe von dem städtischen Besig dasselbe gelten, was für die eine herrschaft bildenden Guter eines und desselben Besigers durch das Erkenninis des Ober-Tribunals vom 12. November 1852 festgeset worden, steht entgegen, daß im lettern Kall die Verpflichtung zur gutsherrlichen Materialien-Lieferung nicht in dem bloß gleichzeitigen Besig der mehreren Güter, sondern darin ihren Rechtsgrund hat, daß diese Güter zu einem Ganzen vereinigt und solchergestalt im hypothekenbuch auf ein gemeinsames Blatt eingetragen sind.

hiernach ist, wie geschehen, zu entscheiden gewesen.

Diese Entscheidung ift ben Betheiligten bekannt zu machen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Reller.

An bie Konigliche Regierung gn R.

U. 8603.

## 214) Aufhebung felbständiger Gutebegirte.

Dagegen vermag ich ber Anficht ber Roniglichen Regierung, daß das vormalige Rittergut R. durch vollftandige Berftuckelung bie Gigenschaft eines felbständigen Ritterguts unmittelbar verloren babe, und bag es zur Aufbebung Diefer Gigenschaft nicht erft noch eines Actes der Staatsgewalt bedurfe, nicht beizutreten. Die Ronigliche Regierung sucht biefe Anficht burch den hinweis auf ben §. 2. bes Geseges über bie landlichen Ortsobrigfeiten vom 14. April 1856 zu begründen, in welchem bestimmt ift, daß die polizeiobrigfeitliche Gewalt nach Anhörung bes Inhabers berfelben und bes Rreistages mit landesberrlicher Genehmigung auf den Staat übernommen werden tonne, wenn bas Gut, mit deffen Befit fie verbunden ift, burch Berftudelung die Gigenschaft eines felbständigen Gutsbezirkes verloren babe. Allein durch diese lettere nur in einem Zwischensage enthaltene Bestimmung ift hinfictlich ber Art und Beise der Auflösung selbständiger Gutebegirte feine neue dispositive Borfdrift getroffen; ce muß vielmehr in Ermangelung fpecieller Gefepes-Normen die Frage, ob die Auflojung eines felbstandigen Gutsbezirts burch die Thatsache ber Zerftudelung allein fich rechtsgultig voll= gieben fonne, ober ob noch ein Act ber Staasgewalt bingutommen muffe, welche jener Thatfache erft rechtliche Wirkung verleiht, nach ben allgemeinen Grundfagen bes öffentlichen Rechts beurtheilt werden.

Nach diefen Grundfagen aber tann es feinem Bedenken unterliegen, daß, ebensowenig wie eine Gemeinde, felbst mit Ginwilligung ihrer fammtlichen Mitglieder, ohne Genehmigung bes Staates aufgehoben werden tann, (§. 180. Tit. 6. Th. II. Allg. gandrechte) auch der Inhaber eines felbständigen Gutebegirts ben letteren nicht felbst willfürlich auflosen barf. Es murbe in der That ber öffentliche Rechtszuftand unter Umftanden in bedenklicher Beije gefährbet werben, wenn dem Inhaber eines felbständigen Gutsbezirfs, ber für ben Bereich beffelben ju benfelben Pflichten und Leiftungen verbunden ift, welche ben Gemeinden fur den Bereich bes Gemeindebezirts im öffentlichen Interesse gesetlich obliegen, gestattet sein follte, fich der ihm obliegenden Berpflichtungen mittels einer willfürlichen Berfplitterung bes Gutes ohne Beiteres zu entziehen, bevor Die durch Die peranderten thatsachlichen Berhaltniffe im öffentlichen Interesse etwa gebotene anderweite Regelung der communalen Berbaltniffe eines folden gerftudelten Gutes im gefeslichen Bege gur Ausführung gelangt ift. Die Konigliche Regierung vermeint zwar, daß auch ohne die Fiction bes Fortbestandes eines selbstandigen Gutebezirke bie Bermaltungsbehörde auf Grund des S. 24. des Befetes vom 3. Januar 1845 in ber Lage fei, die öffentlichen Leiftungen eines fruberen Gutebegirte, welcher Die Gigenichaft eines folden burch Berftudelung verloren hat, bis zur anderweiten Regelung

ber Berhältnisse zu erzwingen. Allein Sie übersieht, daß auf Fälle ber vorliegenden Art jene Gesets. Bestimmung keine Answendung sindet, da nach der Organisation der selbständigen Gutsbezirke für die Erfüllung der communalen Berpsticktungen derselben nur der Restgutsbesitzer, nicht aber auch die Trennstücks-Erwerber verhaftet sind. In Uebereinstimmung mit dem oben gedachten Grundsase bestimmt denn auch der von der Königlichen Regierung angezogene §. 2. des Gesets vom 14. April 1856, daß die Berpstichtung zur Ausübung der polizeiobrigkeitlichen Gewalt für den Inhaber derselben auch im Falle der vollständigen Berstückelung des Guts nicht von selbst aufhöre, daß es vielmehr, um den Wegfall dieser Verpslichtung zu bewirken, noch erst eines besonderen Actes der Staatsgewalt bedürfe.

hiernach erschien es auch im vorliegenden Falle geboten, behufs anderweiter Regelung der communalen Verhältnisse des zerstückelten Gutes N. zunächst die landesherrliche Genehmigung zur Aushebung der Eigenschaft desselben als eines selbständigen Gutsbezirks zu erwirken. Nachdem diese Genehmigung durch den in beglaubigter Abschrift beigefügten Allerhöchsten Erlaß ertheilt worden ist und in Folge dessen die Trennstücke des Gutes N. communalfrei geworden sind, wird die Vereinigung derselben mit dem Gemeindes und Polizeibezirke der Stadt N. nunmehr auf dem im §. 2. Alinea 2. der Städtes Ordnung vom 30. Mai 1853 bezeichneten Wege ers

folgen können.

Berlin, den 26. October 1870.

Der Minister des Innern. In Bertretung: Bitter.

An bie Ronigliche Regierung zu R.

Refrolog des Geheimen Ober-Regierungs- und vortragenden Raths Dr. Pinder.

Mittwoch Abend, ben 30. August, starb hierselbst ber Geheime Ober-Regierungs- und vortragende Rath im Ministerium der geistzlichen, Unterrichts- und Medicinal-Augelegenheiten, Mitglied der Atademie der Wissenschaften, Dr. Pinder, Ritter des Rothen Abler- Ordens zweiter Rlasse mit Eichenlaub und des Königlichen Kronen- Ordens dritter Klasse, in einem Alter von 64 Jahren und 5. Monaten.

Morip Eduard Pinder war am 22. Marz 1807 zu Naumburg an der Saale geboren und ein Sohn des durch seine Bearbeitung des Provinzialrechts für die Provinz Sachsen und andere juristische Schriften bekannten Ober-Landesgerichts-Raths Dr. Ernst Pinder baselbst. Er besuchte zuerst die Kreuz-Schule in Dresden, wo sein

Bater vorübergehend als preußischer Commissarius für Auseinanderssehungen mit der Königlich sächsischen Regierung sich ausbielt, absolvirte sodann das Gymnasium seiner Baterstadt und bezog 1824 die Universität Berlin, um sich philologischen und philosophischen Studien zu widmen. Seit früher Jugend lebhaft zur Kunst hingezogen, von deren practischer lebung er sich durch die wissenschaftsliche Ausbildung nicht abhalten ließ, arbeitete er während seiner atademischen Studiensahre unter Schadow's Leitung in dessen Malerstelier, jedoch mit dem seisten Borsak, hierdurch der Wissenschaft nicht untreu, vielmehr fähiger zu wissenschaftlicher Einsicht in die Künste zu werden. In gleichem Sinne erlernte er die Kupsersstecherkunft und erfreute sich des Vortheils, bei dem so gewonnenen näheren Berständniß der Meisterwerke zugleich für seine archäologischen und namentlich numismatischen Studien und Publicationen Beichnung und Kupserstich selbst herzustellen zu können.

Bom Frühjahr 1826 bis herbst 1827 war er zur Fortsetzung seiner Runststweien theils in Wien und Paris, theils in Bonn, wo er sich hauptsächlich an Welcker und Niebuhr anschloß. hierher zurückzekehrt, wurde er bei der Königlichen Bibliothek beschäftigt und bei derselben 1829, in welchem Jahre er auch die philosophische Doctorwürde in Berlin crlangte, als Custos, 1849 als Bibliothekar augestellt. Daneben verwaltete er die Universitäts-Bibliothek, und seit 1836 die Stelle eines Directorial-Assissienen bei der Abtheilung der antiken Münzen der Königlichen Museen; 1847 erhielt er den Rothen Abler-Orden vierter Klasse und 1851 wurde er Mitglied

ber Atademie ber Biffenschaften.

In feinen beiden Aemtern, von denen eine, bei den Roniglichen Museen, ihn in beständige Beziehung zur Runft feste und ihm häufig die erwunschte Gelegenheit bot, auf Runftler burch theoretischen Rath und burch Borlegung ber Mufter gebiegenen Style einzuwirken, mahrend das andere Amt, an der Koniglichen Bibliothet, eine zugleich miffenschaftliche und administrative Thatigkeit von ibm verlangte, wirfte er mit ausgezeichnetem Erfolge und fand babei Anregung und Duge zu literarischen Arbeiten. An der belletriftischen Literatur durch eigene Beröffentlichungen fich zu betheiligen, bat er bei feinen etwas ftrengen Grundfapen der Kritit fich enthalten und dagegen auf diesem Gelbe seine Ansichten in einem Buche über Theorie und Literatur der Poefie und der funftlerifchen Profa niedergelegt, welches in der Form einer Umarbeitung eines früheren Gichenburgifchen Buches erschienen ift. Durch eine Geschichte ber Ronig. lichen Mungfammlung und Erklarung ihrer vorzuglichften Stude, sowie durch andere archaologische Schriften und durch Abhandlungen in der Roniglichen Atademie der Biffenschaften, meift aus bemfelben Getiet ber Alterthumswiffenschaft, auf welches er burch feine specielle amtliche Stellung bingewiesen mar, suchte er unfere Runfticate gemeinnüßig zu machen und für die Wissenschaft auszubeuten. Bon besonderer Bichtigkeit war es ihm dabei, nicht blos auf wiederholten Reisen die Aunstsammlungen Frankreichs und Englands näher kennen zu lernen, sondern auch während eines längeren Aufenthalts in Italien die antike und moderne Kunst in ihrem bevorzugten heimath-

lande zu ftudiren.

Im Jahre 1858 jum Nachfolger Rugler's als Gebeimer Regierunge= und vortragender Rath in bas Dlinifterium ber geiftlichen, Unterrichts= und Medicinal-Angelegenheiten berufen, erfaßte er die ibm hierdurch zu Theil gewordene Aufgabe, in einem weitern Rreise für bie Blutbe ber Kunfte und der mit ihnen zusammenhangenben Biffenschaften in unferm Staate zu wirken, mit ganzer ungetheilter Rraft und mit voller unablaffiger hingebung an Amt und Beruf. In Die Beit feiner Thatigfeit beim Ministerium fallen, um Giniges hervorzuheben, die Errichtung des Rauch-Museums und der Nationalgalerie, die Grundung bee Fonds zu funftlerischen 3meden, Die Einsetzung der Rünftler-Commission, der Abschluß der Convention mit Frankreich Behufe gegenseitigen Schupes der Autoren = Rechte, sowie der Beginn ber Bauten für die Nationalgalerie und für das Siegesdenkmal anf dem Ronigsplat zu Berlin. Diesen Angelegenbeiten bat er ben regften Antheil zugewendet, wie ihm benn auch für fein gesammtes pflichttre:ies und eifriges Birten bie Anertennung nicht gefehlt bat. 1860 erhielt er ben Rothen Abler-Drben britter Rlaffe mit der Schleife, 1863 den Königlichen Rronen-Orden britter Rlaffe; 1868 erfolgte feine Ernennung jum Geheimen Dber-Regierunge-Rath und 1871 wurde ibm bei Belegenheit ber Enthullung des Reiterstandbildes Seiner bochseligen Dajestat Des Ronigs Friedrich Wilhelm III. ber Rothe Abler-Orden zweiter Rlaffe mit Eichenlaub verlieben. Er war ordentliches Mitalied des archaologifden Inftituts zu Rom und Chrenmitglied bes Bereins für Geschichte und Alterthumskunde im Rheinlande und des Raffauischen Geschichts - und Alterthumsvereins. Reben feiner Stellung im Ministerium führte er auch den Borfit in dem artistischen Sachverftanbigenverein, beffen Arbeiten er, unterftutt durch ein gludliches Berftandniß für juriftische Fragen, in ersprieglichster Beife gefördert bat.

Außer einer zweimonatlichen Reise, die er im Auftrage des Ministeriums im Sahr 1861 unternahm, um die durch Kunstschäße und Kunstanstalten am meisten hervorragenden Städte Italiens zu besuchen, hat er die zu diesem Sommer ununterbrochen in seinem Amte gewirkt. Bur hebung der asthmatischen Beschwerden, an welchen er in den letzten Jahren litt, verweilte er im Juli in Marienbad. Die hoffnungen, die hieran für seine Gesundheit gesknüpft wurden, sollten leider nicht in Erfüllung gehen. Plöslich und

unerwartet ereilte ihn ber Tod am 30. Auguft.

# Berfonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Universitäten.

Der ordentl. Professor Dr. Karl Justi in der philosoph. Facult. der Univers. zu Marburg ist in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Riel verfett,

bem ordentl. Prof. Dr. Birchow in ber medic. Facult. der Univerf. in Berlin zur Anlegung bes Commandeurfreuzes vom Ror-wegischen St. Dlafe-Orden, und

bem ordentl. Prof. in ber medic. Facult. ber Univerf. ju Ronig8= berg, Medicinalrath Dr. Leyden zur Anlegung bes Ritter= freuzes vom Ronigl. Sachfijden Albrechte-Orden Die Erlaubnig ertheilt worden.

## Bymnasial= und Real= Lebranftalten.

Die Bahl bes Gymnafial Directors Dr. Cauer in hamm jum Director bes Gymnafiums in Dangig ift beftatigt,

ber Professor Bernhardt am Gymnasium in Wiesbaden gum Somnafial = Director ernannt und bemfelben die Direction des

Symnafiums zu Berden übertragen,

der Progymnafial-Director Dr. Somit in Coln zum Gymnafial-Director ernannt und bemfelben die Direction bes aus bem bisberigen Progymnafium bervorgegangenen Raifer Wilhelm-Gomnafiume in Coln übertragen, an bemfelben Gomnaf. find der Programuafial-Oberlehrer Dr. Strerath in Coln, Der ordentl. Lehrer Raifer am Gymnaf. ju Duffelborf und der Progymnafiallehrer Dr. Wollseifen in Coln als Oberlehrer, sowie ber Progymnafial = und Religionelehrer Dr. Liegem in Coln als ordentl. Religionelehrer angeftellt,

bem Rector bes Gymnafiums zu Bernigerobe, Bachmann, ist der Rothe Abler = Orden vierter Rlaffe verlieben, und dem Oberlehrer Dr. Gobel an bemfelben Gymnaf. bas Prabicat

"Profeffor" beigelegt,

ber Dberlehrer Altenborf und ber ordentl. Neus am Symnaf. au Deutsch-Crone find als Oberlebrer an das Gymnas. ju Roffel bernfen,

der Oberlehrer Rautenberg am Gymnas. zu Roffel ift in gleicher Eigenschaft an bas Gymnaf. ju Deutsch= Crone verfest,

am Gymnas. ju Gumbinnen ber ordentl. Bebrer Dr. Bitt jum Oberlehrer befordert,

am Gymnas. zu Marienburg der ordentl. Lehrer Dr. Gerf zum Oberlehrer befördert, und der Lehrer Dr. Friedersdorff vom Lyceum in hannover als Oberlehrer angestellt,

ber Lehrer Dr. Bopon am Gymnas, zu Marienburg in gleicher Eigenschaft an das Gymnas, zu Frankfurt a. D. berusen,

am Gymnas. zu Stolp der ordentl. Lehrer Mylius zum Ober- lehrer befördert,

der ordentl. Lehrer Dr. du Mesuil vom Gymnas. zu Ratibor als

Dberlehrer an bas Gymnaf. zu Gnefen berufen,

ber ordentl. Lehrer Dr. Willmann am Domgymnas. in Salber= ftadt zum Oberlehrer ernannt,

der Gymnas.-Lehrer Dr. R. Fr. Müller zu Stade als Dberlehrer

an das Gymnas. in Riel berufen,

der Oberlehrer Dr. Bouterwe't am Domgymnas, zu Merseburg in gleicher Eigenschaft an das Pädagogium zu Ilfeld versetz,

ber orbentl. Lehrer Bofch am Gymnas. in Minden gum Dber-

lehrer befördert,

ber ordentl. Lehrer Dr. Cberhard vom Wilhelms-Gymnaf. in Berlin als Oberlehrer an das Gymnaf. ju Bielefeld berufen,

ber Oberlehrer Dr. Caspar vom Gymnas. zu Emmerich in gleicher Eigenschaft an bas Gymnas. zu Bonn versett, und an letterem Gymnas. der Schula.-Cand. Dr. van Hout als ordentl. Lehrer angestellt,

ber Oberlehrer Dr. Groffer vom Gymnas. zu Minden in gleicher

Eigenschaft an das Gymnas. zu Barmen berufen,

am Gymnas. und ber Realicule zu Duffelborf ber Candib.
der Theologie Johannes Deußen als evang. Religionslehrer
angestellt,

am Gymnas. und resp. der Realschule zu Duisburg der Lehrer Schmidt zum Oberlehrer befördert, der Lehrer Feller als ordentl. Lehrer und der Schula.=Cand. Wagner als wissenschaftl. Gulfslehrer angestellt,

ber orbentl. Behrer Dr. van Sengel am Progymnaf. in Boppard jum Oberlehrer am Gymnaf. in Emmerich befordert worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium zu Graubenz der Schul. Cand. Dr. heinze,

"Raumburg " " Gropius, an der Apostelkirche zu Coln der Schula.-Candid. Dr. Otto, zu Münstereifel der Schula.-Cand. Riederlander,

"Duffeldorf " " Dr. von Sallwurt,

" Reuß " " Dr. Beinand,

"Saarbrücken " " " Fanth,

" Duren ber ordentl. Lehrer Dr. Brandenberg vom Gom= nafium zu Munftereifel, und ber Schul.-Cand. Dr. Boig.

Am Gymnafium ju Befel ift ber Glementarlehrer Anfpach angestellt worden.

Am Progymuaf. zu Boppard find als orbentl. Lehrer angeftellt worden bie Lehrer Gilles vom Progymnaf. gn Munchen-Gladbach, Dr. Chlinger zu Emmerich und Dr. Bennes vom Progumnal. an Andernach.

Die Bahl bes Realschuldirectors Oftenborf in Lippftabt jum Director ber Realschule in Duffelborf ift bestätigt,

an ber Realicule

zu St. Johann in Dangig ber ordentl. Lehrer Roch, und au Lippftadt ber ordentl. Lehrer Schafer gum Dberlebrer befordert.

an ber Realicule

auf der Burg zu Königeberg der Schula. Cand. Dr. Fietfau. und

an Duffelborf ber Schula. Canb. Brand als orbentl. Lebrer angestellt worden.

Der Conrector Dr. Ritter an der Realich. in Leer ift zum Rector ber boberen Bürgerichule in Rienburg ernannt,

es find an ber boberen Burgerich.

gu Endenicheid ber Schula. Cand. Buid,

ju Schwelm ber wiffenfc. Gulfel. Abolph, und

Bitten der Realich. Lehrer Dr. Schreiber aus Gichwege als ordentl. Lebrer angestellt worden.

#### C. Soullebrer. Seminarien, 2c.

Der erfte Lehrer Triebel am Seminar in Prg. Friedland ift jum Seminar-Director ernannt und demfelben bie Directorftelle am evang. Schull.-Seminar zu Raralene verlieben,

es find am Seminar fur Stadtichulen ju Berlin ber Lehrer Rechner von der Borichule des Wilhelms-Gymnaf. dafelbft,

am evang. Schullehrer - Seminar ju Reugelle ber Bebrer und Cantor Bindenburg in Barmalbe, und

am Schullehrer-Seminar zu Stade ber Predigta.-Cand. Scharles mann als ordentliche Lehrer angestellt,

bem Seminarlebrer Musikbirector Dr. Boldmar in Somberg ift Die Erlaubnig gur Anlegung des goldenen Berbienftfreuges vom Großberzoglich Medlenburgifden Sansorden der Benbifden Rrone ertbeilt worden.

Der Realschullehrer Dr. Bornhat in Nordhausen ist zum Oberlehrer an ber Glifabetbidule in Berlin berufen worden.

Dem Superintendenten Röhler zu Pattensen im Amt Bennigsen ist der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen, dem Superintendenten Meisner zu Abelsdorf, Krs Goldberg-Haynau die Erlaubniß zur Anlegung des Fürstlich Schwarz-burgischen Sprenkreuzes dritter Klasse ertheilt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe:

Pogrzeba, tath. Lehrer und Organist zu Sczedrzit, Ars Oppeln; ben Abler der vierten Klasse des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Großmann, evang. Lehrer, Cantor und Rufter gu Benau, Rre

Sorau,

Schon er, evang. Lehrer und Organist zu Rybnit;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Gunther, tath. Lehrer und Organist ju Ramis, Rre Reiße,

Guttind, ifraelit. Cehrer und Borfanger ju Bierenberg, Kre Bolfhagen,

Hohen ftein, evang. Cehrer und Rufter zu Muttrin, Are Belgard, Janzen, Sauptschullehrer, Organist und Rufter zu Dese, Amt Bremervorbe.

Rolodzi en, fath. Lehrer zu Daniep, Ars Oppeln, Laubach, evang. Lehrer zu haffelbach, Oberlahnfreis,

Sand meier, degl. und Cantor zu Großenwieden, Ars Rinteln,

Shubert, fath. Lehrer und Cantor zu Schlama, Rre Freiftadt, Bollmann, evang. Lehrer zu Beilmunfter, Dberlahnfreis.

#### Ausgeschieden aus dem Amt.

Geftorben:

der Geheime Ober-Regierungs- und vortragende Rath Dr. Pin ber im Ministerium der geistlichen ac. Angelegenheiten,

ber Bifchof Dr. Roopmann zu Riel,

der ordentl. Lehrer Dr. Trautmann am Gymnas. zu Gisleben, der ordentl. Dr. Barthel an der hoh. Burgersch. zu Delipsch.

In den Rubeftand getreten:

ber Director bes Gymnafiums zu Verben, Dr. Plag, und ift bemfelben die Schleife zum Rothen Abler-Orden britter Rlaffe verlieben worden,

ber Oberlehrer Professor Sperling am Gymnas. zu Gumbinnen, ber Oberlehrer Reichau " " Marienburg,

der ordentsl. Lehrer Meywald " " Leobschüß,

der Prorector Reller " " Ratibor,

ber Oberlehrer Dr. Ottsen am Gymnas. zu Glücktabt, der Conrector Rempen " " Clausthal, der Oberlehrer Marcowip " " Düsseldorf, der Lehrer Wolff an der höh. Bürgersch. zu Limburg, der Lehrer Fischer am evang. Schull.=Sem. zu Reuzelle.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit angestellt oder beschäftigt:

der SulfBarbeiter im Ministerium der geistlichen zc. Angelegen-

heiten, Regierungerath Scholz,

ber Lehrer Dr. Poppelmann am Progymnaf. zu Siegburg, ber evang. Religionslehrer Sugo Deugen am Gymnaf. und ber Realfc. zu Duffeldorf,

der evang. Religionelehrer gur Rieden an der hoh. Burgerich.

zu Rhendt,

der Director Stoll am evang. Schull.-Semin. zu Kozmin, der Lehrer Stäckel am Semin. für Stadtschulen zu Berlin, der erste Lehrer Lic. theol. Sachfe am evang. Schull.-Semin. zu Hilchenbach,

der Lehrer Dietrich am evang. Schull.-Sem. zu homberg.

Außerhalb der Preußischen Monarchie augestellt, ausgewandert 2c. : der außerordentl. Profess. Dr. Stohmann in der philos. Facult. der Univers. zu halle,

der ordentl. Profess. Dr. Eipsius in der theolog. Facult. der Univers, zu Riel,

ber Gymnafial-Director Dr. Baumeister zu Salberstadt, bie Dberlebrer

Dr. Peter am Gymnas. zu Frankfurt a. b. D.,

Dr. Aleri " " Neu-Ruppin,

Dr. Benguerel am Padagog. zu Ilfeld,

der evang. Religionslehrer Boigt am Gymnaf. und am Realsgymnaf. zu Biesbaden,

ber ordentl. Lehrer Dr. Nehring am Gymnas, zu Besel, ber Oberlehrer Kammerer an der Realsch. zu Lippstadt, die Lehrer Dr. Congen und Dr. Belten an der Realsch, zu Eöln.

der ordentl. Lehrer Dr. Fritsche an der hoh. Bürgersch. zu Raumburg,

der Lehrer Rigetiet am fath. Schull.-Semin. zu Buren.

#### Inhaltsberzeichniß bes September-Heftes.

188) Berpflichtung ber Beamten jum Beitritt ju ber Allgemeinen Bittwen-Berpflegungs-Anftalt G. 513. - 189) Gemabrung bes Gnabenmonate G. 514. - 190) Anftellungeberechtigung filr eine bestimmte Dienftfategorie E. 514. -191) Signirung ber Badete im amtlichen Befchaftevertebr G. 515.

192) Beftätigung ber Bablen von Rectoren und Decanen an Univerfitaten S. 516. — 193) Rachweisung ber Frequeng ber Universitäten 1847 S. 518. — 194) Schut eines Annstwerts gegen Rachbilbung S. 537. — 195) Statuten

ber Luther-Dentmal-Stiftung ju Worms G. 538.

196) Bergeichniß ber neuerbinge anerkannten Preugifden boberen Unterrichte. Anftalten S. 543. - 197) Rurge Mittheilungen: Biffenfchaftliche Brufungs. Commiffion zu Riel G. 544. - 198) Frift für bie Brufungearbeiten ber gum Kriegebienft eingestellten Canbibaten bes höheren Schulants S. 544. — 199) Berleihung ber Reifestipendien gur Förderung archäologischer Studien S. 541. — 200) Raffenverwaltung und Berwaltung ber Stiftungen bei ftabtischen

Symnaften 3. 545. — 201) Feststellung ber lateinischen Orthographie S. 546. 202) Turngerathe fur Schullehrer Seminarien S. 547. — 203) Praparanben-Anstalt in Melle S. 553. — 201) Rurze Mittheilungen: Ratholisches Soullebrer. Ceminar in Babelichwerbt S. 553. — 205) Elementarlebrer. Bittmen.

und Baisen Kassen (a — d.) S. 554.

206) Deutsches Lesebuch S. 556. — 207) Ermittelungen über bie Schulbitbung ber Armee-Ersate Mannschaften S. 558. — 208) Schulvistationen ber Beiftlichen G. 559. - 209) Biebbuten Schulfinber G. 562. - 210) Grofe ber Schutzimmer S. 563. — 211 n. 212) Baupflicht bei Kufter. und Lehrer- Bohnungen S. 564 n. 565. — 21.3) Nichtverpflichtung einer Stabt zur Materialienlieferung für Schulbauten S. 566. — 21.4) Aufhebung selbständiger Butebegirte & 567.

Retrolog bes Gebeimen Ober-Regierungs-Rathe Dr. Binber S. 568.

Berfonaldronit G. 571.

# Centralblatt

får

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

3m Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Debicinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

berausgegeben

TOR

#### Stiehl,

Ronigl. Geb. Ober-Regierungs - und vortragenbem Rath in bem Dinifterium ber geiftlichen, Unterrichte- und Mebicinal-Angelegenheiten.

**№** 10.

Berlin, ben 29. October

1871.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Reamten.

215) Innehaltung der Receptions-Termine bei der allgemeinen Bittwen-Berpflegungs-Anstalt.

Berlin, ben 19. September 1871.

Die General - Direction ber Königlichen allgemeinen Bittwens Berpflegungs - Anstalt hat hinsichtlich ber Innehaltung ber bei der Anstalt vorgeschriebenen Receptions-Termine unterm 11. Juli c. eine Bekanntmachung (Ansage a) erlassen, welche durch die Regierungs-Amtsblätter und den Deutschen Reichs- und Preußischen Staats-Anzeiger veröffentlicht ist.

Ich mache bas Ronigliche Confistorium 2c. auf den Inhalt biefer Befanntmachung gur geeigneten Beachtung noch besonders

aufmertfam.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Cebnert.

fammtliche Abnigliche Confiftorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatoren resp. Curatorien, 2c. B. 992.

Bekanntmachung.

Auf Grund des S. 34 des Reglements vom 28. December 1775, wonach das Receptionsgeschäft der Königlichen allgemeinen - Bittwen-Verpflegungs-Anstalt auf die Monate März und Septem- ber beschränkt sein soll, ist durch unsere Geschäftsinstructionen und Bekanntmachungen, zulest durch die Bekanntmachung vom 29. Januar 1859 zu III., angeordnet worden, daß die Receptionsanträge spätestens die zum 1. April oder 1. October an uns einzusenden sind.

Bir bringen biese Anordnung wiederholt in Erinnerung mit dem Bemerken, daß vom nächsten, mit dem 1. September c. begin= nenden Receptionstermine ab nur solche Aufnahme=Antrage Berud= sichtigung finden werden, welche, mit den vorschriftsmäßigen Attesten versehen, im Laufe der Monate September und Marz bei uns ein-

geben.

Berlin, den 11. Juli 1871.

General Direction der Königlichen allgemeinen Bittwen-Berpfiegungs Anftalt.

In Bertretung: von Möller.

216) Bahlung ber Beugengebühren und sonstiger Roften in Disciplinar-Untersuchungsfachen.

(cfr. Centrbl. pro 1868 Seite 433 Rr. 152.)

Berlin, den 12. October 1871.

Auf die Berichte vom 29. Marz und 16. September cr., die Bestreitung der Rosten für Zeugengebühren in Disciplinar-Unterssuchungs-Sachen wider Prediger und Lehrer betreffend, eröffne ich dem Königlichen Consistorium, daß derartige Auslagen, sowie Porto, Botenlohn, Diaten und Reisetosten, welche in dergleichen Angelegensheiten entstehen und von dem zur Untersuchung Gezogenen, sei es wegen mangelnder Berurtheilung in die Rosten, oder wegen Inserigibilität, nicht wieder eingezogen werden können, auf den Commissionskosten-Fonds, Titel 11. B. No. 2. des Etats der Provinzialsgeistlichen und Unterrichts-Berwaltung zu übernehmen sind.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

1

An bas Königliche Consistorium zu R. (in ber Provinz Pannover.)
E. U. 24838.

217) Reffortverhaltniffe bei Burudftellung der Theologen vom Militatrdienft.

Berlin, den 12. October 1871.

Rach einem Erlasse ber herren Minister bes Krieges und bes Innern vom 5. Juni er. findet die Borschrift in der Anmerkung ad §. 159. 2. der Militair-Ersap-Instruction vom 26. März 1868,

nach welcher Ausstandsverlangerungs - Gesuche gum einjährig freiwilligen Militairdienfte berechtigter junger Leute an ben

Ober-Präsidenten des Domicils zu richten sind, auf Theologen keine Anwendung. Sowohl die erste, als auch alle weiteren Zuruckstellungen der Theologen vom Militairdienste sind auf Grund der Bestimmungen in Anlage 3 der Aussührungs-Bersordnung zur Militair-Ersap-Instruction von den Ersap-Behörden dritter Instanz dessenigen Orts zu verfügen, in welchem der betrefsende Militairpslichtige nach §. 20. 2. der gedachten Instruction gestellungspslichtig ist.

Em. 2c. wollen foldes den Studirenden der Theologie befannt

machen laffen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

fämmtliche Rönigliche Universitäts-Curatoren und Curatorien. U. \$2981.

## II. Akademien und Universitäten.

218) Protectorat bei ben Mufeen zu Berlin.

Seine Majestät der Raiser und Rönig haben Allergnädigst geruht, des Kronprinzen Kaiserliche und Königliche Hoheit zum Protector der Königlichen Museen in der Haupt- und Residenzstadt Berlin zu ernennen.

ad B. 1367.

219) Rectoratswechsel bei der Universität zu Berlin. (Centralbi. pro. 1870 Seite 12 Rr. 8.)

(Aus bem Deutschen Reichs- und Ronigl. Breufischen Staats-Anzeiger Rr. 146 bom 18, October 1871.)

Die Königliche Friedrich = Wilhelms - Universität hier selbst beging am 15. October den Act des Rectoratswechsels- Der Prosessor ord. Dr. Bruns, als zeitiger Rector, leitete die Uebergabe des Rectorates an seinen Rachfolger, den Geheimen Regierungs - Rath Prosessor ord. Dr. Dove, mit einer statistischen Uebersicht der Ereignisse des verstoffenen Jahres ein.

In dem Lehrerpersonal der Universität sind Veränderungen eingetreten: durch den Tod verlor die Hochschule 4 ihrer langsährigen Mitglieder: den Geh. Medicinal-Rath Pros. Dr. Mitscherlich, den Pros. Dr. Schulp-Schulpenstein, den Geh. Ober-Archiv-Rath Pros. Dr. von Lancizolle und den Geh. Regierungs-Rath Pros. Dr. Better.

Außerdem hat die Universität zu beklagen, daß einer ihrer jungeren Privatdocenten, der Mineraloge Dr. Kunth, noch bevor er überhaupt zur Lehrthätigkeit gekommen war, in Folge der Bunden,

die er im legten Beldzuge erhalten, geftorben ift.

Durch Berufung an andere Universitäten sind der hiesigen Sochschule 4 jungere Kräfte entzogen, und zwar die Professoren Dr. Erdmannsbörffer, Dr. Thaer, Dr. Shulpen und der Privat-

Docent Dr. Rruger.

Einen Zuwachs dagegen erhielt die Universität durch Berufung bes ordentlichen Professors Geb. Regierungs-Raths Dr. helmholy der außerordentlichen Professoren Dr. Schweigger und Dr. Boretius, durch Beforderung der außerordentlichen Professoren Dr. Ed, Dr. Gierke, Dr. Walbenburg, Dr. Lucae, Dr. Schulzen, Dr. Wichelbaus, Dr. Drth, Dr. Garke.

habilitirt haben sich als Privatbocenten 12, und zwar 2 in der theologischen Facultät, 4 in der medicinischen und 6 in der philo-

fopbischen Kacultat.

Promovirt wurden 40, und zwar bei der juristischen Facultät 8, bei der medicinischen Facultät 19, bei der philosophischen Facultät 13, zusammen 40 Doctoron; außerdem honoris causa bei der medicinischen Facultät 1, bei der philosophischen Facultät 3, zusammen 4 Doctoren.

Deffentliche und Privatvorlesungen sind im Wintersemester 1870/71 366, im Sommersemester 1871 349 angekündigt, wirklich gehalten wurden im Wintersemester 1870/71 271, im Sommersemester 1871 283.

Die Bahl ber Melbungen zu biefen Borlefungen betrug im

Gangen 14,783.

Immatriculirt wurden im Laufe des Jahres 148 Theologen, 418 Juristen, 222 Mediciner, 453 Philosophen, Summa 1236 Immatriculirte.

Abgegangen find: 148 Theologen, 276 Juriften, 173 Debi-

ciner, 307 Philosophen, Summa 904.

Tobesfälle unter ben Studirenden find 32 gur Anzeige

getommen.

Nachdem ber Rector noch über die akademische Gerichtsbarkeit, so wie über allgemeine Universitätsangelegenheiten berichtet hatte, gedachte berselbe mit Dank der Stiftungen und Zuwendungen dieses Jahres, nahm hierauf seinem Amtsnachfolger den vorgeschriebenen

Rectoratseib ab und übergab ihm die Infignien des übertragenen Amtes.

Der lettere leitete bemnachft in einer auf die Zeitverhaltniffe turd eingebenden Ansprache ben Beginn bes neuen Universitätsjahres ein.

Der für das Universitätsjahr 1871—72 constituirte Senat besteht aus: dem Rector, Geh. Regierungs-Rath Prof. ord. Dr. Dove, dem Prorector, Prof. ord. Dr. Bruns, dem Universitätsrichter, Rammergerichts-Rath Lehnert, dem Decan der theologischen Facultät, Consistral-Rath Prof. ord. Dr. Semisch, dem Decan der jurisstischen Facultät, Geh. Ober-Tribunals-Rath Prof. ord. Dr. Heffter, dem Decan der medicinischen Facultät, Geh. Medicinal-Rath Prof. ord. Dr. du Bois-Reymond, dem Decan der philosophischen Facultät, Prof. ord. Dr. Mommsen, dem Senator Prof. ord. Dr. Rummer, dem Senator Prof. ord. Dr. Kummer, dem Senator Prof. ord. Dr. Kirchhoff, dem Senator Geh. Regierungs-Rath Prof. ord. Dr. Helmholy.

220) Besuch Desterreichischer Universitäten burch Stus birende aus Preußen.

Berlin, ben 12 October 1871.

Der Circular-Erlaß vom 5. März 1861. (U. 3016) \*) bestimmt unter Aufrechterhaltung ber Allerhöchsten Ordre vom 30. Juni 1841 (Ges.-Samml. S. 139), daß den studirenden Inländern die auf den vier Desterreichischen Universitäten Wien, Prag, Graß und Innebruck Jugebrachte Studienzeit auf das vorschriftsmäßige triennium resp. quadriennium academicum angerechnet werden soll, schließt aber hiervon hinsichtlich der Studirenden der Medicin die Universsitäten zu Graß und Innebruck aus, da an diesen Hochschulen eine medicinische Facultät damals nicht bestand.

Nachdem inzwischen sowohl in Grap als in Innsbrud eine medicinische Facultät errichtet worden ist und biese Universitäten somit gegenwärtig jenen zu Bien und Prag gleich stehen, wird hierburch die vorgedachte Beschränfung des Circular-Erlasses aufgehoben.

Em. 2c. wollen foldes zur Kenntniß bes Geren Rectors und Senats der dortigen Universität bringen und den Studirenden befannt machen.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

An bie Röniglichen Universitäts-Curatoren und Curatorien in ben alteren Provinzen.
U. 22952.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1861 Seite 194 Rr. 64.

221) Preisaufgabe der Rubenow-Stiftung bei der Universität zu Greifswald.

Auf die von uns im Januar 1867 gestellte Preisaufgabe: ") Geschichte der Umwandlung der alteren deutschen Gerichte in gelehrte Gerichte,

ift eine Bewerbungeschrift mit bem Motto: "Cedo meliori" ein-

gegangen.

Die Universitäts = Deputation zur Berwaltung der Rubenows-Stiftung hat diese Schrift des Preises für würdig befunden und die Ertheilung eines solchen von 800 Thlr. Gold an den Berfasser beanstragt. Diesem Urtheile und Antrage gemäß haben wir dem Bersfasser einen Preis von 800 Thlr. Gold oder 906 Thlr. Courant zuserkannt und hat die heutige Eröffnung des der Bewerbungsschrift beigefügten Briefes ergeben, daß

herr Abolf Stölzel in Cassel

Berfaffer berfelben ift.

Greifswald, den 17. October 1871.

Rector und Senat h. Roniglichen Universität.

222) Programm der Königlichen Sochfcule für Mufik. (Centralbi. pro 1870 Seite 139 Rr. 59.)

Als Lehrer ber Anstalt sind thatig:

für Bioline: herr Professor Joachim, herr Concertmeister be Abna, herr Kapellmeister Rapolbi;

für Bratiche: Gerr Concertmeifter De Abna;

für Bioloncell: Berr B. Muller;

für Pianoforte: Berr Professor Rudorff, Berr Musitbirector

Alex. Dorn, herr Barth; für Orgel: herr Prof. haupt;

für harmonielehre: herr bartel, herr Prof. Rudorff;

für Contrapunkt und Composition: herr Prof. Riel.

Neben der Ausbildung im Solospiel finden regelmäßige Uebungen im Quartett, Ensemble- und Orchesterspiel für alle sich dafür qualificirende Schüler statt.

Die Schuler haben Butritt zu den afthetischen und tunfthiftori-

ichen Borlefungen bei ber Roniglichen Atabemie ber Runfte.

Die Aufnahme-Prüfung sindet am Montag, den 2. October Morgens 10 Uhr im Gebaude der Hochschule, Konigsplay Rr. 1, statt.

<sup>\*)</sup> S. Centrbl. pro 1867 Seite 206 Dr. 61.

Dilettanten, welche sich nicht zur gewissenhaften Uebernahme aller mit der Schule zusammenhängenden Pflichten verbinden wollen, sind von der Theilnahme am Unterricht ausgeschlossen.

Die Prüfung entscheidet, ob die bereits erworbene Leiftungs-

fabigfeit zur Aufnahme genügt.

Der volle Eursus ist auf 3 Jahre berechnet, doch kann derfelbe

bei icon weiter vorgeschrittenen Gleven abgefürzt werben.

Vorgeschrittenen Musikern, welche zur Erganzung ihrer Studien auf ein halbes Jahr an dem Unterricht der Hochschule Theil zu nehmen wünschen, ist dies gegen Entrichtung von 50 Thirn. pranumerando und die Verpflichtung, in den Ensemble-Rlassen mitzuwirken, gestattet.

Das Honorar beträgt jährlich 80 Thir. und ist halbjährlich

pranumerando an die Raffe des Inftitute ju gablen.

Bur Aufnahme in bas Institut sind ber Regel nach folgende Beugnisse ac. erforberlich:

1) Ein Taufschein, aus welchem das vollendete 16. Lebensjahr

erfichtlich ift;

2) ein Beugniß der bieberigen fittlichen gubrung;

3) ber nachweis einer allgemeinen Bildung, welcher bei ben mannlichen Gleven ber Reife fur die Secunda einer höheren Lehranftalt entspricht;

4) ift ein turger felbitgefdriebener Lebenslauf beigufügen.

Die Anmelbungen find von jest ab bis zum Beginn bes Semesters schriftlich mit Einreichung ber vorerwähnten Schriftstude an herrn Inspector hergberg, Universitätsstraße Nr. 6, zu richten. Berlin, am 1. September 1871.

Curatorium ber Roniglichen Atademie ber Runfte.

# 223) Concurreng-Ausschreiben für bas Goethe-Denkmal in Berlin.

Das unterzeichnete Comite zur Errichtung eines Denkmals für Goethe in Berlin wendet sich an alle deutsche Bildhauer innerhalb und außerhalb des deutschen Reiches mit der Aufforderung, sich an der Concurrenz für das in Berlin aufzustellende Standbild Goethe's betheiligen zu wollen.

Die Statue wird — nach bereits am 11. September 1870 ersfolgter Genehmigung des Plapes durch Se. Majestät den Kaiser und König — im Thiergarten an dem zwischen dem Brandenburger Thor und der Lennestraße belegenen Promenadenwege nach Maßgabe

des Situationsplanes errichtet werben.

Die Große der Figur ohne Plinte ift auf acht guß Porportion feftgesest. In Betreff der Stellung (figend ober ftebend), der Tracht,

ber Altersftufe bes Dichters, sowie ber Sobe und Ausschmudung bes Poftaments ift bem Runftler vollftanbige Freiheit gelaffen.

Die Statue foll in Marmor ausgeführt werden.

Für die Gesammtkosten bes Denkmals — Statue, Postament und die dem Künstler anheimgestellte Anordnung der nächsten Umgebung — können bis zu dreißig Tausend Thaler in Anwendung kommen.

Die Größe ber Figur ift für die plastischen Concurrenz-Entwürfe auf fünfzehn bis achtzehn rheinlandische Boll (Proportion) angenommen.

Die zur Concurrenz berechtigende Ginfendung an

das General-Directions-Bureau der Königlichen Mufeen zu Berlin

wird bis zum 1. Mai 1872, als lettem Termin, unter Angabe bes Ramens erbeten.

Für die brei besten Entwurfe ift eine Pramie von je vierzig

Friedricheb'or beftimmt.

Die mit der Entscheidung beauftragte Jury, welche mindeftens zur halfte aus bilbenden Runftlern bestehen foll, wird von dem Gesammt-Comite ermablt.

Die Roften ber Ber- und Rudfenbung tragt bas Comite.

Berlin, im September 1871.

Das Comite zur Errichtung eines Dentmals für Goethe in Berlin. Der Borftand:

hotho. Märcker, von Loeper. Grimm. A. Ewald. higig. Dielig. Albert Wolff.

# III. Gymnaffen und Realschulen.

224) Anordnungen über Ablegung der Abiturienten= Prüfung.

(Centrbl. pro 1870 Seite 395 Dr. 146.3.)

Berlin, ben 18. September 1871.

Dem Königlichen Provinzial - Schulcollegium lasse ich anliegend eine Borstellung des R. in N. zugeben und bemerke zu derselben Folgendes:

Der Bittsteller übersieht, daß die Verhältnisse nach dem Kriege wesentlich andere sind, als sie beim Ausbruch desselben waren, wo die außerordentlichen Umstände entsprechende Maßregeln nöthig machten. Jeht denjenigen jungen Leuten, welche den Krieg mitge-

macht haben und ein Maturitätszeugniß erwerben wollen, dieselbe Bergünstigung, also auch ben Erlaß ber schriftlichen Prüfung, zu gewähren, liegt kein Grund vor und kann nicht genehmigt werden.

Nichtsbestoweniger kann sich bas Königliche Provinzial-Schulcollegium für ermächtigt ansehen, bei bem R. und in allen ähnlichen Fällen nach Prüfung ber Berhältniffe je nach eigenem Ermessen beim Maturitätseramen diejenige billige Rudficht eintreten zu laffen, welche die durch den Kriegsbienst verursachte längere Entfernung von den Schulstudien gegenüber dem Iwed des Eramens zu rechtfertigen im Stande ist.

3ch beauftrage bas Konigliche Provinzial-Schulcollegium, ben

R. hiernach mit geeignetem Bescheid zu verseben.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Cehnert.

An bas Rönigliche Provinzial-Schulcollegium gu R. U. 22381.

225) Deutsche Orthographie in ben höheren Unterrichts-Anstalten.

Berlin, den 18. September 1871. Die Circular-Berfügung vom 13. December 1862\*) (Biese, Berordnungen I. S. 92 ff.) bestimmt in Betreff des Unterrichtes in der deutschen Orthographie, daß die Schule das auf diesem Gebiete durch das herkommen Firirte in den unteren und mittleren Klassen zu sicherer Anwendung einzuüben habe, und daß die Lehrer derselben Anstalt sich zu einem übereinstimmenden Bersahren vereinigen sollen. Der letzen Forderung ist bisher, zum Theil wegen der großen in der Sache liegenden Schwierigkeiten, nur an wenigen Anstalten genügt worden. Auch läßt sich nicht verkennen, daß die Schule den Gebrauch der in ihr eingeführten Lesebücher nicht unberücksigt lassen darf.

Eine durchgreifende Uebereinstimmung auf diesem Gebiete wird sich allerdings erst dann erreichen lassen, wenn es gelingt, die in Aussicht genommene Uebereinkunft für sammtliche Schulen zu erzielen (Wiese, das höhere Schulwesen S. 4). Inzwischen muß es aber die Aufgabe der einzelnen Schule bleiben, ein in allen Klassen übereinstimmendes Verfahren zu erftreben und inne zu halten.

Um die Feststellung desselben zu erleichtern, erscheinen die von bem Berein der Berliner Gymnasial= und Realschullehrer heraus=

gegebenen fleinen Schriften:

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1863 Seite 18 Rr. 8.

"Regeln und Borterverzeichniß für die deutsche Orthographie zum Schulgebrauch," (Berlin, Gbe-ling und Plahn, 1871, Preis 24 Sgr.)

und die zur Begrundung und Erlauterung biefer Schrift bien:enden "Erörterungen über beutsche Orthographie" (Ber-

lin, Beid mann'iche Buchhandlung, 1871, Preis 5 Sgr.) in hohem Maße geeignet, da in ihnen diejenigen Grundsäte befolgt werben, welche sich nach den bahnbrechenden Abhandlungen von R. v. Raumer der allgemeinsten Billigung erfreuen, und die Fassung der Regeln sich durch Bestimmtheit und Schärfe auszeichnet. Wir empfehlen daher den Lehrer-Collegien diese Schriften zu besonderer Beachtung, indem wir erwarten, daß Ew. Bohlgeboren dieselben zur herbeiführung eines einheitlichen Versahrens innerhalb Ihrer Anstalt in angemessener Beise zu benupen wissen werben.

Ronigliches Provinzial-Schul-Collegium.

An bie Herren Directoren ber Gomnafien und Realschlen erfter Ordnung ber Proving Brandenburg.

226) Empfehlung eines geographischen und geschichtlichen Lesebuches.

hannover, den 5. August 1871. Der Professor Dr. Guthe an der polytechnischen Schule hieselbst hat eine fur das Bolt berechnete Bearbeitung seines größeren geographischen Berkes unter den Titel:

Die Lande Braunschweig und hannover. Lefebuch für

Schule und Haus.

(Mit vielen in den Text gedruckten holzschnitten und einem Titelbilde).

Sannover. Rlindworth. 1871.

herausgegeben. Reben ber geographischen Schilderung bes Landes enthält bas Buch auch Bilber aus seiner Geschichte, welche wohl geeignet find, ebenso Liebe zur Heimath zu weden, als bas rechte Berftandniß fur die Buftande ber Gegenwart zu vermitteln.

Wir empfehlen das Buch nach Inhalt und Form als ein vorzügliches Gulfsmittel zur Förderung des Studiums der heimathstunde und als ein anziehendes und lehrreiches Lesebuch für die hand unferer Schuler, zur Anschaffung in die Lesebibliotheken der unferer

Aufficht unterftellten Unterrichteanftalten.

Ronigliches Provinzial-Schuleollegium.

bie Directoren fammtlicher boberen Schulen und Seminarien ber Proving.

227) General-Ueberficht ber im Jahre 1870 bei (Centribi. pro 1870 Seite 347 Rr. 130.)

| 1.                                                                                          |                                |                         | 2              |               |                                 |          | 3.                        |            |                | 4.             |                                    | 1 5                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             |                                |                         | lchen<br>sprii | Ma            | turi-                           | m        | gemel<br>aren 3<br>Brüfun | nr         | 2              | Dave           | m                                  | Bon<br>Gepr<br>(4b.) |                                |
|                                                                                             | ener                           | Statt                   | gefun          | nden          |                                 | a.       | b.                        | c.         | fin            |                | b.                                 | a.                   | b.                             |
| Proving                                                                                     | Zahl ber vorhandenen Ghnnaffen | Oftern und<br>Michaelis | nur Oftern     | nur Michaelis | nicht abgehalten<br>worben find | Ditern   | Michaelis                 | im Bangen  | 3urildgetreten | Burildgewiefen | haben bie Pril-<br>fung vollendet. | bas Maturitäte.      | bie Prüfung nicht<br>bestanden |
| Preußen                                                                                     | 22                             | 18                      | 2              | 4             | 16                              | 142      | 263<br>4                  | 405<br>6   | 9              | 17             | 379<br>6                           | 357<br>6             | 22                             |
| Brandenburg                                                                                 | 28                             | 23                      | 1              | 3             | 1<br>26                         | 215<br>6 | 286<br>8                  | 501<br>14  | 29<br>8        | 7              | 465                                |                      | 25                             |
| Bommern                                                                                     | 15"                            | 13                      | :              | 3             | 2<br>12                         | 95       | 137                       | 232<br>3   | 12             | 3              | 217                                | 204                  | 13                             |
| Pofen                                                                                       | 11                             | 9                       | i              | 3             | 7                               | 78<br>3  | 140                       | 218        | 9              | 7              | 202                                |                      | 8 5                            |
| Schlefien                                                                                   | 24                             | 17                      | 1 1            | 6 2           | 19                              | 161      | 280                       | 441        | 27<br>3        | 9              | 405                                | 390                  | 15                             |
| Sachfen                                                                                     | 25                             | 24                      | 2              | 3             | 1<br>20                         | 182      | 241                       | 423<br>5   | 34             | 10             | 379                                | 372                  | 7                              |
| Schleswig-Bolftein Ertraneer                                                                | 10                             | 8                       | i              | 2             | . 8                             | 39       | 55<br>1                   | 94         | 9              | 1              | 85                                 | 79                   | 6                              |
| Sannover                                                                                    | 17                             | 14                      | :              | 3             | 16                              | 123      | 112                       | 235        | 9              | 3              | 223                                | 219                  | 4                              |
| Beftphalen                                                                                  | 16                             | 12                      | 2              | 2 2           | i3                              | 97       | 240<br>16                 | 337<br>18  | 3              | 12             | 322<br>17                          |                      | 2                              |
| Deffen-Raffan                                                                               | 10                             | 10                      | 3              | 3             | 4                               | 130      | 125                       | 255<br>8   | 11             | 9              | 235                                | 224                  | 11                             |
| Rheinproving                                                                                | 23                             | 8                       | 4              | 15            | 16                              | 30<br>4  | 346                       | 376<br>8   | 5              | 3              | 368                                | 363                  | 5 3                            |
| Sobenzollerniche Lande . Extraneer                                                          | .1                             | :                       | :              | 1             | 1                               | 2        | 13                        | 13         | :              | :              | 13                                 | 13                   | :                              |
| Summe ber Abiturienten Summe ber Estraneer                                                  |                                | 156                     | 15             | 38<br>26      | 4<br>158                        | 1292     | 2238<br>54                | 3530<br>81 | 157            | 80             |                                    | 3175<br>49           |                                |
| Totalfumme                                                                                  | 202                            |                         |                |               |                                 | 1319     | 2292                      | 3611       | 175            | 82             | 3354                               | 3224                 | 130                            |
| Ghmnafium zu Corbach<br>(Flirstth. Balbect)<br>Extraneerbrufungen find nicht<br>vorgekommen | 1                              | 1                       |                |               |                                 | 2        | 10                        | 12         |                |                | 1-2                                | 12                   |                                |

<sup>1)</sup> Bugang: bie Ohmnafien ju Dramburg unb Demmin.

ben Gymnafien bes Preußischen Staats und bei bem Gymnalii

|              | 1.                                                                                         |                 |          | 6           | i.        |          |               |                      | 7.           |                                | 8                                     | <u>.                                    </u> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------|----------|---------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|              |                                                                                            |                 | Alte     | r ber<br>(5 | Mat<br>•) | uri      |               | Bon b<br>(5 a.       | en M         | aturis<br>ichen                | L'on de<br>birente<br>gehen           | an C                                         |
| Laufende Rr. | Provinz                                                                                    | unter 17 3ahren | 17 Jahre | 18 Jahre    | 19 3abre  | 20 Jahre | aber 21 Jahre | Universitätsfubien 🤊 | Unbestimmt - | leine Universitäts.<br>flubien | auf eine inlän-<br>dische Universität | auf eine austan.                             |
| 1.           | Breußen                                                                                    | 2               | 24       | 79<br>·     | 90<br>1   | 94<br>2  | 68<br>3       | 270<br>3             | :            | 87                             | 243                                   | 1                                            |
| 2.           | Branbenburg                                                                                | 5               | 40       | 91<br>1     | 130       | 90       | 84<br>3       | 337                  | •            | 103                            | 309                                   | 3                                            |
| 3.           | Pommern                                                                                    | 3               | 22       | 47          | 60        | 36       | 36<br>1       | 158                  | :            | 46                             | 140                                   | 1                                            |
| 4.           | Bofen                                                                                      | 2               | 6        | 27          | 46        | 32       | 81            | 141                  | :            | 53                             | 135                                   | !                                            |
| 5.           | Schlefien                                                                                  | 5               | 33       | 79<br>1     | 87        | 84       | 102           | 273                  |              | 117                            | 257<br>3                              | 1                                            |
| 6.           | Sachfen                                                                                    |                 | 9        | 49          | 103       | 121      | 90            | 276                  |              | 96                             | 222                                   | 5                                            |
| 7.           | Schleswig-Holftein                                                                         |                 | 2        | 15          | 17        | 25       | 20            | 67                   |              | 12                             | 58                                    |                                              |
| 8.           | Sannover                                                                                   | :               | 10       | 42          | 58        | 56       | 53            | 168                  |              | 51                             | 138                                   | 1                                            |
| 9.           | Befiphalen                                                                                 | 1               | 9        | <b>5</b> 3  | 79<br>5   | 78<br>2  | 100           | 251<br>16            |              | 69                             | 200<br>14                             | 1 5                                          |
| 10.          | Deffen-Raffau                                                                              | 3               | 16       | 61          | 58        | 43       | 40            | 183                  | :            | 41                             | 130                                   | 5                                            |
| 11.          | Rheinproving                                                                               | 1               | 27       | 71          | 109       | 78       | 77            | 300                  | :            | 63                             | 283                                   | , <b>1</b>                                   |
| 12.          | Dobenzollerniche Lanbe . Erraneer                                                          |                 | :        | 1           | 4         | 5        | 3             | 13                   | :            | :                              | 1                                     | i 1;                                         |
|              | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Extranerr                                              | 22              | 198      | 618         | 841       | 743      | 751<br>24     | 2137                 | :            | 739                            | 2116<br>31                            | 1 3                                          |
|              |                                                                                            |                 |          |             |           |          |               |                      |              |                                |                                       | 1                                            |
| _            | Totalfumme                                                                                 | 22              | 199      | 627         | 849       | 749      | 778           | 2473                 | <u>  .</u>   | 751                            | 2147                                  | 3:                                           |
|              | Symnaftum zu Corbach<br>(Fürstib. Balbed)<br>Extranersvillungen find nicht<br>vorgefommen. |                 | 2        | 1           | 1         | 7        | 1             | 11                   |              | 1                              | 11                                    |                                              |

t Corbach geprüften Maturitats-Afpiranten.

| _   |              |          |           | 9.            |           |                               |                                    |            |                                                  |                   |              | 10.                                                                       |                                            |                                          | 11                               |              |                                 | 19            |                                              |              |
|-----|--------------|----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
|     |              |          | Œs        | ftub<br>(7 a. | iren<br>) |                               |                                    |            | re                                               | nber              | ıΩ           | n nicht<br>Laturie<br>en Abe                                              | 3 (7 c.                                    | )                                        | Im I<br>1869 n<br>vorha          | oaren        | geger<br>ge                     | n bac<br>henb | J. 18<br>8 vorh<br>e Jah                     | et.<br>T     |
| 20  | tatholifde S | jübische | Jura      | Cameralia     | Mebicin   | Philologie und<br>Philosophie | Mathematil und<br>Naturwissenschen | Unbestimmt | um Dilliairblenft mit<br>Ansficht auf Abancement | zum Staatsbaufach | zum Bergfach | jum Borft., Struer., Poft. Sad, jum fonftigen Gub-<br>altern-Staatebienft | jum Fach ber Deco-<br>nomie, Induffrie 2c. | ju einem anbern Beruf<br>ober unbeftimmt | Maturitäts-Api-<br>ranten (3 c.) | Maturi (5a.) | MaturitätseApi-<br>ranten (3c.) |               | Maturitäts-Afpis<br>ranten (3c.)             | Maturi (5a.) |
|     | 35<br>1      | •        | 68<br>1   | 11            | 66        | 40                            | 19                                 | :          | 42                                               | 16                | •            | 18                                                                        | 11                                         | •                                        | 282                              | 229          | 123                             | 128           |                                              | •            |
| ı   |              |          | 95        | 8             | 86        | 63                            | 20                                 |            | 44                                               | 17                |              | 23                                                                        | 19                                         |                                          | 349<br>10                        | 280          | 152                             | 160           |                                              |              |
| ı İ |              |          | 35        |               | 44        | 30                            | 9                                  | 2          | 26                                               | 5                 |              | 13                                                                        | 2                                          |                                          | 164                              | 135          | 68                              | 69            |                                              |              |
| -   | 47           |          | 28        | ь             | 33        | 16                            | 5                                  |            | 21                                               | 9                 |              | 9                                                                         | 14                                         | :                                        | 149                              | 120          | 69                              | 74            | 24                                           | ;            |
| !   | <b>3</b> 6   |          | 86<br>2   | 4             | 58<br>2   |                               | 15                                 | :          | 71                                               | 3                 | :            | 34                                                                        | 9                                          | :                                        | 374                              | 307          | 67                              | 83            |                                              |              |
|     | 2            |          | 77        | 5             | 52        | 65                            | 13                                 | :          | <b>5</b> 3                                       | 19                |              | 20                                                                        | 3                                          | 1                                        | 289                              | 249          | 134                             | 123           | 2                                            | :            |
|     |              |          | 17        |               | 15        | 7                             | :                                  | :          | 9                                                | 1                 |              | 2                                                                         | :                                          | :                                        | 66                               | 52           | 28                              | 27            | :                                            |              |
|     | 14           |          | 36        | 2             | 36<br>1   |                               | 9                                  | :          | 27                                               | 13                |              | 8                                                                         | 3                                          | <br> :                                   | 165<br><b>6</b>                  | 160          | 70                              | 59            | 5                                            | ,            |
|     | 91<br>7      |          | 55<br>5   | 2             | 58<br>2   |                               | 6                                  | :          | 17                                               | 16                | :            | 30                                                                        | 6                                          | İ:                                       | 314<br>17                        | 285<br>15    | 23                              | 35            |                                              | :            |
| ŀ   | 31           |          | 18        | :             | 58<br>1   | 38                            | 11                                 | :          | 16<br>3                                          | 2                 | <br> -       | 18                                                                        | 5                                          | :                                        | 139                              | 105<br>1     | 116                             | 119           |                                              | :            |
|     | 107          |          | 50<br>1   | 14            | 65        | 32                            | 15                                 | :          | 13                                               | 20                | 1            | 19                                                                        | 10                                         |                                          | 392<br>6                         | 359<br>3     | . 2                             | 4             | 16                                           | :            |
|     | 11           |          | :         | :             | 1         | 1                             | :                                  | :          | :                                                |                   | :            | :                                                                         | :                                          | :                                        | 7                                | 7            | 6                               | 6             | l : i                                        | :            |
|     | 374<br>8     |          | 5h5<br>10 | 54<br>•       | 572<br>7  | 401                           | 122                                | 2          | 339<br>9                                         | 121<br>3          | 1            | 194<br>1                                                                  | 82                                         | 1                                        | 2690<br>94                       | 2289<br>49   | 856                             | 887           | 16<br>13                                     |              |
|     |              |          |           |               |           |                               |                                    |            |                                                  |                   |              |                                                                           |                                            |                                          |                                  |              | 856                             | 887           | 29                                           | <u> </u>     |
| Į.  | 382          |          | 575       | 54            | 579       | 405                           | 126                                | 2          | 348                                              | 124               | 1            | 195                                                                       | 82                                         | 1                                        | 2784                             | 2337         | 827                             | 887           | <u>.                                    </u> | <u> </u>     |
| 1   | •            |          | •         | •             | 4         | 2                             | 1                                  |            | 1                                                |                   |              |                                                                           | •                                          |                                          | 6                                | 4            | 6                               | 8             |                                              |              |

228) General-leberficht ber im Jahre 1870 bei to geprüften Abiturient:

(Centribl. pro is

| _             | 1,                                            |                                               |                         | 3             |               |                                 |         | 3.                                  |            |                     | 4.             |                  | j.                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|               |                                               | anbenen<br>Orbng.                             | I. Orb                  | nung<br>Reife | , be<br>prüf  | dulen<br>i wel-<br>ungen        | Tro     | gemel<br>iren z<br>rüfun<br>i.<br>u | ur         | Ş<br>(<br>a.<br>für | ) ab           | on<br>.)         | Bon b<br>Gepra<br>(1h)bal<br>a.                           |
| Laufenbe Der. | Proving                                       | Zahl ber vorhandenen<br>Realschulen I. Ordng. | Oftern und<br>Michaelis | nur Oftern    | nur Michaelis | nicht abgehalten<br>worden sind | Oftern  | Michaelis                           | im Bangen  | 3urflagetreten      | gurftdgewiefen | haben bie Prile- | bas Zengniff ber<br>Reife erbalten<br>bie Iti Ufung nicht |
| 1.            | Breußen                                       | 9                                             | 5<br>•                  | :             | 4             | 9                               | 26<br>· | 48                                  | 7 <b>4</b> | 4                   | :              | 70<br>·          | 70                                                        |
| 2.            | Brandenburg                                   | 10                                            | 8                       | :             | 2             | 10                              | 34      | 34                                  | 68<br>•    | 1 .                 | :              | 67               | 66                                                        |
| 3.            | Bommern                                       | 4                                             | 4                       | :             | :             | 4                               | 7       | 18                                  | 25<br>•    | :                   | :              | 25               | 25                                                        |
| 4.            | Pofen                                         | 4                                             | 4                       | :             |               | 4                               | 19      | 16                                  | 35<br>•    | 1                   | :              | 34               | 32                                                        |
| 5.            | Schleften                                     | 10')                                          | 3                       | 1             | 2             | 4<br>10                         | 27<br>• | 28                                  | 55         | 4                   | :              | 51               | 49                                                        |
| 6.            | Sachfen                                       | . 6                                           | 3                       | 1 1           | 2             |                                 | 20<br>1 | 30                                  | 50<br>2    | 7                   | 1              | 42               | 40                                                        |
| 7.            | Schleswig-Polftein . Ertraneer                | 19                                            | 1 .                     | :             |               |                                 | 1 .     | 1                                   | 2          | 1                   | :              | 1                | 1                                                         |
| 8.            | Sannover                                      | 9*)                                           | 2                       | 3             | :             | 4 9                             | 25      | 11                                  | <b>36</b>  | 1                   | :              | 35<br>·          | 34                                                        |
| 9.            | Beftphalen                                    | 94/                                           | 3                       | 3             | 2             | 1 9                             | 17      | 19                                  | 36         | 4                   | 1              | 31<br>·          | 31                                                        |
| 10.           | Beffen-Raffan                                 | 2                                             | 1 .                     | :             | :             | 1 2                             | 7       | 3                                   | 10         | 1.                  | 1              | 8                | 8                                                         |
| 11.           | Rheinproving                                  | 11                                            | 5                       | :             | 5             | 1<br>15                         | 14      | 47                                  | 61         | 1 .                 | :              | 60               | 60                                                        |
| 6             | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Estrancer | :                                             | 39                      | 8             | 17            | 11<br>72                        | 197     | 255<br>2                            | 452<br>3   | 25                  | 3              | 421              | 416                                                       |
|               | Totalfumme                                    | 75                                            |                         | 1.            |               |                                 | 198     | 257                                 | 455        | 25                  | 3              | 427              | 419                                                       |

Bugange:

<sup>1)</sup> Realschule in Sprottau und in Tarnowit.

<sup>2)</sup> Realflaffen bes Somnafinms gu Renbeburg.

Realiculen I. Ordnung bes Preußischen Staats und Ertraneer.

Seite 350 Rr. 131.)

| _                |           | 6                  |                   |                   |               | l                                                    |                          |              | 7.                                                                              |                                            |                                             | 8                      |              |                        |                     | ) <u>.</u>            |               |
|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                  | ber<br>fl | A<br>filr<br>ärten | ter<br>reif<br>(5 | <b>E</b> r<br>a.) | ,             | 80                                                   | n ben                    | (5           | reif Er<br>a.)<br>i liber                                                       | flärter                                    |                                             | 3m (<br>1869<br>vorhe  | maren        | Mit<br>bas             | hin 1<br>vorh<br>Ja |                       | nbe           |
| funter 17 Sabren | 17 3abre  | 18 3abre           | 19 3abre          | 20 3abre          | Aber 21 Jahre | zum Militairblenst<br>mit Aussicht auf<br>Abancement | jum Staats.<br>Banbienft | zum Bergfach | Bum Borft., Boft., Steuer-<br>fach und ju fonftigem<br>Subaltern . Shartblenft. | jum Kach ber Deco-<br>nomie, Inbuftrie 2c. | zu einem anderen Be-<br>ruf oder unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.) | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5a.)         | Abiturienten æ (3 b.) | Reife (5a.) R |
| 2                | 13        | 16                 | 18                | 15                | 6             | 22                                                   | 11                       | :            | 14                                                                              | 23                                         | :                                           | 53<br>1                | 42           | 21                     | 28                  | 1                     | i             |
| 1                | 9         | 23                 | 20                | 8                 | 5             | 8                                                    | 18                       | 2            | 24                                                                              | 14                                         | :                                           | 50<br>4                | 38           | 18                     | 28                  |                       |               |
| 1                |           | 5                  | 6                 | 10                | 3             | 3                                                    | 8                        | 1            | 4                                                                               | 9                                          | :                                           | 9                      | 7            | . 16                   | 18                  |                       | •             |
| 3                | 4         | 5                  | 8                 | •                 | 2             | 10                                                   | 7                        | 1            | 7                                                                               | 7                                          |                                             | 13                     | 13           | 22                     | 19                  |                       |               |
| 2                | 3         | 14                 | 23                | 4                 | 3             | 7                                                    | 8                        | 1            | 14                                                                              | 16                                         | 37                                          | 43                     | 37           | 12                     | 13                  |                       | •             |
| •                |           |                    | •                 | ·                 | ١.            |                                                      |                          | •            |                                                                                 | :                                          |                                             |                        |              | ·                      |                     |                       | •             |
| 1                | 2         | 14                 | 16                | 5<br>1            | 1             | 22                                                   | 4                        | :            | 6                                                                               | 7                                          | 1"                                          | 21                     | 20           | 29                     | 20                  | :                     |               |
|                  |           |                    |                   | :                 | :             | 1                                                    | :                        | :            | :                                                                               | i                                          | :                                           | :                      | :            | 2                      | 1 1                 | :                     | :             |
| 4                | 2         | 8                  | 10                | 10                | :             | 2                                                    | 13                       |              | 10                                                                              | 9                                          | 1:                                          | 7                      | 7            | 29                     | 27                  |                       | •             |
| 3                | 4         | 6                  | 10                | 7                 | 3             | 7                                                    | 6                        |              | 8                                                                               | 10                                         |                                             | 29<br>2                | 27           | 7                      | 4                   | 2                     | . 2           |
| •                | 2         | 2                  | 3                 | 1                 | :             | 2                                                    | 2                        |              | 3                                                                               | 1                                          | :                                           | 12                     | 10           | .                      | :                   | 2                     | 2             |
| 5                | 11        | 23                 | 14                | ا ا               | 1             | 7                                                    | 13                       |              | 3                                                                               | 36                                         | 13)                                         | 49                     | 48           | 13                     | 12                  |                       |               |
| D                | 50        | 116                | 129               | 76<br>1           | 25<br>1       | 91                                                   | 90                       | 5            | 93                                                                              | 132                                        | 5                                           | 286                    | 249          | 168                    | 169                 | 2                     | 2 7           |
| D                | 50        | 117                | 129               |                   | 26            | 91                                                   | 91                       | 5            | 93                                                                              | 134                                        | 5                                           | 295                    | 256          | 169                    | 172                 | 9                     | 9             |
|                  |           |                    |                   |                   |               |                                                      |                          |              |                                                                                 |                                            |                                             |                        | İ            | 160                    | 163                 |                       |               |

<sup>3)</sup> Realfcule in Parburg und Ofterobe a./P. 4) Realfcule in Iferlohn. 5) Zur Universität.

229) General-Uebersicht ber im Jahre 1870 bei ben Realturienten unt

· (Centribl. pro 1570

|              | 1.                                            |                                               |                         | 3                        | •                        |                                 | Γ          | 3.                   |           |                  | 4.           |                 |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------|
|              |                                               | nen<br>du.                                    | II. D<br>chen<br>stat   | rbnur<br>Reife<br>tgefur | ıg, bei<br>prüfu<br>ıben | Ĭ                               | mo<br>q    | gemel<br>ren<br>rüfu | ur        |                  | Davi<br>(3b. | )<br>  b.       |
| Laufenbe Rr. | Provinz                                       | Zahl ber vorhandenen<br>Realschulen II. Ordn. | Oftern und<br>Michaelis | haben<br>Hall C inn      | nur Dichaelis            | nicht abgebalten<br>worben sind | Diferm     | Michaelis            | Aberhaupt | gurflägetreten 🚍 | 뛽            | haben bie Bril. |
| 1.           | Preußen                                       | :                                             | :                       |                          | :                        | :                               | <b> </b> : | :                    | :         | :                | :            |                 |
| 2.           | Brandenburg                                   | 5                                             | 2                       | 1                        | 1                        | 1 5                             | 7          | 10                   | 17        | :                | :            | 17              |
| 3.           | Pommern                                       | :                                             | :                       | :                        | :                        | :                               | :          | :                    | :         | :                | :            | $ \cdot $       |
| 4.           | Pofen                                         |                                               | :                       | :                        | :                        | :                               | :          | :                    | :         | :                | :            | :               |
| 5.           | Schlefien                                     | :                                             | :                       | :                        | :                        | :                               | :          | :                    | :         | :                | :            | :               |
| 6.           | Sachfen                                       | 1                                             | :                       | :                        | :                        | 1 1                             | :          | :                    | :         | :                | l :          | :               |
| 7.           | Schleswig-Holftein Extrancer                  | . ')<br>·                                     | :                       | :                        | :                        | :                               | :          | :                    | :         | <b> </b> :       | :            | :               |
| 8.           | Sannover                                      |                                               | :                       | :                        | :                        | :                               | :          | :                    | :         | :                | :            | :               |
| 9.           | Beftphalen                                    | . າ                                           | :                       | :                        | :                        | :                               | :          | :                    | :         | :                | :            | :               |
| 10.          | Beffen-Raffau                                 | 6                                             | :                       | 1                        | :                        | 5<br>6                          | 3          | :                    | 3         | 1                |              | 2               |
| 11.          | Rheinproving . Extraneer                      | 1                                             | :                       | :                        | :                        | 1 1                             | :          | <u> </u> :           | :         | :                | :            | :               |
|              | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Estraneer | 13                                            | 2                       | 2                        | 1.                       | 8<br>13                         | 10         | 10                   | 20        | 1                | •            | 19              |
|              | Total summe                                   | 13                                            | 2                       | 2                        | 1                        | 21                              | 10         | 10                   | 20        | 1                | •            | 19              |

<sup>1)</sup> Abgang: bie Realflaffen bes Symnafiums ju Renbeburg.

<sup>2)</sup> Abgang: bie Realfchule ju Bferlohn.

foulen II. Ordnung bes Preußischen Staats geprüften Abis Ertraneer.

Seite 352 Rr. 132.)

| 5                                 | j                               |                 |          |               | ).       |          |               |                  | 7.                                     |                        |                        | 3.                      |                        | 9                |                         |              |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Gepi                              | ben<br>ellften<br>haben         |                 | Ali      | ter t<br>f Er | Märt     | ür<br>en |               | Da'<br>wit       | oon (l                                 | Ба.)<br>flф            | In S<br>1869<br>vorhe  | Jahre<br>waren<br>inben | geg                    | jen ba<br>gehenb | Jahr<br>8 vorh<br>e Jah | et.          |
| 2.                                | b.                              |                 |          | Ī             | Ī        |          |               | æ                | è.                                     |                        |                        |                         | m                      | ehr              | wen                     | iger         |
| bas Zeugniß ber<br>Reise erhalten | bie Bellfung nicht<br>bestanden | unter 17 3ahren | 17 Jahre | 18 3abre      | 19 Jahre | 20 Jahre | über 21 Jahre | bem Staatsbienft | bem Kach ber Deco.<br>nomie, Induffrie | einem anderen<br>Beruf | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.)            | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife<br>(5a.)   | Abiturienten<br>(3 b.)  | Reife (5 a.) |
|                                   | .                               |                 |          |               |          |          | •             |                  |                                        |                        |                        |                         |                        |                  |                         |              |
|                                   |                                 |                 |          | ٠.            |          |          | •             | :                |                                        |                        |                        | ٠.                      | 8                      |                  | •                       | •            |
| 17                                |                                 | 2               | 1        | 6             | 6        | 2        | :             | 7                | 10                                     |                        | 9                      | 9                       | 8                      | 8                |                         | :            |
|                                   |                                 |                 |          |               |          |          |               |                  | ١.                                     | ١.:                    | . 1                    | ١.                      | 1.                     | ١.               |                         |              |
| :                                 | :                               |                 | :        | .             | •        | •        |               |                  |                                        |                        |                        |                         |                        |                  | •                       | •            |
|                                   |                                 |                 | ١.,      |               | •        |          |               |                  |                                        |                        |                        |                         |                        | ١.               | •                       | •            |
| •                                 | ١.                              | ١.              |          |               | •        |          | •             | •                |                                        |                        |                        | •                       | •                      | •                | •                       | •            |
|                                   | 1:                              | :               | :        | 1:            | :        |          |               | :                | :                                      |                        |                        |                         |                        |                  | :                       | :            |
|                                   | ١.                              | ١.              | <br>  .  | ١.            | ١.       |          | ١.            |                  |                                        |                        | . '                    | . '                     |                        |                  |                         |              |
| •                                 | ١.                              |                 |          |               |          | ١.       | •             | ١.               |                                        |                        |                        |                         | •                      | •                | •                       | •            |
| •                                 | ٠.                              |                 |          |               |          | ١.       | •             |                  |                                        |                        | 1                      | 1                       | •                      | •                | 1                       | 1            |
| •                                 | •                               | ١.              | ١.       | ١.            | •        |          |               | •                | ١.                                     |                        | ١.                     | ١.                      | •                      | •                | ·                       | •            |
| •                                 | :                               | <b>!</b> :      | :        | :             |          | :        | :             | :                | :                                      | :                      | :                      | :                       |                        |                  |                         | •            |
|                                   |                                 | ١.              | ١.       | ١.            |          |          |               |                  |                                        |                        |                        |                         |                        |                  |                         |              |
| •                                 | •                               |                 | :        | !             |          | ١.       | •             | ٠.               |                                        |                        | 1:                     |                         | •                      | •                | •                       | •            |
| 2                                 | l :                             | l :             | 1.1      | 1             | 1:       | l :      | :             | 1.1              | 1                                      | :                      | 3                      | 3                       |                        | :                |                         | 1            |
| •                                 | 1 .                             | Ι.              | .        | ١.            | .        |          |               | <b> </b>         |                                        |                        | 3                      | 3                       |                        |                  | 3                       | 3            |
| :                                 | :                               | :               | :        | :             | :        | :        |               |                  | :                                      | .                      | .                      |                         |                        |                  | •                       | •            |
|                                   |                                 |                 |          |               |          | l        |               |                  |                                        |                        | 1                      |                         | 8                      | 8                | 4                       | _5           |
| 19                                | :                               | 2               | 2        | 7             | 6        | 2        | :             | 8                | 11                                     | :                      | 16                     | 16                      | 4                      | 3                | $\overline{\cdot}$      | •            |
| 19                                |                                 | 2               | 2        | 7             | 6        | 2        | . 1           | 8                | 11                                     |                        | 16                     | 16                      | 4                      | 3                |                         | ÷            |
|                                   |                                 |                 |          |               |          |          |               |                  |                                        |                        |                        |                         |                        |                  |                         |              |

# 230) Frequenz ber Gymnafial= unb (Centralblatt pro 1870

#### I. General : Ueberficht von ber Frequeng ber

| 1.       | 2.                                         | 3.             |                      | 8                                | ahi i          | L<br>er Lehr                                              | Ħ                 |                               | Gefa:<br>freque        | 14 em             |                   |                   | Gefe                 |                     |
|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| H.       |                                            | 15             |                      | n ber                            | G)             | mafen.                                                    |                   | Ė,                            | Edia<br>Esa<br>Era     | mer-              |                   |                   | <u> </u>             |                     |
| Rummer.  | Brovinzen.                                 | Opmuefen       | ret.                 | ĕ.                               | Bebrer.        | velde<br>unter-                                           | it.               | benfelben ver<br>Borfoulen.   | 18                     | 9                 | <u> </u>          |                   | •                    | ) 4mf               |
| Laufenbe | probingen.                                 | Bahl ber @     | Directoren, Ober- u. | Biffen fdaftilde<br>Oflistebrer. | Lechnische Leb | Ortegelftiche, we<br>ben Religionsunt<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit ben<br>bunbenen Bo | is d. Opmasfen.        | in ben Berfculen  | M.<br>L           | <b>2</b> 1.       | <b>g</b> 1.<br>111.  | at.                 |
| 1        | Preufen Branbenburg .                      | 22<br>28       | 242<br>357           | 18<br>53                         | 33<br>67       | 13                                                        | 22<br>40          | 26<br>47                      | 6618<br>9695           | 665<br>1643       | 735<br>806        | 1184<br>1450      | 1845                 | 12:0<br>15:65       |
| 3        | Pommern                                    | 141)           | 137                  | 30                               | 26             | 2                                                         | 2                 | 17                            | { 3696<br>1501)        | 519<br>251)}      | 336               | 603               | 1014                 | 799                 |
| 5        | Pofen<br>Galefien<br>Gadfen                | 11<br>24<br>25 | 131<br>260<br>250    | 7<br>38<br>21                    | 14<br>53<br>59 | 20<br>23<br>10                                            | 10<br>19<br>20    | 9<br>25<br>18                 | 3481<br>7813<br>6240   | 296<br>912<br>357 | 335<br>785<br>653 | 1413              | 1030<br>2097<br>1536 | 697<br>1657<br>1106 |
| 8        | Shleswig-holftein<br>hannver<br>Beftyhalen | 10<br>17<br>16 | 98<br>161<br>156     | 8<br>15<br>21                    | 16<br>32<br>13 | _<br>2<br>17                                              | 7<br>8<br>19      | 9<br>25<br>3                  | 1655<br>3101<br>3285³) | 272<br>859<br>115 | 150<br>385<br>681 | 217<br>512<br>830 | 332<br>670<br>820    | 298<br>544<br>407   |
| 11       | Sefen-Raffan                               | 10<br>23<br>1  | 107<br>230<br>8      | 20<br>56<br>1                    | 21<br>44<br>3  | 11<br>26<br>1                                             | 5<br>26<br>-      | 17<br>—                       | 2204<br>4761<br>148    | 23<br>3194)<br>—  | 323<br>880<br>21  | 427<br>1247<br>37 | 590<br>995<br>28     | 329<br>981<br>41    |
|          | Gumme                                      | <b>201</b> ¹)  | 2137                 | 298                              | 391            | 126                                                       | 178               | 196                           | 51977                  | 6005              | 6U89              | 9578              | 13123                | 9733                |
| ā        | hmaesum ju Corl                            | 40             | 7                    | 1                                | 2              | -                                                         | -                 | -                             | 75                     | _                 | 19                | 11                | 24                   | 9                   |

<sup>1)</sup> Bugang: bas Gymnaftum in Dramburg. — 2) Deutschlatholiten. — 3) Durd ein Berfen beim Gymnaftum in Guterelob ift in ber vorigen lieberficht ber Befant um 1 Schaler ju bod

#### II. General - Ueberficht

| 1.               | 2.            | Proghunaffen go   | en                                | <u> </u>          | <u> </u>           | 4.<br>er Lehr<br>ymnafter                                    |                                         | re-                             | 5<br>Gefai<br>freque<br>Goin<br>Gom<br>Gemi | mmt-<br>ng am<br>Je bes<br>mer- |           |                       |                        | emmi-                        |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                |               | 100               | -tus                              |                   | ı.                 | Delde<br>anter-                                              | 분                                       | enfelben ver-<br>Borfdulen.     | 18                                          | 9                               | _         |                       |                        | ) Au                         |
| Leufende Rummer. | Provinzen.    | Bahl ber Pre      | Rectoren unb orbe<br>lice Lebrer. | Biffenideftild.   | Lehnifde Lehrer.   | Ortogeiftliche, wei<br>ben Religionsunte<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten.                       | an ben mit benfi<br>bunbenen Be | in ben Pro-<br>ghmueffen.                   | in ben Bor.<br>foulen.          | al.<br>I. | <b>21.</b><br>11.     | <b>81.</b><br>111.     | ≇L<br>IV.                    |
|                  | Branbenburg . | 11)               |                                   | 1                 | 1                  | 1                                                            | -                                       | =                               | ( 139 )                                     | 49 )                            | =         | <u> </u>              | श                      | 23                           |
| 2                | Pommern       | <b>2</b> °)       | 14                                | 1                 | 3                  | _                                                            | -                                       | 6                               | l) — » l                                    | 9\ (                            | -         | 22                    | 54                     | 71                           |
| 3                | Pofen         | 23)               | 11                                | -                 | 1                  | 4                                                            | -                                       | 2                               | 152<br>93 v                                 | 12<br>19 <sup>2</sup> ) }<br>60 | _         | 8                     | 49                     | 48                           |
| 4                | Shleften      | 34)               | 16                                | 5                 | 4                  | 3                                                            | _                                       | 2                               | 152<br>93°)<br>296<br>156°)                 | 80                              | -         | 8                     | 97                     | 96                           |
| 6<br>7           | Sachfen       | 1<br>6<br>2<br>14 | 1<br>6<br>31<br>12<br>69          | 1<br>3<br>5<br>19 | 1<br>-4<br>2<br>21 | -<br>5<br>3<br>15                                            | ======================================= |                                 | 27<br>127<br>375<br>199<br>1118             |                                 | 1111      | 13<br>92<br>28<br>223 | 13<br>133<br>41<br>265 | 10<br>24<br>101<br>43<br>301 |

ber Real= Lehranftalten.

Seite 400 Rr. 150.)

Symnafien bes Preugifden Staats und ber mit benfelben organifc verbundenen

| Breq                | nenj                | 6.<br>im Wir         | iter-Ger                      | nefter 1          | 8 <sup>69</sup> /70. |                |                    |                               | 1                      | er Co:              | e fe f        | 7.<br>Sier (       | -                  | baren<br>o)    | blefe        | !                |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| ben C               | dymae               | ien.                 |                               |                   | b) ta                | ben B          | orf <b>q</b> uien. | •                             | auf                    | ben Gy              | maa           | len                | in b               | en B           | riģi         | ilen             |
| <b>9</b> 1.<br>V.   | gi.<br>Vi.          | Ueberhaupt.          | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>81.</b><br>I.  | <b>£1.</b>           | A1.<br>III.    | Ueberhaupt.        | Darunter neu<br>Aufgenommene. | ebangelifd.            | fatholift.          | Diffibenten.  | jübifa.            | evangelifc.        | latholifd.     | Diffibenten. | jūbif@.          |
| 1352<br>1786<br>810 | 1312<br>1656<br>714 | 7708<br>9751<br>4276 | 1060<br>1056<br>430           | 655<br>975<br>437 | 339<br>1076<br>256   |                | 994<br>2051<br>693 | 329<br>408<br>149             | 5612<br>8468<br>3932   | 1487<br>180<br>25   | -<br>3        | 609<br>1103<br>316 | 761<br>1799<br>602 | 115<br>44<br>2 | =            | 118<br>208<br>89 |
| 711<br>1612<br>1166 | 651<br>1504<br>1088 | 4021<br>9068<br>6612 | 540<br>1255<br>372            | 270<br>524<br>306 | 131<br>359<br>210    | 201            | 401<br>1094<br>516 | 105<br>172<br>159             | . 1519<br>4261<br>6253 | 1652<br>3369<br>280 | 2°)<br>-<br>- | 849<br>1436<br>79  | 223<br>778<br>504  | 69<br>94<br>6  | Ξ            | 109<br>212<br>6  |
| 376<br>634<br>578   | 402<br>700<br>569   | 1775<br>3449<br>3885 | 120<br>348<br>600             | 215<br>615<br>90  | 91<br>259<br>31      | 22<br>108<br>— | 328<br>982<br>121  | 56<br>123<br>6                | 1715<br>2800<br>1588   | 25<br>556<br>2150   | <u>-</u>      | 35<br>93<br>147    | 318<br>890<br>102  | 5<br>59<br>7   | <u>1</u>     | 5<br>42<br>12    |
| 329<br>1113<br>37   | 336<br>1104<br>28   | 2334<br>6320<br>192  | 130<br>1559<br>44             | 23<br>237<br>—    | 246                  |                | 23<br>483<br>—     | 164                           | 1764<br>2048<br>15     | 483<br>4093<br>177  | <del>-</del>  | 87<br>179<br>—     | 274<br>—           | 14<br>194<br>— | _<br>        | 15<br>-          |
| 10504               | 10064               | 59391                | 7514                          | 4347              | 2998                 | 331            | 7676               | 1671                          | 39975                  | 14477               | 5             | 4934               | 6250               | 609            | 1            | 816              |
| 15                  | 10                  | 88                   | 13                            | - 1               | _                    | -              | _                  | -                             | 81                     | <u> </u>            | -             | 7                  | _                  | -              | -            | <u> </u>         |

angegeben worben. (bier berichtigt.) - 4) Desgleiden beim Gymnafium in Duis burg um 40 Borfduler.

von ber Frequeng ber anerkannten Progymnafien bes Preugifchen Staats

| 8119                 |                   | 6.<br>n Winter | -Cemeft                      | 7 .18 <sup>67</sup> /10 |            |             | _                             | Det         | Confe<br>G                                       | 7.<br>ffion<br>galer ( | <b>zed W</b><br>(6a, 6b | tren bl    | rfe     |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------|
| ben Pr               | ogpmu.            | ffen.          |                              | ь                       | ) lu ben   | Borfdule    | <b>18.</b>                    | auf ben     | Progra                                           | nafien                 | in be                   | n Borf     | hulen   |
| gl.<br>V.            | <b>21.</b><br>VI. | Urberhaupt.    | Daruter nen<br>Aufgensumene. | RL<br>I.                | RI.<br>II. | Aeberhampt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | evangelifi. | Lathollife.                                      | jābiją.                | evangelifd.             | lathoffif. | jáblíq. |
| 30                   | 45                | 119            | 4                            | <del>-</del>            | _          | _           | _                             | 115         | <del>                                     </del> | 1 4                    | _                       |            | 1       |
| 75                   | 76                | 298            | 159                          | 136                     | 91         | 227         | 178                           | 294         | -                                                | 14                     | 207                     | 4          | 16      |
| 56                   | 99                | 260            | 15                           | 47                      | -          | 47          | 16                            | 112         | 83                                               | 65                     | 24                      | 16         | 7       |
| 174                  | 154               | 529            | 77                           | 39                      | 46         | 85          | 5                             | 248         | 190                                              | 91                     | 62                      | 10         | 13      |
| 20<br>51<br>74<br>51 | =                 | .30            | 3<br>12<br>102               | _                       | -          | _           | -                             | 30          | _                                                | _                      | -                       | _          | _       |
| 51                   | 39<br>77          | 139<br>477     | 12                           | -                       | -          | - 1         | -                             | 133         |                                                  | _6                     | -                       | -          | - 1     |
| 51                   | 43                | 205            | 7                            | _                       |            | _           | _                             | 113<br>86   | 327<br>117                                       | 37<br>3                | _                       | _          | _       |
| 346                  | 432               | 1567           | 449                          |                         |            | =           |                               | 369         | 1144                                             | 54                     | _ =                     | ΙΞ.        |         |

Borfdulen, sowie bes Ghmnafiums zu Corbach im Fürstenth. Balbed

| 1.               | 2.                                          | l                    | biefe                     | ma<br>64ú       | )<br>1 na <b>4</b><br>ler (6a, | 6b)              |               |                                 |                         |               | •               | efam                      | mt - N d                                                  | 84=1            |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ij               |                                             |                      | en Gy<br>neften           | <b>m</b> -      |                                | en Bor<br>ulen   | •             |                                 |                         |               |                 |                           |                                                           | L) 741          |
|                  |                                             | Inla                 | nber                      | Γ               | Juli                           | nber             |               | dis.                            |                         |               |                 | ruf                       |                                                           | _               |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.                                  | aus b. Squiert.      | von andberte.             | Musikaber.      | aus b. Coulort.                | bon auswärth.    | Musianber.    | mit bem Daburtidis-<br>Bengnis. | anberre Gom-<br>naffen. | Brogemneften. | 14:             | al-<br>ilen<br>IL<br>nung | ju Abgangebruf.<br>ungen berechtete<br>bbb. Dürgerichulen | fonftige Glabt- |
| 1<br>2<br>3      | Preußen<br>Branbenburg<br>Pommern           | 4002<br>6832<br>2414 | 3663<br>2825<br>1847      | 43<br>94<br>15  | 824<br>1932<br>594             | 159<br>105<br>98 | 11<br>14<br>1 | 118<br>175<br>77                | 153<br>205<br>64        | 4<br>1<br>5   | 84<br>140<br>40 | 3<br>16<br>2              | 13<br>45<br>19                                            | 33<br>44<br>25  |
| 4<br>5<br>6      | Pofen                                       | 2123<br>4830<br>3193 | 1848<br>4202<br>3226      | 50<br>36<br>193 | 330<br>990<br>464              | 67<br>93<br>43   | 1 9           | 67<br>131<br>160                | 60<br>152<br>170        |               | 12<br>53<br>41  | 9                         | 14 5                                                      | 10<br>25<br>45  |
| 7<br>8<br>9      | Shirewig belftein<br>Hannover<br>Weftphalen | 1172<br>2038<br>2263 | 535<br>1329<br>1569       | 69<br>82<br>33  | 298<br>905<br>114              | 27<br>56<br>6    | 3<br>21<br>1  | 32<br>114<br>91                 | 25<br>63<br>44          | 1 1           | 19<br>119<br>37 |                           | 5<br>74<br>1                                              | 83<br>10<br>21  |
| 10<br>11<br>12   | hefen-Rafau Rheinproving Dobengollern       | 1349<br>4118<br>85   | 914<br>21 <b>27</b><br>95 | 71<br>75<br>12  | 13<br>467<br>—                 | 13<br>—          | 3             | 109<br>26<br>—                  | 26<br>70<br>2           | 20<br>        | 23<br>10<br>-   | 3                         | 8 5                                                       | 12<br>17<br>2   |
| •                | Summe                                       | 34439                | 24180                     | 772             | 6931                           | 676              | 69            | 1100                            | 1034                    | 48            | 578             | 33                        | 189                                                       | 328             |
| <b>G</b> ym      | naftum ju Corba 4                           | 38                   | 28                        | 22              | -                              | -                | -             | 2                               | -                       | -             | -               | -                         | -                                                         | -               |

#### und ber mit benfelben organifch verbuubenen Borfculen magrenb

| 2.                                            | Der Diefe               | elmat                                                                                                                                                                               | b ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>b b</b> et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mt - <b>T</b> b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 848(                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                               |                         |                                                                                                                                                                                     | 10<br>10 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n ben                                                          |
|                                               | Inlant                  | er                                                                                                                                                                                  | Int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rfud l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | orbanb.                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                 | urfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | is bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rbanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nen i                                                          |
| Provinzen.                                    |                         |                                                                                                                                                                                     | aus b. Schulort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von audmarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muslanber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opmuaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Re<br>fou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | al-<br>len<br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jangsbrif.<br>berechtigte<br>rgerfculen                                                                                                                              | Chunefica.                                                                                                                        | anbere Progoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Re<br>ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | al-<br>len<br>IL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgaugebruf.<br>jen berechigte<br>Bürgerfoulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ctabtidulen.                                                   |
| Branbenburg<br>Pommern<br>Pofen               | 93<br>211<br>161        | 26 –<br>84 3<br>96 3                                                                                                                                                                | 203<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _<br>1<br>_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                    | 3 2                                                                                                                               | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 2 2                                                          |
| Shleffen<br>Sahlen<br>Danusber                | 291 2<br>117            | 30 8<br>26 4<br>21 1                                                                                                                                                                | 65<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -<br>4<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del><br>-                                                                                                                                                    | 4<br>1<br>1                                                                                                                       | 5<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - i                                                            |
| Beftphalen<br>Deffen-Raffan<br>Rheinproving . | 95 1                    | 10 1                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>2<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -<br>-<br>1                                                                                                                                                          | 5<br>1<br>19                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -<br>-<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                              |
|                                               | Brobingen.  Branbenburg | Brobingen.  Brobingen.  Brobingen.  Brobingen.  Branbenburg 93  Branbenburg 2211  Poffen 161  Chifefen 291  Cashien 291  Chifen 291  Chifen 291  Chifen 391  Chifen 391  Chifen 391 | Brovingen.  Brovingen.  Browingen.  Browingen.  Brandenburg . 93 26 — 26 4 9 96 3  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8  Cheffen . 291 230 8 | Brovingen.  Browingen.  vingen.  Der Deimeth nach was biefe Geflier (Ga, Gb) auf den Pro- gymnasien Grander  In den Granden  Brovingen.  Drandenber  Browners  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenburg  Brandenbur | Brovingen.  Der Deimath nach waren biefe Gedier (Ga, Gb) auf den Pro- gymnasien Borschulen In den Pro- gymnasien Ga, Gb) auf den Pro- gymnasien Borschulen In den Pro- gymnasien Ga, Gb, auf den Pro- gymnasien Ga, Gb, auf den Pro- gymnasien Ga, Gb, auf den Ga, Gb, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den Ga, auf den | ### Define the nach waren   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Challen   Define Chall | Brovingen.  Der de im atd nach waeren biese Gachier (Ga. Go.)  auf den pro- in den grunassen Borschulen  Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander Indiander I | Brobingen.  Der Deimaet nach waren biese Gefiler (Ga, 6b) auf den Pro- in den den mach Absolving Gurfas der ben gemaaften  I. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. | Brobingen.  Der deimeth nach waren biese Gester (Ga, Gb) auf den Pro- gemagien Borschulen  I. I. I. II. II. II. II. II. II. II. I | Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Probingent   Pro | Brovinzen.  Der de im eth nach waren blese Gedier (Ga, Gb) auf den Pro-grunassen Borschulen  In de grunassen Borsc | Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Probingen   Prob | Brovingen.    Propension   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der gement   Der | Provinzen   Der de math nach weren blese Gascon   Gesemmt - Ab |

## während bes Winter-Schulsemefters 1869/70.

|              | 9.<br>Binter   | -6cm             | rfter 1         | 9 <sup>69</sup> j70 . |                   |                |                           |                    |             |                                |                            |                            |                        |                     |                      | 10.<br>Lithin                 |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| ben          | Gymn           | afien            |                 |                       |                   |                |                           |                    |             | b) t                           | on be                      | n Bor                      | <b>dul</b> ei          | t .                 |                      | luter-                        |
|              | gu (           | nbert            | elter           | Beftim                | mune              | aus            |                           |                    |             |                                | auf                        |                            | =                      |                     | 6e                   | nefters<br><sup>309</sup> /70 |
| burch Lob.   | Rí.<br>I.      | <b>2</b> 1.      | <b>8</b> 1.     | <b>R</b> 1.<br>1V.    | <b>R</b> I.<br>V. | Ωſ.<br>VI.     | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt.        | burch Lob.  | Ohmnaften unb<br>Proghmnaften. | Real - Lebr-<br>anftalten. | fonftige Stabt-<br>foulen. | ju unermitteltem Bwed. | Ueberhaupt.         | in ben Ehmuaffen.    | in ben Borfculen.             |
| 7<br>8<br>8  | 24<br>33<br>13 | 132<br>194<br>69 | 95<br>128<br>70 | 65<br>84<br>40        | 46<br>70<br>36    | 40<br>15<br>10 | =                         | 817<br>1158<br>479 | 4<br>5<br>2 | 212<br>344<br>203              | 6<br>64<br>2               | 39<br>57<br>12             | =                      | 260<br>470<br>219   | 6991<br>8593<br>3797 | 734<br>1581<br>474            |
| 4<br>7<br>10 | 14<br>36<br>17 | 69<br>167<br>115 | 70<br>169<br>81 | 35<br>97<br>85        | 26<br>64<br>57    | 18<br>33<br>16 | =                         | 388<br>957<br>1814 | 3<br>2<br>- | 57<br>168<br>156               | 3<br>21<br>9               | 3<br>29<br>11              |                        | 66<br>220<br>176    | 3633<br>8111<br>5798 | 335<br>864<br>340             |
| 5<br>10<br>8 | 6<br>10<br>27  | 26<br>37<br>58   | 37<br>29<br>49  | 18<br>26<br>17        | 19<br>25<br>21    | 26<br>13<br>11 | -<br>42                   | 302<br>530<br>428  | 4           | 122<br>309<br>14               | 27<br>—                    | 18<br>25<br>4              | 6                      | 140<br>371<br>18    | 1473<br>2919<br>3457 | 198<br>611<br>103             |
| 6<br>20<br>— | 12<br>27<br>1  | 34<br>104<br>3   | 29<br>40<br>—   | 18<br>45<br>1         | 15<br>31<br>—     | 13<br>50<br>1  | =                         | 306<br>468<br>10   | -<br>3<br>- | 14<br>1<br>-                   | -                          | 19<br>—                    | <u>-</u>               | 15<br>22<br>—       | 2028<br>5652<br>182  | 8<br>461<br>—                 |
| 93           | 220            | 1006             | 797             | 531                   | 410               | 246<br>Be      | 42<br>lanb                | 6657<br>am Gd      | 22<br>(u f  | 1600<br>es por                 | 132<br>berget              | 217<br>enben               | 6<br>Sem               | 1977<br>efters      | 52734<br>51877       | 5699<br>6005                  |
|              |                |                  |                 |                       |                   | 9R             | ithin                     | am <b>64</b>       | luß [       | es 201                         | ater - (                   | Bemeft                     | ers 1                  | 9 <sup>69</sup> /7• | me\$1<br>857         | weniger<br>306                |
| -            | 1              | -                | -               | -                     | -                 | -              | -                         | 3                  | -           | -                              | -                          | _                          | _                      | -                   | 85                   | _                             |

## bes Winter-Schulfemefters 1869/70.

|            | 9.<br>Binter | -Gem          | fter 1       | 96°/10.          |              |                    |                        |                |             |                                |                           |                 |                           |               | 10<br>98:11              | is                |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| Pro        | pmna         | flen          |              |                  |              |                    |                        |                |             | b) 1                           | on be                     | n Bor           | [dule                     |               | Beftan<br>Goluf<br>Bin   | b em              |
|            |              | in a          |              | eiter L<br>g ans | deftim-      | 1                  | E                      |                |             |                                | auf                       |                 | E                         |               | Seme<br>1800             | ters<br>/10       |
| burch Lob. | Rí.<br>I.    | at.           | Rí.          | ₽ſ.<br>IV.       | Ωſ.<br>V.    | <b>2</b> 1.<br>VI. | ju unermitteltem Bwed. | Urberhaupt.    | burch Lob.  | Opmnaften unb<br>Progomnaften. | Real - Lehr-<br>anfalten. | fonftige Ctabt- | 3# unermitteltem<br>Swed. | lleberhaupt.  | in ben Pro-<br>ghungfen. | in ben Borfdulen. |
| 2 2        | =            | 3             | 8<br>2<br>3  | 6<br>4<br>3      | 3 1          | 1<br>2<br>2        | =                      | 24<br>23<br>15 | - <u>1</u>  | -<br>11                        | 10                        | -<br>6<br>1     | =                         | 44<br>12      | 95<br>275<br>245         | 183<br>35         |
| -<br>1     | -            | -<br>-        | 3 1          | 10 -2            | 13<br>10     | 10                 | -<br> -                | 46<br>5<br>23  | =           | -                              | =                         | 2<br>-          | <u>-</u>                  | <b>2</b><br>_ | 483<br>25<br>116         | 83<br>            |
| 1 4        |              | 12<br>1<br>29 | 6<br>-<br>28 | 12<br>47         | 7<br>1<br>43 | 2<br>2<br>33       | =                      | 49<br>9<br>223 | -<br>-<br>- |                                |                           | =               | <u>-</u>                  |               | 428<br>197<br>1344       | =                 |
| 10         |              | 10            | 51           | Q4               | 79           | A.A                |                        | 417            | 4           | 90                             | 40                        |                 |                           | 10            | 9000                     | anı               |

#### III. General - Ueberfin

| 1.               | 2.                | 3.                   |                                           | p                               | labi i            | 4.                                                                | er                |                              | Gefa<br>freque              | i.<br>mmt-          | 1           |             |            |              |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| ı;               | Ī                 | 1 2                  |                                           |                                 |                   | lfdulen.                                                          | _                 | i                            | e din                       | le bes              |             |             |            | Jaiano<br>   |
| Laufeube Rummer. | m                 | Sabl ber Realfculen. | l <del>.     </del>                       | 1                               | 1                 | T.:                                                               | _                 | benfelben ber-<br>Borfdulen. | Grant<br>18                 | fers                |             |             | <b>a)</b>  | क्रा अ       |
| æ                | Provingen.        | ge<br>Se             | drectoren, Ober- u<br>orbentilche Lehrer. | ě,                              | Ē                 | B B el                                                            | Probe-Canbibaten. | 문문                           |                             | <del></del>         |             | 1           | 1          |              |
| fenb             |                   | 5                    | 00                                        | Biffenfdaftiide<br>Dalfolebrer. | Lednifche Lebrer. | skeiftiche, we<br>Religionount<br>richt ertheilen.                | 8                 | ndt be                       | ben Real-<br>foulen.        | ben Bor-<br>foulen. | <b>8</b> 1. | St.         | 91         | 1            |
| 2                |                   | žė.                  | i i                                       | 韻                               | £                 | 100                                                               | 3                 | ben mit<br>unbenen           | 2,3                         | 200                 | ī.          | II.         | ш          | IV.          |
|                  |                   |                      | Directoren,<br>orbentilo                  | 8                               | 20                | Ortigeiftliche, welche<br>ben Religionsunier-<br>richt ertheilen. | Ørre              | 3 5                          | =                           | #                   |             |             |            |              |
| _                |                   | •                    |                                           | ·                               |                   | ·                                                                 |                   |                              | <u> </u>                    |                     |             | 1. 8        | eali       | <del>i</del> |
| 1                | l Previeu         | 1 9                  | 93                                        | 12                              | l 15              | ı 6                                                               | . 7               | 1 10                         | 1 <b>2559</b> ¹) i          | 280¹)               | 148         | 1 394       | 637        | uya          |
| 2                | Branbenburg       | 10                   | 120                                       | 13                              | 25                | 1                                                                 | 10                | 19                           | 3456                        | 706                 | 148         | 595         | 1092       | 76           |
| 3                | Pommern           | 4                    | 39                                        | 5                               | 4                 | -                                                                 | -                 | 5                            | 1035                        | 195                 | 35          | 179         | 265        | ्र द्वाः     |
| 4<br>5           | Pofen             | 4                    | 45                                        | 5                               | 9                 | 7                                                                 | 4                 | 6                            | 1481<br>12435               | 251<br>154 )        | 61          | 192         | 399        | <b>3</b> 15  |
| 6                | Shieften          | 93)                  | 94<br>75                                  | 10                              | 23                | 9<br>5                                                            | 8                 | 5<br>8                       | (148°)<br>2521              | 50°))<br>415        | 127<br>97   | 364<br>355  | 541        | 566<br>534   |
| 7                | Saleswig-Solftein | 14)                  | _                                         | _                               | _                 | _                                                                 | _                 | _                            | 754)                        | _                   | 5           | 8           | 4          | Z            |
| 8                | Sanusver          | 7                    | 61                                        | 4                               | 15                | 1                                                                 | 4                 | 8                            | 1670                        | 307                 | 75          | 228         | 457        | 38           |
| 9                | Beftphalen        | 93)                  | 70                                        | 12                              | 9                 | 12                                                                | 8                 | -                            | {1394<br>131 <sup>5</sup> ) | <b>-</b> }          | 83          | 335         | 544        | 307          |
| 10               | Deffen-Raffan     | 2<br>11              | 17<br>118                                 | 17                              | 3<br>24           | 10                                                                | 12                | 11                           | 397<br>2348                 | 358                 | 165         | 35<br>563   | 105<br>565 | S4 S80       |
|                  |                   | 1                    | -                                         | 1                               |                   | 10                                                                | 1                 |                              | 2010                        |                     | 100         | 363         | 300        | <u> </u>     |
|                  | Grunt             | 72                   | 732                                       | 89                              | 148               | 54                                                                | 57                | 72                           | 19650                       | 2716                | 966         | 3268        | 5355       | 4450         |
|                  |                   |                      |                                           |                                 |                   |                                                                   |                   |                              |                             |                     | 1           | 3. <b>%</b> | ealfd      | hules        |
| 1                | Branbenburg       | 5                    | 53                                        | 6                               | 13                | 1                                                                 | 3                 | 8                            | 1232                        | 308                 | 63          | 154         | 263        | 340          |
| 2                | Sacfen            | 1                    | 6                                         | _                               | 4                 | 1                                                                 | -                 | -                            | 228                         |                     | _           | _           | 22         | 70           |
| 3                | Shleswig-Dolftein | ر <b>ا</b> –         | -                                         | -                               | _                 | _                                                                 | -                 | -                            | <b>-</b> ")                 | _                   |             | -           | _          | _            |
| 4                | Beftybalen        | ر <b>•</b> —         | _                                         | _                               | _                 | _                                                                 | _                 |                              | - *)                        | _                   | _           | _           |            | _            |
| 5                | Sefen-Rafan       | 6                    | 60                                        | 9                               | 14                | 3                                                                 | _                 | 15                           | 1256                        | 604                 | 107         | 192         | 228        | 231          |
| 6                | Rheinprobing      | 1                    | 10                                        | 1                               | 2                 | _                                                                 | _                 | 2                            | 229                         | 77                  | 4           | 16          | 20         | 57           |
| i                |                   |                      |                                           |                                 |                   |                                                                   |                   |                              |                             |                     |             |             |            |              |
|                  | Gumut             | 13                   | 129                                       | 16                              | 33                | 5                                                                 | 8                 | 25                           | 2945                        | 969                 | 174         | 362         | 533        |              |

<sup>1) 3</sup>u Bolge trebumlider Liftenführung bei ber Realfdule in Wohlau gegen bie vorige Ueberficht an 18 Realfduler hober und um 18 Borfduler niebriger.

<sup>2)</sup> Polnifde Borfduler ber Realfoule ju Pofen.

<sup>3)</sup> Bugang: Die Realfoule in Sprottan.

<sup>4)</sup> Bugang: Die Realflaffen bes Comnaffums ju Rendeburg.

### von ber Frequenz ber Realschulen bes Prenfischen Staats und ber mit

| Freq       | nenj               | 6.<br>im Win  | ter-Ees                       | nefter 1         | 18 <sup>69</sup> /10. |            |                 |             |                               | 20          | er Ce      | n fe         | 7.<br>Sion | neð i       | varen      | bief        | :          |
|------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Realfo     | hulen.             |               |                               |                  | <b>b</b> )            | in ber     | Berf            | Qulen.      |                               | auf         | den R      | alfo         | alen       | ta (        | en B       | eríф        | ulen       |
| gl<br>V.   | <b>£</b> 1.<br>VI. | Ueberhaupt.   | Darunter neu<br>Aufgensmmene. | Rí.<br>I.        | <b>g</b> 1.           | RL<br>HI.  | AL<br>IV.       | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangelifc. | tathotifd. | Diffibenten. | jáblít.    | ebangelifd. | fatholifd. | Diffbenten. | jäbif@.    |
| Ι. ε       | Orbn               | ung.          |                               |                  | •                     |            |                 |             |                               |             |            |              |            |             |            |             | ,          |
| 524        | 506                | 2907          | 248                           | 299              | 86                    | I —        | ı –             | 375         | <b>9</b> 5                    | 2529        | 69         | ı —          | 209        | 340         | 12         | ı —         | 23         |
| 643        | 645                | 3888          | 432                           | 449              | 430                   | -          | -               | 878         | 172                           | 3440        | 76         | 1            | 372        |             | 19         | -           | 95         |
| 205        | 160                | 1121          | 86                            | 154              | 75                    |            | -               | 229         | 34                            | 1058        | 10         | 1            | 53         |             | 2          | -           | 17         |
| 289<br>653 | 282<br>612         | 1538<br>2905  | 57<br>322                     | 217<br>99        | 97<br>89              | 27°)<br>56 | _               | 341<br>244  | 90<br>40                      | 950<br>1970 | 261<br>671 | _            | 327<br>264 |             | 39         | _           | 59         |
| 548        | 420                | 2650          | 129                           | 251              | 191                   |            | _               | 442         | 27                            | 2454        | 61         | i            | 114        |             | 17         | 3           | 26         |
|            | _                  | 84            | 9                             | _                | _                     | _          | _               | _           | _                             | 82          | 1          | _            | 1          | _           | l _        | _           | ۱_         |
| 406        | 232                | 1785          | 115                           | 160              | 82                    | 80         | _               | 322         | 15                            | 1624        | 69         | -            | - 93       | 290         | 8          | -           | 34         |
| 198        | 209                | 1 <b>67</b> 6 | 151                           | _                | -                     | -          | -               | -           | -                             | 1144        | 413        | -            | 119        | 1           | -          | -           | -          |
| 102<br>568 | 79<br>576          | 427<br>3017   | 30<br>669                     | -<br><b>25</b> 9 | -<br>236              | -          | -               | 494         | 136                           | 376<br>1739 | 1075       | 14)          | 18<br>202  |             | 147        | -           | 29         |
| 1136       | 3721               | 21898         | 2248                          | 1876             |                       | 163        | <u>-</u><br>  - | 3325        | 609                           | 17366       | 2741       | 19           | 1772       |             | 276        | 3           | 292        |
| II. £      | Orbn               | nng.          |                               |                  |                       |            |                 |             |                               |             |            |              |            | -           |            |             | •          |
| 298        | 279                | 1397          | 165                           | 224              | 152                   | _          | _               | 376         | 68                            | 1280        | 27         | _            | 90         | 356         | 9          | _           | 11         |
| 105        | 86                 | 283           | 55                            | _                |                       | _          | _               | _           | _                             | 264         | 5          | _            | 14         | _           | _          |             | _          |
| _          | _                  | _             | _                             | · _              | _                     | _          | _               | _           | _                             | _           | _          | _            | _          | _           | _          | _           | <b> </b> _ |
|            |                    | - [           |                               | İ                | ĺ                     |            |                 |             |                               |             |            |              |            | ĺ           |            |             |            |
| _          |                    | -             | _                             |                  | -                     | -          | -               | _           | _                             |             | -          | -            | -          | _           | _          |             | _          |
| 263        | 282                | 1303          | 47                            | 317              | 336                   | -          |                 | 653         | 49                            | 736         | 48         | _            | 519        | 378         | 21         | -           | 254        |
| 84         | 104                | 285           | 56                            | 53               | 43                    |            | _               | 96          | 19                            | 143         | 109        | _            | 33         | 44          | 45         | _           | 7          |
|            |                    |               |                               |                  |                       |            |                 |             |                               |             |            |              |            | _           |            |             |            |

<sup>5)</sup> Bugang: Die Realfoule ju Sferlobn.

S) Banks

<sup>7)</sup> Abgang: Die Realtlaffen bes Gomnafinme ju Rendeburg mit 75 Realfoulern.

<sup>8)</sup> Mbgang: Die Realfoule in Sferlobn mit 131 Realfoulern.

## benfelben organisch verbundenen Borfdulen mahrend bes Binter.

| 1.               | 2.                | Der :            | Deime<br>G4     | : 10       | iağ wa<br>(ba, bb | ren bi        | :fe        |                               |                                 |                                  | G,                                                          | fammi           | - <b>W</b> b | geng          |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Ē.               |                   | auf              | ben Re<br>Qulen | al-        | in b              | en Bo         |            |                               |                                 |                                  |                                                             |                 |              | ) <b>201</b>  |
|                  | <b>.</b> .        | Inta             | nber            | $\Box$     | Jula              | nber          |            | <b>9</b> 1                    |                                 |                                  | 41                                                          | ıf              |              |               |
| Laufende Rummer. | Provinzen.        | ans b. Schulort. | von auswärts.   | Muelduber. | ans b. Schulort.  | von auswärts. | Auslänber. | mit bem Beugniß<br>ber Reife. | anb<br>Re<br>John<br>I.<br>Orbu | ere<br>al-<br>len<br>II.<br>ung. | ju Abgangebruft-<br>ungen berechtigte<br>bob. Bargerichulen | fonftige Stabt- | Ohmnaffen.   | Progymnaffen. |
|                  |                   |                  |                 |            |                   |               |            |                               |                                 |                                  | <b>A.</b> 5                                                 | Real            | ſфı          | ı le n        |
| 1                | Preußen           | 1914             | 876             | 17         | 328               | 46            | 1          |                               | 29                              | -                                | 12                                                          | 41              | 12           | 11            |
| 2                | Branbenburg       | 3045             | 805             | 36         | 802               | 70            | 6          | 32                            | 12                              | 9                                | 3                                                           | 44              | 44           | -             |
| 3                | Pommern           | 848              | 273             | -          | 223               | 6             | -          | 7                             | 2                               | -                                | -                                                           | 5               | 2            | -             |
| 4                | Pofen             | 942              | 546             | 50         | 292               | 47            | 2          | 17                            | 16                              | -                                | -                                                           | 16              | 22           | - 1           |
| 5                | Shlefien          | 1700             | 1137            | 68         | 216               | 28            | _          | 24                            | 13                              | -                                | _                                                           | 45              | 27           | -1            |
| 6                | Sauffen           | 1445             | 1079            | 126        | 426               | 15            | 1          | 14                            | 18                              | 1                                | 1                                                           | 20              | 30           | -             |
| 7                | Shieswig-holftein | 43               | 41              | _          | -                 | _             | l _        | l _                           | _                               | _                                |                                                             | _               | _            | -1            |
| 8                | hannover          | 1148             | 578             | 59         | 300               | 20            | 2          | 23                            | 10                              | _                                | 2                                                           | 15              | 16           | _!            |
| 9                | Beftphalen        | 998              | 652             | 26         |                   | _             | -          | 14                            | 5                               | _                                | -                                                           | 17              | 13           | -             |
| 10               | Sefen-Rafau       | 299              | 122             | 6          | _                 | _             | _          | 5                             | _                               | 2                                | _                                                           | 1               | 2            | _ [           |
| 11               | Rheinproving      | 2388             | 565             | 44         | 461               | 28            | 5          | 13                            | 14                              | 1                                | 7                                                           | 26              | 17           | 2             |
|                  | Grmme             | 14770            | 6694            | 434        | 3048              | 260           | 17         | 185                           | 119                             | 13                               | 25                                                          | 230             | 185          | 3             |

#### B. Realfoulen

| 1 | Branbenburg       | 1134 | 240 | 23  | 344  | 32 | _  | 7  | 4 | 1  | 1  | 7   | 19 | - |
|---|-------------------|------|-----|-----|------|----|----|----|---|----|----|-----|----|---|
| 2 | Sadfen            | 164  | 115 | 4   | _    | _  | -  | _  | 2 | -  | -  | 3   | 3  | - |
| 3 | Shleswig-holftein | -    | _   | -   | -    | -  | -  | -  | - | -  | -  | - 1 | -  | - |
| 4 | Beftphalen        | _    | -   | -   | _    |    | _  | _  | _ | _  | _  | -   | -  | - |
| 5 | Defen-Raffan      | 1047 | 180 | 76  | 621  | 16 | 16 | 8  | 2 | 12 | 10 | 20  | 17 | 1 |
| 6 | Rheinproving      | 194  | 90  | 1   | 92   | 4  | -  | -  | - | -  | 1  | 8   | 3  | - |
|   | Summe             | 2539 | 625 | 104 | 1057 | 52 | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 38  | 42 | 1 |

# Schulsemesters 1869/70.

|             | 9.<br>Binter | -Gem               | eßer 1          | 8 <sup>69</sup> j70. |                |              |                        |                   |             |                         |                         |                                |                             |                  | 10<br>Min            | in<br>bem            |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| ben         | Realfe       | hulen              |                 |                      |                |              |                        |                   |             | b) #                    | on ber                  | Bor                            | dule                        | t.<br>           | Solu f               | er-                  |
|             | In           | anbert             | velter          | Befin                | mung           | aus          |                        |                   |             |                         | auf                     |                                |                             |                  | Seme<br>1800         |                      |
| burch Lob.  | <b>S</b> 1.  | <b>\$1.</b><br>11. | <b>£</b> 1.     | <b>2</b> 1.<br>1V.   | #1.<br>V.      | Rí.<br>VI.   | ju unermittelbem 3wed. | Ueberhaupt.       | burch Lob.  | Real-Lehr-<br>Unfalten. | fouftige Stabt. foulen. | Spunafien unb<br>Proghmuglien. | . gu unermitteltem<br>Amed. | Ueberhaupt.      | in ben Realschulen   | in den Borfculen.    |
| I. \$       | Orb          | nun                | g.              |                      |                |              |                        |                   |             |                         |                         |                                |                             |                  |                      |                      |
| 7<br>3<br>3 | 9<br>15<br>4 | 72<br>181<br>44    | 49<br>123<br>39 | 24<br>57<br>20       | 15<br>10<br>4  | 6<br>5<br>5  | -<br> -<br> -          | 313<br>538<br>135 | 1<br>2<br>1 | 1<br>180<br>34          | 109<br>15<br>—          | 13<br>16<br>11                 | -<br> -<br> -               | 124<br>213<br>46 | 2494<br>3350<br>986  | 251<br>665<br>183    |
| 5<br>9<br>3 | 17<br>12     | 51<br>64<br>100    | 45<br>65<br>61  | 30<br>69<br>69       | 16<br>49<br>48 | 3<br>29<br>4 | <br> -<br> -           | 229<br>410<br>381 | 2           | 121<br>58<br>138        | 12<br>6<br>11           | 7<br>-<br>24                   | -<br>-                      | 140<br>64<br>175 | 1309<br>2495<br>2269 | 201<br>180<br>267    |
| 3 5         | 1<br>5<br>8  | 70<br>107          | 11<br>62<br>64  | 2<br>61<br>36        | 23<br>11       | _<br>2<br>9  | -                      | 17<br>292<br>289  | 1<br>1      | 117<br>-                | -<br>3<br>-             | 4 -                            | -<br>-<br>-                 | 125<br>-         | 67<br>1493<br>1387   | 197                  |
| 1           | 19           | 16<br>92           | 8<br>41         | 5<br>41              | 26<br>26       | 2<br>17      | -                      | 44<br>320         | 3           | 22                      | 9                       | <u>-</u>                       | 1                           | 35               | 383<br>2697          | 459                  |
| 43          | 98           | 800                | 568             | 414                  | 203            | 82           | -                      | 2968              | 10          | 671                     | 165                     | 75                             | 1                           | 922              | 18930                | 2403                 |
|             |              |                    |                 |                      |                | Befte<br>M   |                        | n Shli<br>am Sd   | •           | •                       | en Ge<br>Inter-C        | _                              |                             |                  | 19650<br>weni<br>720 | 2716<br>6 e r<br>313 |
| 11.         | Dri          | nun                | ıg.             |                      |                |              |                        |                   |             |                         |                         |                                |                             |                  |                      |                      |
| 1           | 12           | 27                 | 40              | 40                   | 27             | 14           | -                      | 200               | 1           | 53                      | 14                      | 9                              | _                           | 77               | 1197                 | 299                  |
| -           | -            | -                  | -               | 4                    | -              | 1            | -                      | 13                | -           | -                       | -                       | -                              | -                           | -                | 270                  | -                    |
| -           | -            | -                  | -               | -                    | -              | -            | -                      | -                 | -           | -                       | -                       | -                              | -                           | -                | -                    | -                    |
| -           | -            | -                  | _               | -                    | -              | _            | -                      | -                 | -           | _                       | -                       | -                              | -                           | -                | -                    | _                    |
| 2<br>1      | 87<br>1      | 29<br>3            | 45<br>1         | 17<br>15             | 8<br>14        | 6            | _                      | 262<br>53         | 4           | 60<br>13                | 65<br>8                 | 22                             | <br>                        | 151<br>21        | 1041<br>232          | 502<br>75            |
| 4           | 100          | 59                 | 86              | 76                   | 49<br>Bekan    | 25<br>b am   | -  <br>641:            | 528               | 5           | 126<br>ner-Se           | 87                      | 31                             | -                           | 249              | 2740<br>2945         | 876<br>989           |
|             |              |                    |                 | •                    | ~* P##         |              |                        | am 64             |             |                         |                         | _                              | <u> </u>                    |                  | wen                  |                      |

#### IV. General : Ueberfict

| 1.          | 2.         | 3.                 |                                       | 8                             | ahl l            | 4.<br>ber Lebri                                               | r                | - (                                           | freque                       | 5.<br>intmit-<br>rnj am             |     |             | G          | efammi   |
|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|------------|----------|
| Rummer.     | Provinzen. | Bürgerfdulen.      | -                                     |                               |                  | Burgerfd                                                      |                  |                                               | Sem                          | ffe bes<br>nmer-<br>lefters<br>269. |     |             | a)         | auf hr   |
| Laufenbe Ru | provingen  | Babt ber boberen @ | Rectoren und orbent-<br>liche Lebrer, | Biffenfdaftliche Duffelebrer. | Tednifde Lebrer. | Ortsgeiftliche, mell<br>ben Religionsunte<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten | an ben mit benfelben v<br>bunbenen Borfdulen. | in ben boberen Burgericulen. | in ben Bor.<br>fculen.              | RI. | <b>9</b> 1. | RL<br>III. | gi<br>IV |

#### A. Sobere Bfirgericulen, welche bie Berechtigung

| Samue               | 45   | 279 | 36 | 50 | 18 | 1     | 49 | 5983                    | 1759     | 52 | 752 | 1141 | 1464 |
|---------------------|------|-----|----|----|----|-------|----|-------------------------|----------|----|-----|------|------|
| Rheinproving .      | 11   | 74  | 9  | 13 | 10 | -     | 6  | 1304                    | 148      | 7  | 267 | 290  | 316  |
| beffen-Raffan .     | 3    | 30  | 3  | 5  | 2  | -     | 12 | 767                     | 474      | 29 | 126 | 123  | 158  |
| Beftphalen          | 3 4) | 14  | 2  | 3  | 2  | -     | -  | { 188 /<br>53 4)        | _}}      | _  | 24  | 36   | 64   |
| Dannover            | 63)  | 31  | 5  | 4  | 1  | -     | 9  | ( 640<br>79 °)<br>46 °) | 379<br>} | 16 | 100 | 126  | 221  |
| 6 Shicewig-Dolftein | 1    | 7   | -  | 1  | _  | -     | -  | 160                     | _        | -  | 18  | 29   | 40   |
| Sachfen             | 3    | 16  | 3  | 3  | -  | 1     | 4  | 392                     | 146      | -  | 35  | 51   | 73   |
| Shiefien            | 1    | 5   | 1  | 1  | 1  | -     | -  | 145                     | -        | _  | 10  | 31   | 27   |
| Pommern             | 2    | 7   | 2  | 1  | _  | -     | 2  | 160                     | 38       | -  | 23  | 40   | 56   |
| Branbenburg .       | 91)  | 57  | 10 | 14 | 1  | -     | 11 | {125[<br>93 1]          | 390      | -  | 79  | 279  | 350  |
| ly Preugen          | 6    | 38  | 1  | 5  | 1  | 1 - 1 | 5  | 705                     | 194      | -  | 70  | 136  | 157  |

#### B. Sonftige in ber Organisation

| 1 | Branbenburg .     | 11     | ı – | ı – | <b>-</b> 1 | ı — | 1 – 1 | -  | 30              | I = I     | ı – | -   | 18  | 14 ! |
|---|-------------------|--------|-----|-----|------------|-----|-------|----|-----------------|-----------|-----|-----|-----|------|
| 2 | Pommern           | 2 %    | 6   | 3   | 2          | _   | _     | 2  | { 125 }         | 66 ?}}    | _   | 3   | 48  | 60   |
| 3 | Shlefien          | 1 1    | 6   | -   | 1          | 1   | -     | _  | 97 1            | - が       | _   | 11  | 16  | 20   |
| 4 | Shicewig-Dolftein | 4      | -   | -   | _          | -   | -     | _  | 197             | -         | _   | 27  | 92  | 99   |
| 5 | hannover          | 13,2   | 37  | 13  | 8          | 2   | _     | 7  | 852,            | 22011)}   | -   | 75  | 225 | 241  |
| 6 | Beftphalen        | 2 ′    | 16  | -   | 2          | 3   | -     | 1  | 34419)<br>( 910 | 81<br>230 | _   | 18  | 33  | 65   |
| 7 | hefen-Rafan .     | 10,14) | 55  | 17  | 16         | 8   | -     | 5  | 11714)<br>6216) | -         | 29  | 106 | 187 | 241  |
| 8 | Rheinproving      | 2      | 8   | 2   | 2          | 1   | _     | _  | 166             |           | _   | 25  | 39  | 34   |
| 9 | hobenjollern      | 1      | 5   | -   | –          | -   | -     | -  | 59              | -         | -   | -   | 8   | 9    |
|   | Gumue             | 36     | 133 | 35  | 31         | 15  | -     | 15 | 2959            | 597       | 29  | 265 | 666 | 783  |

<sup>1)</sup> Bugang: bie bobere Bargerfoule in Ludenwalbe.

<sup>2)</sup> Bugang: bie Realflaffen bes Gymnafiums in Celle.

<sup>3)</sup> Bugang: Die Realliaffen bes Comnafiums Josephinum in bilbesteim.

<sup>4)</sup> Bugang: bie bobere Burgerfdule ju Bocholt. 5) Anaana: bie bobere Burgerfdule in Malaat.

non ber Frequeng ber boberen Burgericulen bes Breugifchen Staats

| grequi    | 6.         | Biuter-        | Semefte                       | r 18 <sup>69</sup> | j70.       |             |           |             |                               | ,           | Der C           | en [e [                           | 7.<br>Jiou<br>üler ( | n <b>ed</b> t | paren<br>) | biefe        |         |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------|
| þöþeren   | Bürgerf    | <b>Q</b> ulen. |                               |                    | <b>b</b> ) | in be       | n Bo      | rfdules     | ı.                            | e:          | f ben<br>Bärger | þö <b>þ</b> er<br>f <b>á</b> uler | en                   | in b          | en B       | rføn         | len     |
| gi.<br>V. | Aí.<br>VI. | Ueberhaupt.    | Darunter neu<br>Aufgenommene. | Rí.<br>I.          | gí.<br>II. | <b>A</b> 1. | ЯL<br>1V. | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangeitic. | fatholifd.      | Diffibenten.                      | jáblía.              | evangelifd.   | fatholifd. | Diffibenten. | iábifą. |

gur Abbaltung von Abgange Brufungen befigen.

| 197  | 208  | 768  | 63  | 193 | 62  | -   |    | 255  | 61  | 712  | 21   | ı – | 35  | 238  | 8   | - | 9  |
|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|---|----|
| 402  | 400  | 1510 | 166 | 207 | 246 | _   | -  | 453  | 73  | 1844 | 16   | -   | 150 | 406  | 7   | _ | 40 |
| 32   | 37   | 190  | 30  | 27  | 24  |     | -  | 51   | 13  | 156  | 6    | -   | 28  | 41   | -   | - | 10 |
| 39   | 40   | 147  | 2   | _   | _   | _   | -  | -    | _   | 83   | 28   | -   | 36  | _    | -   | _ | -  |
| 107  | 151  | 417  | 25  | 68  | 90  | -   | _  | 158  | 12  | 410  | 2    | 3   | 2   | 156  | 1   | _ | 1  |
| 54   | ¯ 31 | 172  | 12  | -   | -   | -   | -  | -    | -   | 170  | 1    | -   | 1   | -    | -   | - | -  |
| 176  | 169  | 808  | 43  | 182 | 112 | 101 | -  | 395  | 16  | 697  | 72   | _   | 39  | 386  | 3   | - | 6  |
| 63   | 75   | 262  | 21  | -   | _   | -   | -  | -    | -   | 172  | 76   | -   | 14  | _    | _   | _ | _  |
| 190  | 173  | 789  | 22  | 149 | 227 | 60  | 54 | 490  | 16  | 677  | 59   | 8   | 45  | 418  | 49  | 3 | 20 |
| 374  | 397  | 1651 | 347 | 163 | 17  | _   |    | 180  | 32  | 724  | 862  | _   | 65  | 76   | 103 |   | 1  |
| 1624 | 1681 | 6714 | 731 | 989 | 778 | 161 | 54 | 1982 | 223 | 5145 | 1143 | 11  | 415 | 1721 | 171 | 3 | 87 |

begriffene Real-Lehr-Anftalten.

| _           | I - | 32   | 2   | - 1 | I - | -  | <b>I</b> — | -           | ı – | 32   | ı – | ı – | 1 -1 | ı – | <b>I</b> — | <b>i</b> – |     |
|-------------|-----|------|-----|-----|-----|----|------------|-------------|-----|------|-----|-----|------|-----|------------|------------|-----|
| 86          | 106 | 303  | 178 | 54  | 13  | _  | -          | 67          | 1   | 268  | 3   |     | 32   | 66  | <b> </b> — | 1          | l — |
| 19          | 34  | 100  | 3   | _   | -   | _  | -          | -           | -   | 76   | 18  | -   | 6    | -   | –          | _          | -   |
| -           | -   | 218  | 21  | _   | -   | _  | -          | -           | _   | 217  | -   | -   | 1    | _   | _          | _          | _   |
| 215         | 216 | 972  | 120 | 167 | 64  | 36 | _          | 267         | 47  | 881  | 54  | -   | 37   | 233 | 18         | _          | 16  |
| 105         | 130 | 351  | 7   | 111 | 12  |    | -          | 123         | 42  | 294  | 46  | _   | 11   | 104 | 18         | _          | 1   |
| 284         | 292 | 1139 | 50  | 82  | 159 | _  | -          | 241         | 11  | 755  | 291 | -   | 93   | 168 | 63         | -          | 10  |
| 37          | 41  | 176  | 10  | _   | _   | -  | _          | _           |     | 151  | 18  | -   | 7    | _   | _          | _          | _   |
| <b>2</b> 2  | 33  | 72   | 13  |     | -   | _  | -          | -           | _   | 6    | 55  | -   | 11   | -   | -          | -          | -   |
| <b>76</b> 8 | 852 | 3363 | 404 | 414 | 248 | 36 | -          | <b>69</b> 8 | 101 | 2690 | 485 | _   | 198  | 571 | 99         | 1          | 27  |

<sup>9)</sup> Bugang: bie bibere Burgeridule in Papenburg.
10) Bebufe Beridtigung irribumlider Angaben von ben Realflaffen bes Gymnafinme ju Clausthal gegen bie vorige leberficht um 4 Schuler niebriger.

<sup>11)</sup> Desgl. bie bobere Burgerfoule ju barburg um 16 Borfouler.

<sup>12)</sup> Die in biefer Angabl (13) mit enthaltenen Realliaffen bes Comnaftums au Berben finb an Oftern 1870

#### und ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mahrenb

| 1.              | 2.         | Der B<br>biefe         | elma<br>Shi   | 8.<br>th no<br>iler (f | ich wa<br>ia, 66) | ren        | Gefanmt - Mb gan                                   |            |                                        |                                           |               |                                    |                                                                                  |  |  |
|-----------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                 |            | Burgerfdulen Borfdulen |               |                        |                   |            |                                                    | a) von bei |                                        |                                           |               |                                    |                                                                                  |  |  |
| Rummer          | Provingen. |                        | Inländer      |                        | länber            |            | engniß<br>Beruf                                    |            | t bem 216-<br>igegeugnifi<br>Reife auf | ohne bas Abgangegeugnifi<br>ber Reife auf |               |                                    |                                                                                  |  |  |
| Laufenbe Rummer |            | aus bem Schufort.      | Don ausmarts. | aus bem Schufert.      | von ausmärte.     | Mustanber. | mit bem Abgangogengniß<br>ber Reife gu einem Beruf | Gynnaffen. | Real-<br>foulen<br>I. IL.<br>Ordnung   | Gynnaffen.                                | Progpmnaffen. | Real-<br>foulen<br>I. II.<br>Orbn. | anbere j. Abgange.<br>brufungen berecht.<br>fob. Burgericulen<br>fonftige Etabt. |  |  |

#### A. Sohere Bürgericulen, welche bie Berechtigung

| 1 1 | Preufen           | 478  | 290  | -  | 225  | 30  | ı —ı | 11 | 2 | 3  | ı – | 13 | - | 3  | ı — | ı — | 12 |
|-----|-------------------|------|------|----|------|-----|------|----|---|----|-----|----|---|----|-----|-----|----|
| 2   | Branbenburg       | 1213 | 292  | 5  | 407  | 46  | _    | 9  | - | 2  | _   | 29 | 1 | 14 | _   | 1   | 29 |
| 3   | Pommern           | 123  | 67   | -  | 46   | 5   | -    | 3  |   | -  | -   | 1  | - | 4  | -   | -   | -  |
| 4   | Solefien          | 81   | 64   | 2  | -    | _   | -    | 2  | - | 3  | _   | -  | - | 1  | -   | _   | _  |
| 5   | Sadfen            | 271  | 145  | 1  | 151  | 7   | -    | 3  | - | 4  | _   | 3  | - | 2  | _   | 3   | ,5 |
| 6   | Shicewig-holftein | 86   | 84   | 2  | -    | -   | -    | _  | - | _  | _   | -  | - | 1  | -   | _   | 1  |
| 7   | hannever          | 621  | 165  | 22 | 379  | 16  | -    | 13 | - | 3  | _   | 8  | - | 10 | -   | 1   | 3  |
| 8   | Beftphalen        | 201  | 59   | 2  | -    | -   | -    | 1  | - | 3  | _   | 3  | - | 3  | _   | 1   | 3  |
| 9   | heffen.Raffan .   | 632  | 136  | 21 | 474  | 6   | 10   | 50 | - | 3  | 3   | 3  | 2 | _  | 6   | 2   | 1  |
| 10  | Rheinproving      | 1162 | 472  | 17 | 167  | 13  | -    | _  | - | -  | -   | 16 | - | 7  | -   | 5   | 7  |
|     | Gumns             | 4868 | 1774 | 72 | 1849 | 123 | 10   | 92 | 2 | 21 | 3   | 76 | 3 | 45 | 6   | 13  | 61 |

#### B. Conftige in ber Organisation

| 4 1 | Branbenburg       | 25   | 7   | <b>I</b> — | I — | <b>I</b> – | 1- |    | 1 - | -  | <b> </b> - | <b>I</b> – | ۱- | <b> </b> - | - | _ | 1 - 1      | l |
|-----|-------------------|------|-----|------------|-----|------------|----|----|-----|----|------------|------------|----|------------|---|---|------------|---|
| 2   | Pommern           | 207  | 95  | 1          | 61  | 6          | -  | 2  | -   | -  | _          | 3          | _  | 8          | - | _ | 7          | ı |
| 3   | Shlefien          | 69   | 31  | _          | _   | _          | -  | 1  | -   | 3  | -          | 3          | -  | -          | - | 1 | -          | l |
| 4   | Soleswig-holftein | 148  | 70  | -          | -   | _          | -  | -  | 1   | 6  | _          | -          | -  | _          | - | _ |            | l |
| 5   | hannsver          | 693  | 256 | 23         | 246 | 21         | -  | 5  | 1   | 3  | _          | 47         | -  | 8          | 1 | 5 | 8          | ı |
| 6   | Befthalen         | 243  | 105 | 3          | 113 | 10         | -  | _  | -   | 1  | -          | 1          | -  | 4          | 1 | _ | 10         | i |
| 7   | hefen-Rafau       | 899  | 219 | 31         | 227 | 11         | 3  | 37 | 1   | 4  | 3          | 13         | -  | _          | 1 | 1 | 2          | l |
| 8   | Rheinproving      | 124  | 52  | -          | _   | _          | _  | 5  | 1   | 1  | _          | 2          | -  | _          | _ | 1 | 4          | l |
| 9   | , hohenjollern    | 52   | 18  | 2          | -   | -          | -  | _  | -   | _  | -          | -          | -  | -          | - | _ | -          | l |
|     | Summe             | 2450 | 853 | 60         | 647 | 48         | 3  | 50 | 4   | 18 | 3          | 69         | -  | 20         | 3 | 8 | <b>3</b> 1 |   |

bes Winter-Schulsemefters 1869/70.

| m 8         |                 |        | efter 1 | B <sup>69</sup> /70. |            |                |                  |              |            |                            |                            |              |                           |                     | 10<br>Mitt<br>Beftan            | in<br>b em        |
|-------------|-----------------|--------|---------|----------------------|------------|----------------|------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| öhe         | ren B           | űrgerf | dulen   |                      |            |                |                  |              | <u> </u>   | b) #                       | on ben                     | Bor          | duler                     | <b>.</b>            | Soluj<br>Bin                    | ter-              |
|             |                 | u anb  |         | er Bef               | limmp      | ng             |                  |              |            | auf                        |                            |              |                           |                     | Geme<br>1869                    | 70                |
| burch Lob.  | RI.             | #1.    | St.     | Rí.<br>IV.           | \$1.<br>V. | Rí.<br>VI.     | ju unermittellem | lleberhaupt. | burch Lob. | Ehmnaffen und Proghunaffen | Real - Lehr-<br>anftalten. | Stabifonlen. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt.         | in ben biberen<br>Bürgerfculen. | in ben Borfculen. |
| ur          | शक्र            | altur  | ıg bo   | n A                  | bgang      | 1 <b>6.</b> P1 | eAfur            | gen E        | efite      | n.                         |                            |              |                           |                     |                                 |                   |
| 1           | -               | 11     | 17      | 24                   | 19         | 4              | -                | 120          | -          | 4                          | 39                         | 14           | -                         | 57                  | 648                             | 19                |
| 1           | _               | 12     | 51      | 36<br>9              | 26<br>4    | 7              | _                | 218<br>35    | _          | 16                         | 96<br>12                   | 23           | 1                         | 135<br>13           | 1292<br>155                     | 310               |
| _           | _               | 1      |         | 2                    | 5          | 1              | _                | 19           | _          | _                          | _                          | _            | _                         | -                   | 128                             | -                 |
| 1           | -               | 6      | 5       | 14                   | 11         | 2              | -                | 59           | -          | -                          | 32                         | 5            | -                         | 37                  | 358                             | 12                |
| 1           | 1               | 6      | 7       | 7                    | 3          | 1              | -                | 27           | _          | -                          | 404                        | 15           | _                         | 142                 | 145<br>691                      | 25                |
| _           |                 | 26     | 19      | 24                   | 8          | 4              | _                | 117<br>51    | _          | 2                          | 125                        | 15           | _                         | 162                 | 211                             | Z                 |
| 1           | 1               | 18     | 28      | 15                   | 16         | 9              | -                | 158          | -          | 26                         | 112                        | 7            | 8                         | 153                 | 631                             | 33                |
| 2           |                 | 73     | 27      | 34                   | 24         | 8              | _                | 203          | _          |                            | 8                          | 2            | _                         | 10                  | 1448                            | 17                |
| 9           | 2               | 160    | 174     | 179                  | 125        | 36             | -                | 1007         | -          | 48                         | 424                        | 66           | 9                         | 547                 | 5707                            | 143               |
| •           |                 | •      | •       | •                    | Befan      | b am           | 641              | if bes       | Comi       | 11er-G                     | mefter                     | 1869         | <b>(</b> Co               | £. 5.)              | 5983                            | 175               |
|             |                 |        |         |                      |            |                | Alla             | am Si        | Nuß t      | es 10                      | inter-E                    | emeft        | rrs 18                    | 98 <sup>9</sup> /10 | wen                             |                   |
|             |                 |        |         |                      |            |                |                  |              |            |                            |                            |              |                           |                     | 276                             | 324               |
| eg          | riff            | ene    | St e a  | 1-8                  | hr.        | Anft           | alte             | en.          |            |                            |                            |              |                           |                     |                                 |                   |
| -           | _               | -      | 2 9     |                      | -          | -              | -                | 2            | -          | -                          | -                          | -            | -                         | -1                  | 30                              | -                 |
| _           | -               | _      | 3       | 11                   | 7          | 2              | _                | 50<br>13     | -          | _                          | _                          | 6            | _                         | 6                   | 253<br>87                       | 61                |
| -           | _               | 12     | 25      | 25                   | _          | _              | _                | 69           | -          | _                          | _                          | _            | _                         | _                   | 149                             | -                 |
| -<br>1<br>2 | -               | 17     | 38      | 44                   | 9          | 1              | -                | 188          | -          | 2                          | 72                         | 2            | -                         | 76                  | 784                             | 19                |
| ا ً         | 6               | 14     | 57      | 60                   | 29         | 4<br>11        | 3                | 53<br>239    | 3          | 29<br>4                    | 26<br>25                   | 5<br>3       |                           | 60<br>35            | 296<br>900                      | 20                |
| -           | _               | 3      | 4       | 1                    | 2          | 1              | _                | 25           | _          | -                          | _                          | _            | _                         |                     | 151                             | -                 |
| ᆜ           | _               |        | 1       | _                    | 1          |                | _                | 2            | -          |                            |                            | _            | -                         |                     | 70                              | _                 |
| 4           | 6               | 47     | 146     | 150                  | 57         | 20             | 3                | 641          | 3          | 35                         | 123                        | 16           | -1                        | 177                 | 2722                            | 521               |
| •           | •               | . '    | '       |                      | Befaul     | am             | <b>E</b> ğin     | p bes (      | Bomm       | n-Gr                       | meßerd                     | 1869         | (Col                      | . 5.)               | 2959                            | 597               |
|             | ly <sub>a</sub> |        |         |                      |            |                |                  |              |            |                            |                            |              |                           |                     |                                 |                   |

231) Bekanntmachung des sechsten Berzeichnisses berseinigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Qualifiscation zum einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigt sind. Bom 14. September 1871.\*)

Im Berfolg meiner früheren bezüglichen Bekanntmachungen (Bundes-Gesethl. von 1868 S. 497, 1869 S. 47, 1870 S. 79 und 517, 1871 S. 59) und in Gemähheit des §. 154 der Militär-Ersap-Instruction vom 26. März 1868 bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß diesenigen höheren Lehranstalten, welche in dem anliegenden (a.) sechsten Berzeichnisse aufgeführt find, die Fortbauer ihrer den Anforderungen genügenden Einrichtung vorausgeseht, zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Qualissication zum einsährig freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Die unter Littr. E. des Berzeichniffes aufgeführte Lehranftalt barf bergleichen Dualificationszeugniffe nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Commissars abgehaltenen wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement von der

Auffichtsbeborbe genehmigt ift.

Berlin, den 14. September 1871.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Delbrud.

a.

Sechstes Berzeichniß ber höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Qualification
jum einjährig freiwilligen Militärdienste berechtigt find.

#### A. Gymnafien.

#### Ronigreich Prenfen.

Rheinproving.

Das Raifer Wilhelm-Gymnasium zu Coln.

Proving Deffen.Raffau.

Das Gymnasium zu Montabaur.

#### B. Realiculen erfter Orbnung.

Ronigreich Prenfen.

Proving Branbenburg.

Die Sophien-Realschule zu Berlin.

<sup>\*)</sup> publicirt burch bas Bumbes. Gesethlatt bes Deutschen Bunbes pro 1571 Stud 38 Seite 333 Rr. 698. Das faufte Berzeichniß ist im Centrbl. pro 1871 Seite 215 abgebruckt.

#### C. Proghmuafien.

#### Ronigreich Preugen.

Proving Branbenburg.

Das Progymnafium zu Friedeberg i. b. Reumart.

Broving Schlefien.

Das Progymnasium zu Groß=Strehlig.

#### D. Söhere Bürgericulen.

1) Die den Gymnasien beziehungsweise den Realsschulen erster Ordnung in den entsprechenden Rlassen gleichgestellten boberen Bürgerschulen. (Militar-Ersapsustruction vom 26. März 1868 §. 154 Rr. 2. d.).

#### Rouigreich Preugen.

Broving Sachfen.

Die höhere Bürgericule zu Raumburg a. b. S.

2) Die übrigen zu Entlassungsprüfungen berechtigten boberen Burgerschulen. (Militar-Ersap-Instruction vom 26. Marg 1868 §. 154 Rr. 2. f.).

#### Rouigreich Preugen.

Brobing Schleften.

Die höhere Burgerschule zu Striegau.

Proving Coleswig-Bolftein.

Die Realflaffen bes Symnafiums zu Flensburg.

" " Schleswig.

Proving Bannover.

Die bobere Burgericule ju Munden.

" Otterndorf.

Proving Deffen-Raffan.

Die höhere Bürgerschule zu Biebrich - Mosbach.

#### Grofherjogthum Medleuburg-Strelis.

Die Realschule ju Schonberg.

#### E. Andere Lebranstalten.

(Militar-Erfat-Inftruction vom 26. Marg 1868 §. 154 Rr. 4.)

Privat-Lehranfalten.

#### Grofherzogthum Beffen.

Die Sandeles u. Gewerbefdule von C. Somary ju Dfthofen.

232) Bekanntmachung, betreffend biejenigen Symnasien, welche hinsichtlich ihrer vom Unterrichte in der
griechischen Sprache dispensirten Schüler zu den im §. 154 Rr. 2. c. der Militar-Ersap-Instruction vom
26. März 1868 bezeichneten Lehranstalten gehören.
Bom 14. September 1871.\*)

Im Verfolg meiner früheren bezüglichen Bekanntmachungen (Bundes-Gesethl. von 1870, S. 82 und 520, 1871, S. 62), sowie in Gemähheit des §. 154 Nr. 3. der Militär-Ersap-Instruction vom 26. März 1868 bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß zu denjenigen Gymnasien, deren vom Unterrichte in der Grieschischen Sprache dispensirten Schülern nach Maßgabe des §. 154, Nr. 2. c. a. a. D. ein gültiges Zeugniß über die wissenschaftliche Qualification zum einjährig freiwilligen Militärdienst ausgestellt werden darf, auch die Gymnasien zu Glücktadt, Meldorf und Ploen im Königreich Preußen, Provinz Schleswig-Holstein, gehören.

Berlin, ben 14. September 1871.

Der Reichstanzler. In Vertretung: Delbrud.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

233) Empfehlung ber Rieter'ichen Unterrichtstafeln.

Berlin, ben 23. September 1871.

In dem Verlage von H. Nieter hierselbst sind auf die Landswirthschaft und auf die Naturwissenschaften bezügliche Beschreibungen und Abbildungen erschienen, welche namentlich wegen der sehr guten Ausführung der letteren auch für Schulanstalten, in welchen die bestreffenden Unterrichtsgegenstände zur Behandlung kommen, Beachstung verdienen.

Der in einem Eremplar beigefügte Prospect giebt über das Einzelne Auskunft. Ich veranlasse das Königliche Provinzial-Schul-Collegium, die Unterrichts Anstalten Seines Ressorts in geeigneter

<sup>\*)</sup> publicirt burch bas Bunbes.Gesehlatt bes Deutschen Bunbes pro 1871 Stud 38 Seite 335 Rr. 699.

Die Befanutmachung vom 28. Marg b. 3. ift im Centralbi. pro 1871 Seite 218 abgebruct.

Beise auf diese Rieter'schen Berlags - Artikel aufmerksam zu machen.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schulcollegien.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung ic. zur Kenntnißnahme und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung : Cebnert.

An fammtliche Königliche Regierungen, bie Königlichen Confistorien ber Proving hannover und ben Ober-Rirchen-Rath zu Norbhorn. U. 23049.

#### Prospect.

In landwirthschaftlichen Kreisen und Schulen hatte sich langst bas Bedurfnis nach leicht faßlichen und übersichtlichen Unterrichtstafeln eingestellt. Die Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien war es, welche in Folge bessen die Aussuhrung des nachstehenden Unternehmens veranlafte.

Durch praftisch erfahrene Fachmanner wurden folgende Tafeln ausgearbeitet und so hergestellt, daß dieselben sowohl für Caudwirthe, als auch für Schulen alle anderen koftspieligen Werke ersehen.

I.

# Obstbau,

beschrieben von A. Freih. von Babo, Director der Obst- und Beinschule in Klosterneuburg.

Π.

#### Feldbau,

befdrieben von M. Rohrmann, Gutsbefiger.

III. und IV.

Rusliche und ichabliche Bogel,

befdrieben von 2B. Schleicher, Gutebefiger.

V. und VI.

## Geflügelzucht,

beschrieben von Mar, Freih. von Bashington.

Alle übrigen Zweige der Landwirthschaft, wie Bienenzucht, Schweinezucht, Hopfenbau, Welnbau u. f. w. befinden fich bereits 1871.

in Borbereitung, gleichzeitig Tafeln, welche die Gewerbe behandeln! Auf jeder dieser Tafeln ist der erflärende Tert neben den Abbildungen, welche in Farbendruck ausgeführt sind. Preis pro Tafel

in Buchform mit Umschlag 20 Sgr.

Nach der Begutachtung der Candwirthschafts - Gesellschaft in Wien unterm 15. Juli 1871 sind diese Tafeln anderen bisher in verschiedenen Ländern erschienenen ähnlichen Unternehmungen wegen der Gediegenheit ihres Tertes und der Schönheit ihrer Aussührung weitaus vorzuziehen, daher sie im Interesse ber Candwirthschaft und der Schulen nur die beste Anerkennung verdienen.

In abnlicher Beife fpricht fich ber befannte Schriftfteller fur gandwirthschaft Dr. B. Samm, t. f. Minifterialrath in Bien, in

einem Schreiben vom 5. Juli 1871 aus.

Für Schulen angekauft wurden diese Tafeln bereits vom f. t. öfterr. Ministerium für Gultus, Unterricht, Ackerbau und dem Reichs- kriegsministerium, von den Königl. ungarn. Ministerien für Gultus, Unterricht, Ackerbau und vielen anderen Behörden. Außerdem wurde diesen Tafeln die besondere Auszeichnung zu Theil, daß Se. Maziestät der Raiser von Desterreich aus seiner Privatkasse 8000 Exemplare zur Bertheilung an Bolksschulen ankaufte.

3m- Anfolug an die Landwirthichaftlichen Tafeln erfcbienen:

Ī.

# Die efbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigften Formen,

enthaltend 40 Species geniesbare und 20 Species giftige Schwämme.

Nach der Natur gezeichnet und lithographirt von Anton hartinger,

Befiter ber großen golbenen Mebaille für Runft und Biffenschaft.

12 Tafeln in Farbendruck, Preis mit Tert 8 Thlr.

Empfohlen und angekauft für Schulen vom t. t. öfterr. Ministerium für Cultus und Unterricht.

II.

#### Deutschlands wildwachsende ober in Garten gezogene Giftpflanzen,

enthaltend 55 Species Giftipflangen. Rach ber Ratur gezeichnet und lithographirt

von Anton Hartinger,

Befiter ber großen golbenen Rebaille für Runft und Biffenicaft.

14 Tafeln in Farbendruck, Preis mit Text 8 Thir. 10 Sgr. Empfohlen und angekauft für Schulen vom k. k. österr. Ministerium

für Cultus und Unterricht.

#### III.

# Anatomische Wandtafeln für ben Anschauungsunterricht in Schulen.

Auf Beranlassung bes ?. f. österr. Ministeriums für Cultus und Unterricht zusammengestellt und mit erläuterndem Text verseben von Dr. hanns Kunbrat.

5 Tafeln in Groß Folio Format in Farbenbrud.

Inhalt: I. Stelet. II. Musteln. III. Eingeweibe. IV. Blutgefäße und Nerven. V. Gehirn und Sinnesorgane. Preis 4 Thr. 20 Sgr.

Nach ben bisherigen Erfolgen ist die Nühlichkeit aller dieser Tafeln als Gegenstände für den Anschauungsunterricht und Rathageber für den Landwirth so erwiesen, daß ich nur noch die ergebenste Bitte auszusprechen habe, sich durch den Augenschein von der Wahrs heit meiner vorstehenden Angaben überzeugen zu wollen.

# 234) Das evangelische Schullehrer: Seminar zu Colmar im Elsag.

Benn auch seit Absassung bieses Aufsates in ben Elfässischen Seminarien Aenberungen beabsichtigt worben und theilweise eingetreten sind, so giebt berselbe boch in seiner Totalität einen Einblick in die bort vorhandenen Zustände und in die zu lösenden Aufgaben.

I.

Das evangelische Seminar zu Colmar ist eine Fortsetzung der baselbst seit längerer Zeit bestehenden scole normale (Lehrerbildungs-anstalt), welche sich im Sahre 1870 mährend der Kriegsunruhen aufgelöst hat. Die deutsche Berwaltung von Elsaß-Lothringen ließ es eine ihrer ersten Aufgaben sein, der Ausbildung von Lehrern ihre Fürsorge zu widmen, und so wurde die Wiedereröffnung resp. Neugründung der in Straßburg und Colmar dis dahin bestandenen Lehrerbildungsanstalten veranlaßt. Es wurde bestimmt, daß die Colmarer scole normale in ein evangelisches Seminar, die Straßburger in ein katholisches umzugestalten sei.

Das 1863 errichtete Geb äu de der Colmarer Anstalt ist ein stattliches dreistöckiges haus von funfzehn Fenstern Front, welches in der schönsten Borstadt Colmars liegt und Angesichts der hier sehr malerischen Bogesen von Landhäusern und Gärten umgeben ist. — Die inneren Raume sind folgendermaßen vertheilt. Im Erdgeschoß ist die Dekonomie, der Speisesal (resectoire), das chemische Laboratorium, der Mussissal, der Klavierübungsraum, die Seminaribungsschule (école annexée, kurzweg die Annexe genannt) und

bas Sprechzimmer (parloir), in welches die das Seminar besuchensben Fremben zunächst eintreten. Drei Treppen sühren in das erste Stockwerk. Es enthält auf einem Flügel des Hauses die Wohnung des Directors, an welche sich sein Geschäftszimmer, das Archiv und die Bibliothek unmittelbar anschließen. Aus diesen Zimmeru gelangt man in den anderen Flügel des Gebäudes, wo sich Anstaltsräume besinden, nämlich vier Klassenzimmer, das physikalische Rabinet und der Arbeitssaal. Im zweiten Stockwerk liegt der Schlassaal, das Krankenzimmer und die lingerie (der Wäschraum), in welcher die der Anstalt gehörigen sehr reichen Vorräthe an Wäsche ausbewahrt werden. Auch besinden sich in dieser Etage mehrere als Lehrerwohznungen dienende Zimmer.

Reben dem Hauptgebäude bemerkt man noch sechs Rebenge = baube: das Portierhaus, durch dessen zu ebener Erde gelegene Beranda der Eintritt in das Seminargrundstück erfolgt, zwei Bauslichkeiten für die Aborte, endlich drei Wirthschaftsgebäude. In ihnen befindet sich u. A. ein Baschzimmer für die Seminaristen, eine Schreiner-Werkstatt, in welcher die Seminaristen das Tischlern zu lernen Gelegenheit hatten, ein Bodenraum zum Trocknen des im Sesminargarten gewonnenen Hopfens und Tabaks, ein Verschlag für die

Reueripripe u. bal. m.

Den größten Theil des Grundstück, welches wohl sechszehn Morgen umfassen mag und ganz von einer Mauer umgeben ift, durch die eiserne Gitterthore ins Freie führen, nimmt ein wohlgespflegter Gemüses, Obsts und Weingarten ein. Die Zöglinge emspfangen durch einen Gärtner, dem die Pslege der Anlagen übergeben ift, einige Unterweisung im Gartenbau, in Obstbaumzucht u. s. w.

Gine Besprechung ber inneren Ginrichtung ber im Sauptgebaude befindlichen Raume giebt ferner Belegenheit, einiges auf bas Unftalteleben Bezügliche zu ermahnen, wobei bas befonbers bervorgehoben werben foll, was von bem in altlandifchen Seminarien Gebrauchlichen abweicht. - Als Betfaal wird eins ber größeren Rlaffen. gimmer benutt. In ihm finden taglich die beiden Sausandachten ftatt. Die bier aufgestellte Orgel genügt nur febr maßigen Anspruchen. Zwar hat fie zwei Manuale und ein Pedal; letteres ist jedoch nur angebangt, und die Regifter find wenig umfangreich. Die fieben klingenden Stimmen reduciren fich in Birklichkeit auf vier. — Die Ginrichtung ber übrigen Rlaffenzimmer ift die gewöhnliche. Doch find die meiften Banbe von Unten bis Dben mit großen Bleiftift. Beidnungen bededt, welche ganbfarten, Bindrofen, geographische Profile u. bal. barftellen. Diefen anscheinend von Boglingen verfertigten, mit großer Sorgfalt ausgeführten Abbilbungen begeonet man auch in dem mittleren Treppenhause, wo überdies ber Meridian burd einen Strich an ber Dede martirt ift. Die Subsellien find

sehr unzweckmäßig eingerichtet. Man rechnet wohl als geringste Breite einer fur Rinder bestimmten Schulbant 9 Boll\*). Sier aber, in Diefen fur Erwachsene bestimmten Raumen, beträgt Die Breite 17 bis 19 Centimeter, also 6 bis 7 Boll. Dazu ift noch der Raum zwiichen Bant und Tifch fo eng, bag ber Bogling, welcher fich von feinem Plate erhebt, genothigt ift, ben einen Sug bieffeit, ben anderen jenseit der Bant zu fegen. Dadurch ift, abgefehen von anderen fehr gewichtigen Bedenken, ein raider Unterrichtsbetrieb fast unmoglich gemacht. Naturlich find biefe Mangel von ber elfaffischen Schulbehörde sogleich erkannt worden, und ift baldige Abhulfe zu erwarten. — Auch im Arbeitsfaal find Subjellien aufgeftellt. An ihnen sigen die sammtlichen Böglinge — an Zahl 44 — mahrend bes Silentiums (ber Arbeitsftunde); hier halten fie fich überhaupt in ben lectionsfreien Stunden, alfo ben größten Theil bes Tages auf, ba besondere Bobnzimmer nicht porbanden find. Es wird wohl beabsichtigt, bergleichen durch geeignetere Bertheilung der vielfach verzettelten Anftalteraume berguftellen, ba biefer Arbeitsfaal burchaus feinen behaglichen Aufenthalt gewährt. 3mar find die bier aufgestellten Subsellien etwas zwedmäßiger gebaut; auch find bie Tische derselben in verschließbare Abtheilungen geschieden, in denen Bucher und hefte der Boglinge Aufnahme finden. Doch ift benfelben a. B. jede Gelegenheit, fich mit bem Ruden anzulehnen oder fonft eine bequeme Stellung einzunehmen, burchaus abgeschnitten. Nachtheile baraus fur bie Gesundheit ber Seminariften erwachjen konnen, ist für jeden Rundigen klar.

Bur lebungeschule geboren zwei Rlaffenzimmer. Das ber Dberflaffe hat die Ausdehnungen eines Saales. Am Ende deffelben befindet fich eine mehrere Sug bobe Eftrade, auf welcher das Ratheder steht. hier find auch all die verschiedenen Beranschaulichungsmittel aufgestellt, von beneu man in jeder elfaffifden Schule eine große Angahl findet. Bor beiben Schulflaffen ift ein Rleibergimmer (vestiaire), in welchem bie Rinder ihre Mugen, Ueberrode u. bgl. abzulegen haben. — Sehr zweckmäßig ift ber Rlavier-Uebungeraum eingerichtet. Man hat den größeren Theil beffelben durch 3wischenmauern in feche gang fcmale, mit einer Glasthur verschloffene Bellen eingetheilt, deren jede ein Rlavier enthalt. Gin und daffelbe Fenfter gewährt immer zwei neben einander liegenden Bellen das nothige Licht. Der kleinere Theil bes gangen Raums bient als Rorribor, in ihm ift auch der Dfen aufgestellt, durch welchen alle Bellen gebeigt werden. — Die Bibliothet enthält zum allergrößten Theil frangofische Berte. Doch find breis bis vierhundert Bande deutscher Bucher vorhanden, freilich nur aus alterer Zeit. Man begegnet den Namen Krause, Harnisch, Zerenner, Schlez, Wilmsen, Natorp, Burst,

<sup>\*)</sup> Bgl. Centralblatt 1871. Januar - Beft, Seite 55.

Chr. G. Schold, Ramfauer, Turt; bie neuere pabagogifche Literatur von den Bierziger Jahren an ift gar nicht berüchsichtigt. — Das Archiv enthalt Die Acten ber école normale, außerbem die großen Borrathe an Formularen, Liften und dgl., welche die frühere Berwaltung nothig gehabt bat. Da find die Billets aufgeftavelt, welche an die Schuler ber Annexe gur Belohnung vertheilt worden find, weiße, blaue, rothe. Gine blaue Rarte gilt foviel wie zwei weiße, eine rothe bat den Berth von funf weißen. Diefe Billets wurden allwöchentlich vertheilt. Andere, die billets de satisfaction, tamen am Ende des Monats gur Bertheilung und wurden zwanzig weißen ober vier rothen gleich geschätt. Die cartes de merite endlich, welche fünf billets de satisfaction galten, murden jahrlich nur breimal Da find ferner die Censurbucher, in welche alle diefe vertbeilt. "encouragements" fofort eingetragen werden mußten, und in benen bie Fort- ober Rudidritte eines Schulers graphifc burch eine Curve darzuftellen find. Innerhalb eines in viele fleine Quadrate getheilten Rechteck fteigt dieselbe auf = und abwarte, den Linien abnlich, burch welche man meteorologische Beobachtungen zu firiren pfleat, und in ihrer Sobe burch die Bahl bestimmt, welche fich als Durchichnitt ber mabrend einer Boche in ben einzelnen gachern erworbenen Censur-Bablen ergiebt. — Das Laboratorium enthält eine recht vollständige demische Ruche und einen ziemlichen Borrath von Chemifalien. Fur die den Demonstrationen beiwohnenden Boglinge find Subsellien aufgestellt. — Ein Theil des Saals ift gur Buchbinder-Bertftatt eingerichtet. Sier empfingen die Boglinge Unterricht in Papparbeiten, im Einbinden u. bgl. Man bemertt bier eine aus 21 Saulen bestebende Lifte, in welcher über die Theilnabme ber Böglinge Buch geführt und genau verzeichnet ift, in welchem 3weige ber Buchbinderei (Befchneiben, Beften ac.) jeder Gingelne beichaftigt war, welches Format die von ihm gebundenen Bucher hatten ic. physitalische Rabinet ift genugend ausgestattet. sind die Instrumente, welche ber école normale als meteorologischer Station übergeben worden find, größten Theils verbraucht.

Im Speisesaal find für je 6 Versonen bestimmte Marmortische aufgestellt, an denen die Seminaristen ihre Mahlzeiten einnehmen. Sier versammeln sie sich täglich fünsmal, zum ersten und
zweiten Frühstück, zum "Abendbrot" (Besperbrot) und zu den beiden Hauptmahlzeiten um 12 und um 7 Uhr. Die Lehrer, welche keinen besonderen Hausstand haben, nehmen an denselben Theil, und es werden ihnen dieselben Schüsseln gereicht wie den Zöglingen. Zweimal des Tages werden Fleischspeisen gegeben, Abends gewöhnlich auch warme. Jeder Zögling bekommt der Landessitte gemäß täglich etwa teiter Wein. Zum ersten Frühstück wird Milch mit Brot gereicht, um 10 Uhr und um 3 Uhr nur Brot. Das Kostgeld beträgt vierteljährlich 100 Franken, also ungefähr 100 Thaler im Jahre, wobei jeboch zu bemerken, daß zur französischen Zeit ein großer Theil der Böglinge Benesiziaten (boursiers) waren, für welche die Pension ganz oder theilweise vom Staate resp. vom Departement gezahlt wurde. Seitens der deutschen Berwaltung sind selbswerständlich ähnliche Bergünstigungen in Aussicht gestellt. — Zum Schluß betreten wir noch den Schlassaal. Es ist dies ein heller und großer Raum, welcher zur Aufstellung von 60 Betten vollkommen ausreicht. Dasneben gewährt er noch Platz für die Kleiderschränke der Seminaristen. Bettgestell und Lager wird mit Ausnahme der Laken, deren jeder Zögling sechs besitzen muß und für deren Wäsche er zu sorgen hat, von der Anstalt geliefert. Die Bettstellen sind eisern; das Lager besteht aus einer Sprungseder-Matrape, welche mit Seegras gefüllt ist, einer Roßhaarmatrape, zwei resp. drei wollenen Decken und dem in Westdeutschland gebräuchlichen kurzen Deckbett. Neben seben Bett steht ein Nachtlich mit dem nöthigen Waschgeschier. Reinigung desselben und Ordnung des Betts wird von den Zöglingen selbst bewirkt.

#### II.

An dem Colmarer Seminar find fünf Lehrer thätig, welche mit Ausnahme eines schon langere Zeit an der Strafburger école normale beschäftigt gewesenen, von Preußischen Seminarien hierher

berufen worden find.

Die Zöglinge find vorläusig in zwei Klassen getheilt. Die Unterklasse umfaßt diejenigen Seminaristen (an Zahl 21), welche bei Reugründung der Anstalt, am 19. April 1871, eingetreten sind. Die andern 23 Zöglinge — es sind diejenigen, welche schon auf einer école normale eine Borbereitung zum Lehrsach erhalten haben — bilden die Oberklasse. Zu Michaelis dieses Jahres wird dieselbe in zwei Abtheilungen getheilt. Der oberen Abtheilung sollen dann diejenigen Zöglinge überwiesen werden, welche bereits seit 1868 eine école normale besuchen und von denen zu erwarten ist, daß sie 1872 in einer Abgangsprüfung ihre Besähigung zum Lehramt nachweisen können. Mit der praktischen Ausbildung dieser älteren Seminaristen wird schon früher begonnen werden können, da am 1. Juli d. 3. die Uebungsschule eröffnet worden ist.

Der Eindruck, den die Zöglinge machen, ist durchaus ein gunstiger. Gine gewisse Freiheit und Abrundung in den Bewegungen
zeichnet sie aus. Unverkennbar herrscht unter ihnen ein frischer, frohlicher Sinn, wohl eine Folge der größeren Freiheit, welche ihnen
die Hausorduung eines auf deutschem Fuß eingerichteten Seminars
gewährt. Während den Schülern der scole normale das Ausgehen
nur in Begleitung eines Lehrers gestattet war, dürsen die Seminaristen jest an den freien Nachmittagen ohne Aussicht gemeinsame
Spaziergänge unternehmen. Bis jest haben sie sich des in sie gesesten Bertrauens durchaus würdig gezeigt, wie denn überhaupt

bie Führung der jungen Leute noch zu keinen Rlagen Beranlassung gegeben hat. — Die Sprache, welcher sie sich in ihrem Berkehr unter einander am Liebsten bedienen, ist das Französische. Doch sprechen Einige wohl auch "Ditsch", nämlich jenes elsässische Deutsch, welches sich an die aus den Sebel'schen Gedichten bekannte alemannische Mundart anlehnt. Hochdeutsch verstehen in gewissem Umfang Alle. Indessen fassen sie abstracte Redewendungen nicht leicht auf; zudem sehlt es ihnen in hohem Maße an Kenntniß der Ausdrücke, durch welche in den Wissenschaften die Dinge oder Begriffe bezeichnet werden. In Folge dessen fällt ihnen in den Unterrichtsstunden der mündliche Ausbruck sehr schwer. Noch mehr merkt man aber an der schriftlichen Darstellung, daß ihnen das Schriftbeutsch eine

fremde Gprache ift.

Dies Alles zu beobachten, bat man in den Unterrichtsftunden reichlich Gelegenheit. Darum ist bier aber auch aller Unterricht in gang besonderer Beije Sprachunterricht. Richt nur, daß es fich um fortgesehte Correctur der sehr häufigen Sprech. und Sprachfehler handelt. In erfter Linie muß ber Lehrer mit ber größten Beinlichfeit barauf achten, ob bas von ibm Gefagte bem gewöhnlichen Bortfinn nach verftanden ift oder nicht. Dieje allerwarte gebotene Borficht, welche ein aufmerkfamer Lehrer nirgends verfaumt, ift bier doppelt Pflicht, und die Erfüllung berfelben barf nicht von dem Beftreben, ben Boglingen möglichft bald bie ihnen nothwendigen Renntniffe anzueignen, jurudgebrangt werden. Damit hangt ein anderer wichtiger Unterrichtsgrundfat zusammen, ber ja auch allgemeine Beltung beansprucht, bier aber in gang neuem Lichte erscheint. 3d meine ben Cap, daß jeder Aneignung eines Biffensftoffes die Bermittelung ber Einsicht, bes Sachverftandniffes vorangeben muß. Ronnte man unter gewöhnlichen Berbaltniffen fich vielleicht ber allerbings falfchen hoffnung hingeben, ein mitgetheilter Behrftoff werde auch ohne besondere unterrichtliche Bemubung seinem Inhalt nach erfaßt werben: bier murde man dadurch nicht nur die auf Ergiebung gerichteten Sauptzwede bes Unterrichts vernachläffigen, man wurde auch nicht einmal ben Boglingen ben Befit ber gewunschten Renntnisse fichern.

Rach all Diesem ist klar, welche Lehrsorm die an dieser Ansstalt zunächst allein zulässige ist. Gine fortgesetzte Bechselwirkung des Lehrers und der Schüler ist durchaus unerlässlich. Durch kurze, einsache Fragen hat er sich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob dieselben seinem Unterricht folgen oder nicht, wobei auf strikte Beantswortung, welche durch mundrechte Stellung der Fragen erleichtert werden mag, mit unüberwindlicher Zähigkeit zu halten ist. Erst nach und nach kann den Seminaristen die Besähigung angeignet werden, in längerer zusammenhangender Rede gewonnene Unterrichtsresultate zusammenzusassen. Trate schon jest diese Forderung an sie

heran, so würde gunftigsten Falls ein gedankenloses hersagen von Säpen, welche die jungen Leute nach ihrem lautlichen Mange viel-

leicht behalten wurden, erreicht werben.

Aber auch noch in allgemeinerer Beziehung erscheint die Durchführung der angedeuteten methodischen und didaktischen Grundsäße ersprießlich. Je mehr die Zöglinge gewöhnt werden, dem Sinne des Gesprochenen oder Geschrichenen nachzugehn, desto mehr wird auf diesem alten deutschen Boden die deutsche Art zu reden wieder heimisch werden, jene Art, deren größte Zier die Wahrhaftigkeit ist und deren Wesen darin besteht, mit Vermeidung gewisser überlieserter Floskeln nur das zu sagen, was man selbst gedacht und empfunden hat. Von der energischen Handhabung der didaktischen Formen aber ist ein günstiger Einfluß auf die zuchtvolle äußere und innere Haltung der jungen Lehrer zu erwarten. Und diese wird ihnen die Lösung der sehr schweren Aufgabe erleichtern, in den Kindern des Volks diesenigen Sciten des inneren Wesens auszubilden, welche man mit dem Ramen Charakter bezeichnet, und welche weder der Einzelne, noch ein ganzes Volk ohne Psege lassen darf.

Sich von den Leiftungen der Seminaristen in den einzelnen Unterrichtsfächern ein Bild zu machen, ist sehr schwer. Die Böglinge erscheinen vielsach weniger unterrichtet, als sie es sind. Dies trat z. B. in einer Geometrie-Stunde hervor. Der Lebrer besprach mit ihnen unter Benutung geeigneter Körper die einsachsten geometrischen Begriffe, um zu erkennen, wie weit sie mit der Terminologie bekannt seien. Es zeigte sich, daß ihnen z. B. die Namen Würfel, Kante, Duadrat u. a. ganz und gar fremd waren. Doch
fehlte es ihnen durchaus nicht an Kenntniß der Sache. Als vorläusig der Gebrauch französischer Kunstwörter zugestanden wurde,
gaben sie über die Eigenschaften der wichtigsten Figuren ziemlich gut
Auskunft. So ähnlich ist es in den meisten Lehrgegenständen.

Auffallend gering sind die Leistungen der Zöglinge auf musikalischem Gebiet. Was den Gesang anbetrifft, so sindet man kaum
eine etwas gebildete Stimme, und die Aussprache namentlich der Bocale ist höchst fehlerhaft. Doch ist hierin nach Ausslage Solcher, welche die Leistungen der Seminaristen bei Eröffnung der Anstalt kennen gelernt haben, schon ein Fortschritt zum Bessern zu bemerken. — Als ganz neuer Unterrichtsgegenstand ist das Violinspiel eingeführt worden. In der scole normale wurde es nicht gepflegt, weil leider in den meisten Schulen des Elsaß ein Harmonium aufgestellt ist, an dem der Schulgesang geleitet wird. Durch die Bemühung des Seminars wird nun wohl mit der Zeit die unersesliche Geige auch hier heimisch werden. Die Zöglinge scheinen an dem für sie ganz ungewohnten Instrument große Freude zu haben; zunächst freilich entsprechen ihre Ersolge noch wenig der ausgewendeten Mühe.

Auch bas Turnen ift erft burch bie beutsche Verwaltung in ben

Lectionsplan hiefiger Anstalt aufgenommen worden. Es werden zunächst Freiübungen angestellt. Die Zöglinge finden an denselben,
so fremdartig sie ihnen auch erscheinen mögen, großen Gesallen und
werden für ihre förperliche Haltung vielen Rupen daraus ziehen. Die Herstellung von Turngeräthen ist vorbereitet, wie denn überhaupt auf allen Unterrichtsgebieten die Beschaffung der nöthigen
Lehrmittel in fürzester Zeit zu erwarten ist.

# V. Glementarschulwesen.

235) Inftruction fur bie Ertheilung des Unterrichts im Deutschen in den Schulen Rord-Schleswigs mit banischer Unterrichtssprache.

Bei Ausarbeitung ber nachfolgenben Juftruction (wofür eine aus ben beiben Schulrathen ber Königlichen Regierung ju Schleswig, zwei Seminarlehrern, einigen Laubrathen und einigen Geiftlichen bestehende Commission eingesetht war) ift ber Borfolog gemacht und von bem herrn Minifter ber geistlichen zo. Angelegenheiten gebilligt worben, baß für Rorbschleswigsche Elementarlehrer an bem neben ber beutschen auch eine utraquiftische Abtheilung enthaltenden Schllebrer-Seminar zu Tonbern in nächster Beit ein mehrwöchiger beutscher Unterrichtscursus eingerichtet werde.

Diefer Curfus hat am 4. September b. J. begonnen. Die Bahl ber Theilnehmer mar auf 24 feftgesett. Die Roften werben aus Fonds des Minifterinus

ber geiftlichen ac. Augelegenheiten beftritten.

Da die in der Eropftei Apenrade und den Districten der Propsteien Tondern und Fleneburg mit danischer Unterrichtssprache fungirenden Lehrer zur Ertheilung des deutschen Unterrichts annähernd bestähigt sind, so konnte man sich für jest auf Bersäckschaft gen Arbschleiben Robsmöglich for dennte man sich für jest auf Bersäckschaft, habersleben und Törninglehn sowie der beiden Alsener Parden beschränken. Die Auswahl der Lehrer ist seitens der Königlichen Regierung den Kröcknösstatorien mit der Anweisung überlassen worden, daß solche Lehrer zu bestänften seien, welche zur Ertheilung des deutschen Unterrichts nicht genügend im Stande, die aber für ausreichend befähigt zu erachten eien, sich an dem Eursus mit Ersolg zu betheiligen und deusleben mit Augen zu verwerthen.

Die Daner des Unterrichtscursus war auf o Bochen mit der Maggabe festgestellt, daß für diejenigen Lehrer, welche innerhalb dieser Beit das vorgesteckte Biel nicht erreichen sollten, ein Nachhülfeunterricht die zu 14 Tagen in Aussicht

genommen worben.

Schleswig, ben 17. August 1871.

Bom 1. October 1871 ab wird in sammtlichen Schulen Rords Schleswig's, wo dieses bisher noch nicht geschehen, Unterricht in der deutschen Sprache ertheilt. Die Einführung des deutschen Sprachunterrichts dient lediglich zur Befriedigung eines unabweisbaren Bedürfnisses der danisch redenden Bevölkerung, die ohne Kenntniß der deutschen Sprache und ohne Fertigkeit im Gebrauch derselben nicht im Stande ist, an den Segnungen und Vortheilen des Bers

kehrs, des handels und des ganzen geistigen Lebens des Gesammtvaterlandes den ihr gebührenden Antheil zu nehmen. Mit der Nationalität und der Muttersprache der Betreffenden steht diese Maßregel außer Zusammenhang und beschräuft sich das Obligatorische derselben daher auch nur darauf, daß die deutsche Sprache in den Bolksschulen als Unterrichtsgegenstand betrieben wird und kein Lehrer fortan zur Anstellung gelangen kann, der nicht zur Ertheilung dieses Unterrichts vollständig befähigt ist. Die Ginführung des Deutschen als eigentliche Unterrichtssprache sindet nach wie vor nur auf den ausdrücklichen Bunsch der betheiligten Schulinteressenten Statt.

In Beziehung auf die Ausführung dieser Magregel gelten im

Allgemeinen folgende Beftimmungen:

"In ben zwei erften Schuljahren wird noch tein Unterricht in ber beutschen Sprache ertheilt; biefe Zeit ift bagu anzuwenden, bag Die Rinder in ihrer Muttersprache in den Anfangegrunden bes Biffens und Ronnens unterrichtet und bildungsfähig gemacht werden. Rach Bollendung des zweiten Schuljahres tritt in wochentlich feche Stunden der Unterricht in der deutschen Sprache ein. Biel Dieses Unterrichts ift, bag die Rinder am Schluffe ber Schulzeit im Stande find, den Inhalt eines beutschen Boltsichullefebuches zu verfteben, in deutscher Sprache wiederzugeben und fich in biefer Gprache über Dinge des gewöhnlichen Lebens und Berfehrs mundlich und fcriftlich verftandlich auszudruden. In methobischer Beziehung ift zur Erreichung biefes Bieles ein eigentlich grammatischer Unterricht nicht erforderlich; die nach biefer Seite bin unentbehrlichen Renntniffe find im Anschluß an bas Lesebuch, an die Sprech-, Ueberfepunge- und Auffabubungen zu vermitteln. — Der Unterricht in ber Religion wird mahrend ber gangen Schulgeit ohne Ausnahme in der Mutter= und Rirchensprache der betreffenden Bevolferung ertbeilt."

In weiterer Ausführung dieser allgemeinen Bestimmungen und zur Berhutung eines langen und unsicheren Erperimentirens wird im Ginzeln en noch Folgendes hiedurch angeordnet:

1) Der Unterricht im Deutschen beginnt mit dem britten Schuljahre der Kinder, resp. mit benjenigen Kindern, welche in die Mittelklasse oder die mittlere Abtheilung einer Schule gelangt find.

2) Die Kinder erhalten von da ab bis zum Schlusse der Schulzeit einen wöchentlich sechsstündigen Unterricht im Deutschen, der für die Oberklasse oder die obere Abtheilung einer Schule auf den Wunsch der Mehrheit der Schulinteressenten durch das Königsliche Kirchenvisitatorium auf 8—10 Stunden erhöht werden kann.

3) Die deutschen Unterrichtsftunden sind auf sammtliche Schultage ber Woche möglichst gleichmäßig zu vertheilen und in ber

Regel in die zweite Unterrichtsftunde des Tages zu verlegen.

# 4) Der Unterricht im Deutschen gerfallt in zwei Stufen:

#### A. Erfte Stufe.

5) Bon ben seche deutschen Stunden ber erften oder unteren Stufe find zwei ben Anschauungs- und Sprechubungen in deutscher Sprache, brei bem Lesen und eine bem Schreiben zu widmen.

6) Als Unterrichtsmittel muß auf diefer Stufe die "deutsche Fibel nebst erftem Lefebuche von R. F. Eb. Schneiber" in ben

Banden aller Rinder fein.

7) Die Anschauungs und Sprechübungen sind zunächst an reale Gegenstände, sodann an die Bilder der Fibel und weiterhin an die für alle Schulen, soweit dies noch nicht geschehen, anzuschaffenden Winkelmann'schen Vilder anzuknüpsen. Die Lehrer haben bei diesen Uebungen von Anfang an auf langsames, lautes und beutliches Sprechen, auf Einfachheit und Correctheit des sprachlichen Ausbrucks, sowie darauf zu sehen, daß jede Sprechübung mit einem bestimmten, im weiteren Verfolge auch schriftlich zu sirirenden Resultate abschließe. An die Sprechübungen hat sich das Lernen von kindlichen, aber werthvollen Versen und Gedichten anzuschließen,

wie sie die Fibel oder die Speckter'schen Fabeln darbieten.

8) Der Curfus fur bie Lefest unden ift auf biefer Stufe ein zweijähriger. In dem erften Jahre handelt es fich, unter Benupung des erften Theiles der Fibel, befonders um die Ueberwindung der elementaren Schwierigfeiten bes beutschen Lefens, und namentlich auch um die Bermeidung und Beseitigung folder Fehler, wie fie burch die Bermandtichaft und ben Unterschied ber beutschen und ber danischen Aussprache und Wortbetonung fo leicht berbeigeführt werben. In der erften Beit (G. 1 bis 27 der Fibel) bat fich bierbei ber Lehrer im Befentlichen auf richtige Aussprache ber Laute, richtige Betonung ber Sylben und eine einfache Uebertragung ber gelesenen Worte in die Muttersprache zu beschränken. Im weiteren Fortgange aber (Seite 28 bis 71 der Fibel) find an bas Gelesene bereits weitere fprachliche Uebungen: Befprechung einzelner Borte und Wortverbindungen in vollständigen deutschen Gagen, Ummandlung ber gelesenen Gape, hervorhebung ber augenfälligften fprachlichen Gigenheiten bes Deutschen im Unterschiede von bem Danischen Bon größter Bichtigkeit ist bierbei die forgfältige anzutnüpfen. Berichtigung aller in bem Sprechen ber Rinber vortommenben Fehler. In bem zweiten Sabre, wo das mit der Fibel verbundene erfte Lesebuch den erforderlichen Stoff darbietet, wird nicht minder ein ausdrucksvolles Lefen, ale bie fprachliche Bermerthung bes Gelesenen zu erstreben sein. Es ist deshalb zunächst bei fortgesetter Achtsamteit auf die Lautrichtigfeit auf angemessene Gliederung und Betonung, auf Bebung und Sentung am rechten Orte und auf eine bem Sinne bes Gelesenen entsprechende Stimmenwandlung zu achten.

Sodann aber sind die einzelnen Lesestücke durch Abfragen und Erläuterung derselben, durch theilweise Uebertragung in die dänische Sprache, durch Gliederung nach ihrem Inhalte und endlich durch Reproducirung derselben in deutscher Sprache von Seiten der Kinder für die sprachliche Förderung der Schüler zu verwerthen. Schließlich sind eine Reihe von poetischen Lesestücken und auch einige Sprichwörter, Fabeln und Erzählungen in Prosa dem Gedächtnisse der Rinder einzuprägen, und von da ab als Musterstoff und Ausgangspunkt für die sprachliche Weiterbildung zu benupen. — Als ein geeignetes hilfsmittel für diese letzteren Uedungen, die auch auf der oberen Stuse einsach fortzuführen sind, bietet sich dem Lehrer "Richters Anleitung zum Gebrauche des Lesebuchs in der Volks-

idule" bar.

9) In ber Schreibstunde, welche paffender Beise auch in zwei halbstundige Lectionen zerlegt werden tann, handelt es fic weniger um die Ralligraphie ale um die Forderung der deutschen Orthographie. Es find zu dem Ende nach einer Reibe von ftufenmakia fortichreitenden Uebungen in der Nachbildung von vorgeichriebenen beutschen Wortern mit fleinen und großen Anfangebuchstaben, von Bortverbindungen und Sapen, junachft Uebungen im Abschreiben aus dem bereits behandelten Lefestoffe ber Fibel, fodann Uebungen im Aufschreiben ber Resultate ber Sprechftunden (vergl. §. 7.), die aber zuvor von dem Lehrer auch in Beziehung auf Die Rechtschreibung mundlich burchgenommen werben muffen, und endlich Uebungen im Uebertragen leichterer Gape und Abichnitte aus dem danischen Lefebuche in's Deutsche, gleichfalls nach mundlicher Bebandlung berfelben burch den Lebrer, vorzunehmen. Daß bei diefen orthographischen Uebungen übrigens die Ralligraphie nicht vernachläffigt werden darf, versteht sich von felbft. Es merben aber . biefe Uebungen um fo fruchtbringender fich erweisen, je forgfältiger ber Lehrer fich vor denfelben die Anleitung ber Rinder und nach benfelben die Correctur ber von ihnen gelieferten Arbeiten angelegen sein läßt.

# B. 3weite Stufe.

10) Von den wöchentlich sechs deutschen Unterrichtsftunden ber oberen Stufe sind zwei der Behandlung des deutschen Leseduches, zwei der Heimathstunde, eine dem Schreiben und eine dem Ropf-rechnen zu widmen. Bei acht Stunden Unterricht im Deutschen (vergl. §. 2.) sind der Behandlung des Leseduchs und der Heimathstunde je drei Stunden, bei zehn Stunden Deutsch dem Schreiben und dem Kopfrechnen noch je eine zweite Stunde zuzuweisen.

11) Ale beutsches Leschuch für biese Stufe ift, wenn bieber in der Schule ein solches noch nicht gebraucht murbe, das "Baterlandische Lesebuch von Red und Johannsen" einzuführen, wo aber bereits

ein brauchbares beutsches Lesebuch eingeführt ist, darf daffelbe einft-

weilen weiter gebraucht werben.

12) Die rechte Benugung und Berwerthung bes Lesebuches bat in der oben (§. 8.) bereits geschilderten Beije ftattzufinden. 3m Anschlusse an bas Lesebuch sind ben Schulern jest Diejenigen Sprachformen, in benen bie beutsche Sprache von ber banischen abweicht, verftanblich und geläufig ju machen. - Ale hilfemittel ju feiner Borbereitung wird fich babei ber Lebrer bes Buchleius: "Kortfattet tydet Sproglere af Ridmers eg Beterfen" mit Rugen bedienen tonnen. Die auf ber Unterftufe gelernten Mufterftude find grundlich zu wiederholen und aufzufrischen. In berfelben Beife find eine Angabl ber iconften Gebichte bes Baterlandifden Lefebuche ale Mufterftoff burchzunehmen und einzupragen. Endlich find in ben Lefe und Sprechftunden auch etliche geiftliche und weltliche beutiche Lieber behufs ihrer Bermerthung in ben Singftunden zu erklaren und auswendig zu lernen. Es empfiehlt fich das lettere um fo mehr, als viele ber verbreitetsten banifchen Rirdenlieder bem beutschen Rirdenlieberschape entnommen find, und durch Bergleichung beiber Texte fic reicher Stoff zu einem grundlichen Berftandnig beiber germanischen Sprachen, Des Danischen und bes Deutschen, barbietet.

13) Der Unterricht in ber Beimathetunbe ober mit anderen Borten: ber vereinigte geographische, naturtundliche und Geschichts-Unterricht mit besonderer Rudficht auf die engere und weitere Beimath bat fich junachft an bas Lefebuch anzuschließen; in geforberten, namentlich mehrtlaffigen Schulen aber ift weiterbin auch gesonderter Unterricht in der Geschichte, der Geographie und ber Naturtunde zu ertheilen. Ronnen in einer Schule mehr als zwei ober brei Stunden (vergl. §. 10.) auf diefe Gegenftande verwendet werden, fo find nur die Geschichte und die Geographie in beuticher Sprache gu lehren, die naturfundlichen Unterrichteftunden bagegen in banischer Sprache zu ertheilen. Bur Vorbereitung auf Die Geschichtsftunden, in benen wie in ber Geographie alles Dictiren zu vermeiden ift, wird der Lehrer das "hilfsbuch zum Unterricht in ber beutschen und ber brandenburgisch preußischen Geschichte von Forfter" benugen tonnen, mabrend in die Bande der Schuler nur

eine gedruckte "Beittafel" zu geben ift.

14) In ben Schreibestunden der zweiten Stufe sind die oben (§. 9.) näher haracterisirten Abschreibes und Uebersetzungszübungen fortzusühren und zu erweitern. Es treten zu denselben jetzt aber Dictirübungen in deutscher Sprache, und weiterhin Berssuche in der Ansertigung deutscher Aufsätze auf der Stufe des Nachscrzählens, der Beschreibung und der Schilderung hinzu. Auch ist den Kindern Anleitung zur Ansertigung von deutschen Briefen und Geschäftsaussatzu geben.

15) Die Ropfrechenstunden sollen nicht blog bem Rechnen,

sondern auch der Sprache zu Gute kommen. Der Lehrer hat deshalb von Anfang an darauf zu sehen, daß die Schüler die gestellten Aufgaben nicht bloß zu lösen wissen, sondern daß sie auch die Lösung in fließender und zusammenhängender Beise, unter Angabe der Begründung, vorzutragen im Stande sind.

16) Daß in den Singftunden auch einzelne beutsche Lieber gesungen werden durfen und sollen, ift bereits vorher (§. 12.)

angebeutet.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Rirchen- und Schulwefen.

Borftebenbe Inftruction wird genehmigt. Berlin, ben 26. Auguft 1871.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

U. 21728,

236) Soulpflicht der in Fabriken beschäftigten jugends lichen Arbeiter.

Die herren Minister für handel 2c. und der geistlichen 2c. Angelegenheiten haben sich auf die Anfrage einer Deutschen Regierung in einem Schreiben vom 29. Septbr. d. 3. dahin ausgesprochen, daß es diesseitiger Auffassung des §. 128 der Gewerde-Ordnung vom 21. Juni 1869 gemäß unzulässig ist, auf die in Fabrisen besichäftigten nicht mehr schulpflichtigen Kinder unter 14 Jahren statt der Borschrift des Absat 2 die des Absat 3 a. a. D. anzuwenden.

Nach dem unzweideutigen Wortlaut des Bundesgesetes ift nicht das Ende der Schulpflichtigkeit, sondern die Bollendung des 14. Lebensjahres dafür entscheidend, ob die eine oder die andere Bestimmung Anwendung sindet. Die Dauer der Schulpflicht kommt nur insoweit in Betracht, als es den Centralbehörden überlassen ist, die Beschäftigung der noch schulpflichtigen jungen Leute über 14 Jahren nach der strengeren Borschrift des Absap 2 zu regeln, es sehlt aber und hierauf dürste besonders Gewicht zu legen sein — an der entsprechenden Bestimmung, daß die Centralbehörden befugt seien, auf die nicht mehr schulpflichtigen Kinder unter 14 Jahren die Borschrift des Absah 3 zur Anwendung zu bringen.

# 237) Aufficht über Privatichulen in Stadten.

(cfr. Centrbl. pro 1869 €eite 242 unb 243.)

Berlin, den 30. September 1871.

Das Comité zur Verwaltung der Privat = Töchterschule hat Sich unter dem 1. August c. über die wegen Beaufsichtigung der dortigen Privat = Töchterschule ergangenen Vorbescheide der König= lichen Regierung und des Königlichen Ober = Prafibiums beschwert.

3ch tann biefe Beschwerbe als begrundet nicht erachten.

Es ist eine irrthumliche Auffassung, wenn das Comité die von dem Herrn Ober-Präsidenten allegirten Bestimmungen des Allg. Landrechts S. 12 ff. und S. 49. Theil II. Titel 12 für aufgehoben, resp. auf vorliegenden Fall als nicht anwendbar ansieht. Die Beränderungen, welche hinsichtlich der ortsobrigkeitlichen Berhältnisse eingetreten sind, haben die Besugniß und Verpslichtung des Geistlichen zur Schulaufsicht nicht alterirt. Daß die dortige Privat-Töcheterschule dieser Aufsicht nicht unterworfen sei, weil sie nicht zu den Elementarschulen gehöre, ist unrichtig, da auch ein erweiterter Lehrplan sie noch nicht in die Kategorie derjenigen höheren Lehranstalten stellt, über welche dem Geistlichen als Local-Schul-Inspector eine Aufsicht nicht zusteht.

Ferner hat auch die lediglich für das Privatunterrichtswesen ergangene Staate - Minifterial - Inftruction vom 31. December 1839 hinfictlich ber bestehenden Schulaufficht nichts geandert. §. 7. beftimmt: "Alle Privatichulen und Privaterziehungeanftalten find gang fo wie die öffentlichen Schulen berfelben Gattung junächst ber Aufficht der Ortefdulbehörde unterworfen." Gine nach bem Rescript vom 26. Juni 1811 eingerichtete städtische Schuldeputation ift bort nicht vorhanden. Die Frage, wer in diesem Fall Orteschulbehörde sei, findet ihre Beantwortung in dem Rescript vom 10. Juli 1840, welches bestimmt: In Stadten, in welchen Schuldeputationen nicht bestehen, find "ber Magistrat und ber die Schulaufficht führende Superintendent oder Schul-Inspector und Schul-Ephorus als Orteiculbeborde zu betrachten." Sierbei ift - barüber lagt bie gaffung einen Zweifel nicht gu - von ber nach ben beftebenben Beftimmungen wie nach bem thatfachlichen Beftanbe burchaus gutreffenben Boraussegung ausgegangen, daß dem betreffenden Geiftlichen auch abgesehen von der Stellung, die ihm das Rescript in der Ortsiculbehorbe zuweist, eine Schulaufficht zustehe. Sollte aber die Specialaufficht baburch aufgehoben werben, bag ber gocal-Schul-Infvector mit bem gleichfalls bei ber Sache betheiligten Magistrat vorichriftsmäßig zur Ortsichulbeborbe jufammentritt, fo hatte es hierzu einer besonderen Bestimmung bedurft.

Es ift beshalb auch nicht richtig, wenn das Comité aus ber bezeichneten Staats = Minifterial = Inftruction und dem Rescript vom

10. Juli 1840 folgert, daß unter Berhaltniffen, wie fie bort vorhanden find, alle Schulangelegenheiten nur gemeinschaftlich vom Magiftrat und vom Schul-Inspector erledigt werben burfen.

hiernach febe ich mich außer Stande, meine Entscheibung, wie das Comité beantragt hat, dabin zu treffen, daß dem Local-Schul-Inivector eine Specialaufficht über bie bortige Privat-Tochtericule nicht zutomme, und behalt es fonach bei bem Ober Draffbialbeicheibe pom 4. Dai b. 3. fein Bewenden.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

# 238) Rleiner Schulatlas von Riepert.

Berlin, den 17. October 1871.

In bem Berlage von Dietrich Reimer bierfelbst ift ein "Rleiner Schulatlas für bie unteren und mittleren Rlaffen; im Auftrage ber Städtischen Schuldeputation bearbeitet von S. Rievert" erschienen. Der Atlas enthält 22 Rarten und toftet 10 Sar.

Die gute Ausführung der Karten und die Billigkeit des Preises

empfiehlt ben Atlas jur Beichaffung fur Boltsichulen.

Die Konigliche Regierung veranlaffe ich, in geeigneter Beife auf benfelben aufmertfam zu machen.

fammtliche Ronigliche Regierungen.

Abschrift vorstehender Verfügung erhalt das Königliche Confiftorium ic. gur Renntnignahme und gleichmäßigen Befolgung.

> Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. von Mübler.

bie Roniglichen Confiftorien ber Brobing Bannober und ben Evangelischen Ober-Rirchenrath ju Rorbhorn. U. 24474.

239) Beginn ber Zahlung ber Gemeinbe- 2c. Beitrage au den Lebrer = Wittmentaffen.

Berlin, ben 25. Auguft 1871.

Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 1. d. M., daß über die Frage, mann die Beitragspflicht der Gemein-1871. 40

ben 2c. gegenüber ben Elementarlehrer Bittwen und Baisenkassen nach §. 4. des Gesets vom 22. December 1869 beginnt, bereits auf eine Beschwerde aus N. in Gemeinschaft mit dem herrn Minister des Innern von mir Entscheidung getroffen ist. Indem ich Abschrift der bezüglichen Berfügung vom 23. Juni d. J. (M. d. g. A. U. 12616, M. d. J. I. A. 4601) ") anschließe, veranlasse ich die Königliche Regierung, hienach den 2c. N. resp. den Magistrat zu N. mit Bescheid zu versehen und die Stadt zur Zahlung der qu. Beiträge auch für

das Jahr 1870 anzuhalten.

Richt minder sind die Kassenmitglieder zur Zahlung der von ihnen nach §. 3. a. a. D. zu entrichtenden Beiträge auch pro 1870 verpstichtet, denn wenn auch die erhöhten Pensionen nach §. 2. das selbst erst für das laufende Jahr zur Auszahlung kommen, so ist absichtlich in den §. 3. nicht eine ähnliche Zeitbestimmung ausgesnommen worden. Es handelt sich dabei nur um die Nothwendigsteit der Erhöhung der Beiträge und diese war von Ansaug an setzgeftellt, so daß die Königliche Regierung mit vollem Rechte nach Nr. 2 der Instruction vom 31. Januar v. J. \*\*) die Kassenmitglieder mit ihrer Verpslichtung zur Zahlung der Maximalbeiträge bekannt machen konnte. Da dies nach Inhalt Ihrer Verstügung vom 26. Juli d. J. schon im Laufe des ersten Semesters des verstoffenen Jahres geschehen ist, so sind die Beiträge auch schon für dieses erste Semester zu entrichten.

Dem steht auch §. 8. des Gesetes vom 22. December 1869 nicht entgegen, indem berselbe sich nur auf das Maaß der Erhöhung bezieht. Danach wird bort verfahren werben, sobald sachverständige speciellere Berechnungen ergeben sollten, daß die qu. Beiträge nicht mehr im Maximum für die Zahlung der Minimalpension erforder-

lich find.

hiernach wolle bie Königliche Regierung ben 2c. R. und Genoffen bescheiben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Cehnert.

11

An bie Ronigliche Regierung in R.

U. 20368.

<sup>\*)</sup> f. Centralbl. pro 1871 Seite 476 Dr. 174. 2.

<sup>\*\*)</sup> Centrbl. pro 1870 Seite 154 Rr. 64.

240) Anlegung von Soulbrunnen, Lieferung bes Solzes.

Berlin, ben 26. September 1871.

#### Auszug.

Das Rescript vom 30. März 1864 (U. 5472) \*) bestimmt nur grundsählich, daß; wenn auch nicht überall und unbedingt die Anslegung besonderer Schulbrunnen von den Gemeinden verlangt werden könne, dies doch da geschehen musse, wo nicht in anderer Weise für das Bedürfniß der Schule und des Lehrers ausreichend gesorgt ist.

Das Rescript vom 9. August 1865 (U. 16630)\*\*) gehört in bieselbe Kategorie, beducirt aus dem Allgemeinen Landrecht, und handelt ebenfalls nicht von der Bergütung des durch Massivau ersparten Holzes. Das Resolut vom 17. März 1866 (U. 27017)\*\*\*) beducirt aus den Bestimmungen der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. December 1845, daß dort Schulbrunnen den Schulzgebäuden beizuzählen seien, deshalb auch die Gutsherrn zu deren Bau und Reparatur das Holz zu liefern haben, und verurtheilt demnach den Fiscus zur Lieferung des Holzes, welches zu einem Schuldrunnen verwendet werden sollte, nicht aber zur Vergütung des Holzes, welches bei etwanigem Massivau des Brunnens erspart worden wäre. Die Berusung auf diese Rescripte ist mithin nicht entscheidende.

Es können lediglich die auf specieller Allerhöchster Bestimmung beruhenden Circular-Rescripte vom 16. März 1857, 31. Mai 1860 und 1. Januar 1861+) in Betracht kommen. Diese gestatten nur unter gewissen Boraussehungen, zum Neubau von Schulhäusern und der dazu gehörigen Wirthschaftsgebäude, sowie bei Reparaturen an derartigen Gebäuden den Werth des gegen einen Fachwerksbau ersparten Holzes aus dem Patronatsbaufonds zu vergüten, machen aber die Ertheilung einer dieskälligen Zusicherung von

diesseitiger Genehmigung abhängig.

2C.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Lebnert.

Un bie Königliche Regierung ju R.

U. 23619.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1864 Seite 248 Rr. 90.

<sup>\*\*)</sup> begl. pro 1865 , 496 , 197. \*\*\*) begl. pro 1866 , 509 , 201.

<sup>†)</sup> begi. pro 1861 " 251 " 94. 1. 2 und 3.

241) Ausschluß interimiftischer Entscheibung in Bausachen über Compensationsansprüche wegen Mehrleiftungen in früheren Baufällen und über Soul-Utenfilien.

> (cfr. Centrbl. pro 1862 Seite 751; pro 1864 Seite 438.) (Centrbl. pro 1859 Seite 348; pro 1860 Seite 428.)

> > Berlin, ben 26. Juni 1871.

Auf die Berichte vom 8. und 19. April d. 3., betreffend die Beseitigung von Baumangeln auf dem Kuster- und Schulgehöft zu R., und auf die Recursbeschwerden des Patrons und Gutsherrn vom 28. Marz d. 3, sowie der Gemeinde R. vom 26. dess. M. wird das Resolut der Königlichen Regierung vom 14. Februar d. 3. aus den nicht widerlegten Gründen desselben hierdurch bestätigt.

Der von dem recurrirenden Patron und Gutsherrn wegen angeblicher Mehrleiftungen in einem früheren Baufall erhobene, übrigens auch an sich nicht gehörig substantitrte Compensations-Anspruch kann keine Berücksichtigung sinden, da die gemäß der §s. 708 und 709. Theil II. Titel 11. des Allgem. Landrechts im öffentlichen Interesse zu treffende interimistische Entscheidung sich auf die nöthigen Festsehungen über den jedesmaligen einzelnen Baufall zu beschränken und auf privatrechtliche Ansprüche der Bestheiligten unter einander nicht zu erstrecken hat. Anlangend den Recurs der Gemeinde N., so ist die Beschaffung der Schul-Utenssilien keine Bau-Berpslichtung, worüber in Gemäßheit der vorallegirten §s. in Resolutsorm zu entschein ist.

Beiden Recurrenten muß demnach überlaffen bleiben, ihre gegen-

feitigen Ansprüche im Rechtswege geltend zu machen.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

An bie Königliche Regierung zu R. U. 10825.

242) Bauart ber Schulhäuser und hergabe des Bauholzes in der Provinz Preußen.

1.

Berlin, ben 8. Mai 1871. Ew. Ercellenz ersuche ich im Verfolg bes gefälligen Berichts vom 26. März or. ergebenst, die Königlichen Regierungen der dortigen Provinz zur herbeiführung eines gleichmäßigen Versahrens hinsichtlich der hergabe des Bauholzes Seitens des Fiscus bei Schulsbauten nach Maßgabe folgender Vemerkungen gefälligst zu verständigen.

Die Bauart ber Schulhauser richtet fich in ben verschiebenen Landestheilen gewöhnlich nach bem ortsublichen Gebrauch ober wird burch besondere Umftande bestimmt. 3m Allgemeinen wird bem Massibau megen der größeren Dauerhaftigleit, Feuersicherheit u. dgl. ber Borzug gegeben. Auch durch meine Berfügung vom 30. November 1868 au fammtliche Ronigliche Regierungen (Centralbl. für 1868 Seite 781) ift für Schulbauten der Maffirbau empfohlen und insbesondere vorgeschrieben, daß bei Ginreichung von Schulbauprojecten zur Superrevifion in benjenigen gallen, mo eine andere zulässige Bauart gewählt ift, die Beweggrunde dafür anzugeben find. Demgemäß wird, um den Massibau zu fördern, unter den in den Circular-Berfügungen vom 16. März 1857, 31. Mai 1860 und 1. Januar 1861 (Centralbl. 1861 Seite 251 und 252) naber bezeichneten Umftanben benjenigen Gemeinden, welche vom Siscus zu Schul-Reubauten ober Reparaturen freies Baubolz oder beffen Geldwerth zu empfangen berechtigt find, ber Werth bes gegen ben Fachwerksbau erfparten Solzes aus bem Patronatsbaufonde verautet.

Dieses allgemeine Berfahren tann im Besentlichen auch in bortiger Proving Anwendung finden. Die Provinzial-Schulordnung vom 11. December 1845 begunftigt ebenfalls ohne eine bestimmte

Bauweife ausbrudlich vorzuschreiben, ben Dlaffivbau.

Babrend nach S. 44. a. a. D. alle Gutsherrn, sofern nicht Bertrage oder Gerkommen ein Anderes bestimmen, verpflichtet find, bei Bauten und Reparaturen der zur Schule gehörigen Gebäude

1) das jum Bau erforderliche Bauholz ohne Unterschied der

Bauart unentgeltlich herzugeben und

2) wenn das Bauholz wegen Maffirbaus nicht in Natur vers wendet werden tann, den Geldwerth nach der Tare ber

nachften Roniglichen Forft zu entrichten,

gilt außerbem nach §. 45. a. a. D. für die Domainendörfer noch die besondere Bestimmung, daß die Gemeinden, welche die zur Schule gehörigen Gebäude massiv errichten, außer dem dazu anschlagsmäßig erforderlichen Holz und dem Tarwerth des beim Massivbau gegen den Fachwerksbau ersparten Holzes, die Bauprämie von 40 Thlr erhalten.

Hierburch ist für Schulen ber Fachwerksbau mit ausbrücklichen Worten nicht vorgeschrieben, auch nicht als biejenige Bauart bezeichnet, nach welcher der Umfang für die Abgabe des Bauholzes bemessen werden soll, sondern nur erklärt, daß in Domainendörfern, wo Fiscus als Gutsherr beitragspflichtig ist, beim Massivdau der Werth des gegen den Bau in Fachwert, nicht aber z. B. der Werth des gegen den Bau in Schrootholz oder dergl. ersparten Holzes vergütet werden soll.

Allerbings burfen weber bie Gemeinben bie Berpflichtungen ber Gutsberrn, noch biefe bie Berpflichtungen jener beliebig fteigern.

Bei ordnungsmäßigem Verfahren ist das aber nicht wohl zu besorgen. Denn handelt es sich um Ausführung eines Schulbaus, so sind zuvor die Betheiligten darüber zu hören, und kommt dabei die Frage zur Erörterung, ob massiv, in Fachwert oder in Holz gebant werden soll, so werden die Vortheile, welche der Massivdau, wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen, für alle Betheiligte darbietet, sich ergeben und Vereinbarungen darüber zu Stande kommen, was beim Massivdau einerseits der Gutsherr, andererseits die Gemeinde zu leisten hat. Eventuell wird bei vorhandener Meinungsverschiedenheit die Entscheidung der Königlichen Regierungen nach

den concreten Berhaltniffen zu treffen fein.

Auch in dortiger Provinz werden daher die Königlichen Regierungen bei den Berhandlungen mit den Betheiligten an der Regel sestzuhalten haben, daß im Allgemeinen der Massibau vor auderen Bauarten den Borzug verdient, und der Fachwerksbau nur dann zu wählen ist, wenn die Mittel zum Massibau nicht zu beschaffen sind. Die Königlichen Regierungen durfen aber auch das nöttige Holz zu den Füllholz, Gehrsaß, Schroot oder Schurzholzbauten nicht weigern, wenn die Gewährung nicht etwa durch Observanz im speciellen Fall ausgeschlossen ist, die Gemeinden mit Grund vom Massiv oder vom Fachwerksbau absehen, wie z. B. wenn nach den örtlichen Verhältnissen gute Ziegel nur mit unverhältnismäßigen Rosten zu beschaffen sein würden, oder wenn der Baugrund nur die Aussührung von Holzgebäuden gestattet.

In Bertretung bes herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten. Lebnert.

An

ben Röniglichen Oberprafibenten, 2c. ju Rönigsberg. U. 8430.

2.

Berlin, ben 19. Juli 1871.

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 5. Mai c., betreffend die Holzgewährung zum Fullholzbau des Schulhauses zu R., Kreises N.,

eröffne ich ber Königlichen Regierung, daß aus den abschriftlich eingereichten Verhandlungen aus dem Jahr 1802 kein Grund zu entnehmen ift, den Schulgemeinden, welche nicht massiv bauen wollen,
bas durch die Schulordnung ihnen zugesicherte Freibauholz nur nach
bem Maaße des Fachwerksbaus zu gewähren.

Die möglichste Förberung bes Maffivbaus ift barum nicht aufzugeben, schließt aber nicht aus, ba, wo die Schulgemeinden den Gehrsaß-, Füllholz- ober Schrotholzbau vorziehen, ihnen barin zu willfahren, wie dieß der Königlichen Regierung ohne Zweifel auch von dem Königlichen Ober-Präsibio wird eröffnet worden sein, welsches unterm 8. Mai c. mit den erforderlichen näheren Anweisungen für die dortige Provinz nach Anleitung des der Königlichen Regiezung mittels Verfügung vom 22. März c. schon mitgetheilten Gutsachtens der Königlichen Ober-Baubehörde vom 5. Februar c. verssehen worden ist.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: gehnert.

bie Rönigliche Regierung ju R. (in ber Probing Breugen). U. 11686.

243) Erhebung von Rirden- und Schulgemeinde- Laften.

Aurich, ben 28. September 1871.

Auf gegebene Beranlassung theilen wir nachstehend den Kirchenscommissionen und Magistraten der selbständigen Städte in unserem Consistorialbezirfe mit, was uns das vormalige Königl. Hannoversche Cultus-Ministerium in einer generellen, die Beranlagung und Erhebung von Kirchens und Schulgemeindeskaften betreffenden Eröffnung vom 25. April 1866 über die Heranziehung von Nichtgemeindemitgliedern und Ausmärkern zu den Kirchens und Schullasten zur Nachachtung zu erkennen gegeben hat:

"Die Beranlagung der ben Kirchen = und Schulgemeinden aufliegenden Saften muß in der Regel auf die Mitglieder biefer Gemeinden fich beschränken. (Bergl. jedoch für den Bereich des Allg. Preuß. Candrechts deffen Th. II. Tit. 11

§. 745.)

Daß biejenigen, welche im Bezirke ber Gemeinde Grundbesith haben, als solche und unabhängig davon, ob sie zu den Mitgliedern der Kirchen- bezw. Schulgemeinde gehören, herangezogen werden, ist deshalb nur insoweit zulässig, als eine besondere darauf führende Rechtsbildung nachzuweisen ist. Soweit es sich um ein Borgehen im Verwaltungswege hanbelt, kann letteres in der Regel namentlich dann angenommen werden, wenn bisher Jahre lang unbestritten ein Versahren beobachtet ist, welches thatsächlich als Aussluß solcher Rechtsbildung erscheint.

Dies gilt auch im Bereiche bes Allg. Preuß. Eanbrechts. Der Nachweis einer Nechtsbildung, nach welcher die Inhaber bebauten Grundbesites (bezw. von hofftellen) beitragspflichtig sind, rechtfertigt nicht schon ohne Weiteres eine Deranziehung auch der Inhaber unbebauten (bezw. vereinzel-

ten) Grundbesiges.

Bo die Oberbeborde die vom Borftande angenommene und bei bem beschloffenen Beitragsfuße vorausgesette Bulaffigteit einer heranziehung der Grundbesiger als folder zwar nicht als gang grundlos, aber boch als hinreichend nachgewiesen auch nur für den Berwaltungsweg nicht erkennt und beren vollständigere Ermittelung im Berwaltungswege für ungeeignet erachtet, ift von berfelben zwar eine Beranziehung der zu ben Mitaliebern ber Rirchen- bezw. Schulgemeinde nicht geborenden Grundbefiger nicht ohne Beiteres zu genehmigen, geigneten Falls aber bem Borftande bie Betretung des Rechtswegs zur Geltendmachung folder heranziehung zu geftatten und zur Erleichterung biefes Beges ber beschloffene Beitragefuß, falls diefer im Uebrigen nicht beanstandet werden muß, unter ber Bedingung zu genehmigen, daß eine demfelben entsprechende Berangiehung ber zu den Mitgliedern ber Rirchenbezw. Schulgemeinde nicht geborenden Grundbefiger erft nach einer gerichtlichen Anerkennung ibrer Beitragspflicht stattfinden dürfe.

Die im §. 14. Abs. 2 des Volksschulgesetes vom 26. Mai 1845 für Gutseigenthümer als solche begründete Beitragspflicht zu den Schullasten kommt nicht zur Anwendung, da sie nur für den nach Ausbebung der Befreiungen nicht mehr gebräuchlichen Fall der daselbst im Abs. 1 vorgesehenen des schränkten Beilegung eines Gutes zum Schulverbande Gels

tung hat.

Wegen ber Beitragspflicht ber Juben ist bas Geset vom 30. September 1842, besonders §. 31. zu vergleichen.

Roniglich Preußisches Confiftorium.

An fammtliche Rirchen . Commissionen ac. im Confistorialbezirte.

Refrolog bes Unter-Staats-Secretars, Birtlichen Geheimen Ober-Regierungs: Rathe Dr. Lehnert.

Am 22. October 1871, Morgens 4 Uhr, endete unerwartet ein Herzschlag bas Leben des Königlichen Unter-Staats-Secretärs im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegens heiten und Wirklichen Geheimen Ober-Regierungs-Rathes

Dr. hermann Bebnert.

Lehnert war geboren in Magdeburg am 7. Marz 1808, ein Sohn des später in Berlin angestellten Geheimen Ober Sinang-Rathes Lehnert. Borbereitet auf dem Friedrich-Bilhelms-Gymnasium

in Berlin, absolvirte er seine Studien auf ber hiefigen Univerfitat, wurde Auscultator am 21. October 1828, Referendar am 20. Septem= ber 1830, Kammergerichts-Affessor am 4. Februar 1834 und Rammergerichte-Rath am 18. November 1842, in welcher Eigenschaft er augleich zum Richter an ber biefigen Roniglichen Friedrich-Bilbelme-Universität ernannt und als Gulfsarbeiter in dem Königlichen Justig-Ministerium beschäftigt wurde. Unter dem 28. Juni 1843 berief ibn ber damalige Saats-Minifter Gichorn als Bulfearbeiter in bas Minifterium ber geiftlichen, Unterrichte- und Dedicinal-Angelegenbeiten. In der Stellung als Universitätsrichter verblieb er gleicher Beit bis jum 8. April 1848, in der Stellung als Gulfsarbeiter im Ministerium bis jum 7. December 1848, an welchem Tage er auf ben Antrag bes Staate - Miniftere von Ladenberg von des Ronigs Majeftat jum Gebeimen Regierungs. und vortragenden Rath in bem Ministerium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten ernannt murbe. Durch Allerhöchfte Ordre vom 12. Januar 1849 wurde ibm die Bahrnehmung der Directorialgeschäfte bei der Medicinal-Abtheilung des Ministeriums commissarifc übertragen; seine Ernennung jum Gebeimen Dber-Regierungs-Rath erfolgte am 3. Januar 1853, jum Director der Biffenschaftlichen Deputation fur bas Medicinalmesen unter dem 16. Januar 1858. Durch Allerhöchste Ordre vom 24. December deffelben Jahres wurde ibm die Bahrnehmung der Directorialgeschäfte bei der Unterrichte - Abtheilung des Ministeriums an Stelle des ausscheidenden Birklichen Gebeimen Dber - Regierungs-Rathes Dr. Johannes Schulze übertragen; unter dem 12. Juni 1861 ernannten ibn des Ronigs Majeftat jum Unter-Staats-Secretar in bem Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten und gum Birtlichen Gebeimen Ober-Regierungs-Rath, unter bem 31. December 1864 augleich jum Mitgliede des Gerichtshofes zur Entscheidung ber Competenzconflicte und zum Mitgliede bes Staaterathes.

Seine ausgezeichneten Leistungen und Dienste wurden Allersböchsten Orts anerkannt durch Berleihung des Rothen AdlersOrdens 4. Klasse im Jahre 1850, desselben Ordens 3. Klasse mit der Schleife und der 2. Klasse mit Eichenlaub 1855 und 1860, so wie des Sterns zum Rothen AdlersOrden 2. Klasse mit Eichenlaub im Jahre

1864.

Die Universitäten zu Berlin und zu Bonn verlieben ihm honoris causa die Burbe eines Doctors ber Medicin und beiber

Rechte.

Dieses ist die Stizze des äußern Lebens eines Mannes, dem es vergönnt gewesen, seine ausgezeichnete Begabung und Befähigung im Dienste des Staates in ununterbrochenem Fortschreiten bis in die weitesten Kreise der Verwaltung mit seltenem Erfolg zu verswerthen. Seine Birksamkeit wurde getragen durch unerschütterliche Treue gegen seinen König und herrn, durch unbeugsame Achtung

vor dem Geset, durch das lebhafteste Interesse an den geistigen Gutern und Institutionen des Bolles, durch hingebendes Wohlwollen für die mit ihm in amtliche Berührung kommenden Personlichkeiten.

Gr hat drei Königen gedient und unter acht Ministern gearbeitet: seine Grundsäße sind auch unter veränderten Staatsformen dieselben geblieben; seinem durchdringenden Berstand, seiner eminenten Beherrschung der amtlichen Dinge und seiner fast wunderbaren Arbeitstraft und Geschäftsgewandtheit wurde es nicht schwer, stets und überall in der gegebenen Form die Sache zu fördern. Ihm, dem treuen Preußen, war es noch beschieden, für Deutschlands wiedererstandene Einigung und Größe Gott seinem herrn herzlich zu danken: Er dankte Gott gern; in ernster Stunde sagte er: ich schäme mich nicht, Christum zu bekennen, ich vermag es aber nicht in oftensibler Form.

Nach kurzer, glücklicher Che, ohne Kinder, hat er beinahe breißig Sahre lang seinen Geschwistern und seiner Familie mit sorgsamster Liebe, seinem weiten Freundestreis mit der vollen hingabe gelebt, die einen so reich angelegten Mann in Ernst und heiterkeit zum stets fordernden Mittelpunkt geistigen Verkehrs ungesucht wer-

den läßt.

Chreude Anerkennung, bankbare und freundliche Erinnerung folgen ihm über fein Grab.

# Berfonal = Beränderungen, Titel = nud Ordens = Berleihungen.

## A. Behörben.

Der Gymnafial-Director Dr. Ganbiner in Minden ift zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulcollegium zu Berlin überwiesen,

bem Geheimen Regierungs- und Schulrath Erüger zu Stettin der Abler der Comthure des Königl. Hausordens von Hohen-

zollern verlieben,

ber Regierungs- und Schulrath Stiehl in Coblenz zugleich zum Confistorial- und evangelisch-geiftlichen Rath bei der Regierung ba felbst ernannt worden.

#### B. Universitaten, ac.

Dem ordentl. Professor der Rechte an der Universität und Mitgliede der Atademie der Biffenschaften zu Berlin, Geheimen Ober-Tribunalerath a. D. Dr. Homeyer ift der Rothe Ablerorden zweiter Klasse mit dem Stern und Gichenlaub in Brillanten, bem orbentl. Profess. Gebeimen Regierungerath Dr. Sagen in ber philosoph. Facult. ber Univerf. ju Ronigsberg ber Rothe Abler-Drden zweiter Rlaffe mit Gidenlaub, und

dem ordentl. Profess. Dr. Deffel in der philos. Facult. der Univers. gu Marburg der Rothe Adler - Orden britter Rlaffe mit ber

Schleife verlieben,

an der Univerf. ju Darburg find bie außerordentl. Profefforen Dr. theol. Rraug und Dr. jur. P. Rruger bafelbft zu ordentlichen Professoren in ber theolog. beziehungen. ber jurift. Facultat ernannt worden.

Der Oberft a. D. von Cohausen ist zum Conservator bes Museums der Alterthumer in Biesbaden ernannt worden.

# C. Gymnasial= und Real= Lebranftalten.

Die Wahl

bes Gymnafial=Dherlehrers Dr. Ernft Muller in Gnesen gum Director des in Rattowis zu errichtenden Gymuafiums, und bes Gymnafial-Directore Dr. Grautoff in Laubau zum Director bes Gymnafiums und ber mit bemfelben verbundenen Realfdule in Minden

ift bestätigt,

der Gymnas. Director Dr. Gust. Schmidt in Rordhausen gum Director des Domavmnas, in Salberstadt ernannt,

bie Gymnaf .- Oberlehrer Dr. guttgert in Bielefelb und Frentag in Barmen find zu Gymnafial Directoren ernannt, und ift bem Buttgert die Direction bes Gymnas, zu Lingen, dem Frentag die Direction des Gymnas. ju Samm übertragen worden.

Am Gymnas. ju Treptow a. d. R. ift ber orbentl. Lehrer haupt jum Oberlehrer beforbert, ber Schula. = Cand. Ant. Eudowieg als ordentl. Lebrer, und der Schula.-Cand. Rottfahl als wiffenicaftl. Gulfelebrer angeftellt,

der Gymnaf. Derl. Dr. Gorlit ju Sagan in gleicher Eigenschaft

an bas Matthias-Gymnaf. ju Breslau verfett,

ber Gymnas.-Lehrer Dr. Jung zu Reiße als Oberl. an das tathol. Somnaf. in Glogau berufen,

ber Oberlehrer Dr. Levinson vom Babag. ju Ilfeld in gleicher Eigenschaft an das Gymnaf. ju Birichberg verfest,

ber Gymnaf. Dberl. Guft. Soroter ju Glogau in gleicher Gigenschaft an das Gymnas. zu Sagan versett, der Gymnas.-Lehrer Polfter in Gnesen als Dberl. an das Gymnas.

au Rattowit berufen,

ber Gymnas. Dberl. Dr. Runftler ju hirschberg in gleicher Gigenschaft an das Gymnas. zu Ratibor versett,

an dem Domaymnaf. ju Merfeburg ber Lebrer Bethe jum

Oberl. befordert,

ber Lehrer Dr. Capelle vom Lyceum II. in Sannover jum Dberlebrer am Gomnas. in Bie sbaben ernannt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden

am Friedr. - Bilb. - Gomnas. ju Berlin ber Schula. - Cand. Dr. Sedt.

Friedrichs: Comnas. zu Berlin ber Schula.-Cand. Dr. Junge, Louisenstädt. Gymnas. ju Berlin ber Gymnas. Dberl. Dr. Rod aus Stolv.

Gymnas, zu Cottbus die Schula.-Cand. Beber und Reumann.

Stadtgymnaf. zu Stett in der Collaborat. haag vom Marienftifte-Gomnaf. dafelbit,

Gymnas. zu

Reusttettin der Schula.-Cand. Böhlau, Stolp Dr. Soppe, Stralfund Dr. hornburg, Seebaufen ber Gymnafiall. Frande aus Mordhaufen, Dr. Rofenberg aus hufum, Altona Dr. Petersborff aus Demmin, Rlensburg Glückstadt ber Schula.-Cand. Dr. Thiele, Rendeburg, Dr. Blumde, Steinvorth, Sadereleben ber ..

Lyceum II. ju Sannover der Lehrer Raded vom Gymnaf. au Luneburg.

Gomnas. zu

Aurich ber Lehrer Stenbel vom Gymnaf. ju Berben, Stade ber Realicull. Dr. Matthai aus Leer, Paderborn der Realfdull. Dr. Erdmann aus Munfter, Beglar der Schula.-Cand. Beffel,

Kriedrich-Wilh.-Gymnas. zu Coln der Schula.-Cand. Dr. Spec.

Am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin ist der Elementarl. A. B. Müller befinitiv angestellt worden.

Bei dem Progymnafium zu Friedeberg R. M. ift die Bahl des Dr. Boobstein zum Rector genehmigt und der Lehrer Bierbaum zum Oberlehrer ernannt,

bei dem Progymnafium und der mit demfelben verbundenen boberen Burgericule zu Reuwied find die Lehrer Dr. Jenner und

Eben zu Oberlebrern ernannt,

es ift bei bem Progymnafium

zu Belgarb i. Pomm. ber Schula.-Cand. Conrabt als ordentl. Lehrer,

zu Roorden der Realschull. Brennede aus Leer als ordentl.

technischer Lehrer angestellt,

zu Erkelenz ber Geistliche Kreisch als Religionslehrer, bie Schula.-Canb. Genser und Dr. von ber harbt als ordentl. Lebrer,

ju St. Benbel der Lehrer Bolff von der hoh. Burgerich, ju Sbar im Birtenfelbischen als orbentl. Lehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der

Friedrichs-Realschule zu Berlin die Schula.-Cand. Schneiber und Dr. Rolve.

Sophien-Realsch. zu Berlin die Schula. Cand. Panzerbieter

und Dr. Ober bed,

Friedrich. Bilh. = (Reals) Schule zu Stettin der Realschull.

Hottenrott aus Danzig,

Realschule zu Altona ber Realschull. Piper aus Dulheim a. b. R., Dun Egen.

Es find an der höheren Burgerich. ju

Budenwalde ber Lehrer Dr. Sade gum Dberl. ernannt,

Delisich ber Schula. Cand. Dr. Schröber, und

Raumburg ber Realichull. Collmann aus Erfurt und ber Schula.-Cand. Dr. Solthauer als ordentl. Lehrer angestellt, Sonderburg ber Rector ber hoh. Burgerich. ju Pyrmont,

sonderburg der Rector der höh. Bürgersch. zu Pyrmont, Dr. Dahl als Oberlehrer angestellt.

# D. Soullehrer-Seminarien, 2c.

Der erste Lehrer Dr. Kriele am Schull.-Seminar in Bromberg ist zum Seminar-Director ernannt, und bemselben die Directorsstelle am evang. Schull.-Seminar zu Kozmin verliehen, es sind am evang. Schull.-Seminar

ju Droffen ber Lehrer Boite aus Frankfurt a. b. D.,

zu Bunglau der Baifenhaus-Hulfel. Klapschte daselbst, und zu Steinau a./D. der Abjuvant Freund aus Parchwit als Hulfslehrer angestellt,

gu Dfterburg bem Lehrer 3 immer bas Prabicat eines Mufit-

directors beigelegt,

zu Petershagen ber Lehrer Liefe aus Sferlohn, und

su homberg ber Lehrer Rodert aus Beip als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Dem Seminariften Burgborff zu Alfeld ift die Rettunge-Medaille am Band verliehen worden.

Am evang. Baifenhaus zu Bunglau ift ber Schula. Canb. Bun = berlich als Gulfelehrer angestellt worden.

Dem Pfarrer und Schulinspector Dauben sped zu heinsberg ift ber Rothe Adler-Orden britter Klasse mit der Schleife, ben Dechanten und Pfarrern Ruches zu Mander felb im Kreis Malmedy, und heinzen zu Niederbettingen im Kreis Daun der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verlieben worden.

Es haben erhalten den Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe:

Meyer, fath. Lehrer zu Leer,

Sommer ftange, erfter Lehrer an ber Burger-Tochterschule gu Garburg;

ben Ronial. Rronen-Orben vierter Rlaffe:

Grellmann, evang. Behrer und Organist zu Delipsch, Sandloß, fath Bebrer zu Alt-Patschlau, Rre Reiße;

den Abler der vierten Rlasse des Königl. Hausordens von hoben-

Abams, tath. Lehrer ju Rieber-Stadtfeld, Rrs Daun,

Chrhardt, evang. Lehrer und Rufter zu Gobrendorf, Rre Duerfurt.

Gunther, evang. Lehrer, Cantor und Rufter zu Creisfelb, Mansfelder Gebirgefre,

herrmann, evang. Tehrer zu Bertelsborf, Rrs hirichberg, Krebs, begl. und Cantor zu Golzow, Ars Lebus,

Mangeleborf, evang. Lehrer zu Prenglau,

Muller, degl. und Rufter zu Bantoch, Rre Landeberg a. b. 28.,

Reifindt, Erwerbsschullehrer zu Berlin,

Stiebler, tath. Lehrer zu Ratibor, Wiehe, evang. Lehrer, Rufter, Drganist und Cantor zu Minden;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Gabler, tath. Lehrer ju Reffelsborf, Ars Lowenberg, Gammelgaard, Lehrer und Rufter ju Barnip, Ars Apenrade, Sanfel, evang. Lehrer ju Frohnau, Ars Brieg,

bentschel, tath. Lehrer zu Kunzendorf, Kre Löwenberg, Kettner, bish. evang. Lehrer zu Mittlau, Kre Bunzlau,

Anetich, fath. Lehrer zu Bichrau, Rrs Rofenberg, Ceuichner, begl. zu Rengersborf, Ars Sagan,

Maager, evang. Lehrer zu Kienwerber, Krs Czarnitau, Olbricht, tath. Lehrer zu Lobedau, Krs Oppeln, Schone, evang. Lehrer, Kuster und Organist zu Stulpe, Krs Juterbogt-Ludenwalbe, Bagen fnecht, evang. Lehrer zu Weilburg, Oberlahntreis.

## Ausgeschieden ans dem Amt.

Geftorben:

ber Unter-Staats-Secretar im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, Wirkl. Geheime Ober-Regierungs-Rath Dr. jur. und Dr. med. Lehn ert,

der ordentliche Professor in der tath. theol. Facult. der Univers.

ju Breslan, Domberr Dr. Balber,

ber außerord. Profess. in der philos. Facult. der Univers. und Director des Antiquariums der Museen zu Berlin, Dr. Friederichs,

ber Oberlehrer Dr. Baumgart am Matthias-Gymnas. zu

Breelau,

bie Gymnafiallehrer Dr. havestadt zu Emmerich und Dr. Bolff zu Nachen,

der Rector Chrlenholp an der Realichule zu Leer.

In ben Rubeftanb getreten:

bie Gymnasial-Oberlehrer Dr. Friedemann zu Treptow a. b. R. und Dr. Rinne zu halberstadt, sowie der Gymnasial-lehrer Regel zu Elberfeld, und ist denselben der Rothe Abler-Orden vierter Rlasse verliehen worden, der Gymnas.-Oberl. Banse zu Warendorf.

Innerhalb ber Preußischen Monarchie anderweit angestellt: der hulfslehrer Rahl am evang. Schull.-Semin. zu Bunglau.

Auberhalb ber Preußischen Monarchie angestellt: der Gymnas.-Lehrer Rowalled zu Stolp,

bie Dberlehrer Geleborn am Gymnafium ju Aurich und Scheuffgen an ber Ritter-Atab. ju Bebburg,

ber Lehrer Dr. Deriche weiler am Friedrich - Wilh. - Gymnas.

ber Seminarlehrer görfter zu Segeberg.

Auf ihre Untrage find entlaffen:

ber Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kirchhoff zu Brilon, bie Gymnasiallehrer Eudowieg zu Wernigerode und Bas gener zu Lingen, ber Realschullehrer Dr. Firnhaber zu Goslar.

# Inhaltsverzeichniß bes October-Seftes.

215) Termine für die Reception in die Allgemeine Bittwen. Berpflegungs-Anftalt S. 577. — 216) Zahlung der Zeugengebühren in Disciplinar-Untersuchungssachen S. 578. — 217) Reffortverhältnisse bei Zurfichellung der Theologen vom Militairdienft S. 579. —

218) Protectorat bei ben Museen in Berlin S. 579. — 219) Rectorats-wechsel bei ber Universität zu Berlin S. 579. — 220) Besuch Desterreichischer Universitäten burch Studirende aus Preußen S. 581. — 221) Preisaufgabe der Aubenow-Stiftung S. 582. — 222) Programm der Hochschie für Must S. 583. — 223) Concurrenz-Aussichreiben für das Goethe-Dentmal in Berlin S. 583.

224) Anordnungen über Ablegung ber Abiturienten. Brufung S. 584. — 225) Deutsche Orthographie in den höheren Unterrichts Unftalten S. 585. — 226) Empfehlung eines geographischen und geschichtlichen Lefebuches S. 586. — 230) Statistif der höheren Unterrichts-Anstalten S. 587. — 231 u. 232) Bekanntmachungen wegen Berechtigungen höherer Unterrichts-Anstalten zur Auschellung von Zeugnissen S. 608.

233) Empfehlung ber Rieter'ichen Unterrichtstafeln S. 608. — 234) Das

evangelische Schnliehrer. Seminar gu Colmar S. 611.

235) Infruction für die Ertheilung des Unterrichts im Deutschen in den Schulen Rord Schleswigs S. 618. — 236) Schulpflicht der in Fabriken beschäftigten Kinder S. 623. — 237) Aufsicht über Privatschulen in Städten S. 624. — 238) Schulatias von Riedert S. 625. — 239) Beginn der Zahlung der Gemeindebeiträge zu den Lehrer-Wittwenkassen S. 625. — 240) Anlegung von Schulbrunnen S. 627. — 241) Ausschluß interimistischer Ertheidung von Schulgen 20. 628. — 242) Bauart der Schulßünfer und Pergade des Banholzes in der Provinz Prengen S. 628. — 243) Erhebung von Kirchen und Schulgemeinde-Lasten S. 631.

Retrolog bes Unter Staats Secretairs, Birflicen Geheimen Dber-Regie-

runge-Rathe Dr. Lehnert S. 632. Berjongloronit S. 634.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

3m Auftrag bes herrn Ministere ber geiftlichen, Unterrichte- und Mebiscinal-Angelegenheiten und unter Benutung ber amtlichen Quellen

herausgegeben

# Stiehl,

Ronigi. Geb. Ober-Regierunge - und vortragenbem Rath in bem Miniferium ber geiftliden, Unterridte- und Medicinal-Angelegenheiten.

*№* 11.

Berlin, ben 30. November

1871.

# Thronrede Seiner Majeftat des Kaifers und Königs.

Aus ber Thronrebe jur Erbffnung bes Landtages ber Prengischen Monarcie am 27. November b. 3. geben wir bier auszugeweise folgenbe Stellen:

Indem Ich zum ersten Male nach den großen Ereignissen der jüngsten Bergangenheit den Landtag der Monarchie wieder Selbst begrüße, darf Ich vor Allem der hohen Genugthuung darüber Außedruck geben, daß an den Ehren und Erfolgen dieser denkwürdigen Zeit dem Preußischen Bolke ein so hervorragender Antheil zugefallen ist. Die Wehrkraft Preußens, deren Ausbildung Ich seit dem Beginn Meiner Regierung als eine der höchsten Aufgaben Meines Königlichen Berufs erkannt habe, sowie der altpreußische Geist sittlicher Zucht, fester Treue und patriotischer Hingebung haben eine glänzende Probe bestanden. Es drängt Mich, Meinem Volke vor seinen Bertretern nochmals Meinen freudigen Dank für seine erzhebende Haltung auszusprechen.

Während bem nen erstandenen Deutschen Reiche, dessen Kaiserwarde mit Meiner und Meiner Nachfolger Krone verbunden ist, fortan die Psiege der nationalen Macht und Sicherheit zufällt, wird sich die Bertretung des Preußischen Boltes in Gemeinschaft mit Meiner Regierung um so zuversichtlicher der heilsamen Ausbildung der inneren Einrichtungen der Monarchie widmen konnen.

Aus dem Entwurf zum Staatshaushalts-Etat für 1872 werden Sie ersehen, daß die Finanzlage Preußens ungeachtet der Opfer, welche der gewaltige Krieg erheischt hat, eine in hohem Maaße befriedigende ist.

Die durch Reichsgeset angeordnete Bildung eines Reichstriegsschates überhebt Preugen ber Nothwendigkeit, noch ferner einen Staatsschat zu unterhalten. Es werden Ihnen Gesehentwurfe zugehen, wonach ber hierdurch verfügbar werdende Bestand bes Staatsschapes, sowie einige außerorbentliche Einnahmen zur Tilgung von Staatsschulden verwendet werden sollen.

Die in solcher Beise für den Staatshaushalt erwachsende Entlastung, ferner die mit dem lebhaften Aufschwunge des Berkehrs hand in hand gehende Steigerung der Erträge aus wichtigen Ginnahmequellen des Staates, endlich das Borhandensein eines erheblichen Ueberschusses aus dem abgelaufenen Finanzjahre werden es möglich machen, im Jahre 1872 den Bedürfnissen auf allen Gebieten der Staatsverwaltung in weitem Umfange gerecht zu werden.

Vorzugsweise hat Meine Regierung der Thatsache ihre Aufmerksamkeit zuwenden mussen, daß die Besoldungen der Staatsbeamten in ein von Jahr zu Jahr steigendes Mißverhältniß zu
ben Anforderungen getreten sind, welche bei dem Stande aller Preisverhältnisse die Befriedigung der Bedürfnisse des Lebens und
der Stellung an sie richtet. Es wird Ihnen der Plan zu einer umfassenden Erhöhung der Beamtendesoldungen vorgelegt werden.
Ich vertraue, daß Sie bereit sein werden, durch Bewilligung der
dazu nöthigen Mittel einem Zustande Abhülse zu schaffen, aus dessen Fortdauer ernste Gefahren und Schäden für die Staatsverwaltung
entstehen müßten.

Gegenüber den Bewegungen, welche auf dem Gebiete der Kirche stattgefunden haben, halt Meine Regierung daran fest, der Staatse gewalt ihre volle Selbstständigkeit in Bezug auf die Handhabung des Rechts und der bürgerlichen Ordnung zu wahren, und zugleich neben der berechtigten Selbstständigkeit der Kirchen und Religionse gesellschaften die Glaubense und Gewissenststeit der Einzelnen zu schüften. Behufs verfassungsmäßiger Durchführung dieser Grundstäte werden Ihnen besondere Vorlagen zugehen, welche die Sheschlichen Wirkungen des Austritts aus der Kirche zum Gegenstande haben.

Auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichts wird die Berwendung fehr beträchtlicher Mittel in Anspruch genommen, um viele bisher zuruchgeftellte Bedurfniffe nunmehr zu befriedigen.

Die von der Verfassungs-Urkunde geforderte Borlage eines allgemeinen Unterrichtsgesetzes wird auch in dieser Session erneuert werden, nachdem die bei den früheren Berathungen stattgehabten Erwägungen und die Erfahrungen der letzten Jahre bei der Revission des Entwurfs eingehende Berücksichtigung gefunden haben. Ein Specialgeset über die Beaufsichtigung der Schulen bezweckt die beschleunigte Abhülfe eines als vorzugsweise dringend erkannten Bedürfnisses.

Meine Herren! Die Aufgaben, welche Ihrer harren, find umfassend und von hoher Bedeutung für die Entwickelung unserer inneren Zustände. Ihre Arbeiten werden segensreich sein, wenn sie
von dem Geiste des Vertrauens und willigen Zusammenwirkens
geleitet werden, welcher Mein Volk in der jüngsten großen Zeit
erfüllt hat.

# 244) Bur Statistik der Schullehrer-Seminarien in Preußen.

In der Sigung vom 22. December 1870 hat das haus der Abgeordneten beschlossen:

bie Königliche Staats-Regierung aufzufordern, daß dem dringenden Bedürfniß nach Errichtung neuer, resp. Erweiterung bestehender Schulzlehrer-Seminarien schneller als bisher abgeholzen und damit dem Umsichgreifen der Stellenzbesenng durch Praparanden gesteuert werde.

In ben Seminarien werben die Bolfeschullebrer ordnungemäßig vorgebildet. Borbildung fur ben Lehrerberuf außerhalb bes Geminars ift nicht ausgeschloffen. Die außerhalb der Seminarien vorgebildeten Schulamtscandidaten haben ihre Befähigung durch eine Prufung nachzuweisen. Die Bahl berer, welche fich auf diesem Bege vorbilden, ift immer mehr im Schwinden begriffen und im Gangen fo flein, daß fie bochftens unvorhergesebenen Abgang beden; principiell muß dabin geftrebt werden, bag das Contingent der Seminar-Abiturienten bas Bedurfnig der Stellenbesehung an ben vorhandenen und nen errichteten Schulen bedt. Es ift nicht zu beftreiten, bag in ben legten Decennien die Errichtung neuer Seminarien nicht gleichen Schritt gehalten bat mit ber burch bas Unwachsen ber Bevolferung nothwendig gewordenen Theilung der vorhandenen und Errichtung neuer Schulen. Diese Erscheinung hat, wenn nicht lediglich, doch vorzugeweise ihren Grund barin, daß nicht rechtzeitig die erforderlichen febr bedeutenden Geldmittel bereit geftellt werben fonnten. Eine Folge bavon war, bag eine Angahl von Schulftellen, weil es zu beren Besetzung an ordnungemäßig vorgebildeten und geprüften Schulamte-Candidaten fehlte, einstweilen und vorübergebend von "Praparanden," d. h. von folden jungen Mannern verfeben merben mußte, welche erft in ber Borbereitung fur bas Seminar begriffen Diese Nothwendigkeit bat die Unterrichtsverwaltung ftets als einen betlagenswerthen, unter ben gegebenen Berhaltniffen aber nicht zu vermeibenden liebelftand angesehen. Der Gingange ermabnte Beschluß des Sauses der Abgeordneten giebt der Unterrichtsverwaltung die bestimmte Aussicht, daß die Nothstande baldigft beseitigt werden. Liegt in dem Beschluß ein Borwurf, daß seither auf dem in Rede ftebenben Gebiete nicht bas Rothwenbige geschehen, fo tann boch die Unterrichtsverwaltung den Rachweis führen, daß fie das Dog = liche gethan hat. Diefer Nachweis wird zu führen versucht in ben folgenden Nachweisungen und in ben am Schluß befindlichen Erläuterungen.

# I. Provin

| 1.                | 2. Seminarien, a. evangelische, b. katholische. | 3.                                                                  | 4. Regierungs. (Landbroftei.) Bezirk<br>refp. Landestheil, für welchen bas<br>Seminar die Lehrerbildung                     |                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                                                 | Regierungs. (Landbroffeie) Bezirt, in welchem ber Seminarort liegt. |                                                                                                                             |                                                |
| kaufende Benmmer. |                                                 |                                                                     | a.<br>zunächst ober allein<br>zu besorgen hat.                                                                              | b.<br>mitzubeforgen<br>hat.                    |
|                   | A. Evangelifche                                 | Seminarien.                                                         |                                                                                                                             |                                                |
| 1.<br>2.          | Prg. Eplau                                      | Königsberg<br>besgl.                                                | Königsberg<br>desgl.                                                                                                        | Ξ                                              |
| 3.                | Friedrichshoff                                  | deågl.                                                              | für die masurischen Kreise bes Regierungs Begierungs Begierbe Rönigsberg, welche find: Ortelsburg, Reidenburg und Offerobe. | -                                              |
| 4.                |                                                 | Gumbinnen                                                           | Gumbinnen                                                                                                                   | Ronigsberg                                     |
| 5.<br>6.          | Karalene<br>Marienburg                          | besgl.<br>Danzig                                                    | beögl.<br>Danzig<br>erhält å<br>ber entlaffenen                                                                             | desgl.<br>Marienwerde<br>erhält ?<br>Böglinge. |
| 7.                | Prf. Friedland .                                | Marienwerder                                                        | Marienwerder<br>erhält 3<br>ber entlassenen                                                                                 | Danzig<br>erhält ?<br>Böglinge.                |
|                   | Summe A.                                        |                                                                     |                                                                                                                             |                                                |
|                   | B. Ratholifche S                                | eminarien.                                                          |                                                                                                                             |                                                |
| 1.<br>2.<br>3.    | Berent Braunsberg Graudeng                      | Danzig<br>Königsberg<br>Marienwerder                                | Danzig<br>Diöcese Ermland<br>Marienwerder                                                                                   | Marienwerder<br>Danzig                         |
|                   | Summe B.                                        | _                                                                   | _                                                                                                                           | _                                              |
| 1                 | Summe I. Provi                                  | ng Preußen                                                          |                                                                                                                             |                                                |

<sup>\*)</sup> Die Dauer bes Cursus ift bis 1839 etwas schwankenb, jeboch ftets iber 2 3ubn usmlich 24-24 Jahre gewesen. Bis jum Jahre 1852 bestanden nominell nur 2 Rlaffe Bahrheit aber 3, benn bie sogenannte 2. Klaffe war ftets eine aus 2 Jahrescursen combinin

#### Preußen.

| 5,                          | 6.                                                   | 7,                       | ]                                                      |                               | 3.                            |                |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| Dauer bes                   | Seit wann                                            | Zahl ber<br>etatsmäßigen | Bahl ber im Monat s<br>1870 bas Seminar be<br>Böglinge |                               | inar befu                     |                |  |
| Seminar,<br>Curfus.         | ift ber Eurfus<br>breijährig.                        | Böglings.                | a.<br>ber 1sten<br>(obersten)                          | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) | c.<br>ber 3ten<br>(unterften) | d.<br>über-    |  |
|                             |                                                      |                          | Riaffe.                                                |                               |                               | haupt.         |  |
| 3 Jahre<br>besgl.           | 1835*)<br>feit 25. Juli 1870                         | 80<br>80                 | 26<br>24                                               | 27<br>29                      | 31<br>33                      | 84<br>86       |  |
| besgl.                      | feit Michaelis 1866                                  | 30                       | -                                                      | 34                            | —                             | 34             |  |
| besgi.<br>besgi.<br>besgi.  | feit 1. Septbr 1855<br>feit 1850<br>feit 1. Mai 1813 | 80<br>80<br>78           | 27<br>30<br>24                                         | 25<br>26<br>24                | 28<br>26<br>27                | 80<br>82<br>75 |  |
| desgl.                      | feit 1. October 1864                                 | 75                       | 23                                                     | 27                            | 30                            | 80             |  |
|                             |                                                      | 503                      | 154                                                    | 192                           | 175                           | 521            |  |
| 3 Sahre<br>besgl.<br>besgl. | feit 1866<br>feit 1853<br>feit 1817                  | 70<br>42<br>80           | 18<br>9<br>10                                          | 21<br>16<br>24<br>61          | 23<br>20<br>39                | 62<br>45<br>73 |  |
|                             | _                                                    | 192<br>695               | 37<br>191                                              | 253                           | 82  <br>257                   | 701            |  |

<sup>\*\*)</sup> Es besteht nur 1 Rlaffe, welche 3 Jahre burchgeführt wirb; zur neneften Aufnahme im ihre 1869 haben fich 59 Afpiranten gemelbet, von benen 34 bie Brufung bestanden haben und faenommen worden find: biele werben an Michaeli 1872 entlassen werden.

| 1.               | 2.                                  | 9                                     |                                           | 10                                                                                          | ).                                                 | 11.                                                                            |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                     | Ter                                   | min                                       | Zahl<br>im L<br>bes Jahi                                                                    | aufe                                               | Zahl<br>im I<br>des Jah                                                        | Caufe                                                                      |
|                  | Seminarien,                         | а.                                    | b.                                        | a.                                                                                          | b.                                                 | 2.                                                                             | b.                                                                         |
| Laufende Rummer. | a. evangelische,<br>b. katholische. | ber<br>Aufnahme<br>nener<br>Zöglinge. | ber<br>Entlaffung<br>ber<br>Abiturienten. | gur<br>Abitu-<br>rienten-<br>Prüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Böglinge<br>berften<br>Rlaffe. | als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rienten. | gur<br>Bablfä-<br>bigleits-<br>Brüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Extra-<br>neer. | in tie i<br>Babbi<br>higimi<br>Prinin<br>beftan-<br>benen<br>Gyma-<br>nen. |
|                  | A. Evangelische                     | Seminarien.                           |                                           |                                                                                             |                                                    |                                                                                |                                                                            |
| 1.               | Prß. Eylau                          | Micaelis                              | jeden Jahrs                               | 26                                                                                          | .26                                                | 5                                                                              | 2                                                                          |
| 2.               | Waldau                              | Ostern jei                            | den Jahrs                                 | 28                                                                                          | 28                                                 | 12                                                                             | 7                                                                          |
| 3.               | Friedrichshoff . Bulfe. Seminar     | Michaelis jede                        | n 3 ten Jahrs                             | _                                                                                           |                                                    | _                                                                              | <b>-</b> ,                                                                 |
| 4.               | Angerburg                           | d. 1. Septbr<br>jed. J.               | Ende August jed. 3.                       | 23                                                                                          | 23                                                 | 4                                                                              | 3                                                                          |
| 5.               | Raralene                            | Anfangs Ma                            | i jeden Jahrs                             | 26                                                                                          | 26                                                 | 3                                                                              | 2                                                                          |
| 6.               | Marienburg                          | Anfange Juni                          |                                           | 22                                                                                          | 22                                                 | 9                                                                              | 4                                                                          |
| 7.               | Prf. Friedland .                    | jed. J.<br>Ende Septbr<br>jed. J.     | jed. J.<br>Mitte Septbr<br>jed. J.        | 25                                                                                          | 25                                                 | 15                                                                             | 8                                                                          |
|                  | Summe A.                            | _                                     |                                           | 150                                                                                         | 150                                                | 48                                                                             | 26                                                                         |
|                  |                                     | Seminarien.                           |                                           |                                                                                             |                                                    | _                                                                              |                                                                            |
|                  | Berent<br>Braunsberg                | Juli j                                | ed. I.<br>jed. I.                         | 13<br>21                                                                                    | 13<br>21                                           | 24<br>7                                                                        | 14                                                                         |
|                  | Graudenz                            |                                       | jed. I.                                   | 12                                                                                          | 12                                                 | 22                                                                             | 7                                                                          |
|                  | Summe B.                            |                                       |                                           | 46                                                                                          | 46                                                 | 53                                                                             | 23                                                                         |
|                  | Summe I. Pr                         | oving Preuß                           | en .                                      | 196                                                                                         | 196                                                | 101                                                                            | 4.9                                                                        |

12. Zahl ber Seminar-Afpiranten, welche

| I. i                                                        | m Jahr 18                                               | 360                                 | II.                                                        | im Jahr                                                 | 1865                                | III. im Jahr 1870                                           |                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a.                                                          | b.                                                      | c,                                  | a.                                                         | b.                                                      | c.                                  | 8.                                                          | b.                                                      | C.                                  |
| fich zur<br>Anf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>uommen<br>worben<br>finb. | fic dur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>find. |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                            |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                     |
| . 62                                                        | 35                                                      | 21                                  | 29                                                         | 28                                                      | 28                                  | 61                                                          | 34                                                      | 31                                  |
| 36                                                          | 21                                                      | 21                                  | 31                                                         | 26                                                      | 26                                  | 56                                                          | 34                                                      | 34                                  |
| 13                                                          | 9                                                       | 9                                   | 9                                                          | . 8                                                     | 8                                   | -                                                           | _                                                       | _                                   |
| 82                                                          | 34                                                      | 34                                  | 37                                                         | 30                                                      | 30                                  | 82                                                          | 29                                                      | 28                                  |
| 69                                                          | 42                                                      | 24                                  | 42                                                         | 25                                                      | 25                                  | 69                                                          | 27                                                      | 27                                  |
| 44                                                          | 21                                                      | 21                                  | 28                                                         | 25                                                      | 25                                  | 33                                                          | 28                                                      | 27                                  |
| Das Sen<br>186                                              | 1<br>1. ist am<br>4 eröffnet                            |                                     | 29                                                         | 27                                                      | 27                                  | 39                                                          | 30                                                      | 30                                  |
| 306                                                         | 162                                                     | 130                                 | 205                                                        | 169                                                     | 169                                 | 340                                                         | 182                                                     | 177                                 |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                            |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                     |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                            | eröffnet n                                              |                                     | 29                                                          | 22                                                      | 21                                  |
| 26<br>59                                                    | 16<br>26                                                | 16<br>26                            | 23<br>49                                                   | 17<br>28                                                | 17<br>28                            | 48<br>65                                                    | 30<br><b>3</b> 3                                        | 21<br>33                            |
| <u>85</u>                                                   | 1 42                                                    | 42                                  | 72                                                         | 45                                                      | 45                                  | 142                                                         | 85                                                      | 75                                  |
| 391                                                         | 204                                                     | 172                                 | 277                                                        | 214                                                     | 214                                 | 482                                                         | 267                                                     | 252                                 |

<sup>\*)</sup> Das Seminar ift feit bem 16. September 1870 Internat.

# II. Provin

| _                |                                     |                                        | •                            |                                                       |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.                                  | 3.                                     | 4.                           |                                                       |
| Ė                | Seminarien,<br>a. evanaelijde.      | a. evangelifde. (Lanbbroftei.) Bezirt, |                              | bbroftei-) Bezirk<br>für welchen bas<br>Lehrerbildung |
| Laufenbe Rummer. | b. tatholifche.                     | in welchem ber                         | 8.                           | <b>b.</b>                                             |
| be 9             |                                     | Seminarort liegt.                      | zunächst ober allein         | mitzubeforgen                                         |
| aufen            |                                     |                                        | gu beforgen bat.             | hrt.                                                  |
| <del>~</del>     |                                     |                                        |                              |                                                       |
|                  |                                     |                                        |                              |                                                       |
|                  | A. Evangelische                     | Seminarien.                            |                              |                                                       |
| 1.               | Berlin                              | Stadt Berlin                           | zunächst bie Stabt<br>Berlin | bie Stadtschulen ber<br>Monarchie Aberhant.           |
| 2.               | Copenici                            | Potsdam .                              | Potsdam                      | _                                                     |
| 3.               | Kyrip                               | desgl.                                 | desgl.                       | _                                                     |
| 4.               | Oranienburg                         | desgl.                                 | desgl.                       | _                                                     |
| 5.               | Alt=Döbern                          | Frankfurt a. D.                        | Frankfurt a. D.              | _                                                     |
| 6.               | Droffen                             | desgl.                                 | besgl.                       | _                                                     |
| 7.               | Neuzelle                            | besgl.                                 | desgl.                       | _                                                     |
|                  | Summe A.                            |                                        | _                            |                                                       |
|                  | B. <b>Latholijche S</b> e<br>vacat. | eminarien.                             |                              |                                                       |
|                  | Summe II. Provir                    | 13 Brandenburg                         |                              |                                                       |

## Brandenburg.

| 5.                           | 6,                            | 7.                       |                                                                       | 8                             | 3.                            |             |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Dauer bes                    | Seit wann                     | Zahl ber<br>etatsmäßigen | Zahl ber im Monat October<br>1870 bas Seminar besuchenben<br>Zöglinge |                               |                               |             |  |  |  |  |
| Seminar-<br>Curfu <b>s</b> . | ist ber Eurfus<br>breijährig. | Böglinge.                | a.<br>ber isten<br>(oberften)                                         | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) | c.<br>ber Iten<br>(unterften) | d.<br>über- |  |  |  |  |
|                              |                               |                          | )                                                                     | Rlaffe.                       |                               | haupt.      |  |  |  |  |
|                              |                               |                          |                                                                       |                               |                               |             |  |  |  |  |
| 3 Jahre                      | 1832                          | 60                       | 18                                                                    | 19                            | 20                            | 57          |  |  |  |  |
| besgl.                       | 1862                          | 100                      | 31                                                                    | 35                            | <b>3</b> 3                    | 99          |  |  |  |  |
| besgi.                       | 1866                          | 90                       | 14                                                                    | 21                            | 23                            | 58          |  |  |  |  |
| besgl.                       | 1861                          | 90                       | 21                                                                    | 27                            | <b>3</b> 3                    | 81          |  |  |  |  |
| besgl.                       | 1856                          | 90                       | 18                                                                    | 16                            | 19                            | 53          |  |  |  |  |
| besgl.                       | 186 <del>4</del>              | 96                       | 26                                                                    | 19                            | 30                            | 75          |  |  |  |  |
| besgl.                       | 1825                          | 90                       | 31                                                                    | 33                            | 34                            | 98          |  |  |  |  |
|                              | <del></del>                   | 616                      | 159                                                                   | 170                           | 192                           | 521         |  |  |  |  |
| -                            | -                             | 616                      | 159                                                                   | 170                           | 192                           | 521         |  |  |  |  |

| 1.               | 2.                                                 | 2. 9.             |             |                                                                             | ).                                                       | 11                                                                              |                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                    | Ter               | min         | Zahl<br>im E<br>bes Jah                                                     | aufe                                                     | Bahl ber<br>im Laufe<br>bes Jahres 1870                                         |                                                                   |
| Laufende Rummer. | Seminarien,<br>a. evangelifche,<br>b. latholifche. | rvangelische, ber |             | a.  3ur Abitu- rienten- Prüfung jugelaf- fenen Böglinge ber oberften Raffe. | b.<br>als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rienten. | gur<br>Bablfä-<br>bigfeits-<br>Brilfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Extra-<br>neer. | b. in biefer Wahlfä- higfeits- Brüfung bestan- benen Extra- neer. |
|                  | A. Evangelische                                    | Seminarien.       |             |                                                                             |                                                          |                                                                                 |                                                                   |
| 1.               | Berlin                                             | Dstern            | Oftern      | 18                                                                          | 18                                                       | 2                                                                               | 1                                                                 |
| 2.               | Copenic                                            | besgl.            | besgl.      | 30                                                                          | 30                                                       | 17                                                                              | 9                                                                 |
| 3.               | Kyrig                                              | Neujahr           | Neujahr     | 14                                                                          | 14                                                       | _                                                                               | _                                                                 |
| 4.               | Oranienburg .                                      | Micaelis          | Michaelis   | 23                                                                          | 23                                                       | _`                                                                              |                                                                   |
| 5.               | Alt=Döbern .                                       | Ostern            | Ostern      | 17                                                                          | 17                                                       | _                                                                               | _                                                                 |
| 6.               | Droffen                                            | desgl.            | beegl.      | · 22                                                                        | 22                                                       | -                                                                               | _                                                                 |
| 7.               | Neuzelle                                           | Micaelis          | Michaelis . | 28                                                                          | 28                                                       | 14                                                                              | 5                                                                 |
|                  | Summe A.                                           |                   | _           | 152                                                                         | 152                                                      | 33                                                                              | 15                                                                |
|                  | B. Ratholische<br>vaca                             |                   |             |                                                                             |                                                          |                                                                                 |                                                                   |
|                  | Summe II. Pi                                       | benburg           | 152         | 152                                                                         | 33                                                       | 15                                                                              |                                                                   |

12. Bahl ber Seminar-Afpiranten, welche

| I. i                                                        | m Jahr 18                                               | 3ahr 1860                           |                                                             | im Jahr 1                                               | 865                                 | III.                                                       | im Jahr                                                 | 1870                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8,                                                          | b.                                                      | c.                                  | 8.                                                          | ъ.                                                      | c.                                  | 8.                                                         | b.                                                      | c.                                  |
| fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich dur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prffung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fic zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanden<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. |
|                                                             |                                                         |                                     | ·                                                           |                                                         |                                     |                                                            | -                                                       |                                     |
| 43                                                          | 21                                                      | 21                                  | 27                                                          | 21                                                      | 21                                  | 28                                                         | 20                                                      | 20                                  |
| 65                                                          | 28                                                      | 28                                  | 73                                                          | <b>4</b> 5                                              | 34                                  | 51                                                         | 35                                                      | 33                                  |
| Das S                                                       | jeminar i                                               | ft 1866 (                           | zegründet.                                                  |                                                         |                                     | 51                                                         | 33                                                      | 33                                  |
| Das S                                                       | eminar i                                                | t 1861                              | 55                                                          | 34                                                      | 34                                  | 53                                                         | 33                                                      | 33                                  |
| 37                                                          | gegründet<br>  37                                       | 37                                  | 35                                                          | 35                                                      | 35                                  | 23                                                         | 19                                                      | 19                                  |
| Das S                                                       | eminar i                                                | t 1864                              | 59                                                          | 32                                                      | 32                                  | 51                                                         | 29                                                      | 29                                  |
| 109                                                         | gegründet.<br>33                                        | 33                                  | 71                                                          | 32                                                      | 32                                  | 116                                                        | 34                                                      | 34                                  |
| 254                                                         | 119                                                     | 119                                 | 320                                                         | 199                                                     | 188                                 | 373                                                        | 203                                                     | 201                                 |
| ,                                                           |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                     |                                                            |                                                         |                                     |
| 254                                                         | 119                                                     | 119                                 | 320                                                         | 199                                                     | 188                                 | 373                                                        | 203                                                     | 201                                 |
|                                                             |                                                         | •                                   |                                                             |                                                         | •                                   | ·                                                          | •                                                       |                                     |

#### III. Provinz

| _                |                                                                |                                                        |                      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.               | 2.                                                             | 3.                                                     | 4.                   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Laufende Rummer. | Seminarien,<br>a. evangelische,<br>b. katholische.             | e. evangelische, (Canbbrofteie) Bezirt, in welchem ber |                      | obroftei-) Bezirt<br>für welchen bas<br>Lehrerbilbung<br>b. |  |  |  |  |  |  |
| M                |                                                                | Ceminarort liegt.                                      | <del></del>          |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| enpe             |                                                                |                                                        | gunächst ober allein | mitzubeforgen                                               |  |  |  |  |  |  |
| Lank             |                                                                |                                                        | zu beforgen bat.     | hat.                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                  | A. Evangelische                                                | Seminarien.                                            | <del></del>          |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1.               | Cammin                                                         | Stettin                                                | Stettin              | _                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 2.               | Pölip                                                          | desgl.                                                 | besgl.               | _                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 3.               | Pyrip                                                          | besgl.                                                 | desgl.               |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 4.               | Būtow                                                          | Cöslin                                                 | Cöslin               | <b>—</b> .                                                  |  |  |  |  |  |  |
| _                | ∫ Cöslin*)                                                     | besgi.                                                 | besgl.               | _                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 5.               | Bartin                                                         | besgl.                                                 | desgl.               |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 6.               | Dramburg                                                       | besgl.                                                 | desgl.               |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 7.               | Franzburg                                                      | Stralsund                                              | Stralfund            | _                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 8.               | Gingft auf Rügen<br>Dalfoseminar auf 10 Jahre<br>eingerichtet. | beegl.                                                 | desgl.               | _                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                  | Summe A.                                                       |                                                        | _                    | _                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                  | B. Ratholische S<br>vacat.                                     | eminarien.                                             |                      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                  | Summe III. Proi                                                | inz Pommern                                            | -                    | _                                                           |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Das Seminargebaube ju Coslin ift im Jahr 1869 abgebrannt und eine Rlaffe nach Bartin verlegt, mahrend die zweite in Coslin verblieben ift.

### Pommern.

| 5,                  | 6.                         | 7.        |                                                                       | 8                             | 3.                            |             |
|---------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dauer bes           | Seit wann                  | Bahl ber  | Bahl ber im Monat October<br>1870 bas Seminar besuchenben<br>Zöglinge |                               |                               |             |
| Seminar•<br>Curfus. | ift ber Curfus breijährig. | Böglings- | a. ber lften                                                          | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) | c.<br>ber 3ten<br>(unterften) | d.<br>über- |
|                     |                            |           | Rlaffe.                                                               |                               | haupt.                        |             |
|                     |                            |           |                                                                       |                               |                               |             |
| 2 Jahre             | _                          | 49        | 23                                                                    | 26                            | -                             | 49          |
| 3 »                 | Ostern 1862                | 75        | 25                                                                    | 27                            | 28                            | 80          |
| 2 »                 | _                          | 24        | 24                                                                    | -                             | _                             | 24          |
| 3 »                 | Michaelis 1867             | 75        | 20                                                                    | 25                            | 25                            | 70          |
| 2                   |                            | 25        | _                                                                     | 25                            | fehlt                         | 25          |
| 2 •                 | _                          | 25        | 19                                                                    | _                             | _                             | 19          |
| 2 »                 | _                          | 25        | 24                                                                    |                               | _                             | 24          |
| 3 »                 | Micaelis 1853              | 62        | 16                                                                    | 20                            | 20                            | 56          |
| 3 »                 | Michaelis 1867             | 10        | -                                                                     | -                             | 10                            | 10          |
| _                   | _                          | 370       | 151                                                                   | 123                           | 83                            | 357         |
|                     |                            | 370       | 151                                                                   | 123                           | 83                            | 357         |

| Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin  Termin | b. in biefer Bahlfa- bigleits.                                             | im 8                                                                  | •                                                 |                                                                                           |                                             | 1. 9. 9.      |                  |                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--|--|--|
| a. evangelische, b. tatholische.  A. Evangelische Seminarien.  1. Cammin . Michaelis jeden Jahres 22 22 — 3. Pyris Michaelis jeden Jahres 25 25 — 4. Būtow . Michaelis jeden Jahres 25 25 — 5. Eöslin Ostern alle 2 Jahre 23 17 — 6. Dramburg . Michaelis jeden Jahres 14 14 9 8. Gingst auf Rügen Dittern alle 3 Jahre 10 Jahres 26 19 —  Dittern alle 3 Jahre 10 Jahres 26 19 —  Dittern alle 3 Jahre 10 Jahres 26 19 —  Dittern alle 3 Jahre 10 Jahres 27 —  Dittern alle 3 Jahre 10 Jahres 10 Jahres 14 14 9  Dittern alle 3 Jahre 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres 10 Jahres         | in biefer<br>Wahlfä-<br>bigleits-<br>Brüfung<br>beftan-<br>benen<br>Extra- | Des Jap                                                               | im Laufe                                          |                                                                                           |                                             |               | <del></del>      |                  |  |  |  |
| 1. Cammin       Michaelis jeden Jahres       18 18 22         2. Pöliß       Oftern jeden Jahres       22 22 —         3. Pyriß       Michaelis alle 2 Jahre — **) —         4. Būtow       Michaelis jeden Jahres       25 25 —         Cöblin       Dftern alljährlich       23 23 17 —         Bartin       Oftern alle 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | zur<br>Wahlfä-<br>higfeits-<br>Prüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Extra- | als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-            | Jur<br>Abitu-<br>rienten-<br>Prfffung<br>Ingelaf-<br>fenen<br>Böglinge<br>ber<br>oberften | ber ber<br>Aufnahme Entlassung<br>neuer ber |               | a. evangelische, | gaufenbe Rummer. |  |  |  |
| 2. Pöliß Dstern jeden Jahres 22 22 — 3. Pyriß Michaelis alle 2 Jahre — **) — 4. Būtow Michaelis jeden Jahres 25 25 — 5. Söslin } Ostern alljährlich — 23 23 17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | !                                                                          |                                                                       |                                                   |                                                                                           |                                             | Seminarien.   | A. Evangelische  |                  |  |  |  |
| 3. Pyriß Michaelis alle 2 Jahre — **) —  4. Būtow Michaelis jeden Jahres 25 25 —  5. {Cōsliu } Oftern alljährlich — — —  6. Dramburg . Oftern alle 2 Jahre — ††) —  7. Franzburg . Michaelis jeden Jahres 14 14 9  8. Gingst auf Rügen Oftern alle 3 Jahre 10 10 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                          | 22                                                                    | 18                                                | 18                                                                                        | Michaelis jeden Jahres                      |               | Cammin           | 1.               |  |  |  |
| 4. Būtow Michaelis jeden Jahres 25 25 —  5. Söslin Dstern alljährlich — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                          | -                                                                     | 22                                                | 22                                                                                        | n Jahres                                    | Oftern jeder  | Pölip            | 2.               |  |  |  |
| 5.   Soblin   Dstern alljährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                          | -                                                                     | **)                                               | _                                                                                         | Michaelis alle 2 Jahre                      |               | Pyrip            | 3.               |  |  |  |
| 5. Bartin   Oftern alljährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                          | _ ;                                                                   | 25                                                | 25                                                                                        | eden Jahres                                 | Michaelis j   | Būtow            | 4.               |  |  |  |
| Bartin   Dermalle 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                          | 17                                                                    | 23                                                | 23                                                                                        | 16 10 £                                     | )             | (Coslin          | ب                |  |  |  |
| 7. Franzburg . Michaelis jeden Jahres 14 14 9 8. Gingst auf Rügen Dstern alle 3 Jahre 10 10 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                          | -                                                                     | _                                                 | _                                                                                         | ipriico                                     | } Oftern aufa | Bartin           | Э.               |  |  |  |
| 8. Gingst auf Rügen Oftern alle 3 Jahre 10 10 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | _                                                                     | <del>                                      </del> | -                                                                                         | 2 Jahre                                     | Ostern alle   | Dramburg .       | 6.               |  |  |  |
| Sulfeleminar auf 103abre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                          | 9                                                                     | 14                                                | 14                                                                                        | eden Jahres                                 | Michaelis j   | Franzburg .      | 7.               |  |  |  |
| e in Berindier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                          | _                                                                     | 10                                                | 10                                                                                        | 3 Jahre                                     | Oftern alle   |                  | 8.               |  |  |  |
| Summe A 112 112 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                         | 48                                                                    | 112                                               | 112                                                                                       |                                             | _             | Summe A.         |                  |  |  |  |
| B. Ratholische Seminarien. vacat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                       |                                                   |                                                                                           | , , ,                                       |               |                  |                  |  |  |  |
| Summe III. Proving Pommern 112 112 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                         | 48                                                                    | 112                                               | 112                                                                                       | ımern                                       | roving Pom    | Summe III. P     |                  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1865 hat feine Aufnahme flattgefunden.

\*\*) In ben Jahren 1860 und 1870 hat feine Aufnahme, 1870 auch keine Entlaffung Rattgefunden.

12. Bahl ber Seminar-Afpirauten, welche

| I. i                                                        | m Jahr 18                                               | 60                                   | II.                                                          | im Jahr 1                                              | 865                                 | III. im Jahr 1870                                           |                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8.                                                          | ъ.                                                      | c,                                   | a.                                                           | b.                                                     | c,                                  | 8.                                                          | b.                                                      | c,                                  |
| sich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nominen<br>worben<br>find. | sich zur<br>Auf,<br>nahme,<br>Prüfung<br>bestanden<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>find. | sich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufges<br>nommen<br>worden<br>find. |
|                                                             |                                                         |                                      |                                                              |                                                        |                                     |                                                             |                                                         |                                     |
| 76                                                          | 24                                                      | 24                                   | _                                                            | . —                                                    | *)                                  | 58                                                          | 26                                                      | 26                                  |
| 84                                                          | 22                                                      | 22                                   | 75                                                           | 27                                                     | 27                                  | 72                                                          | 28                                                      | 28                                  |
|                                                             | _                                                       | **)                                  | 52                                                           | 26                                                     | 26                                  | _                                                           | _                                                       | _                                   |
| -                                                           | _                                                       | †)                                   | 39                                                           | 25                                                     | 25                                  | 36                                                          | 25                                                      | 25                                  |
| <b>5</b> 9                                                  | 25                                                      | 25                                   | 83                                                           | 27                                                     | 27                                  | 41                                                          | 25                                                      | 25                                  |
| -                                                           | . —                                                     | _                                    | _                                                            | _                                                      |                                     | _                                                           | _                                                       |                                     |
| Das S                                                       | !<br>Seminar i                                          | l<br><b>ft im S</b> al               | )r 1867 (                                                    | <br>eingerichte                                        | t.                                  | _                                                           |                                                         | ††)                                 |
| 24                                                          | 8                                                       | 8                                    | 16                                                           | 12                                                     | 12                                  | 42                                                          | 20                                                      | 20                                  |
| Das S                                                       | eminar i                                                | t im Sah                             | r 1867                                                       | röffnet.                                               | . –                                 | 11 <sup>.</sup>                                             | 10                                                      | 10                                  |
|                                                             |                                                         |                                      |                                                              |                                                        |                                     |                                                             |                                                         |                                     |
| 243                                                         | 79                                                      | 79                                   | 265                                                          | 117                                                    | 117                                 | 260                                                         | 134                                                     | 134                                 |
| 243                                                         | 79                                                      | 79                                   | 265                                                          | 117                                                    | 117                                 | 260                                                         | 134                                                     | 134                                 |

<sup>†) 3</sup>m Jahr 1860 hat feine Aufnahme ftattgefunden. ††) 3m Jahr 1870 hat feine Aufnahme und tein Abgang stattgefunden.

#### IV. Proving

|                  |                                 |                                      |                                                | •                           |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.               | 2.                              | 3.                                   | 4.                                             |                             |
|                  | Seminarien,<br>a. evangelische, | evangelische, (lanbbroftei.) Bezirt, |                                                | für welchen bas             |
| Laufenbe Rummer. | b. latholifce.                  | in welchem ber<br>Semiuarort liegt.  | a.<br>zunächst ober allein<br>zu besorgen hat. | b.<br>mitzubeforgen<br>hat. |
| _                | A. Evangelifche                 | Seminarien.                          |                                                |                             |
| 1.               | Rozmin                          | Posen                                | Posen                                          | _                           |
| 2.               | Bromberg                        | Bromberg                             | Bromberg                                       |                             |
|                  | Summe A.                        | _                                    | _                                              |                             |
|                  | B. Ratholifche S                | eminarien.                           |                                                |                             |
| 1.               | Paradies                        | Posen                                | Posen                                          | Bromberg                    |
| 2.               | Posen                           | besgl.                               | besgl.                                         | beegl.                      |
| 3.               | Erin                            | Bromberg                             | Bromberg                                       | _                           |
|                  | Summe B.                        |                                      |                                                | _                           |
| (                | Summe IV. Prov                  | ing Posen                            | _                                              | _                           |

<sup>\*)</sup> Die Etategabl beträgt nur 60, es tonnen inbef 70-75 aufgenommen werben.

### Bosen.

| ·                   |                                      |                          |                                                                       |                               |                                       |                       |  |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 5.                  | 6.                                   | 7.                       |                                                                       | 8                             | 3.                                    |                       |  |
| Dauer bes           | Seit wann                            | Zahl ber<br>etatsmäßigen | Zahl ber im Monat October<br>1870 bas Seminar besuchenben<br>Zöglinge |                               |                                       |                       |  |
| Seminar-<br>Curfus. | ift ber Curfus<br>breijāhrig.        | Böglings.                | a. ber liten (oberften)                                               | b.<br>ber Iten<br>(mittleren) | c.<br>ber 3ten<br>(unterften)         | d.<br>Aber-<br>haupt. |  |
|                     |                                      |                          |                                                                       | Rlaffe.                       |                                       |                       |  |
| 3 Zahre<br>besgl.   | feit der Einrichtung<br>1865<br>1865 | 60*)<br>45**)            | 18<br>8                                                               | 9<br>10                       | 23<br>26<br>incl. 2 has-<br>pitanten. | 50<br>44              |  |
|                     | _                                    | 105                      | 26                                                                    | 19                            | 49                                    | 94                    |  |
| 3 Jahre<br>besgl.   | seit der Einrichtung<br>1836<br>1826 | 75<br>75                 | 23<br>20                                                              | 14<br>24                      | 17<br>29                              | 54<br>73              |  |
| desgl.              | seit der Einrichtung<br>1865         | 70                       | .9                                                                    | 23                            | 35                                    | 67                    |  |
| <del></del>         | _                                    | 220                      | 52                                                                    | 61                            | 81                                    | 194                   |  |
| <del></del>         | _                                    | 325                      | 78                                                                    | 80                            | 130                                   | 288                   |  |
|                     | - '                                  | •                        | -                                                                     |                               |                                       |                       |  |

<sup>\*\*)</sup> Seither betrug bie Etatszahl ber Boglinge nur 45; nach ber Erweiterung wird biefelbe 75 normirt.

| 1.               | 2.                                 | 9.                                           |                                           | . 10                                                                                                | ).                                                 | 11                                                                             | ١.                                                                               |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                    | Terr                                         | nin                                       | Zahl<br>im L<br>bes Zahi                                                                            | aufe                                               | Zahl<br>im L<br>bes Jah                                                        | aufe                                                                             |
|                  | Seminarien,                        | a.                                           | b.                                        | 8.                                                                                                  | b.                                                 | 8.                                                                             | b.                                                                               |
| Laufenbe Rummer. | a. evangelische.<br>b latholische. | ber<br>Aufnahme<br>neuer<br>Böglinge.        | ber<br>Entlaffung<br>ber<br>Abiturienten. | gur<br>Abitu-<br>rienten-<br>Prüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Böglinge<br>ber<br>obersten<br>Rlasse. | als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rienten. | zur<br>Wablsä-<br>higkeits-<br>Prüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Extra-<br>neer. | in tiefet<br>Wablfa<br>bigleits<br>Belliun<br>beftan-<br>benen<br>Extra-<br>nen. |
|                  | A. Evangelische                    | Seminarien.                                  |                                           |                                                                                                     |                                                    |                                                                                |                                                                                  |
| 1.               | Rozmin                             | im Monat                                     | im Monat                                  | 13                                                                                                  | 13                                                 | 11                                                                             | 4                                                                                |
| 2.               | Bromberg                           | August<br>desgl.                             | Juli<br>desgl.                            | 8                                                                                                   | 8                                                  | 20                                                                             | 3                                                                                |
|                  | Summe A.                           | _                                            | _                                         | 21                                                                                                  | 21                                                 | 31                                                                             | 7                                                                                |
|                  |                                    | Seminarien.                                  |                                           |                                                                                                     |                                                    |                                                                                |                                                                                  |
| 1.               | Paradies                           | Ende Juli                                    | Ende Juni                                 | 11                                                                                                  | 11                                                 | 1                                                                              | -                                                                                |
| 2.               | Posen                              | in ber ersten<br>Hälfte bes<br>Monats August | in der ersten<br>Hälfte Juli              | 16                                                                                                  | 16                                                 | _                                                                              | -                                                                                |
| 3.               | Exin                               | Ende Septbr                                  | Mitte August                              | 8                                                                                                   | 8                                                  | 1                                                                              | 1                                                                                |
|                  | Summe B.                           |                                              | _                                         | 35                                                                                                  | 35                                                 | 2                                                                              | 1                                                                                |
| •—•              | Summe IV. P1                       | oving Posen                                  | ı —                                       | 56                                                                                                  | 56                                                 | 33                                                                             | 8                                                                                |

12. Zahl ber Geminar-Afpiranten, welche

| I. i                                                        | m Jahre 18                                              | 360                                 | 11.                                                         | im Jahr 1                                               | 865                                 | 111.                                                        | im Jahr !                                               | 1870                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a.                                                          | b.                                                      | c.                                  | a.                                                          | ъ.                                                      | c.                                  | 8.                                                          | ъ.                                                      | c.                                  |
| fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanden<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worden<br>find. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worden<br>find. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>find. |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                             |                                                         | ·                                   |                                                             |                                                         |                                     |
| ristirte 1                                                  | noch nicht.                                             | I                                   | 20                                                          | 20                                                      | 20                                  | 28                                                          | 23                                                      | 23                                  |
| 50                                                          | 29                                                      | 28                                  | 29                                                          | 23                                                      | 15                                  | 38                                                          | 23                                                      | 23                                  |
| 50                                                          | 29                                                      | 28                                  | 49                                                          | 43                                                      | 35                                  | 66                                                          | 46                                                      | 46                                  |
| <b>54</b>                                                   | 39                                                      | 28                                  | 21                                                          | 21                                                      | 21                                  | 23                                                          | 16                                                      | 16                                  |
| 60                                                          | 50                                                      | 21                                  | 28                                                          | 21                                                      | 17                                  | 55                                                          | 44                                                      | 27                                  |
| ristirte 1                                                  | 10ch nicht.                                             |                                     | 47                                                          | 30                                                      | 26                                  | 48                                                          | 30                                                      | 30                                  |
| 114                                                         | 89                                                      | 49                                  | 96                                                          | 72                                                      | 64                                  | 126                                                         | 90                                                      | 73                                  |
| 164                                                         | 118                                                     | 77                                  | 145                                                         | 115                                                     | 99                                  | 192                                                         | 136                                                     | 119                                 |

#### V. Provin

| 1,               | 2.                                  | 3.                                    | 4.                                                    |                                              |  |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                  | Seminarien,                         | Regierungs-<br>(Lanbbrostei-) Bezirk, | Regierungs. (Lan<br>refp. Lanbestheil,<br>Seminar bie | für welchen bas                              |  |
| Laufende Rummer. | n. evangelische,<br>b. katholische. | in welchem ber Seminarort liegt.      | a.<br>zunächst ober allein<br>zu besorgen hat.        | b.<br>mitzubeforgen<br>hat.                  |  |
|                  | A. Evangelische                     |                                       | m et                                                  | 2                                            |  |
| 1.<br>2.         | Münfterberg Steinan a. D            | Breslau besgl.                        | Breslau<br>desgl.                                     | Oppeln 1)<br>Liegnig und<br>Oppeln 2)        |  |
| 3.<br>4.<br>5.   | Bunglau                             | Liegnig<br>desgl.<br>Oppeln           | Liegniß<br>besgl.<br>Oppeln                           | Breslau                                      |  |
|                  | Summe A.                            | -                                     |                                                       | -                                            |  |
|                  | B. Ratholifche C                    | Seminarien.                           | -W                                                    | 1-11                                         |  |
| 1.               |                                     | Breslau                               | Breslau                                               | Liegnis u. Opp<br>resp. Branbend. E fr       |  |
| 2.               | Liebenthal                          | Liegnip                               | Liegnip                                               | Breslau u. Orn<br>und die Mart &<br>benburg. |  |
| 3.4.5.           |                                     | Oppeln<br>desgl.<br>desgl.            | Oppeln<br>besgl.<br>besgl.                            | Breslau 4)<br>Breslau *)                     |  |
|                  | Summe B.                            | -                                     | _                                                     |                                              |  |
| 0                | Summe V. Pro                        | vinz Schlesien                        | -                                                     | -                                            |  |

<sup>1)</sup> eirea jabrlich 1 Abiturtent. - 1) eirea jabrlich 2 refp. 3 Abiturienten. - 1) Sett 1 feffand ein einfahriger Lebreuring: feit 1862 mar ber Curius Liabria, feit 1861 21 ichte.

### Ichlesien.

| 5.                          | 6.                                               | 7.                                |                                                          | 8                             | 3.                                    |                |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| Dauer bes                   | Seit wann                                        | Zahl ber<br>etat <b>s</b> mäßigen | Bahl ber im Monat £<br>1870 bas Seminar best<br>Böglinge |                               |                                       |                |  |
| Curfus.                     | ift ber Eurfus<br>breijährig.                    | Böglinge. flellen.                | a.<br>ber iften<br>(oberften)                            | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) | , ,                                   | d.             |  |
|                             |                                                  |                                   |                                                          |                               | haupt.                                |                |  |
| 3 Jahre<br>besgl.           | 1847<br>1848                                     | *80<br>82                         | 24<br>23                                                 | 19<br>30                      | 29<br>25                              | 72<br>78       |  |
| desgl.<br>desgl.<br>4 Jahre | 1849<br>1866 °)<br>feit 1858<br>vierjährig       | 75<br>72<br>80                    | 26<br>23<br>7                                            | 23<br>25<br>13                | 28<br>17<br>14<br>u. 4. Riaffe<br>16  | 77<br>65<br>50 |  |
|                             | _                                                | 389                               | 103                                                      | 110                           | 113<br>unb 4. M.<br>bei Mr. 5<br>= 16 | 342            |  |
| 3 Jahre                     | 1860                                             | 75                                | 29                                                       | 36                            | 30                                    | 98             |  |
| besgl.                      | 1863                                             | 72                                | 23                                                       | 24                            | 27                                    | 74             |  |
| desgl.<br>desgl.<br>desgl.  | 18 <sup>13</sup> / <sub>14</sub><br>1849<br>1867 | 75<br>75<br>80                    | 25<br>23<br>21                                           | 32<br>30<br>24                | 32<br>31<br>30                        | 89<br>84<br>75 |  |
|                             | <del> </del>                                     | 377                               | 121                                                      | 146                           | 150                                   | 417            |  |
|                             |                                                  | 766                               | 224                                                      | 256                           | 263)<br>16)<br>279                    | 759            |  |

<sup>)</sup> und zwar für bie Arcise Namslan und Polnisch-Wartenberg. — 5) und zwar für bie Theile itt volniichrebenber Bevolleruna.

| 1.               | 2.                                           | 9                                           |                                                 | 10                                                                          | ).                                                       | T                                                                              |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              | Ter                                         | min                                             | Bahl<br>im L<br>bes Jahr                                                    |                                                          | Babl<br>im i<br>bes Jahr                                                       | aufe                                                                 |
| Laufende Rummer. | Seminarien, a. evangelische, b. katholische. | a.<br>ber<br>Aufnahme<br>neuer<br>Böglinge. | b.<br>ber<br>Entlaffung<br>ber<br>Abiturienten. | a. 3ur Abitu- rienten- Prüfung jugelaf- fenen Böglinge ber oberften Rlaffe. | b.<br>als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rienten. | gur<br>Bahffa-<br>bigfeits-<br>Prüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Extra-<br>neer. | in biet<br>Walls<br>biglen<br>Heine<br>beine<br>benn<br>Epin-<br>nen |
|                  | A. Evangelifche                              | Seminarien                                  |                                                 |                                                                             |                                                          |                                                                                |                                                                      |
| 1.               | Münfterberg .                                | Dftern                                      | Oftern                                          | 26                                                                          | 26                                                       | 6                                                                              | 9                                                                    |
|                  | Steinau a. D                                 | Michaelis                                   | Michaelis                                       | 24                                                                          | 23                                                       | 150                                                                            | -                                                                    |
| 3.               | Bunglau                                      | besgl.                                      | beegl.                                          | 25                                                                          | 24                                                       | 7                                                                              | 2                                                                    |
| 4.               | Reichenbach D. 2.                            | Oftern                                      | Dftern                                          | 25                                                                          | 24                                                       | 2                                                                              | 1                                                                    |
| 5.               | Creupburg                                    | besgl.                                      | beegl.                                          | 4                                                                           | 4                                                        | 2                                                                              | 1                                                                    |
|                  | Summe A.                                     |                                             | -                                               | 104                                                                         | 101                                                      | 17                                                                             | - 6                                                                  |
|                  | B. Ratholifche                               | Seminarien.                                 |                                                 |                                                                             |                                                          | -                                                                              |                                                                      |
| 1.               | Breslan                                      | Dftern                                      | Oftern                                          | 29                                                                          | 28                                                       | 5                                                                              | 4                                                                    |
| 2.               | Liebenthal                                   | Ende Septbr                                 | Mitte Auguft                                    | 22                                                                          | 21                                                       | 1                                                                              | 1                                                                    |
| 3.               | Ober-Glogan .                                | Juli/August                                 | Juli/August                                     | 26                                                                          | 26                                                       | 1                                                                              | -                                                                    |
|                  | Deisfreticham .                              | Monat Juli                                  | Monat Juli                                      | 28                                                                          | 28                                                       | 1                                                                              | 1                                                                    |
|                  | Pilchowig                                    | Dftern                                      | Oftern                                          | 24                                                                          | 24                                                       | -0                                                                             | -                                                                    |
|                  | Summe B.                                     | -                                           | 1                                               | 129                                                                         | 127                                                      | 7                                                                              | 3                                                                    |
| 1                | Summe V. Pr                                  | oving Shle                                  | fien                                            | 233                                                                         | 228                                                      | 24                                                                             | 11                                                                   |

12. Zahl ber Seminar-Afpiranten, welche

| I. i                                                        | m Jahr 18                                               | 660 ·                               | II.                                                         | im Jahr 1                                               | 865                                 | III.                                                         | im Jahr                                                 | 1870                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a,                                                          | b.                                                      | c.                                  | a.                                                          | b.                                                      | c.                                  | a.                                                           | b.                                                      | C.                                  |
| fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worden<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | anfge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Pritfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanden<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                     |                                                              |                                                         |                                     |
| 46                                                          | 32                                                      | 32                                  | 47                                                          | 28                                                      | 28                                  | 33                                                           | 29                                                      | 29                                  |
| 51                                                          | 29                                                      | 29                                  | 32                                                          | 28                                                      | 28                                  | 35                                                           | 25                                                      | 25                                  |
| 73                                                          | 26                                                      | 26                                  | 59                                                          | 26                                                      | 26                                  | 40                                                           | 26                                                      | 26                                  |
| Das Ser                                                     | n. ift im                                               | 3. 1862                             | 38                                                          | 27                                                      | 27                                  | 26                                                           | 18                                                      | 18                                  |
| 17                                                          | errichtet.                                              | 17                                  | 17                                                          | 14                                                      | 14                                  | 22                                                           | 22                                                      | 22                                  |
| 187                                                         | 104                                                     | 104                                 | 193                                                         | 123                                                     | 123                                 | 156                                                          | 120                                                     | 120                                 |
| 66                                                          | 47                                                      | 47                                  | 47                                                          | 32                                                      | 32                                  | 60                                                           | 31                                                      | 31                                  |
|                                                             | n. ist im<br>errichtet.                                 |                                     | 28                                                          | 24                                                      | 24                                  | 45                                                           | 27                                                      | 27                                  |
| 68                                                          | 30                                                      | 30                                  | 37                                                          | 24                                                      | 24                                  | 46                                                           | 32                                                      | 32                                  |
| 57                                                          | 25                                                      | 25                                  | 39                                                          | 31                                                      | 31                                  | 43                                                           | 34                                                      | 31                                  |
| Das Ser                                                     | ninar ist                                               | im Jahr                             | 1867 err                                                    | ichtet.                                                 |                                     | 41                                                           | 27                                                      | <b>3</b> 0                          |
| 191                                                         | 102                                                     | 102                                 | 151                                                         | 111                                                     | 111                                 | 235                                                          | 151                                                     | 151                                 |
| 378                                                         | 206                                                     | 206                                 | 344                                                         | 234                                                     | 234                                 | 391                                                          | 271                                                     | 271                                 |

### VI. Provi

| 1.               | 2,                                  | 3.                                    | 4                                                     | •                                                                         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | Seminarien,                         | Regierungs-<br>(Lanbbroftei-) Bezirf, | Regierungs. (Lan<br>resp. Lanbestheil,<br>Seminar bie |                                                                           |
| tanjenoe nammer. | a. evangelische,<br>b. tatholische. | in welchem ber<br>Seminarort liegt.   | a.<br>zunächst ober allein<br>zu besorgen hat.        | b.<br>mitzubeforgen<br>hat.                                               |
|                  | A. Evangelifde                      | Seminarien.                           |                                                       |                                                                           |
| 1.               | Barby                               | Magdeburg                             | Magdeburg                                             | _                                                                         |
| 2.               | Salberftadt                         | besgl.                                | besgl.                                                | _                                                                         |
| 3.               | Ofterburg                           | besgl.                                | beegl.                                                | _                                                                         |
| 4.               | Gisleben                            | Merseburg                             | Merseburg                                             | _                                                                         |
| 5.               | Elftermerda                         | desgl.                                | desgl.                                                |                                                                           |
| 6.               | Beigenfele                          | desgi.                                | desgl.                                                |                                                                           |
| 7.               | Erfurt                              | Erfurt —                              | Erfurt<br>—                                           |                                                                           |
|                  | B. Ratholifche 6                    | •                                     |                                                       |                                                                           |
| 1.               | Seiligenftadt                       | Grfurt                                | Grfurt                                                | für die RegBej<br>Magdeburg u. De<br>burg u. die Berze<br>Gotha und Anhal |
|                  | Summe B.                            | per se                                |                                                       | _                                                                         |
|                  | Summe VI. Pro                       | pinz Sachsen                          |                                                       | 1                                                                         |

<sup>\*)</sup> Das Seminar in Ofterburg, früher in Garbelegen, hat seit 1850 bei alle 3 Jahre, eit 1855 bei ulljährlich ftattfindender Aufnahme ben breijährigen Cursus.

### Sachsen.

| 5.                  | 6.                                   | 7.                                  |                                                                       | 8                             | 3.                            |             |  |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Dauer bes           | Seit wann                            | Zahl ber<br>etatsmäßigen            | Zahl ber im Monat October<br>1870 bas Seminar besuchenben<br>Zöglinge |                               |                               |             |  |
| Seminar.<br>Curfus. | ift ber Curfus<br>breijährig.        | Böglings.                           | a.<br>ber iften<br>(oberften)                                         | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) | c.<br>ber_3ten<br>(unterften) | d.<br>über- |  |
|                     |                                      |                                     | Riaffe.                                                               |                               |                               | haupt.      |  |
| 3 Jahre             | seit der Einrichtung<br>des Seminars | 75                                  | 23                                                                    | 24                            | 23                            | 70          |  |
| desgl.              | besgl.                               | 75<br>(felt 1868,<br>früher nur 60) | 24                                                                    | 21                            | 24                            | 69          |  |
| desgl.*)            | seit 1850                            | 60                                  | 20                                                                    | 19                            | 24                            | 63          |  |
| beegl.              | » 1826                               | 45                                  | 16                                                                    | 13                            | 20                            | 49          |  |
| beegl.              | » 1857                               | 60                                  | 9                                                                     | 18                            | 23**)                         | 50          |  |
| beegl.              | » 1822                               | 75                                  | 22                                                                    | 24                            | 27                            | 73          |  |
| besgl.              | » 1821                               | 60                                  | 24                                                                    | 22                            | 24                            | 70          |  |
|                     |                                      | 450                                 | 138                                                                   | 141                           | 165                           | 444         |  |
| 3 Sahre             | fen 1836                             | 36                                  | 8                                                                     | 12                            | 13                            | <b>3</b> 3  |  |
|                     | _                                    |                                     | _                                                                     |                               | _                             |             |  |
|                     | _                                    | 486                                 | 146                                                                   | 153                           | 178                           | 477         |  |

<sup>\*\*)</sup> incl. 2, bie ans Rlaffe II. nach III. jurudgetreten finb.

| 1.               | 1 2.                                               | <u> </u>                                    | 9.                                              | 1 10                                                                         | 0.                                                       | 1                                                                                    | 1.                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| -                | _                                                  |                                             | rmin                                            | Zahl<br>im S                                                                 | l ber<br>Laufe<br>res 1870                               | Bah                                                                                  | l ber<br>Laufe                                                               |
| Laufende Rummer. | Seminarien,<br>a. evangelische,<br>b. katholische. | a.<br>ber<br>Aufnahme<br>neuer<br>Böglinge. | b.<br>ber<br>Entlaffung<br>ber<br>Abiturienten. | a.  Jur Abitu- rienten- Brüfung Jugelaf- fenen Böglinge ber oberften Rlaffe. | b.<br>als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rienten. | a.<br>Pur<br>Bahlfā-<br>bigfeits-<br>Prüfung<br>jugelaf-<br>fenen<br>Ertra-<br>neer. | in biele<br>Babi:<br>higtens<br>Brilius<br>beftar<br>bener<br>Extra<br>neer. |
|                  | A. Evangelische                                    | Seminarien.                                 |                                                 |                                                                              |                                                          |                                                                                      |                                                                              |
| 1.               | Barby                                              | Ostern                                      | Oftern                                          | 24                                                                           | 24                                                       | 1                                                                                    | -                                                                            |
| 2.               | Halberstadt .                                      | desgl.                                      | desgl.                                          | 19                                                                           | 19                                                       | _                                                                                    | -                                                                            |
| 3.               | Osterburg                                          | Michaelis                                   | Michaelis                                       | 20                                                                           | 20                                                       | 8                                                                                    | 1                                                                            |
| 4.               | Eisleben                                           | im Monat<br>Mai                             | im Monat<br>Mai                                 | 13                                                                           | 13                                                       | 8                                                                                    | 4                                                                            |
| 5.               | Elsterwerda .                                      | Anfang Octbr                                |                                                 | 18                                                                           | 18                                                       | 4                                                                                    | 3                                                                            |
| 6.               | Beißenfels                                         | in der Woche<br>nach Ostern                 | in der Woche<br>nach Ostern                     | 25                                                                           | 25                                                       | 17                                                                                   | 17                                                                           |
| .7.              | Erfurt                                             |                                             | Anfang Septbr                                   | 24                                                                           | 24                                                       | 4                                                                                    | 3                                                                            |
|                  | Summe A.                                           | -                                           | _                                               | 143                                                                          | 143                                                      | 42                                                                                   | 28                                                                           |
| 1.               | B. Ratholische ( Beiligenstadt .                   | erfte Sälfte                                | Enbe Anguft ober                                | 13                                                                           | 13                                                       |                                                                                      | -                                                                            |
|                  |                                                    | des October                                 | Anfang Septbr                                   |                                                                              |                                                          |                                                                                      | _                                                                            |
|                  | Summe B. per                                       | r se —                                      | _                                               |                                                                              | _                                                        |                                                                                      |                                                                              |
| (                | Summe VI. P                                        | rovinz Sach                                 | en                                              | 156                                                                          | 156                                                      | 42                                                                                   | 25                                                                           |

12. Bahl ber Seminar Afpiranten, welche

| I. i                                                       | m Jahr 18                                               | 360                                 | II.                                                         | im Jahr 1                                               | 1865                               | III.                                                        | im Jahr 1                                               | 1870                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a.                                                         | b.                                                      | c.                                  | a.                                                          | b,                                                      | c.                                 | 8.                                                          | b.                                                      | c.                                  |
| fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gesteüt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worden<br>find. |
|                                                            |                                                         | ,                                   |                                                             |                                                         |                                    |                                                             |                                                         |                                     |
| 29                                                         | 23                                                      | 23                                  | <b>4</b> 6                                                  | 27                                                      | 27                                 | 24                                                          | 23                                                      | 23                                  |
| 40                                                         | 21                                                      | 21                                  | 31                                                          | 22                                                      | 22                                 | 36                                                          | 25                                                      | 25                                  |
| 53                                                         | 19                                                      | 19                                  | 28                                                          | 21                                                      | 21                                 | 31                                                          | 24                                                      | 24                                  |
| 20                                                         | 14                                                      | 14                                  | 30                                                          | 16                                                      | 16                                 | 30                                                          | 21                                                      | 20                                  |
| 32                                                         | 22                                                      | 22                                  | 24                                                          | 23                                                      | 23                                 | 25                                                          | 21                                                      | 21                                  |
| 62                                                         | 27                                                      | 27                                  | 41                                                          | 26                                                      | 26                                 | 46                                                          | 27                                                      | 27                                  |
| 49                                                         | 22                                                      | 22                                  | 37                                                          | 23                                                      | 23                                 | 47                                                          | 24                                                      | 24                                  |
| 285                                                        | 148                                                     | 148                                 | 237                                                         | 158                                                     | 158                                | 239                                                         | 165                                                     | 164                                 |
| •                                                          |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                    |                                                             |                                                         |                                     |
| 32                                                         | 12                                                      | 12                                  | 13                                                          | 10                                                      | 10                                 | 13                                                          | 13                                                      | 13                                  |
|                                                            | -                                                       | _                                   | -                                                           | -                                                       | -                                  | -                                                           | <u> </u>                                                | <u> </u>                            |
| 317                                                        | 160                                                     | 160                                 | 250                                                         | 168                                                     | 168                                | 252                                                         | 178                                                     | 177                                 |

# VII. Provin

| 1.               | 2.                                  | 3,                                    | 4.                                                          |                             |  |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                  | Seminarien,                         | Regierungs-<br>(Lanbbroftei-) Bezirk, | Regierungs- (Land<br>resp. Landestheil, f<br>Seminar die Le |                             |  |
| Laufende Rummer. | a. evangelische,<br>b. katholische. | in welchem ber<br>Seminarort liegt.   | a.<br>zunächst ober allein<br>zu beforgen hat.              | b.<br>mitzubeforgen<br>Hat. |  |
|                  | A. Evangelische                     | Seminarien.                           |                                                             |                             |  |
| 1.               | Edernförde                          | SchleswHolstein                       | SchleswHolstein                                             | _                           |  |
| 2.               | Segeberg                            | beegl.                                | beegl.                                                      |                             |  |
| 3.               | Tondern                             | beegl.                                | beegt.                                                      | -                           |  |
|                  | Summe A.                            | -                                     | _                                                           |                             |  |
|                  | B. Katholijdje s                    | Ĩ                                     |                                                             |                             |  |
| -                | Summe VII. Pro                      | vinz Schleswig                        | - Polstein                                                  | _                           |  |

# Schleswig:Holftein.

| 5.                  | 6.                            | 7.                       |                                                                       | 8                             | 3.                            |             |  |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Dauer bes           | Seit wann                     | Zahl ber<br>etatsmäßigen | Zahl ber im Monat October<br>1870 bas Seminar besuchenben<br>Zöglinge |                               |                               |             |  |
| Seminar-<br>Curfus. | ift ber Curfus<br>breijährig. | Böglings, ftellen.       | a.<br>ber 1sten<br>(oberpen)                                          | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) | c.<br>ber 3ten<br>(unterften) | d.<br>Aber- |  |
|                     |                               |                          |                                                                       | Rlaffe.                       |                               | haupt.      |  |
|                     |                               |                          |                                                                       |                               |                               |             |  |
| 3 jährig .          | 1857                          | ca. 60                   | 14                                                                    | 25                            | 21                            | 60          |  |
| besgl.              | 1839                          | 80                       | 23                                                                    | 25                            | 28                            | 76          |  |
| desgl.              | 1829                          | unbestimmt,<br>ca. 100   | 28                                                                    | 25                            | 38                            | 91          |  |
|                     |                               |                          | 11                                                                    | barunter<br>12                | danijoje:                     | 39          |  |
| -                   | <del>-</del>                  | ca. 240                  | 65                                                                    | 75                            | 87                            | 227         |  |
|                     |                               |                          |                                                                       |                               |                               |             |  |
| _                   |                               | ca. 240                  | 65                                                                    | 75                            | 87                            | 227         |  |

| 1.               | 2.                                           | 9                                                                  | •                                               | - 10                                                                                                  | ).                                                       | 11.                                                                                |                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              | Terr                                                               | Termin                                          |                                                                                                       | ber<br>laufe<br>res 1870                                 | Bahl ber<br>im Laufe<br>bes Jahres 187                                             |                                                                                 |
| Laufende Rummer. | Seminarien, a. evangelifche, b. fatholifche. | n.<br>ber<br>Anfnahme<br>neuer<br>Böglinge.                        | b.<br>ber<br>Entlassung<br>ber<br>Abiturienten. | a jur<br>Abitu-<br>rienten-<br>Brüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Böglinge<br>ber<br>oberften<br>Klaffe. | b.<br>als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rienten. | Bablfä-<br>Bablfä-<br>bigfeits-<br>Brüfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Extra-<br>neer. | b.<br>in tiei<br>Wahl<br>higlein<br>Brüfin<br>beftan<br>benes<br>Extra<br>neer. |
|                  | A. Evangelifche                              | Seminarien.                                                        |                                                 |                                                                                                       |                                                          |                                                                                    |                                                                                 |
| 1.               | Gdernforbe .                                 | Prüfung:<br>Mitte Decbr.<br>Eintritt:<br>nach Oftern.              | Ostern                                          | 21                                                                                                    | 21                                                       | 1                                                                                  | 1                                                                               |
| 2.               | Segeberg                                     | Prüfung:<br>Woche nach<br>Pfingsten.<br>Eintritt:<br>Anfang Octbr. | Michaelis                                       | 19                                                                                                    | 19                                                       |                                                                                    | _                                                                               |
| 3.               | Tonbern                                      | Prüfung:<br>Anfang Decbr.<br>Eintritt:                             | Oftern                                          | 21                                                                                                    | 21                                                       | 4                                                                                  | 3                                                                               |
|                  |                                              | nach Oftern.                                                       |                                                 | barunter                                                                                              | banische:                                                | barunter                                                                           | danifde:                                                                        |
|                  |                                              |                                                                    |                                                 | 5                                                                                                     | 5                                                        | 2                                                                                  | 1                                                                               |
|                  | Summe A.                                     | -                                                                  | _                                               | 61                                                                                                    | 61                                                       | 5                                                                                  | 4                                                                               |
|                  | B. Katholische vace                          | 200 ACT 100 ACC                                                    |                                                 |                                                                                                       |                                                          |                                                                                    |                                                                                 |
|                  | Summe VII. P                                 | rov. Schlesw                                                       | ig-Holstein                                     | 61                                                                                                    | 61                                                       | 5                                                                                  | 4                                                                               |

12. Zahl ber Seminar-Afpiranten, welche

| I. i                                                        | m Jahr 18                                               | 60                                  | II.                                                         | im Jahr 1                                              | 865                                 | III.                                                        | 1870                                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a.                                                          | b.                                                      | c,                                  | 8.                                                          | b.                                                     | c.                                  | 8.                                                          | b.                                                      | c.                                  |
| fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf,<br>nahme<br>Brüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge,<br>nommen<br>worten<br>finb. |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                             |                                                        |                                     |                                                             |                                                         |                                     |
| Ang                                                         | gaben feh                                               | len                                 | 20                                                          | 17                                                     | 17                                  | 31                                                          | 23                                                      | 23                                  |
| 31                                                          | 26                                                      | 26                                  | 44                                                          | 27                                                     | 27                                  | 43                                                          | 28                                                      | 28                                  |
| An                                                          | gaben feh                                               | len                                 | 44                                                          | 36                                                     | 36                                  | 67                                                          | 38                                                      | 38                                  |
|                                                             |                                                         |                                     | bar                                                         | unter bänis                                            | te:                                 | bar                                                         | unter banif                                             | φe:                                 |
|                                                             |                                                         |                                     | 20                                                          | 17                                                     | 17                                  | 23                                                          | 15                                                      | 15                                  |
| 31                                                          | 26<br>excl. 1 nnb 3                                     | 26                                  | 108                                                         | 80                                                     | 80                                  | .141                                                        | 89                                                      | 89                                  |
| 31                                                          | 26<br>excl. 1 mab 3                                     | <b>26</b>                           | 108                                                         | 80                                                     | 80                                  | 141                                                         | 89                                                      | 89                                  |

## VIII. Provinz

| 1.               | 2.                                  | 3.                                                      | 4.                                                                                                   |                                          |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|                  | Seminarien,                         | Regierung <b>s</b> -<br>(Lanbbroftei-) Bezir <b>t</b> , | Regierungs- (Lanbbroftei-) Bezirk<br>resp. Lanbestheil, für welchen bas<br>Seminar bie Lehrerbilbung |                                          |  |  |  |
| Laufende Rummer. | a. evangelische,<br>b. tatholische. | in welchem ber<br>Seminarort liegt.                     | a.<br>zunächst ober allein<br>zu besorgen hat.                                                       | b.<br>mitzubeforgen<br>hat.              |  |  |  |
| Ī                | A. Evangelifche                     | Seminarien.                                             |                                                                                                      |                                          |  |  |  |
| 1.               | Sannover                            | <b>Sannover</b>                                         | Landdrofteibezirt                                                                                    | _                                        |  |  |  |
| 2.               | Mifelb                              | Hildesheim                                              | Hannover<br>Landdrosteibezirk<br>Hildesheim                                                          | _                                        |  |  |  |
| 3.               | Luneburg                            | Lüneburg                                                | Landdrosteibezirt                                                                                    | _                                        |  |  |  |
| 4.               | Stade                               | Stade                                                   | Eüneburg<br>Landdrosteibezirk<br>Stade                                                               | _                                        |  |  |  |
| 5,               | Aurich                              | Aurich                                                  | Landdrosteibezirk<br>Aurich                                                                          | Graffc. Bentheim<br>Landdr. Dsnabrüd     |  |  |  |
| 6,               | Osnabrūck                           | Dønabrück                                               | Landdrofteibezirt.                                                                                   | ——————————————————————————————————————   |  |  |  |
| 7.               | Neuenhaus*) .                       | besgl.                                                  | Denabrud Grafichaft Bentheim                                                                         |                                          |  |  |  |
|                  | Summe A.                            | İ                                                       | _                                                                                                    |                                          |  |  |  |
| 1.               |                                     | Seminarien. **)  Landdroftei Hildesheim                 | Diöcese<br>Hildesheim                                                                                | Herzogth. Braun-<br>schörtzun<br>Diöcese |  |  |  |
|                  | Summe B.                            | per se                                                  | <u> </u>                                                                                             |                                          |  |  |  |

## Hannover.

| 5,                                                                         | 6,                                      | 7.                                          | 8.                                                                    |                         |                               |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Dauer bes<br>Seminar-                                                      | Seit wann                               | Zahl ber<br>etat <b>s</b> mäßigen           | Bahl ber im Monat October<br>1870 bas Seminar besuchenben<br>Zöglinge |                         |                               |                       |  |
| Curfus.                                                                    | ist ber Eurfus<br>breijährig.           | Böglinge-<br>ftellen.                       | a.<br>ber lsten<br>(obersten)                                         | b. ber 2ten (mittleren) | c.<br>ber 3ten<br>(unterften) | d.<br>Aber:<br>haupt. |  |
| BezSem. 1jähr.<br>Haupt-Sem. 3jähr.<br>BezSem. 2jähr.<br>Haupt-Sem. 2jähr. | 1832<br>—<br>—                          | 33<br>24<br>50<br>12                        | -<br>3<br>-<br>16                                                     | 10<br>} 35              | (34)<br>6<br>29               | 34<br>19<br>80        |  |
| 1 jährig                                                                   | —                                       | 40                                          |                                                                       | _                       | (40)                          | 40                    |  |
| Þaupt∙Sem. 2jähr.<br>3jāhrig                                               | (facust.) —<br>—<br>—<br>Wichaelis 1870 | 45<br>25<br>14<br>unbestimmt,<br>(Externat) | } 13<br>18                                                            | 13<br>25                | 44<br>26                      | 70<br>69              |  |
| 3jährig                                                                    | 1825                                    | 24                                          | 10                                                                    | 13                      | 12                            | 35                    |  |
| 1 jährig<br>—                                                              |                                         | 267<br>excl. Nr. 5 u. 7                     | 60                                                                    | 96                      | (4)<br>117<br>(78)<br>195     | 351                   |  |
| 3jāģrig                                                                    | Michaelis 1870                          | 18                                          | 5                                                                     | 6                       | 6                             | 17                    |  |
|                                                                            | _                                       | 285<br>excl. A. 5 s. 7.                     | 65                                                                    | 102                     | 201                           | 368                   |  |

| Termin im Laufe i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in biei<br>lfå-<br>Lise-<br>higten<br>Bröjm<br>las-<br>beftan<br>dene |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a. evangelische. ber ber Abiturienten. b. katholische. Aufnahme Gntlassung zuer Abiturienten. b. katholische. Aufnahme Gntlassung zugelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassungelassunge | in biei<br>lfå- Wahli<br>its- bigkei<br>ung Brüfm<br>laf- bestan      |
| a. evangelische. ber ber ber Abiturienten. b. katholische. Aufnahme Gntlassung zugelassen ber Böglinge. Böglinge. Abiturienten. Böglinge. Abiturienten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lfa. Wablite. biglen<br>ung Prific<br>las beftan<br>n bene            |
| - Atalic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r. neer.                                                              |
| A. Evangelische Seminarien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| 1. Hannover   Michaelis   Michaelis   35   35   35   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                     |
| 2. Alfeld Michaelis Michaelis BegSem. 20 5aupt-S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   -                                                                 |
| 3. Luneburg besgl. besgl. 40 40 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   -                                                                 |
| 4. Stade Michaelis im Michaelis im Bez. Sem. — Sftern im Haupt-Sem. — Hapt-S. Saptern im Haupt-Sem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   -                                                                 |
| 5. Aurich Michaelis Michaelis wegen bes Ueberganges 2: frine Prüfung. Pri gönt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 18<br>ifung ber ten<br>gl. Confifeens                               |
| 6. Senabrud beegl. beegl. 9 9 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   -                                                                 |
| 7. Neuenhaus Ende October Ende October ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   _                                                                 |
| Summe A.   -   164   164   2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   19                                                                |
| B. Ratholische Seminarien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| 1. Hilbesheim   Mitte August   Mitte August   wie bei Aurich.   —   —   —   —   —   —   —   —   —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   -                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   -<br>  19                                                         |
| Summe VIII. Provinz Hannover   164   164   24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F   15                                                                |

<sup>\*)</sup> Die Seminar-Acten find unvollftanbig geführt.

12. Bahl ber Seminar-Afpiranten, welche

|                                                            |                                                         | ~~·                                 |                                                             |                                                        |                                     |                                                             |                                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I. i                                                       | m Jahr 18                                               | 60                                  | II.                                                         | im Jahr 1                                              | 865                                 | III.                                                        | im Jahr 1                                               | 1870                                |
| a.                                                         | b.                                                      | c,                                  | a.                                                          | b.                                                     | c.                                  | 8.                                                          | b.                                                      | c.                                  |
| ich zur<br>Auf-<br>iahme-<br>trüfung<br>gestellt<br>jaben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>bestanben<br>haben. | aufze-<br>nommen<br>worden<br>find. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme<br>Brüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>beftanden<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worden<br>find. |
| 56<br>25                                                   | 56<br>9                                                 | 33<br>8                             | <b>43</b><br>25                                             | <b>42</b><br>11                                        | 32<br>9                             | 49<br>20                                                    | 48<br>9                                                 | <b>34</b><br>9                      |
| š. <sub>*</sub> .)                                         | ŝ                                                       | ŝ                                   | 63                                                          | š                                                      | ş                                   | 40                                                          | 29                                                      | 29                                  |
| 56                                                         | 40                                                      | 40                                  | 90                                                          | 40                                                     | 40                                  | 48                                                          | <b>4</b> 6                                              | <b>4</b> 0                          |
| 44                                                         | 44                                                      | 33                                  | 59                                                          | 53                                                     | 37                                  | 51                                                          | 45                                                      | 45                                  |
| 8                                                          | 8                                                       | 8                                   | 6                                                           | 6                                                      | 6                                   | 17<br>13**)                                                 | 15<br>13**)                                             | 15<br>13**)                         |
| 21                                                         | 13                                                      | 16                                  | 17                                                          | 11                                                     | 11                                  | 28                                                          | . 27                                                    | 26                                  |
| 11                                                         | 10                                                      | 10                                  | 13                                                          | 11                                                     | 11                                  | 20                                                          | 12                                                      | 12                                  |
|                                                            |                                                         | 4                                   | l —                                                         |                                                        | 7                                   | _                                                           | _                                                       | 5                                   |
| 221                                                        | 180                                                     | 152                                 | 316                                                         | 174                                                    | 153                                 | 286                                                         | 244                                                     | 228                                 |
| 9                                                          | 6                                                       | 6                                   | 5                                                           | 4                                                      | <br>  4<br>  —                      | 7                                                           | 7                                                       | 6                                   |
| 230                                                        | 186                                                     | 158                                 | 321                                                         | 178                                                    | 157                                 | 293                                                         | 251                                                     | 234                                 |
| **) 9                                                      | ·<br>Im focultat                                        | '<br>Mitteld                        | ·<br>Constant                                               | •                                                      | •                                   | -                                                           |                                                         | •                                   |

<sup>\*\*)</sup> Im facultat. Mittel-Eurfus.

| IX. | Prov |
|-----|------|
|     |      |

|                  |                  | 3,                                     | 4.                        |                            |  |  |  |
|------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1.               | <b>2.</b>        | ა,                                     | Regierungs- (Lanbi        | proficie) Mezirf           |  |  |  |
|                  |                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |                           | fir welchen bat            |  |  |  |
|                  | Seminarien,      | Regierungs-                            | Seminar bie Lehrerbilbung |                            |  |  |  |
|                  | a. evangelische, | (Lanbbroflei-) Bezirt,                 |                           |                            |  |  |  |
| Laufende Rummer. | b. Katholifche.  | in welchem ber                         | _                         | <b>b.</b>                  |  |  |  |
| Mun              | b. tutyottiwe.   | Seminarort liegt.                      | <b>a.</b>                 | 0.                         |  |  |  |
| ă                |                  |                                        | zunächst ober allein      | mitzubeforger              |  |  |  |
| Panfe            |                  |                                        | zu besorgen hat.          | hat.                       |  |  |  |
| _                |                  | <u> </u>                               |                           |                            |  |  |  |
|                  |                  | ************************************** |                           |                            |  |  |  |
|                  | A. Evangelische  | Seminatien.                            |                           |                            |  |  |  |
| 1.               | Petershagen      | Minden                                 | Minden                    | Münfter und<br>Arnsberg    |  |  |  |
| 2.               | Hilchenbach      | Arnsberg                               | Arnsberg                  | Munfter un!                |  |  |  |
| 3.               | Soest            | besgi.                                 | beegl.                    | Minden<br>desgl.           |  |  |  |
|                  |                  | 1                                      |                           | 1                          |  |  |  |
|                  | Summe A.         |                                        | _                         |                            |  |  |  |
|                  |                  |                                        |                           |                            |  |  |  |
|                  | B. Ratholische S | eminarien.                             |                           |                            |  |  |  |
| 1.               | Langenhorft      | Münfter                                | Münfter                   | Reg-Bej.                   |  |  |  |
|                  |                  |                                        |                           | Arnsberg und<br>Duffelderi |  |  |  |
| 2.               | Buren            | beegl.                                 | Arnsberg u. Minden        | Münster                    |  |  |  |
|                  | Summe B.         | _                                      | <u> </u>                  |                            |  |  |  |
| <u> </u>         | Summe IX. Proi   | oing Beftphaler                        | -                         | -                          |  |  |  |
|                  | <u> </u>         | <b>U</b> 117                           | 1                         |                            |  |  |  |

### destphalen.

| 5.                  | 6,                            | 7.        | 8.                                                                    |                               |                               |            |  |
|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| Dauer bes           | Seit wann                     | Zahl ber  | Zahl ber im Monat October<br>1870 bas Seminar besuchenben<br>Zöglinge |                               |                               |            |  |
| Seminar.<br>Curfus. | ift ber Curfus<br>breijährig. | Böglings- | a.<br>ber isten<br>(obersten)                                         | b.<br>ber Iten<br>(mittleren) | c.<br>ber 3ten<br>(unterften) | d.         |  |
|                     |                               |           |                                                                       | Riaffe.                       |                               | haupt.     |  |
| ·                   |                               |           |                                                                       |                               |                               |            |  |
| 3 Jahre             | seit 1850/51                  | 50        | 19                                                                    | 20                            | 21                            | 60         |  |
| desgl.              | feit 1867                     | 60        | 18                                                                    | 19                            | 15                            | 52         |  |
| beegl.              | seit 1855*)                   | 72        | 21                                                                    | 23                            | 20                            | 6 <b>4</b> |  |
|                     | _                             | 182       | 58                                                                    | <b>62</b> .                   | 56                            | 176        |  |
|                     |                               |           |                                                                       |                               |                               |            |  |
| 2 Jahre             |                               | 36        | 20                                                                    | 18                            | _                             | 38         |  |
| 3 Jahre             | feit 1869                     | 75        | 26                                                                    | 26                            | 31                            | 83         |  |
| <del>-</del>        | _                             | 111       | 46                                                                    | 44                            | 31                            | 121        |  |
|                     |                               | 293       | 104                                                                   | 106                           | 87                            | 297        |  |

<sup>\*)</sup> Soon feit 1848 wurben einzelne Seminariften 3 Jahre im Seminar behalten.

| 1.               | 2.                                                 | ę                                           | 9.                                              | 1                                                                           | υ.                         | 11.                                                                             |                                        |  |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                  |                                                    | Ter                                         | min                                             | im s                                                                        | l ber<br>Laufe<br>res 1870 | im                                                                              | Bahl ber<br>im Laufe<br>bes Jahres 18% |  |
| Laufende Rummer. | Seminarien,<br>a. evangelische,<br>b. katholische. | a.<br>ber<br>Aufnahme<br>neuer<br>Böglinge. | b.<br>ber<br>Entlaffung<br>ber<br>Abiturienten. | a  Jur Abitu- rienten- Früfung Jugelaf- fenen Böglinge ber oberften Rlaffe. | feuen                      | gur<br>Bahlfä-<br>bigleits-<br>Brilfung<br>zugelaf-<br>fenen<br>Extra-<br>neer. | bigteits.<br>Brufung.                  |  |
|                  | A. Evangelifche                                    | Seminarien.                                 |                                                 |                                                                             |                            |                                                                                 |                                        |  |
| 1.               | Petershagen .                                      | Ende August<br>oder Anfangs                 | Monat Zuli                                      | 20                                                                          | 20                         | -                                                                               | -                                      |  |
| 2.               | Hilchenbach .                                      | Septbr j. J.<br>Anfangs<br>September        | Ende Juli                                       | 16                                                                          | 15                         | _                                                                               | -                                      |  |
| 3.               | Soeft                                              | Mitte<br>September                          | Ende Tuli<br>oder Anfangs<br>August             | 22                                                                          |                            | 1                                                                               | 1                                      |  |
|                  | Summe A.                                           | _                                           | -                                               | 58                                                                          | 35                         | 1                                                                               | 1                                      |  |
|                  | B. Ratholifche                                     | Seminarien.                                 |                                                 |                                                                             |                            |                                                                                 |                                        |  |
| 1.               | Langenhorst .                                      | Mitte<br>October                            | Ende Auguft                                     | 22                                                                          | 22                         | _                                                                               | -                                      |  |
| 2.               | Buren                                              | Anfangs<br>September                        | Mitte Juli                                      | 25                                                                          | 25                         | 1                                                                               | 1                                      |  |
|                  | Summe B.                                           | -                                           | _                                               | 47                                                                          | 47                         | 1                                                                               | 1                                      |  |
| (                | Summe IX. P                                        | roving West                                 | phalen                                          | 105                                                                         | 82                         | 2                                                                               | 2                                      |  |

12. Babl ber Seminar - Afpiranten , welche

| I. tı                                                       | m Jahre 18                                              | S60                                 | II.                                                         | im Jahr 1                                               | 865                                 | 111.                                                        | im Jahr 1                                               | 1870                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8.                                                          | b.                                                      | C.                                  | 8,-                                                         | b.                                                      | c.                                  | 8.                                                          | b.                                                      | c.                                  |
| fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>geftellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanden<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>beftanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | anfge-<br>nommen<br>worben<br>finb. |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                     | ·                                                           |                                                         |                                     |
| 26                                                          | 24                                                      | 24                                  | 36                                                          | 26                                                      | 22                                  | 25                                                          | 21                                                      | 21                                  |
| Das (                                                       | <br>Seminar<br>                                         | <br>besteht er<br>                  | ft seit de                                                  | m Sahre                                                 | 1867.                               | 10                                                          | 9                                                       | 16*)                                |
| 46                                                          | 32                                                      | 26                                  | 53                                                          | 36                                                      | 22                                  | 31                                                          | 28                                                      | 20                                  |
| 72                                                          | 56                                                      | 50                                  | 89                                                          | 62                                                      | 44                                  | 66                                                          | 58                                                      | 57                                  |
|                                                             |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                     |                                                             |                                                         |                                     |
| 19                                                          | 17                                                      | 17                                  | 42                                                          | 36                                                      | 17                                  | 48                                                          | 32                                                      | 18                                  |
| 64                                                          | 32                                                      | 32                                  | 78                                                          | 33                                                      | 33                                  | 93                                                          | 75                                                      | 31                                  |
| 83                                                          | 49                                                      | 49                                  | 120                                                         | 69                                                      | 50                                  | 141                                                         | 107                                                     | 49                                  |
| 155                                                         | 105                                                     | 99                                  | 209                                                         | 131                                                     | 94                                  | 207                                                         | 165                                                     | 106                                 |

<sup>\*)</sup> Darunter 8 im Sem. ju Soeft für bie Aufnahme Geprüfte.

X. Provin

| 1.                             | 2.                                                 | 3.                                                                           | 4.                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufenbe Rummer.               | Seminarien,<br>a. evangelische,<br>b. latholische. | Regierungs.<br>(Lanbbroftei.) Bezirk,<br>in welchem ber<br>Seminarort liegt. | Regierungs- (Lanbbroftei-) Bezir?<br>resp. Lanbestheil, für welchen bas<br>Seminar bie Lehrerbilbung                                                                                 |                                                                                    |
|                                |                                                    |                                                                              | a.<br>zunächst ober allein<br>zu beforgen hat.                                                                                                                                       | b.<br>mitzubeforgen<br>bat.                                                        |
|                                | A. Evangelische Seminarien.                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 1.                             | Homberg                                            | Caffel                                                                       | Rach ber ursprünglichen Bestimmung zunächt für bie Areise: Caffel (Stabt u. Lanb) Eschwege, Fritzlar, hofgeismar, homberg, Meljungen, Rinteln, Rotenburg, Wigenhausen und Wolfhagen. | des Regierungs-Be-<br>zirks Caffel und für<br>das Fürstenthum Bel<br>deck-Phrmont. |
| 2.                             | Sohlüchtern                                        | beegi.                                                                       | Nach ber ursprünglichen Bestimmung junächst für bie Areise: Frankenberg, Fulba, Gelnhausen, Danau, Persselb, Hinselb, Rirchhain, Marburg, Schlüchtern, Schmaltalben und Ziegenhain.  | Für bie Abrigen Rie<br>bes Regierungs Er<br>zirks Caffel.                          |
| 3.                             |                                                    | Wiesbaden                                                                    | Wiesbaden                                                                                                                                                                            | _                                                                                  |
|                                | Summe A.                                           |                                                                              | <u>                                     </u>                                                                                                                                         |                                                                                    |
|                                | B. Ratholische Semiuarien.                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 1.                             | Fulda                                              | Caffel                                                                       | Cassel                                                                                                                                                                               | Großherzogthus<br>Sachsen-Weim                                                     |
| 2.                             | Montabaur                                          | Wiesbaden                                                                    | Wiesbaden                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|                                | · Summe B.                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| Summe X. Provinz hessen-Rassau |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |

### Heffen:Maffan.

| 5.               | 6.                            | 7.                                    |                               | 8                                                          | 3.                            |             |  |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Dauer bes        | Seit wann                     | Bahl ber                              |                               | ber im Monat October<br>bas Seminar besuchenbe<br>Zöglinge |                               |             |  |
| Seminar. Enrfus. | ift ber Curfus<br>breijährig. | etatsmäßigen<br>Böglings-<br>flellen. | a.<br>ber iften<br>(oberften) | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren)                              | c.<br>ber 3ten<br>(unterften) | d.<br>Aber- |  |
|                  |                               |                                       |                               | Riaffe.                                                    |                               | haupt.      |  |
| 3 Jahre          | 18 <b>24</b>                  | 65                                    | 22                            | 25                                                         | 30                            | 77          |  |
| desgl.           | 1838                          | 60— 70                                | 20                            | 25                                                         | 22                            | 67          |  |
| desgl.           | 182 <b>4</b><br>—             | 70— 80<br>  195—215                   | 28<br>70                      | 26<br>76                                                   | 25<br>77                      | 79<br>223   |  |
|                  |                               |                                       |                               |                                                            | _                             |             |  |
| 3 Jahre          | 1836                          | 45*)                                  | 17                            | 14                                                         | 16                            | 47          |  |
| beegl.           | 1824                          | 50— 60                                | 13                            | 25                                                         | 21                            | 59          |  |
|                  |                               | 95—105                                | 30                            | 39                                                         | 37                            | 106         |  |
|                  | _                             | 290—320                               | 100                           | 115                                                        | 114                           | <b>32</b> 9 |  |

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahr 1866 betrug bie Angahl ber Boglingeftellen nur 27.

| 1.               | 2.                                                 | 9                                           | •                                               | 10                                                                           | ).                                                       | 1                                                             | 1.                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                    | Ter                                         | min                                             | Zahl<br>im L<br>bes Jahi                                                     |                                                          | Zabl<br>im L<br>bes Jah                                       | der<br>Laufe<br>res 187                                                       |
| Laufende Rummer. | Seminarien,<br>a. evangelische,<br>b. katholische. | a.<br>Der<br>Aufnahme<br>neuer<br>Böglinge. | b.<br>Der<br>Entlaffung<br>Der<br>Abiturienten. | a.  Jur Abitu- rienten- Brüfung Jugelaf- fenen Böglinge ber oberften Rlaffe. | b.<br>als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rienten. | a.  Jur Bablfä- bigfeits- Prüfung Jugelaf- fenen Ertra- neer. | in bie'e<br>Bahi'<br>higfeits<br>Prilfan<br>beftan<br>bener<br>Extra<br>neer. |
|                  | A. Evangelifche                                    | Seminarien.                                 |                                                 |                                                                              |                                                          |                                                               |                                                                               |
| 1.               | Homberg                                            | Ostern                                      | Oftern                                          | 20                                                                           | 20                                                       | 2                                                             | 2                                                                             |
| 2.               | Schlüchten                                         | Micaelis                                    | Michaelis                                       | 21                                                                           | 21                                                       | 3                                                             | 1                                                                             |
| 3.               | Usingen                                            | Oftern                                      | Ostern                                          | 27                                                                           | 27                                                       |                                                               | -                                                                             |
|                  | Summe A.                                           | _                                           | _                                               | 68                                                                           | 68                                                       | 5                                                             | 3                                                                             |
|                  | B. Ratholische                                     | Seminarien.                                 |                                                 |                                                                              |                                                          |                                                               |                                                                               |
| 1.               | Fulda                                              | Oftern                                      | Oftern                                          | 19                                                                           | 19                                                       | _                                                             | -                                                                             |
| 2.               | Montabaur .                                        | Ostern                                      | Oftern                                          | 21                                                                           | 21                                                       | _                                                             | -                                                                             |
|                  | Summe B.                                           | _                                           | _                                               | 40                                                                           | 40                                                       | _                                                             | _                                                                             |
| _                | Summe X. P                                         | roving Hesse                                | n=Nassau                                        | 108                                                                          | 108                                                      | 5                                                             | 3                                                                             |

12. Bahl ber Seminar-Afpiranten, welche

| I. į                                                              | m Jahr 18                                   | 660                                       | II.                                                               | im Jahr 1                                    | 865                                       | III.                                                              | im Jahr                                     | 1870                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a.<br>fich gur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | b. die Aufe nahme- Prüfung bestanben haben. | c.<br>aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | a.<br>fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | b. die Auf- nahme- Britfung bestanben haben. | c.<br>aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | a.<br>fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | b. die Auf- nahme- Prüfung bestanben haben. | c.<br>aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. |
|                                                                   |                                             |                                           |                                                                   |                                              |                                           |                                                                   |                                             |                                           |
| 49                                                                | 23                                          | 23                                        | 53                                                                | 20                                           | 20                                        | <b>4</b> 6                                                        | 30                                          | 30                                        |
| 47                                                                | 22                                          | 22                                        | 50                                                                | 22                                           | 22                                        | 38                                                                | 22                                          | 22                                        |
| 29                                                                | 25                                          | 23                                        | 31                                                                | 29                                           | 29                                        | 33                                                                | 26                                          | 26                                        |
| 125                                                               | 70                                          | 68                                        | 134                                                               | 71                                           | 71                                        | 117                                                               | 78                                          | 78                                        |
| 18                                                                | 12                                          | 12                                        | 15                                                                | 10                                           | 10                                        | 33                                                                | 18                                          | 15                                        |
| 24                                                                | 19                                          | 19                                        | 27                                                                | 20                                           | 20                                        | 36                                                                | 20                                          | 20                                        |
| 42                                                                | 31                                          | 31                                        | 42                                                                | 30                                           | 30                                        | 69                                                                | 38                                          | 35                                        |
| 167                                                               | 101                                         | 99                                        | 176                                                               | 101                                          | 101                                       | 186                                                               | 116                                         | 113                                       |

### XI. Mhein

| 1.               | 2,                                  | 3.                                            | 4.                                                       |                             |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  | Seminarien,                         | Regierung <b>s.</b><br>(Landbroftei-) Bezirk, | Regierungs- (Lant<br>resp. Lanbestheil,<br>Seminar bie L | für welchen bas             |
| Laufende Rummer. | a. evangelifche,<br>d. katholifche. | in welchem ber<br>Seminarort liegt.           | a.<br>zunächst ober allein<br>zu besorgen hat.           | b.<br>mitzubeforgen<br>hat. |
|                  | A. Evangelische                     | Seminarien.                                   |                                                          |                             |
| 1.               | Neuwied                             | Coblenz                                       | Coblenz, Cöln                                            | Trier und Nachen            |
| 2.               | Trarbach                            | besgl.                                        | Coblenz                                                  | Trier                       |
| 3.               | Moers                               | Düffeldorf                                    | Duffelborf                                               |                             |
| 4.               | Düsselthal ***) .<br>Reben-Seminar  | beegl.                                        | für teinen beftin                                        | ımten Bezirk.               |
|                  | Summe A.                            | _                                             |                                                          | _                           |
|                  | B. Ratholische S                    | eminarien.                                    |                                                          |                             |
| 1.               | Boppard                             | Coblenz+)                                     | Goblenz                                                  | _                           |
| 2.               | Brühl                               | Cöln <del>     </del> )                       | Trier, Hohenzollern,<br>Coblenz                          | bisher auch Coln            |
| 3.               | Rempen                              | Duffeldorf +++)                               | Duffelborf, Aachen                                       | Coln                        |
|                  | Summe B.                            |                                               |                                                          | _                           |
| ; (<br>:         | Summe XI. Rhe                       | inprovinz                                     | _                                                        | _                           |

<sup>\*)</sup> Das Seminar nimmt nur alle 2 Jahre Böglinge auf.

\*\*) Bon ben 1870 aufgenommenen Afpiranten haben 26 einen zweijährigen, 26 einen brörigen Curlus burchtenmaden.

fährigen Curfus burchzumachen.
\*\*\*) Die Anftalt ift mit ber Rettungs . Anftalt ju Duffelthal verbunden. Die Aufnahme und Abgangsprufungen werden unter Mitwirfung bes Ronigl. Provinzial-Schul-Collegiums abge-halten.

### proving.

|                              | <del></del>                   |                          |                               |                               |                               |              |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 5.                           | 6,                            | 7.                       |                               | 8                             | 3.                            |              |
| Daner bes                    | Seit wann                     | Bahl ber<br>etatsmäßigen |                               | ctober<br>Henben              |                               |              |
| Seminar.<br>Curfus.          | ift ber Enrfus<br>breijährig. | Böglinge. ftellen.       | a.<br>der lften<br>(oberften) | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) | c.<br>ber Iten<br>(unterften) | d.<br>libers |
|                              |                               |                          |                               | Rlaffe.                       |                               | haupt.       |
| 3 Jahre<br>2 "*)             | 3. August 1863                | 72<br>16                 | i                             | 20                            | 25<br>18                      | 69<br>18     |
| {2 "  <br>{3 "  <br>{2 resp. | 1870**)                       | 30 refp. 75              |                               | 26                            | {26}<br>{26}                  | 78           |
| 2 resp.<br>3 Jahre           |                               | unbestimmt,<br>z. 3. 26  |                               | 16                            | 10                            | 26           |
|                              |                               | 144 bis 189              | 24                            | 62                            | 105                           | 191          |
| 3 Jahre                      | 1867                          | 72                       | 22                            | 24                            | 24                            | 70           |
| {2 resp.<br>{3 Sahre         | 1868                          | } 100                    | 36                            | 29                            | <b>3</b> 6                    | 101          |
| 2                            | <u> </u>                      | 100<br>272               |                               | 50<br>103                     | 60                            | 100<br>271   |
|                              |                               | 412                      | 100                           | 100                           | 00                            | 6(1          |

<sup>†)</sup> Der Regierungs-Bezirk Coblenz participirte bis zur Errichtung bes Seminars in Bopparb an bem Seminar zu Brühl.

††) S. Bemerkung zu B. 1. unb 3.

†††) Der Regierungs-Bezirk Coln participirt an ben Seminarien zu Kempen und Brühl; bie in biefe Anstalten eintretenden Afpiranten werden zusammen in Brühl geprüft.

|                  |                                     | <del></del>                           | <del></del>                               |                                                                                                   |                                                    |                                                                                | <del></del>                                                                      |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.                                  | 9                                     |                                           | 10                                                                                                | ).                                                 | 11                                                                             | •                                                                                |
|                  |                                     | Terr                                  | min                                       | Zahl<br>im L<br>bes Jahr                                                                          | aufe                                               | Zahl<br>im L<br>des Jahr                                                       | aufe                                                                             |
|                  | Seminarien,                         | a.                                    | b.                                        | a.                                                                                                | b.                                                 | 8.                                                                             | b.                                                                               |
| Laufende Rummer. | a. evangelische,<br>b. katholische. | ber<br>Aufnahme<br>neuer<br>Böglinge. | ber<br>Entlaffung<br>ber<br>Abiturienten. | gur<br>Abitu-<br>rienten<br>Brüfung<br>zugelaf<br>fenen<br>Böglinge<br>ber<br>oberften<br>Klaffe. | als reif<br>entlaf-<br>fenen<br>Abitu-<br>rieuten. | gur<br>Bablfä-<br>bigleits-<br>Brufung<br>3ngelaf-<br>fenen<br>Extra-<br>neer. | in biefer Pablfä-<br>bigkeite-<br>Brüfung<br>bestan-<br>benen<br>Extra-<br>neer. |
|                  | A. Evangelijde                      | Geminarien.                           |                                           |                                                                                                   |                                                    |                                                                                | 1                                                                                |
| 1.               | Neuwied                             | Anfangs<br>August                     | lette volle Boche<br>im Juni              | 23                                                                                                | 23                                                 | 7                                                                              | 5                                                                                |
| 2.               | Trarbach<br>Bülis-Seminar           | im October                            | September                                 | _                                                                                                 |                                                    | -                                                                              | -                                                                                |
| 3.               | Mvers                               | 1. October                            | lette Woche<br>des August                 | 27                                                                                                | 27                                                 | 5                                                                              | 2                                                                                |
| 4.               | Düffelthal<br>Reben-Seminar         | 1. October                            | im Laufe des<br>Monats Juli               | 9                                                                                                 | 9                                                  |                                                                                | _                                                                                |
|                  | Summe A.                            |                                       |                                           | 59                                                                                                | 59                                                 | 12                                                                             | 7                                                                                |
|                  | B. Ratholifche                      | Seminarien                            |                                           |                                                                                                   |                                                    |                                                                                |                                                                                  |
| 1.               | Boppard                             | Ende October                          | lette volle Boche<br>bes September        | 22                                                                                                | 22                                                 | 4                                                                              | 1                                                                                |
| 2.               | Brühl                               | Anfang Octbr                          | erste volle<br>Woche des<br>September     | 32                                                                                                | 32                                                 | Trier 44<br>Cöln 14                                                            |                                                                                  |
| 3.               | Rempen                              | 8 Tage na <b>c</b><br>Oftern          | 8 Tage vor<br>Ostern                      | 48                                                                                                |                                                    | Dalf. 5<br>Nach. 12                                                            | 6                                                                                |
|                  | Summe B.                            |                                       |                                           | 102                                                                                               | 102                                                | 79                                                                             | 43                                                                               |
|                  | Summe XI. R                         | hein=Provin                           | -                                         | 161                                                                                               | 161                                                | 91                                                                             | 50                                                                               |

<sup>\*)</sup> Bon benen 9 in Reuwieb gepruft. \*) Bon benen 10 in Reuwieb gepruft.

12. Bahl ber Seminar Afpiranten, welche

| I. i                                                         | m Jahr 18                                               | 360                                 | II.                                                         | im Jahr 1                                               | 865                                 | III.                                                        | im Jahr 1                                               | 1870                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8.                                                           | b.                                                      | c.                                  | 8.                                                          | b.                                                      | c.                                  | 8.                                                          | ъ.                                                      | c.                                  |
| fich zur<br>Aufe.<br>nahmes<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worben<br>finb. | sich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>bestanben<br>haben. | aufge-<br>nommen<br>worden<br>find. | fich zur<br>Auf-<br>nahme-<br>Brüfung<br>gestellt<br>haben. | bie<br>Auf-<br>nahme-<br>Prüfung<br>bestanden<br>haben. | aufge,<br>nommen<br>worden<br>find. |
| 38                                                           | 31                                                      | 18                                  | 42                                                          | 40                                                      | 25                                  | 42                                                          | 33                                                      | 24                                  |
| 9                                                            | 7                                                       | 16*)                                | 5                                                           | 5                                                       | 15**)                               | 19                                                          | 11                                                      | 18                                  |
| 41                                                           | 26                                                      | 18                                  | 72                                                          | 64                                                      | 19                                  | 61                                                          | 61                                                      | 52                                  |
| -                                                            | _                                                       | _                                   | 7                                                           | 7                                                       | 7                                   | 10                                                          | 10                                                      | 10                                  |
| 88                                                           | 64                                                      | 52                                  | 126                                                         | 116                                                     | 66                                  | 132                                                         | 115                                                     | 104                                 |
| _                                                            | _                                                       | _                                   | -                                                           | -                                                       |                                     | 49                                                          | 26                                                      | 24                                  |
| Trier 58<br>Cobl. 48<br>Cöln 40<br>Hoby. 7                   | 20<br>20<br>20<br>5                                     | 20<br>18<br>7<br>3                  | 62<br>59<br>60<br>5                                         | 20<br>20<br>37<br>5                                     | 20<br>18<br>7<br>5                  | 30<br><br>35                                                | 16<br><br>27                                            | 14<br>-<br>15                       |
| $\begin{bmatrix} 33 \\ 56 \end{bmatrix}$                     | 20<br>21                                                | Düll. 20<br>Aach. 19<br>Eöln 11     | 86<br>96<br>—                                               | 47<br>22<br>—                                           | 20<br>19<br>11                      | 10<br>62<br>64<br>—                                         | 8<br>28<br>21<br>—                                      | 7 J<br>20 )<br>19 }<br>11           |
| 242                                                          | 106                                                     | 98                                  | 368                                                         | 151                                                     | 100                                 | 250                                                         | 126                                                     | 110                                 |
| 330                                                          | 170                                                     | 150                                 | 494                                                         | 267                                                     | 166                                 | 382                                                         | 241                                                     | 214                                 |

<sup>\*\*\*)</sup> Bon benen 8 in Moere gepruft.

## 3nfammel

|       |         |                      |                           |                         | A.      | Evang                           | zelifd:        |
|-------|---------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|----------------|
|       |         | 2.                   | 7.                        |                         | {       | 8.                              |                |
|       |         |                      | Zahl<br>ber               |                         | bas Sem | Monat O<br>ninar befu<br>linge. |                |
|       | S e m   | inarien.             | etatsmäßigen<br>Böglings- | a.                      | b.      | c.                              | d.             |
|       |         |                      | ftellen.                  | ber isten<br>(oberften) | 1 4     | ber 3ten<br>(unterflen)         | ilber.         |
|       |         |                      | -                         |                         | Riaffe. |                                 | <b>ђан</b> рі. |
| I.    | Provinz | Preußen              | 503                       | 154                     | 192     | 175                             | 521            |
| II.   | s       | Brandenburg          | 616                       | 159                     | 170     | 192                             | 521            |
| III.  | s       | Pommern              | 370                       | 151                     | 123     | 83                              | 357            |
| IV.   |         | Posen                | 105                       | 26                      | 19      | 49                              | 94             |
| v.    |         | Shlefien             | 389                       | 103                     | 110     | 129                             | 342            |
| VI.   | s       | Sachsen              | 450                       | 138                     | 141     | 165                             | 444            |
| VII.  | s       | Schleswig = Holftein | ca. 240                   | 65                      | 75      | 87                              | 227            |
| VIII. | 3       | Hannover             | 267                       | 60                      | 96      | 195                             | 351            |
| IX.   | 2       | Westphalen           | 182                       | 58                      | 62      | 56                              | 176            |
| X.    | •       | Heffen = Naffau .    | 195 — 215                 | 70                      | 76      | 77                              | 223            |
| XI.   | Rheinpr | ovinz                | 144 — 189                 | 24                      | 62      | 105                             | 191            |

ftellung.

### Seminarien.

| 10<br>Zahi                                   | ),                                 | 1<br>Zahl                                               |                                                              |                                   |                                          |                             |                                                  | 12,                                      |                             |                                              |                                           |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| im g                                         | aufe                               | im &<br>bes 3                                           | aufe                                                         |                                   |                                          | Bahl bei                    | e Semin                                          | nar - Asp                                | iranten,                    | welche                                       | <del></del>                               |                      |
| 187                                          | 70                                 | 18                                                      | 70                                                           | I. in                             | 1 Jahr                                   | 1860                        | II. i                                            | m Jahr                                   | 1865                        | III. ii                                      | m Jahr                                    | 1870                 |
| a.<br>20                                     | . <u>֊</u>                         | 8.<br>                                                  | b.                                                           | a.<br>-2                          | b.                                       | c.                          | a,                                               | b.                                       | c.                          | a,<br>-2                                     | b.                                        | c.                   |
| n Zöglinge<br>n Klaffe.                      | n Abi-                             | zur Babsschichigfeite. Prüfung zugelassen<br>Extrancer. | dieser Wahlfühigkeito-<br>Prilfung bestandenen<br>Extrancer. | Aufnahme-Prit-<br>gestellt haben. | bie Aufnahme-Prüfung<br>bestanden haben. | rben                        | sich zur Aufnahme-Prili-<br>fung gestellt haben. | bie Aufnahme-Prüfung<br>bestanden haben. | rben                        | , zur Aufnahme-Brit-<br>fung gestellt haben. | bie Aufnahme.Prtifung<br>bestanden haben. | worben               |
| 386<br>STa                                   | als reif entlaffenen<br>turienten. | lfähigleits-P<br>zugelaffenen<br>neer.                  | beftati<br>beftar                                            | ıahm<br>At h                      | te-Br<br>habe                            | aufgenommen worben<br>find. | tahm<br>At ho                                    | 1e.Br                                    | aufgenommen worben<br>find. | rahm<br>At he                                | ne-Br<br>haber                            | a<br>u               |
| zugelassenen<br>ber obersten                 | entla<br>nten.                     | Wahlfähi<br>fung zuge<br>Exfrancer                      | ung<br>uneer                                                 | Anh                               | inahn<br>iben                            | mme                         | Aufa                                             | fiahn<br>nben                            | mme                         | Rufi<br>geste                                | fnahn<br>nben                             | aufgenommen<br>find. |
| zugelassenen<br>dugelassenen<br>der obersten | s reif entl<br>turienten.          | r Bah<br>fung<br>Extra                                  | Diefer<br>Britif<br>Extre                                    | 3 8                               | befan                                    | faend<br>füb.               | gur<br>fung                                      | San<br>befta                             | fgeno<br>find.              | ին չաւ<br>քաղ                                | e Mu<br>besta                             | figence find.        |
| 100                                          | ਬ                                  | mg.                                                     | . <u>Ħ</u>                                                   | App.                              | ž                                        | €                           | <u>1</u>                                         | ă                                        | a                           | <u>B</u>                                     | Þi                                        | =<br>=               |
| 150                                          | 150                                | 48                                                      | 26                                                           | 306                               | 162                                      | 130                         | 205                                              | 169                                      | 169                         | 3 <b>4</b> 0                                 | 182                                       | 177                  |
| 152                                          | 152                                | 33                                                      | 15                                                           | 254                               | 119                                      | 119                         | 320                                              | 199                                      | 188                         | 373                                          | 203                                       | 201                  |
| 112                                          | 112                                | 48                                                      | 20                                                           | 243                               | 79                                       | 79                          | 265                                              | 117                                      | 117                         | 260                                          | 134                                       | 134                  |
| 21                                           | 21                                 | 31                                                      | 7                                                            | 50                                | 29                                       | 28                          | 49                                               | <b>4</b> 3                               | 35                          | 66                                           | 46                                        | <b>4</b> 6           |
| 104                                          | 101                                | 17                                                      | 6                                                            | 187                               | 104                                      | 104·                        | 193                                              | 123                                      | 123                         | 156                                          | 120                                       | 120                  |
| 143                                          | 143                                | 42                                                      | 28                                                           | 285                               | 148                                      | 148                         | 237                                              | 158                                      | 158                         | 239                                          | 165                                       | 164                  |
| 61                                           | 61                                 | 5                                                       | 4                                                            | 31                                | 26                                       | 26                          | 108                                              | 80                                       | 80                          | 141                                          | 89                                        | 89                   |
| 164                                          | 164                                | 24                                                      | 19                                                           | 221                               | 180                                      | 152                         | 316                                              | 174                                      | 153                         | 286                                          | 244                                       | <b>22</b> 8          |
| 58                                           | 35                                 | 1                                                       | 1                                                            | 72                                | 56                                       | 50                          | 89                                               | 62                                       | 44                          | 66                                           | 58                                        | 57                   |
| 68                                           | 68                                 | 5                                                       | 3                                                            | 125                               | 70                                       | 68                          | 134                                              | 71                                       | 71                          | 117                                          | 78                                        | 78                   |
| 59                                           | 59                                 | 12                                                      | 7                                                            | 88                                | 64                                       | 52                          | 126                                              | 116                                      | 66                          | 132                                          | 115                                       | 104                  |
| 1092                                         | 1066                               | 266                                                     | 136                                                          | 1862                              | 1037                                     | 956                         | 2042                                             | 1312                                     | 1204                        | 2176                                         | 1434                                      | 1398                 |
| 1871.                                        |                                    |                                                         |                                                              |                                   |                                          |                             |                                                  | İ                                        |                             | 44                                           |                                           |                      |

### B. Katholische

|       |         | 2.                   | 7.                                    |                              | 8.                            |                                |        |
|-------|---------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|
|       |         |                      | Zahl<br>ber                           |                              |                               | Ronat Oc<br>nar befud<br>linge | 1      |
|       | ⊗ emi   | narien.              | etatsmäßigen<br>Böglings-<br>ftellen. | a.<br>ber liten<br>(oberken) | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren) |                                | d.     |
|       |         |                      |                                       |                              | Riaffe.                       |                                | haupt. |
| I.    | Provinz | Preußen              | 192                                   | 37                           | 61                            | 82                             | 180    |
| II.   | \$      | Brandenburg          |                                       | _                            |                               | -                              |        |
| m.    | •       | Pommern              | _                                     | -                            | _                             | _                              | -      |
| IV.   | 5       | Posen                | 220                                   | 52                           | 61                            | 81                             | 194    |
| v.    | •       | Shlesien             | 377                                   | 121                          | 146                           | 150                            | 417    |
| VI.   | 8       | Sachsen              | 36                                    | 8                            | 12                            | 13                             | 33     |
| VII.  | 3       | Schleswig - Holftein | _                                     | _                            | -                             | _                              | -      |
| VIII. | •       | Hannover             | 18                                    | 5                            | 6                             | 6                              | 17     |
| IX.   |         | Westphalen           | 111                                   | 46                           | 44                            | 31                             | 121    |
| X.    |         | Heffen = Maffau .    | 95 — 105                              | 30                           | 39                            | 37                             | 106    |
| XI.   | Rheinpr | coving               | 272                                   | 108                          | 103                           | 60                             | 271    |
|       |         | Summe B.             | 1321—1331                             | 407                          | 472                           | 460                            | 1339   |
|       |         | Summe A.             | 3461—3526                             | 1008                         | 1126                          | 1313                           | 3447   |
|       |         | Hauptsumme           | 4782—4857                             | 1415                         | 1598                          | 1773                           | 4786   |

### Beminarien.

| 10<br>Zahl<br>im K                          | ).<br>ber<br>aufe                       | 3ahl<br>im 8                                                 | 1.<br>ber                                                      |                                                 | £                                         | lahl ber                    | : Semir                                          | 12.<br>1ar - Ajp                         | irauten,                    | welche                                           |                                          |                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Zahl<br>im B<br>des Ja<br>187               | ibres<br>O                              | Zahl<br>im L<br>bes I                                        | abre <b>s</b><br>70                                            | I. im                                           | Jahre                                     | 1860                        | Π. ir                                            | n Jahr                                   | 1865                        | III. ir                                          | n Jahr                                   | 1870                     |
| а.                                          | b.                                      | a.                                                           | b.                                                             | a.                                              | ъ.                                        | c.                          | 8,                                               | b.                                       | c.                          | 8.                                               | b.                                       | c.                       |
| zugelassen Böglinge<br>ber obersten Klasse. | als reif entlassenen Abi-<br>turienten. | gur Wahlfühigleits. Prile<br>fung zugelaffenen<br>Extrancer. | in biefer Wablfühigteiter<br>Prüfung beftanbenen<br>Extrancer. | fich zur Aufnahme-Prit.<br>fung gestellt haben. | bie Aufnahme-Prilfung<br>bestanden haben. | aufgenommen worden<br>find. | fich zur Aufnahme. Pril-<br>fung gestellt haben. | die Aufnahme-Prüfung<br>hestanden haben. | aufgenommen worben<br>find. | sich zur Aufnahme-Prifi-<br>fung gestellt haben. | die Aufnahme-Prüfung<br>bestanden haben. | aufgenommen worben find. |
| 46                                          | 46                                      | 53                                                           | 23                                                             | 85 S                                            | 42                                        | 42                          | 72                                               | 45                                       | <b>4</b> 5                  | 142                                              | 85                                       | 75                       |
|                                             |                                         |                                                              | _                                                              | _                                               |                                           |                             | _                                                | -                                        |                             | -                                                |                                          |                          |
| -                                           | _                                       | _                                                            | _                                                              | _                                               | -                                         | _                           | -                                                | _                                        |                             | _                                                | -                                        | _                        |
| 35                                          | 35                                      | 2                                                            | 1                                                              | 114                                             | 89                                        | 49                          | 96                                               | 72                                       | 64                          | 126                                              | 90                                       | 73                       |
| 129                                         | 127                                     | 7                                                            | 5                                                              | 191                                             | 102                                       | 102                         | 151                                              | 111                                      | 111                         | 235                                              | 151                                      | 151                      |
| 13                                          | 13                                      | _                                                            | -                                                              | 32                                              | 12                                        | 12                          | 13                                               | 10                                       | 10                          | 13                                               | 13                                       | 13                       |
| _                                           | _                                       | -                                                            |                                                                | _                                               | -                                         | _                           | _                                                | _                                        | _                           | _                                                | _                                        |                          |
| _                                           | _                                       | -                                                            | _                                                              | 9                                               | 6                                         | 6                           | 5                                                | 4                                        | 4                           | 7                                                | 7                                        | 6                        |
| 47                                          | 47                                      | 1                                                            | 1                                                              | 83                                              | <b>4</b> 9                                | 49                          | 120                                              | 69                                       | 50                          | 141                                              | 107                                      | 49                       |
| 40                                          | 40                                      | _                                                            | _                                                              | 42                                              | 31                                        | 31                          | 42                                               | 30                                       | 30                          | 69                                               | 38                                       | 35                       |
| 102                                         | 102                                     | 79                                                           | 43                                                             | 242                                             | 106                                       | 98                          | 368                                              | 151                                      | 100                         | 250                                              | 126                                      | 110                      |
| 412                                         | 410                                     | 142                                                          | 73                                                             | 798                                             | 437                                       | 389                         | 867                                              | 492                                      | 414                         | 983                                              | 617                                      | 512                      |
| 1092                                        | 1066                                    | 266                                                          | 136                                                            | 1862                                            | 1037                                      | 956                         | 2042                                             | 1312                                     | 1204                        | 2176                                             | 1434                                     | 1398                     |
| 1504                                        | 1476                                    | 408                                                          | 209                                                            | 2660                                            | 1474                                      | 1345                        | 2909                                             | 1804                                     | 1618                        | 3159                                             | 2051                                     | 1910                     |
|                                             |                                         |                                                              |                                                                |                                                 |                                           |                             |                                                  |                                          |                             | 44 *                                             |                                          | 4                        |

## Hanptzusa

.

|      |          | <del></del>          | 7.                                    |              | 8                                                                    | · ·                           | -                    |  |
|------|----------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
|      |          |                      | Zahl<br>ber                           |              | Zahl ber im Monat Octobe:<br>1870 bas Seminar besuchente<br>Zöglinge |                               |                      |  |
|      | S e m    | inarieu.             | etatsmäßigen<br>Zöglings-<br>ftellen. | •            | b.<br>ber 2ten<br>(mittleren)                                        | c-<br>ber 3ten<br>(unterflex) | d<br>fiber<br>haurt. |  |
|      |          |                      |                                       |              | Klasse.                                                              |                               |                      |  |
| I.   | Provinz  | Preußen              | 695                                   | 191          | 253                                                                  | 257                           | 701                  |  |
| II.  | •        | Brandenburg          | 616                                   | 159          | 170                                                                  | 192                           | 52                   |  |
| ш.   | 3        | Pommern              | 370                                   | 151          | 123                                                                  | 83                            | 35                   |  |
| IV.  | s        | Posen                | <b>32</b> 5                           | 78           | 80                                                                   | 130                           | 288                  |  |
| v.   |          | Schlesien            | 766                                   | 224          | 256                                                                  | 279                           | 7.5                  |  |
| VI.  |          | Sachsen              | 486                                   | 1 <b>4</b> 6 | 153                                                                  | 178                           | 477                  |  |
| VII. |          | Schleswig - Polftein | ca. 240                               | 65           | 75                                                                   | 87                            | 23                   |  |
| vш.  |          | hannover             | 285                                   | 65           | 102                                                                  | 201                           | 568                  |  |
| IX.  | •        | Bestphalen           | 293                                   | 104          | 106                                                                  | 87                            | 207                  |  |
| x.   | s        | heffen = Raffan .    | 290 — 320                             | 100          | 115                                                                  | 114                           | 326                  |  |
| XI.  | Rheinpri | ovinz                | 416 — 461                             | 132          | 165                                                                  | 165                           | 462                  |  |
|      |          | <b>Sauptfumme</b>    | 4782—4857                             | 1415         | 1598                                                                 | 1773                          | 4786                 |  |

## neustellung.

inzen.

| im Laufe   i                                  |                                         | 11.<br>Zahl ber<br>im Laufe                     |                                                            | · 12.<br>Zahl ber Seminar-Afpiranten, welche |                                          |                            |                                                  |                                          |                            |                         |                                          |                      |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|--|
| des Jahres des Jahres 1870 1870               |                                         |                                                 | I. it                                                      | n Jahr                                       | 1860                                     | II. i                      | m Jahr                                           | 1865                                     | III. im Jahr 1870          |                         |                                          |                      |  |
| jugelaffenen Baglinge := ber oberften Rlaffe. | ale reif entlaffenen Abis or turienten. | gur Babfabigteits. Pril.<br>fung zugefaffenen p | in biefer Wahlfabigleite.<br>Prufung bestandenen Strancer. | sich zur Aufnahme-Prite.                     | bie Aufnahme-Brufung<br>bestanden haben. | aufgenommen worden ; find. | sich zur Aufnahme. Prite pi fung gestellt haben. | bie Aufnahme-Brüfung<br>bestanden haben. | aufgenommen worden ; find. | fich zur Aufnahme.Prti. | bie Aufnahme-Prüfung or bestanden haben. | aufgenommen worben 3 |  |
| 196                                           | 196                                     | 101                                             | 49                                                         | <b>3</b> 91                                  | 204                                      | 172                        | 277                                              | 214                                      | 214                        | 482                     | 267                                      | 252                  |  |
| 152                                           | 152                                     | 33                                              | 15                                                         | 254                                          | 119                                      | 119                        | 320                                              | 199                                      | 188                        | 373                     | 203                                      | 201                  |  |
| 112                                           | 112                                     | 48                                              | 20                                                         | 243                                          | 79                                       | 79                         | 265                                              | 117                                      | 117                        | 260                     | 134                                      | 134                  |  |
| 56                                            | 56                                      | 33                                              | 8                                                          | 164                                          | 118                                      | 77                         | 145                                              | 115                                      | 99                         | 192                     | 136                                      | 119                  |  |
| 233                                           | 228                                     | 24                                              | 11                                                         | 378                                          | 206                                      | 206                        | 344                                              | 234                                      | 234                        | 391                     | 271                                      | 271                  |  |
| 156                                           | 156                                     | 42                                              | 28                                                         | 317                                          | 160                                      | 160                        | 250                                              | 168                                      | 168                        | 252                     | 178                                      | 177                  |  |
| 61                                            | 61                                      | 5                                               | 4                                                          | 31                                           | 26                                       | 26                         | 108                                              | 80                                       | 80                         | 141                     | 89                                       | 89                   |  |
| 164                                           | 164                                     | 24                                              | 19                                                         | 230                                          | 186                                      | 158                        | <b>32</b> 1                                      | 178                                      | 157                        | 293                     | 251                                      | 234                  |  |
| 105                                           | 82                                      | 2                                               | 2                                                          | 155                                          | 105                                      | 99                         | 209                                              | 131                                      | 94                         | 207                     | 165                                      | 106                  |  |
| 108                                           | 108                                     | 5                                               | 3                                                          | 167                                          | 101                                      | 99                         | 176                                              | 101                                      | 101                        | 186                     | 116                                      | 113                  |  |
| 161                                           | 161                                     | 91                                              | 50                                                         | 330                                          | 170                                      | 150                        | 494                                              | 267                                      | 166                        | 382                     | 241                                      | 214                  |  |
| 504                                           | 1476                                    | 408                                             | 209                                                        | 2660                                         | 1474                                     | 1345                       | 2909                                             | 1804                                     | 1618                       | 3159                    | 2051                                     | 1910                 |  |

|      | N  | ad  | ber porft | ebenben Bufan | nn | ien  | tell | ung sind       | in Pr  | eußen vor= |
|------|----|-----|-----------|---------------|----|------|------|----------------|--------|------------|
| hand | en | 76  | Schulleh  | rer=Seminarie | n  | un   | b g  | war:<br>reang. | fathl. | zusammen   |
| 1)   | in | ber | Proving   | Preugen .     |    |      |      | 7              | 3      | 10         |
| 2)   | "  | "   | "         | Brandenburg   |    | •    | •    | 7              | _      | 7          |
| 3)   | "  | "   | "         | Pommern       | •  | •    | •    | 8              |        | 8          |
| 4)   | "  | "   | "         | Pofen .       | •  | •    |      | 2              | 3      | 5          |
| 5)   | #  | "   | "         | Schlefien .   |    | •    | •    | 5              | 5      | 10         |
| 6)   | #  | #   | "         | Sadfen .      | •  | •    | •    | 7              | 1      | 8          |
| 7)   |    | **  | ,         | Chlesmig-S    | ol | teiı | t    | 3              |        | 3          |
| 8)   | 11 | "   | "         | Sannover      | •  | •    | •    | 7              | 1      | 8          |

Beffen-Raffau

11) in der Rhein-Proving

4 3 7 56 evang. 20 fath. 3uf. 76

Innerhalb bee Decenniume von 1860 bis 1870 find neu begrundet:

| 1) | in | ber  | Proving | Preugen .   |   |   |   | 2 | 1 | 3 |
|----|----|------|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 2) | "  | "    | "       | Brandenburg |   | • |   | 3 | - | 3 |
| 3) | "  | "    | "       | Pommern .   | • | • | • | 2 | _ | 2 |
| 4) |    |      |         | Pofen       |   |   |   | 1 | 1 | 2 |
| 5) | "  | "    | "       | Schlefien . |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 6) | ,, | . 11 |         | Westphalen  |   | • | • | 1 | _ | 1 |
| 7) | in | der  | Mheinpr | coving      | • | • | · | 1 | 1 | 2 |

11 evang. 5 fath. zuf. 16

Unter ben evangl. Seminarien befinden fich 4 Reben-Seminarien (Friedrichshof, Gingst, Trarbach, Duffelthal). Bon diesen abgesehen, ist in den neubegründeten Anstalten mit Ausnahme des Seminars zu Dramburg überall der Zjährige Cursus eingeführt. In den vor 1860 gegründeten Seminarien ist in der Zeit von 1860—70 der Zjährige Cursus eingerichtet in 9 Seminarien der älteren Provinzen (Bromberg, Pölip, Butow, Cöpenick, Breslau, Buren, Neuwied, Moers, Brühl).

In der Provinz hannover, wo die sogenannten Bezirks-Seminarien 1 resp. 2jährigen und die haupt-Seminarien 3 resp. 2jährigen Cursus haben, ist der 3jährige Cursus eingerichtet in 2 Anstalten (Aurich, hildesheim). Läßt man hannover außer Betracht, so sindet sich der 2jährige Cursus unter 68 Seminarien nur noch in 6 (Cammin, Pyris, Coslin, Dramburg, Langenhorst, Kempen.)

Bei biefen fammtlichen Seminarien wird die Ginführung eines

Bjährigen Cursus, die größtentheils von der Herstellung ausreichens der Gebäulichkeiten abhängig ift, vorbereitet.

Im Jahre 1846 waren 40 Seminarien vorhanden, 16 sind mit den neuen Provinzen binzugekommen, 20 find also innerhalb

von ca. 25 Jahren begründet worden.

Im Jahre 1846 kamen auf 1 Seminar 54 Zöglinge, im Jahre 1861 waren es 59, im Jahre 1870 63. Stellt man die 4 Rebens Seminarien außer Rechnung, so kommen auf je 1 Seminar 65, und läßt man auch die neuen Provinzen unberucksichtigt, so kommen auf je ein altländisches ordentliches Seminar 68 Zöglinge.

In der Regel merden bei einem nen zu gründenden Seminar 75 etatsmäßige Stellen eingerichtet. Bon den vorhandenen Anstalten haben 14 grade diese Zahl, 20 haben mehr (bis zu 100) 42 weniger.

Im Berhaltniß zu ben etatemäßigen Stellen bei jedem Semi=

|    | 9,,,,,E,,,,    |        |          | nit mehr |    | gleichviel | mit weni | ger Zögling<br>Semin. | zen |
|----|----------------|--------|----------|----------|----|------------|----------|-----------------------|-----|
| ш  | Preußen .      |        | O        | Semin.   | 1  | Sentin.    | ð        | Semin.                |     |
| n  | Brandenburg    |        | 1        | 11       |    | *          | 6        | n                     |     |
| #  | Pommern .      | • •    | 1        | n        | 4  | "          | 3        | Ħ                     |     |
| "  | Posen          |        |          | 77       |    |            | 5        | ,                     |     |
| "  | Schlefien .    |        | 5        | "        |    |            | 5        | "                     |     |
| 11 |                |        |          | n        |    | 17         | 5<br>5   | 11                    |     |
| "  | Sachsen .      |        | 3        | "        |    | *          | 5        |                       |     |
| 17 | Schleswig=Ho   | olftei | n 1      | n        | 1  | #          | 1        |                       |     |
| "  | Hannover .     |        | 2        |          | 3  |            | 3        |                       |     |
| 11 |                |        |          | 11       | U  | 11         |          | 11                    |     |
| Ħ  | Westphalen     | • •    | 3        | "        | _  | "          | 2        | W                     |     |
|    | Beffen-Raffau  | ι.     | 5<br>3   | _        |    |            |          | _                     |     |
| "  | der Rheinpro   |        | 2        | Ħ        | 2  | n          | 2        | Ħ                     |     |
| 11 | ver vigeinptbi | out    | <b>o</b> |          |    | 11         |          | 11                    |     |
|    |                |        | 30       | Semin.   | 11 | Semin.     | 35       | Semin.                | _   |

Die größte Differenz zwischen den etatsmäßig vorhandenen und den wirklich besetzen Stellen zeigt sich bei den als Externate eingerichteten Seminarien zu Kyrip\*) und Alt-Döbern. Beide haben je 90 etatsmäßige Stellen, aber jenes hat nur 58, und dieses nur 53 Zöglinge. Unter den Internaten hat Creusburg D/Schl. die erseblichste Abweichung. Bon 80 etatsmäßigen Stellen sind nur 50 besetzt. Dies erklärt sich theils aus den die zur Bollendung des Reubaus unzureichenden Räumlichkeiten, theils aus der geringen Zahl utraquistischer Aspiranten.

Rechnet man alle in ben Seminarien einer Proving vorhandenen etatsmäßigen Stellen zusammen und vergleicht fie mit der Zahl

<sup>\*)</sup> Diefes ift mittlerweile Juternat geworben.

ber vorhandenen Zöglinge, so findet sich bei den evangelischen Seminarien in der Provinz Preußen, Hannover) und hessen, bei den kathol. Seminarien in Schlesien, Westphalen und hessen-Rassau eine kleine Ueberzahl, während in der Rheinprovinz in den Seminarien beider Consessionen die Zahl der Stellen mit der Zahl der Zöglinge sast übereinstimmt. In den andern Seminarien erfüllen die vorhandenen Zöglinge die etatsmäßigen Stellen nicht. Die ersehblichste Differenz ist bei den evangelischen Seminarien in Branzenburg (wegen Kyrip und Alt-Döbern) und in Schlesien (wegen Creupburg), dei den katholischen in Preußen und Posen. Werden die Stellen der evangelischen und der katholischen Anstalten zusammenzgerechnet, so geht die Zahl der Zöglinge über die Zahl der Stellen um Weniges hinaus in Preußen, Hannover, Westphalen und hessen Rassau, bleibt dagegen zurück in Posen, Schlesien und Sachsen.

Die Zahl aller Zöglinge in den katholischen Seminarien (1339) übertrifft die Zahl der Stellen (1331) um 8; die Zahl aller Zöglinge in den evangelischen Seminarien (3447) bleibt hinter der
Zahl der Stellen (3526) um 79 zurüd; mithin find überhaupt 71
Seminaristen weniger vorhanden als Stellen. Rechuet man aber
noch bei den Seminarien in Aurich und Neuenhaus die thatsächlich
besetzen Stellen (69 + 4) als ctatsmäßige, so steigt die Zahl der

fehlenden Geminariften auf 144.

Gine Bergleichung der einzelnen Rlaffen ergiebt die größte Babl ber Schuler meift in ber unterften Rlaffe, die fleinfte in ber oberften. Dies erklart fich aus bem innerhalb bes breifahrigen Curfus erfolgenden Abgang, wie er durch Cod, freien Entichluß oder unfreiwillige Entfernung eintritt. Wo die Differenz erheblich ift, wie in den Seminarien zu Braunsberg, Graudenz, Bromberg, Erin, Elfterwerda, Koris, Creusburg, oder wo umgekehrt der unterfte Curfus weniger Schuler gablt als der oberfte, wie in Paradies und Reichen: bach, da bat bies seinen Grund in bem früher, resp. bem noch gegen: wartig vorhandenen Mangel binlanglich vorgebilbeter Seminar= Afpiranten. Die Zusammenrechnung aller oberften, zweiten und unterften Rlaffen ergiebt die Summe von 1415, 1598 und 1773 Rlaffen, und beträgt bie Differeng zwischen ber Boglingezahl ber unterften und der oberften Rlaffe 358. Gines Theils wird biefer Unterschied burch bie vorbin ermabnten Abgange verursacht, andern Theils aber tommt die soviel großere Babl in den unterften Rlaffen auf die in einigen Bezirken gegebene Möglichkeit und Nothwendig= Teit, in den Untercursus mehr als die etatsmäßige Babl von Roglingen aufzunehmen.

<sup>&</sup>quot;) So fern nämlich bie Bahl ber sonft nicht bestimmten etatsmäßigen Stellen in ben Seminarien ju Aurich und Reuenhaus nach ber Bahl ber wirflich vorhandenen Böglinge (69 resp. 4) jur Berechnung tommt.

Da bestimmungemäßig jeber Seminarift, ber megen mangelhafter Begabung oder Unfleiß das Anftaltegiel voraussichtlich nicht erreichen fann, innerhalb des erften Sahrescurfus gu entlaffen ift, fo fann es nur ausnahmsweise portommen, bag von einzelnen die Abgangsprüfung, zu welcher sie zugelassen werben, nicht bestanben wird.

Wenn in ber Busammenftellung bie Bahl ber ale reif entlaffenen Abiturienten hinter der Bahl ber zur Prufung Bugelaffenen um 28 gurudbleibt, fo hat dies feinen Grund barin, daß besondere Umftande ce nothig machten, ben gangen Obercurfus eines Seminars von der Abiturienten- auf die Commissione-Prufung zu verweisen.

Um zahlreichsten erfolgte die Meldung zu diefer letteren Drufung in Preugen, Dommern, Sachsen und in der Rheinproving. Bugelaffen wurden in der erftern Proving 101, in der lettern 91. Es bestanden die Prufung bort 49, bier 50, also etwa die Balfte. Daffelbe Berhaltniß ergiebt fich, wenn man die Summe aller Pruflinge (408) mit der Summe aller, die bestanden haben, (209) ver-Die Mangelhaftigkeit der Borbildung für bas Lebramt außerhalb des Seminare tritt hierdurch flar zu Tage. Gie ift aber thatfachlich noch erheblich größer, ba auch biejenigen, welche bie Prufung bestehen, fast burchweg nur den geringften Grad der Qualification nadzuweisen im Stande find.

Der Eintritt in ben Schuldienst ftebt aber ben nicht semingrifch vorgebildeten Lehrern ebenfo offen, wie den Seminar-Abiturienten. In Preugen ftellt fich das Verhaltniß zwischen beiden genau wie 1:4, im Rheinland wie 1:3,22, in allen Provingen zusammen

wie 1: 7,06.

Bon besonderem Interesse ift die Bablenzusammenstellung ber Seminar-Afpiranten, welche fich in ben Jahren 1860, 1865 und 1870 gur Aufnahmeprüfung gemeltet, refp. Die Aufnahme in Die Seminarien erlangt baben.

Im Sabre 1860 melbeten fich 2660, und wurden aufgenommen 1345. 1865 2909, 1618.

**"** 3159, 1870 1910.

Die hieraus erfichtliche Bunahme wird nicht burch ben in ben Jahren 1864 und 1866 erfolgten Butritt neuer Provinzen veranlaßt, da die Zahl der in denselben in den Sahren 1860 reip. 1865 porhanden gewesenen Seminar-Aspiranten mit in Rechnung gestellt ift. Sie findet auch abgesehen von den neuen Erwerbungen statt. Scheidet man namlich die drei Provingen Schleswig-Bolftein, Bannover und heffen-Raffau aus, fo ftellt fich das Berhaltniß folgendermaken:

Im Jahre 1860 melbeten fich 2232, und wurden aufgenommen 1062.

1865 2304. 1280.

1870 2539, 1474. In dem Decennium von 1860—1870 beträgt mithin die Vermehrung der Seminar-Aspiranten in den alten Provinzen allein 309, mit den neuen zusammen 499. Die Annahme, daß in dem letten Jahrzehnt die Zahl der Seminar-Aspiranten überhaupt abge-nommen habe, ift also nicht zutreffend. Aber die Zunahme hat allerdings mit dem Bedürfniß nicht gleichen Schritt gehalten. Im Jahre 1860 meldeten sich in den alten Provinzen 2232 und wurden aufgenommen 1062; es waren also noch einmal soviel Aspiranten da, als Seminarstellen zur Besehung kamen, und es blieb noch ein

Uebericuf von 108 Afviranten.

3m Jahre 1870 bagegen batten 409 Afpiranten mehr vorbanben sein muffen, wenn zu ben vorhandenen Seminarftellen die doppelte Angahl von Afpiranten fich hatte melden follen. Satte fich bie Babl ber Seminar-Afpiranten in demfelben Berhaltnig, wie es 1860 zwischen den Pruflingen und den wirklich Aufgenommenen ftatt= fand, vermehrt, so hatte, da 1870 412\*) Afpiranten mehr aufgenommen worden sind als 1860, vorhanden sein muffen  $2232 + 2 \times 412 =$ 3056 Afpiranten. Es melbeten fich 1870 aber nur 2539, es febl= ten also im Berhaltniß zu den Meldungen im Sahre 1860: 517 Afpiranten. Rechnet man alle Provinzen zusammen, so find im Sabre 1870 gegen 1860 mehr aufgenommen worden: 565 Afpiranten. Gine gleichmäßig fortschreitende Bermehrung hatte ergeben muffen 2660 + 2 × 565 = 3790 Afpiranten. Es melbeten fich im Jahre 1870 aber nur 3159, mithin fehlten im Berhaltniß zu ben Meldungen im Jahre 1860: 631 Afpiranten. Relativ hat also in ber That eine erhebliche Berminderung ftattgefunden. Gie zeigte fich in Preugen hervortretend im Jahre 1865, in Schlesien bei den evangelischen Seminar-Afpiranten im Jahre 1870, bei den fatholischen im Jahre 1865. In Sachsen ist die Bahl feit 1865 nabezu dieselbe geblieben.

Beiter oben ist nachgewiesen, daß die Zahl der aufgenommenen Böglinge in sammtlichen Seminarien die Zahl der in denselben vorshandenen etatsmäßigen Stellen nicht erreicht, sondern um 144 zurückbleibt. Uebertrifft gleichwohl die Zahl der Seminar-Aspiranten, welche im Jahre 1870 die Aufnahmeprüfung bestanden haben (2051), diesenige der wirklich Aufgenommenen (1910) um 141, so läßt sich doch mit diesem Ueberschuß sener Mangel nicht decken, da die vacanten Stellen auch im Mittels und Obereursus vorhanden sind, und überhaupt eine Ausgleichung durch Ueberschrung der Aspiranten aus dem einen in den andern Bezirk, noch weniger von einer Provinz

in die andere zu ermöglichen ift.

Berben anderweite ftatiftische Ermittlungen noch zur Ber-

<sup>\*)</sup> Die Zahl entspricht ungefähr bem Zuwachs an etatsmäßigen Stellen in Folge ber Reubegrundung von Seminarien im letten Decennium.

gleichung herangezogen, so tritt der Fortschritt, welcher in Folge der Vermehrung der Seminarien in den lesten Decennien in der Versorgung der Schulen mit ordentlich vorgebildeten Lehrern trop des Anwachsens der Verölkerung erreicht ist, unverkennbar zu Tage. Im Jahre 1846 kamen 1073 Schulkinder auf einen Seminaristen.

Aehnlich stellt sich das Berhältnis, wenn die Zahl der Seminaristen mit der Zahl der Einwohner verglichen wird. Im Jahre 1846 kamen") 7113 Einwohner auf einen Seminaristen. " " 1570 kamen"") 4950 " " " " "

In den einzelnen Provinzen treten in dem Berhaltniß fehr erhebliche Abweichungen ein.

Im Jahre 1870 waren nach der Zählung von 1867

|            |    |                                |        |            |               | ଫ ଶ  | tanieu auf   |
|------------|----|--------------------------------|--------|------------|---------------|------|--------------|
|            |    |                                |        | Einwohner. | Ceminariften. |      | Seminariften |
| 1)         | in | Preußen .                      |        | 3,063,085  | 701           | 4369 | Ginwohner.   |
| 2)         | "  | Brandenburg                    |        |            | 521           | 5108 | 11           |
| 2)<br>3)   | "  | Pommern .                      |        |            | 357           | 3995 | "            |
| 4)         | ,, | Posen                          |        | 1,519,191  | 288           | 5275 | n            |
| 5)         | "  | Schlefien .                    |        |            | 759           | 4675 | "            |
| 6)         | Ħ  | Sachsen .                      | •      | 2,036,419  | 477           | 4269 | "            |
| 7)         | ,, | Schleswig-Ho                   | lftein | 963,517    | 227           | 4244 | n            |
| 8)         | "  | Hannover .                     |        | 1,916,048  | 368           | 5206 |              |
| 8)<br>9)   | "  | Westphalen                     |        | 1,695,995  | 297           | 5710 | "            |
| 10)<br>11) | 11 | Heffen-Naffai<br>der Rheinproi | t .    | 1,363,820  | <b>32</b> 9   | 4145 | n            |
| ,          | "  | incl. Hohenzo                  |        | 3,480,698  | 462           | 7534 | . "          |

Hiernach steht die Provinz Pommern am gunstigsten. Es folgen sodann hessen-Rassau, Schleswig-Holstein, Sachsen, Preußen, Schlesien, Brandenburg, Hannover, Posen, Westphalen. Am ungunstigsten steht die Rheinprovinz. In Pommern ist das Verhältniß am gunstigsten im Regierungsbezirk Stralsund. hier kommen bei 212,542 Einwohnern und 66 Seminaristen 3220 Einwohner auf einen Seminaristen.

<sup>\*)</sup> bei 15,500,000 Einwohnern.
\*\*) bei 23,676,139 Einwohnern in sammtlichen Provinzen. (Zählung von 1867.)

In der Rheinprovinz ist es am ungünstigsten im Regierungsbezirk Dusseldorf. hier kommen bei 1,234,890 Einwohnern und
130 Seminaristen 9499 Einwohner auf einen Seminaristen. Ganz
so gunstig resp. ungunstig gestaltet sich das Verhältniß, wenn die
3ahl der Schulkinder in beiden Bezirken in Vetracht gezogen wird.
Im Regierungsbezirk Stralsund kommen bei 31,999 Schulkindern
und 66 Seminaristen 484 Schulkinder auf einen Seminaristen; im
Regierungsbezirk Dusseldorf dagegen bei 181,522 Schulkindern und
130 Seminaristen 1396 Schulkinder. Diese sehr bedeutende Disserenz überträgt sich indes so nicht in die Praris des Schulunterrichts,
da im Regierungsbezirk Dusseldorf nach der Jählung von 1864
260 katholische und 18 evangelische Lehrerinnen in öffentlichen
Schulen unterrichteten, während es im Bezirk Stralsund nur 41
(evangel.) waren. Auf diese Weise ist der Lehrermangel namentlich
in der Rheinprovinz und in Westphalen erheblich verringert worden.

Reichten aber auch in dem gunftig situirten Stralfunder Bezirk bisher die Seminar-Abiturienten und die anderweit vorgebildeten Schulamts-Candidaten nicht aus, um alle zur Erledigung kommenzben Lehrerstellen zu besetzen, so läßt sich hieraus ein Schluß auf diesenigen Bezirke machen, in welchen die Verhältnisse ungunstiger liegen. Im Jahre 1869 betrug die Jahl aller unbesetzen selbstänzbigen Lehrerstellen 603, der unbesetzen Gilfslehrerstellen 470, der mit Praparanden besetzen selbständigen und Gilfslehrerstellen 1836.

Die wachsende, in einigen Bezirken sehr rasch steigende Bevölkerung hat an vielen Orten eine Ueberfüllung der Schulklassen zur Folge gehabt, die durch Bermehrung der Lehrkräfte beseitigt werden muß. Im Regierungsbezirk Dusseldorf sind 294 Klassen, welche über 100 Kinder zählen. Im Regierungsbezirk Merseburg mussen jährlich etwa 18 neue Lehrerstellen eingerichtet werden. Im Jahre 1869 waren im Regierungsbezirk Königsberg 189,

im Regierungsbezirk Gumbinnen 89, im Regierungsbezirk Pofen 76, im Regierungsbezirk Bromberg 51, im Regierungsbezirk Oppeln 115,

im Preußischen Staat überhaupt 1242 Schulsstellen in der Bildung begriffen. Hiernach sind die Ansprüche auf gehörig vorgebildete Lehrkräfte noch im Wachsen und wird zu ihrer Befriedigung mit der Gründung und Erweiterung von Lehrerbildungsanstalten noch in verstärkterem Maße vorzugehen sein, wie dies in den letten Decennien hat geschehen können.

### Akademien und Universitäten.

245) Immatriculation Ruffifder Unterthanen.

Berlin, den 8. November 1871.

Da in Frage gekommen, ob das Rescript an die außerordentlichen Regierungs-Bevollmächtigten vom 30. Mai 1846 Nr. 10197, betreffend die Immatriculation russischer Unterthanen, noch jest zu befolgen sei, so theile ich Ew. 2c. Behufs Verständigung der bezüglichen akademischen Stellen hierdurch mit, daß das erwähnte Rescript als aufgehoben zu betrachten ist.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Keller.

Au

bie (6) Königlichen Universitäts-Curatoren und Curatorien in ben alteren Provingen.

U. 24682.

## 246) Gefchenke für die Universitats=Bibliothet zu Strafburg i. E.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 15. September d. J. den Herrn Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, den Borständen der Bibliotheken seines Ressorts die unentgeltliche Berahfolgung der bei ihnen entbehrlichen Doubletten behufs Berwendung für die in Straßburg neu zu errichtende Universitäts-Bibliothek zu gestatten.

Demgemäß hat der herr Minister eine solche Erlaubniß ben Königlichen und Universitäts-Bibliotheken zu Breslau und Königs-berg, den Universitäts-Bibliotheken zu Göttingen, Bonn, Marburg und Greifswald, der Landesbibliothek zu Dufseldorf und der Bibliothek der Landesschule zu Pforta in Folge ihrer dieskälligen Antrage ertheilt und dabei die erforderlichen Verfügungen zur Vermeidung von Doppelsendungen erlassen.

Seine Raiserliche und Königliche Majestät haben burch dieselbe Allerhöchste Ordre der Universitäts-Bibliothet in Straßburg auch ein gebundenes Eremplar des Lepsius'schen Werks: "Denkmäler aus

Aegypten und Aethiopien" als Geschent zu bewilligen gerubt.

### Comnafien und Realschulen.

247) Berzeichniß ber neuerdinge anerkannten Preugischen höheren Lehranstalten.

(Centrbl. pro 1871 Seite 513 Dr. 196.)

| 9Rr. | Bisherige Be-<br>zeichnung ber Anstalt. | Proving.           | Die Anstalt ist ane                                                      | rfanut worben<br>mittels<br>Ministerial-Erlasses<br>vom |
|------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.   | Katholisches Bro-<br>gymnafium in Coln. | Rhein-<br>provinz. | Raifer<br>Bilhelm (Symnafium.<br>(vom 9. October 1871 ab).               | 9. Mai 1871.                                            |
| 2.   | Progomnasium zu Wipperfürth.            | Desgi.             | Berechtigtes<br>Brogymnafium.                                            | 8. Eeptember 1871.                                      |
| 3.   | Böbere Burgerfcule<br>in Gilenburg.     | Sachsen.           | Sinne ber Unterrichts-<br>und Brilfungs. Ordnung<br>bom 6. October 1859. |                                                         |

Berlin, den 31. October 1871.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

U. 25375.

上海的北京的人人 人名 人名 人名 人名英格兰人姓氏

248) Reglement für die Prüfungen der Candidaten des höheren Schulamts.

Berlin, den 19. October 1871.
Der Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungscommission lasse ich hierbei mit Bezug auf die Eircularverfügung vom 6. Mai d. J. (3873) und auf den Bericht vom zur Kenntnißenahme und entsprechenden Beachtung Abschrift der Verfügung zusgehen, welche ich in der betreffenden Angelegenheit heute an die Königliche Wissenschaftliche Prüfungscommission hierselbst erlassen habe.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. von Mühler.

Un bie fammtl übrigen Königl. Wiffenschaftl. Brufungscommissionen.
U. 20701.

Berlin, ben 19. October 1871.

Ueber die in dem Bericht vom 31. Januar b. 3. gestellten Antrage, das Prufungs-Reglement vom 12. December 1866\*) betreffend, babe ich die gutachtliche Meußerung der übrigen Roniglichen Biffenicaftlichen Prufungecommiffionen erfordert. Diefelben fprechen fich im Allgemeinen bagegen aus, bag nach fo furger Beit bes Beftebens ber neuen Anordnungen bereits mefentliche Abanderungen baran bor-3ch fann mich mit biefer Auffassung nur eingenommen werden. verftanden erklaren, um fo mehr, als ich bei Erlag des Reglements ausgesprochen habe, daß die einzelnen Beftimmungen mehr ben 3wed baben, bas bei ben Anforderungen maßgebende Princip barzustellen, als daß fie bei der großen Mannichfaltigfeit von Berhaltniffen, welche fich ber Prufungebehorbe gur Beurtheilung barbieten, für jeden einzelnen Kall eine absolute Norm zu geben beabsichtigen. Gine folde mit völliger Gleichmäßigfeit ber Anforderungen in ben verschiedenen Prufungegegenstanden aufzustellen, murbe unmöglich Es mußte baber fur die Ausführung des Reglements eine Freiheit gestattet werden, bei welcher darauf gerechnet wird, daß man im Gegensatzu einer an bem Buchstaben ber einzelnen Beftimmungen baftenben veinlichen Strenge biefelben vielmehr mit offenem Blid für geistige Befähigung und wissenschaftliches Streben gur Anwendung zu bringen weiß und bei dem Urtheil über bie Qualification des Candidaten ein Sauptgewicht auf den Totaleindrud legt, welchen er burch feine schriftliche und mundliche Prufung aemacht bat.

Dabei ist es dem Eraminator selbstverständlich unbenommen, seinen Anforderungen diejenige Ausdehnung und Richtung zu geben, welche dem Wesen und dem Fortschritt seiner Wissenschaft entspricht, so daß z. B. für die Qualification in der Geographie unzweifelhaft auch mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse gefordert werden können. Giner besonderen neuen Bestimmung darüber be-

barf es nicht.

Gegen eine Beschränkung ber mittleren Facultas in ber Mathematik auf den Umfang, in welchem diese Wissenschaft in den Gymenasien gelehrt wird, haben sich sammtliche Gutachten mit nur Einer Ausnahme erklärt. Es wird mit Recht geltend gemacht, daß der Lehrer auch in den mittleren Classen, die für das Prüfungse-Reglesment bis Unter-Secunda reichen, die verschiedenen Theile der Wissenschaft in einer für den Unterricht fruchtbaren Weise zu combiniren und diesenigen Methoden aussindig zu machen wissen muß, welche den Schüler am leichtesten und anregendsten zum Ziel führen. Diese Sicherheit und Freiheit in methodischer Berwendung des Lehrstoffs kann aber demienigen nicht beiwohnen, dessen Wissen über

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1867 Ceite 13.

das Ziel ber Schulkenntnisse nicht hinaus geht, und der deshalb der bidaktischen Gulfe entbehrt, die er aus den nächsthöheren Theilen seiner Wissenschaft schöpfen könnte. Auf dies wichtige Erforderniß wird der Examinator sein Absehen richten können, ohne darum auf manches Einzelne, z. B. die Kenntniß der Gleichungen des 3. und 4. Grades, besondern Werth zu legen.

hiernach findet sich zu Abanderungen des Reglements vom 12. December 1866 jest feine genügende Beranlassung; es werden vielmehr über die Wirkung besselben einstweilen noch weitere Er-

fahrungen zu fammeln fein.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Mubler.

An bie Ronigliche Briffenfcaftliche Briffungs Commiffion bier.

249) Aufforderung an Candidaten der Theologie zur Bewerbung um Civil-Erzieherstellen bei dem Cabetten-Corps.

(Centrbl. pro 1865 Seite 537 Rr. 214.)

Berlin, den 19. October 1871. Nach einer Mittheilung bes Koniglichen Commandos bes Cabetten=Corps hierselbst vom 5. d. Dt. ist die Bahl berjenigen Canbidaten der Theologie, welche fich zur Uebernahme einer Civil-Erzieherstelle bei dem Cadetten-Corps gemeldet haben, in letterer Beit fo gering gewesen, daß die eintretenden Bacangen nicht haben gebeckt merben tonnen. Die betreffenden Erzieher haben wochentlich feche Unterrichtestunden zu ertheilen und wird hierfur, abgesehen von bem Sonorar des etwaigen Mehrunterrichts, außer freier Bohnung, Feuerung und Licht, ein Baargehalt von 308 Thir. gewährt. Das Ronigliche Confistorium veranlaffe ich, die Candidaten Seines Begirte, namentlich die dort gepruften ober noch zu prufenden barauf mit dem Eröffnen aufmertfam gu machen, daß fich ihnen eine balbige Aussicht auf Anftellung im Cabetten=Corps biete, wenn fie fich bei dem Commandeur des genannten Corps, General=Major von Bartenberg bierfelbft melden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Reller.

fammtliche Ronigliche Confiftorien.

E. 12385.

250) Rothwendigteit ber Impfung für aufzunehmende Schüler.

Berlin, den 31. October 1871.

Die große Ausbehnung der Pockenepidemie in neuerer Zeit nöthigt dazu, in dieser Beziehung auf schüpende Maßregeln für die die öffentlichen Schulen besuchende Jugend Bedacht zu nehmen. Ich sinde mich deshalb mit Bezug auf S. 54. und S. 56 des durch die Allerhöchste Ordre vom 8. August 1835 bestätigten Regulativs, die sanitätspolizeilichen Borschriften bei anstedenden Krantheiten betreffend, veranlaßt, hiemit anzuordnen, daß von Seiten der Propinzial-Aufsichtsbehörden die Directoren resp. Rectoren derjenigen öffentlichen Schulen, deren Besuch nicht obligatorisch ist, angewiesen werden, hinfort die Aufnahme der Knaben resp. Mädchen u. a. auch von der Beibringung eines Attestes über die stattgehabte Impsung resp. Revaccination abhängig zu machen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Mubler.

An fammtliche Konigliche Brovingial-Schulcollegien und fammtliche Konigliche Regierungen.
U. 25344.

# Seminarien, Bildung der Lehrer und beren perfönliche Verhältnisse.

251) Lehrer-Fortbildungs-Anstalt in Stettin. (Centrol. pro 1870 Seite 610 Rr. 212.)

Ueber die genannte Einrichtung hat das Königliche Provinzial-Schul-Collegium in Stettin unter dem 21. October d. J. das Fol-

gende berichtet:

Bahrend des Winters 1870/71 fanden in der hiefigen Cehrers Fortbildungs-Anstalt Bortrage im Französischen, in der Mathematik, in der Naturkunde und im Deutschen statt, und zwar für die beiden erstgenannten Fächer der erste Jahrescursus, für die beiden letzgenannten Fächer der zweite Jahrescursus oder der Abschluß. Seit Oftern 1871 werden die Vorträge in den beiden erstgenannten Fächern fortgeseht, und sind neu begonnen die Cursen in der Gesschichte und in der Chemie.

Ueber die Resultate im Deutschen und in der Naturkunde fand am 22. April or. eine Prüfung statt, an welcher sich drei resp. ein 1871. Lehrer betheiligten, benen fammtlich gunftige Beugniffe ausgestellt werben tonnten.

Außerdem unterrichtete noch der Musikbirector Dr Lorenz eine Anzahl von Lehrern in der Theorie der Musik und im Orgelspiel, und haben über die Erfolge dieses Unterrichts fünf Lehrer eine Probe, besonders in Beziehung auf die erworbene Fertigkeit im Orgelspiel abgelegt, welche zum Theil recht erfreuliche Resultate lieferte.

Bir beehren uns die Meugerungen der Bortragenden über die

Unterrichtspenfa zc. gehorsamst vorzutragen.

#### a. Französisch.

Die Bahl ber Theilnehmer belief sich im ersten Bierteljahr, b. i. von Oftern bis Johannis 1870 auf mindefteus dreißig. Sommerferien verringerte fich dieselbe jedoch betrachtlich und schmolz im Laufe bes vorigen Jahres bis zur Salfte gufammen. Gegenwartig werben 12-15 regelmäßig erscheinende Buborer gezählt, von benen die kleinere Salfte fich fruber noch gar nicht mit ber frangefifden Sprache beschäftigt batte. Durch febr rege Betheiligung und durch Privatfleiß ift es ben bezüglichen Theilnehmern möglich geworben, die Anfangsgrunde, sowie die schwierigeren Theile ber Formenlehre verhaltnigmäßig ichnell zu absolviren. Bor Rurgem ift gur Syntar übergegangen worden. Die Ertemporalien, sowie bie mundlichen Uebersepungen aus bem Frangofischen in bas Deutsche liefern ben erfreulichen Beweis, bag bie erworbenen grammatifden Renntniffe fich immer mehr befestigen, und daß die große Mehrzahl der Theilnehmer es fich ernftlich angelegen fein lagt, in ben Geift ber frangofischen Sprache und Literatur einzudringen.

#### b. Beidichte.

Für die Geschichte scheint die Zeit eines Jahres, ca. 84 Stunben, etwas knapp bemessen. Es hat deshalb von vorn herein in's Auge gefaßt werden mussen, vorzüglich die Geschichte des deutschen Bolts zu behandeln. Um hierfür jedoch die nöthige Anknüpfung zu gewinnen, erschien es nöthig, zunächst einen Ueberblick über die alte Geschichte zu geben, und es wurde daher die Zeit des Sommerssemesters dazu verwendet, die ägyptische, assprische, persische, griechische und römische Geschichte in ihrer Bedeutung für die politische und culturhistorische Entwickelung zu charakteristren und die Bölkerwanderung, sowie die Geschichte des frankischen und deutschen Reichs die zum Ende der Karolinger genauer durchzunehmen. Der Unterricht bestand in einem zusammenhängenden Vortrag; zu freien Vorträgen der Mitglieder mangelt es begreissich an Zeit; dafür fanden einzgehende Repetitionen statt. Es hatten sich 16 Theilnehmer gemeldet, von denen durchschnittlich 12 bis 13 anwesend waren; an

den Biederholungen betheiligten fich 6 Theilnehmer mit Bleiß und Gifer.

c. Chemie.

Für ben Cursus in der Chemie waren zu Ostern 1871 36 Anmeldungen eingegangen; anfänglich stieg die Zahl der Zuhörer auf
40 und darüber, sant dann aber allmälig auf 23. Die Abnahme
möchte sich einerseits aus dem Mangel an ausdauerndem Interesse
erklären, andererseits dadurch, daß der Bortragende, um sich einer
selbständigen Theilnahme der Theilnehmer zu versichern, über einzelne Metalloide freiwillige Vorträge, unterstützt von gehörig vorbereiteten Experimenten, halten ließ. Obgleich diese Borträge meist
befriedigend und einzelne vorzüglich aussielen, so kann doch nicht
geleugnet werden, daß sie für ein oberstächliches Interesse nicht immer
die genügende Anziehungskraft besaßen. Bei diesen Vorträgen und
bei den dazu nöthigen Vordereitungen im Laboratorium haben sich
8 Theilnehmer betheiligt; dieselben sind auch gesonnen, an den
Uebungen im Laboratorium, welche der Vortragende neben den Vorlesungen im Vahratorium, welche der Vortragende neben den Vorlesungen im Winter regelmäßig einrichten wird, Theil zu nehmen.
Hiernach können von 8 Theilnehmern günstige Leistungen zu Ostern
1872 erwartet werden; von 15 andern kann wenigstens eine rege
Theilnahme constatirt werden.

#### d. Mathematik.

In der Mathematik wurde der zweite Jahredcursus Oftern 1871 mit Planimetrie begonnen, nachdem im ersten Jahr von Ostern 1870—71 die Arithmetik ungefähr in dem Umfange, als es durch das Abiturienten-Reglement der Gymnasien vorgeschrieben ist, bestrieben worden war. Die Zahl der Theilnehmer, welche beim Beginn des ersten Jahredcursus über 20 betragen hatte, war im Laufe der Zeit auf 10 gesunken, die regelmäßig und mit Erfolg die Borslesungen besuchten, und sowohl während derselben an den mathematischen Entwicklungen sich selbstthätig betheiligten, als auch die von Woche zu Woche zur Behandlung vorgeschlagenen Aufgaben lösten und über die gesorderten Lösungen beim Beginn jedes Borstrages Bericht gaben.

### 252) Vorbereitung auf die Bieberholungeprüfung.

Frankfurt a. D., ben 28. October 1871.
Die Ergebnisse ber innerhalb unseres Bezirks abgehaltenen Nachprüfung en haben uns erkennen lassen, daß die jungen zur Nachprüfung bestimmten Lehrer nicht immer mit der gehörigen Umsicht und dem wünschenswerthen Ersolge an ihrer zwischenzeitlichen Fortbildung arbeiten. Theils diese Wahrnehmung, theils das Be-

burfniß, für das Urtheil der Prüfungs-Commissionen eine breitere und zuverlässigere Grundlage zu gewinnen, veranlaßt uns zu den

nachfolgenden Bestimmungen:

1) Die Vorbereitung auf die Nachprüfung muß, wenn sie anders erfolgreich sein soll, nicht blos sogleich mit dem Antritte des Lehramtes beginnen, sondern sie muß auch planmäßig und am besten in der Weise geordnet sein, daß die einzelnen Disciplinen im Zusammenhange nach einander durchgearbeitet werden. Neben diesem fortlaufenden Studium muß regelmäßige und energisch bestriebene Uebung nach allen denjenigen Beziehungen einhergehen, in welchen es sich um Bewahrung und Steigerung der darin bereits erlangten Fertigkeit handelt. Ohne dem Einzelnen die Freiheit der Bewegung verkummern zu wollen, wird die Schul-Inspection doch berathend und leitend auf die ihr unterstellten jungen Lehrer dahin einwirken mussen, daß sie in ihrer Fortbildungsarbeit den angedeuteten

Gefichtspunkten Rechnung tragen.

2) Es ist von Wichtigkeit, daß namentlich die jungeren Lehrer fich fortgefest nach ber im Seminar empfangenen Auleitung auf den von ihnen zu ertheilenden sachlichen Unterricht wie übungemeife auch auf einzelne Lectionen in benjenigen Rlaffen, in welchen fie jur Beit nicht unterrichten, fdriftlich prapariren. Dabei ift nicht blos der fachliche Inhalt in flarer Entwidelung und schulmäßiger Beschränkung vorzuführen, sondern es muffen auch alle in Betracht tommenden methodischen Momente ihre angemeffene Darftellung er-Einzelne Lectionen aber find mit allen Ginzelheiten ber balten. Unterrichtspragis zu firiren, bamit nicht blos bas normale Lehrverfahren in feinen Grundzugen immer wieber gum Bewußtfein gebracht, sondern auch Correctheit ber Fragebildung, Bestimmtheit in ber Busammenfassung, umsichtige Berbindung bes Lehrens mit Ueben und sonstige Specialitaten ber Schultechnit wieber und wieber geubt und etwa fich einschleichenbe Rachläffigfeiten und Mangel ber Praris beseitigt werden.

3) In Zukunft hat jeder Lehrer, der sich der Nachprüfung zu unterziehen gedenkt, seiner schriftlichen Meldung einen einzehenden Bericht über seine bisherige amtliche Wirksamkeit und die Ersahrungen, zu welchen ihm dieselbe verholfen hat, beizusügen. In diesem Berichte ist der Plan genau anzugeben, nach welchem die Vorbereitung auf die Prüfung stattgefunden hat, sowie auch die Bücher zu bezeichnen sind, welche der Eraminand zu dem gedachten Zwecke durchgearbeitet hat. Endlich sind mit der Meldung Proben aus dem Vorrathe der

vorhandenen schriftlichen Praparationen vorzulegen.

Guer Hochwurden und hochehrwurden wollen die herren Bocal-SchulsInspectoren Ihres Inspections-Kreises veranlaffen, diejenigen Lehrer, welche die Nachprufung noch nicht bestanden haben,
mit den vorstehenden Bestimmungen genau besannt zu machen,

fortan aber nur folche Anmelbungen zur Nachprüfung uns zugeben laffen, bei benen ben oben ad 3 gegebenen Borichriften genügt ift.

Rönigliche Regierung; Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

fammtliche herren Areis-Schul-Inspectoren bes Regierungsbegirte.

## 253) Remuneration für Vertretungestunden in Elementarlehrerstellen.

(Centrbl. pro 1871 Seite 359 Rr. 135. I.)

Berlin, den 7. November 1871.

Die weitern Aussührungen ber Königlichen Regierung in ber Beschwerdesache ber Lehrer R. und Genossen zu R. wegen Zurucksweisung ihres Anspruchs auf Remuneration für die Mitverwaltung einer vacanten Lehrerstelle daselbst können mich, wie ich Derselben auf den Bericht vom 3. August or. eröffne, nicht bestimmen, meine Auffassung der Sache in dem Erlaß vom 8. Mai or. (U. 3741.) fallen zu lassen und die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Die durch den Abgang des Lehrers T. nach S. zu Oftern v. 3. vacant gewordene etatomäßige Lehrerftelle an ber Ober-Rnabenschule ju R. ift langere Zeit unbesett geblieben. Der Magiftrat bat die Abficht gehabt, fie ganglich eingehen zu laffen. Roch unter dem 20. Januar cr. hat er zugeftanden, daß fie nicht wieder befest worden sei, und die Rönigliche Regierung hat ihn darauf zur Biederbejehung berfelben anhalten muffen. Nun ift mit ber Stelle allerdings nicht auch das Ginkommen berfelben vacant geblieben, da die Lehrerin D. mit einem demfelben gleichen Gehalt provisorisch angestellt worden ift. Allein aus den Borlagen ist zunächst nicht erfichtlich, daß fie fofort nach dem Abgang des zc. E. ihre Arbeit aufgenommen und das Gehalt vom 1. April ab bezogen hat, fo daß alfo auch nicht ein Theil bes betreffenden Stelleneinkommens bisponibel geblieben ift, und fodann fteht fest, daß die Lehrerin P. nicht die Lehrstunden des abgegangenen Lehrers I. übernommen bat, fondern daß biefe auf die beschwerdeführenden Lehrer vertheilt worden find.

Hierburch wird evident, daß die 2c. P. zur anderweiten Aushülfe nothig gewesen und benutt worden ist. Sie ist, wie die Königliche Regierung berichtet, nicht behufs Wiederbesetung der L.'schen Stelle, sondern wegen der damals schon seit längerer Zeit eingetretenen anhaltenden Erkrankungen mehrerer Lehrer beigezogen worden. Es handelte sich also nicht bloß um die Vertretung des Lehrers S. an der ersten Mädchenklasse der Freischule, der von Michaelis 1869 bis dahin 1870 wegen Krankheit beurlaubt worden war, sondern um noch andere Vertretungen, die von den vorhandenen Lehrkräften nicht übernommen werden konnten und für, welche eine neue aushelfende Lehrkraft herangezogen werden mußte. Venupte der Magistrat zu deren Salarirung das vacante T'sche Gehalt, so stand ihm dies zwar frei, aber die Ablehnung der nachgesuchten Remuneration für die Vertretung der T'schen Stelle läßt sich mit hins weisung darauf nicht rechtsertigen.

Wollte man einwenten, daß es bei eingetretenen Bacanzen der Schulbehörde überlassen werden musse, eine zur Aushülfe engagirte Lehrtraft da zu placiren, wo es ihr nach Lage der Verhältnisse im Schulinteresse am zwedmäßigsten scheint, so ist dies zwar zuzugeben. Allein wenn das ganze Vertretungsbedurfniß durch die Ausbulle nicht gedeckt wird, so werden die übrigen Vertretungen, wo sie

auch ftattfinden, zu remuniren fein.

In dem vorliegenden Fall ist, auch abgesehen von der T.'ichen Stelle, nicht füglich anzunehmen, daß die Lehrerin P. sammtliche Stunden der anhaltend erkrankten mehreren Lehrer übernommen habe. Wollte man aber auch die Ausrede des Magistrats, daß die Bertretung durch die Erkrankung des Lehrers S. herbeigeführt sei, gelten lassen, so würden doch wenigstens die Ansprüche dersenigen Lehrer begründet sein, deren Vocation den in dem Bericht vom 3. August er. allegirten Passus enthält.

Jebenfalls halte ich es nach wie vor für durchaus billig, bab ben vertretenden Lehrern eine mäßige Enschädigung gewährt werde. Ich muß es aber, ba Dauer, Art und Umfang der von ihnen ge-leisteten Aushülse hier nicht hinreichend bekannt find, der Königlichen Regierung überlassen, sich beswegen schlüssig zu machen. Siernach

ift bas Weitere zu veranlaffen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Reller.

An bie Königliche Regierung zu R.

U. 20828.

### Clementarschulwesen.

254) Soulauffict und Soulbefuch.

(Auszug aus bem Schul-Bermaltungebericht eines Röniglichen Regierungs-Brafibiums.)

Die Schuldeputationen in den Städten wirken um so eingreifender und gludlicher, je einiger die Mitglieder, aus denen sie

jusammengesett find (bie Reprafentanten bes Magistrate, ber Burgerichaft und der Rirche), in ihren Urtheilen über bas Befen, ben Segen und die Erforderniffe guter Schulen und zugleich in ihrer Werthbaltung berfelben find. Sie fpiegeln in ihrem Schofe in fleinerem ober größerem Dage die geiftigen Bewegungen auf bem Felbe ber Erziehung, bes Unterrichtes, der Politit und des firchlichen Lebens wieder und alfo auch nicht felten bie Gegenfage, die bort bervortreten. Bor Sahren nahrten fich biefe vorzugeweis an ben Borfchriften der Preußischen Regulative, an den Fragen über Die Emancipation ber Schule von ber Rirche und an den fcroff auseinander gebenden Anfichten über Inhalt und Art des Religionsunterrichtes in den Schulen. Spater trat bas Alles gurud por den großen Rampfen auf dem Gebiete ber Politit und des Staates. Parteiung nach dieser Richtung wirfte wie in den Communen, fo auch in den Schuldeputationen, trennend, und das eintrachtige Bufammenwirken bemmend, bis auch in diefer Beziehung feit bem die Scharfe ber Gegenfage abichmachenden machtigen Umichwunge ber politischen Gefinnung im Sabre 1869 und fpater - ber Streit ber Parteien in den Deputationen schwieg. Sehr deutlich zeigt fich das sowohl in großen wie in kleinen Stadten. Wenngleich es gewiß ift, daß die obigen einstweilen gurndgebrangten Streitfragen auch in ben Deputationen, wie auf bem großen Martte bes lebens es ia icon geschieht, wieder ermachen werden, fo barf boch gegenwärtig über Spaltungen ber Gemuther in ben Schuldeputationen nicht geflagt merben. Sie arbeiten im Allgemeinen überall ihrer Beftimmung gemäß gum Sout und gur Forderung ber ihrer Aufficht anvertrauten Schulen. Gine ber ichwerften Aufgaben auch fur fie ift bie Sorge fur regelmäßigen Schulbesuch gegenüber ben armen gamilien in ben Stabten und noch mehr gegenüber bem leider mehr und mehr anwachsenden Proletariate. Sie laffen es meiftens an Gifer nicht fehlen, und erreichen, wo Magiftrat und Polizei-Obrigfeit willigen Beiftand leiften, wenn nicht alles Erwunichte, boch jo viel, daß in bochft feltenen Fallen ein Rind ohne Schulunterricht bleibt.

#### Die Schulvorstände auf bem gande.

Die Schulvorstände auf dem Lande sind zwar meistens nicht einflußreiche Instauzen, weil es ihnen theils an Autorität, theils an der nöthigen Bildung fehlt; indeß finden sich doch ausnahms-weise Borstände, welche ein herz für die Schule haben und es versstehen, auf den Schulbesuch günstig einzuwirken und auch sonst auf Drdnung und Zucht unter der Jugend mit Erfolg zu halten. Wie viel übrigens die Schulvorstände vermissen lassen, eine an sich unsentbehrliche und eine schulvorstände vermissen sind sie doch deshalb schon, weil sie — was immer mehr zur Regel wird — das Schulzgeld einziehen und verabsolgen und so den Lehrer vor Collisionen

mit Gliebern ber Gemeinde bewahren und ibm zu bem, mas ibm gebührt, verhelfen. - Da diesseits die ministerielle Anordnung von Schulvorftanden fur die gandichulen vom 28. October 1812 niemals publicirt worden ift, fo fehlt es eigentlich bier an einer gefetlichen Grundlage fur die Organisation ber Schulvorftande und nicht felten tritt ber Fall ein, bag aus ber Mitte berfelben Beigerungen, bas von ihnen Berlangte gu leiften, hervortreten, benen gu begegnen wegen jenes Mangels fcwierig ift. Dergleichen Biberftreben ift an folden Orten besonders vorgekommen, wo der Lehrer bieber bas Schulgeld einzog, dem Schulvorftande aber die fernere Gingiehung aufgegeben werden mußte. Wenn bie perfonliche Abneigung nicht gut überwinden mar, oder wenn in bem Borftande eine gur Gache geschickte Verson sich nicht fand, bat zu der Austunft gegriffen werben muffen, eine andere Perfon, etwa ben Schulgen ober Steuererheber mit dem Geschäft zu beauftragen, und wenn Roften badurd entstanden, beren Dedung ber Schulgemeinde aufzulegen.

#### Der Schulbejuch.

Der Schulbesuch hat in den letten Jahren fich im Befentlichen in demfelben vielfach mangelhaften Buftande erhalten, welchen der lette Bermaltungsbericht bezeichnete. Die Unregelmäßigkeiten ber Schulbeschickung an nicht wenigen Orten, worüber damals Rlage geführt worden ift, find immer wiedergekehrt und haben nicht nur Die fortgebende Aufmerkfamteit ber Roniglichen Regierung erforbert, fondern fie auch zu mehr und minder ftrengen Ginwirkungen genothigt. Noch immer finden fich leiber Gutsberren und Schulpatrone, welche aus eigensuchtigem Intereffe bie Schulverfaumniffe eber beforbern, ale ihnen fraftig entgegenwirten; noch immer find auch in Stadten Polizel-Obrigfeiten vorhanden, welche ohne Rachdruck gegen die nachläffigen bausväter vorgeben, entweder weil fie die gange Beichaftigung mit ben Berfaumniffen als eine gaft, von ber fie fic auf jede Beife freizuhalten suchen, ansehen, oder weil fie verzagen, einen wirkfamen Erfolg von ihren Bemühungen und Borfdritten gu erreichen, wo die faumigen Sausvater ber Rlaffe ber Urmen angeboren, Gelbstrafen nicht anwendbar ober auch ganglich wirfungelos find, weil diefe von den Sausvatern lieber erbuldet merben, als ber Berluft bes Rupens, welchen ihre Rinder, besonders die alteren, ibnen bringen, wenn fie biefelben von ber Schule gurudhalten und gu Dienften im Saufe ober jum Erwerb burch Arbeit auf bem Felde, im Balbe zc. benupen. 3m Binterschulsemester ift zwar der Shulbesuch im Allgemeinen gut zu nennen; im Sommerschulsemefter fann bas aber nur von einem - obicon bem großeren - Theile ber Schulen gefagt worben.

Am übelften fteht es ba, wo ber Schullehrer fich unfahig zeigt, bie Schule ben Kindern lieb zu machen und nicht bas Bertrauen

ber Schulgemeinde besitht. Uebt dann auch der Local-Schulinspector wenig Einfluß auf die Gesinnung der Gemeinde gegen die Schule, oder zeigt er sich muthloß jener gegenüber, so geht das Uebel des unordentlichen Schulbesuches, troß aller Maßnahmen der Königslichen Regierung fort, auch wenn das landräthliche Amt zum Einschreiten veranlaßt wird. — Unter den Ersahmannschaften haben sich übrigens im Ersahjahre 1869/70 im diesseitigen Regierungsbezirke nur 0,52 pCt. Leute ohne Schulbildung befunden, nicht mehr als im Potsdamer, weniger als im Frankfurter a. D., Breslauer und Ersfurter Regierungs-Departement und wenig mehr, als im Liegniger und Magdeburger, was doch ein nicht ungünstiges Licht auf den diesseitigen Schulbesuch fallen läßt. —

Nach ben bestehenden Borschriften waren bieber die Polizeis Obrigkeiten verpflichtet, die ihnen zugegangenen Schulversaumnißlisten nach Eintragung des Berfügten dem Schulvorstande zur Aufbewahrung bei der Schule und zur Benutung bei der Anfertigung
späterer Listen der Art zuruckzugeben; Rlagen jener Behörden darüber
haben uns zu der Anordnung veranlaßt, daß die Zuruckgabe zwar
auch ferner geschehen, der Schullehrer aber vorerst das in den Listen
Berfügte ertrahiren und erst dann diese der Behörde zuruckgestellt

merben follen.

## 255) Allgemeine Bucherfunde bes Brandenburgifch = Preußischen Staates.

3m Jahre 1867 ericien als Beiheft bes Roniglich Preugischen Staats-Anzeigers eine "Literatur über bas Finangmefen bes Preufischen Staates" und in dem barauf folgenden Sabre eine "Literatur über bas Sppothefenwesen des Preugischen Staates". 3m Jahre 1869 wurde eine "Literatur über bie nordbeutsche Sage" und eine "Bibliographie über die Dialecte von Rord- und Mittelbeutichland" veröffent-Die vielseitige Zustimmung und Theilnahme, welche diese Publicationen in literarischen Rreisen fanden, gab bie Beranlaffung, auf ber betretenen Bahn weiter fortzuschreiten und die Busammenftellung einer Literatur über ben Preußischen Staat und feine Beschichte um so mehr zu versuchen, ale bis jest eine solche Bibliographie noch nicht vorhanden ift. Diefelbe ift beftimmt, allen Denjenigen, welche fich mit dem Studium der Preußischen Ge-ichichte beschäftigen, das Material und die Nachweise ber vorhandenen Borarbeiten zu geben und auf biefe Beife ben Standpuntt zu firiren. auf welchen Die geschichtlichen Forschungen bieber gelangt find. Bei

Abfassung dieser Literatur lag es übrigens nicht in der Absicht, sammtliche die preußische Geschichte betreffende Quellen und Hülfsmittel zusammenzustellen, sondern nur eine Auswahl der besseren, hierher gehörigen Schriften zu geben. Was endlich die Disposition und ganze Anlage dieser Bibliographie betrifft, so wurde derselben diesenige Anordnung zu Grunde gelegt, welche Dahlemann in seiner Quellenkunde der deutschen Geschichte befolgt hat. Die allgemeine Bücherkunde, die bis jest gedruckt vorliegt, umfaßt die Literatur der Hülfswissenschaften und die Angabe der Quellen und neueren Bearbeitungen. Sie enthält demnach

#### I. Bulfemiffenschaften:

- 1) Chronologie,
- 2) Diplomatif,
- 2) Sphragistik,
- 4) Rusmismatit,
- 5) heralbit,
- 6) Genealogie,

7) Bur Sprachtunde,

- 8) Geographie und Statistik [Materialienwerke, Darstellungen ber Geographie und Statistik des Preußischen Staates übershaupt, allgemeine topographische Wörterbucher für den Preußischen Staat, allgemeine Bevölkerungsverhältnisse, die einzelnen Provinzen, die einzelnen Regierungsbezirke, die einzelnen Rreise, Lopographie und Statistik der Städte, die ehemaligen Gaue, Landkarten (des Preußischen Staates übershaupt und der einzelnen Provinzen), Seekarten, historische Karten].
- 9) Alterthumer.

#### II. Quellen:

1) Nachweisungen,

- 2) Sammlungen ber alten Geschichtschreiber und einzelnen Chroniken (allgemeine Sammlungen und Chroniken ber einzelnen Provinzen),
- 3) Urfunden und Staateichriften,
  - A. Urfunden-Berzeichniffe und Regesten,
  - B. Urfunden-Sammlungen (allgemeine Urfunden Sammlungen, Staatsverträge, Urfunden-Sammlungen für die einzelnen Provinzen, Urfunden-Sammlungen nicht preuß. Lande),
  - C. Staatsichriften.
- 4) Bermischte Sammlungen (theils Quellen, theils Abhandlungen enthaltend).

#### III. Neuere Bearbeitungen :

1) Allgemeines und Ginleitendes,

2) Darstellungen ber Geschichte bes Preußischen Staates über-

3) Spezialgeschichte der einzelnen Provinzen und gandschaften.

Es wird beabsichtigt, an diese Bibliographie des Brandenburgisch-Preußischen Staates eine Literatur über den Rordbeutschen Bund und das Deutsche Reich anzuschließen.

#### Berfonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Beborben.

Die Regierungsrathe von Cranach, von Buffow und Eucas nus find zu Geheimen Regierungs und vortragenden Rathen im Minifterium der geiftlichen ac. Angelegenheiten ernannt,

dem Universitäts-Richter und bisherigen Kammergerichts-Rath Lebnert zu Berlin ist der Charafter als Geheimer Justigrath

verliehen worden.

#### B. Universitäten, ac.

Dem ordentl. Profess. Dr. Bruns in der juriftifch. Facultat der Univers. ju Berlin ift der Rothe Adler-Orden dritter Rlasse

mit der Schleife verliehen,

dem ordentl. Profess. Dr. R. Volkmann in der medic. Facult. der Univers. zu Salle die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterfreuzes vom Königl. Sächfischen Albrechts-Orden sowie des Commandeurkreuzes zweiter Klasse des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer Löwen ertheilt,

bem ordentl. Profess. in der medic. Facult. der Univers. zu Marburg, Geheimen Medicinalrath Dr. heufinger der Konigl.

Kronen-Orden zweiter Rlasse verliehen worden.

Als Privatbocenten find eingetreten bei ber Univerfität zu Berlin in die medic. Facultät: Dr. Frankel und Dr. Fasben ber.

ju Bonn in bie philos. Facultat: Dr. Philippfon,

gu Salle in die theol. Facultat: Lic. theol. Beffer, in die philos. Facultat: Dr. Asmus,

ju Rouigsberg in Die philof. Facultat: Dr. Caalicut,

Dem Univerfitate - Mufitbirector Deichert ju Marburg ift ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verliehen worden.

Dem Director bes jubifch theologischen Seminars zu Breslau, Dr. Frankel ift der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

#### C. Gymnafial= und Real= Behranftalten.

Dem Dberlehrer Dr. Chel am Gymnaf. gu Schneibemuhl ift bas Pradicat "Professor" verlieben,

au Dberlehrern find beforbert worden

am Gymnas. zu Neu-Ruppin der ordentl. Lehrer Dr. Weber, an der Ritter-Atademie zu Liegnis der Oberinspector Dreffel, am Kaiser Wilhelms-Gymnasium zu Montabaur der ordentl. Lehrer Dr. Iltgen.

Mle ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium: zu Schrimm ber Gymnaf.-Lehrer Bohm aus Inowraclam,

Bromberg ber Schula. Gand. Schramm, ... Inowraclaw ber Gulfelebrer Dr. Gorres.

am Maria-Magdalenen-Gymnaf. zu Breslau der Realich .= Lehrer Dr. Beblo aus Gorlis,

" Matthias-Gymnas. zu Breslau der Gymnas. - Lehrer Dr. Bachendorf aus Beuthen, die Schula. - Cand. von Be-lewsti und Bensty,

gu Glat ber Schula .- Cand. Dr. Brutt,

"Liegnis die Schula.-Cand. Dr. Buttner und Dr. Franke, "Beuthen " Dr. haffenkamp u. Scheide,

" Gleiwin der Gomnafiall. Dr. Kraufe aus Reiße und ber Schula. Cand. Marr,

" Rattowit der Gymnafiall. Dr. Froft aus Schneidemubl,

" Leobichus ber Schula. Cand. Bedftein,

" Reife die Schula-Cand. Being und Rnutgen,

" Patichfau der Schula.-Cand. Jungels, " Salberftadt ber miffenich. Gulfel. Schmidt,

" Salzwedel die Schula. Cand. Dr. Bentichel und Dr.

P. Schwarz,

" Stendal der Gymnafiall. Dr. Seute aus Schleufingen und ber Schula. Cand. Dr. Biepichmann,

am Dom : Gymnaf. zu Magdeburg der Schula. : Cand. Dr. Solamuller,

gu Gieleben der ordentl. Lehrer Dr. Größler vom Couifenftadt. Gymnaf. gu Berlin, zu Merfeburg ber Gymnasiall. Dr. Drenthahn aus Stendal, "Nordhausen ber Gymnasiall. Dr. Biesing aus Seehausen,

"Fulda der Rector Krämer aus Höhr,

" hadamar ber Realschull. Dr. Flach aus homburg v. b. h.

" Montabaur der Hulfel. Dr. Birfel,

" Frankfurt a. M. die Lehrer Bonftedt vom Gymnas. zu Ratibor und Dr. Genthe vom Gymnas. zum grauen Kloster in Berlin.

Der Lehrer Dannenberg in Behbenick ift als Turnlehrer am Gymnas, zu Franfurt a. M. angestellt worden.

ber Progymuafiall. Sörling zu Rietberg ift an bas Progymnaf. zu Rogafen, und

der Gymnasiall. Dr. Wesener Inowraclaw an das Progymnas.

gu Erzemefano berufen,

am Progymnaf. ju Groß-Strelit ber Caplan und interimist. Religionslehrer Dr. Balve befinitiv angestellt worben.

Es find an ber Realschule

au Bromberg ber Gulfelebrer Dr. Rubn,

dum heiligen Geist in Breslau ber Schula.-Cand. Dr. Schonborn,

zu Sprottau der Schula. Cand. Dr. Schiewed, und

"Reichenbach ber Hälfst. Hoffmann als ordentliche Lehrer, "Tarnowig der Realschull. Dieckmann aus Sprottau als Oberlehrer,

Afchereleben ber Lehrer Brafad II. als ordentl. Lehrer,

"Caffel ber Lehrer Heuser von ber hoh. Burgerich. daselbst und ber Realschull. Stange aus Carlshafen als ordentil. Lehrer, der Borschull. Jürgens aus hersfeld als Elementarlehrer,

an der ifraelitischen Real- und Boltsschule zu Frankfurt a. M. der hülfel. Wertheim als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Die Bahl bes Oberlehrers Dr. herm. Schwarz zum Rector ber bob. Burgerich. in Gumbinnen ift genehmigt.

an ber hoh. Burgerich. zu Frankfurt a. M. ber hulfel. Dr. Simon als orbentil. Lehrer angestellt worden.

### D. Schullehrer=Seminarien, 2c.

Dem ersten Lehrer Terlinden am evang. Schullehrer-Sem. zu Reuwied, und

bem Seminar-Hulfslehrer, Glementarl., Cantor und Organisten Rautenburg zu Cammin ist der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verlieben.

ber Lebrer Galle bei der Borfdule des Matthias. Gymnaf. in Breslan ale Uebungelehrer am tath. Schull.=Seminar bafelbft, ber Sem.=Uebungelehrer Raubut in Breslau als orbentt. Lebrer am fath. Schull.-Sem. ju Sabelichwerbt,

bei bem Schull. Sem. ju Conbern ber Pfarrer Engel bafelbft ale erfter Lehrer ber banifchen Abtheilung, und ber Pfarrer Gi = mon zu Felchta bei Dublbaufen in Thuringen als erfter Lehrer der deutschen Abtheilung angestellt worden.

Am Tanbftummen-Inftitut ju homberg ift ber bulfel. Bidert als ordentl. Lebrer angestellt morben.

Es ift verliehen worben ber Rothe Abler-Drben britter Rlaffe mit ber Schleife bem Pfarrer, Propft und Superintenbenten Moller ju Liffen, Rre Beigenfele.

ber Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe bem Dechanten, Pfarrer und Schulinspector Sanfen ju Manberscheib, Rrs Bittlich,

ber Konigl. Rronen Drben britter Rlaffe bem Superintenbenten Strid ju Bramiche, Amt Borbe.

Es haben erhalten den Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe: Beinr. Meyer, Schullehrer ju Bodenwerber;

ben Abler der vierten Rlaffe des Ronigl. Sausorbens von Sobenzollern:

Bergau, Schull. zu Rosenort, Rre Friedland,

Brandenburg, Conrector ju Bilenad,

Creup, tath. Lebrer ju Schwemmlingen, Rre Merzia.

Graul, evang. Lehrer und Rufter ju Rotta, Rre Bittenberg.

Benne, begl. ju Briefenhorft, Rre Landeberg,

Rautenburg, begl. zu Reudamm,

Werth, Schull. zu Garz a. d. D., 3achert, evang. Lehrer, Cantor und Kuster zu Ober-Lindow, Krs Lebus:

bas Allgemeine Ebrenzeichen:

Badbaus, Schull. ju Ashaufen, Amt Binfen a. b. &.,

Bafebow, begl. ju Renndorf, Amt harburg,

Beiche, evang. Lehrer und Rufter zu Rutten, Rre Bitterfelb,

Borrmann, evang. Lehrer ju Berjogswalbau, Rre Jauer,

Claufen, Sauptidull. und Rufter ju Ofterbever, Rre Giberftebt. Diedmann, Sauptichull., Organist und Rufter ju Derei, Amt Bremervorde.

Luda, tath. Lehrer, Organist und Küster zu Loncznik, Krs Neuftadt Db. Schles.,
Lurenburger, kath. Lehrer zu Bedingen, Krs Merzig,
Milkowski, degl. und Cantor zu Glogau,
Päslack, Schull. zu Siddau, Krs Friedland,
Reimann, evang. Lehrer zu Radlowiß, Krs Ohlau,
Scheffel, desgl. und Küster zu Wolferode, Mansfelder Seekreis,
Schradiek, Schull. zu Groß-Aspe, Amt himmelpforten,
Stemmann, degl. zu Marmstorf, Amt harburg,
Wagner, kath. Lehrer zu Jätschau, Krs Glogau,
Wietfeldt, Schull. zu Bockelskamp, Amt Celle.

### Ausgeschieden aus dem Amt.

#### Geftorben :

ber Oberlehrer Dr. Sikoreli am Marien-Gymnas. zu Posen, die ordentl. Lehrer Dr. Schmidt am Gymnas. zu Glat, und Dr. Werdmeister am Gymnas. zu Natibor, ber Musikoirector Greger an der Lateinischen Hauptschule der

Frandeschen Stiftungen zu Balle,

ber Oberl. Profess. Dr. Milde an ber Realschule zum heil. Geift in Breslau,

ber Rector der höheren Burgerschule zu Solingen, Dr. Schumann,

der Inspector Sebold an der Provinzial-Blindenanstalt zu Barby.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit angestellt:

ber Director bes evang. Schullehrer : Seminars ju Coslin, Lehmann.

Außerhalb ber Preußischen Monarchie angestellt:

ber Lehrer Dr. Guden am Gymnaf. ju Frankfurt a. M.

Anderweit ausgeschieden:

der Oberlehrer Dr. Merich mann an der Realichule zu Frauftadt.

### Inhaltsberzeichniß bes November-Heftes.

Thronrebe Seiner Majeftat bes Raifers und Ronigs G. 611.

- 244) Bur Statiftit ber Sonllehrer-Seminarien in Breugen S 643.
- 215) Immatriculation Russischer Unterthanen S. 701. 246) Geschenke für bie Universitätebibliothet in Strafburg S. 701.
- 247) Berzeichniß ber neuerdings anerkannten Preußischen höheren Lebranftalten S. 702. 218) Reglement für die Prüfungen der Candidaten des höheren Schulamts S. 702. 249) Aufforderung an Candidaten der Theologie jur Bewerdung um Civil-Crzieherstellen dei dem Cadetten-Corps S. 704. 250) Rothwendigkeit der Impfung für aufzunehmende Schüler S. 705.
- 251) Lehrersortbilbungs-Anftalt in Stettin S. 705. 252) Borbereitung für bie Bieberholungsprüfung S. 707. 253) Remuneration für Bertretungsftunden in Elementarlehrerftellen S. 709.
  - 234) Schulauffict und Schulbefuch S. 710.
  - 255) Allgemeine Bucherfunde bes Preußischen Staats S. 713. Personaldronit S. 715.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

3m Auftrag bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichts. und Debiscinal-Angelegenheiten und unter Benupung ber amtlichen Quellen

berausgegeben

702

### Stiehl.

Ronigl. Geb. Ober-Regierungs - und vortragenbem Rath in bem Miniferium ber geiftiden, Unterrichte- und Medicinal-Angelegenheiten.

*№* 12.

Berlin, ben 30. December

1871.

## 1. Allgemeine Berhältniffe der Behörden und Beamten.

256) Stempelverwendung bei den Ronigl. Confistorien in der Proving hannover.

Berlin, ben 20. December 1871. Dem (Titel) übersende ich hierneben Abschrift einer Berfügung bes herrn Finanz-Ministers an den Königlichen Provinzial-Steuer-Director, Geheimen Ober-Finanzrath Sabarth zu hannover vom 13. v. M., in welcher die Stempelfreiheit der an die König-lichen Consistorien gerichteten Gesuche und der darauf ergehenden Bescheibe anerkannt wird, zur Kenntnisnahme.

Dabei bemerke ich jedoch, daß die Stempelpflichtigkeit der Seitens der Königlichen Confistorien ergehenden Aussertigungen, für die der Stempeltarif besondere Festsehungen enthält, wie z. B. der Atteste. Bestallungen, Bocationen zc. bierdurch nicht berührt wird.

Der Minister ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Muhler.

bas Königliche Landes-Confistorium ju Dannover, bie Königlichen Bezirks-Consistorien ber Proving hannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath ju Rorbborn.

U. E. 28,524.

1871.

1.

Berlin, ben 13. November 1871. Ew. Hochwohlgeboren erhalten hierneben in Erwiederung auf ben Bericht vom 24. Februar d. J. Abschrift eines von dem Herrn Ober-Präsidenten der dortigen Provinz an den Herrn Minister der geistlichen Angelegenheiten erstatteten Berichts vom 29. Juli d. J., die Stempelpflichtigkeit der an die Königlichen Consistorien gerichteten Gesuche und der darauf erfolgenden Bescheide betreffend, mit dem Bemerken, daß in Gemähheit der in diesem Berichte entshaltenen Ausschrungen im Einverständnisse mit dem Herrn Minister der geistlichen Angelegenheiten die Stempelsreiheit der an die Conssistorien gerichteten Gesuche und der darauf ergehenden Bescheide anerkannt wird.

Der Finang = Minister. Camphausen.

Un ben Königlichen Provinzial-Steuer-Director 2c. zu hannover.
III. 16492.

## II. Akademien und Universitäten.

257) Sous von Berten ber Biffenschaft und Runft gegen Nachbrud und Nachbildung.

(Centrbl. pro 1870 Seite 642 Rr. 227.)

Auf Grund des Gesetzes zum Schut des Eigenthums an Berken der Wissenschaft und Aunst gegen Nachdruck und Nachbildung vom 11. Juni 1837 sind auf die Anträge der Urheber beziehungsweise der Eigenthumer in das Journal, welches zu diesem Zweck bei dem Königlichen Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten geführt wird, während des Jahres 1870 außer den Fortsetzungen unter früheren Nummern = 547 Gegenstände neu eingetragen worden.

Ferner sind während des Jahres 1870 in die ebendaselbst geführten Berzeichnisse in Gemäßheit der mit andern Staaten abgeschlossen Berträge wegen gegenseitigen Schupes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunft, und zwar außer den Fortsehungen unter "früheren Rummern, neu eingetragen

morden:

1) nach dem Bertrag mit Großbritannien vom 13. Mai 16. Juni 1846 und dem Zusapsetrag vom 14. Juni 1855 in das Berzeichniß

für Runftsachen 11, und für Bucher und musitalische Compositionen 31,

- 2) nach der Uebereinkunft mit Belgien vom 28. März 1863 (Gentrbl. pro 1863 Seite 321) in das Verzeichniß für Kunstsachen —, und für Bücher und musikalische Compositionen 11,
- 3) nach der Uebereinkunft mit Frankreich vom 2. August 1862 (Centrbl. pro 1865 Seite 321) in das Berzeichniß für Kunstsachen 23, und für Bücher und musikalische Compositionen 651,
- 4) nach der Uebereinkunft mit Stalien vom 12. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 381) in das Berzeichniß für Kunftsachen —, und für Bücher und musikalische Compositionen 142,
- 5) nach der Uebereinkunft mit der Schweiz vom 13. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 579) in das Berzeichniß für Kunftsachen —, und für Bücher und musikalische Compositionen 2 Gegenstände.

### 258) Ueberfichten über bie Bahl ber Studirenden auf Enceum ju Braunsberg

(Centralblatt pro 1871

Confer. Die Bemertung jur vorigen Rach

### I. Summarifche

|                       | Univerfite                                    | ît 1c.  | theo                | igelife<br>logifd<br>cultät | be                  | the        | tholi<br>ologi<br>acult | fice               |                     | urifii<br>jacult |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Nr.                   | ди                                            |         | Infänber.           | Auslänber.                  | zusammen.           | Infänber.  | Ausfänber.              | zusammen.          | Infänber.           | Auslänber.       | zufammen.         |
| 1.<br>2.<br>3.        | Berlin Bonn Breslau                           | :::     | 227<br>43<br>66     | 27<br>7<br>1                | 254<br>50<br>67     | 136<br>114 | 111                     | 136<br>114         | 491<br>131<br>184   | 113<br>22<br>3   | 604<br>153<br>187 |
| 4.<br>5.<br>6.        | Greifswalb . Salle                            | !!!     | 100<br>19<br>269    | 15<br>1<br>26               | 115<br>20<br>295    | 111        | 111                     | 1111               | 88<br>29<br>56      | 35<br>2<br>1     | 123<br>31<br>57   |
| 7.<br>8.<br>9.<br>10. | Riel<br>Königsberg .<br>Marburg .<br>Milnfter | :::     | 54<br>79<br>52<br>- | 9<br>-                      | 56<br>80<br>61<br>- | 189        | -<br>-<br>16            | _<br>_<br>_<br>205 | 7<br>120<br>20<br>— | 5 3 1            | 12<br>123<br>21   |
|                       |                                               | Summe   | 909                 | 89                          | 998                 | 439        | 16                      | 455                | 1126                | 185              | 1311              |
| 11.                   | Braunsberg .                                  | * * * * | -                   | -                           | -                   | 19         | -                       | 195                | -                   | -                | -                 |

<sup>1)</sup> Die Studirenben ber Theologie haben vorber 1 3ahr Philosophie findirt.

den Universitäten, der Atademie zu Munfter und bem im Sommer-Semester 1871.

Seite 518 Rr. 193.)

weisung auf Seite 518 bes Jahrgange 1871.

### Ueberfict.

|                                                            | Mebicl<br>nische<br>Facultä                       |                                                            | P\$                                                       | ilofoph<br>Facultä                               | ifce<br>it.                                               | ber<br>culi                                                 | ammtz<br>imma<br>rten E<br>irenben                    | tri•<br>5tu•                                                 | jum Befuce<br>en berechtigt.                      | nehmen im Ganzen Borlefungen Theil.                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Inlänber.                                                  | Ausländer.                                        | zusammen.                                                  | Inlänber.                                                 | Ausländer.                                       | zusammen.                                                 | Inlänber.                                                   | Auslänber.                                            | zusammen.                                                    | Außerbem sind zu<br>ber Borlesungen               | Mithin nehme<br>an den Borle                                 |
| 345<br>138<br>200<br>102<br>289<br>117<br>28<br>144<br>118 | 109<br>111<br>5<br>31<br>6<br>21<br>3<br>15<br>20 | 454<br>149<br>205<br>133<br>295<br>138<br>31<br>159<br>138 | 594<br>130<br>287<br>219<br>58<br>242<br>10<br>137<br>110 | 207<br>32<br>19<br>79<br>12<br>89<br>3<br>3<br>8 | 801<br>162<br>306<br>298<br>70<br>331<br>13<br>140<br>118 | 1657<br>578<br>851<br>509<br>395<br>684<br>99<br>480<br>300 | 456<br>72<br>28<br>160<br>21<br>137<br>13<br>22<br>38 | 2113<br>650<br>879<br>669<br>416<br>821<br>112<br>502<br>338 | 845<br>42<br>40<br>1<br>28<br>31<br>11<br>15<br>9 | 2958<br>692<br>919<br>670<br>444<br>852<br>123<br>517<br>347 |
| 1481                                                       | 221                                               | 1702                                                       | 185                                                       | 15<br>467                                        | 200<br>2489                                               | 374<br>5927                                                 | 31<br>978                                             | 405<br>6905                                                  | 1028                                              | 7933                                                         |
| -                                                          | _                                                 | _                                                          | 6                                                         | _                                                | 6                                                         | 25                                                          | -                                                     | 257                                                          | _                                                 | _                                                            |

### Erläuterungen.

1. Der Mb. und Bugang bom Binter . Gemefter 1877 jum Gommer . Gemefter 1871 ergiebt fich aus folgenber Tabelle:

|            | Im Binter-<br>Semester 1879 wa-<br>ren imma-<br>tricnlirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | Es find<br>bennach<br>geblieben | Im<br>Sommer-<br>Semefter<br>1871 find<br>hingu-<br>gefommen | Mithin Gefammtgabl ber immatri-<br>culirten Stu-<br>birenben im<br>Sommer<br>Semefter 1871. |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 2155                                                      | 453                           | 1702                            | 411                                                          | 2113                                                                                        |
| Bonn       | 604")                                                     | 136                           | 468                             | 1829                                                         | 6509                                                                                        |
| Breslan    | 892                                                       | 116                           | 776                             | 103                                                          | 879                                                                                         |
| Göttingen  | 499*)                                                     | 124                           | 375                             | 294                                                          | 669                                                                                         |
| Greifswald | 426                                                       | 70                            | 356                             | 60                                                           | 416                                                                                         |
| Salle      | 8065                                                      | 160                           | 646                             | 175                                                          | 821                                                                                         |
| Riel       | 1034)                                                     | 36                            | 67                              | 45                                                           | 112                                                                                         |
| Ronigsberg | 5007                                                      | 58                            | 442                             | 60                                                           | 502                                                                                         |
| Marburg    | 266*)                                                     | 79                            | 187                             | 151                                                          | 338                                                                                         |
| Manfter    | 445")                                                     | 69                            | 376                             | 29                                                           | 405                                                                                         |
| Eumine     | 669610)                                                   | 1301                          | 5395                            | 1510                                                         | 6905                                                                                        |
| Brannsberg | 25                                                        | 14                            | 11-3                            | 1 2                                                          | 25                                                                                          |

2. A. Die Bahl ber in ben philosophischen Facultaten ale immatriculirt anfgefithrten Inlanber

a. mit bem Bengnif ber Reife,

b. welche jur Beit noch nicht fur reif erflart find (g. 35 bee Reglemente vom 4. Juni 1834),

c. welche gar feine Maturitate-Brufung bestanben baben (§. 36 bafelbft), jowie

1) einschließlich von 9 nachträglich 3mmatriculirten. 2) einichließlich ber aus bem Felbe Burfidgefehrten.

3) außerbem befinden fich von ben fruber immatriculirt gemejenen Stubinoch 124 bei ber Armee.

4) einschließlich von 20 nachträglich 3mmatriculirten.

5) begl. \*\* begi.

6) 7) 8) \*\* " begl. \*\* " \*\*

begl. " \*\* " 6 begl.

10) begi.

B. bie Bahl ber jum Besuche ber Borlefungen berechtigten, nicht immatriculirten Bharmaceuten beträat :

|              | Inlänber mit<br>bem Beugniß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Inlän-<br>ber (§. 35<br>bes Regl.) | Inländer<br>ohne Zeugniß<br>der Reife (§. 36<br>des Regl.) | Rict<br>immatriculirte<br>Pharmaceuten. |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Berlin       | 562                                       | 1                                                                              | 31                                                         | 66                                      |
| Bonn         | 116                                       | _                                                                              | 14                                                         | 21                                      |
| Breslau      | 277                                       | 2                                                                              | 8                                                          | 34                                      |
| Göttingen    | 146                                       | _                                                                              | 73                                                         | — <del>*</del> )                        |
| Greifswalb . | 48                                        | _                                                                              | 10                                                         | 23                                      |
| Salle        | 151                                       | _                                                                              | 91                                                         | 12                                      |
| Riel         | 7                                         | _                                                                              | 3                                                          | **)                                     |
| Rönigeberg . | 131                                       | _                                                                              | 6                                                          | 10                                      |
| Marburg      | 62                                        | _                                                                              | 48                                                         | - *)                                    |
| Münfter      | 178                                       | _                                                                              | 7                                                          | - '                                     |
| <i>6</i>     | 1678                                      | 3                                                                              | 291                                                        | 455,000                                 |
| Summe        |                                           | 1972                                                                           | <del></del>                                                | 166 **)                                 |

- 3. In Berlin befinden fich unter ben nur jum Befuche ber Borlefungen Berechtigten außer ben ad 2 angegebenen Bharmaceuten:
  - 29 ber Babnbeilfunbe Befliffene,
  - 108 Eleven bes Friedrich Bilbelme-Inftitute.
  - 74 Eleven ber medicinifch-dirurgifden Mabemie filr bas Dilitar ac.,
  - 360 Eleven ber Bau-Afabemie,

  - 51 Berg-Alabemiler, 124 Stubirenbe ber Gewerbe-Alabemie,
    - 9 Eleven des landwirthichaftlichen Lehrinstituts, 6 remunerirte Schüler der Alademie der Rinfte,
    - 18 pon bem Rector obne Ammatriculation Augelaffene.
- 4. In Brestau befinden fich unter ben nur jum Boren ber Borlefungen Berechtigten 6 Deconomen 2c.
  - 5. Unter ben Immatriculirten ber philosophischen Facultaten befinden fic 11 Inlanber und 9 Auslander, aufammen 20, in Bonn: 5, in Göttingen: 5 9 17 8 in Greifsmalb: 24 18

Stubirenbe, welche ben landwirthicaftlicen Alabemien reib. ju Boppeleborf, Böttingen-Beenbe und Elbena angehören.

<sup>\*)</sup> Die Studirenden ber Pharmacie find ben immatriculirten Studirenden gugezählt.

<sup>\*\*)</sup> Ausschließlich ber Pharmaceuten in Göttingen und Marburg. In Riel befanden fich im Sommer Semefter 1871 teine Bharmaceuten.

### IL Jumatriculin

|                                                                           |                          |                   |                       | Be                                      | rliu.                                   |                                 |                         |                          |                          |                         |               | 1             | Ben                                       | ĸ.                                      |                                      |           | 1         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                           |                          | na                | ağ b                  | er 8                                    | jacul                                   | tät                             |                         |                          |                          | 1                       | паф           | ber           | Fac                                       | nltā                                    | t                                    |           | Ī         |
| Provinzen,                                                                | Ę.                       |                   |                       | pb                                      | ilofo                                   | phif                            | фe                      |                          | fφe                      | þe                      |               |               | đ¢                                        | ilofo                                   | phil                                 | фе        |           |
| Lanbestheile.                                                             | evangelifc . theologifce | Juriftifce        | mebicimifce           | Philofophie, Philologie und Befchichte. | Dathematif unb Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen unb ganb. wirbicaft. | zusammen.               | Summe.                   | evangelifc . theologifce | tatholifc · theologifce | juriftische   | mebicinifce   | Philofophie, Philologie<br>und Gefaichie. | Dachematif und Ratur-<br>wiffenfcaften. | Camerallen und ganb-<br>wirthicheft. | zusammen. | Humme     |
| Preußen                                                                   | 9<br>113<br>37           | 75<br>131<br>45   | 37<br>97<br>26        | 27<br>14t<br>46                         | 15<br>63<br>11                          |                                 | 43<br>212<br>57         | 164<br>553<br>165        | -<br>-                   |                         | 3<br>1<br>1   | 1 4           | 3<br>2<br>3                               | 1<br>-                                  | 1 1                                  | 5 3 3     | 144       |
| Posen                                                                     | 7<br>8<br>23             | 41<br>59<br>37    | 61<br>30<br>19        | 38<br>41<br>51                          | 15<br>10<br>16                          | <u>-</u><br>-                   | 53<br>54<br>67          | 162<br>151<br>146        |                          | _<br>                   | 1 1           | _<br>_<br>4   | 1 2                                       | <br> -<br> -                            | - 2                                  | -14       |           |
| Schleswig. Solftein                                                       | 4<br>1<br>10             | 4<br>14<br>41     | 6<br>10<br><b>2</b> 8 | 7<br>15<br>18                           |                                         | -<br>1<br>-                     | 8<br>28<br>26           | 22<br>53<br>105          | -<br>8                   | -<br>2<br>3             | -<br>2<br>18  | -<br>1<br>22  | 1<br>2<br>17                              | 1 -4                                    | 1 -2                                 | 3<br>23   | •         |
| Heffen-Naffau                                                             | 11<br>-<br>-             | 6<br>37<br>-<br>1 | 29<br>                | 8<br>19<br>-<br>1                       |                                         | -<br>3<br>-<br>-                | 10<br>34<br>—<br>—<br>2 | 22<br>111<br>-<br>-<br>3 | -<br>35<br>-<br>-<br>-   | 131<br>—<br>—           | 101<br>—<br>— | 101<br>—<br>— | 54<br>-<br>-                              |                                         | 4                                    | 11.30     | = 2 1 1 1 |
| Summe<br>Davon find im Sommer-<br>Semester 1871 imma-<br>triculirt worden | 2·27                     | 491<br>97         | 345<br>48             |                                         |                                         |                                 | 594<br>104              | 1657<br>284              |                          | 136                     |               |               | 93                                        |                                         | 11                                   | 130<br>32 |           |

<sup>1)</sup> Das Stubium ber Cameralwiffenschaft ift in Breslan mit bem ber Rechtswiffenfeit verbunden, und haben fich 40 Stubirenbe ber Rechte gleichzeitig als Cameraliften eingetragen.

### Julanber.

|                            |                         |                | Br             | esla                                       | H.                                      |                                      |                |                 |                            |                  |                  | Gi                                        | tting                                   | en.                                  |                   |                    |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                            |                         | nach           | ber {          | Facul                                      | tät                                     |                                      |                |                 |                            | u                | act) i           | ber {                                     | <del>J</del> acu                        | ítät                                 |                   |                    |
| ίφε                        | 96                      |                |                | þl                                         | þilof                                   | ophil                                | фе             |                 | fφe                        |                  |                  | þ                                         | <b>h</b> ilof                           | ophi                                 | фe                |                    |
| evangelisch · theologische | tatholifc stheologifche | juristische    | mebicinische   | Philofephte, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematit und Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen unb ganb-<br>wirthichaft. | zufammen.      | Summe.          | evangelisch . theologische | juristische      | mebicinische     | Philofophie, Philologie<br>und Gefcichte. | Dathematif und Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen und Lanb-<br>werthichaft. | zufammen.         | Summe.             |
| -<br>-<br>2                | -<br>2<br>-             | 8<br>5<br>2    | 12<br>6<br>2   | 10<br>8<br>2                               | 1 1 -                                   | -')<br>-<br>-                        | ·11<br>9<br>2  | 31<br>22<br>8   | -<br>1<br>-                | 3<br>5<br>2      | 1<br>1           | 4 4 1                                     | 3<br>-<br>1                             | _<br>_<br>_                          | 7<br>49<br>2      | 11<br>11<br>5      |
| 2<br>60<br>2               | 112<br>-                | 20<br>147<br>1 | 31<br>143<br>1 | 52<br>170<br>2                             | 7<br>31<br>—                            | =                                    | 59<br>201<br>2 | 112<br>663<br>6 | 1<br><br>1                 | _<br>5<br>7      | -<br>1<br>2      | _<br>5<br>12                              | _<br>_<br>4                             | <u>-</u>                             | <br>5<br>16³)     | 1<br>11<br>26      |
| 1   1                      | -                       | _<br>_<br>_    | -4             | =                                          | -<br> -<br>                             | -<br> -<br> -                        | -<br>-<br>1    | -<br>-<br>5     | 2<br>86<br>3               | 2<br>49<br>8     | 2<br>78<br>9     | -<br>84<br>5                              | 32<br>4                                 | 8                                    | 1<br>1244)<br>99) | 7<br>337<br>29     |
|                            |                         | -<br>-<br>-    | 1 =            | -<br>-<br>-<br>-                           | 1 1 -                                   | <br> -<br> -<br> -                   | 1              | 3 -             | 1 -1 -                     | 3<br>4<br>-<br>- | 4<br>3<br>-<br>- | 5<br>3<br>-<br>-                          | 1<br>-<br>-                             |                                      | 79<br>4<br>—<br>— | 18<br>12<br>—<br>1 |
| 66                         | 114                     | 184            | 200            | 244                                        | 43                                      | -1)                                  | . 287          | 851             | 100                        | 88               | 102              | 123                                       | 48                                      | 8                                    | 1797              | 469                |
| 13                         | 3                       | 32             | 16             | 30                                         | 9                                       | _                                    | 39             | 103             | 42                         | 44               | 48               | 41                                        | 18                                      | 6                                    | 65°)              | 199                |

Die Bahl ber außerbem bei ber philosophischen Facultät in Göttingen immatriculirten Pharmacenten und ber Bahnarzneikunde Bestissen beträgt ad 2) = 1. — ad 3) = 1. — ad 4) = 36. — ad 5) = 1. — ad 6) = 1. — ad 7) = 40. — 8) = 20.

|                                    |                          |                    | Œ              | ireif                                     | Bwal                     | b.                                  |              |                   |                          |                  |                  | Ð                                         | Me.                                     |                                   |                   |                 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                    |                          | nac                | <b>5 b</b>     | er F                                      | aculi                    | ăt                                  |              |                   |                          | nac              | s b              | r <del>F</del>                            | acul                                    | tāt                               |                   |                 |
| Provinzen,                         | φe                       |                    |                | þþ                                        | ilofo                    | phis                                | <b>b</b> e   |                   | фe                       |                  |                  | Þħ                                        | ilojo                                   | philo                             | þе                |                 |
| Lanbestheile.                      | evangelifch-theologifche | juriftifce         | mebicinische   | Phiofophie, Philologie<br>unb Gefchichte. |                          | Cameralien unb ganb.<br>wirtbicaft. | zufammen.    | Summe.            | ebangelifch-theologifche | juriftische      | mebicinifce      | Philofophie, Philologie<br>und Beichichte | Dathemailf und Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen unb ganb. mirthichaft. | zusammen.         | Øumme.          |
| Breußen                            | _<br>2<br>15             | 2<br>4<br>11       | 27<br>29<br>37 | 4<br>4<br>24                              | 3<br>-<br>7              | 1                                   | 7<br>5<br>35 | 36<br>40<br>98    | 9<br>20<br>23            | 1 4 2            | 6<br>9<br>5      | 7<br>6<br>6                               |                                         | 5<br>5<br>6                       | 12<br>15<br>13    | 9 # C           |
| Posen                              | _<br>_<br>2              | 3<br>1<br>2        | 39<br>28<br>13 | 1<br>2<br>3                               | -                        | 1                                   | 1<br>3<br>4  | 43<br>32<br>21    | 2<br>22<br>148           | 4<br>4<br>36     | 2<br>8<br>53     | 1<br>11<br>80                             | _<br>2<br>18                            | 3<br>15<br>27                     | 6<br>28<br>125    | 14<br>63<br>362 |
| Soleswig-holftein                  | -<br> -<br> -            | -<br>-<br>5        | 2<br>2<br>51   | -<br>2<br>-                               | -<br>-                   | -<br>-<br>1                         | -<br>2<br>1  | 2<br>4<br>57      | 2<br>4<br>13             | -<br>1<br>2      | 6<br>3<br>17     | -<br>4<br>3                               | -<br>4                                  | 1<br>11<br>2                      | 1<br>15<br>9      | 2.61            |
| Seffen-Raffau                      |                          | <br> -<br> -<br> - | 57<br>—<br>—   |                                           | <br> -<br> -<br> -<br> - |                                     | 1 1 1 1      | 4<br>58<br>-<br>- | 3<br>23<br>—<br>—        | -<br>-<br>-<br>- | -<br>8<br>-<br>- | -<br>6<br>-<br>-                          | -<br>2<br>-<br>-                        | 64                                | 6<br>12<br>—<br>— |                 |
| Summe<br>Davon find im Sommer-     | 19                       | 29                 | 289            | 40                                        | 10                       | 8                                   | <b>\58</b>   | 395               | 269                      | 56               | 117              | 124                                       | 31                                      | 87                                | 242               | 651             |
| Semester 1871 immatriculirt worden | 4                        | 9                  | 34             | 3                                         | 2                        | 1                                   | 6            | •<br>53           | 47                       | 14               | 18               | 23                                        | 4                                       | 16                                | 43                | 123             |

|                          |                     |                   |                                          | Rici                  | •                                    |             |                 |                            |               | S             | önig                                    | gøbe                                    | rg.                                  |               |                      |                          |             |               | Ma                                       | rbut                                    | g.                                  |              | $\neg$            |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
|                          | na                  | ιďγ               | ber                                      | Fact                  | altät                                |             |                 |                            | na            | d) b          | er g                                    | facul                                   | ítät                                 |               |                      |                          | n           | ađ)           | ber                                      | Faci                                    | ıltät                               |              |                   |
| фe                       |                     |                   | þţ                                       | ilofe                 | phis                                 | фe          |                 | φe                         |               |               | ph                                      | ilofo                                   | phis                                 | фе            | l '                  | φç                       |             |               | þţ                                       | ilof                                    | phil                                | d)e          |                   |
| evangelifd - theologifde | juristische         | medicinische      | Philofophie, Phiologie<br>und Gefcichte. | Dathemailf unb Ratur- | Cameralien unb ganb-<br>wirthicheft. | zufammen.   | Summe.          | evangelisch . theologische | juriftifce    | mebicinische  | Philofophie, Philologie und Gefchichte. | Dathematil und Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen und ganb-<br>wirthichaft. | zusammen.     | Summe.               | evangelifc · theologifce | jurifiishe  | mebicinische  | Philosophe, Philologie<br>und Gefcichte. | Dathematit und Ratur-<br>wiffenfcaften. | Camerallen unb ganb.<br>mirtbicaft. | zufammen.    | Summe.            |
| -<br>-                   | <u>-</u>            | 1                 | =                                        | 1 _                   | _<br>_<br>_                          | -<br>1<br>1 | -<br>2<br>1     | 78<br>1<br>–               | 115<br>2<br>— | 132<br>1<br>2 | 93<br>1<br>3                            | 31<br>1<br>—                            | _<br>                                | 124<br>2<br>3 | 449<br>6<br>5        | <b>I</b> –               | _<br>1<br>_ | -<br>-<br>1   | <br> -<br> <br> 1                        | <u>-</u><br>  <u>-</u>                  | _<br>                               | _<br>_<br>1  | 1<br>2            |
| _                        | -<br> -             | <br> -<br> <br> 1 | <br> -                                   | -<br>-                | -<br>-                               | -<br>-      | <br> -<br> <br> | _<br>_<br>_                | <u>-</u> 1    | 3<br>4        | 2<br>2<br>1                             | <br> -<br> -                            | _<br>                                | 2<br>2<br>1   | 5<br>7<br>1          |                          |             | _<br>_<br>4   | <u>-</u>                                 | 3                                       | <u>-</u>                            | -<br>-<br>3  | <br> -<br> <br> 7 |
| 53<br>1                  | 7                   | 22<br>4           | 4                                        | 4 -                   | <br> -<br> -                         | 8           | 90<br>5         |                            | <br> -<br> -  | _<br>_<br>    | <u>-</u>                                | <br> -<br> -                            | _<br>-<br>-                          | _<br>1<br>_   | <br> -<br> <br> <br> | <br> -<br> -<br> -       | _<br>2<br>8 | -<br>3<br>30  | <br> -<br> <br> 3                        | 1 2 8                                   | <br> -<br> -                        | 1<br>2<br>11 | 1<br>7<br>55      |
|                          | -<br> -<br> -<br> - |                   | <br> -<br> -                             | <br> -<br> -          | <br> -<br> -                         |             | <br> -<br> -    | <br> -<br> -<br> -         | 1 1 -         | <br> -<br> -  | 2<br>-<br>-                             | <br> -<br> -                            |                                      | <b>2</b><br>- | 3                    | 43<br>3<br>—             | 7 2         | 59<br>21<br>- |                                          | l                                       | -<br>-                              | 87<br>5<br>— | 196<br>31<br>—    |
| 54                       | 7                   | 28                | 5                                        | 5                     | -                                    | 10          | 99              | <br>79                     | 120           | 144           | 105                                     | 32                                      | <u>-</u><br>  -                      | 137           | 480                  | -<br> 52                 | 20          | 118           | 44                                       | 66                                      | -                                   | 110          | 300               |
| 9                        | 1                   | 5                 | _                                        | 1                     | _                                    | 1           | 16              | 8                          | 15            | 11            | 14                                      | 9                                       | _                                    | 23            | 57                   | 16                       | 13          | 70            | 13                                       | 27                                      | _                                   | 40           | 139               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                        | Miir                                     | ıster                               | 9            |             |                            |                           |                  | Gefai               | nmtz                                      | abl                                     |                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | no                      | ach be                                 | er F                                     | icult                               | ät           |             |                            | 7                         | паф              | ber {               | Facul                                     | tät                                     |                                     |                   |
| Provinzen,<br>Lanbestheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                       | þþ                                     | ilofo                                    | phife                               | be.          |             | φe                         | 9                         |                  |                     | pb                                        | ilofo                                   | phild                               | je                |
| Zunversytut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fatholifd - theologifde | Philofophie, Philologie und Gefcichte. | Dathematif und Ratur-<br>wiffenfchaften. | Cameralten und ganb-<br>wirthicaft. | zusammen.    | Summe.      | evangelisch - theologische | fatholifch - theologifche | juriftifde       | medicinische        | Philofophie, Philologie<br>und Gefcichie. | Dathemaill und Ratur.<br>wiffenfcaften. | Cameraften und ganb.<br>mirtbicaft. | zufammen.         |
| Breußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       | -                                      | Ξ                                        | -                                   | 2 -          | 4           | 96<br>137<br>77            | 2 2                       | 207<br>153<br>63 | 216<br>148<br>75    | 150<br>171<br>87                          | _                                       | 7<br>10<br>10                       | 211<br>251<br>117 |
| Bosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 5                     | -                                      | =                                        | 1.1.1                               | 4 3          | 6 1 8       | 12<br>90<br>176            | 113<br>5                  | 69<br>218<br>84  | 136<br>214<br>97    | 98<br>235<br>154                          | 43                                      | 5<br>16<br>30                       | 125<br>294<br>225 |
| chlesmig-Golftein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                      |                                        | -<br>15                                  | 1.1.1                               | -<br>9<br>89 | 25<br>175   | 61<br>92<br>40             | 18<br>89                  | 13<br>68<br>82   | 38<br>101<br>163    | 12<br>117<br>120                          | 46                                      |                                     | 92<br>183<br>169  |
| desse de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya | 75                      | 67                                     | 8 -                                      | 11111                               | 75<br>1<br>— | 1<br>1<br>1 | 54<br>73<br>—<br>1         | 206<br>-<br>-             | 19<br>149<br>—   | 73<br>220<br>-<br>- | 65<br>149<br>1                            | 49                                      | 11                                  | 123<br>209<br>1   |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.                     | 162                                    | 23                                       | -                                   | 185          | 374         | 909                        | 439                       | 1126             | 1481                | 1360                                      | 450                                     | 122                                 | 1932              |
| Savon find im Sommer<br>Semefter 1871 imma<br>triculirt worben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 18                                     | 5                                        | _                                   | 23           | 28          | 197                        | 14                        | 268              | 291                 | 233                                       | 118                                     | 25                                  | 376               |

## III. 3mmatriculirte Richt = Preußen.

|                                                                            |                     |             |              | Be                                          | rliu.                |                                     |              |               |                     |                     |            |             | 80                                         | un.                 |                     |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|
|                                                                            |                     | na          | dý b         | er F                                        | acul                 | tāt                                 |              |               |                     | 1                   | nad        | ) b         | er F                                       | acul                | tät                 |           |        |
|                                                                            | ίφε                 |             |              | þţ                                          | ilofa                | phil                                | фе           |               | ě                   | ě                   |            |             |                                            |                     | phil                | фe        |        |
| E a n b.                                                                   | evangeltheologifche | juristische | medicinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geichichte. | Dathemailt u. Ratur- | Cameralien u. Lanb-<br>mirthicheft. | zusammen.    | Summe.        | evangeltheologifche | fathol theologifthe | juriftifce | mebicinifce | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemail u. Ratur- | Camerallen u. Lanb- | zufammen. | Summe. |
| Dentige Staaten.                                                           |                     |             |              |                                             |                      |                                     |              |               |                     |                     |            |             |                                            |                     |                     |           |        |
| Anhalt                                                                     | 3<br>2<br>1         |             | 4<br>2<br>1  | 5                                           | 5<br>1               |                                     | 12<br>5<br>4 | 27<br>16<br>9 | <br> -<br>          |                     | 2          |             | 1                                          | 1                   | :                   | 1<br>1    | 3      |
| Braunschweig<br>Bremen                                                     | 2                   | 4 4 3       | 2<br>6       | 3<br>7                                      | 3<br>1<br>3          | ١.                                  | 6<br>1<br>10 | 10<br>9<br>19 | <br> -              |                     | 1<br>3     | 1           |                                            |                     |                     |           | 2<br>4 |
| Heffen                                                                     | i                   | 1           | 1 1          |                                             | 1 :                  | :                                   | 5            | 8 3           |                     |                     | 2<br>1     | 1 .         | 1<br>:                                     |                     |                     | 1         | 4      |
| Libed                                                                      | :                   | 13<br>3     | 5<br>1       |                                             | 5                    | :                                   | 3<br>14      | 5<br>32<br>4  | 1 :                 | :                   | 2          | :           | 2<br>:                                     | :                   | . 1<br>1            | 3<br>1    | 4<br>3 |
| Defterreichische vorm. jum beut- ichen Bund gehörige Länder Olbenburg Reuß | 3                   | 2<br>5      | 3<br>5<br>1  | 4 1 1                                       | 1 :                  |                                     | 5<br>1<br>1  | 10<br>14<br>2 | 1                   | <br> -<br> -        | 2<br>2     | i<br>1      | <br> -<br> -                               | ·<br>:              |                     |           | 3<br>3 |
| Sachsen, Königreich<br>, , Großherzogthum<br>, , Perzogthümer              | 1<br>2              | 3<br>2<br>3 | 1<br>1<br>2  | 4 2 4                                       | 4<br>3<br>1          |                                     | 8<br>5<br>5  | 13<br>8<br>12 |                     | <br> -<br> -        |            | i<br>1      | :                                          |                     |                     |           | 1<br>2 |
| Schwarzburg                                                                | 1<br>1              | 2<br>1      | 1 1          | 2<br>:                                      | 1<br>1               |                                     | 2<br>1<br>1  | 5<br>3<br>3   |                     | <br> -<br> -        |            | :           |                                            |                     |                     |           | i      |
| Summe I.                                                                   | 17                  | 68          | 38           | 58                                          | 30                   | 1                                   | 89           | 212           | 2                   | •                   | 16         | 4           | 6                                          | 1                   | 3                   | 10        | 32     |

|                                                                            |                      |               |            |              | Bro                  | Sla                              | 1.                        |           |        |                       |              |              | G                    | öttin                   | gen.                    |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
|                                                                            |                      |               | nad        | 6 t          | er &                 | facu                             | ltät                      |           |        |                       | ī            | аф           | ber                  | Fac                     | ultät                   |                  |               |
| Lanb.                                                                      | evangel. theologifde | ·theologifthe | juriftifce | nifde        |                      |                                  | Camerallen u. ganb. jidde | gufammen. | ЩĆ.    | evangel. theologifche | ğ            | nifche       | Philofophie, Philo-  | Mathematt u. Ratur. pij | Camerallen u. ganb. iqd |                  | Щć.           |
| ***************************************                                    | evange               | fathol.       | juriftif   | mebicinifche | Philofop<br>logic u. | Mathematit u.<br>wiffenschaften. | Camerali                  | zusan     | Summe. | evange                | juriftifche  | medicinifche | Philofop<br>logie u. | Mathem<br>wiffer        | Camerall<br>wir         | zufammen.        | Øumme.        |
| L Dentice Staaten.                                                         |                      |               |            |              |                      |                                  |                           |           |        |                       |              |              |                      |                         |                         |                  |               |
| Anhalt                                                                     | <br> -<br>           |               |            |              | 1                    | 1                                |                           | .1        | 1 1 .  | 1                     | 1<br>1       |              | •                    |                         |                         | •                | 2<br>1        |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Hamburg                                          |                      |               |            | :            | :                    |                                  |                           |           |        | 5<br>1<br>3           | 16<br>1<br>4 | 10<br>•<br>4 | 11<br>3<br>1         | 2<br>1                  |                         | 13')<br>3')<br>2 | 44<br>5<br>13 |
| Фе¶en<br>Lippe-Detmolb<br>" -Schaumburg                                    | ).<br>}.             |               |            |              |                      |                                  |                           |           |        |                       | . 1          | 1<br>3       | 1<br>2               | . 3                     |                         | 1 4              | 2             |
| Lubed                                                                      |                      |               |            | •            |                      | •                                | •                         | •         | :      |                       | 1<br>1<br>2  | 2            | 3<br>1               | 2                       |                         | 5<br>1           | 3<br>6<br>3   |
| Defterreidische vorm. jum beuts<br>ichen Bund gebörige Lander<br>Olbenburg |                      |               |            | 1            | 4                    |                                  |                           | 4         | 5      |                       | 1            |              | 2 3                  | 1 2                     |                         | 3<br>5           | 4 5           |
| Sachsen, Königreich . , , Großherzogthum , , , Derzogthumer                |                      |               | 1          |              |                      | ٠                                |                           | •         | 1 .    | 1                     |              |              | 1 1 3                | •                       |                         | 1 1 3            | 1 4           |
| Sowarzburg<br>Balbed<br>Bürtemberg                                         |                      | •             | •          |              |                      | •                                |                           |           | i      | 1                     |              | 2            | 3                    | 2 1                     | :                       | 5<br>5<br>1      | \$<br>1       |
| Summe I.                                                                   |                      |               | 1          | 1            | 6                    | 1                                |                           | 7         | 9      | 12                    | 29           | 25           | 38                   | 15                      |                         | <b>53°</b> )     | 119           |

<sup>1)</sup> Außerdem find bei ber philos. Facultät ju Göttingen immatriculirt 2 Bharmaceum und ber Bahnarzneitunde Befiffene. — 2) beegl. 1. -- 3) beegl. 3.

|                       |            |              | Gr                  | eifs                 | wald                            |           |        |                       |            |             |                     | Hal                  | le.                             |             |              |                       |             |             |                     | Riel                                    |                                     |           |        |
|-----------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|
|                       | 110        | adj          | ber                 | Fac                  | ultät                           |           | 4      |                       | n          | ach         | ber                 | Fac                  | ultä                            |             |              |                       | na          | ď           | ber                 | Faci                                    | ıltät                               |           |        |
| a)                    |            |              | pl                  |                      | ophif                           | che       |        | ide                   |            |             | ph                  |                      | phijo                           | he          |              | fde                   |             |             | ph                  |                                         | phiso                               | бе        |        |
| evangel, theologildre | juriftifde | medicinifche | Philofophie, Philo- | Mathematif u. Ratur- | Cameralten u. ganb. mirtbicaft. | zufammen. | Summe. | evangel. theologifche | jurifiijde | medicinifde | Philofophie, Philo- | Mathematif u. Ratur- | Cameralten u. ganb. mirtbicaft. | zusammen.   | Summe.       | evangel. theologifche | juriftische | medicinifde | Philofophie, Philo- | Mathematif u. Ratur-<br>miffenfchaften. | Cameraffen u. Land-<br>merthichaft. | zufammen. | Summe. |
|                       | 1          |              | 2                   |                      |                                 | . 2       | 1 . 2  | 9                     | 1 :        | 9           | 4                   | 1                    | 3 2 2                           | 8 2 2       | 27<br>2<br>2 |                       |             |             |                     |                                         |                                     |           |        |
|                       |            |              |                     |                      | 1                               | 1         | 1      | 1.4.4                 |            |             | 2                   |                      | 4<br>2<br>5                     | 4 4 5       | 4<br>4<br>5  |                       | 2           | i           |                     | ·<br>i                                  |                                     | 1         |        |
|                       |            | 1            |                     |                      |                                 |           | i      | }.                    |            | 3           |                     |                      | 1                               | 2           | 2 4          | <i>{</i> :            | 1           |             |                     |                                         |                                     |           | 1      |
|                       |            | 1            | 1                   |                      | 2                               | 3         | 4      | 1                     |            | 2           | 1                   |                      | 1<br>6<br>1                     | 1<br>6<br>2 | 1<br>9<br>2  | :                     |             |             |                     |                                         |                                     |           |        |
|                       | * * *      | 3            |                     |                      | ì                               | 1         | 5      | ì                     |            |             |                     |                      |                                 | :           | i            | ì                     |             |             | 1                   | 1                                       |                                     | 2         |        |
|                       |            |              |                     |                      |                                 |           | i      | ·<br>i                |            | 1 1 2       | 2 . 2               |                      | 5<br>1<br>2                     | 7<br>1<br>5 | 8 2 8        | :                     |             |             |                     |                                         |                                     |           |        |
|                       |            |              |                     |                      |                                 |           | :      | 1                     |            |             |                     |                      | 2                               | 2           | 4            | :                     |             |             |                     |                                         |                                     |           |        |
|                       | 2          | 6            | 3                   |                      | 4                               | 7         | 16     | 13                    | 1          | 19          | 11                  | 2                    | 39                              | 52          | 85           | 1                     | 3           | 1           | 1                   | 2                                       |                                     | 3         | 8      |

|                                                                         |                     |              |              | Qïı        | igel     | erg.                   |        |        |                       |             |              | R                   | rtbu                    | rg.                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|----------|------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                                         |                     | na           | ф            | ber        | Fact     | ltät                   |        | •      |                       | nac         | <b>d</b> ) 1 | ber 8               | facu                    | ltāt                               |           |
| Lanb.                                                                   | evangeltheologifche | juriftifce   | mebicinifche | Sello-     | Ŧ        | Camerallen u. Lanb. G. |        | Summe. | evangel. theologifche | juriftifche | mebicinifce  | ingie u. Gefcichte. | Mathemarif u. Ratur- or | Cemerallen u. Lanb. de neitbideft. | gufammen. |
| l. Deutiche Staaten.                                                    |                     |              |              |            |          |                        |        |        |                       |             |              |                     |                         |                                    | 1         |
| Anhalt                                                                  | •                   | <br> -<br> - |              | <br> -<br> |          |                        |        |        | :                     |             | 1            | i                   | 1                       | :                                  | 2         |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Hamburg                                       | •                   |              |              | :          |          | :                      |        |        | :                     |             | 1            |                     | .                       | :                                  |           |
| Heffen                                                                  |                     | :            |              | :          |          | :                      |        | :      | ;                     |             | 5            | :                   | 1 1                     | Ι.                                 | . 1       |
| Labed                                                                   |                     |              |              |            | :        |                        | •      | :      | };                    |             | 1            |                     |                         | 1                                  |           |
| Defterreichische vormals jum beut- ichen Bund gebörige Länder Dibenburg |                     |              | .            | <br>  :    | .        |                        | :<br>• | :      | :                     |             | 3            | :                   | •                       |                                    |           |
| Sachsen, Abnigreich                                                     | :                   | .            | .            | :          |          |                        | •      | :      | :                     |             | .            | 1                   |                         |                                    |           |
| Sowarzburg<br>Balded<br>Bartemberg                                      | :                   |              | •            | :          | :        |                        | •      | :      |                       | 3 .         | 6            | :                   |                         | 3                                  |           |
| Summe I.                                                                |                     | Ī .          | j •          | İ.         | <u> </u> | <u> </u>               | .      | 1.     | † e                   | 1           | 19           | 1 3                 |                         | <u>.</u>                           |           |

|                    |                                             | Đ?i                                     | inster.                             | ,         |         |                     |                     |               | G             | ejamı                                       | ntzah                                     | <b>l</b> .                          |               |                |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|                    |                                             |                                         | acult                               |           |         |                     |                     | nad           | ber           | Fac                                         |                                           |                                     |               |                |
| ž                  | 4                                           |                                         | phila                               | e         |         | ğ                   | ě                   |               |               | 4                                           |                                           | phila                               | •             |                |
| fatholtheologifche | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematit u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Camerallen u. Land-<br>wirthicheft. | zufammen. | Eumme.  | erangeltheologifche | fathol theologifche | juriftishe    | mebiciuische  | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichie. | Dathemailf u. Ratur-<br>wiffenicafteften. | Camerallen n. Lanb-<br>wirthichaft. | zufammen.     | Summe.         |
| 1                  | •                                           |                                         |                                     | • • •     | 1       | 12<br>3<br>1        | 1                   | 12<br>8<br>4  | 13<br>3<br>1  | 11<br>7<br>5                                | 8 1 1                                     | 3 2 3                               | 22<br>10<br>9 | 59<br>25<br>15 |
|                    | 1                                           | · .                                     | •                                   | 1         | i       | 5<br>3<br>3         | •                   | 20<br>6<br>12 | 10<br>4<br>12 | 14<br>5<br>10                               | 5<br>1<br>5                               | 4<br>3<br>5                         | 23<br>9<br>20 | 58<br>22<br>47 |
| •                  | 1                                           | •                                       |                                     | ·<br>1    | 1       | } 3                 |                     | 4<br>5        | 10            | 6<br>4                                      | 3                                         | 1                                   | 10<br>8       | 22<br>26       |
| •                  |                                             |                                         |                                     |           | •       | 1 2                 | •                   | 3<br>21       | 2<br>11       | 5<br>15                                     | 7                                         | 2<br>10                             | 7<br>32       | 13<br>66       |
| 11                 | 8                                           | 2<br>·                                  | :                                   | 2<br>8    | 2<br>19 | 1<br>5<br>1         | 11<br>•             | 5<br>7<br>•   | 4<br>11<br>1  | 10<br>13<br>1                               | 4<br>3<br>•                               | i                                   | 14<br>17<br>1 | 24<br>51<br>3  |
| 1                  |                                             |                                         | :                                   |           | 1<br>:  | 3                   | 1                   | 4<br>2<br>5   | 2<br>3<br>5   | 7<br>3<br>10                                | 4<br>3<br>2                               | 5<br>1<br>2                         | 16<br>7<br>14 | 25<br>12<br>27 |
| •                  | :                                           |                                         |                                     |           |         | 1<br>5<br>1         |                     | 2<br>1        | 4<br>9        | 5<br>3<br>1                                 | 2<br>5<br>2                               | 2 . 1                               | 9<br>8<br>4   | 16<br>22<br>6  |
| 13                 | 10                                          | 2                                       |                                     | 12        | 25      | 52                  | 13                  | 121           | 113           | 135                                         | 58                                        | 47                                  | 240           | 539            |

|                                            |                     |            |              |                                             |                      |                                    | -         | _             | _                   | _                 | _           | -            | _                   | -                    | _                               | -         | -       |
|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------|
|                                            |                     |            |              | Ber                                         | lin.                 |                                    |           |               |                     | -                 |             | -            | Bo                  | nn.                  |                                 |           |         |
|                                            |                     | nac        | t be         | r Fo                                        | icult                | ät                                 |           |               |                     | 11                | adj         | be           | T F                 | ncult                | ăt                              |           | ۱       |
|                                            | de de               |            |              | phi                                         | lojo:                | philo                              | he        |               | фe                  | 0                 | ind         | -            | phi                 | lojo                 | phifd                           | be        | ı       |
| Yand.                                      | evangeltheologifche | uriftifche | medicinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur- | Camerallen u. Lanb.<br>mirthicaft. | zufammen. | Summe.        | evangeltheologifche | fatholtheologifde | juriftifche | medicinifche | Philofophie, Philo- | Mathematif u. Rabir- | Camerallen u. Lanb. mirtbicaft. | zufammen. | Summer. |
|                                            |                     |            | =            | 84                                          | a                    | 9                                  |           |               | 0                   |                   |             |              | 8-                  | B                    | 9                               |           | i       |
| II. Hebrige enropäifche Ste                | aten                |            | 1            | -                                           |                      |                                    |           |               | H                   | Н                 |             | F            |                     | -                    |                                 |           | ı       |
| Belgien                                    | 1:                  | :          |              | i                                           | -                    |                                    |           | 1             |                     | * * *             | 1           |              |                     | 1                    |                                 | 1         | -       |
| Griechenland                               | i                   | 1 2        |              | 1<br>6<br>1                                 | 3                    |                                    | 9 1       | 5<br>12<br>4  | 3                   |                   |             |              |                     | 4                    |                                 | .4=       | - 100   |
| Rieberlande                                | 1                   | 2          | 100          | 1                                           | 1                    | 000                                | 1         | 7             |                     |                   | 3           | 3            | 2                   | 2                    | 1                               | 5         | 11      |
| Defterreichische nicht beut<br>iche Panber | 2                   | 16         | 5            |                                             | 5                    | 1                                  | 22        |               | 1                   |                   |             |              | 1                   |                      |                                 | 1         | -       |
| Rumanien                                   | 1                   |            |              | 14                                          | 9                    | 4                                  | 27<br>1   | 14<br>58<br>3 |                     |                   |             | 1            | 1                   | i .                  |                                 | 2         | 100     |
| Schweig                                    | 1                   | 1          | 1            | 3                                           |                      |                                    | 12        | 4             |                     |                   | 2           |              |                     | 2                    | 3                               |           | -       |
| Tilrfei                                    |                     | 1          | 3            | 1                                           |                      |                                    | 1         | -             | 1.                  |                   |             |              |                     | 1 .                  | -                               |           | -       |
| Summe II.                                  | 1 6                 | 34         | 48           | 57                                          | 22                   | 4                                  | 83        | 171           | 4                   |                   | 6           | 5            | 5                   | 11                   | 5                               | 21        | 36      |
| III. Außerenropaifche Lant                 |                     |            | 18           |                                             | 3                    |                                    |           | 1             | 1                   |                   |             |              |                     | 13                   |                                 |           |         |
| Afrika                                     |                     |            |              | 1                                           | 11                   |                                    | 34        | 67            | i                   |                   |             | 2            |                     |                      |                                 |           | -       |
| Auftralien                                 | 1.                  | -          | 1            | _                                           |                      | 1                                  | -         | 1             | 1                   | 1                 |             |              |                     |                      |                                 |           |         |
| Summe III                                  | 4 1                 | 1 11       |              | 1 6                                         | 1                    |                                    | 1 51      |               | 1                   |                   |             | 5            | 100                 | 11                   | 5                               | 21        | 36      |
| Hierzu " II.                               | 1                   | 7 68       |              | J. Line                                     |                      |                                    | 100       | 212           | 1 5                 |                   | 16          |              | -                   | 100                  | 1 10                            |           | 100     |
| Siervon find im Sommer-                    | 2                   | 113        | 109          | 139                                         | 6.                   | 5                                  | 207       | 456           | 7                   | 1                 | 2:2         | 11           | 11                  | 1:2                  | 9                               | 32        | 25      |
| Semefter 1871 immatricu-                   | 1                   | 7 29       | 35           | 36                                          | 20                   |                                    | 56        | 127           | 16                  |                   | 11          | 4            | 5                   | 6                    | 5                               | 16        | 5       |

|                      |            |            | 8            | Bres                                         | lan.                                 |                                    |           |              |                       |             |              | Gii                                         | ting                                  | en.                                |                            |           |                     |            | Œ            | reif                                        | Bwal                                  | b.                                  |           |        |
|----------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|
|                      | na         | ф          | be           | r F                                          | acul                                 | tät                                |           |              |                       | 1           | naď          | ber                                         | Fac                                   | cultă                              | it                         |           |                     | нас        | h be         | er F                                        | acul                                  | tät                                 |           |        |
| ğ                    |            |            | 1            |                                              | •                                    | philo                              | he        |              | ĕ                     |             |              |                                             | lofo                                  | phiso                              | he                         | ľ         | iqe                 |            |              | _                                           |                                       | phifd                               | e         |        |
| lathol. theologifche | inniffiche | ability of | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie 11. Gefchichte. | Dathemail u. Ratur<br>wiffenfcaften. | Camerallen u. Lanb-<br>mirtbicaft. | zusammen. | Summe.       | evangel. theologifche | juriftifche | medicinische | Dbilofopbie, Dbilo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathemant u. natur-<br>wiffenfcaften. | Cameraiten u. rand-<br>wirtbicaft. | zusammen.                  | Summe.    | evangeltheologifche | juriftifce | medicinifce  | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematit u. Ratur<br>wiffenicaften. | Cameralten u. ganb.<br>wirthichaft. | zufammen. | Summe. |
|                      |            |            |              |                                              | :                                    |                                    |           | <br> -<br> - | <br> -<br> -          | · .         | •            |                                             |                                       |                                    |                            |           |                     |            |              |                                             |                                       | :                                   |           |        |
|                      |            |            |              | :                                            | :                                    | :                                  | :         | :            | 2                     | :           |              | 2                                           | 2<br>1                                | •                                  | 4<br>1                     | 6         | •                   | •          | •            | <br> -<br> -                                | :                                     | 1                                   | 1         | 1      |
|                      |            | •          |              | 4                                            | :                                    | :                                  | .         |              | :                     | .           | 1            | •                                           | :                                     | •                                  | :                          | 1         | •                   |            |              | :<br>                                       | •                                     | 1                                   | 1         | :      |
| 1                    |            | . 2        | 4            | 4                                            | :                                    | :                                  | 4         | ı i          | :                     | 4           | i            | 8                                           | 1                                     |                                    | 9                          | 14        |                     |            |              | <br> :                                      |                                       | 3                                   | 3         | 3      |
|                      |            |            |              | :                                            | :                                    |                                    | :         |              |                       |             |              | 3                                           | •                                     |                                    | 3<br>1                     | 5         |                     |            | <br> -<br> - | :                                           |                                       |                                     |           | •      |
| 1                    | •          | 2          | 4            | 8                                            | 2                                    |                                    | 10        | 17           | 3                     | 6           | 2            | 14                                          | 4                                     | •                                  | 18                         | 29        |                     | ·          | ·            | •                                           |                                       | 5                                   | 5         | ō      |
|                      |            | :          |              |                                              |                                      | :                                  | 9         | 2            |                       |             | 4            | 1                                           | 3                                     | 1:                                 | 5                          | 9         | <br> -<br> -        |            | :            |                                             |                                       |                                     |           |        |
| 1                    |            | . 2        | 4            | 8 6                                          | 2                                    | i                                  | 10        | 17           | 3                     | 29          | 1            | 14                                          | 3<br>4<br>15                          | .                                  | 5<br>18<br>53 <sup>3</sup> | 29<br>119 | .                   |            | 6            | 3                                           |                                       |                                     | 5         |        |
| 1                    |            | 3          | 5            | 16                                           | 1                                    | 3 .                                | 19        | 2,           | 3 15                  | 38          | 31           | 53                                          | 22                                    | 1                                  | 76                         | 157       | 1                   | 2          | 6            | 3                                           | 1.                                    | T                                   | 12        | 21     |
|                      |            | 1          | 1            | ı                                            | .                                    | .                                  | 1         | 1 :          | 3 8                   | 19          | 15           | 22                                          | 9                                     |                                    | 31                         | 74        | 1                   | 1          | 2            | ١.                                          | .                                     | ;                                   | 3 3       | 7      |

<sup>1)</sup> Angerbem 3 ber Pharmacie und ber Bahnarzneitunde Befliffene, bon welchen 1 im Sommer-Semefter 1871 immatriculirt worben ift.

|                                                               |                     |              |              | ₽(                                          | we.                                    |                                    |           |                                         |                     |              |             | R                                           | iel.                                          |                     |                   |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                                               |                     | na           | dý b         | er F                                        | acul                                   | tät                                |           |                                         |                     | nac          | h b         | er g                                        | acul                                          | tāt                 |                   |                |
|                                                               | ιφe                 |              |              | þþ                                          | ilofo                                  | philo                              | be        |                                         | ξφe                 |              |             | pŧ                                          | ilofe                                         | phil                | фe                | Γ              |
| Lanb.                                                         | evangeltheologifche | juriftifce ' | mebicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>miffenfcaften. | Cameralien E. Land.<br>wirthicaft. | zufammen. | Summe.                                  | evangeltheologifche | juriftifce   | medicinifce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-                          | Camerallen u. Lanb- | gufammen.         | 211111111 27   |
| II. Uebrige enropäifche St                                    | aate                | u.           |              |                                             |                                        |                                    |           |                                         |                     |              |             |                                             |                                               |                     |                   |                |
| Belgien                                                       |                     | :            | :            | :                                           | ·<br>  :                               |                                    | •         | :                                       | i                   | 2            | :           | <br> -<br> -                                |                                               |                     | ·<br>  ·          | :              |
| Griechenland<br>Großbritannien<br>Italien                     | 1 :                 |              | :            | <b>2</b>                                    | i                                      |                                    | 3<br>1    | 1<br>3<br>1                             | :                   | <br> -<br> - | :           | :                                           | :                                             | :                   | <br> -<br> -      |                |
| Nieberlande                                                   | 9                   |              |              |                                             |                                        | 3<br>15                            | 3         | 3<br>·                                  | <br> -<br> -        | <br> -<br>   |             | <br> -<br>                                  |                                               | :                   |                   |                |
| Rumänien                                                      |                     |              |              |                                             |                                        | 6                                  | 7         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     |              | 1           |                                             |                                               |                     |                   |                |
| Schweiz                                                       | 1 .                 | .            |              | 1 :                                         |                                        | 1                                  | 2         | 3 2                                     | <br> -<br> -        |              |             |                                             |                                               | :                   | <br> :            |                |
| Summe II.                                                     | 12                  | i.           | 1            | 7                                           | 1                                      | 27                                 | 35        | 48                                      | 1                   | 2            | 2           | <del>  .</del>                              | <u>  :                                   </u> | <del>  : -</del>    | <u>  ·</u><br>  . |                |
| III. Angerenropaifche Land                                    | •                   |              |              | İ                                           |                                        |                                    |           |                                         |                     |              |             |                                             |                                               |                     |                   |                |
| Afrika                                                        | i                   |              | i            | :                                           | :<br>  :                               | 2                                  | 2         | 4                                       | :                   |              |             | <br> -<br> -                                |                                               |                     |                   |                |
| Summe III.<br>Hierzu " II.                                    | 1<br>12             |              | 1 1          | 7                                           | 1                                      | 2 27                               | 2<br>35   | 4<br>48                                 | :                   | . 2          |             | <u> </u>                                    | ·<br>  •                                      |                     |                   | <u>.</u><br>اذ |
| " <u>I</u> .                                                  | 13                  | 1            | 19           | 11                                          | 2                                      | 39                                 | 52        | 85                                      | 1                   | 3            | 1           | 1                                           | 2                                             |                     | 3                 | 5              |
| Hauptsumme<br>Hiervon find im Som-<br>mer-Semester 1871 imma- | 26                  | 1            | 21           | 18                                          | 3                                      | 68                                 | 89        | 137                                     | 2                   | 5            | 3           | 1                                           | 2                                             |                     | 3                 | 12             |
| triculirt worben                                              | 8                   | ۱.           | 12           | 8                                           |                                        | 25                                 | 33        | 53                                      | 1                   | 2            | 1           |                                             | 1                                             | .                   | 1                 | 3              |

| _                     |             |              | Rön                                        | geb                               | erg.                                |           |        |                       |            |              | M                                           | rbu                                 | ij.                                |           |              |                     |                                             | Wii                                  | ufter                              | •         |              |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| _                     | na          | <b>d</b> ) 1 | ber                                        | Facı                              | ıltăt                               |           |        |                       | nac        | <b>5</b> 1   | er (                                        | facu                                | ltät                               |           |              | nac                 | ý bo                                        | r &                                  | acul                               | tät       |              |
| ifoe                  |             |              | þþ                                         |                                   | philo                               | be        |        | ifde                  |            |              |                                             |                                     | phild                              | be        |              | φç                  |                                             |                                      | phild                              | _         | Ì            |
| g evangeltheologifche | juriftifche | mebicinifche | Dhilofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathematt u. Ratur wiffenfdaften. | Cameralien u. ganb-<br>wirthicheft. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifche | juriftifce | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathemailt n. Ratur wiffenfchaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthicaft. | zufammen. | Summe.       | tathol. theologifde | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathemarif u.Ratur<br>wiffenicaften. | Cameralien u. Lanb-<br>mirthicaft. | zusammen. | Summe.       |
| •                     |             |              | ]<br>:                                     | <br> -<br> -                      |                                     |           | •      |                       |            |              |                                             | •                                   |                                    | •         |              |                     |                                             |                                      | •                                  |           | :            |
| •                     |             | :            |                                            |                                   | :                                   |           | :      | :                     |            |              |                                             |                                     |                                    | •         | •            | 1                   |                                             |                                      |                                    | :         | 1            |
| •                     |             | :            | :<br> -                                    |                                   | :                                   |           | 1 .    | 1                     |            |              |                                             | :                                   |                                    | 1         | •            |                     | 3<br>·                                      |                                      |                                    | 3         | 3            |
| 1                     | 2           | 15           | 3                                          |                                   |                                     | 3         | 21     |                       |            |              | :                                           | :                                   |                                    | 1         | 3            |                     |                                             | :                                    | :                                  |           | •            |
| •                     |             |              |                                            |                                   |                                     |           |        | -                     |            |              |                                             |                                     |                                    |           |              |                     |                                             |                                      |                                    |           |              |
| 1                     | 3           | 15           | 3                                          |                                   |                                     | 3         | 22     | 3                     | •          |              | 1                                           |                                     |                                    | 1         | 4            | 1                   | 3                                           | •                                    |                                    | 3         | 4            |
| •                     |             |              | :                                          |                                   | :                                   |           |        |                       |            | 1            | <br> -<br> :                                | <br> -<br> -                        | <br> -<br> -                       |           | i<br>:       | 1<br>1              | :                                           | :                                    |                                    |           | 1 1 .        |
| 1                     | 3           | 15           | 3                                          |                                   |                                     | 3         | 22     | 3<br>6                | 1          | 19           | 1                                           | 5                                   | .                                  | 1 7       | 1<br>4<br>33 | 1<br>13             | 3                                           | 2                                    |                                    | 3<br>12   | 2<br>4<br>25 |
| 1                     | 3           | 15           | 3                                          | <u> </u> -                        | <u> </u>                            | 3         | 22     | 9                     | 1          | 20           | 3                                           | 5                                   |                                    | 8         | 38           | 16                  | 13                                          | 2                                    | 1                                  | 15        | 31           |
| •                     | 1           | 2            |                                            |                                   |                                     |           | 3      | 3                     | 1          | 5            | 1                                           | 1                                   |                                    | 9         | 11           | ١.                  | 1                                           | ١.                                   |                                    | 1         | 1            |

|                                                                      |                      |                      |             | Ge           | ammt                                        | gahl.                                  |                                   |              |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
|                                                                      |                      |                      | na          | ch ber       | Facul                                       | tät                                    |                                   |              |            |
|                                                                      | φe                   |                      |             |              |                                             | philo                                  | ophifd                            | be .         |            |
| Land.                                                                | evangel, theologifde | tathol. theologifche | juriftifche | medicinifce  | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichre. | Datbematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Cameralten u. ganb.<br>merbicaft. | zusammen.    | Aberhaupt. |
| II. Uebrige enropaifche Staat                                        | en.                  |                      |             |              |                                             |                                        |                                   |              |            |
| Belgien                                                              | i                    | :                    | 2           |              | 1                                           | 1 1                                    | 1                                 | 1 1 2        |            |
| Griechenlanb                                                         | 1<br>6<br>1          | ì                    | 1<br>2      | 1 2          | 1<br>10<br>2                                | 10                                     | i                                 | 3<br>20<br>4 | .3         |
| Rieberlanbe                                                          | ÷                    | :                    | 6           | 8            | 5<br>1                                      | 3                                      | 4                                 | 12           | 3          |
| iche Länber                                                          | 14                   |                      |             | 7            | 25                                          | 7                                      | 16                                | 48           | -6         |
| Rumanien                                                             | 3                    | 1                    | 6<br>16     | 6<br>44<br>2 | 31<br>1                                     | ii                                     | 13                                | 55<br>1      | 11         |
| Schweiz                                                              | 4                    |                      | 15<br>1     | 4            | 14<br>3<br>1                                | 5                                      | 4<br>i                            | 23<br>3<br>1 | 4          |
| Türlei                                                               | -                    | 1                    |             |              | 98                                          | 10                                     |                                   |              | - 1        |
| Summe II.                                                            | 31                   | 1                    | 53          | 77           | 318                                         | 40                                     | 41                                | 179          | 34         |
| III. Angerenropäische Länder<br>Afrika                               | 5 :                  | 1                    | 10          | 28<br>2<br>1 | 26<br>1                                     | 14                                     | 4                                 | 44           | 8          |
| Summe III.                                                           | 6                    | 2                    | 11          | 31           | 27                                          | 14                                     | 4                                 | 45           | 9          |
| Sierzu " II.                                                         | 31                   | 1                    | 53          | 77           | 98                                          | 40                                     | 41                                | 179          | 34         |
| " I,                                                                 | 52                   | 13                   | 121         | 113          | 135                                         | 58                                     | 47                                | 240          | â33        |
| Hauptfumme<br>Hiervon find im Sommer-<br>Semester 1871 immatriculirt | 89                   | 16                   | 185         | 221          | 260                                         | 112                                    | 92                                | 464          | 973        |
| worben                                                               | 35                   |                      | 65          | 77           | 74                                          | 37                                     | 33                                | 144          | 321        |

## III. Gymnafien und Realschulen.

259) Einhaltung der Rormalfrequenz in den Klaffen höherer Unterrichts-Anstalten.

Ronigsberg, ben 28. December 1871. Der herr Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten bat aus Anlag ber Thatfache, daß an mehreren Gymnafien und Realichulen unferes Berwaltungsbezirts bie Schulerzahl in einzelnen Rlaffen eine unzuläffige bobe erreicht, une beauftragt, ben Berren Directoren bie forgfältige Einhaltung ber Normalfrequenz von Neuem gur Pflicht zu machen. Indem wir Guer Boblgeboren biervon mit der Aufforderung ftrenger Nachachtung in Renntniß feten, bemerten wir zugleich, bag es zur möglichften Gerftellung bes vorschriftsmäßigen Buftandes nicht genugt, Die Aufnahme neuer Schuler auf das unumgangliche Daß zu beschranten, vielmehr verdienen auch diejenigen Beftimmungen genaue Befolgung, nach welchen folche Schuler von der Anstalt wieder zu entfernen find, denen felbst nach zweis-maliger Absolvirung des Rlaffencursus die Berfepung auf die nachft bobere Rlaffe nicht zugeftanden werben fann. Bir find gegenwartig bemubt, für die Grundung neuer Gomnafien in biefiger Proving bie erforderlichen Mittel zu ermirten; bis zur Gröffnung berfelben muß aber die stetige Aufmerksamkeit der herren Directoren Darauf gerichtet sein, in lebereinstimmung mit den bestehenden Borfdriften Die Schulerzahl ber verschiedenen Rlaffen auf ein Dag gurudzuführen, welches die bibattische und pabagogische Berudfichtigung bes einzelnen Boglings in bem erforberlichen Grabe geftattet, Die nothige Fürforge für die Gefundheit ber Schuler ermöglicht und zugleich die Lehrer vor einer Aufgabe bewahrt, welcher ihre Rrafte auf die Dauer nicht gewachsen fein fonnen.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

An bie Directoren fammtlicher Gymnaften und Realfculen ber Proving.

## 260) Frequenz ber Gymnafial= unb (Centralblatt pro 1871

## I. General-Ueberficht von ber Frequeng ber

| 1.               | 2.                                              | 3.              |                                            |                                 | Babl             | 4.<br>der Lehi                                                | ret               |                          |                                 | 5.<br>emmt-                 |                   |                     | -                    | <b>488</b> !      |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Her.             |                                                 | len.            |                                            | an be                           | n G1             | mnafien                                                       |                   | Ė,                       | 28                              | effe bes<br>inter-          | -                 |                     |                      |                   |
| Rumn             | 90 was dan am                                   | Spmnaffen.      | Î,                                         |                                 | į                | Beide<br>Junter.<br>fen.                                      | E                 | benfelben ber Borfdulen. | 18                              | efters<br><sup>60</sup> /70 | L                 |                     |                      | ) <b>e</b> m      |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.                                      | Babl ber @      | Directoren, Ober- m<br>orbentliche Lehrer. | Bifenidaftiid.<br>Dalifelebrer. | Lednifde Behrer. | Ortsgeiftliche, well<br>ben Religionounte<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benf          | in b. Chunaffen.                | in ben Berfculen.           | gr.               | <b>\$1</b> .        | <b>21</b> .          | RL<br>IV.         |
| 2                | Preußen<br>Brandenburg .<br>Pommern             | 22<br>28<br>15) | 242<br>365<br>140                          | 21<br>57<br>39                  | 33<br>67<br>29   | 13<br>1<br>2                                                  | 23<br>37<br>3     | 27<br>35<br>19           | 6991<br>8593<br>{ 3797<br>139') | 734<br>1581<br>474<br>371)} | 729<br>822<br>337 | 1130<br>1560<br>677 | 1910<br>2502<br>1070 | 1647              |
| 5                | Pofen                                           | 11<br>24<br>25  | 130<br>265<br>255                          | 9<br>28<br>22                   | 14<br>54<br>59   | 20<br>22<br>10                                                | 10<br>19<br>20    | 9<br>24<br>7             | 3633<br>8111<br>5798            | 335<br>864<br>340           | 325<br>801<br>681 | 616<br>1371<br>1131 | 1022<br>2141<br>1706 | 1596              |
| 8                | Schleswig-holftein<br>hannover<br>Weftphalen    | 10<br>17<br>16  | 103<br>160<br>156                          | 7<br>15<br>21                   | 19<br>29<br>12   | -<br>2<br>17                                                  | 4<br>8<br>19      | 9<br>27<br>3             | 1473<br>2919<br>3457            | 188<br>611<br>103           | 161<br>381<br>641 | 208<br>576<br>942   | 350<br>742<br>825    | 347<br>543<br>423 |
| 11               | Deffen-Raffau .<br>Rheinproving<br>Dobengollern | 10<br>23<br>1   | 108<br>231<br>8                            | 20<br>56<br>1                   | 20<br>42<br>3    | 11<br>26<br>1                                                 | 10<br>28<br>1     | 14                       | 2029<br>5652<br>182             | 8<br>461<br>-               | 352<br>827<br>20  | 460<br>1158<br>34   | 641<br>952<br>28     | 358<br>942<br>41  |
|                  | Gumme                                           | 2021)           | 2163                                       | <b>29</b> 8                     | 391              | 125                                                           | 182               | 174                      | 52873                           | 5736                        | 6U77              | 9763                | 13789                | 9794              |
| (3               | ymnaftum ju Corl                                | ad              | 7                                          | 1                               | 2                |                                                               | -                 | -                        | 85                              | _                           | 17                | 11                  | 23                   | 10                |

<sup>1)</sup> Bugang: Gymnafium in Demmin. - 2) Deutschlifen. - 3) Davon 1 griechife.

#### II. General . Heberficht

| 1.               | 2.                       | 3.           |                                   |                                   | aþi i             | 4.<br>der Lehr                                            | er                |                                                   | Gefe                      | 5.<br>mmt-<br>mjem                   |         |                 |                | ·              |
|------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|
| Ŀ                |                          | affen        | Œ1                                | ben                               | Prog              | pmnafle                                                   | R.                | ÈÉ                                                | Solu<br>Bi                | fe bes<br>nier-                      | -       |                 |                | fema           |
| Cumm             |                          | Proghmaffen. | ŧ                                 |                                   | 1                 | velde<br>unter-                                           | ď                 | 100                                               | 6em<br>18                 | e <b>fters</b><br><sup>19</sup> , 10 |         |                 | 1              | a) e           |
| Laufende Rummer. | Provingen.               | Bahl ber Dro | Rectoren unb ord<br>liche Lehrer. | Biffenichaftliche<br>Dalfelebrer. | Lechnifde Lebrer. | Ortigeistische, we<br>ben Reigionsund<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benfelben ber-<br>bundenen Borfchulen. | in ben Pro-<br>gymnaften. | in ben Bor-<br>foulen.               | RL<br>L | St.<br>IL       | St.            | at.            |
| 2                | Branbenburg .<br>Pommern | 111)         | 6<br>9<br>11                      | 1                                 | 1 1               | 1 -4                                                      | =                 | _<br>5<br>2                                       | 95<br>136¹)<br>245        | 146¹)<br>35                          | Ξ       | 4 21            | 21<br>36<br>65 | 25<br>42<br>57 |
| S                | Soleflen                 | 3 1          | 15<br>1<br>6                      | 6<br>1<br>-                       | 1                 | 3<br>-<br>-                                               | =                 | 2<br>-<br>-                                       | 483<br>25<br>116          | 83<br>                               | =       | 30<br>-9        | 109            | 111            |
|                  | Beftphalen               | 6<br>2<br>14 | 29<br>11<br>67                    | 4<br>4<br>20                      | 4<br>2<br>21      | 4<br>3<br>15                                              | _                 | =                                                 | 428<br>197<br>1344        | -                                    | _       | 81<br>40<br>186 | 136<br>59      | 91             |

der Real= Lehranftalten.

Seite 594 Mr. 230.)

Bhmnafien bes Preugifden Staats und ber mit benfelben organifch verbundenen

| Breq:                       | nenj (              | 6.<br>im Son         | mer-6                         | emeßer             | 1870.              |             |                     |                               | Ð                    | er Cos                | [c]<br>Gai   | 7.<br>Sion<br>iler ( | ned k             | paren          | blefe        |                  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| ben G                       | pmuaf               | ien.                 |                               |                    | b) fa              | ben B       | orfhulen.           |                               | auf                  | en Gy                 | mne          | len                  | in b              | en Be          | rfø          | len              |
| 21.<br>V.                   | Rí.<br>VI.          | Ueberhaupt           | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>91.</b><br>I.   | <b>£</b> 1.        | <b>£</b> 1. | Ueberhaupt.         | Darunter neu<br>Aufgenommene. | rvangeitfd.          | lath elifch.          | Diffibenten. | lübifa.              | evangelifc.       | tathelifc.     | Diffibenten. | jūbifa.          |
| 1384<br>1737<br>851         | 1251<br>1671<br>782 | 7527<br>9939<br>4529 | 636<br>1346<br>593            | 724<br>1010<br>444 | 320<br>1055<br>279 | -           | 1044<br>2063<br>723 | 310<br>494<br>212             | 5531<br>8604<br>4159 | 1376<br>206<br>32     | -            | 620<br>1129<br>339   |                   | 110<br>41<br>4 | =            | 118<br>218<br>88 |
| 681<br>1630<br>1 <b>204</b> | 697<br>1538<br>1038 | 4064<br>9077<br>6899 | 431<br>966<br>1101            | 309<br>519<br>275  | 142<br>356<br>215  | 218         | 451<br>1093<br>490  | 116<br>229<br>150             | 1550<br>4315<br>6562 | 1625<br>3315<br>259³) | 2°)<br>6     | 897<br>1447<br>72    | 241<br>801<br>475 | 75<br>94<br>5  | -2           | 135<br>195<br>8  |
| 377<br>638<br>563           | 369<br>726<br>556   | 1807<br>3611<br>3850 | 334<br>692<br>393             | 233<br>628<br>78   | 74<br>236<br>63    | 85<br>-     | 315<br>949<br>141   | 127<br>338<br>39              | 1738<br>2961<br>1607 | 32<br>548<br>2091     | <u>1</u>     | 37<br>101<br>152     | 303<br>853<br>117 | 3<br>51<br>10  | =            | 9<br>45<br>14    |
| 355<br>1076<br>36           | 298<br>1074<br>24   | 2464<br>6029<br>183  | 436<br>177<br>1               | 20<br>264<br>—     | 284                | _<br>_      | 20<br>548<br>—      | 12<br>87<br>—                 | 1920<br>1970<br>16   | 451<br>3899<br>167    | =            | 93<br>171<br>-       | 303<br>—          | 12<br>225<br>— | <u>-</u>     | 20<br>-          |
| 10532                       | 10024               | 59979                | 7106                          | 4504               | 3024               | 311         | 7839                | 2103                          | 40933                | 13990                 | 9            | 5047                 | 6357              | 630            | 2            | 850              |
| 16                          | 10                  | 87                   | 2                             | _                  | <u> </u>           | -           | -                   | -                             | 80                   | -                     | -            | 7                    | -                 | -              | <u> -</u>    | -                |

tatholifder Confeffion.

### von ber Frequeng ber anerkannten Brogymnafien bes Preugifden Staats

|                 |                 | _                  |                               |           |            |             |                               | -                 |                    |                        |                         |            |         |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------|
| grequ           |                 | 6.<br>u Gomm       | er-Seme                       | ßer 1870  |            |             |                               | . Der             | Confe<br>S         | 7.<br>ffion<br>haler ( | <b>126 to</b><br>62, 65 | nren ble   | rfe     |
| ben P           | rogymu          | aften.             |                               | ь         | ) in ben   | Borfdul     | <b>18.</b>                    | auf ben           | Progpm             | naften                 | in be                   | a Borfe    | hulen   |
| gí.<br>V.       | Rí.<br>VI.      | Ueberhampt.        | Dernater nen<br>Aufgenommene. | Mí.<br>I. | æi.<br>II. | Ueberhampt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | enangelifd.       | tatholifd.         | jābija.                | evangefifd.             | fatholifd. | Hbifd.  |
| 35<br>44<br>77  | 49<br>44<br>84  | 134<br>166<br>304  | 39<br>30<br>59                | 79<br>42  | 97         | 176<br>42   | 30<br>7                       | 126<br>157<br>129 | -<br>1<br>104      | 8<br>8<br>71           | 1 <b>62</b><br>19       | 1 16       | 13<br>7 |
| 160<br>21<br>46 | 156<br>         | 569<br>30<br>128   | 96<br>5<br>12                 | 44        | 42<br>     | 86<br><br>  | 3<br>                         | 281<br>30<br>120  | 194                | 94<br>-<br>8           | 61<br>                  | 11         | 14      |
| 69<br>55<br>306 | 79<br>54<br>430 | 456<br>253<br>1417 | 28<br>56<br>73                | =         | =          | =           | =                             | 105<br>110<br>346 | 311<br>140<br>1026 | 40<br>3<br>45          |                         | =          | =       |

## Borfdulen, fowie bes Gymnafiums zu Corbach im Fürftenth. Balbed

| 1.             | 2.                         | D                    | er bei               | mat<br>Shil     | h nach<br>er (6n,  | waren<br>66)      |              |                                 |                        |              | Œ.                     | rjamı      | mt-215                                                    | gan             |
|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 4              | 200                        |                      | en Gp                | m=              |                    | en Bor            |              |                                 |                        |              |                        |            | -                                                         | 2 200           |
| Rummer.        | I marine                   | Inla                 | nber                 |                 | Intá               | nber              |              | - 912                           |                        |              | a                      | uf .       |                                                           |                 |
| Laufenbe R     | Probinzen.                 | aus b. Schufort.     | von ausmarts.        | Mustanber.      | aus b. Schulort.   | bon auswärts.     | Muelanber.   | mit bem Maturitate.<br>Beugniß. | andere Chm-<br>naffen. | Proghmaffen. | Re<br>fou<br>L<br>Dron | len<br>11. | ju Abgangsprüf-<br>ungen berechtigte<br>bob. Bürgericulen | fonftige Stabt. |
| 1 2 3          | Preußen                    | 3940<br>6800<br>2632 | 3542<br>3037<br>1879 | 45<br>102<br>18 | 828<br>1949<br>616 | 204<br>107<br>105 | 12<br>9<br>2 | 240<br>263<br>127               | 118<br>219<br>67       | 1 3          | 66<br>136<br>36        | 25<br>-    | 18<br>11<br>16                                            | 54<br>39<br>39  |
| 4 5 6          | Pofen                      | 2116<br>4909<br>3425 | 1900<br>4133<br>3285 | 48<br>35<br>189 | 385<br>1014<br>431 | 64<br>77<br>52    | 2 2 7        | 127<br>262<br>212               | 60<br>157<br>102       |              | 18.<br>71<br>24        | 10         | 1<br>26<br>6                                              | 16<br>12<br>30  |
| 7 8 9          | Soleswig Solftein bannover | 1175<br>2181<br>2266 | 536<br>1337<br>1550  | 96<br>93<br>34  | 282<br>881<br>133  | 24<br>56<br>8     | 9<br>12<br>- | 49<br>102<br>231                | 29<br>49<br>56         | - 2          | 40<br>13               | 2 -        | 21                                                        | 42<br>11<br>9   |
| 10<br>11<br>12 | Deffen-Raffau              | 1450<br>3910<br>80   | 936<br>2040<br>92    | 78<br>79<br>11  | 10<br>529          | 8<br>17           | 2 2          | 114<br>335<br>13                | 34<br>111<br>1         | 17           | 15<br>87<br>—          | 6 2        | 3<br>18                                                   | 31              |
|                | Summe                      | 34984                | 24267                | 828             | 7059               | 722               | 59           | 2075                            | 1003                   | 32           | 506                    | 48         | 121                                                       | 291             |
| Spm            | nafium ju Corbac           | 38                   | 26                   | 23              | -                  | -                 | -            | 10                              | -                      | -            |                        | -          | -                                                         | -               |

## und ber mit benfelben organifch verbundenen Borfdulen mabrent

| 1.         | 2.          | Der .             | Bein<br>efe &     | tat<br>dűl   | 6 na             | d wa<br>11, 66) | ren        | 100           |        | 1                          | neil.                                                       | H             |                 | . Gef  | amı       | mt-M5                               | 9414         |
|------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|--------------|
|            | 1           |                   | en Pi             |              |                  | ben<br>foul     |            |               |        |                            |                                                             |               |                 |        |           | A. 10                               | n ben        |
| Rummer.    |             | Inlá              | inber             | 7            | Inli             | inber           |            | Cu            | fue    | ber b                      | ung bes<br>orhand.<br>He auf                                | 0             | urfu            | is bei | F VI      | rung b<br>rbante                    | DED          |
| Laufenbe 9 | Provinzen.  | aus b. Shulort.   | ben austrärts.    | Huslanber.   | aus b. Schufort. | von auswarts.   | Muslanber. | Chmnaffen.    | Me for | al-<br>ilen<br>II.<br>nung | ju Albgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgerichilen | Ehmnaffen.    | anbere Progumn. |        | en<br>II. | ju Mgangepruf.<br>ungen berechtigte | Ctobifdulen. |
| 1 2 3      | Branbenburg | 96<br>118<br>186  | 38<br>48<br>116   |              | 152<br>28        | 24<br>14        | 111        | -7            | +1+    | 1111                       | -                                                           | 4 3           | 1               | - 3    | The last  | 2                                   | 3            |
| 4 5 6      | Schleffen   | 312<br>102        | 248<br>27<br>26   | 93           | 68               | 18              | 111        | 5             | 111    | 111                        | 1115                                                        | 10            | 111             |        | 1111      | 114                                 | 1.14         |
| 7 8 9      | Befiphalen  | 271<br>120<br>769 | 179<br>132<br>634 | 6<br>1<br>14 | 111              | 111             | 111        | 21<br>4<br>23 | +1+    | TIL                        | =                                                           | 11<br>2<br>32 | 14              | 1 3    | 3         | =                                   | 1 -          |
|            | Summe       | 1974              | 1448              | 35           | 248              | 56              | 1          | 60            | +      | -                          | 1                                                           | 62            | 6               | 7      | 3         | 4                                   | 16           |

### wahrend bes Sommer-Schulfemeftere 1870.

|               | 9,<br>Gomm     | m-6n             | meßer           | 1870.                       |                |                                                                                                 |                        |                    |             |                               |                            |                            |                        |                   | 10<br>Dit            | þin<br>1 þ am      |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| ben           | Gyma           | afien            |                 |                             |                |                                                                                                 |                        |                    |             | b) t                          | on be                      | n Bor                      | fdule                  | p                 | Som:                 | mer-               |
|               | In .           | anbert           | eiter           | Beftim                      | mung           | aus                                                                                             |                        |                    |             |                               | auf                        |                            | =                      | 1                 | Eeme<br>18           | #er#<br>70         |
| burch Lob.    | At.            | R1.              | <b>£</b> 1.     | <b>R</b> 1.<br>1 <b>V</b> . | 81.<br>V.      | Rí.<br>VI.                                                                                      | ju unermitteltem 3med. | Ueberhaupt         | burch Lob.  | Somnaffen unb<br>Proghmaffen. | Real - Lebr.<br>anftalten. | fonftige Stabt-<br>foulen. | ju unermitteltem Bwed. | Ueberhaupt.       | in den Gomnaffen.    | in ben Borfculen.  |
| 10<br>16<br>6 | 46<br>98<br>34 | 141<br>222<br>99 | 82<br>124<br>64 | 30<br>58<br>49              | 20<br>35<br>16 | 17<br>26<br>9                                                                                   | =                      | 841<br>1273<br>565 | -<br>6<br>- | 273<br>209<br>134             | 4<br>74<br>—               | 20<br>189<br>16            | =                      | 297<br>478<br>150 | 6696<br>9666<br>3964 | 747<br>1587<br>573 |
| 5<br>13<br>17 | 29<br>94<br>47 | 95<br>208<br>95  | 75<br>146<br>59 | 43<br>117<br>31             | 24<br>75<br>27 | 31<br>65<br>7                                                                                   | =                      | 527<br>1249<br>669 | -<br>-<br>1 | 121<br>179<br>29              | 5<br>32<br>1               | 10<br>31<br>6              | =                      | 136<br>242<br>37  | 3537<br>7828<br>6230 | 315<br>851<br>453  |
| 2<br>9<br>7   | 17<br>25<br>51 | 20<br>39<br>119  | 11<br>19<br>50  | 5<br>20<br>29               | 6<br>16<br>16  | 5<br>10<br>2                                                                                    | =                      | 189<br>361<br>585  | 1 2 -       | 4<br>44<br>37                 | <u>1</u>                   | 13<br>9<br>2               | 6                      | 19<br>62<br>39    | 1618<br>3250<br>3265 | 297<br>937<br>102  |
| 7<br>12<br>1  | 29<br>71<br>1  | 44<br>237<br>1   | 33<br>106<br>2  | 13<br>129<br>3              | 16<br>110<br>4 | 15<br>81<br>1                                                                                   | =                      | 336<br>1351<br>29  | -<br>3<br>- | 171                           | 1<br>5<br>-                | 30<br>-                    | =                      | 209<br>—          | 2128<br>4678<br>154  | 16<br>339<br>—     |
| 105           | 542            | 1320             | 771             | 527                         | 365            | 269   -   7975   13   1201   123   329   6   16'   Befand am Soluth bes borbergebenben Gemefter |                        |                    |             |                               |                            |                            | <del></del>            | 52004<br>52873    | 6167<br>5736         |                    |
|               |                |                  |                 |                             |                | אפי                                                                                             | ithin                  | am <b>eq</b>       | inb :       | )H 61                         | ommer<br>——                | • 60 tm                    | epers                  | 18/0              | meniger<br>869       | me b r<br>431      |
| _             | -              | -                | -               | -                           | -              | -                                                                                               | -                      | 10                 | -           | -                             | -                          | -                          | -                      | -                 | 77                   | _                  |

### bes Sommer-Schulfemesters 1870.

|            | 9.<br>Som m | er-6e          | nefter       | 1870.            |                  |                    |                        |                 |            |                                |                           | -               |                           |            | 10<br><b>97</b> i:1      |                   |
|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Prog       | ymna        | fien           |              |                  |                  |                    |                        |                 |            | b) t                           | on bei                    | Bor             | duler                     |            | Beffan<br>Goluf          | b am              |
|            |             | in e           |              | elter T<br>g aus | deftim-          |                    | E                      |                 |            |                                | auf                       |                 | E                         |            | Some<br>Seme<br>187      | Rers              |
| burch Lob. | Rí.<br>I.   | <b>£</b> 1.    | gl.          | 21.<br>IV.       | <b>21.</b><br>V. | <b>£</b> 1.<br>VI. | ju unermitteltem Bwed. | Ueberhaupt.     | burch Lob. | Spmnaffen unb<br>Proghmnaffen. | Real - Lebr-<br>anßalten. | fonftige Stabt- | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt | in ben Pro-<br>gomaffen. | in ben Borfdulen. |
| -<br>1     | 111         | -<br>-<br>1    | 1 9          | -<br>-<br>6      | _<br>            | _<br>_<br>2        | -<br>-<br>2            | 3<br>6<br>43    | 1          | 111                            | 15                        | -<br>3<br>5     | -<br>-<br>1               | 30<br>7    | 131<br>160<br>261        | 146<br>35         |
| 111        | 111         | 1 1            | 13           | 12<br>-3         | 9 3              | 6 2                | -<br> -<br> -          | 59<br>5<br>11   | =          |                                | -                         | 2 -             | <u>-</u>                  | 2<br>_     | 510<br>25<br>117         | 84<br>            |
| 1          | -           | 13<br>10<br>73 | 6<br>4<br>32 | 9<br>7<br>34     | 6<br>6<br>32     | 2<br>2<br>34       | =                      | 69<br>41<br>274 | =          | -                              |                           | -               | =                         |            | 387<br>212<br>1143       | =                 |
| 2          | <b>–</b>    | 99             | 67           | 71               | 61               | 48                 | 2                      | 511             | 1          | 12                             | 15                        | 10              | 1                         | 39         | 2946                     | 265               |

### III. General - Ueberfid

| 1.               | 2.                 | 3.                   |                                            | 8                             | abl t            | 4.<br>ber Lebr                                                   | er                |                                                  | Gefar<br>freque         | ns am                  | -    |            | 0.    | efami    |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|------------|-------|----------|
| ummer.           | Brovingen.         | ifdulen.             | -                                          | n ben                         |                  | ifdulen.                                                         | -                 | ben ber-                                         | Bin<br>Seme<br>186      | ter-                   |      |            | 4)    | ed in    |
| Laufenbe Rummer. | provingen          | Babl ber Realfdulen. | Directoren, Ober- u<br>orbentiiche Lehrer. | Biffenicaftiiche Dulfelebrer. | Tednifde Lebrer. | Ortsgeiftiche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertbeilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benfelben ber-<br>bunbenen Borfdulen. | in ben Real-<br>foulen. | in ben Bor-<br>foulen. | St.  | gt.<br>II. | SI.   | 章 作.     |
|                  |                    |                      |                                            |                               |                  |                                                                  |                   |                                                  |                         |                        | -    | 1. 92      | ealid | mies     |
| 1                | Preugen            | 9                    | 94                                         | 10                            | 15               | 6                                                                | 9                 | 10                                               | 2494                    | 251                    | 168  | 422        | 6ST   | 65       |
| 2                | Branbenburg        | 10                   | 149                                        | 19                            | 27               | 1                                                                | 10                | 24                                               | 3350                    | 665                    | 151  | 601        | 1096  | 25       |
| 3                | Pommern            | 4                    | 39                                         | 4                             | 4                | Sec.                                                             | 1                 | 5                                                | 986                     | 183                    | 50   | 204        | 279   | 20       |
| 4                | Pojen              | 4                    | 46                                         | 9                             | 8                | 6                                                                | 5                 | 6                                                | 1309                    | 201                    | 78   | 210        | 442   | 8        |
| 5                | Schleffen          | 10 ")                | 100                                        | 14                            | 25               | 10                                                               | 6                 | 5                                                | [2495                   | 180                    | 141  | 409        | 553   | 100      |
| 6                | Sadfen             | 6                    | 75                                         | 11                            | 20               | 4                                                                | 6                 | 8                                                | 2269                    | 267                    | 126  | 385        | 721   | 940      |
| 7                | Schleswig-bolftein | 1                    | -                                          | -                             | 2                | -                                                                | 4                 | -                                                | 67                      | -                      | 4    | 22         | 36    | 28       |
| 8                | hannover           | 93                   | 82                                         | 10                            | 16               | 1                                                                | 4                 | 12                                               | (1493<br>195 a)         | 197                    | 97   | 309        | 564   | 485      |
| 9                | Carlotte Control   | - ")                 | 73                                         | 14                            | 9                | 10                                                               | 4                 | _                                                | 1387                    | 98 <sup>3</sup> )      | 117  | 383        |       |          |
| 10               | Beffen-Raffan      | 9                    | 17                                         | 2                             | 3                | 3                                                                | -                 |                                                  | 383                     | 15                     | 34   | 41         | 540   | 20       |
| 11               | Rheinproving       | 11                   | 125                                        | 16                            | 23               | 10                                                               | 11                | 11                                               | 2697                    | 459                    | 149  | 503        | 533   | 58       |
| ***              | Gumme              | 75                   | 800                                        | 109                           | 150              | 51                                                               | 56                | 81                                               | 19199                   | 2509                   | 1115 | 3489       | 5532  | 487      |
|                  |                    | 2.7                  | -                                          |                               |                  |                                                                  |                   | - COR                                            | HE 700                  | 1                      | -    | B. 98      | ealid | 6 m f ca |
|                  |                    |                      |                                            | . 3                           |                  |                                                                  |                   |                                                  |                         |                        |      |            |       |          |
| 1                | Branbenburg        | 5                    | 55                                         | 7                             | 15               | 1                                                                | 5                 | 8                                                | 1197                    | 299                    | 69   | 161        | 273   | 20       |
| 2                | Sadfen             | 1                    | 6                                          | -                             | 4                | 1                                                                | 1                 | -                                                | 270                     | -                      | -    | Te         | 65    | 40       |
| 3                | Deffen-Raffan      | 6                    | 62                                         | 6                             | 15               | 3                                                                | 1                 | 15                                               | 1041                    | 502                    | 95   | 188        | 210   | =        |
| 4                | Rheinproving       | 23)                  | 14                                         | 4                             | -1               | -                                                                | -                 | 2                                                | { 232<br>74°)           | 75<br>_°)}             | 4    | 13         | 27    | =        |
|                  | Gumme              | 14                   | 137                                        | 17                            | 35               | 5                                                                | 7                 | 25                                               | 2814                    | 876                    | 168  | 362        | 575   | 16       |

<sup>1)</sup> Polntide Borfduler ber Realfdule in Pofen.

<sup>2)</sup> Bugang: Realfdule in Zarnowig.

<sup>3)</sup> Bugang: Die Realfoule in harburg mit 185 Real- und 89 Borfdulern.

### von ber Frequenz ber Realschulen bes Prenfischen Staats und ber mit

| greq      | uenj i             | 6.<br>m Gom | mer-S                         | meßer        | 1870.       |            | • • • •            |             |                               | De          | r Co       | n [e]        | 7.<br>fion:<br>iler (6 | ned x       | eren       | diefe        |         |
|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|--------------|---------|
| Realfe    | hulen.             |             |                               |              | b)          | in ben     | Borfe              | hulen.      |                               | auf b       | en Re      | aljás        | len                    | in b        | en B       | rfdu         | len     |
| 91.<br>V. | <b>£</b> 1.<br>VI. | Ueberhaupt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | <b>9</b> 11. | <b>s</b> 1. | SI.<br>IIL | <b>\$1.</b><br>1V. | Ueberhaupt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | evangelifc. | fatholifc. | Diffibenten. | igblø.                 | ebangelifd. | tatholifi. | Diffibenten. | fübif@. |
| I. £      | rbu                | ung.        |                               |              |             |            |                    | •           |                               |             |            |              |                        |             |            |              |         |
| 535       | 488                | 2899        | 405                           | 276          | 109         | -          | ı –                | 394         | 133                           | 2603        | 77         | ı –          | 219                    |             | 14         | _            | 32      |
| 692       | 715                | 4021        | 671                           | 425          | 417         | _          | -                  | 842         | 177                           | 3534        | 74         | -            | 413                    | 740         | 17         | -            | 95      |
| 170       | 164                | 1112        | 126                           | 151          | 73          | _          | _                  | 224         | 41                            | 1050        | 11         | 1            | 50                     | 209         | 1          | -            | 14      |
| 286       | 286                | 1595        | 286                           | 151          | 132         | 25¹)       | _                  | 308         | 107                           | 995         | 278        | _            | 322                    | 205         | 42         | _            | 61      |
| 687       | 675                | 3057        | 562                           | 109          | 89          | 70         | -                  | 267         | 87                            | 2056        | 701        | -            | 298                    | 221         | 34         | _            | 12      |
| 518       | 449                | 2762        | 493                           | 225          | 172         | -          | -                  | 397         | 130                           | 2561        | 62         | 16           | 123                    | 362         | 12         | 4            | 19      |
| _         | -                  | 100         | 33                            | _            | _           | _          | _                  | _           | -                             | 97          | 2          | _            | 1                      | _           | _          | _            | _       |
| 544       | 392                | 2369        | 607                           | 230          | 139         | 137        | _                  | 506         | 204                           | 2165        | 73         | _            | 131                    | 454         | 8          | _            | 44      |
| 229       | 203                | 1767        | 390                           | _            | _           | _          | _                  | _           | _                             | 1228        | 414        | _            | 125                    | _           | _          | _            | _       |
| 106       | 79                 | 449         | 66                            | _            | _           | _          | _                  | _ !         | -                             | 396         | 35         | ! <u> </u>   | 18                     | _           | _          | _            | _       |
| 538       | 572                | 2832        | 135                           | 282          | 292         | _          | _                  | 574         | 115                           | 1643        | 1007       | _            | 182                    | 373         | 171        | _            | 30      |
| 4305      | 4023               | 22963       | 3764                          | 1949         | 1422        | 232        | _                  | 3502        | 994                           | 18330       | 2734       | 17           | 1882                   | 2902        | 299        | 4            | 297     |
| II. 1     | Orbu               | ung.        | '                             |              |             |            |                    |             | '                             | •           | '          | ,            |                        | ,           | •          |              | •       |
| 316       | 269                | 1399        | 202                           | 180          | 238         | -          | -                  | 418         | 119                           | 1282        | 32         | -            | 85                     | 393         | 9          | -            | 16      |
| 112       | 90                 | 367         | 97                            | _            | _           | _          | -                  | -           | _                             | 346         | 5          | -            | 16                     | _           | _          | <b> </b>     | _       |
| 274       | 299                | 1321        | 290                           | 334          | 341         | _          | _                  | 675         | 173                           | 747         | 57         | -            | 517                    | 402         | 18         | -            | 255     |
| 169       | 165                | 470         | 164                           | 50           | 53          | -          | -                  | 103         | 28                            | 314         | 122        | -            | 34                     | 49          | 48         | -            | 6       |
| 871       | 823                | 3557        | 743                           | 564          | 632         | -          | -                  | 1196        | 320                           | 2699        | 216        | -            | 652                    | 844         | 75         | -            | 277     |

<sup>4)</sup> Bugaug: Die Realfoule ju DRerobe a. D.

<sup>5)</sup> Bugaug: Die Gewerbefonle in Remfoeib.

## benfelben organifch verbundenen Borfculen mabrent bee Commer-

| 1                | 2.         | Der              | beim<br>Gd    | ath 1      | 8.<br>1ad wa<br>(6a, 61 | ren b         | iefe       | -                             |                                                 | . 000                                                     | fammi                   | -215       | gen          |
|------------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|                  |            | auf              | ben Richulen  | eal-       | in                      | dulen         | ) F-       |                               |                                                 | 1                                                         |                         | -          | ) 20         |
|                  |            | Inla             | inber         |            | Inli                    | inder         |            | 420                           |                                                 | au                                                        | if                      |            |              |
| taurence Jummer. | Provingen. | aus b. Schufort. | Don auswarts. | Muslanber. | aus b. Schufort.        | von auswärts. | Husfanber. | mit bem Beugniß<br>ber Reife. | anbere<br>Real-<br>foulen<br>1. II.<br>Orbnung. | ju Mbgangepruf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgericuten | fonftige Stabt. foulen. | Gymnaffen. | Proghmaffen. |

### A. Realiculen

|    | Summe              | 15475 | 6985 | 503 | 3208 | 265 | 29 | 228 | 101 | 12 | 38  | 218 | 117 | 15 |
|----|--------------------|-------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 11 | Mheinproving       | 2261  | 526  | 42  | 529  | 38  | 7  | 47  | 8   | =  | 13  | 29  | 19  | 1  |
| 10 | beffen-Raffau      | 318   | 122  | 9   | -    |     | -  | 3   | 6   | -  | -   | =   | =   | -  |
| 9  | Weftphalen         | 1052  | 675  | 40  | +    | -   | -  | 17  | 3   | -  | 3   | 15  | 7   | 1  |
| 8  | hannover           | 1578  | 1000 | 71  | 468  | 34  | 4  | 10  | 10  | 2  | 700 | 18  | 7   | -  |
| 7  | Schleswig-Solftein | 41    | 59   | -   | -    | -   | -  | 1   |     | 1  | U   | 2   |     | -  |
| 5  | Sadfen             | 1490  | 1125 | 147 | 380  | 16  | 1  | 26  | 6   | =  | 2   | 9   | 9   | 9  |
| 5  | Schleffen          | 1761  | 1224 | 72  | 241  | 26  | -  | 23  | 14  | -  | 1   | 58  | 18  | 1  |
| 4  | Pofen              | 989   | 557  | 49  | 272  | 33  | 3  | 14  | 10  | 1  | 뎈   | ii  | 17  | L  |
| 3  | Pommern            | 844   | 268  | -   | 218  | 6   | -  | 18  | 1   | -  | 100 | 4   | 7   | -  |
| 2  | Brandenburg        | 3145  | 823  | 53  | 773  | 61  | 8  | 34  | 27  | 8  | 14  | 46  | 29  | -  |
| ч  | Preuffen           | 1993  | 896  | 20  | 327  | 51  | 6  | 35  | 16  | 1  | 4   | 26  | (4) | 1  |

### B. Realiculen

| 1  | Branbenburg   | 1127 | 247 | 25  | 382  | 36 | -  | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 8  | 1 |
|----|---------------|------|-----|-----|------|----|----|----|---|---|---|----|----|---|
| 2  | Sachsen       | 193  | 168 | 6   | -    | -  | -  | -  | 5 | - | - | 3  | -  | - |
| 3  | heffen-Raffau | 1078 | 167 | 76  | 652  | 11 | 12 | -  | 3 | - | 1 | 20 | 5  | - |
| 47 | Rheinproving  | 368  | 101 | 1   | 96   | 7  | -  | -  | - | - | - | 4  | -  | = |
|    | Summe         | 2766 | 683 | 108 | 1130 | 54 | 12 | 10 | 9 | 1 | 3 | 46 | 13 | 1 |

## Schulsemesters 1870.

|                         | 9.<br>Somm                                                  | er-Ge                                                          | meßer                                                        | 1870.                                |                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                         |                                             |                                |                           |             | 10<br>Mit                                                                                                  | hin                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ben                     | Realfa                                                      | hulen                                                          |                                                              |                                      |                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               | b) <b>s</b>             | on ber                                      | Bor                            | dule                      | <b>L</b> .  | Solu f                                                                                                     | ner-                                                                         |
|                         | Ju -                                                        | anbert                                                         | reiter                                                       | Beftin                               | mung                                                       | aus                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                         | auf                                         |                                |                           |             | Geme<br>187                                                                                                | 0                                                                            |
| burch Lob.              | AL<br>I.                                                    | R1.                                                            | <b>R</b> L<br>111.                                           | R1.<br>IV.                           | <b>£</b> 1.<br>V.                                          | #L<br>VI.                                       | su unermitteltem<br>Bred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ueberhaupt.                                                             | burch Lob.    | Real-Lehr-<br>Anfalten. | fonftige Gubt-<br>foulen.                   | Comnaffen unb<br>Progomnaffen. | ju unermitteltem<br>Bred. | Ueberhaupt. | in ben Realfoulen.                                                                                         | in ben Borfdulen.                                                            |
| I. \$                   | Orbi                                                        | nung                                                           | Q.                                                           |                                      |                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                         |                                             |                                |                           |             |                                                                                                            |                                                                              |
| 3 2 - 2 2 4 5 1 - 4 -23 | 14<br>19<br>7<br>11<br>23<br>14<br><br>12<br>16<br>12<br>23 | 85<br>161<br>47<br>30<br>71<br>68<br>9<br>43<br>85<br>1<br>168 | 48<br>98<br>20<br>14<br>47<br>35<br>2<br>25<br>35<br>5<br>41 | 31<br>39<br>10<br>11<br>43<br>33<br> | 11<br>11<br>11<br>9<br>28<br>11<br>-<br>12<br>4<br>-<br>41 | 4<br>3<br>2<br>3<br>8<br>2<br>4<br>7<br>-<br>34 | Highly and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta | 283<br>491<br>127<br>132<br>340<br>228<br>16<br>175<br>204<br>31<br>485 | •             | -                       | 10 21 12 13 11 15 — 4 — 19 105 en Sein Sein | -                              |                           |             | 2616<br>3530<br>965<br>1463<br>2717<br>2534<br>84<br>2194<br>1563<br>418<br>2347<br>20451<br>19199<br>m et | 331<br>697<br>178<br>286<br>221<br>378<br><br>500<br><br>359<br>2949<br>2508 |
| II.                     | Orb                                                         | nun                                                            | g.                                                           |                                      |                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                         |                                             |                                |                           | 1           | ,                                                                                                          | •                                                                            |
| 5                       | 17                                                          | 30                                                             | 36                                                           | 23                                   | 14                                                         | 6                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 175                                                                     | 1             | 51                      | 17                                          | 7                              | _                         | 76          | 1224                                                                                                       | 312                                                                          |
| -                       | -                                                           | -                                                              | 4                                                            | -                                    | 1                                                          | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                                                      | _             | _                       | -                                           | -                              | -                         | _           | 354                                                                                                        | _                                                                            |
| -                       | 9                                                           | 15                                                             | 10                                                           | 3                                    | 8                                                          | 7                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81                                                                      | -             | 42                      | 12                                          | -                              | -                         | 54          | 1240                                                                                                       | 621                                                                          |
| 1                       | 4                                                           | -                                                              | 4                                                            | 12                                   | 13                                                         | 2                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                                                      | -             | 10                      | 3                                           | -                              |                           | 13          | 422                                                                                                        | 90                                                                           |
| 6                       | 30                                                          | 45                                                             | 56                                                           | 38                                   | 36                                                         | 15                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317                                                                     | 1             | 103                     | 32                                          | 7                              | -                         | 143         | 3240                                                                                                       | 1053                                                                         |
|                         |                                                             | •                                                              |                                                              | •                                    |                                                            | Befar                                           | ıb am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6hin                                                                    | bes           | vorige                  | n Sei                                       | neßerd<br>                     | ( <b>C</b> 0              | L 5.)       | 2814                                                                                                       | 876                                                                          |
|                         |                                                             |                                                                |                                                              |                                      |                                                            | ,                                               | Mile (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | am Sh                                                                   | lu <b>s</b> b | ri 601                  | mmer-                                       | Bemef                          | ters 1                    | 870         | ₩ ¢<br>• 426                                                                                               | þr<br>177                                                                    |

| L        | 2.                                                                   | ufen. 50               | 3                                 |                                 |                   | 4.<br>ber lebi                                                    |                   |                                   | Gefi<br>frequ                                                                                   | 5.<br>ammt-                                           | -       | -                                 |                                                    |                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nummer.  | Provingen.                                                           | boberen Bürgerfdulen.  | -tuac                             | 1                               | 1                 | Burgerid                                                          | 1                 | benfelben ver-<br>Borfdulen.      | Em Gem                                                                                          | nter-<br>efters                                       | -       | -                                 | -                                                  | Befamm<br>auf be                   |
| Laufenbe |                                                                      | Babl ber höheren       | Rectoren und ort<br>liche Lebrer, | Biffenfdaftitde<br>Dulfelebrer. | Tednifde Lebrer.  | Dridgeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen, | Probe-Canbibaten. | an ben mie benfe<br>bunbenen Borf | in ben boberen Burgericulen.                                                                    | in ben Bor-<br>fcufen.                                | RL<br>L | Rt.                               | RL<br>III.                                         | ML<br>IV.                          |
| 3 4 6 6  | Preußen Brandendurg Pommern Edelflen Edoffen Edoffen Edoffen Edoffen | 6 9 3 1) 1 3 1 7 3) 4) | 38<br>57<br>12<br>4<br>18<br>7    | 1 12 3 2 2 2 4                  | A. 5 12 2 1 3 1 5 | \$85<br>1<br>1<br>-<br>1<br>-                                     | ere               | Biir<br>5<br>12<br>4<br>-4        | 8 er f do<br>648<br>1292<br>{ 155<br>105 t)<br>128<br>358<br>145<br>{ 607 t)<br>17 t)<br>106 t) | 198<br>318<br>38<br>61 1)}<br>121<br>236 2)<br>31 4)} | welch   | 75<br>105<br>20<br>12<br>45<br>27 | Dered<br>139<br>312<br>54<br>40<br>61<br>34<br>212 | 149<br>312<br>80<br>59<br>56<br>50 |

28 a) 35 a)

163 7)

4310)

142 3) 156 6)

232 T) 48 \*) 77 \*) 751°)

| 1     | Branbenburg .                                   |                                                             | 7    | 1       | 1       |                  |       | . В,  | Con                                                           | tige t                  | n bei  | Dr                      | ganif                       | atton                       |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3 4 5 | Pommeen                                         | 1 112) 1 4 913)                                             | 5 26 | 2 1 - 6 | 1 1 - 6 | -<br>1<br>-<br>1 | 11111 | 11114 | 30<br>148 <sup>12</sup> )<br>87<br>149<br>476 <sup>13</sup> ) | -<br>-12)<br>-<br>7213) | 111111 | 6<br>-<br>7<br>29<br>64 | 16<br>28<br>27<br>84<br>157 | 19<br>46<br>20<br>91<br>170 |
| 7 8   | Deffen Raffau .<br>Rheinproving<br>Dobenzollern | 7 <sup>13</sup> )<br>7 <sup>16</sup> )<br>1 <sup>17</sup> ) | -    | 12      | 13      | 6 -              | 1111  | 3 -   | -14)<br>{ 46815)<br>4116)<br>31<br>70                         | -19                     | 1111   | -<br>72<br>5            | 89<br>15<br>8               | 14ti                        |
| -     | Summe                                           | 25                                                          | 71   | 21      | 21      | 8                | -     | 7     | 1500                                                          | 72                      | -      | 183                     | 424                         | 507                         |

1) Bugang: bie Wilhelmofoule ju Wolgaft.

Weftpbalen

Beffen-Raffau

Summe

10 Mbeinpeoving

3) Bugang: bie Realflaffen bes Gomnaftume ju Lingen.

7 %

1211) 

6) Bugang: bie bobere Burgerfoule ju Bitten. 7) Bugang: bie bobere Burgerfoule in Caffel.

8) Bugang: bie bobere Burgerfoule in Getfenbeim

<sup>2)</sup> Mbgang: bie bobere Burgerfoule ju Ofterobea. f. mit 84 Schulern ber Sauptidule und 17 Berfoulern.

Bugang: bie bobere Burgericule gu Helgen. 5) Bugang: bie bobere Burgerfoule (mit Progymnafial-Rlaffen) in Bodum.

### von ber Frequeng ber höheren Bürgerichulen bes Breugischen Staats

| Breque         | 6.<br>engine ( | Bommer       | -Seme                         | Ber 18      | 70           |                     | •         |            |                               | 1            | er Co         |              |           | nad w        |            | biefe        |          |
|----------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|
| þöþeren        | Bürgerfe       | hulen.       |                               |             | b)           | in ber              | n Bo      | rfdulen.   |                               |              | ben<br>ürgerf |              | ra        | in be        | rn 180     | rføul        | en       |
| #1.<br>V.      | R1.<br>VI.     | lleberhaupt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | <b>g</b> (. | <b>Q</b> 1.  | <b>R</b> L.<br>111. | RL<br>IV. | Ueberhaupe | Darunter neu<br>Mufgenommene. | . Ojijida es | latholifd.    | Diffibenten. | jáblíð.   | evangelift.  | fatholift. | Diffibenten. | Hibito.  |
| gur A          | bhaltur        | ıg von       | Abgo                          | nge.        | Prü          | jungo               | en b      | efiten.    |                               |              |               |              |           |              |            |              |          |
| 190<br>418     | 231<br>404     | 784<br>1581  | 136<br>289                    | 183<br>221  | 75<br>240    |                     | _         | 258<br>461 | 60<br>143                     | 722<br>1404  | 23<br>13      | =            | 39<br>164 | 241<br>409   | 9 7        | =1           | 45       |
| 76             | 85             | 315          | 55                            | 70          | 58           |                     | _         | 128        | 29                            | 283          | 5             | -            | 27        | 117          | 2          | -            | 9        |
| 42<br>131      | 45<br>118      | 169<br>441   | 40<br>63                      | -<br>96     | 76           | _                   | -         | 172        | 51                            | 92<br>433    | 39<br>6       | =            | 37        | 171          | _          | -            | -1       |
| 42             | 26             | 179          | 34                            |             | -            | =                   | -         | -          | -                             | 177          | ĭ             | -            | i         | -            | -          | -            | _:       |
| 178            | 183            | 943          | 213                           | 206         | 105          | 102                 | -         | 413        | 146                           | 821          | 75            | -            | 47        | 397          | 7          | -            | 9        |
| 195            | 171            | 648          | 139                           | 100         | 21           | _                   | _         | 121        | 58                            | 505          | 115           | _            | 28        | 103          | 14         | _            | 4        |
| 313            | 389            | 1458         | 395                           | 278         | 389          | 67                  | 42        | 776        | 233                           | 1055         | 312           | 7            | 84        | 622          | 110        | 3            | 41       |
| 423            | 416            | 1698         | 120                           | 198         | 17           | _                   | _         | 205        | 35                            | 800          | 824           | _            | 64        | 87           | 117        |              | 1        |
| 2008           | 2068           | 8205         | 1504                          | 1342        | 981          | 169                 | 42        | 2534       | 755                           | 6292         | 1413          | 7            | 493       | 2147         | 266        | 3            | 118      |
| begri          | iffene         | <b>R</b> ea  | (-8eh                         | r • A       | n ft a !     | (ten                |           |            |                               |              |               |              |           |              |            |              |          |
| _              | -              | 41           | . 11                          | -           | _            | -                   | _         | _          | -                             | 41           | -             | _            | -         | _            | _          | _            | <b> </b> |
| 73             | 36             | 183          | 35                            | -           | -            | -                   | -         | -          | -                             | 146          | 1             | -            | 36        | -            | -          | -            | -        |
| 24             | 28             | 106          | 19                            | -           | -            | -                   | _         | -          | -                             | 75           | 21            | -            | 10        | -            | -          | -            | -        |
| 400            | 140            | 204          | 55                            | -<br>84     | 34           | -                   | -         | 118        | 46                            | 201          | <br>aa        | _            | 27        | -<br>89      | 26         | -            | ۱-       |
| 109            | 140            | 640          | 164                           | **          |              | _                   | _         | 116        | 40                            | 547          | 66            | -            |           | <del>~</del> | _          | _            | -        |
|                | 226            | 698          | 189                           |             | _            | _                   | _         | _          | _                             | 532          | 107           | _            | 59        | _            | _          | _            | _        |
| 170            |                | 1            | 1                             | 1           | 1            |                     |           | 1          |                               |              | 1             | 1            | 1 1       |              | 1          | 1            | 1        |
| 170            | _              | 9,           |                               | l           | l _          | I                   | ١ ـــ ١   |            |                               | 10           | 1 7           | _            |           |              | 1 —        | I            | 1 -      |
| 170<br>-<br>23 | 33             | 31<br>73     | 3                             | <u>-</u>    | <del>-</del> | _                   | _         | <u>-</u>   | -                             | 19<br>6      | 7<br>56       | _            | 11        | _            | -          | =            | ] =      |

<sup>11)</sup> Bugang: bie bobere Burgeridule in Lennep.

<sup>12)</sup> Abgang: Die hobere Bargeriquie in Bolgaft mit 105 Schulern ber Saupifonie unt 6t Borfoffern.
13) Abgang: Die hoberen Burgerioulen ju Sarburg, leigen und Die Realflaffen bes Symnaftume in ingen mit 308 Schulern ber Saupifoulen und 119 Borfoffern.

<sup>14)</sup> Magang: Die boberen Bargericulen ju Bodum und Bitten mit 298 Coullern ber Daupticulen unb 63 Boricallern.

<sup>15)</sup> Magang: bie boberen Bargeridulen ju Caffel, Geifenheim, Limburg und bie Selectenfoule in

### und ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mabrent

| 1.              | 2.,        | Der Dein<br>biefe E            |              |                   | waren<br>66) |                                                  |                                                                                  | Gefammt - Abgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | auf b. bob<br>Burgerfd         | eren<br>ulen | in<br>Borfd       | ben<br>Julen |                                                  |                                                                                  | a) bes hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laufenbe Rummer | Provinzen. | aue bem Coulort. bon auswärte. | Mudlanber.   | Sulan<br>Openiort | 1            | mit bem Abgangegeugnift ber Reife ju einem Beruf | mit bem Ab-<br>gangszengnis<br>ber Reife auf<br>Real-<br>it fonlen<br>und I. IL. | ohne bas Abgengestengnit<br>ber Reife auf<br>Beal-<br>Gulen Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Grand Gra |

# A. Sobere Bargericulen, welche bie Berechtigung

| 1 1 | Preußen           | 501  | 283  | ı – | 231         | 27  | I — | 1 4 | ı — | 4            | 1 - | 19  - | 6  | ı —ı | -  | . 6  |
|-----|-------------------|------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-------|----|------|----|------|
| 2   | Branbenburg       | 1255 | 322  | 4   | 424         | 36  | 1   | 3   | -   | -            | -   | 14    | 7  | 2    | 4  | ; 15 |
| 3   | Pommern           | 232  | 83   | -   | 118         | 10  | -   | 4   |     | <b> </b> –   | -   | 5 -   | 1  | -    | _  | . 4  |
| 4   | Galeften          | 91   | 75   | 2   | -           | _   | -   | _   | l – |              | _   | 3 -   | 2  | _    | _  | ' _  |
| 5   | Gadfen            | 285  | 155  | 1   | 158         | 14  | -   | 3   | -   | <b> </b> – . | _   | 8 -   | 3  | 2    | _  | 1 4  |
| 6   | Soleswig-Dolftein | 94   | 83   | 2   | <b> </b> -, | -   | -   | 2   | -   | -            | -   | - -   | -  | -    | _  | 1    |
| 7   | hannover          | 717  | 209  | 17  | 398         | 24  | 1   | 3   | _   | -            | _   | 10 —  | 15 | -    | 1  | 10   |
| 8   | Beftphalen        | 451  | 192  | 5   | 100         | 21  | -   | 4   | -   | _            | -   | 10 -  | 3  | _    |    | 9    |
| 9   | Deffen Raffau .   | 1131 | 282  | 45  | 738         | 28  | 10  | 2   | -   | 5            | -   | 2 2   | _  | _[   | 4  | 111  |
| 10  | Rheinproving      | 1171 | 501  | 16  | 193         | 12  | -   | 11  | 3   | 12           | -   | 8 –   | 5  | -    | 4  | 17   |
|     | .Qumut            | 5928 | 2185 | 92  | 2350        | 172 | 12  | 36  | 3   | 21           | -   | 79 2  | 42 | 4    | 13 | 77   |

# B. Sonftige in ber Organifation

|     | Gumme              | 1440 | 504 | 32  | 113 | 5          | -  | 5   | - | 5 | -   | 5  | 1   | 13  | 1   | 2   | 17  |
|-----|--------------------|------|-----|-----|-----|------------|----|-----|---|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9   | Dobenjollern       | 53   | 18  | 2   |     |            |    |     |   | _ | _   |    |     | _   | _   | _   | -   |
| 8   | Rheinproving       | 22   | 9   | -   | -   | -          | -  | -   | - | - | -   | -  | -   | -   | -   | _   | -   |
| 7   | Deffen-Raffau      | 569  | 120 | 9   | -   | -          | -  | _   | - | - | -   | 2  | -   | _   | 1   | _   | 12  |
| 6   | Weftphalen         | -    | -   | -   | -   | -          | -  | -   | - | - | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   |
| 5   | hannover           | 441  | 179 | 20  | 113 | 5          | -  | 5   | - | 4 | -   | 3  | 1   | 7   | -   | 2   | 1   |
| 4   | Schleswig-Dolftein | 144  |     | 1   |     | -          | -  | -   | - | 1 | -   | -  | -   | 1   | -   | _   | 1   |
| 3   | Shiefien           | 70   | 36  | -   | -   | -          | -  | -   | - | - | -   | -  | -   | 1   | -   | _   | -   |
| 2   | Pommern            | 107  | 1   | -   | -   | -          | -  | -   | - | - | -   | -  | —   | 4   | ¦ – | -   | 3   |
| - 1 | Branbenburg        | 34   | 7   | l – | I – | <b> </b> - | 1- | l – | - | - | 1 - | 1- | l — | 1 – | 1 – | l — | 1 - |

# bes Sommer-Schulfemeftere 1870.

|             | 9.<br>Sommi | rr-Se                      | mester                     | 1870.                                                |                                                    |                      |                        |                                          |                                       |                                 |                                     |                                                                               |                           |                                                           | 10.<br>Mith                                                                   | in                    |
|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| böbe        | ren Bi      | irgerf                     | hulen                      |                                                      |                                                    |                      |                        |                                          |                                       | b) po                           | n ben                               | Bor                                                                           | dulen                     |                                                           | Somm                                                                          | bes<br>cr-            |
|             | 81          | anb                        | ertveite                   | er Beft                                              | fmmu                                               | ng                   | E                      |                                          |                                       |                                 | auf                                 |                                                                               | ш                         |                                                           | Semest<br>1870                                                                |                       |
| burch Tob.  | RI.         | Rí.                        | AI.                        | Rt.                                                  | яı.<br>V.                                          | яі,<br>VI.           | gu unermitteftem Bwed. | Ueberhaupt.                              | burch Lob.                            | Bymnaffen und Progsmaffen       | Real . Lebr.<br>auftalten.          | Stabifdulen.                                                                  | ju unermitteltem<br>3med. | Ueberhaupt.                                               | in ben höheren Burgerfdulen.                                                  | in ben Borfdulen.     |
| 3 1 4 1 4 1 | 2156        | 11 8 11 8 - 1 1 6 5 75 129 | 111 25 10 6 7 1 12 3 20 40 | 14<br>24<br>13<br>1<br>5<br>-<br>9<br>11<br>12<br>48 | 15<br>16<br>-<br>5<br>1<br>1<br>1<br>14<br>3<br>39 | 6 6 4 2 1 1 1 2 2 23 | iifun                  | gen b 96 129 49 14 39 6 82 65 76 301     | 1 - 1 - 1 3                           | 11. 14 - 6 - 2 - 11 - 14 Tr-Sem | 33 62 111 — 15 — 16 — 46 183 efters | 14<br>9<br>3<br>-<br>8<br>-<br>16<br>3<br>7<br>4<br>64<br>18 <sup>59</sup> /7 | 1 5 6 6 c (Ce)            | 48<br>76<br>15<br><br>30<br><br>34<br>3<br>8<br>56<br>270 | 698<br>1453<br>266<br>154<br>402<br>173<br>861<br>583<br>1392<br>1387<br>7349 | 210<br>385<br>113<br> |
|             |             |                            |                            |                                                      |                                                    |                      | Allo .                 | em Gá                                    | þluß t                                | e 60                            | mmer-                               | Gem                                                                           | rftere 1                  | 1670                                                      | m c<br>648                                                                    | 6 r<br>48             |
| beg         | riff        | ene                        | M e a                      | 1.80                                                 | þr.                                                | <b>Զ</b> ո ք         | alte                   | n.                                       |                                       |                                 |                                     |                                                                               |                           | '                                                         |                                                                               |                       |
| 1 1 2 -     | -           | 5 7 - 7 2 -                | 1 2 2 6 14 18 3 1          | 2<br>5<br>3<br>2<br>19<br>-<br>12<br>4<br>3          | 1 - 4 - 2                                          | 1 - 1 - 1 - 2        | -                      | 3<br>15<br>8<br>17<br>70<br>—<br>57<br>9 | -<br> -<br> -<br> 1<br> -<br> -<br> - |                                 | 6                                   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                               | -                         | -<br>-<br>-<br>7<br>-<br>-<br>-                           | 38<br>168<br>98<br>187<br>570<br>—<br>641<br>22<br>65                         | <br><br>10:<br><br>   |
| 4           | -           | 21                         | 47                         | 50                                                   | 11                                                 | 5                    | -                      | 187                                      | 1                                     | -                               | 6                                   | _                                                                             | -                         | 7                                                         | 1799                                                                          | 11                    |
|             | •           | •                          | '                          | · 1                                                  | Deftau                                             | b am                 | eoi:                   | \$ bes                                   | Winte                                 | r-6em                           | efters                              | 1869/1                                                                        | (E)                       | 1. 5.)                                                    | 1500                                                                          | 7                     |
|             |             |                            |                            |                                                      |                                                    |                      |                        |                                          |                                       |                                 |                                     |                                                                               |                           |                                                           |                                                                               |                       |

261) Rurge Mittheilungen. Littanifde Friedensgefellicaft. (Centrbl. pro 1864 Seite 290 Rr. 102.)

Seine Majeftat der Kaiser und Konig haben durch Allerhochste Ordre vom 13. November d. 3. ben herrn Minister der geist= lichen zc. Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, an Stelle des von Gumbinnen verseten Regierungs Prasidenten Maurach den jepigen Regierungs Prasidenten von Puttkamer da selbst zum landesherrlichen Commissarius für die Littauische Friedensgesellschaft zu ernennen. — Diese Ernennung ist durch Verfügung vom 25. Nosvember d. 3. erfolgt.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfonliche Berhaltniffe.

262) Turncurfe für bereits im Amte befindliche Lehrer in der Proving hannover.

(Centralbl. pro. 1870 Seite 32 Rr. 16.)

lleber Einrichtung und Erfolge biefer Eurfe bat bas Brovingial. Schulcollegium in Dannover unter bem 17. November b. 3. ben folgenben Bericht erftattet.

Ew. Ercellenz beehren wir uns über die Abhaltung und die Resultate berjenigen Turn : Gurse, welche in Folge der in rubro angeführten hohen Rescripte bei den Seminarien zu hannover, Danabrud und Stade mit bereits im Amte befindlichen Lehrern stattgefunden haben und nunmehr sammtlich beendigt find, den nachsfolgenden gehorsamsten Bericht zu erstatten. 2c.

Siernach ftellt fich die Frequeng der curfirenden Lehrer folgender-

magen heraus:

|    | Hann<br>Dona |       | •    |     |   |     |    | •    |    |    | 30 | Curfiften  |
|----|--------------|-------|------|-----|---|-----|----|------|----|----|----|------------|
| ٠. |              | evan  |      | fce | 8 | bre | r  |      |    |    | 20 | "          |
|    |              | fathe | life | be  |   | "   |    |      |    |    | 18 | "          |
| C. | Stade        |       |      |     |   |     |    |      |    |    | 30 | "          |
|    |              |       |      |     |   |     | 31 | ufar | mm | en | 98 | Curfiften. |

Rechnet man dazu noch 2 Lehrer, welche auf ihre besondere Bitte, ohne Unspruch auf Reisekoften oder Tagegelder, der eine in Oenabrud, der andere in Stade, zugelaffen worden find, so beträgt die Bahl der durch diese Curse zu Turnlehrern ausgebildeten Lehrer grade in runder Summe 100. 2c. Die Ausbildung der Cursisten war in den evangelischen Ansstalten Seminarlehrern übertragen, welche sammtlich den Cursus an der Central= Turnanstalt in Berlin absolvirt haben. Bei dem katholischen Seminar in Osnabrud trat in gleicher Eigenschaft ein städtischer Turnlehrer ein, der seine sehr gute Qualification durch eine in Berlin abgelegte Prüfung dargelegt hat.

Die obere Leitung der Turncurfe mar den Seminar-Directoren

übertragen.

Sammtlichen Curfiften war aufgegeben, fich mit dem "Reuen Beitfaben fur ben Turn-Unterricht in ben preußischen Boltsichulen"

zu versehen. 2c.

Ueber die Ausführung des Turn-Curfus lagt fich der Director M. in seinem Berichte ausführlicher in folgender Beise aus, womit übrigens die anderen brei Berichte im Befentlichen übereinstimmen: "Der Turn-Curfus ift nach Maggabe des im Centralblatt (1865, pag. 589 ff.) mitgetheilten Betriebe-Planes in Ausführung gebracht Bochentlich murden 20 Stunden auf die Praris morden. 6 Stunden auf die Theorie des Turnens verwandt. Das practische Turnen fand in der Salle des hiefigen Turn-Clubs ftatt und zwar von 7-9 Uhr Morgens und 3, bis 5; Uhr Rachmittage (mit Auenahme ber Nachmittage Mittwochs und Sonnabends). Leitfaden gab den Uebungoftoff und hat derfelbe nur eine geringe Erweiterung erfahren tonnen. Der Betriebs-Plan umfaßte Freis, Drbnunge- und Stab-Uebungen, Uebungen an dem Rlettergeruft, ber Leiter, bem Red, bem Barren, bem Querbaum, bem Schwebe= balten, im Springen und mit dem langen Schwungfeil. ben Sproffenftander im Leitfaden aufgeführten Uebungen murden, fo weit es thunlich, an ber fenfrechten Leiter ausgeführt, ba ein Sproffenstander in der Salle nicht vorhanden ift. Es blieb auch noch so viel Beit, einige Uebungen am Bod ausführen laffen zu tonnen und einen Reigen einzuüben.

In der letten Boche konnte der applicatorische Unterricht beseinnen; jeder Lehrer hat eine halbe Stunde eine Abtheilung der Bezirksseminaristen oder der Schüler der Seminar-Uebungsschule im Turnen unterrichtet. Gine eingehende Besprechung schloß sich entsweder unmittelbar daran oder wurde in der nächsten theoretischen

Stunde vorgenommen.

Eine Stunde täglich wurde theoretischer Unterricht in einem der Classenzimmer des Seminars ertheilt (von 10—11 Uhr Morgens).

Diefer Unterricht umfaßte:

1) Befprechung über ben menschlichen Korper mit angeknupften Beifungen und Warnungen für bie Praris.

2) Belehrung über bie Bedeutung, Anordnung und Ausführung ber einzelnen Uebungen im Anschluß an ben Leitfaben.

3) Belehrung über die Ginrichtung von Turnplagen, Unichaffung von Turngerathen und Turngeruften, Berhalten des Lebrers gn ben Schülern, Madchenturnen zc.

Befprechung der von den Gurfiften angefertigten ichriftlichen

Arbeiten, über die Gruppirung von Freinbungen.

Ein menschliches Stelett war fur das Seminar täuflich erworben; wesentliche Theile eines zweiten waren geschenkt worden, so daß mit diesen Gulfsmitteln der theoretische Unterricht an Anschaulichkeit gewann und lebendiges Interesse bei den Cursisten erweckte.

Bur Kräftigung des Körpers, zur Erlernung von Turnspielen und zur Erheiterung sind mehrere Turnsahrten angestellt (1 — 5 Stunden weit). Witterung und andere Umftande traten zuweilen hindernd ein, so daß dieselben nicht regelmäßig jeden Mittwoch= und Sonnabend-Nachmittag unternommen werden konnten."

In vorstebend geschildeter Beife find die Turn - Curse mit unwesentlichen Abweichungen in den oben genannten 4 Seminarien

abgehalten worden. 2c.

In sammtlichen Berichten der Directoren wird das lebhafte Interesse der cursirenden Lehrer, welches mit dem Fortgange des Cursus stets sich steigerte, die Billigseit derselben, sich den nicht geringen Anstrengungen des Unterrichts meist in heißer Jahreszeit zu unterziehen, die eifrigen Anstrengungen, um die entgegen tretenden Schwierigkeiten zu überwinden, und das gute Berhältniß zwischen dem Lehrenden und den Lernenden, das von Ansang dis zu Ende ungetrübt blieb, gerühmt. In dem einen der Curse wurde das Interesse an der Sache so gesteigert, daß bei dem betreffenden Seminar-Director sogar wiederholt der Antrag gestellt wurde, daß der Cursus noch um 14 Tage verlängert werden möchte. Der Schluß der 4 Turn-Curse ist durch besondere von uns abgeordnete Commissarien erfolgt.

Die Commiffarien ließen burch die leitenden und unterrichtenden Turnlehrer die eingeübten Leiftungen der Reihe nach fich vorführen, welche theils in Freinbungen auf und von der Stelle, in Ordnungs.

übungen, theils in Gerath- und Geruftubungen beftanden.

Die Berichte berselben sprechen fich überall durchaus anerkennend über das Geschick und die Bemühungen der unterrichtenden Turn-lehrer, sowie über den Gifer, die Lernbegier und den ausdauernden Rleiß der Cursisten aus, wobei selbstwerständlich die Fertigkeit, welche sich die Lepteren angeeignet hatten, in Gemäßheit ihrer Begabung und Ausdauer, nach verschiedenen Graden sich abstutte.

Die Commiffarien nahmen nach Beendigung der vorgeführten Uebungen Beranlaffung, nachdrucklich auf die wichtige Bedeutung des Turnens nach den verschiedenen Gesichtspunkten hinzuweisen und die Lehrer zur eifrigen Berwendung der nunmehr erlangten Fertia-

keit sowohl an den ihrer Obbut anvertrauten Schulen, als auch im Rreife ibrer Collegen und wo ihnen fonft Belegenheit geboten werden mochte, ernftlich zu ermahnen. Die große Beit, durch welche wir jungst gegangen, gab ja zu biefer Ermahnung doppelt dringende

Veranlaffung.

Sollen wir und nun noch über die Erfolge biefer Turn-Curfe austaffen, fo haben wir den einen damit icon angedeutet, daß das Interesse an der Turnfache bei allen Theilnehmern lebendig angeregt und von Boche zu Boche gewachsen ift. Wir glauben aber auch, was der Turnlehrer R. in feinem Bericht am Schluffe ausspricht, von allen übrigen Turn-Curfen fagen zu durfen: "Bor Allem tann conftatirt werben, daß fammtliche Theilnehmer am Curfus an Leiftungefähigkeit bedeutend jugenommen haben und mit bem festen Billen beimtebren, Die Turnfache nach beften Rraften forbern au belfen."

ZC.

# V. Clementarschulwesen.

263) Lefebucher für die Boltsichulen in der Proving hannover.

(Centrbl. pro 1869 Seite 433 nub Seite 434.)

hannover, den 29. December 1871. Bur die Ginführung von Lefebuchern in die einflaffigen Bolteidulen ber Proving Sannover, in welche laut unferes Ausschreibens vom 1. October 1868 bieber nur die Ginführung bee Flugge'ichen Lesebuche zuläffig mar, bat ber herr Minifter ber geiftlichen, Unterrichte- und Medicinal-Angelegenheiten mit Allerhochfter Genehmigung nunmehr folgende erweiternde Bestimmungen getroffen:

1) Die Ginführung eines jeden Schullesebuchs unterliegt ber Prüfung und Genehmigung ber hoberen Auffichtebehorde.

- 2) Als unbrauchbar werden bezeichnet und find bis fpateftens gum 1. April 1872 aus ben betreffenden Schulen gu entfernen:
  - a. der Rinderfreund von Rochom,
  - b. der Rinderfreund von Bilmfen, c. das Lesebuch von Rettia.
  - d. das Lefebuch von Reffelt.
  - e. bas Lefebuch von guben,
  - f. der Rinderfreund von Befter meier,
  - g. ber Rinderfreund von Gidenhoff, h. ber Rinderfreund von Bradenhoff,

  - i. die Ribel von Trefurth.

Sollten in gang vereinzelten Fallen noch andere gleich unbrauchbare Lesebucher benutt werden, auf deren Beseitigung Bedacht zu nehmen ift, so ist une bavon Anzeige zu machen.

3) Alls noch einigermaßen brauchbar, und die noch bis zum 1. April 1875 geduldet werden konnen, wenn nicht die bestreffenden Schulgemeinden früher ihre Abichaffung beantragen, find zu bezeichnen:

a. das Lefebuch fur einflaffige Soulen von Saefters,

b. der Schuls und Sausfreund von Quietmeper, erfter Theil,

c. ber Rinderfreund von Coleborn und Muntel.

4) Außer dem Lefebuch von Flügge fonnen auf Antrag der Local = Schul = Beborben von uns zur Ginführung gestattet werden:

a. das Rordbeutiche Lejebuch von Red und Johanfen,

b. bas Deutiche Lefebuch von Gb. Bod,

c. das Denabruder Lefebuch, fobald die nothigen geichichtlichen Erganzungen aus der neueften Beit ftattgefunden haben,

d. bas guneburger Lefebuch unter Borausfegung ber notbigen Umarbeitung bei ber nachften Auflage.

Dabei wird bemerkt, daß fur mehrklaffige und die Schulen reformirter Confession hinsichtlich der Lesebucher die fruber getroffenen Bestimmungen (cf. unser Ausschreiben vom 17. April 1869) in Rraft bleiben.

5) Sofern neue, im Obigen nicht genannte Lesebücher erscheinen, welche als gleich zwedmäßig oder besser anzusehen find, beren Zulassung fich in der hiesigen Provinz empsiehlt, find wir ermächtigt, motivirte desfallsige Antrage bei dem herrn Minister zu stellen.

Der herr Minister hat uns ferner überlassen, mit den betreffenden Berlegern dabin Abkommen zu treffen, ob resp. welchen Betrag von den abzusependen Eremplaren sie zum Besten der im Bezirk vorhandenen Lehrer-Bittwen- und Baisenkassen oder sonstiger Unterstügungskassen, soweit dieselben seither von dem Absat der Lesebucher einen Gewinn hatten, zu gewähren bereit sind. 2c.

Roniglich Preußisches Confiftorium. Abtheilung für Bolfsichulfachen.

fammtliche herren General. und Special-Superintenbenten, bie Magiftrate und geiftlichen Binifterien in ben Stabten bes hiefigen Confiftorial-Begirfs. 264) Rechtsweg in Angelegenheiten ber Schulunterhaltung.

Im Namen des Königs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu D. erhobenen Competenz : Conflict in der bei dem Königlichen Kreisgericht zu E. anhängigen Prozessache

bes Freiherrn von B., Rlagers,

wider

die Gemeinde B., Berklagte, betreffend Befreiung von Schulunterhaltungs-Beitragen, erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz-Conflicte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzuläfsig und der erhobene Competenz-Conflict daher für begründet zu erachten: Von Rechts Begen.

#### Grunde.

Die Specialgemeinde B. im Kreise E. hat unterm 27. September 1867 beichloffen, fammtliche Schulbedurfniffe von 1868 ab fo lange, ale die heranziehung der Forenfen und Industriellen gur Communal . Gintommenfteuer stattfinde, auf die Communaltaffe gu Diefer Beichluß ift unterm 20. November 1867 von ber Königlichen Regierung zu D. ale Communal = und Schul= Auffichtsbeborbe genehmigt worden. In Folge beffelben ift, wie Rlager behauptet und Berklagte nicht bestreitet, das durch Umlagen ju bedende Deficit im Communal - Saushalt fo außerordentlich vergrößert worden, daß Rlager auf Grund bes Art. 8 des Gefenes, betreffend die Gemeinde-Verfassung in der Rheinbroping pom 15. Mai 1856 - Gefete Cammlung Geite 435 ff. - ale Forense von dem Einkommen aus feinem im Gemeindebegirt B. belegenen Grundbesit fur das Jahr 1868 mit einem Beitrage von - Thirn gur Communal - Gintommenfteuer berangezogen worden ift. Dit feiner bei dem Burgermeifter biergegen angebrachten Reclamation gurud. gewiesen, bat er gegen die Specialgemeinde B. Rlage erhoben und darauf angetragen, für Recht zu erkennen, daß er nicht verpflichtet, von seinem in der Gemeinde B. gelegenen Grundbefit ju den Roften ber daselbft befindlichen fatholischen und evangelischen Schulen Beitrage zu gablen, die Berklagte auch schuldig fei, die quantitativ in separato zu ermittelnden berartigen, bereits entrichteten Beitrage bem Rlager zurudzuerstatten. Diesen Antrag grundet er im Befentlichen auf die befannten Borschriften des Allg. Landrechts Theil II. Titel 12 §§. 29 ff., wonach nur die einer Schule jugewiesenen hausvater gur Unterhaltung biefer Schule verpflichtet find, indem er zugleich der verklagten Gemeinde bie Befugnig bestreitet. Schul-

abgaben durch deren Uebernahme auf den Communal-Etat in Communal Abgaben umzuwandeln. Er glaubt, jenen Bejchluß als ein bloges Manover lediglich zu bem 3wed, auch den Forensen die Schulunterhaltungelaft mit aufzuburben, umfomehr bezeichnen gu burfen, ale in dem Gemeinde - Gtat ber Berflagten Die Schulabgaben nur ale burchlaufende Poften figuriren. Rlager balt gegen Diefe ben gesehlichen Boridriften widersprechende Reuerung, durch welche Die seither in der Specialgemeinde B. beftandenen confessionellen Soulfocietaten gemiffermaßen aufgehoben und die Forensen mit Schulabgaben belaftet feien, ben Rechtsmeg fur julaffig und führt inebesondere an, daß er in den 30er Sabren von den gur Sammtgemeinde R., in deren Begirt fein Bohnort Cd. liege, geborigen 5 Specialgemeinden, in denen er Communalsteuern gable, auch zu ben Schulabgaben für alle in benjelben befindlichen Schulen berangezogen, bavon aber durch zwei conforme Ertenntniffe befreit fei, indem angenommen worden, daß er nur zu den Unterhaltungetoften ber tatholifden Schule in R., als ber confessionellen Schule feines Bohnorts, beizutragen habe. Endlich beruft fich Rlager auf die Erfenntniffe bes unterzeichneten Gerichtshofes vom 4. October 1856 und 14. October 1865\*) — Juft.-Minift.-Bl. de 1856 Seite 383 ff. und de 1865 Seite 275 ff. — In dem erfteren fei nur den Stadt ., aber nicht den gandgemeinden die Befugnif, die Schulunterhaltungefoften auf ben Communal Stat zu übernehmen, qu: geftanden, und in dem letteren zwar auch den gandgemeinden eine anderweitige Bertheilung der zum Unterhalt der Schulen bestimmten Communal-Abgaben geftattet, bagegen aber der Rechtsweg für zu laffig erklart, wenn es fich barum bandle, ob Forenfen als folde ju perfonlichen, lediglich nach bem Grundbefit repartirten Schulabgaben beizutragen verpflichtet feien.

Die verklagte Gemeinde hat unter Berufung auf dieselben Ertenntnisse, sowie auf diesenigen Entscheidungen des unterzeichneten Gerichtshofes, wonach Communal Abgaben bezüglich der Bulassung bes Rechtsweges gegen beranziehung zu denselben den Staatsabgaben gleich zu achten, den Einwand der Unzulässigteit des Rechtsweges

erhoben.

Das Königliche Kreisgericht zu E. hat diesen Einwand für durchgreifend erachtet und unterm 5. October 1869 für Recht erkannt, daß die Klage wegen Unzulässigkeit des gerichtlichen Verfahrens unter Verurtheilung des Klägers in die Kosten abzuweisen.

Durch Urtheil bes Königlichen Appellationsgerichts ju h. vom 24. Juni 1870 ift biefes Erfenutniß aufgehoben, der Ginwand der Unzuläffigkeit des Rechtsweges verworfen und die Sache zur Ent-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1805 Ceite 690.

scheidung in der hauptsache und über die Roften in die erfte Inftanz

jurudgewiesen.

Noch por Gintritt der Rechtstraft dieses Urtheils hat die Konigliche Regierung ju D. mittele Plenar - Beichlusses vom 24. Geptember v. 3. den Competeng = Conflict erhoben. Sie vindicirt den Beitragen zur Unterhaltung der Schule, von denen Rlager freigelaffen ju werden verlangt, auf Grund bes Gingangs ermabnten, von ibr bestätigten Gemeinde = Beschluffes den Charafter ber Communal= steuern und folgert bieraus unter Berufung auf §. 79 Titel 14 Theil II. Allg. Candrechts die Ungulaffigkeit des Rechtsweges. Gie ftupt fich hierbei auf die oben citirten Erkenntniffe des unterzeich= neten Gerichtshofes vom 4. October 1856 und 14. October 1865 und bebt insbesondere bervor, daß die Borfdriften des Allg. gandrechts Theil II. Titel 12 SS. 29 ff., auf Grund beren Rlager als Forense von der Schulunterhaltungslaft befreit bleiben will, nicht etwa ein Privilegium für die Forensen begrunden, sondern als eine allgemeine Rechtsvorschrift zu erachten feien, welche als ein Rechtsgrund für die Befreiung von einer Steuer im Prozestwege nicht fonne geltend gemacht werden.

Rlager wiberspricht bem Competenz = Conflict, indem er fich auf die Entscheidung des Appellationsrichters beruft und deren Rechtstraft behauptet, weil von der Verklagten das zuständige Rechtsmittel der Revision dagegen innerhalb der gesehlichen Frist nicht anges

meldet fei.

Berklagte hat fich über den Competeng - Conflict nicht erklärt, und von den herren Ministern der geistlichen zc. Angelegenheiten

und bes Innern find Erflärungen ebenfalls nicht abgegeben.

Bon dem Königlichen Kreisgericht zu E. wird der Rechtsweg in Uebereinstimmung mit dem Erkenntnis vom 5. October 1869 für unzulässig, von dem Königlichen Appellationsgericht zu H. dagegen unter Bezugnahme auf die dem Urtheil vom 24. Juni v. 3.

beigefügten Entscheidungegrunde für gulaffig erachtet.

Das Königliche Appellationsgericht geht zunächst davon aus, daß benjenigen Personen, welche nach §. 29 Litel 12 Theil II. Allg. Landrechts nicht zu den einer Schule zugewiesenen hausvätern des Schulorts resp. des Schulbezirks gehören, die Beschreitung des Rechtsweges zustehe, wenn sie für Beiträge zu den Kosten sener Schule in Anspruch genommen werden. Denn wenn auch die Berpstichtung zur Unterhaltung der Schule auf einer allgemeinen gesehlichen Berbindlichkeit beruhe, gegen welche der Rechtsweg nur in dem beschränkten Maße, wie bei öffentlichen Abgaben, zulässig sei — §. 15 Geseh vom 24. Mai 1861, Geseh-Sammlung Seite 241 ff. —, so handle es sich doch bei diesem Anspruch nicht um die Erfüllung dieser gesehlichen Berbindlichkeit, sondern darum, ob eine gleiche Berbindlichkeit für Personen geltend gemacht werden könne, welche

unstreitig durch das Geses nicht betroffen werden. Auch eine von der Aussicht führenden Regierung angeordnete oder für executorisch erklärte Umlage stehe der geseslichen Berbindlichkeit hierin nur dann gleich, wenn sie in Gemäßheit geseslicher Bestimmung angeordnet sei (§. 15 cit.); es bleibe also, wenn die Heranziehung der s. g. Forensen zu einer solchen Umlage erfolgen solle, deren Gesesmäßig-

feit im Rechtswege zu prufen.

Im vorliegenden Fall fei unftreitig, daß Berklagte vom Rlager Belbbetrage eingefordert und erhoben habe, welche gur Unterhaltung einer Schule vermandt worden, ober vermandt werden follen, gu beren Sausvatern Rlager nicht gebore. hiernach konne nur in Frage tommen, ob ber Umftand, daß Bertlagte Diefe Beldbetrage, nachdem fie die Schulbedurfniffe auf die Communalfaffe übernommen, ale Communalfteuern vom Rlager eingefordert babe, geeignet fei, bie Ratur bes Geforberten ju andern und den Rechtsweg ausaufchließen. 3m Allgemeinen feien zwar Communalfteuern ihrer publiciftijden Ratur nach ben Staatofteuern gleich, fo bag meber bie Frage ber Anmendbarteit bes Gefenes auf den einzelnen Sall, noch bas Maag ber Besteuerung bes Gingelnen im Rechtswege erortert werden tonne. Zwischen beiden bestehe aber noch ein erheblider Unterschied. Die Staatofteuern murden obne Rudfict auf ihre Bermendung erhoben und möglicherweise gar nicht verwandt. Die Communalfteuern feien bagegen immer nur bagu beftimmt, bie porhandenen Gintunfte der Gemeinde gur Befriedigung der Gemeindebedürfniffe zu ergangen (§. 22 der Gemeinde Dronung fur bie Rheinproving vom 23. Juli 1845). Sie seien also ftets nur Beitrage zu den im Gemeinde Gtat (§. 89 bafelbft) ober in bejonberen Unichlagen vorgesebenen Ausgaben. Daber muffe berjenige, welcher gegen bas Berangieben zu einer Ausgabe ben Rechtsmeg beschreiten fonne, benfelben auch beschreiten durfen, um feine Befreiung von einer zu beren Dedung erforderten Communalfteuer gu Die Aenderung in der Art der Gingiebung, daß die ju einem gemiffen 3med bestimmte Ginnahme nicht fur fich abgejondert verwaltet, fondern in die Gemeindetaffe gebracht werde, andere nur ben Ramen, aber nichts in der Cache. Gin Gefes, welches fur alle unter bem Ramen Communalfteuern gemachten Anforderungen ben Rechtsweg in jeder Begiebung ausschließe, eriftire nicht. 5. 41 der Berordnung vom 26. December 1808, welcher gegen alle Berfügungen ber Regierungen in Anfebung ber Bermogen8 = Berwaltung ber ihnen untergeordneten moralifchen Perfonen bis auf bie bei ben Staatefteuern gemachten Ausnahmen ben Rechtsmeg beidrante, fei rudfichtlich ber Schulen burch §. 15 Gefen vom 24. Mai 1861 in ber bereits angegebenen Beife geanbert. Gemeinde Drbnung für die Rheinproving vom 23. Juli 1845 ichliefe ben Rechtsweg nicht aus, fondern behalte ihn im S. 117 fur alle

Falle bes bis dahin geltenden Rechts vor. Ebensowenig fei das Rechtsverhaltnig durch den Gemeindebeschluß der Bertlagten vom 27. September 1867 geandert worden. Den Schulbeburfniffen sei daburch ihr Charafter nicht entzogen, fie seien, wenn auch von der verklagten Gemeinde als solcher bestritten, nicht Communal Beburfniffe geworden. Denn junachft habe Berklagte burch den Be-ichlug eine vertragsmäßige Berpflichtung, beren Erfüllung erzwungen werben tonne, nicht übernommen. Bon entsprechenben, ben Bertrag constituirenben Erflarungen ber Schulgemeinbe conftire nichts. Die von der Regierung ausgesprochene Boraussepung des Ginverftand. niffes ber Schulvorftande erfete folche nicht. Ueberhaupt fei ber Befchluß, auch wenn er Theil eines zu Stande gekommenen Bertrags fein follte, nicht in ber Beife binbend gefaßt, daß eine bamit übernommene Berbindlichkeit als Grundlage fur die beanspruchte Berbindlichfeit bes Rlägers geltend gemacht werben tonne. Denn er fei nur unter ber Bebingung gefaßt worben, baß ber Rlager als Forense mitzahle. Die Bedingung konne nicht zugleich Folge bes Beschlusses sein. Wenn aber auch die Absicht des Beschlusses babin gielen sollte, die Unterhaltung der Schulen Seitens der burgerlichen Gemeinde ale Berpflichtung zu übernehmen, und wenn alle for-mellen Boraussetzungen biefer Uebernahme vorhanden waren, fo habe boch durch einen folden Befdluß bem Rlager ber Rechtsweg nicht verschloffen werden tonnen. 3mar fei ber Befchlug ein Act ber Communal = Berwaltung, welcher zunächft ber Aufficht ber Berwaltunge - Beborden unterliege und von ben einzelnen Gemeinbegliebern ber Regel nach im Rechtswege nicht angefochten werben tonne. Gine folde Anfechtung fei aber nach §. 117 ber Gemeinbe-Ordnung vom 23. Juli 1845 nicht schlechthin ausgeschloffen, und fie fei julaffig, wenn ber Befchlug bie Singularrechte einzelner Gemeindeglieder verlete. Gin folder Sall liege nach ben Behauptungen bes Rlagers bier vor. Die zu einer bestimmten Schule gewiesenen Sausvater ber Gemeinde bilben fur fich eine besondere Rlaffe ber Gemeindeglieber, welcher alle übrigen Mitglieder, zu benen in biefer Beziehung auch die fur bie Gemeinde fteuerpflichtigen Forensen zu rechnen feien, als eine andere Rlaffe gegenüberfteben. Nach S. 23 Titel 7, S. 110 Titel 8 und SS. 68 und 69 Titel 6 Theil II. Allg. Landrechts tonne bei jeder Art der Gemeinde-Berfaffung über bie Rechte und Pflichten folder einzelnen Rlaffen nur mit Buftimmung ber Betheiligten verfügt werben. Damit ftimme §. 30 ber Gemeinde Drbnung vom 23. Juli 1845 überein, welcher, nachbem vorher bas Befteuerungerecht festgestellt worden, bestimme, baß, wo bieber nach gefehlicher Borfdrift einzelne Rlaffen ber Gemeindeglieder jur Befriedigung folder Bedurfniffe, welche nur diefe Rlaffen betreffen, befondere Gelbbeitrage geleiftet haben, es babei fein Bewenden bebalten folle. Ge eriftire fur Die verklagte Ge-

meinde tein Gefet, welches bie Erganzung biefer Buftimmung ber Betheiligten durch die Aufficht führende Bermaltungs = Beborde geftatte, oder den Rechtsweg fur Diefe Sonderrechte verfage. Bielmehr laffe S. 117 der Gemeinde = Ordnung den Rechtsweg fur die geeigneten galle neben der Aufficht ber Bermaltunge = Beborbe befteben. Bolle man aber bie Bulaffigfeit bes Rechtsmeges nicht fur alle Sonderrechte einzelner Rlaffen der Gemeindeglieder anerkennen und er konne in ber That mit Rudficht auf deren Gegenftand ausgeschlossen sein -, so muffe man dies doch wenigftens fur die auf Die Unterhaltung von Schulen bezüglichen Sonderrechte thun, ba für diese das Geleg vom 24. Mai 1861 den bis dabin dem Gegenstande nach verschloffenen Rechtsweg babe eröffnen wollen. unzweifelhafte Abficht bes Gefetes muffe jedes noch obwaltende Bedenken, ob nicht die von ber Berflagten gewählte Form, ben Rlager zu ben Schullaften beranzuziehen, ben Rechtsweg ausschließe, beseitigen. Der gesetlich julaffige Rechtsweg tonne burch Gintleiden ber Thatsachen in eine andere Form, burch Umgeben bes Befence nicht ausgeschloffen werben, weil die Verfagung und die Bulaffung bes Rechtsweges bem öffentlichen Recht angebore. Bare aber auch für die gewählte Korm nach früheren allgemeinen Gefegen ber Rechtsweg ausgeschloffen, fo murbe bas Befen, betreffend bie Grweiterung bes Rechtsweges, vom 24. Mai 1861 hinfichtlich ber Berpflichtung zur Unterhaltung ber Schule eine fachliche Ausnahme bearunden.

Diefer Auffaffung bes Roniglichen Appellationsgerichts ift nicht beizupflichten; vielmehr hat der Rechtsweg in diefer Sache für un zuläffig und bemnach ber Competeng. Conflict fur begrundet

erachtet werden muffen.

Hönfällig ist zunächst der formelle Einwand des Rlägert, daß der Competenz-Conflict nach §. 2 des Gesess vom 8. April 1847 (Geses Sammlung Seite 170) deshalb unstatthaft sei, weil Berklagte gegen das Urtheil zweiter Instanz nicht innerhalb der gesehlichen Frist das zuständige Rechtsmittel der Revision ange-

melbet habe, mithin bas Urtheil rechtsfraftig geworben fei.

Der verklagten Gemeinde steht zur Einlegung des Rechtsmittels nicht, wie Kläger anzunehmen scheint, eine sechs, sondern eine zwölfwöchige Frist vom Tage der Zustellung des Erkenntnisse zu. — Artikel 13 der Declaration vom 6. April 1839, Geses Sammlung Seite 126 ff. — Das Appellations urtheil ist der Gemeinde am 13. August v. J. zugestellt, und bereits am 29. Ser tember v. J. ist der Plenarbeschluß der Königlichen Regierung D. vom 24. dess. M. bei dem Gericht erster Instanz eingegangen Das Urtheil war mithin damals noch nicht in Rechtskraft getreten wie auch das Königliche Appellationsgericht in seinem Bericht auch herrn Justiz-Minister vom 4. Januar d. J. anerkannt bal

In formeller Beziehung ist demnach der Competenz = Conflict an fich

julaffig. Aber auch materiell ift berfelbe begrundet.

Es unterliegt keinem 3meifel und ift von dem unterzeichneten Gerichtshofe in conftanter Pracis anerkannt, daß Stadt - wie gandgemeinden befugt find, die Unterhaltung der Elementariculen den nach allgemeinen gesetlichen Bestimmungen bazu verpflichteten, mit ber politischen Gemeinde nicht identischen Schulsocietaten, wie folche insbefondere das Allg. Landrecht im Titel 12 Theil II. §§. 29 ff. voraussett, ab = und auf Rammerei= refp. Communal=Konde ju über-Bergleiche Juft. = Minift. = Bl. de 1856 Seite 383, de 1860 Seite 322\*), de 1865 Seite 275, inebesondere Seite 279, und de 1871 Seite 49. (Ertenntnig vom 10. December 1870 \*\*). Macht nun eine Gemeinde von Diefer Befugnig Gebrauch, ift ber Beschluß von der Communal - Aufsichtsbehörde genehmigt, wird berselbe weber von den betheiligten Schulfocietäten, refp. beren Borftanden und Bertretern, noch von ber Schul-Aufsichtsbeborbe beanftanbet, fo ift bamit zugleich die Umlage besonderer Beitrage zur Unterhaltung der Schule auf die Mitglieder der früheren Schulsocietat, d. h. auf die einer Schule zugewiesenen hausvater in bemjenigen Begirt, für welchen der Gemeindebefchluß Geltung bat, in Begfall gekommen, die Schulabgaben find in allen privatrechtlichen wie öffentlichen Beziehungen Communal - Abgaben geworben.

Leptere find öffentliche Abgaben, und demaufolge ift der Rechteweg gegen die Heranziehung zu denfelben nur unter den §§. 78 ff., Titel 14 Theil II. Allg. Bandrechts und SS. 9 und 10 bes bie Erweiterung bes Rechtsweges betreffenden Gefetes vom 24. Mai 1861 angegebenen Boraussepungen julaffig, wie bies ber unterzeichnete Gerichtshof ebenfalls in conftanter Prazis angenommen Bergleiche u. A. bas Erkenntnig vom 30. October 1858, bat. Just.-Minist.-Bl. de 1859 Seite 107 ff., und die daselbst Seite 108 allegirten, sowie die vorermabnten Prajudicate. Im vorliegenden Rall bat die verklagte politische Gemeinde unter Genehmigung ihrer Communal = und Schulauffichte Beborbe ohne irgend welche Beanftandung Seitens der Schulsocietaten ober beren Bertreter beschlossen, vom Jahre 1868 ab fammtliche Schulbedurfnisse ihrer Mitglieber auf bie Communalkaffe zu übernehmen, b. b. gleich allen übrigen Gemeindebedurfniffen zu befriedigen. Daß dieser Beidluß nur fo lange in Rraft bleiben foll, ale die Beranziehung ber Forensen zur Communal-Gintommenfteuer ftattfindet, ift nicht, wie bas Ronigliche Appellationsgericht annimmt, als eine Bedingung, sondern als eine Beitbeschränfung aufzufassen, welche bis zum Gintritt Diefes terminus ad quem ohne Ginfluß bleibt auf die rechtliche Birtfam-

<sup>\*)</sup> Centrbl pro 1860 Seite 293.

<sup>\*\*)</sup> Desgl. pro 1871 Seite 493.

feit bes Beschluffes. Die Singufügung einer folden Zeitbeschrantung ist ebenso unbedenklich, ale die Gemeinde, falle fie nicht eine vertragemäßige Berpflichtung gegen die von besonderen Schulabgaben liberirten Soulfocietaten eingegangen, jederzeit befugt ift, einen folden ohne Beitbeidrantung gefaßten Beichluß wieder aufzuheben und ben Schulsocietaten bie Unterhaltung ihrer Schulen wieder gu Demaufolge ist im vorliegenden Sall bie Rlage nicht ale eine auf Befreiung von Schulabgaben, vielmehr lediglich ale eine auf Befreiung bes Rlagers von öffentlichen allgemeinen Abgaben gerichtete anzusehen. Es fragt fich bemnach nur, ob bie Borausjepungen gutreffen, unter benen nach ben oben angeführten Borfchriften bes Allg. Canbrechts und bes Gefetes vom 24. Dai 1861 der Rechtsweg Behufs der Befreiung von öffentlichen Abgaben geftattet ift. Diefe Frage ift zu verneinen. Kläger grundet seinen Antrag weder auf ein Privilegium, noch auf Berjährung oder Dragravation; noch behauptet er, daß die Forderung bereits früher getilgt fei, noch daß fie auf einem aufgehobenen privatrechtlichen gunbament, inebefondere auf einem früheren guteberrlichen oder grundherrlichen Berhaltniß berube. Rlager behauptet nur, die verflagte politische Gemeinde fei nicht befugt, die Unterhaltung ber Schulen, welche bisher ben confessionell gesonderten Schulfocietaten obgelegen. auf Communal . Fonds zu übernehmen, und daß dies nur ein Manover fei, um die Korensen auch jur Unterhaltung ber Schulen beranziehen zu tonnen, mabrend nach wie vor die Pfarrer und Borfteber ber confessionellen Schulsocietaten, welche feinesweges aufgehoben seien, gegen Ende jedes Jahres die Etats ihrer Schulen für bas folgende Jahr für sich aufstellen, vom Landrath genehmigen laffen und demnachft bem Burgermeifter gur Aufnahme in ben Saushalts Gtat ber politischen Gemeinde als durchlaufende Doften übergeben, um die Ginziehung ber Betrage, anstatt wie bisher von ben confessionellen Schulfocietate : Benoffen, ale eine Communal= fteuer refp. burch eine Communal : Gintommenfteuer auch von ben Forensen bewirten zu laffen. Alles dies find Momente, welche ausschlieflich auf bem Gebiet bes öffentlichen Rechts liegen und beren Burbigung bei ber Prufung und Genehmigung bes Gemeindes beichluffes vom 27. September 1867 allein ber Communal=Auffichts. beborbe zustand. In feinem Sall find die Angaben bes Rlagers über die Art und Beife, wie die Gemeindebehorbe über den Befrag ber alliährlichen Schulbedurfniffe Behufs Feststellung ihres Gtats Information fich verschafft, ob und welche besondere Position fur bie Aufwendungen fur die Schulen in dem Communal : Etat ausgeworfen ift, wie die Gingiehung und die Berrechnung der Ginnabmen und Ausgaben fur bie Coulen erfolgt, geeignet, bie rechtliche Ratur ber von ber politischen Gemeinde als folder erhobenen Steuer und bestrittenen Ausgabe fur Die Schule als einer Communalsteuer zu ändern und die Zulassung des Rechtsweges zu begründen. Glaubte Kläger den von der Königlichen Regierung zu D. genehmigten Beschluß aus den von ihm angegebenen Gründen ansechten zu können, so blieb ihm unbenommen, den Weg der Beschwerde bei den vorgesehren Communal Aufsichts Instanzen zu betreten. Der Rechtsweg dagegen ist ihm verschlossen, da seine Angrisse gegen die Zulässigkeit und Verbindlichkeit des Beschlusses, wie dargethan worden, der richterlichen Beurtheilung nicht unter-

liegen.

Die zu einem entgegengesetten Ergebniß gelangenbe Debuction in den Entscheidungsgründen des Appellations = Urtheils vom 24. Juni v. 3. beruht auf ber Annahme, daß ber Befdlug einer politischen Gemeinde, die bisher nicht ihr, sondern einer mit ihr nicht identifchen Schulfocietat obgelegene Unterhaltung ber Schule zu übernehmen, nur bie Art ber Gingiehung ber Schulabgaben und beren Benennung, nicht aber ihre rechtliche Natur andere, und insbesondere nicht die Birtung babe, bag nunmehr der Rechtsweg gegen die Berangiehung gu ben Schulabgaben nur unter den binfichtlich ber heranziehung zu ben Staats- und eigentlichen Communalfteuern geltenden Beschränkungen zuläffig fei. Das Ronigliche Appellation8gericht folgert bies aus bem Unterschied zwischen Staats- und Communalfteuern, welchen es barin fest, bag jene ftete obne Rudficht auf ihre Berwendung erhoben, möglicherweise auch gar nicht vermanbt werden, mabrend biefe ftete nur Beitrage gur Dedung ber im Gemeinde - Etat ober in besonderen Anschlägen vorgesehenen Ausgaben feien, fo zwar, bag berjenige, welcher gegen bas Beranzieben ju einer biefer Ausgaben ben Rechtsweg befchreiten tonne, auch feine Befreiung von ber jur Dedung ber Ausgabe geforberten Communalfteuer im Rechtswege zu verlangen befugt fei. Da nun nach S. 29 Titel 12 Theil II. Allg. Landrechts Forensen als folche zu perfonlichen Schulabgaben nicht verpflichtet jeien und nach §. 15 bes Gesehes vom 24. Mai 1861 ber Rechtsweg felbst gegen bie Beranziehung zu benjenigen Schulabgaben, welche auf einer von der auffichtführenden Regierung angeordneten ober für erecutorisch erflarten Umlage beruhen, zuläffig fei, fobalb die Gefenmäßigkeit biefer Anordnung oder Ertiarung beftritten werbe, fo durfe auch ben Forenfen in Fallen, wie ber vorliegende, ber Rechtsweg gegen bie politische Gemeinde nicht verichlossen werden.

Ware diese Deduction richtig, so ware die in der gesetlichen Autonomie der politischen Gemeinden beruhende, durch die Zwecke und die Aufgaben namentlich der Bollsschule gegebene und von dem Königlichen Appellationsgericht an sich nicht bestrittene Bestugniß einer politischen Gemeinde, die Unterhaltung der Bolksschule der bisher dazu verpflichteten Schulsocietät abs und auf Communalskonds zu übernehmen, eine rein illusorische und ohne materielle

Bedeutung. Der 3med eines folden Gemeindebeschluffes ift ja gerade ber, daß auch die nicht zur Schulsocietat geborigen Ditglieder ber Gemeinde und die ihr fonft fteuerpflichtigen Personen außerhalb berfelben fortan jur Unterhaltung ber Schule beitragen follen, daß lettere ein Gemeingut der ganzen Gemeinde werde, daß bie Schulfocietat ale folde rechtlich ju besteben aufhore. Damit verlieren zugleich die Schulabgaben ale folde ihre rechtliche Griftenz, fie geben fortan in Die Communalfteuern auf. Dies beweift auch ber vorliegende Fall. Rlager behauptet gar nicht, daß besondere Abgaben für die Schule unter bem Ramen einer Communalfteuer von ibm gefordert und erhoben seien, sondern nur, daß in Folge bes mehrermabnten Gemeindebeschluffes das durch Umlagen zu bedende Deficit im Gemeinde - Budget fo außerorbentlich fich erhoht habe, daß von ibm - Thir an Communalftenern erboben feien. Gind aber bic politischen Gemeinden ju einem folden Beschluß befugt, wie fie es in ber That find, so muß letzterem auch die beabsichtigte rechtliche Wirfung zugeftanden werden. Der Unterfchieb, welchen bas Ronigliche Appellationegericht gur Begrundung feiner Deduction swiften Staate = und Communals fteuern macht, ift ein willfürlicher und besteht meber in biefer Beife. noch mit ber ibm beigelegten Wirfung. Much pom Staat merben in gemiffen gallen Steuern zu besonderen Ausgaben erhoben, obne baß gegen die Berangiebung zu Diefen Ausgaben der Rechtsmeg acstattet ift, und Die Gemeinden muffen feineswegs alle ibre Steuern zu den im Etat ober in besonderen Anschlägen vorgesebenen Ausgaben verwenden; es fteht ihnen frei, die nicht gur Berwendung gelangten Steuern zu tapitalifiren und bem Gemeinde-Bermogen einzuverleiben. Den Steuerpflichtigen ftebt ein Recht auf Ruckforberung ber burd Steuern erzielten Uebericuffe ber Gemeindekaffe nicht zu, und ebensowenig tann ihnen gestattet werben, ihre Befreiung von Communalfteuern ober von einem Theile berfelben im Rechtswege lediglich aus bem Grunde geltend zu machen, weil fie ibre Berpflichtung ju ber einen ober anderen im Gemeinde - Gtat ober in besonderen Unichlagen vorgesehenen Ausgabe bestreiten ju fonnen vermeinen. Es murbe damit eine geordnete Commungl= Bermaltung geradezu unmöglich gemacht, ben Communalfteuern ibre Gigenschaft ale öffentliche, ben Staatesteuern gleich au achtenbe Abaaben entzogen und der Charafter rein privatrechtlicher Leiftungen aufgebrudt werben. Unrichtig ift ferner Die Annahme bes Roniglichen Appellationsgerichts, daß gegen die herangiehung ju ben auf orbnungemäßigen Umlagen ber auffichtführenden Regierung berubenben Schulabgaben ber Rechtsweg unbedingt bann geftattet fei, wenn bie Gefenmäßigfeit ber Umlage beftritten werbe. Der bafur angeführte §. 15 bes Gefetes vom 24. Mai 1861 geftattet gegen bie Berangiebung ju Schulabgaben ben Rechtsweg unbedingt nur bann,

wenn diese Abaaben auf Grund einer notorischen Orte = ober Begirte-Berfassung erhoben werben. In biefen Kallen ift bem untergeichneten Gerichtshofe die ihm bis babin zugeftandene Entscheidung über die Prozeffabigfeit bes Gegenftandes entzogen. In Begiebung aber auf folde Schulabgaben, welche auf einer allgemeinen gefeb-lichen Berbindlichteit beruhen, bezüglich auf einer von der auffichtführenden Regierung in Bemagbeit gefehlicher Beftimmung angeord. ncten oder für erecutorisch erflärten Umlage, ift der frühere Rechtszustand nicht geandert. Der Rechtsweg foll in Diefen Fallen nur insoweit stattfinden, als er bei öffentlichen Abaaben zulässig ist. wenig alfo gegen lettere ber Rechtsweg ftattfindet, wenn lediglich Die Befenmäßigfeit berfelben beftritten mird, ebensowenig ift gegen Schulabgaben ber bezeichneten Rategorie diefer Beg lediglich beshalb zuzulaffen, weil der zur Abgabe Berangezogene behauptet, die Umlage fei nicht in Gemägheit gefetlicher Beftimmung angeordnet ober für erecutorisch erklart. Bare es anders, genügte eine folche Behauptung zur Begründung der Prozeffähigkeit, so ware damit die vom Geses ausdrucklich fanctionirte Gleichstellung solcher Schulabaaben mit den Staatssteuern binfichtlich ber Bulaffung des Rechtsweges für Reclamationen wieder aufgehoben und der Rechtsmeg gegen jene ber Sache nach unbedingt frei gegeben, ein Ergebniß, welches von dem Gefet unverkennbar nicht gewollt ift und mit dem ausbrudlichen Gegensat zwischen ben auf notorischer Orte - ober Bezirte = Berfaffung beruhenden einerfeite und den von ber auffichtführenden Regierung umgelegten refp. für erecutorifc ertlarten Schulabgaben andererseits nicht vereinbar fein wurde. Siervon abgefeben tann nur wiederholt hervorgehoben werden, daß es fich im porliegenden Fall eben nicht um Schulabgaben, fonbern um Communalfteuern bandelt, von welchen ein Theil zur Unterhaltung der von ber politischen Gemeinde einstweilen als Gemeinde = Anftalt über= nommenen Schule verwendet worben ift refp. ferner und fo lange verwendet werden foll, ale bie Forenfen geseplich ju ben Steuern berienigen Gemeinde herangugieben find, in beren Begirt fie nur Grundbefit, aber nicht ibr Domicil haben. Demaufolge ift auch ber von dem Roniglichen Appellationsgericht angezogene &. 117 ber Rheinischen Gemeinde Dronung vom 23. Juli 1845, wonach ber Rechtsweg für alle Falle des bis dahin geltenden Rechts vorbehalten ift, ohne Ginfluß auf den vorliegenden Fall, nicht zu gedenken, daß Damale ber Rechteweg binfictlich ber Schulabgaben in ber Rheinproving viel mehr beschränkt war, als gegenwärtig. Wenn ferner bas Königliche Appellationsgericht die Berbindlichkeit des Gemeindebeschluffes vom 27. September 1867 für ben Rlager um beswillen negirt, weil die politifche Gemeinde ben Schulfocietaten gegenüber nicht in vertragsmäßiger Form sich zur Unterhaltung der Schulen verpflichtet habe, fo überfieht baffelbe, bag es fich bier um einen ausschließlich bem öffentlichen Rechtsgebiet angehörigen Act ber Communal Berwaltung handelt, ber nach erfolgter Bestätigung durch die aufsichtführende Regierung eine im Aufsichtswege erzwingbare Verpflichtung der Gemeinde begründet, die so lange besteht, als der Beschluß nicht in formell gültiger Weise außer Kraft

gesett wird.

Das Königliche Appellationsgericht folgert endlich die Zulässigfeit bes Rechtsweges baraus, bag es fich im vorliegenden Sall um Singularrechte einzelner Gemeindeglieder handle. Daffelbe bezeichnet bie zu einer bestimmten Soule gewiesenen Sausvater ber Bemeinde als eine besondere Rlaffe ber Gemeindeglieder, der alle übrigen Ditglieber ber Gemeinde, ju benen in biefer Beziehung auch Die ber Gemeinde fteuerpflichtigen Forensen gehören, als eine andere Rlaffe acgenübersteben. Auch diese Deduction tann als gutreffend nicht anerkannt werden. Ginerfeits ignorirt bas Ronigliche Appellationegericht, baf burd ben in Rede ftebenden Beichluf Die Schulen Gemeinde-Anftalten geworden find, an beren Erhaltung alle Gemeindeglieder ein gleiches Interesse baben und bethätigen sollen, bag mitbin biefen Anstalten gegenüber eine von beren Unterhaltung befreite besondere Rlaffe in der Gemeinde nicht mehr besteht. Andererseits laft bas Bericht außer Acht, bag eine nach ben ermabnten Borfdriften bes Alla. Landrechte organisirte Schulsocietat ale folde rechtlich gar nicht zur politischen Gemeinbe, in welcher die einzelnen Ditglieber wohnen, gebort, fondern in Beziehung auf Die Schule eine Stellung außerhalb ber Gemeinde einnimmt, und daß ebenfowenig Korensen ale folde Mitglieder ber außerhalb ihres Bobnfipes belegenen Gemeinde find, mithin auch nicht Mitglieder einer befonderen Rlaffe, gleichviel in welcher Beziehung, fein tonnen; vergleiche S. 12 ber Gemeinde = Ordnung fur die Rheinproving vom 23. Juli 1845 — Gefeh = Sammlung Seite 523 ff. —, wonach Mitglieder der Gemeinde nur find: fammtliche felbftftandige Einwohner berfelben, alle, welche mit einem Bobnhaufe in ber Gemeinde angeseffen find, und biejenigen, welche bas Gemeinberecht besonders erlangt baben. Forensen namentlich nebmen nach §. 36 a. a. D. an bem Gemeindes recht teinen Theil, wenn es ihnen nicht aus besonderem Bertrauen burch Beidluß des Gemeinderathes verlieben worden ift. Borfdriften find burch bas Gefen, betreffend bie Gemeinbe = Berfassung in der Rheinproving vom 15. Mai 1856 - Gefet : Sammlung Seite 435 ff. - nicht abgeandert.

Schließlich sei noch bemerkt, daß die Berufung des Rlägers auf die in seinem Prozeß wider den Fiscus und die Sammtgemeinde R. in den 30er Jahren ergangenen Erkenntnisse für die Beurtheilung des vorliegenden Falls unerheblich ist, weil die Erkenntnisse unter anderen Parteien ergangen sind und weil in dem damaligen Fall, wie aus dem abschriftlich eingereichten Erkenntnis

bes Königlichen Ober-Tribunals vom 16. März 1835 zu entnehmen ist, ein Gemeindebeschluß, die Unterhaltung der Schule den Schulssociäten abs und auf die politische Gemeinde zu übernehmen, nicht gefaßt worden war, so daß jene Erkenntnisse eine analoge Anwendung auf den vorliegenden, wesentlich verschiedenen Fall nicht erleiden können.

hiernach hat überall nicht anders, als geschehen, erkannt werden

fonnen.

Berlin, ben 14. October 1871.

Roniglicher Gerichtshof zur Entscheidung ber Competeng = Conflicte.

265) Approbirter Schulplan für die frühere Proving Sübpreußen.

Berlin, ben 26. October 1871.

Der Königlichen Regierung wird auf ben Bericht vom — eröffnet, daß die barin erörterte Frage zur Verhandlung im König- lichen Staats-Ministerium gebracht und von biesem dahin entschieden worden ist, daß der von dem früheren Königlichen General-Directorium am 29. November 1800 für die damalige Provinz Sudpreußen erlassen "approbirte Schulplan" nicht mehr in Wirksamteit besteht, insbesondere für die Forstverwaltung, bezüglich der durch

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Der Finang-Minister. Camphaufen.

ibn berfelben auferlegten Schullaften, nicht mehr maßgebend ift.

An bie Königlichen Regierungen zu Pofen und Bromberg. M. b. g. A. U. 27606. F.-M. II b. 16390.

266) Berleihung der Rechte einer juriftischen Person im Ressort der Unterrichts = Berwaltung.

(Centrbl. pro 1871 Seite 393 Rr. 156.)

Die Rechte der juristischen Person find verliehen worden burch

1. vom 20. Mai b. J. bem Diaconissen Franen Berein zu Lauban, Regierungsbezirk Liegnit, bessen hauptzweck bie Krankenpstege ist, welcher aber zugleich auch eine Klein-Kinder-Schule eingerichtet hat,

- 2. pom 18. September b. 3. bem ju Reinerg im Regierungsbegirt Breslau unter bem Ramen Binceng-Stiftung gegrun: beten Rettungsbaus,
- 3. vom 22. September b. 3. bem evangelijchen Dabchen-Rettungsbaufe zu Pofen (f. nachfteb. Rr. 267, 22),
- 4. vom 21. October b. 3. ber von dem Bischöflichen Stuhl von Paderborn und bem Rentner Eucius zu Nachen unter bem Ramen "Marien-Stiftung" in Erfurt errichteten Erziehungsanftalt für arme Madden fatholischer Confession (f. nachfteb. Rr. 267, 24),
- 5. vom 18. November d. 3. dem Berein jur Beforderung des des Taubstummen-Unterrichts in Coln.

Buwendungen im Reffort ber Unterrichte=Ber= maltung, zu welchen die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ift.

(Centrbl. pro 1871 Seite 393 Dr. 157.)

Die Erben bes Raufmanns Rlofe zu Dangig haben ben Rlein - Rinder = Bewahranftalten da felbft im Anschluß an Die von ihrem Erblaffer im Jahr 1868 errichtete Rlofe'iche Stiftung (Centrbl. pro 1868 Seite 784 Rr. 250. 16.) Die Summe pon 2500 Thirn in Werthpapieren geschenft.

Die Geschwifter bes vor Paris verftorbenen Referendars und Referve-Officiere Robland haben in Ausführung eines Buniches ihres genannten Bruders bem Magiftrat in Beig 3000 Thir gur Gründung einer "Paul Robland-Stiftung" jur alljährlichen Beranftaltung eines Beftes fur Die Schuler Der Bolte- und Burgeridule und zur befferen Erziehung von Knaben unbemittelter Eltern dafelbit überwiesen.

3. Der Rentner Ralle zu Bonn bat ber evangelischen Baifenbaus Stiftung zu Befel ein Rapital von 11,000 Thirn geschenft.

- Der Gutebefiger Rurnberger zu Binningen im Rreis Coblena bat
  - a. fein Grundeigenthum im Berth von mindeftens 30,000 Thirn. unter Borbehalt langeren Riegbrauche fur Bermandte, dem Gymnafium in Cobleng jur Grundung von Stipendien bei biefem Gymnafium fowie fur ben Befuch von Universitaten und anderen Sochidulen, und
  - b. ber tatholifden Filialfirche ju Binningen ein Legat von 5000 Thirn au firchlichen, Schul- und Armenameden vermacht.

5. Chemalige Schüler bes St. Elifabeth-Gymnafiums zu Breslau haben bem Rector besselben, Professor Dr. Fidert aus Anlag seines 25 jährigen Rectorjubiläums ein Rapital von 1200 Thirn in Werthpapieren als Grundstod einer zum Besten der Angehörigen von Lehrern der Anstalt bestimmten "Rector Dr. Fidert'schen Jubiläums-Stiftung" übergeben.

6. Der Pharmaceut Sonding zu Dulmen hat der Baifenanstalt "Gertrudie-Stiftung" bafelbst ein Legat von 2000 Thirn

ausgefest.

7. Die verwittwete Braueigner Matthes zu gandsberg a. d. B. hat dem Magiftrat da felbst ein Kapital von 2200 Thlrn, unter Borbehalt langeren Zinsgenusses für den Universalerben, zum Besten bedürftiger Studirender vermacht.

8. Der Kaufmann hennings und beffen Schwefter Johanna hennings zu Danzig haben bem Spend- und Baisenhause baselbst die Summe von 4200 Thirn als Geschent überwiesen.

9. Schüler und Freunde des verstorbenen Directors des Magdalenen-Gymnafiums zu Breslau, Dr. Schönborn haben bieser Anstalt ein Kapital von 2800 Thlrn in Werthpapieren zur Gründung einer Stiftung für Wittwen und Waisen der Lehrer des

Magdalenen-Gymnafiume übergeben.

10. Der Bergwerks-Director Klausa zu Myslowis hat dem Magistrat der Stadt Tarnowis im Kreise Beuthen einige Kapitalien, darunter 300 Thlr und 200 Thlr behufs Vertheilung von Kleidungsstücken an arme Schulkinder, sowie ein Grundstück im Werth von 700 Thlrn zu einem Turnplat oder für einen andern gemeinnübigen Zweck geschenkt.

11. Der Rentner Bredt zu Barmen hat der vereinigten evangelischen Gemeinde zu Unterbarmen ein Kapital von 4000 Thlen behufs Berpflegung vertommener Rinder bis zu ihrer Confirmation,

und zu beren Ausbildung als Lehrer geschentt.

12. Die verwittwete Frau Professor Benary geb. Kann hat für das Collnische Gymnasium in Berlin zur Unterstützung würdiger und bedürftiger Schüler ein Kapital von 8600 Thirn in

Werthpapieren bestimmt.

13. Sinwohner von Martifch Langen berg haben ber Stadtgemeinde Langen berg zur Errichtung einer zweiten evangelischen Elementarschule baselbst im Anschluß an die im Centrol. pro 1870 Seite 378 Rr. 143. 26. erwähnten Schenfung einen weiteren Beitrag von 4125 Thirn geschenft.

14. Der katholische Pfarrer Grzesta zu Concznik im Kreis Reustadt Db. Schles. hat der Fundationskasse der katholischen Pfarrskiede da selbst Grundstücke und Gebäude im Werth von mindestens 7000 Thirn und Werthpapiere über 5000 Thir für ambulante

Krankenpflege, event. für die Erziehung verwahrloster und verwaifter

fatholischer Rinder testamentarisch ausgesest.

15. Der Raufmann und Banquier Baß zu Frankfurt a. D. hat der ifraelitischen Religionszesellschaft baselbst einige Kapitalien vermacht, darunter

- a. 6000 Gulden für Cultus- ober Schulzwede ober sonftige im Birtungetreis ber Gefellichaft liegende Aufgaben,
- b. 1000 Gulben für die Lehrer-Bittwen- und Baifentaffe und für ben Lehrer-Suftentationsfonds.
- 16. Der Kaufmann Priesack zu Elberfeld hat der Lehrers Pensions-, -Wittwen- und -Waisen-Stiftung des Gymnasiums baselbst ein Rapital von 1100 Thiru in Werthpapieren zur Errichtung einer Studienstiftung für Sobne von Lehrern des Gymnasiums geschenkt.

17. Der Birkl. Geheime Rath Graf von Seblnigto hat bem Central-Ausschuß für innere Mission der deutsch-evangelischen Kirche zu Gunften des Erziehungsinstituts Paulinum zu Berlin einen Theil seiner Bibliothet und ein Kapital von 40,000 Thlru

vermacht.

- 18. Der M. Chr. Bufch zu Munchen : Glabbach hat ber evangelischen Gemeinbe bafelbft mehrere Kapitalien vermacht, barunter
  - a. 400 Thir jur Berbefferung der Gehalter der evangelischen Elementarlehrer,

b. 200 Thir fur die evangelische Rleinfinder-Bermahrschule.

19. Der evangelische reformirten Gemeinde zu Reviges im Rreife Mettmann ift fur eine evangelische Rectoratioule

a. von dem Kaufmann Bowintel ein haus nebst Um= und Unterlage.

b. von verschiedenen Interessenten ein Kapital von 2628 Thirn

geschenft worden.

20. Der Landbechant und Pfarrer Strieker zu Bohmte in ber Landbroftei Osnabruck hat ein Legat von 3000 Thirn ausgesest, um den nach Bohmte eingepfarrten katholischen Einwohnern des Amts Wittlage den Unterricht ihrer Kinder und die Erfüllung der religiösen Pflicht an Sonn- und Feiertagen zu erleichtern.

21. Der Rentier Bufch zu Norderwisch im Kreise Guberbithmarichen bat der Schulcommune bafelbft 1200 Ehlr zur Auf-

befferung bes Lebrergebalts vermacht.

22. Bur Grundung eines evangelischen Mabden - Rettungs-

hauses in Pofen ift

a. zum Antauf eines haus- und Gartengrundstück daselbst, Borstadt Zagorce, von ungenannten Bohlthatern ein Rapital von 1315 Thirn geschenkt, b. aus bem Freiherrl. von Rottwis'ichen Stiftungefonds eine Rente von jahrlich 600 Thirn ausgeset worben. (S. a.

porst. Nr. 266. 3.)

23. Die verwittmete Bureau-Affiftent Philipp zu Faltenberg in Dberichlefien bat ber St. Augustinus-Stiftung in Breslau (Centrbl. pro 1864 Seite 556 Nr. 232.) einen Rachlag von 1835 Thirn 14 Sgr. 1 Pf. zugewendet. Das zum Nachlaß geborige Saus nebft Garten in Faltenberg foll zu einer Schulanftalt,

event. ju einer Baifenanftalt verwendet werben.

24. Der Bischöfliche Stubl von Da berborn und ber Rentier Lucius zu Aachen haben in Erfurt eine Erziehungsanftalt für arme Madden tatbolifder Confession unter dem Ramen "Marien-Stiftung" errichtet. Der Bischöfliche Stuhl übergiebt ber Stiftung eine ihm zu milben 3meden gemachte Schenfung sowie 3553 Thir Rapital; der Rentier R. Lucius dotirt die Anstalt mit 10,000 Thirn. (S. a. vorsteh. Nr. 266. 4.).

Der Rentier Barthelemy zu Erfurt bat bem tatholischen Baisenhaus da selbft ein Rapital von 2000 Ehlen zu einem

jabrlichen Rinderfest ausgesent.

26. Der Gebeime Ober-Tribunals-Rath a. D. und Universitate-Professor Dr. Somever in Berlin bat der Universität baselbst ein Kapital von 2000 Thirn in Berthpapieren zur Grun-

dung eines bomener= Freitisches geschenkt.

27. Gin aus Anlag ber Feier bes 100jahrigen Geburtstags 8. A. Bolf's im Jahr 1859 bei ber Universitat ju Breslau gegrundetes "Stipendium Wolfianum alterum" fur Studirende, welche fich in andern Sachern als in der claffischen Philologie fur das bobere Soulwesen ausbilben, ift, nachdem das Stiftungetapital auf 1025 Thir angewachsen, nunmehr in's Leben getreten.

28. Der tatholifche Pfarrer Boltwein zu Bengingen bat ber zu Sigmaringen unter bem Namen "haus Ragareth" bestehenden Anstalt zur Pflege und Erziehung vermaifter Madchen tatholischer Confession sowie zur Berforgung alterer weiblicher Perfonen einen Rachlag von ungefähr 8000 Gulben zugewendet.

29. Der Rittergutebefiger Graf von Barrad ju Groß. Sagewig im Rreis Breslau bat bem von ihm gegrundeten Schlefischen Convict fur Studirende ber evangelischen Theologie ju Salle a. d. S. (Centrbl. pro 1870 Seite 79 Nr. 32.) weitere Buwendungen im Gesammtbetrag von 24,500 Thirn gemacht.

Die Errichtung eines ifraelitischen Baisenbauses **30**. Schippenbeil im Rreis Friedland mit einer Summe von 5000 Thirn, welche aus ben zu Unterftühungen fur Juden mabrend bes Rothjahre 1867 eingegangenen Gelbern erübrigt worden, und einer von dem Central-Bulfeverein fur Oftpreugen gewährten Beibulfe von 3000 Thirn ift genehmigt worden.

31. Der Stadt Landsberg a. d. B. ist von dem Rentier Groß ein zu Ende des Jahres 1882 zur Berwendung gelangender Nachlaß von etwa 11,500 Thirn zu wohlthätigen Zwecken, instefendere zur Gründung einer Freistelle auf dem dortigen Reals gymnasium sowie zur besseren Dotirung und Einrichtung der Kleinstinder-Bewahranstalt zugewendet worden.

# Berfonal : Beranberungen, Titel : und Ordens : Berleihungen.

#### A. Beborben.

Dem General-Superintendenten, Dber-Confiftorial-Rath und Propft Dr. Brudner zu Berlin ift der Rothe Abler-Orden dritter Rlaffe verlieben,

der Gymnafial-Director Professor Polte in Deferit jum Provingial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulcollegium in

Pofen zugetheilt,

ber Confiftorials, Regierunges und Schulrath Baron ju Oppeln als Regierunges und Schulrath an die Regierung zu Coslin,

ber Regierunge = und Schulrath Prange ju Collin in gleicher Gigenschaft an die Regierung ju Oppeln,

ber Regierungs = und Schulrath Bittig zu Oppeln in gleicher Gigenschaft an die Regierung zu Duffeldorf, und

ber Regierunges und Schulrath Drepe zu Duffelborf in gleicher Gigenschaft an bie Regierung zu Oppeln verfest,

bem Universitats-Richter Billbenow zu Bonn der Charafter als Gebeimer Regierungs-Rath verliehen worden.

#### B. Universitaten, ac.

Universität zu Berlin, medicinische Facultät: dem ordentl. Profess. Geheimen Medicinalrath Dr. du Bois. Reymond ift zur Anslegung des Ritterkreuzes vom Rönigl. Schwedischen RordsternsOrden, und dem Privatdocenten Sanitätsrath Dr. Tobold zur Anlegung des Kaiserl. Russischen St. Stanislaus. Ordens zweiter Rlasse die Erlaubnis ertheilt, — philosoph. Facult.: dem ordentl. Profess. Dr. Ohm der Rothe Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub, den außerordentl. Professoren Dr. Müller der Rothe Abler-Orden vierter Klasse und Dr. Rammelsberg der Rothe Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleise verliehen, den ordentl. Professoren Geheimen Regierungsrath Dr. Helmholb zur Ans

legung bes Großherzogl. Babischen Erinnerungszeichens für Gulfsthätigkeit im letten Kriege, und Eurtius zur Anlegung bes Comthurkreuzes vom Königl. Griechischen Erlöser - Orben die Erlaubniß ertheilt, ber Privatbocent Dr. Bastian zum außerord. Professor ernannt,

bem ordentl. Profess. Dr. Dieg in ber philos. Facult. ber Univers. zu Bonn ber Rothe Abler-Orden zweiter Rlaffe mit Gichenlaub

verliehen,

dem ordentl. Profess. Dr. Wieseler in der philos. Facult. der Univers. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Königl. Schwedischen Rordstern-Orden ertheilt,

bem Privatdocenten in der philos. Facult. der Univers. zu Greifs = wald und Conservator Dr. Buchholz der Rothe Adler Orden

vierter Rlaffe verliehen,

an der Univers. zu halle die außerordentl. Professoren Dr. Ernst Meier und Dr. Alfr. Pernice zu ordentl. Professoren in der juristisch. Facult. ernannt, dem ordentl. Profess. Dr. Weber in der medic. Facult. der Charakter als Geheimer Medicinalrath, und dem ordentl. Profess. Dr. Knoblauch in der philosoph. Facult. der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen.

dem Privatdocenten in der medic. Facuit. der Univers. zu Riel und Prosector Dr. Pansch der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe ver-

liehen worden.

Als Privatdocenten find eingetreten bei der Univers. zu Breslau in die medic. Facult. Dr. med. Gottstein, zu halle in die philos. Facult. Dr. Tschischwis.

- Der Gerichtsactuar Bepel ift als Curatorial = Secretar bei ber Univers. zu Berlin angestellt worden.
- Die Mitglieder der Atademie der Kunfte in Berlin: Geheimer Regierungsrath hitig, hofmaler Profess. Grab, Bildhauer Profess. Bredow und historienmaler Profess. Beder sind fernerweit auf die Dauer von drei Jahren zu Mitgliedern des Senats der Atademie ernannt worden. (Cfr. Centrol. pro 1869 Seite 127.)

Dem Lehrer an ber mit ber Afabemie ber Runfte in Berlin verbundenen Runftichule, Dr. her ber ift das Pradicat "Professor"

verliehen worden.

- C. Gymnafial= und Real= Lehranftalten.
- Der Gymnasiallehrer Marg in Bromberg ist zum Gymnasial-Director ernannt und demselben die Direction des Gymnasiums in Meserin übertragen,

bie Babl des Lebrers Dr. Rothmaler am Gymnas. in Rord= baufen gum Director berfelben Auftalt bestätigt,

#### ben ordentl. Lebrern

Soned am Matthias-Gymnaf. ju Breslau, und

Dr. hartung am Gymnaf. ju Bittenberg bas Prabicat "Dberlehrer" verlieben,

bei bem Gymnaj. ju Clausthal ber Lehrer Polich jum Dberlebrer ernannt,

bem Dberlebrer Profeffor Caspers am Gymnaf. ju Redling= baufen ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben,

#### ale orbentliche Lehrer find angeftellt worben

am Gymnaf. ju Deutsch Crone ber Schula. Cand. Rowaled, Gemg,

" Bilbelme-Gymnaf. zu Berlin " " Louifenftatt. Bomn. ju Berlin "

Lidtner, " Cophien-Gymn, zu Berlin Dr. Brofien,

" Gomnaf. zu Prenglau Bodbeter. " Guben Rlobn,

Marienftiffe-Gymnaf. gu Stettin ber Collaborator Robleber. " Loceum II. ju Sannover der Schula .- Cand. En,

Gomnaf. ju ganeburg ber Gymnafiallebrer Sausbalter

aus Rudolstadt,

" Cobleng ber Schula. Canb. Dr. Reulen. " Creugnach der Gewerbeschullebrer Gebert aus

Caffel, Besel der Gymnas.=Lehrer Dr. Curtius aus Altona.

an ber Ritter-Atabemie ju Bebburg bie Schul.-Canb. Dr. Bafen Dr. Fuß.

Un ber Ritter-Alademie ju Brandenburg ift der Schula.-Cand. Dr. Brennede ale Abjunct,

#### am Gymnafium

ju Sobenftein der Schula.-Cand. Rable ale Religione- und miffenichaftl. Gulfelebrer,

ju Graubeng der Schula. Cand. Scotland als Biffenicaftl. Bulfelebrer angeftellt worden.

Die Beforberung bes ordentl. Lehrers Schmidt an ber Realich. jum beiligen Beift in Breslau jum Dberlehrer ift genehmigt, bem ordentl. Lehrer Dr. hartung an ber Realfch. ju Sprottau das Pradicat "Oberlehrer" verlieben,

als ordentl. Lehrer find angestellt worden an ber Realfc.

auf der Burg ju Ronigsberg i. Drg. ber Schula. = Cand. Mifdveter.

zu Nordhausen ber Schula.=Cand. Schober,

zu Donabrück

ju Goslar ber Oberlehrer formann aus Giefleth,

au Gifen der provif. Lehrer Beuer.

Dic Babl bes erften Lebrers an ber Selectenschule in &rantfurt a. D.. Professors Dr. Beder jum Inspector derfelben Anftalt ift beftatigt, auch an biefer Anftalt ber Gulfelebrer Dr. Brentano jum ordentl. Lebrer befordert,

bie Babl bes Gomnafiallebrers Dr. Sirter in Coblenz zum Rector

ber boberen Burgerich. in Saarlouis genehmigt,

es find an der boberen Burgerich.

ju Bartenstein der Candid, der Theologie und provisor. Lehrer Dietid.

zu Creugburg der Realfcullehrer Ulbrich,

ju Crefeld der provif. Lebrer Dr. Sfentrabe,

ju Rhendt ber Gymnafiallehrer Fiedler aus Silbesbeim und ber Lehrer Dr. Pring aus Rheinbach definitiv refp. als ordentl. Lehrer angestellt worden.

#### D. Soullebrer-Seminarien.

Der Director Bethe am Seminar zu Pprig ift in gleicher Gigenschaft an das evang. Schullehrer-Seminar zu Coslin verfest,

ber erfte Lebrer Supprian am Seminar in Steinau jum Seminarbirector ernannt, und bemselben die Direction bes evang. Schull. Semin. ju Porit übertragen,

ber ordentl. Lebrer Dobrofchte am Gymnaf. in Reife gum Seminar-Director ernannt, und demfelben Die Direction des fathol. Schull.s

Semin. ju Sabelichwerdt übertragen,

ber Diaconus und Schulinspector Bater zu Deferig als erfter Lebrer am evang. Soull. Sem. ju Bromberg angeftellt,

ber Lehrer Badbaus an ber Gem.-lebungsichule zu Alfeld als ordentl. Lehrer an bas evang. Schull.- Semin. ju Aurich verfest, ber Lebrer Dypermann ale Lebrer ber Uebungefdule bes evang.

Soull.=Semin. ju Alfeld angeftellt worden.

Dem Superintendenten Rirschftein zu Barmen ift ber Rothe Abler-Drben vierter Rlaffe verlieben worben.

The second

Es haben erhalten ben Abler der vierten Rlaffe des Königl. hausordens von hohenzollern:

Cogmann, evang. Lehrer und Cantor zu Gorbleben, Krb Edarteberga,

gange, bgel. ju Dobenborf, Rre Bangleben,

Reimer, begl. zu Rorig;

#### bas Allgemeine Chrenzeichen:

Bauer, Lehrer, Organist und Rufter gu Ohne, Amt Bentheim, Bode, evang. Lehrer und Cantor gu Groß Duenstedt, Rre Salberstadt,

Fifcher, evang. Lehrer zu Damerau, Bandfre Ronigeberg, Buffow, bieb. evang. Lehrer und Rufter zu Querftedt, Rre

Stendal,

Bedfteben, Sauptichull., Organist und Rufter zu Dorum, Sefte, Lehrer und Cantor zu Calefeld, Amt Ofterode, Jambrowsti, tath. Lehrer zu Collande, Rrs Militich,

Ruhne, evang. Lehrer und Rufter zu Blumberg, Rrs Liebenwerda, Pomplun, bisher evang. Lehrer zu Augustin, Rrs Fürstenthum, Rosenstod, bisher evang. Lehrer und Rufter zu hilmes, Rrs Gerefeld.

Rottmann, Lehrer zu Befterholt, Rre Redlinghaufen,

Soulze, evang. Lehrer und Rufter zu hobenfaathen, Rre Angermunde,

Bepler, begl. ju Sattenbach, Rre Berefeld.

#### Ausgeschieden aus dem Amt.

#### Geftorben :

ber Provinzial-Schulrath Schmalfuß zu Sannover, ber ordentliche Professor in der medic. Facultät der Universität zu Bonn, Geheime Medicinalrath Dr. Naumann, ber Gymnasial-Director Dr. Menn zu Neuß,

die Gymnafial-Dberlehrer Dr. Arndt zu Spandau und Stange

zu gandsberg a. b. 28.,

bie ordentl. Gymnasiallehrer Maletius zu hohenstein und Gotsche zu Charlottenburg,

ber orbentl. Lehrer Dr. Riedel an ber Realich, zu Altona, ber Oberlehrer Dr. Andriegen an ber hob. Burgerich, zu Rhendt, ber Lehrer Radtte am evang. Schull.-Seminar zu Balbau.

#### In den Rubestand getreten:

ber ordentl. Lehrer Quoffed am Gymnas. zu Reuß, ber Oberlehrer Schneider an der Ronigl. Realichule zu Berlin.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit angestellt:

ber ordentl. Professor Dr. Aegibi in der juriftischen Racult, ber

Univerf. ju Bonn,

ber Curatorial-Secretar Dollhardt bei ber Univerf. ju Berlin, ber Lehrer Meyer am evang. Schullehrer-Seminar gu Reichen = bac D. E.

Außerhalb ber Preußischen Monarcie angestellt:

bie ordentl. Gomnafiallehrer Dr. Saur zu Saarbruden und

Dr. Breuer ju Erier,

ber provif. Dirigent ber Realfcule zu Efcmege, Bartholby, ber Oberl. Dr. Deede an der Realichule gu Elberfeld, ber Rector der hoh. Burgerich. ju Caarlouis, Dr. Silgers, ber Oberl. Reinhaus an ber bob. Burgerich, und bem Progomnf. zu Reuwieb.

Auf ihren Antrag entlaffen:

ber Lehrer und Secretar ber Runft = Mabemie ju Duffelborf, Professor Giele,

ber Seminarlebrer Rupfer ju Murich,

ber Seminar-bulfelebrer Randt zu Polit.

# Inhaltsverzeichniß bes December Beftes.

- 256) Etempelverwendung bei ben Königlichen Confiftorien in ber Proving Bannover G. 721.
- 257) Schut von Berten ber Biffenicaft und Runft gegen Rachbrud und Rachbitbung G. 722. 258) Frequeng ber Universitäten G. 724.
- 259) Ueberfallung ber Gymnafialflaffen S. 743. 260) Frequenz ber Gymnafien und Realicul-Anftalten S. 744. 261) Kurze Mittheilungen: Littanifche Friedensgefellicaft S. 756.
  - 262) Turneurfe filr bereits im Amt ftebenbe Lehrer G. 756.
- 263) Lefebucher fitr bie Bolfoschnien in ber Proving Bannover S. 759. 261) Rechtsweg in Angelegenheiten ber Schulunterhaltung S. 761. 265) Approbirter Schulplan für bie frubere Proving Gubpreugen S. 773.
- 266) Berleibung ber Rechte einer juriftischen Berfon S 773. 267) Buwendungen im Reffort ber Unterrichts-Verwaltung S. 774.

Berfonaldronit &. 778.

# Chronologisches Register

# 3um Centralblatt für den Jahrgang 1871.

| Ablürzungen:                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| A. Orbre — A. Erl. — Allerböckle Orbre — Merhäckler Grios           |
| Del. D. Bund. reid. Reids Ruil. = Befanntmachung bes Kerrn Constars |
| Des Mordden Mindes rein hes herrn Weichstanstone                    |
| w. 5 w. Bet M. Bett. = Ministerial Berffigung - Befannte            |
| madung — Foepangung.                                                |
| C. B. = Berfügung eines Confiftoriums.                              |
| Sch. C. B. = begl. eines Provinzial-Schul-Collegiums.               |
| R. B. = begl. einer Regierung.                                      |
| Der Buchftabe C. jugefett = Circular.                               |
| Erl. d. Ob. Trib. = Erlenntnik bes Ober-Tribungla                   |
| Ert. b. C. G. D. = begl. bes Gerichtshofs jur Enticheibung ber Com- |
| petenz-Conflicte.                                                   |
| Bet. b. At. b. R Befanntmachung ber Atabemie ber Runfte ju Berlin.  |

| 1   | 844.         |     |      |            |   |   |   |   | Seite      | 18 <b>70</b> .                          | Seite           |
|-----|--------------|-----|------|------------|---|---|---|---|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 3.  | März         | M.  | ₡.   | 8.         | • |   | • | • | 46         | 25. Octbr MGenehm                       | 22<br>17        |
| 1   | 869.         |     |      |            |   |   |   |   |            | 26. – begi                              | 567             |
|     | Mai<br>Septb |     |      | rbre       |   |   |   | : | 200<br>411 | 4. Novbr Erl. b. Ob. Trib 12. — R. C. B | 295<br>249      |
| l   | 870.         |     |      |            |   |   |   |   |            | 14. — begi                              | 24              |
| 7.  | Juli         | M.  | B.   |            | • |   |   |   | 29         | 14. — begl                              | 139<br>16<br>51 |
| 6.  | August       | In  | lruc | :t.        |   |   |   |   | 18         | 16. — 9R. 28                            | 28              |
| 30. |              |     |      | <b>B</b> . | • | • |   |   | 45         | 16. – 92. C. 83                         | 45              |
| 31. | _            | M.  | ₽.   | •          | • | • | • | • | 30         | 21. — <b>S6. C. C. B.</b>               | 16              |
| 17. | Septhi       | M.  | €.   | <b>8</b> . | • |   | • |   | {11<br>12  | 26. — R. C. B                           | 49<br>6<br>22   |
|     | Octbr        |     | ₽.   |            |   |   |   |   | 12         |                                         |                 |
| 14. |              | beg |      |            |   |   | • |   | 15         | 1. Decbr M. C. B                        | 4               |
| 24. |              |     |      | 8.         |   |   | • | ٠ | 23         | 1. — 92. 62. 83                         | 135             |
| 24. | _            |     |      | ri cht     | • | • | • | • | 26         | 1. – <u>©.</u> <u>©</u> . 8             | 200             |
| 25. | _            | w.  | ₽.   | •          | • | • | • | • | 18         | 6. — 907. 98                            | 4               |

| 1870.          |                           | Seite | 1871.          |                                | Seite |
|----------------|---------------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------|
|                | m                         | 113   | 11. Febr       | Erf. b. C. G. S.               | . 498 |
| 7. Decbr       | M. C. B                   | 114   | 13             |                                | . 129 |
| 8              | Bergeichn                 | 355   | 13             | begl. (16.18.)                 |       |
| 9              | M. B                      | 27    | 16             | Sch. E. E. B                   |       |
| 9. —           | Referat                   | 30    | 16             | M. B                           |       |
| 10             | M. C. B                   | 5     | 17             | M. Orbre                       |       |
| 10             | Ert. b. C. G. S           | 493   | 20. —          | M. C. B                        |       |
| 14. —          | Dentidrift                | 383   | 21             | R. C. B                        |       |
| 17             | M. B                      | 6     | 22             | Statut                         |       |
| 19. —          | Sh. C. C. B               | 130   | 23 -           | beg[                           | 316   |
| 21             | M. B. (28796.)            | 9     | 23. —<br>24. — | Radrichten                     | 400   |
| 21. —          | beal.                     | 10    | 27. —          | M. B. (31052.) .               | 146   |
| 21.            | Cd. C. Bericht            | 131   | 27             | begl. (4572.)                  | 294   |
| 21. —          | M. B. (30669.)            |       |                | regi. (10/2.)                  |       |
| 22. —          | m. B                      | 12    | 2. März        | A. Orbre                       | 349   |
| 22. —          | Befdl. b. Mbg. Bauf.      |       | 3. —           | M. B                           | . 381 |
| 23. —          | M. B                      | 155   | 4              | DR. C. B. (1698.)              | . 200 |
| 27. —          | begl.                     |       | 4              | DR. B. (4045.) .               | . 255 |
| 27             | D. Genehm                 |       | 6              | Semin. Drbnung .               | 166   |
| 28. —          | M. C. B                   | 160   | 9. —           | M. B                           |       |
| 28. —          | R. C. B                   | 194   | 10             | begi.                          |       |
| 29. —          | begi                      |       | 10. —          | op 0 00                        | . 357 |
| 30. —          | M. B                      | 9     | 11             | R. C. B                        | . 33/ |
| 31. —          | R. C. B                   | 199   | 11             | Erf. b. C. G. S.               | . 158 |
| 31             | D. B                      |       | 13. —          | m r m                          | 488   |
| 31             | M. B                      | 3/9   | 13. —          | M. C. B                        | . 169 |
| 1871.          |                           |       |                | begl                           | . 109 |
|                | m:igi                     | 68    | 13. —          | M. B. (5974.) . begl (6501.) . | . 294 |
| 3. Janr        | Ministeriume              |       | 13             | Statut (0301.) .               | . 310 |
| 6. —           | M. B                      | 375   |                | Statut. Beft                   | . 319 |
| 10             | on on                     | 105   |                | R. C. B                        | . 326 |
| 10             | M. E. B                   | 260   | 15. —<br>17. — | Statut Beft                    | . 213 |
| 12. —          | Office Com Sat            | 309   |                | R. C. B                        | . 248 |
| 12. —          | Allerh. Ermächt           | 102   | 17. —<br>18. — | M. B                           | . 274 |
|                | Bet. b At. b. R Gutachten |       |                | M. C. B. (4096.)               | . 108 |
|                | m m                       | 263   |                | M. B. (6521.) .                | . 209 |
|                | M. B                      |       | 18. —<br>20. — | begf. (6412.)                  | . 214 |
| 16             | begi                      | 193   |                | M Erl                          | . 274 |
| 17. —          | Allerb. Proclamat         | 66    | 20. —          | begi                           | . 325 |
| 18             | A. Erf                    |       |                | Statuten                       | . 538 |
| 18<br>20<br>21 | M. B                      |       | 23. —<br>23. — | DR. C. B. (5856.)              | . 247 |
|                | M. Bet                    | 126   |                | begl. (5741.)                  | , 497 |
|                | Statut                    | 340   | 24. —          | Dr. B                          | . 210 |
|                | M. B. (32415.)            |       | 24. —          | R. C. V                        | . 479 |
|                | begl. (1671.)             | 192   | 25. —          | D. B                           | . 218 |
| 26             | begl. (2333.)             | 262   | 28. —          | Bet. b. Bunb Rngl              | . 215 |
| 26. —          | N. C. B                   | 327   | 28. —          | begl                           | . 218 |
| 28. —          | Bet. b. At. b. R          | 124   | 31. —          | Ctatut Beft                    | . 325 |
| 28. —<br>31. — | M. Orbre                  | 393   | 1 00 1         | m r m                          |       |
| 31             | M. B                      | 210   |                | M. C. B                        | . 219 |
| 5 000          | N. C. B                   | 806   | 1              | R. C. B                        | . 315 |
| 5. Febr        | CACCO                     | 506   | 3              | M. B                           |       |
| 6              | S6. C. C. B               |       | 3. —<br>5. —   | C. C. B                        | . 506 |
|                | M. V                      | 170   | 5              | M. B                           | . 362 |
|                |                           |       |                |                                |       |

| 1871.          |                         | Gelte |          |                  | Selte          |
|----------------|-------------------------|-------|----------|------------------|----------------|
|                |                         |       | 1871.    |                  |                |
| 5. April       | A. Orbre                | 411   | 11. Juni | 90R. 28          | . 505          |
| 8. —           | Sch. C. C. B            | 360   | 12. —    | 907. 65. 38      | . 339          |
| 8. —           | <b>977. 28.</b> (6595.) | 310   | 13. —    | 9R. C. 28        | . 484          |
| 8. —           | begl. (7142.)           | 363   | 13. —    | Sch. E. C. B     | . 546          |
| 12. —          | DR. Schreiben           | 257   | 16. —    | 97. 8            | . 564          |
| 12. —          | 90R. 88                 | 258   | 19. —    | begi             | . 564<br>. 404 |
| 17. —          | 9R. E. 88               | 382   | 20. —    | begi             | . 404          |
| 18. —          |                         | 246   | 21. —    | begi             | . 403          |
| 18. —          |                         | 276   | 23. —    | 90R. C. 18       |                |
|                | Berordnung              |       |          | 977. 28          |                |
| 20. —          | M. Bet                  | 245   |          | begi             |                |
| 22. —          | 907. 28                 |       | 28       | begi             |                |
| 24. —          | <b>88. 6. 8</b> 8.,     | 303   | 29. —    | M. Schreib       | . 420          |
| 24. —          | 907. 88                 | 514   | 30. —    | 902.28           | . 477          |
| 26. —          | 8. E. B                 | 311   | 30. —    | 90R. CE. 38      | . 478          |
| 29. —          | 9R. 8                   | 300   | 30       | Gutachten        | . 547          |
|                |                         |       |          |                  |                |
| 1. Mai         | 902. 28                 | 307   | 4. Juli  | Dì. C. B         | . 436          |
| 2. —           | 907. C. 88. (9643.) .   | 273   | 6. —     | 207. 28          |                |
| 2. —           | 000 00 (44)             | 354   | 6. —     |                  |                |
| 2. —           |                         | 357   | 8. —     |                  |                |
|                | <b>ΘΦ. 6. 6. 8</b>      | 378   | 11. —    | A. Orbre         | . 401          |
| 2              | 907. 88. (10240.)       |       |          | Bekamtm          |                |
| <b>5.</b> —    | S6. C. C. B             | 356   | 13. —    | 9R. 28           | . 486          |
| 6. –           | begi                    | 293   | 18       | beg[             |                |
| 6. —           | 90R. 88                 | 362   | 19. —    | begi             | . 630          |
| 7. —<br>8. —   | Gutachten               | 433   | 20. —    | M. Bet           | . 472          |
| 8. —           | <b>977. 38.</b> (9174.) | 340   | 20. —    | M. Bet           | . 558          |
| 8. —           | beal. (3741.)           | 359   | 21. —    | M. Schreib       | . 421          |
| 8. —           | begi. (5861.)           | 360   | 21       | 99. E. 18        |                |
| 8              | begi. (8430.)           | 628   | 25. —    | 90R. 28          |                |
| 10. —          | Friebens-Bertr., Ausz.  | 411   | 30. —    | 9R. G. 98        |                |
| 13. —          | Ert. b. C. G. H.        | 487   | 31. —    | 9R. 8            |                |
|                | A. Erl.                 | 339   | 02.      | 20. 0            | . 000          |
| 16. —<br>16. — | 902. 88                 | 380   | 9 97     | 16.6.8           | . 559          |
|                | Bet. b. At. b. R.       | 293   |          |                  |                |
|                |                         |       |          | 98 C 88          |                |
| 18. —          | <b>82. C. 83.</b>       | 361   | 5. —     | Sa. C. C. B      |                |
| 19. —          | 9R. E. B. (11804.) .    | 308   | 12. —    | 90R. C. 88       | . 515          |
| 19. —          | 99R. 28. (11706.)       | 377   | 15. —    |                  | . 553          |
| <b>20.</b> —   | A. Orbre                | 773   | 15. —    | 900. <b>28</b>   | . 555          |
| 22. —          | <b>201. 28.</b> (9886.) | 360   | 16. —    |                  | . 513          |
| 22. —          | begi. (10222.)          | 379   | 16. —    |                  | . 517          |
| 23. —          | begi                    | 352   | 16. —    | baof             | . 517          |
| 24. —          | Ert. d. ObTrib.         | 537   | 16. —    | begi. (19373.) . | . 553          |
| 27. —          | 977. 88                 | 354   | 17. —    | 97R. C. 18       | . 544          |
| 30             | Bet. b. At. b. R.       | 409   | 17. —    | Instruction      |                |
| 31. —          | %. Etl                  | 337   | 18. —    | Ŵł. 28           |                |
| 31. –          | DR. C. 18. (11690.)     | 381   | 18. —    | heat             | 554            |
| 31. —          | m 90.                   |       | 19. —    | hani             | . 514          |
| JI. —          | 207. 28. · · · · ·      | 4/2   |          | Sansaidania      | . 543          |
| 2 (1           | SS of a made            | 253   |          | begl             | . 543          |
| 3. Juni        | Referat                 | 352   |          | 201, 10          | . 017          |
| 3              | 902. <b>28</b>          | 566   | 23. —    | A. Orbre         |                |
| 5. —           | begi                    | 352   | 24. —    |                  | . 517          |
| 10. —          | Bergeichniß             | 356   | 25       | begi             | . 625          |
| 10. —          | Landt. Absch., Ausz.    | 408   | 26. —    | DR. Genehm       | . 623          |
|                |                         |       |          | 50*              |                |
|                |                         |       |          | <b>J</b> U "     |                |

| 1   | 871.   |     |       |      |     |     |      |    | Sette . | 1   | 871.   |             |     |    |  | Citt |
|-----|--------|-----|-------|------|-----|-----|------|----|---------|-----|--------|-------------|-----|----|--|------|
| 29. | Anguft | M.  | 3.    |      |     |     |      |    | 551     | 15. | _      | Referat .   |     |    |  | 579  |
|     |        |     | - 7   |      |     |     |      |    |         |     | -      | Befanntm.   |     |    |  |      |
|     | Gepthi | 60  | ncur  | ren  | -21 | 116 | dr   | b. | 583     | 17. | -      | M. C. B.    |     |    |  | 625  |
|     | -      | Br  | oara  | mm   | 1   |     |      |    | 582     | 19. | -      | begl. (207) |     |    |  |      |
|     | -      | M.  | B.    |      |     |     |      |    | 545     | 19. | 100    | begl. (1238 | 5.) |    |  | 704  |
| 13. | _      | M   | Œ.    | 33.  |     |     |      |    | 538     | 21. | -      | Bericht .   |     |    |  | 705  |
| 14. | -      | Be  | f. b. | R    | id) | 8.5 | tugl |    | 606     | 21. | -      | 21. Orbre   |     |    |  | 774  |
| 14. | -      | bec | 1     |      |     |     |      |    | 608     | 26. | -      | M. E. B.    |     |    |  | 773  |
| 15. | -      | 21. | Dri   | re   |     |     |      |    | 701     | 28. | -      | R. C. B.    |     |    |  | 707  |
| 18. | -      |     | 23.   |      |     |     |      |    | 584     | 31. | -      | Bergeichnif |     |    |  |      |
| 18. | -      | ©d  | 6. 6  | . 6  | . 1 | В.  |      |    | 585     | 31. | -      | DR. C. B.   |     |    |  | 705  |
| 18. | -      | 21  | Drb   | re   |     |     |      |    | 774     | 130 |        |             |     |    |  |      |
| 19. | _      | M.  | Œ.    | B    |     |     |      |    | 577     | 7.  | Novbr  | M. B        |     |    |  | 709  |
| 20. | -      |     | B.    |      |     |     |      |    | 544     | 8.  |        | M. C. B.    |     |    |  |      |
| 22. | -      | 21. | 0.    |      |     |     |      |    | 774     | 13. | -      | M. B        |     |    |  | 722  |
| 23. | -      | M.  | Œ.    | B.   |     |     |      |    | 608     | 13. | -      | 21. Orbre   |     |    |  | 756  |
| 26. | -      |     | B.    |      |     |     |      |    | 627     | 17. | -      | Sch. C. B   | eri | ψt |  | 756  |
| 28. | -      | Œ.  | €.    | B.   |     |     |      |    | 631     | 18. | -      | M. Orbre    |     |    |  | 774  |
| 29. | -      | M.  | 6     | brei | b.  |     |      |    | 623     | 25. | -      | M. B        |     |    |  | 756  |
| 30. | -      | M.  | B.    |      |     | ٠   |      |    | 624     | 27. | -      | Thronrede   |     | ٠  |  | 641  |
| 12. | Detbr  | M.  | B.    |      | v   |     |      | à  | 578     | 20. | Decbr. | M. C. B.    |     |    |  | 721  |
|     | -      | M.  | Œ.    | 23.  |     |     |      |    | 579     | 28. |        | €d, €. €    |     |    |  | 743  |
| 12. | -      |     | ıI    |      |     |     |      |    | 581     | 29. | -      | E. E. B.    |     |    |  | 759  |
| 14. | -      | Er  | . b.  | €.   | @   |     | Ģ.   |    | 761     | 1   |        |             |     |    |  |      |
|     |        |     |       |      |     |     |      |    |         |     |        |             |     |    |  |      |

# Sach : Meaister

# zum Centralblatt für den Jahrgang 1871.

(Die Bablen geben bie Seitenzahlen an.)

### AI.

Abiturienten. Brilfungen. Rachmeisnugen über bie Bahl an ben Gomnaf. (auch Corbach) 587, Realich. I. D. 590, Realich. II. D. 592. — Beriid- fichtigung ber burch ben frieg verursachten Unterbrechung ber Schulftubien

bei ber Matur. Brf. 584. Atabemie ber Runfte gu Berlin. Breisbewerbung 122, 409. Runftausftel. lung, Bermendung bes Ginnahme Ueberfouffes 293; Anordnung ber Bilber 0. v. Robr'iche Stiftung für Maler 20., Statut 211.

- ber Biffenichaften ju Berlin. Berfonal-Beranberungen 122. Breisaufgaben 408.

- theolog. und philof. ju Manfter. Beantragte Erweiterung, Land. tage-Abic. 405.

Atabemifche Barben. Fortbeftanb ber bieb. Borfchriften aber Erwerbung bee Doctorgrabe 11.

Afabemifches Bilrgerrecht ber Stubirenben ber Debicin 12.

Alterthilmer im Dannoverichen, Bert von Mithoff 356.

Anftellungsberechtigung, Befdrantung in Bezug auf bie bem Beliebenen auganglichen Stellen 514.

Apotheter Rebringe und . Gebulfen, Biffenich. Borbilbung 160.

Abprobirter Soulplan für die frühere Proving Subpreußen 773. Arbeiter, jugenbliche, in Fabriten, Schulpflicht 623, Gultigleit früherer Bestimmungen nach Emanation ber Bunbesgewerbeordnung 505.

Archaologie. Statut bes Inftituts filr archaol. Correspondeng 340. Stipen. bien 544.

Armee.Erfat. Dannicaften, Ermittelungen über beren Schulbilbung 558. Atlanten, Rleiner Schulatl. von Riepert 625.

Aufficht fiber bas Clementar-Schulwefen. Gesehentwurf für bie Proving Dan-nover 77. Organ für bas fläbtische Schulwefen, Anftellung eines Stabt-schulraths 146. Berhältniffe in einem Regierungsbezirk 710. — S. a. Schulinspection, Privatsch.

Ausidulung f. Beidulung.

Antorenrechte. Anichluß beutider Regierungen an Breugen in Bezug auf bie Sachverftanbigen-Bereine 214, 410. Rachweisung fiber bie Eintragungen in bie Journale 722. Ausschluß ber Gintragung von funftlichem bolg in bas Journal filt Runftgegenftanbe 291. Sout gewiffer Abbilbungen von Runftwerten, Uebertragung bes Rechts jur Rachbilbung 537. Uebereintunft mit Franfreich 411.

B.

Baumaterialen. Richtverpflichtung einer Stabt gur Materialenlieferung für Soulbauten an Rammereiorten, in beren Feldmart bie Stadt feinen Grund. befit bat 566. Dolglieferung jum Bau ber Schulbrunnen 627. Bergutung bes Solzwerthe bei bem Daffivban 628.

Baumfrevel, Einwirtung ber Schule auf Lierbiltung 484.

Banwefen in Beziehung auf Unterrichte Anftalten. Bauart ber Schulhaufer Aberhaupt und fpeciell in ber Proving Preugen 628. - Rothwenbigkeit ber Aufftellung und Inhalt eines Revisionenachweises 202. — Sicherftellung ber Belbmittel vor ber Bauausführung 381. G. a. Schulgebaube.

Beamte. Anstellungsberechtigung in Bezug auf die bem Belichenen jugangli-

den Stellen 514.

Beer'iche Stiftungen für Rünftler, Breisbewerbung 124.

Befanntmadung ber Erlaffe ber firchl. Oberbeborbe eines tathol. Religions-lebrers in ben Rlaffen bob. Unt. Anft. 158.

Bertrand, Schrift "Aderbau und Biehjucht für ben fleinen gandwirth" 31.

Bernfunge. und Befetungerecht bei Elementarlebrerftellen. Mitwirtung bes geiftlichen Amts in ben Stabten ber Rurmart 29. Berufungerecht in ber Graffchaft Mart refp. bem Großbergogth. Berg 362; begl. aberhaupt und fpeciell bei ben aus Gemeinbemitteln botirten Stellen 377.

Berufunge. Urtunden für Elem . Lehrer, form und Juhalt, inebefonbere

binfictlich bes Eintommens, Reg. Beg. Bromberg 249. Beich ulung. Bestimmungen über Umidulung, Reg. Beg. Frantfurt 375.

Befetungerecht f. Berufungerecht.

Befolbungen. Einfommen mabrent ber Mobilmachung f. Mobilmachung. Befold. ber Beamten : Berechnung bes Gehalts ac. für Theile eines Monats 273. - Der Lehrer an boberen Unt. Anftalten, welche bom Staat nicht fubbentionirt werben, Ausichluß höherer Genehmigung ber Berbefferungen 158. — Der Elementarlehrer: Eintommens Berzeichnig bei Berufung eines Lebrers, Reg. Beg. Bromberg 249. Gehalt filt provisorisch angestellte Lebrer Berbefferungen im Reg. Beg. Coin 364. Bolgbeputat eines Lebrers, Bermenbung 474. Aufbringung ber Roften für Bertretung eines in bie Armee eingeftellten Lebrere 486.

Bibliotheten. Bereicherung ber Bibl. bei ber Lanbesichnle ju Bforta 17.

Biblifder Gefdichtsunterricht in Lebranftalten, Entachten 436. Blinben- Unterrichtswefen. Anfalt ju Ronigsberg, Radrichten 259. Rad. richten Aber bie Erziehung in Blinden-Inftituten 383.

Bod, Dentiches Lefebuch 478, 556.

Bopp-Stiftung, Jahresbericht 409.

Brunnen bei Schulgebanben, Banpflicht 627.

Bucher tunbe, allgemeine, bes Branbenb. Breuft. Staats 713.

Burgerliche Gemeinben. Befuguiß jur Grundung nub Unterhaltung hoberer Unt. Anft. 15. - Uebernahme ber Unterhaltungefoften für Elementar. ichnlen, Befugnig flabtifder und lanblider Gemeinben, Ausschluß bes Rechtsmegs 493, 761.

Burgericulen, bobere. Auertennung: Lennep, Bochum, Bitten, Guhrau, Uelgen, Duatenbrud, Limburg, Geisenheim, Caffel, Frankfurt a. R., Lingen, Dufum 355. Roumburg, Minben, Biebrich-Mosbach 356. Fleneburg, Otternborf, Schleswig, Schmaltalben, Striegan 543. Eilenburg 702.

# Œ.

Cabettencorps. Aufforderung zur Melbung zu den Civil-Erzieherstellen 704. Central . Turnanftalt. Curfus für Civileleven 308. Befähigungezeugniffe 245. Aufnahme-Bedingungen 308.

Civil- Ergieberftellen bei ben Cabettencorps - f. b. Collegien . Bonorare. Controle megen Abzahlung geftunbeter 293.

Conferengen von evang. Elementarlebrern in Reg. Beg. Liegnit 24, Oppeln 311, Cbelin 357. - Themata jur Befprechung 25, 311.

Confessionelle Ausbilbung ber fich nicht gur Confession bes Lebrers belen-

nenben Elementarichtler 45, 257.

Correfponben; ber tatholifc, theol. Racultaten mit ben firchlichen Oberen 125. Curfusbauer in Tertia ber Realfchulen in ber Rheinproving 130.

Dabis, Schrift über bie neuen Dage und Gewichte 247.

Decanat f. Rectorat.

Den'tmal für Begel in Berlin, Entbullung 352; für Gothe in Berlin, Concurrenzausichreiben 583.

Deutscher Unterricht in ben Elementarfculen Rorbidleswigs, Inftruttion, Curfus für Lebrer 618.

Diaten, Berechnung fitr Theile eines Monats 273.

Dienftaufwand. Entich abigung, begl.

Dienft. Entlaffung eines bienftunfabig geworbenen, noch nicht penfionsberech. tigten Lebrere eines flabtischen Gomnaf., Berfahren 220, 274.

Dienstreifen. Reife- und Umzugetoften für bie aus bem Ausland an bobere Unter. Anft. in Breugen berufenen Lebrer 354. Umguge- und Reife-Roften-Bergutung für Seminar Bulfel. und für Seminar-Uebungefcul-Lehrer bei ber Berfetung 404.

Dienftzeit f. Militairbienft.

Disciplinar - Untersuchungen. Discipl. Beborben fiber Lebrer in ber Broving Bannover 27. 310. - Ungulaffigfeit ber Berufung gegen eine bei Ginftellung bes Discipl Berfahrens verbangte Orbnungoftrafe 4. Unterftutung für einen im Disciplinarmeg aus bem Dienft entlaffenen Lebrer, Aufbringung berfelben 28. Berfahren in Discipl.-Unterj gegen Lehrer, Die zugleich ein frichliches Amt befleiben 403. Bablung von Beugengebilbren und sonftigen Roften in Discipl.-Unterf. 578.

Doctorgrab f. Alab. Burben.

Dropfig, evang. Bilbunge. und Erziehunge-Anftalten ju Dr., Aufnahme 169. Ritr mablfäbig ertfarte Boglinge 472.

Eingaben von Lehrern, Beforberung burd bie Schulinspectoren, Reg.-Begirt Frankfurt 248.

Einfoulung f. Befdulung.

Elementar. Coulwefen. Coulw. im Reg. Beg. Breelau 366, Caffel 369.

Essaß s. b.

Elfaß und Lothringen. Gefdente fitr bie Univerf.-Bibliothet in Strafburg 701. Radrichten fiber bas Rirchen und Schulmefen 32. Competenz bei Befetung ber Schulftellen 145. Orbnung ber Lebrerfeminarien 166. Berorbnung über bas Edulwefen im Elf. 276. Buftanbe und Aufgaben bes Seminars ju Colmar 611.

Emeritirung ber Elementarlebrer. Benfionegablung an einen Lebrer, mab. rend berfelbe ein anberes Lebramt gegen Bergutung vermaltet 315. Beichaffung ber Benfion, Competeng bei ber Bewilligung im Reg. Beg. Caffel 255. Entlaffung f. Dienftentl.

Etat bes Minifteriume für öffentl Unterricht zc. 68.

Etate - und Rechnungemefen. Etate ber aus öffentl. Fonbe nicht fubventionirten boberen Unterrichtsanft., Richteinfenbung an bas Minifterium 158. - Raffenverwaltung und Bermaltung ber Stiftungen bei ftabtifden Opm naj. 545.

Extraneer, Radweifung fiber bie Babl f. Mbitur Bruf.

Fener berficherung. Bewegliches Gigentonm ber Unt.-Anftalten 291. Fortbilbung ber Elementarlebrer. Anftalt in Stettin 705. Lebrortrage im

Gemin. gu Berlin 257. Lectilre 311.

Fortbilbungsichulen, landwirtbicaftl. im Reg. - Beg. Ronigeberg 51. Fortb. fitr Sandwerfer, Schulbefuch und Schulgelb 200.

Frequeng ber Universitäten, Rachweifungen 518, 724. Berlin 579. - ber Gunnaf. - und ber Real-Lebranft., Rachweif. 591, 741. Ginhaltung ber Rormalfrequeng in ben einzelnen Rlaffen 743.

Friebenefeier im Jahr 1871: 337.

Friebensgefellichaft, littauifde, lanbesberrl. Commiffarine 756. Runbe an Runft. ic. Echaten. Silbesheimer Gilberfund 411.

Beiftliche, fathol., ale Lehrer öffentl. Schulen, Form ber Auftellung 12. Bemeinben in Begiebung auf Coulmefen f. Bfrgerl. Bem.

Geographie und

Beidichte und Lanbestunde, Breugifde, Empfehlung ber Beitidrift von Dr. Diller 219. Weograph. und geschichtl. Lefebuch von Guthe bezuglich ber Lanbe Braunichweig und Sannover 586. Allgem. Buchertunde bee Branbenb. Breug. Staate 713.

Befetgebung. Befebentwurf fiber Bermaltung und Beauffichtigung bes Bolle-

ichulwefene in ber Broving Sannover 77.

Befunbbeitepflege in ben Schulen. Stadt Berlin 53. Bericht eines Provingial-Schulcollegiums 297. Beigung 139. Bentilation 327. Bewerbebetrieb, Fortbeftanb ber bie Ausfibung besf. regelnben Boligeiver-

orbnungen 295.

Bewichte, neue, f. Daag. ac. Orbnung.

Onabengeit für hinterbliebene von Beamten, Lebrern, Berechtigte 514; ber Elementarlebrer, Grundfate fitr bie Bewilligung 477.

Botbe. Dentmal in Berlin, Concurrenzausidreiben 583.

Buthe, geograph. und gefdichtl. Lefebud 586.

But &begirte, Aufhebung felbftanbiger, Erforberniffe 567.

But sherrliche Leiftungen für Soulen in Mebiatftabten 378; für Lebrer-Bittmen- und Baifentaffen 379.

Ohmnafien. Anerfennung ale folder. Montabaur 355, 543. Goln (Raifer Bilb. - (Spmnaf.) 702.

Dabilitationeleiftungen bei einigen Univerfitaten 11, 12.

Sandwerter fortbilbungefdulen f. Fortbilbungefd.

Degel-Denkmal in Berlin, Enthüllung 352. Beigung in Schulzimmern. Zweckmäßige Einrichtungen 139. Hilbesheimer Gilberfund 411.

Sinterbliebene. G. Gnabengeit und Bittmen- zc. Raffen.

Dolgbeputat eines Lebrers, Bermenbung 474.

Solgbiebftabl. Beftrafung bee burch Rinber verübten 382.

# Я.

Japan. Entfendung eines bentiden Lehrers nach Bebo 165. 3lfelb, Badagoginm, Rachrichten über basf. 422.

3mmatriculation. Ausichluß neuer 3mmatr. ber Medicin-Stubirenben bei Berlängerung ber vierjährigen Ctubienzeit 12. 3mmatr. von Realfdulern 13; Ruffifcher Unterthauen 701.

Immunitaten. Befreiung ber Schulinspectoren und ber Lebrer von Schulbe iträgen 362.

Impfung. Rothwendigkeit ber Impfung ber Schiller 705. Infallibilitäte Dogma. Stellung ber Staats Regierung ju ber Frage über bas Infall. Dogma in ihren practifden Confequengen ffir Univerf. 9. für bobere Unterrichteanft. 9, 129, 420.

Interimifticum f. Refolut. Entscheibung. Bubilaen. Anrechuung ber Militairbienfigeit 4.

Buben, ale Mitglieber einer Schulbeputation 76.

Bugenbliche Arbeiter f. Arbeiter.

Burififde Berfon. Rachweif über Berleihung ber Rechte ale jurift. Berf. 393, 773.

## Q.

Raiferwfirbe, Deutsche, Annahme feitens Seiner Majeftat bes Ronigs 65. Titulation 66.

Rarten. Banbfarte von Deutschland von Dobl 357.

Raffen ver wal tung und Bermaltung ber Stiftungen bei ftabtifc. Gymnaf. 515. Ratechis mus. Unterricht an bob Unt Anft. Auswahl von Schriftfpriichen, Broving Bonimern 161.

Riepert, Rleiner Schulatlas 625. Lirchen- Musit. Inftitut zu Berlin, Unterfillsungen für Eleven 170.

Rirchenftenern im Confift. Bes. Aurich, Beranlagung und Erhebung 631. Rlaffen foftem. Enrfusbauer in ber Tertia ber Realich in ber Rheinprov. 130.

Rrieg gegen Frantreich f. Bolit. Berb.

Rufter- und Schulgebaube. Baupflicht f. Unterhaltung. Runft, bilbenbe. Berwendung bes Fonds für Zwede berfelben 210. Runftbenkmäler. Bert von Mithoff über Kunftbentm. und Alterthumer im Dannoverichen 356.

Rurmartifde Stipenbien, Bestimmungen über ben Genuf 155.

### ٤.

Lanbestunbe, preugifche, Beitschrift 219. G. a. Gefdichte.

Landwirthich aftl. Unterricht, in ben Seminarien, Umfang 178. Schrift von Bertrand: Aderbau und Biehjucht 31. Landm. Fortbilbungeich. im Reg. Beg. Ronigeberg 51.

Lecture ber Bollefdullebrer, Reg. Beg Oppeln 131.

Lebnert, Unter-Staate-Secretair, Retrolog 632. Lebrer an Univerf., Rachweif. Aber bie Bahl 350, 406.

- an Opmnaf., und Real - Lehranft., Bahl in ben Frequenzenliften angegeben. Lebrer. Fortbilbung. f. Fortbilbung. Lebrer. Bohnung f. Schulgebaube.

Lebr. und Bernmittel in Glem . Schulen. Lefebucher in ber Broving Schles. wig Sofftein 49, Dannover 759. Bur Lefebuchefrage, Gutachten 132. — Deutsches Lefebuch von Bod 478, 556. — Bertauf von Schulbitdern burch Echrer, Reg. Beg. Urneberg 199.

Lebr. und Stunbenplan. Normal-Lehrhl. für Elementarich. Reg. Begirt Marienwerber 482.

Lefebücher f. Lebr. 2c. Mittel.

Buther Dentmal. Stiftung in Borms, Grunbung, Statut 538.

### W.

Maffinbau bei Schulbaufern. Beforantung ber Bergutung bes Solzwerthe auf Schulbaufer und beren Rebengebande 380. Ausfolnft ber Bergutung bes Solzes bei Maffirban ber Brunnen 627. Empfehlung bes Maffirbaues, Bergutung bes Bolamerthes 628.

Maß. und Gewichts. Ordnung. Schrift von Dabis 217.

Rathematifder Unterricht in ben Seminarien, Umfang, Dethobe ac. 179.

Maturitateprufung f. Abit. - Bruf.

De baille, golbene, für Runft, Berfeihung aus Anlag ber Ausftellung bes Bereins beuticher Beichenlehrer 213.

M ebiatftabte. Guteberrliche Leiftungen für Schulen in Meb. 378. Wennonitifche Schulamtecanbibaten, Anftellung an driftl. Schulen 360.

Militairbienft, Anrechnung ber Milit. Dienftzeit bei Benfionirung und Jubi-

laen 4. Aurechnung bes Felbszuge gegen Frantreich 339. — Militairbienft ber Theologen, Burtidftellung 579. — S. a. Bolit. Berb. und Mobilm. Minifterium ber geiftlichen 2c. Angeleg. 1, 141. Beränberung bezüglich ber Abtheilungen 401.

Diensteinkommen ber jum Rriegebienft einbernfenen Lebrer Mobilmadung. 192, Aufbringung ber Roften für beren Bertretung 486. Maller, Brofessor, Dr., Zeitschrift für preußische Geschichte und Landes-

funde 219. Mufeen gu Berlin. Protectorat 579. Ueberweifung bes Silbesbeimer Sifber-

funbes 411. Dufeum, driftlich archaolog., ber Univerf. ju Berlin, Rachrichten 278, 336. Mufit. Sochicule für Dufit in Berlin, Brogramm 582. Rgl. Jufit. für Rirchenmufit in Berlin, Unterfidhungen für Eleven 170. Gutachten über

Mufiflebre, fpec. in Seminarien 171.

# 97.

Rachbrud f. Autorenrechte.

Rational. Galerie, Erwerbungen 210. Raturwissenschaftl. Unterricht in Seminarien, Umfang 178. Refrologe, bes Geb. Ob. Reg. Raths Dr. Binber 568, bes Unter Staats. Secret. Dr. Lebnert 632.

Rieter'fde Unterrichtstafeln, Empfehlung 608.

Rorbidles migide Schulen, Unterricht im Deutschen 618.

### Ð.

Dbftbaumgucht. Ginwirtung ber Schule auf Berhütung von Baumfreveln 484. Drben. Friebenetlaffe bes Drb. pour le merite, Berleibung 352.

Orbnunge ftrafe bei Ginftellung bes Discipl. Berfabrens, Unguläffigfeit ber Berufung 4.

Orthographie, lateinifche, Feftftellung 546; beutiche in bob. Unterrichts. anftalten 585.

Anrechnung ber Militairbienftzeit 4, bes Felbzuge gegen Benfione mefen. Frantreich 339. Bablung von Benfionen aus Breufifden Ctaatefonbe an Empfänger innerhalb bes Bebiete Des Deutschen Reiche 274. Berfetung bienflunfähig geworbener mittelbarer Staatebiener (Lebrer an einem flabt, Symnof) in ben Rubeftanb bor Erlangung einer Benfioneberechtigung 220.

Berfonaldronit, auf ben letten Seiten ber Monatshefte.

Betitionen von lehrern, Beforberung burch bie Schulinipct., Reg. Beg. Frankfurt 248.

Biorta, Lanbesichule, Antauf einer Bibliothet 17.

Binber, Dr., Beb. Ober-Regierunge-Rath, Refrolog 568.

Bolitische Berhaltniffe in Bezug auf ben Rrieg mit Frankreich. Frift für bie Briffungearbeiten ber jum Rriegebienft eingestellten Canbib. bes bob. Schulamte 544. Berudfichtigung ber burch ben Rriegebienft verursachten Unterbrechung ber Schulftubien bei ber Maturitatsprufung 584. -- Berwenbung bes Ginnahme · Ueberichuffes von ber atabemifden Ausftellung i. 3. 1870: 293.

Polizeiverordnungen. Fortbestand ber bie Auslibung bes Gewerbebetriebs regelnben Bolizeiverorbn. (Birthebausbefuch ber Schuler) 295.

Bomologifdes Inftitut ju Brostau, Curfus für Elementarlebrer 31.

Boftfenbungen. Signirung ber Badete 515.

Bramienfonde, Somib'ider, bei bem Somnas, ju Salberftabt 165. Braparanben. Bilbungewesen, Controlirung im Reg. Beg. Frautfurt 23, er-bobte Anforberungen, begl. 303. Brap. Anstalt zu Melle, Grunbung 553. Breife f. Atab. ber Runfte ac.

Breufischer Staat. Literatur über ben Breuf. Staat und feine Befdichte 713. Brivat-Lebrer,. Conlen, . Unterricht Aufficht über Brivatichulen in Stabten 624. Bulaffung ber Canbibatinnen aus Burttemberg jur Erthei-

lung bon Privatunterricht in Prengen 22. Professuren an Univers. f. Lebrer.

Brogymnafien. Anertennung: Friedeberg R. M., Groß. Streblit 543, Bip. perfürth 702.

Bromotionen, Nachweifung über bie Babl 157.

Brufungen für bas bobere Schulamt. G. a. Wiffenfcaftl. Bruf . Commiff. Bulaffung in Bezug auf ben Beluch ichweizerifcher und oftereichifcher Univerf. 214, 581. Bulaffung von Clementarlebrern 354. Bum Rriegebienft eingeftellt gemefene Canbibaten, Berlangerung ber Brift 544. Beantragte Menberungen bes Brif.-Reglements 702.

- pro schola et rectoratu im Reg. Bes. Biesbaben, Inftruction 18. - bei bem Abgang von Gomnas. 2c. f. Abiturienteupruf.

- für bas Elementar . Echulamt. Prufung und Anfiellung ber ohne Brufung bom Seminar abgegangenen Afpiranten, Proving Schleswig . Solftein 170. Wieberholungspruf. in ber Proving Pannover 307, im Reg. Beg. Frantfurt 707.

- für Turnlebrer, Befähigungezeugniffe 246. Brufunge.Commiffion, Biffenicaftl. f. b.

### M.

Realfdulen. Auerkennung: Realfd. I. D. Sprottau, Reichenbach, Brenglau 355, Berlin (in ber Steinstraße) 543, - II. D. Domburg v. b D. 355. - Erweiterung ber Berechtigungen ber Realfc. I. D. 13.

Redenunterricht in Schullebrer-Geminarien, Umfang, Methobe, fpec. in einer

ber neu erworbenen Brovingen 179.

Rednungemefen f. Gtate.

Rechtsweg. Bulaffigfeit bei Geltenbmachung eines Privilegiums bezuglich ber Schulfteuer 488. — Ausschluß bei Uebernahme ber Schulunterhaltungslaft, feitene ftabtifcher und lanblicher Gemeinben 493, 761. Erforberniffe bei Umlage von Schulabgaben in Beziehung auf Bulaffigleit ober Ausschluß bes Rechtswegs 497.

Rectorat (Prorectorat) und Decanat bei ben Univerf. gn Berlin, Boun, Breslau, Göttingen', Kiel, Marburg, Atab. ju Minfter 516. Greifsmalb unb Königsberg 210. Salle 352. Lyceum ju Braunsberg 156. — Rectorats-wechsel bet ber Univers. ju Berlin 579.

Reife. und Um gugetoften für bie aus bem Ausland an bob. Unt.-Anft. in Breugen berufenen Lebrer 354.

Religione Bebrer Bublication ber Erlaffe ber firchlichen Oberbeborbe eines tathol. Relig. Lebrere in ben Rlaffen boberer Unterrichteauft. 15%.

Unterricht. Religiofe Musbilbung ber Glementaricouler, welche fich nicht

gur Confession bes Lebrere betennen 45, 257.

Refolutorifde Entideibungen ber Bermaltungebehörben in Edul - 2c. Baufachen. Musichluß in Bezug auf Compenfationsanfpriiche wegen Debrleiftungen in fraberen Baufallen und in Bezug auf Schulutenfilien 628.

Revifionenachmeis f. Bammefen.

von Robr'iche Stiftung filr Maler ac. Statut 211.

Rubenom - Stiftung, Breis 582.

Ruffifde Unterthanen, Immatriculation auf Breng. Univerf. 701.

Cadverftanbigen Bereine, literar. und mufit., Anfoluf anberer Regierungen 211, 410.

Shentungen f. Buwenbungen.

ul. Abgaben, . Beitrage. Rechtsweg bei Berangiebung gur Schulfteuer, Brivilegium 488, Beftreitung ber Roften feitens ber bitrgerl Gemeinbe 761. Edul . Abgaben, . Beitrage. Erforderniffe bei einer Umlage in Beziehung auf Bulaffigfeit ober Ansichluf bes Rechtemege 497. Beranlagung und Erbebung ber Schulgemeinbelaften im Confift. Beg. Aurich 631. Freifaffung ber Schulinfpectoren und ber Lebrer bon Schulbeiträgen 362.

Soulaufficht f. Aufficht.

Soulbefud f Soulpflidt, Fortbilb . Schulen.

Schulbilbung ber Urmee-Erfat-Mannichaften, Ermittelungen 558.

Sonlbeputationen, Buben ale Mitglieder berfelben 76.

Schulbienft an öffentlichen Schulen, Form ber Anft Hung tathol. Beiftliden 12. - an boberen Tochterichulen, Bulaffung Bilrttembergifcher Canbibatinnen 22. - an Elementarich., Anftellung ber ohne Abgangeprufung bom Geminar abgegangenen Afpiranten in Schleswig Solftein 170.

Edulgebaube. Zwedmäßige Bebeigung ber Chulgimmer 139. Große berfelben 563. Bollftanbigleit ber Schulgeb : Aborte 565, Brunnen 627,

Schweinefoven 381.

Bablung bei bem Befuch boberer Brivatichulen in ber Broving Bannover 200, in Sandwerfer . Fortbilbungeich. 200.

Schulgerathicaften. Aneichluß resolutorifder Entideibung über beren

Beidaffung 628

Soulgefet gebung. Befegentwurf megen Berwaltung und Beauffichtiauna bes Colleichnimefens in ber Broving Dannover, nebft Motiven, Commiff... Berichten, Reben bes herrn Mimfters 77, 78, 88, 99, 109.

Schulinfpection. Anweifung für bie Localiculinfpectoren in ber Proving Brengen 224. Competeng bei Beftellung von Affiftenten ber Rreisschulinip. in Oftprenfen 340. Coulvifitation ber Beifilichen im Confift. Beg. Stabe, Begenftanbe, Rothwendigleit, Berechtigung und Befahigung 559. - Beforberung von Gingaben ber Lebrer burch bie Schulinfp., Reg. - Bes. Frantfurt 218.

Coulpflicht, Schulbejuch. Controlirung ber fculpfl. Rinber, Reg. Bes. Bromberg 135. Musjug aus einem Berwaltungsbericht, Schulbefuch betref.

fenb 710. Schniplan, approbirter, für bie frühere Proving Gubpreugen 773.

Soulvifitation f. Schulinfpection. Coulftenern f. Schulabgaben.

Goulmefen f. Clementaridulm., Unterrichtemefen.

Soulaudt. Birthebausbefuch ber Schiller bob. Unt. Anft., Brov. Breufen 295.

Soulgucht. Einwirfung ber Soule bei einem burd Rinber verfibten Solg. biebstahl 382, begl. auf Berhutung von Baumfreveln 484. Ansichluß bes Rechtswegs bei Beichwerben über Buchtigung eines Schulfindes burch ben Localiculinipector 487.

Seminarcurius ber evang. Theologen in Reg. Beg. Caffel 472.

Seminarien für Elementarlebrer. Bur Statiftit 643. - Bortrage für Clem. Lebrer ant Gem. zu Berlin 257. Fortbilbungeanft. für Elem .- Lebrer in Stettin 705. - Gemin. ju More, neues Gebaube 30, ju Graubeng, Erweiterung ber Raumlichfeiten 257, Sabelichwerbt, Granbung 553, Colmar f. Elfaß.

Seminar mefen im Elfaß f. b. - Organisation ber Seminarien in ber Prov. Dannover, Unterricht in benfelben 235. Anordnungen wegen ber Bermal-tungeberichte Aber bie Seminarien in ben neuerworb. Provinzen 300. Unterrichtebetrieb im Seminar und in ber Uebungsichnle, Reifebericht 240.

Singumgange in Reg. Bez. Frantfurt, Aufhebung 315. Sprachunterricht. Benbifcher Unt. auf bem Ghmnaf. ju Cottbus 223. Deutscher Unt. in ben Glem. Schulen Rorbichleswige 618.

Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht zc. 68.

Stadtichulrath. Anftellung und Stellung eines folden 146.

Statift ifches ber Univerf. ju Berlin 579. - Bur Statiftit ber Seminarien 643. — Periode für Aufnahme ber ftatiftifchen Ueberfichten über bas Elem .. Soulweien 5.

Stellvertretung. Bertretungeftunben in Elementariculen, Remuneration 359, 360, 709. - Aufbringung ber Roften für Bertretung ber mabrend ber Rriegezeit in bie Armee eingestellten Lehrer 486.

Stempelverwendung bei ben Confiftorien in ber Broving Bannover 721.

Etiftungen bei ftabtifden Gymnafien, beren Bermaltung 545.

Stipenbien. Rurmartifche Stip. Bestimmungen über ben Benug 155.

Tanbftummen Anftalt ju Ratibor, Jahresbericht 392, ju Breslau, begl. 507. Thronrebe Seiner Majeftat bes Raifere und Ronigs am 27 Novbr. 1871: 641. Titulation Seiner Majeftat bes Raifers und Ronigs, sowie ber Allerhochften Berionen 66.

Töch ter foulen, bobere, Bulaffung Burttembergischer Canbibatinnen jur An-

ftellung 22.

Turnwefen. Turngeräthe fitr Schull . Semin. 547. Turnhallen für bob. Unt. Anft., Größe 433. Befähigungszeugniffe aus ber Turnlehrerprilfung 246. - Turnenrie für Elementarlebrer in ber Brov. Schlesmig . Solftein 26, bem Reg. Beg. Caffel 131, ber Proving Bannover 756. Turnwef. an boberen Unt - Anft .: Bahl ber gleichzeitig turnenben Schuler 433. richten über ben Turnbetrieb in ben Bermaliungeberichten, Brov. Branbenburg 16. Betrieb bes Turnens in Schleswig-Dolftein 16. Dispensationen, Prob. Bofen 221. - Turnbetrieb in ben Elementariculen bes Reg. Beg. Liegnit 326, Caffel 479.

### 11.

Uebungeidulen f. Geminarmefen. Umlage von Schul. ac. Abgaben f. Schulabgaben. Universitäten. Lehrer, Dufeum f. b. -

- Gebanbe: Banbmalereien in ber Aula ju Ronigeberg 148.

- Statuten. Correspondenz einer lath. theol. Facult. mit ben firchl. Dberen 125.

- Studium. Berechtigungen ber Realichuler 13.

- Bertretung nach Angen 209.

Richtzulaffung von Perfonen weiblichen Befdlechte 352. - Borlejungen. - ,nicht preugifche. Befuch foweigerifder Univerf. 214; begl. Bfterreichifder 214. 581. Gefdente für bie Univerf. Bibliothet gu Strafburg 701.

Unterhaltung ber Glementariculen. Baupflicht bei einem fpater auch jur Bohnung bes Rufters bestimmten Schulhaus 199, 564. Befchaffung bes Schweine-Trogs 381. Lieferung bes holges zu Schulbrunnen 627. Baupflicht bei Bervollftanb. ber Banlichteiten auf einem Rifter. und Schulge.

boft (zweiter Abert) 565.

Unterridte Anftalten. Berzeichniffe bezuglich ber Berechtigung jum einjabrig freiwill. Militairbienft 215, 606; fpeciell ber vom Griechifchen bisbenfirten Schiller 218, 608. Anerfennung prenfifder bob. Unt. Anft. 355, 356, 543, 702. — Erforderniß minifterieller Genehmigung zur Errichtung einer bob. Lebranft. 218. — Berechtigung von Realfcillern zur Immatricul.

13. Berechtigungen ber Gymnas, Real- und bob. Bargerich. bezügl. ber miffenfchaftl. Ausbildung ber Apotheter 160.

- Beborben. Minifterium f. b.

- Mittel f. Lebrmittel.

- Tafeln von Rieter 608.

- Befen in außerpreuß. ganbern. Gutfenbung eines beutichen Lebrers nach Bebo (Baban) 165

Unterftubungen, außerorbentliche für Elem .- Lebrer im Reg. .- Beg. Dobein 194. Unterft. an Brunnen- und Babeturen 474.

Ur beberrecht f. Mutorenrecht.

Ur laub filr Directoren und Lebrer bob. Unt. Anft., Brob. Beffen Raffan 159.

## 23.

Berm achtniffe f. Buwenbungen.

Berm og en ber Unter. Anft. Raffenverwaltung unb Berwaltung ber Stiftungen bei ftabtifch. Gymnas. 545. Bieberincoursfetung von Inhaber-Bapieren 147. Beröffentlichung ber Erlaffe ber firchl. Dberbeborbe eines tathol. Religions. lebrere in ben Rlaffen boberer Unterrichteanft. 158.

Bertretung ber Univerf. nach Außen 209. - S. a. Stellvertretung.

Bermaltungeberichte über bob. Unt. - Anft. Radrichten Aber ben Turn. betrieb, Brov. Branbenburg 16; über bie Seminarien in ben nenerworb. Brovingen 300.

Biebbuten burch Schulfinber, Reg Beg. Ronigsberg 562.

Bifitation f. Schulinfpert.

Bocation f. Berufung.

### W.

Baifentinber. Allrforge fitr arme, Reg. Gumbinnen 506.

Banbmalereien in ber Aula ber Univerf. ju Ronigeberg 148.

Benbifder Unterricht auf bem Gymnaf. ju Cottbue 223.

Berth papiere. Bieberincoursfegung von Inhaberpap. 147. Birtbebausbefuch feitens ber Schuler, Brov. Breugen 295.

Biffenicaftlide Brufungecommiffionen. Bufammenfetung 126. rungen in Manfter 300. Riel 541. - Rachweif, aber bie Bahl ber Brafungen 412. Frift fur bie Bruf Arbeiten ber jum Rriegsbienft eingestellten Canbib. 544. Antrag auf Aenberungen bes Brufungsreglem. 702.

Bittmen Berbflegungs . Anftalt, allgemeine. Butritt ber Geminarllebunges und Semin. Stilfelebrer 193. Berpflichtung ber Beamten jum Beitritt 513. Receptionstermine und beren Innehaltung 577.

Bittmen- und Baifentaffen für Elementarlebrer. Revibirtes Statut für ben Reg. Beg. Trier 316. - Lehrer an gehobenen Elementar., Rectorats. ic. Edulen 192, 193; Gemeinbebeitrage für folde Stellen 378. SeminarUebungs- und "Bulfslehrer 193. Proviforisch angestellte Lehrer 193. Ausschluß von Rachzahlungen 554. Beitrag filt einen verstorbenen Lehrer 475. Beginn ber Beitragszahlung 476, 555, 625. Beranziehung bes Guteberrn 379. Flüsgigtellung ber Gemeinbebeiträge 379. Bersetzung in einen andern Raffenbezirt 193. Beginn ber Pensionszahlung 475. Raffenverwaltung 363, 551. Raffenüberschüfte 555.

Bürttem bergifche Brufungezeugniffe für Soula.-Canbibatinnen 22.

# ß.

Beichen - Unterricht zc. Berleihung golbener Debaillen aus Anlaß ber Ausftellung ju Berlin 213.

Bengen Borlabung in Disciplin. Unterfnc., Gebuhren 578.

Buchtigungen f. Schulzucht.

Bnwenbungen im Reffort ber Unt. Berwaltung, Rachweif. 393, 774.

# Namen:Berzeichniß

# 3um Centralblatt für den Jahrgang 1871.

(Die Bablen geben bie Seitenzahlen an.)

# Seine Raiferl. und Ronigl. Sobeit ber Rronpring 579.

Mbel 333. Abame 638. Abolph 373. Megibi 783. Ablwarbt 245. Mtens 204. Albenboven 335. Aleri 575. Altendorf 571. Altmann 143. Ambobr 204. Anbers 270. Anbrefen 268. Anbricgen 782. Anipach 573. Argelanber 122. Arnot 782. Arnolbt 332. Memus 715. D'Anis 204.

Baad 207. Bachmann 571. Bachaus, Shull. 718. Seminarl. 781. Ballas 333. Balber 639. Balve 717. v. Bamberg 268. Bambor 334. Band 142. Banfe 639. Baron 778. Bortbel 574. Bartholb 204.

Bartholdy 783.

Bartich 201. Bajebow 718. Baftian 779. Bauer 782. Bauerbanb 517. Baumeifter 575. Baumgart, Mufitl. 271. -, Gymn. Dberl. 639. Baut 245. Beblo 716. Bechtel 245. Beder, Siftor. - Maler, Brof. 779. -, Inspector 781. Bedere 142. Bedhaus 61. Bedmann 206. Bedftein 716. Beide 718. Beinroth 142. Better 398, 580. Belling 332. Benede 207. Benebir 207. Benguerel 575. Benfe 473. Berbig 332. Bergan 718. Berlit 333. Bernharbi 334. Bernbarbt 571. Bernbeim 62. Bertheau 202, 517. Bertram , Opmn. . Brof. 268. -, Realid. Direct. 269. Bormann 268.

Beffer, Oberlebr. 334. -, Privatboc. 715. Bethe, Opmn Dberl 636. -, Gem. Direct. 781. Beggenberger 60. Bieling 509. Bierbaum 636. Bigeleben 472. Bille 398. Binbewalb 2, 2. Binbfeil 268. Binefelb 203. Bisping 128, 517. Blag 62.. Blumde 636. Bobe 782. Bobenftein 333. Böbbeter 780. Böbefer 128. 286fan 636. Böhm, Gomn.-2. 269. -, begi. 716. -, Schula. Canbibatin 473. Boning 509. **Вбіф, Seminarl. 270.** - , Ohmn . Dberl. 572. Böttcher 204. Bobren 333. bu Bois - Repmond 202.

581, 778.

Boretius 202, 580.

Bonow 245.

Bonftebt 717.

Boobftein 636.

Bornemann 511. Bornhat 573. Borrafc 271. Borrmann 718. 280fe 508. Boton 572. Boutermet 572. Boyman 509. Branb 573. Branbenberg 572. Branbenburg 718. Branbt, Schull. 63. -, Schula.-Canbibatin 473. Brajack 717. Bratufched 508. Brann 126. Braune 509. Brauneifer 511. Brennede, Oberl. 511. —, Progpmn. 2. 637. -, Abjunct 780. Brentano 781. Brentano Laroce 508. Breuer 783. Brieger 61. Brockmann 143. Broider 383. Brommundt 143. Broften 780. Brofig 267. Brudner 201, 778. Britt, Gomn.-Relig.-2. 141. Gvmn.-2. 716. Brugich 202. Brunthorft 333. Bruns 579, 581, 715. Buchholt 268. Budbolz, Realfd. Bulfel. 510. , Privatboc. 779. Bubeng 63. Buberne 510. Bachsel 331. Büttner, Soull. 398. -, Realfc. Dberl. 509. –, Gymn. 2. 716. Bulbmann 205. Bunte 333. Burgborff 638. Burow 267. Busc 578.

Cafar 128, 517.

Calebom 268.

1

Cambe 269. Cavelle 636. Capeller 332. Caspar 572. Caspary 126. Caspers 780. Cauer 571. Chriftlieb 517. Ciala 269. Claufen 718. Clebic 128. v. Cobaufen 635. Cobn 143. Collmann 637. Contabt 637. Conten 575. Commann 782. v. Cranach 715. Creceline 61. Cremer 61. Creut 718. be la Croir 2, 2, 3, 3, 403. Crouze 205. Criiger 634. Curtius, Gymn.-L. 333, 780. –, o. Prof. 779. Curte 332 Czeneny 269.

Dabl 637. Dabn 204. Dabrenftabt 2, 3, 141. Damm 62. Damroth 62. Dannenberg 717. Daubenfped 638. Deberbing 510. Deede 783. Debnharbt 245. Deidert 716. Deimel 399. Deisenroth 510. Delbrud 409. Derichemeiler 639. Deugen, Gymn.-Relig.- 2. 572.

57%.

-, begl. 575.
Dentich 270.
Diedhoff 206.
Diedmann, RealschulOberl. 717.

-, Hauptichull. 718.
Diefenbach 334.
Dieringer 335.
Dietrich, o. Brof. 128.

Dietrich, Seminarl. 575. Diez 779. Diliben 127, 508, 544. Dittric 126. Dobrojdte 781. b. Dobichits 472. Dörffling 509. Döring 205. Dollharbt 788. Dorenwell 245. Dorner 246. Dorr 333. Dove, o. Brof. 202. -, o. Brof., Geb. Reg. -Rath 516, 579, 581. Drate 203. Drenthahn 717. Dreve 778. Dreffel 716. Drepet 510. Dropfen 126. Dümmler 127. Dunfer 128.

Ebel 716.
Eben 636.
Eberharb 572.
Ebinger 203.
Ed 202, 580.
Edfharbt 510.
Jum Egen 637.
Egler 271.
Ehlinger 573.
Ehrharbt 638.
Ehrig 397.
Ehrlenholt, Gumn. 2.

142. —, Realsch.-Rect. 639. Ehrlich 271. Cichler 332. Elichner 206. Elvenich 127. Engel 718. Engelmann 335. Engler 271. Eppe 473. Erbmann, o. Brof. 127. —, Soull., Cant. 270. —, **G**pmn. 2. 636. Erbmanneborffer 141, 580.

Ernst 334. Esmarch 143. Euden 719. Eulenberg 3, 3. En 780. Fable 509. Ranth 572. Rasbenber 715. Rechner 573. Febberfen, Schull. 334. -, Diftrictefdull. 398. Relbner 204. Felbt 156. Felgentren 511. Reller 572. Rettbad 333. Fiebler, Gymn. . Dberl., Brof. 268. -, Realid .. Dberl. 270. Dberl. einer bob. Bfirgerich. 781. Rietfau 573. Riete 245. Firnhaber 639. Mijder, Gemin. 2 575. Schull. 782. b. Fifcher-Bengon 333. Sir 142. Rlad 717. Flagig 270. Förftemann 203. Förfter 639. Folfere 246. Ford 472. Frantel 715. Frande 636. Frant 268. Frante 716. Frantel 716. Freitag 62. Freriche 3, 508. Freund 637. Freber 511. Frentag, a.o. Brof. 203. -, Gumn .. Direct. 635. Fride 509. Friebemann 639. Frieberiche 639. Friedereborff 572. Friedlieb 127. Friemel 62. Britfche 575. Fröhlich 332.

Gabler 638. Galle 718. Gammelgaarb 638.

Ruche 127, 210.

Grofd 716.

Broft 206.

бив 780.

Ganbtner 634. Garde 396, 580. Bebert 780. Gebbarbi 332. Bellentbin 270. Beleborn 639. Wemf 780. Gentbe 717. Beorge 127. Beride 398. Werß 572. Bef 141, 396. Bener 781. Bevier 637. Biebel 127. Giefere 397. Gierte 202, 580. Biefe 783. Bilbe 270. Billes 573. Gloël 781. Godifc 398. Bobel 571. Bobede 473. Görde 332. Börlit 635. BBrree 716. Götichte 782. Göttelmann 207. Götting 332. Böte 397. Golt 202. Gorgas 206. Gold 62. Gottidid, Brobingial .-Schulrath 63. -, Gumn. 8. 509. Gottftein 779. Grabowsti 473. Grab 779. Grafenid 206. Graul 718. Grantoff 635. Grebe 271. Greef, a. o. Brof. 203. -, Opmn. . 2. 509. Greeven 333. Greger 719. Grein 333. Grellmann 638. Grimm 3. Größler 716. Gropius 572. Groß 61. Groffe 268.

Groffer 572.

Großmann 574. Grube 127. Grumme 269. Grunner 508. Gjdeiblen 508. Gjdeiblen 508. Gilnther, Schull. 143. —, begl. 574. —, begl., Cantor 638. Giffow 782. Güth 61. Gutfind 574. Frbr v. Gutschmid 127.

Бааfe, Фрин.- 8. 61. -, Soull. 246.

Daag 636.

-, Soula. Canbibatin 47:2. Baberlin 210. Bäder 61. Danfel 638. Bafer 517. Bagemann 300. Sagen, Brof., Borft. 271. -, o. Brof., Geh. Reg .-Rath 655. v. Baibinger 352. Danblog 638. Banfen 718. Danffen 508. Sanftein 129. Barbordt 399. von ber Barbt 637. Darme, Gemin. . 2. 511. -, Rechtmeifter 511. Barmfen 398. Darre 61. Bartung, Gymn .. Dbert. 780. -, Realfd. Dberl. 780. Bartwig 206. Bafenbalg 472. Baffe, Reg. n. Schulrath 141. o. Prof., Geh. Sofrath 508. Saffentamp 716. Dauer 269. Bauffe 205. Baupt, v. Brof. 352, 581. -, Gomn. Dberl. 635. Sausbalter 780. Baveftabt 639.

Bebolb 719.

Bechtel 143.

Bedfteben 782. Beffter 581. Befte 782. Deine 127. Beinrici 332. Deint 127. Peinz, Schula. Canbiba. tin 473. Gpmn.-L. 716. Beinge 572. Beingen 638. Deie 128. Belbig 267. Belmer 472. Delmbolt 122, 202, 580, 581, 778. 581, ban Bengel 572. Bente, o. Brof. 128. Øpmn. 2. 201. Dennes 573. Benrici 472. Benfen 127. Bentichel, Schull. 638. **G**vmn.-&. 716. Beraus 141. Derm 268. Bermanni 334. Derr 270. Berrig 126. Berrmann, o. Brof 128. Schull. 638. Berber 213, 779. Deffel, o. Brof. 635. Opmn. 2, 636. Betel 399. Denbach 61. Beuermann 269. Beute 716. Beufer, Soula. Canbi. batin 473. Realsch .. 2. 717. Benfinger 715. Depland 143. Devne 718. Dibean 398. Dilgere, o. Brof. 128. -, Rector 783. Biller 206. Bilmers 472. Binbenburg 573. Diríc 127. Birichfelb 545. Dirt, Realfd. 2. 63. -, Brivatorc. 508. Sittorf 128, 517. Dittig 779.

Pofer, o. Brof. 127. **G**pmn.-L. 268. Böllänber 142. Boffmann 717. Dofmann 202. Pobenftein 574. Sohnhorft 332. Polstein 201, Polthaner 637. Polt 165. Polzmiller 716. Bomeper 631. Doppe, Opmn.-Elem .- 2. 246. Grmn. 2. 636.

Hormann 781. v. Horn 3, 143. Sornburg 636. Sottenrott 637. Pouffelle 3. ban Sout 572. Popoll 473. Sabler 2, 3. Bübner 126. Büsgen 206. Busichte 60.

Jambroweti 782. Sanfen 127. Jangen 574. 3ber 61. Beltich 269. Jenbrzot 246. Jenner 636. 3ltgen 716. Borbene 207. Jörling 717. Jobannien 511. Jonas 268. Sfentrabe 781. Jargens 717. Jung 635. Junge 636. Jungels 716. Junghans 204. Juntmann 127. Jufti, F., o. Prof. 128. —, **S**., begl. 544, 571.

Rahl, Schull. 206. Cem Bülfel. 639. Rable 780. Raifer 571. Rammerer 575. 2aro 63. Rarften 127.

**R**afiner 205. **R**ed 270. Reetmann 62. Regel, Progymn. 2. 333. Gymn. 2. 639. Reil 127. Refulé 129. Reller, Minift. Dirig 1. 2. -, Gymn . Prorect. 574. -, &. einer bob. Burgerich. 331. -, Geminarl. 271. -, Renbant 206. Rern, Gewerbeich Direct. 126. -, Gomn. Direct. 203. Rerner 331. Refiler 473. Rettner 638. Reulen 780. Rinbermann 142. Rirchhoff, Pofrath u. Prof. 122. o. Brof. 581. Gomn. : Dberl. 639.

Rirdner, a.so. Brof. 127.

Quaftor, Rechn .. Rath 332. Ririchftein 781. Rirger 271. Rlandth 207. Rlapfote 637. Rlare 206. **R**lir 126. Riohn 780. Riopid 206. Anauer 399. Anaut 269. Rnert 2, 2, 3. Rnetfc 638. Anoblauch 779.

**R**noll 398. Rnütgen 716. Rod, Gymn. Dberl. 203, 636.

-, Realfd. Dberl. 573. Rödert 637. Rögel 2.

Röhler, Univ. . Secret., Ral - Rath 203. Superint, 574.

Robne 511. Ron 511. **Rönig 204.** 

Ronit 206. Röpte 267. Rorner, Gumn .- Relig . 2. Realfd .- 2. 510. Robre 246. Robte 269. Rolb 334. Rolobzien 574. Rolpe 637. Ronen 509. Roopmann 574. Roppe 269. Ropftabt 335. Rorn 268. Rortegarn 129. Rosciansti 511. Rotelmann 268. Rothe 398 Rowaled 780. Romalled 639. Rramer 717. Bratig 2. Rrafft 128. Krafow 397. Rramer 127. Rraufe 716. Rranf 635. Arebe 638. Rred 510. Rreifd 637. Arenglin 509. Rrepfig \*) 207. Rriele 637. Rrippenborf 206. Rritinger 472. Rroger 206. o. Brof. Rriiger, 61, 580, 635. -, Tb., Realfd. . 2. 204. -, Realfd. . 2. 510. Rrutenberg 204. Riiches 638. Rublentbal 3. Rübn 717. Rübne, Realid. . 2. 510. -, Gem .- Lebrerin 510. -, Schull. 782. Stinftler 636. Rapter 783. Rüfter 207. Rulle 205, 271. Rummer 581.

Runge 246. Rupffer 517. Ruricat 267. Rurth 62. Rutidte 206. Kwiattowsti 246. v. Lancizolle 335, 580. Lange, Lebr. einer bob. Bürgerich. 397. -. Schull. u. Cantor 782. Langine Beninga 206. Laftig 397. Laubach 574. Lames 204. Leber 331. Lehmann, Schull. 62. -, Semin. Dir. 719. Lebnert, Unter . Staats. Secret. 1, 632, 639. Univ. Richt., Beb. Buft .- Rath 581, 715. Leufchner 638. Levinfon 635. Levifeur 141. Lepben 210, 571. Lichtner 780. Lieber 269. Lierfe 332. Liefe 637. Ließem 571. Limpricht 210. Linbemann 333. Linhoff 2, 2. Lipfdit 128, 517. Lipfius 575. Lodmann 473. Löbr 473. Börch 246. Bofder 246. Löwig 127. Poll 246. Loren 5(9. Pot 335. Lote 128. Luca, o. Brof. 128. -, a. o. Brof. 331, 580. Lucanus 141, 715. Luba 719. Lubowieg, Opmn. - 2. 635. begl. 639. Litbere, Realfc. 2. 333. Dr. phil. 545. Liibide 473.

v. Lühmany 269. Lüttgert 635. Lundehn 205. Lupenburger 719.

Maager 639. Diang 270. Magnus 122. Mabraun 510. Maletine 782. Mangeleborf 638. Marcowit 575. Marg 779. Marichewsti 206. Marten 246. Marr, Gymn .- 2. 271. -, begl. 716. Mattfelb 334. Matthai 636. Maurach 756. May 509. Maper 63. Meblif 333. Mebring 398. Meier 779. Meinete 122, 352. Meinehaufen 271. Meiring 204. Deiener 574. Meifiner 399. Menn 782. Mentel 335. Menger 268. Meridmann 719. Mertelemann 553. bu Desnil 269, 572. Megner 126. Mettegang 473. Menfer 398. Mever, o. Brof. 128. -, E., Gymn. 2. 268. -, & D., begl. 332. -, begl. 509. Realfd. . 2. 510. Geminart. 783. -, 3of., Soull. 638. Beinr., begl. 718. Menmalb 574. Michalit 473. Milbe 719. Miltowski 719. Mijdbeter 781. Mitiderlid 206, 580. Möbins, R. M., o. Brof. 127.

Runth 580.

<sup>\*)</sup> Geite 207 ift trrthumlich Repfig gebrudt.

Möbius, Tb , o. Brof. 127. Möller, Onmn. 2. 204. Suberint. 718. MBUmann 62. Wolben 334. Mommfen 581. Moft 270. v. Mübler 1. Müblner 398. Müller, 28., o. Brof. 128. -, Th., begi 128.

—, a.-o. Prof. 778. —, Brivatdoc. 271. —, R., Maler, Prof. 141.

-. Onnn. Direct. 635. -, Gomn. Oberl. 203. -, begi. 268.

—, begl. 572. —, Grun. 2. 142. —, begl. 204.

-, begl. 246.

-, begl. 332. -, Onm. Beichent. 207.

-, Gomn.-Clement.- 2. 636.

-, Realfd. . 2. 399. -, Sem. 2. 511.

-, Soull. 246. -, begl. 246.

-, begi 638. Münter 127. Mulertt 473. Munt 246. Mutte 511.

Mylius 572.

Naumannn 782. Rebring, o. Brof. 127. Øpmu.-2. 575. Rebry 143. Reifindt 638. Reinbaus 783. Reumann, o. Brof., Meb .. Math 397. Opmn : Oberl. 268.

Symn. 2. 636. Edull. 206. Reus 571.

anr Dieben 575. Mieberlanber 572. Riebues 128. Rigetiet 575. Rissa, 126. Road, Shull. 246.

begl. 246.

Molben 269, 335.

Dberbed 637. Obergethmann 473. Ohlendorff 509. Dhlert, Gpmn.-R. 269. Realsch. Direct. 269.

> Realsch.-Brorect. 207.

Obm 778. Olbricht 639. Dishausen 2. Oppermann 781. v. Ortenberg 142. Orth 331, 580.

Orthmann 398. Oftenborf, Opmn. 2. 142. Realid. Direct.

573. Ofterwalb 397. Otto 572. Ottfen 575.

Babst 334. Bähler 509. Bäslad 719. Pannenborg 509. Banfo 779. Panzerbieter 637. Barte 334. Baut 142. Belle 334. Bentid 409. Bernice, o. Brof., Geb. Mebic. - Rath 210.

-, Alfr., o. Brof. 779. Berthes 267. Bert 267. Beter, Brogymn .- 2. 269. -, Somn .. Oberl. 575.

Betere 268. Betereborff 268, 636. Beterfen 510.

Betran 334. Betro 205. Betsolb 473.

Bfeiffer 270. Bfunbbeller 268. Bhilippfon 715.

Biechodi 511. Bieper, Realich Oberl 62. Schull. 62.

Bierfon 61. Bietsch 781.

Rolbechen 203.

Binber 2, 396, 568, 574. Pinner 397. Biper 637. Blag 574. Boppelmann 575. Bogrzeba 574. Bolico 780. Wolfter 635. Bolte 778. Pomplun 782. Pomtow 267. Bortine 269. Potthaft 409. Brange 778. Breibisch 269. Brengel 397. Breuner 331. Breug 334.

Brill 203. Bring 781. Prome 332.

b. Buttfamer 756.

v. Quaft 3. Quoffed 782.

Rabed 636. Rabtle 782. **Rabs 473.** Rambean 332. Rammeleberg 778. Ranbt 246, 783. b. Rante 335. Rauch 510. Raubut 718. Rantenberg 571.

Rautenburg, Seminar - Bulfel. 2c. 717. Sána. 718.

Rebe 334. Reichan 574. Reimann 719. Reimer 782. Reinhardt 246. Reißig 270. Rempen 575. Renbschmibt 511. Rensch 517. Reufcher 203. Reuter 511. Repher 62. Ribbed 127. Ricelot 126.

Richter, Confift. Rath 508. -, Realich. Oberl. 271. --, Bulfelebrer 399.

Richter, Gemin. Direct. 510. Riebel 333, 782. Riefe 203. Minne 639. Rifc 396. Ritidl 128. Ritter, Gem.-Hebungel. 205.

Rector 573. Robe 143, 399. Rober 334. Robenbed 396. Röber 207. Rößler 510. Robbe 63. Robleber 780. Roloff 331. Ronte 332. Rofaleto 510. Rofe, o. Brof., Geb. Reg .-Rath 202, 352. Baifenb .- 2. 205.

Mofenberg 333, 636. Rofenfelber 148 Rojenftod, Realid .. Clem. 2. 246.

Schull. 782. Rogbach 127. Roghof 202. Roth 473. Rothenbiider 61. Rothmaler 790. Mottmann 782. Rottfabl 635. Rudert 127. Rumpel 473.

Rugland 62. Caalidit 715.

Gads 204. Cachfe 575. Gagert 3. Gamifc 202. b. Sallwirt 572. Galbmann 61. Sandmeier 574. Ganer 269. Cauppe 128.

Caur 142, 783. Chabe, o. Brof. 126. -, Onm. Berichull 246. Schafer, o. Brof. 517. -, Mealich . Dberl. 573. - Coull. u. Cantor 62. -, Soull. u. Rifter 270. b. Goamen 332. €dalm 397. Ecarlemann 573. Scharnweber 332. Schauberger 398, Scheffel 719. Cheibel 334. Scheinert 511. Schellbach 126. Scheller 142. Scherer 267. Schenffgen 639. Schiemed 717. Schirmer 206. Solee 269. Schlichting 511. Graf v. Schlieffen 3. Schlottmann 127, 352. Schliftes 270. Schlitter 206. Schmalfuß 782. Schmarje 510. Schmidt, o. Brof. 128. -, a. o. Brof. 203. -, Onnn .- Direct. 635. -, Onmn .- Dberl. 572 -, Somn. . 2. 716. -, begi. 719. -, Realich Direct 126. +, Realich. Dberl. 780. - , &. einer bob. Bitr. gerich. 205. -, Boricull. 246. -, Gemin .- Direct. 335. -, Schula .- Canbibatin

Schmieja 511. Schmit 571. Echmölbere 127. Schned 780. Schneiber, a .. o. Brof. 126. -, Opmn. . Oberl 332. -, Realid. Dberl. 782. -, Realid .. 2. 333. -, begt. 637. Schniewind 509. Schnura 246. Schöber 781. Scott 141. Schön 207. Schönborn, o. Brof. 331. Realfd. 2. 717. Schone 639. Schöner 574.

473.

Schönfelber 510. Schöning 473. Schönleiter 473. Scholz, Reg. - Rath 2, 3, 575. -, Opmn. Dberl. 268.

Schraber 126. Schrabiet 719. Schramm 716. Schreiber, Univ. Raffen-

Contr. 399. . f. einer bob. Bargericule 573.

Schreier 511. Schröber 637. Schröter, o. Brof. 127. -, Opmn .. Dberl 635. Schubert 574. Schiller 511. Schilth 207.

Schitt 203. Schitte, Semin. 2. 62. -, Realfd. 2. 511. Schulb, o. Brof. 127.

-, Brov. Edulrath 128. Soult . Schultenftein 206, 580.

Schulte, Gener. Super. intenbent 396.

-, o. Brof.,'Geb. Deb. Rath 517.

-, Obmn .. Direct. 511. -, Soull. n. Cant 511. Schulten 331, 580, 580. Schultif 142.

Schulz, Reg. u. Schul-rath 508.

. Opmn. Dberl. 61. -, Schula .- Canbibatin 473.

Schulge, Realich .. 2. 333. Schull. 782. Schumann, Reg u Schul-

rath 396. Gumn. . 2. 142.

begl. 332.

Rector 719. Comane 517. Schwanert 127.

Schmarz, Opm.- 2. 509.

-, begl 716. -, Rector 717. -, Gem. - Hebungel 398.

Schwebel 332. Schweigger 267, 580. Sábla 508. Scheibe, Somn. - 2. 246. begl. 716. Scotland 780. Sedt 636. v. Seebach 128. Seeliger 473. Seiffert, Gomn. Dberl. 201. -, Ghmn. 2. 509. Semifc 581. Sepffert, Opmn. Dberl. 204. Gomn. Brof. 271. Sieberger 62. Sieffert 267. Siewert 511. Sitoreti 719. Simar 128. Simon, Gomn. Dberl. 204. -, L. einer bob. Bargericule 717. -, Seminarl. 718, Simrod 129. Sinning 399. Sirler 781. Smenb 128. Sobnte 207. Sommer 511. Sommerbrobt 127. Sommerftange 638. Sonntag 61. Sopp 143. Coffowsti 62. Spee 636. Speer 62. Sperenbioano 246. Sperling 574. Spiegel 333. Spierling 207. Cpieft 508. Spirgatis 126. Spobrmann 142. Städel 575. Stabl 511. Stamm 397. Stange, Realfc. 2. 717. -, Gomn .- Oberl. 782. Stauber 203. Steffenhagen 473. Stegmann 128. Stein, Gymn . 2. 269. -, Gomn. Dberl., Brof. 397.

Steinberg 205.

Steinide 333. Steinvorth 636. Stemmann 719. Stenbel 636. Stiebler 638. Stiehl, Beb. Dber-Reg. Rath 2 Reg., Schul. u. Confift. Rath 396, 634. Stieve 2, 2. Stiffer 509. Stödi 128, 300, 335. Stölzel 582. Stobmann 575. Stoll 575. Stolzenburg, Gomn. . Oberl. 63. **G**bmn. **2**. 332. Stord 128. Strebite 207. Strenge 269. Strerath 571. Strict 718. Struve, Baif . 2. 205. -, Gymn.-Collab. 207. Stubemund 127. Stilber 270. Stumpe 271. Suffrian 128. Supprian 781. v. Spbel 128. Tade 637. Tafchenberg 203. Terlinben 717. Tewaag 473. Thaer 207, 580. Thiel 156, 207. Thiele, Realfd. Beidenl. 205. —, **G**ymn.-L. 636. Thielen 2, 2 Thiemann 509. Tholuck 60. Titius 270. Tobolb 778. Tobtenbaubt 142. Tönefelb 333. Tobte 269. Trantom 204. Trautmann 574. Eren 268. Triebel 573. Trinfler 206. Trofchel 213.

Tichepte 207. Tidijdwit 127, 779. Ubbelobbe 509. Uebermeg 126, 399. ubje 206. Ulbrich 781. Ulric 2. Ufener 128. Ufinger 127. Barges 397. Bafen 780. Bater 781. Bedenftebt 204. Beit 331. Belten 575. Bettin 473. Bilmar 127. Lirdow 571. Rit 269. Bollel 142. Logel 246. Bogt, Semin. 2. 142. -, &. einer bob. Burgerich. 397. Boigt, o Brof. 126. -, Gomn. Relig. 2. 575. Boig 572. Boldmar 573. Boltmann 331, 715. Bonboff 268. Boretid 335. Bofen 399. **8**ов 268. Bachenborf 716. Wachsmuth 128. Bätolbt 2. Bagener 639. Bagentnecht 639. Bagner, Gymn. 2. 509. —, Gomn. 2c. Bülfel. 572. —, Schull. u. Cant. 511. Schull. 719. Bait 128, 202. vorm Balbe 201. Balbenburg 331, 580. Wappäus 128. Barlo 271. Barminefi 205. Barichauer 510. Weber, o. Prof., Geh.

-, Gymn. Dberl. 716.

Beber, Gymn .. 2. 332. -, begl. 636.

-. Soula. Canbibatin 473.

Bebefinb 333. Webemer 271.

Bebr 509. Beide 246. Beierftraß 581.

Beiganb 61.

Beinanb 572. Weinholb 127. Weintauf 271.

Beinreich 204. Beiebaupt 399.

Beremann 62. 2Beiß, o. Brof 127. Realfd. Relig . 2.

271. Beifenborn 128. Beigenfele 509.

Belbig 509. Beller 270.

Belter 206. Benety 716. Bentel 204.

Bebler 782. Berdmeifter 719.

Berner 508. Bernide 205, 271.

Berth 718. Bertheim 717.

Werther 333. Befener 717.

Beffel, Gymn .. 2. 268. Realid .. 2. 333.

Weffig 333. Betel, Reg. u. Coul-

rath 396. -, Curat.- Cecret. 779.

Beber 127. Bichelbaus 141, 550.

Bide 399. Bidenhagen 333. Bidert 718.

Bieader 142.

Bieding 205. Bieczorfiewicz 61.

Biegant, Opmn .- 2. 333. Schull. 398.

Biebe 638.

Wiemann 205. Biefe 2.

Biefeler, Gymn .- Dberl., Brof. 397.

o. Brof. 779. Wiefing 717. Wietfelbt 719.

Wigand 128. Billbenom 778. Wille 143.

Willmann 572. Wingerath 246. Winiemefi 128.

Birfel 717. Bistemann 333.

Bitt 571. Wittig 778. Will 333. Bopde 396.

Boite 637. Bolff, M., Bilbb., Brof. 397.

-, Ohmn .- Dberl. 204.

-, Opmn. 2. 509. -, begl. 639.

-, Brogymn. Q. 637. , 2, einer bob. Bur-

geric. 575. Bolfichlag 143. Bollfeifen 571. Wortmann 509. Boferau 143. Brebom 779. Buftenfelb 61. Bunberlich 638. b. Buffow 2, 3, 715.

Bacher 127. Bachert 718. Bahn 267. v. Belewefi 716. Bellmer 509. Berbit 397. Rietichmann 716. Bimmer 637. Zimmermann 509. Zödler 210. Zollmann 574. Bilbite 143.

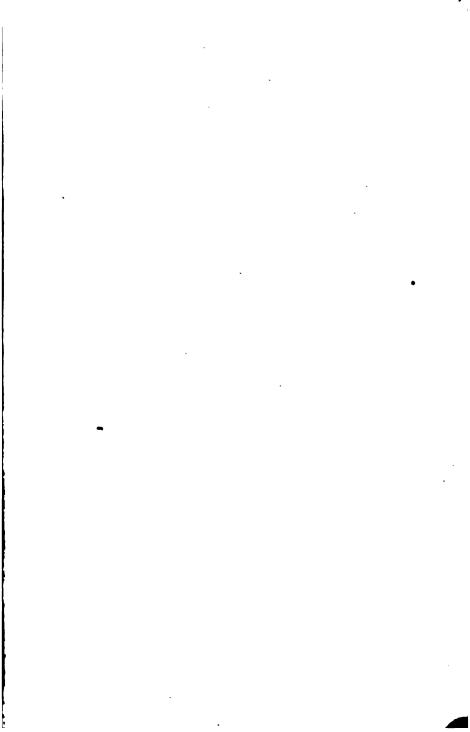

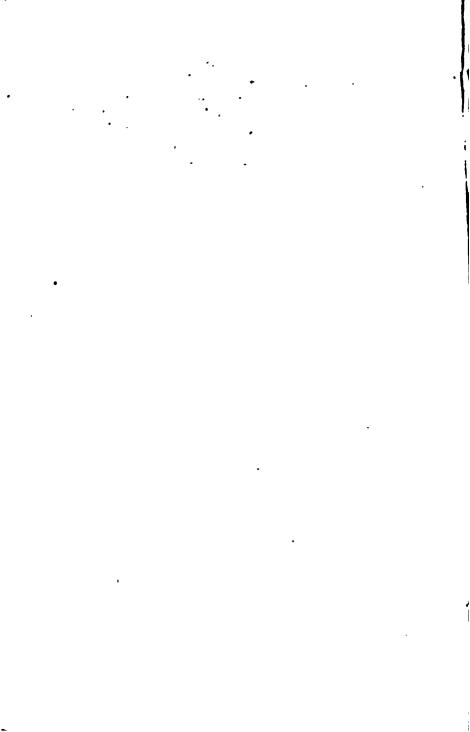

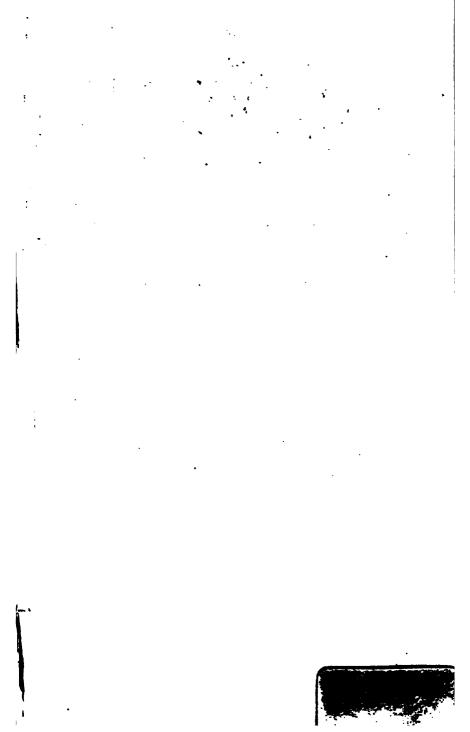

